

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# Allgemeine vergleichende

# finanz-Statistik.

Vergleichende Darstellung des Hanshalts, des Abgabenwesens und der Schulden Deutschlands und des übrigen Europa,

Num.

Freiherrn Friedr, von Reden, b. R. De.

## Darmstadt 1851.

Verlag der Hofbiehhandlung con G. Jonghaux.

Die erste Anlage dieser mibritt, zu welcher bereits weit vielen Jahren geanmmelt by, generals and Vernalissung class Auttrages des Finance-Ausschassen der demseken Religieversurandung, einen Borickt über das Abgatemwenn in Betterbland to Mancho les dahin that verbargene homesielle Verbitteisse waren durch die Polyne der Errigalese im Mara 1848 üben gelegt, und nur seiten oneh blieb oln Wunsch nor Aufklerung noerfallt. Unter der flumt dieser frefentlichkeit, au wirdurch die Halfe vieler. Freunde stavistischer Arbeiten im Vaterlande und in fast ab-Jen Stream Europe : wurden mir Original-Quellon sunsinglich, welche vereint be-mutzen zu klünnen bie jetät nuch niemmal das Oliok arkabt hattu.

Soll ich die Nullwendigkeit darlegen mit dem Bumbolte der Stante, und nueen Verlanderung necht ernettich sieh zu handarrigen? Wird ferste en des Hewei-ses oedfaten, dass gefinilieke Konatouss und gemigende Buile nur muter Vanrung der Malistik, so wie durch Anwendung gewanden Lehren der Smale- und

Follys-Wirthschaft; su erlaugen ist

Thougachen über sengen hosser als Warte; also einige Thousachen deren Roaviso die Schrid ambait. Seit dem Jahre 1820 sind in fost alles Stantes Europa's die Abtreg der Stantswähnlich beginnen kommts, Kaleur der lobte i kriege welche nich auch eine der Stantswähnlich beginnen kommts. Kaleur der lobte i kriege welche nich seitdem im verschiedenen Theilen Karapa's von Zeit zu Zeit geführt sind, hat eine entwapmische Besteutung gewonnen i Reies der Hewegungen noch Entwikkungen die Antan-1848, welche inzeitau Stanten erschnitzerten, ist sieh des ganzen Erdtbeit, oder nach zur





Professor Karl Heinrich Ran of the University of Heidelberg

PRESENTED TO THE UNIVERSITY OF MICHIGA
BY
Mr. Philo Parsons
of Detroit
1871



5-,14,2,2, HJ 235 R3 id a ganggartan ang

11046

# Allgemeine vergleichen Eniversit

MICHIGAN

# Finanz-Statistik.

### Vergleichende Barstellung

des

Haushalts, Abgabenwesens und der Schulden Deutschlands und des übrigen Europa.

Vom

Friedr. von Reden,

### L. Band 2. Abtheilung

Hannover, Braunschweig, Oldenburg, Meklenburg, Königreich, Grossherzegthum und Herzegthümer Sachsen, Herzegthümer Anhalt, Schleswig-Helstein, Lauenburg, Luxemburg-Limburg, die Fürstenthümer und freien Städte Deutschlands.

Darmstadt 1851.
Verlag der Hofbuchkandlung von G. Jongkaus.

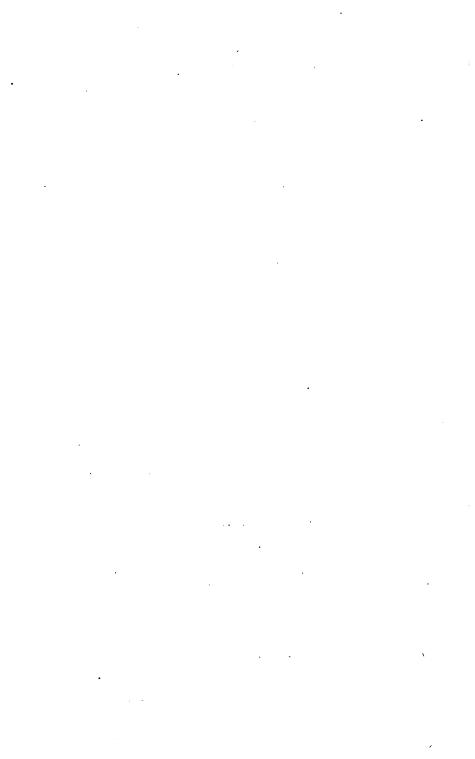

## 7. Staatshanshalt- und Abgabenwesen

des

### Königreichs Hannover.

### A. Im Allgemeinen.

Hannover erlangte eine einflussreiche Stellung in Deutschland durch Erwerbung der neu begründeten neunten Churwürde (Vertrag mit Oesterreich vom 22. März 1692) es erhielt eine europäische Bedeutung dadurch, dass sein Kurfürst Georg Ludewig (vom 23. Januar 1698 bis 22. Juny 1727) als König Georg I. am 12. August 1714 den britischen Thron bestieg. Die Vertreter des Volks hatten ihn berufen und der Wille einer selbstbewussten kräftigen Nation setzte sein Anrecht durch gegen die Umtriebe ausländischer Gegner und innerer Parteigänger.

Eine der vielen wichtigen Folgen, welche diese Verbindung für das Land Hannover hatte, war dass es in die Lage kam fast immer Englands europäische Kriege mit austragen zu müssen. So fochten im österreichischen Erbfolgekriege die Hannoveraner für Oesterreichs Kräftigung, während sie im siebenjährigen Kriege für Preussens Rechte kämpften. Georg II., der treue Freund seines Stammlandes, welches er recht häufig besuchte, erlebte das Ende dieses Krieges nicht († 25. Ok-

tober 1760). Sein Enkel Georg III. (geb. 4. Juny 1738, gestorben 29. Januar 1820) bestieg den Thron unter den günstigsten Aussichten, allein in seine Regierungszeit fällt eine Reihe von Begebenheiten, welche auch für Hannover die Quelle von vielen Drangsalen und die Ursache zahlreicher und wichtiger Veränderungen war. Nur beiläufig ist zu erwähnen, dass Hannoversche Truppen zwischen 1770 und 1790 für Englands Interessen in Gibraltar, auf Minorka und in Ostindien stritten, aber nicht als verkaufte Söldlinge, sondern als freigeworbene Mannschaften; während Hannover, obgleich im Bunde mit Preussen (Fürstenbund 1785) im Bayernschen Erbfolgekriege nicht zum Kampfe kam. An den Kriegen, welche aus der französischen Revolution entsprangen, nahm Hannover nur einige Jahre hindurch thätigen Antheil; dann bewahrte ein militärischer Grenzkordon (seit 1796) das Land vor feindlichen Ueberzügen. Als jedoch der Lüneviller Friede (9. Februar 1801) diesen Schutz aufhören machte, musste Hannover gegen die mit England im Kriege befindlichen Mächte auf andere Weise gewahrt werden und so wurde es denn der Obhut Preussens anvertraut (Vertrag vom 3. April 1801), welche das Land erst in Folge des Friedens zu Amiens (25. März 1802), wider verliessen. Die Ruhezeit war jedoch von so kurzer Dauer, dass, bei dem wider ausgebrochenen Kriege zwischen England und Frankreich, schon am 28. May 1803 Franzosen eindrangen; was die s. g. Konventionen von Sulingen und Artelnburg (3. Juny und 5. July 1803) herbei führte: Maasregeln, welche eben so sehr von der misslichen Stellung Hannovers als Anhängsel Englands Zeugniss gaben, wie den Beweis lieferten, dass die damals leitenden Männer den Ereignissen nicht gewachsen waren; obgleich allerdings die Begebenheiten der nächsten Jahre zeigten, dass auch in andern Staaten Deutschlands die grossen Männer sehr selten geworden waren. Mit Abführung der einige Millionen Thaler werthen Kriegsbeute nach Frankreich, begann der zehnjährige Zeitraum von Leiden und Lasten aller Art. Sein erster Abschnitt, die französische Besetzung (vom July 1803 bis Ende November 1805), kostete zusammengenommnn dem Lande 26 bis 27 Millionen Thaler, ohne die Einquartierungs-Last und

ohne die Kosten der fortwährenden Durchmärsche; wobei es noch als ein grosses Glück betrachtet werden muss, dass die Mitglieder der Landes-Deputations-Kollegien und der Exekutiv-Kommission, durch Fähigkeit, Kraft und aufopfernde Thätigkeit manches Leid abwendeten oder doch milderten. Die Franzosen wurden durch die aus England zurückgekehrten Hannoverschen Truppen (Königl. deutsche Legion), durch Engländer. Schweden und Russen ersetzt; bis eine Uebereinkunft zwischen Preussen und Frankreich, zur Besetzung mit preussischen Truppen (27. Januar 1806) führte, welche bald in eine Eigenthums-Erklärung (Manifest vom 1. April 1806) ausartete. Die Unfalle, welche das preussische Heer im Oktober 1808 erlitt und dann formell auch der Tilsiter Frieden (7. u. 9. July 1807) überlieferten Hannover (ungeachtet aller Protestationen der Regierung in England und der Behörden im Lande) der freien Verfügung Napoleons; dessen Dekret vom 18. August 1807 einen Theil zum neu gebildeten Königreiche Westphalen schling, während der andere Theil von den Franzosen selbst gleichfalls systematisch ausgesogen wurde. Am 1. März 1810 siel auch der Rest des Landes an das Rheinbund-Königreich. wogegen schon durch Dekret vom 10. Dezember 1810 der französische Kaiser vom vormaligen Kurfürstenthum Hannover: einzelne Theile des Fürstenth. Kalenberg, ein Drittheil des Förstenth. Lüneburg, die Hälfte von Lauenburg, ganz Osnabritek mit Wildeshausen, Hoya, Diepholz, Bremen und Verden; mit Frankreich unmittelbar vereinigte.

Es war eine traurige Zeit, die Zeit dieses fremden Jochs und mit allgemeinem Jubel wurde deshalb die Proklamation des früheren Ministeriums (Hannover 3. November 1813) begrüsst, welche das Kurfürstenthum herstellte. Hannover bekam aber seinen alten König nicht wider. Widerholte Anfälle von Geisteskrankheit Georg III. hatten in England zur Wahl seines ältesten Sohnes, Georg IV. als Prinz-Regent, geführt (18. Dezember 1810, Februar 1811 und 18. Februar 1813).

Mit der Widerkehr der früheren Ordnung der Dinge, kehrten auch die alten Gewalthaber in ihre Stellen zurück; wit ihnen kamen die nicht vergessenen Verwaltungsgrundsätze und die sonstigen Gewohnheiten der Vergangenheit wider.

Die Verwaltung der früheren Zeit, obgleich sie im Rufe der Vortrefflichkeit stand, hatte ihre sehr schwachen Seiten, welche durch die Fremd-Herrschaft enthüllt. nach dem Jahre 1813 keine so nachsichtige Beurtheilung mehr erfuhren als vordem; obgleich allerdings die politische Lage Deutschlands gestattete. dass eine durchgreifende Aenderung erst weit später eintrat. Die Verhältnisse der Landesverfassung und des Grundeigenthums hatten im Kurstaate Hannover bewirkt, dass, selbst dem Landesherrn gegenüber, der Adel eine, nach allen Richtungen zur Geltung gelangende bedeutende Macht erlangte, welche seit der Abwesenheit des Fürsten noch vergrössert wurde und fortwährend stieg. Dies geschah weil die höchste Staatsdienerschaft im Lande mit fast unumschränkten Vollmachten versehen war und weil diese ganze obere Verwaltung grundsatzgemäss in den Händen des Adels sich befand. Die höchst einflussreichen und einträglichen Referentenstellen in den Ober-Behörden wurden zwar aus dem Bürgerstande besetzt, waren aber ein fast erbliches Besitzthum einer kleinen Anzahl bürgerlicher Familien geworden, deren persönliche Interessen mit denen des Adels nicht in Widerstreit kamen. Das Beispiel von oben hatte in den Provinzen und Städten willige Nachahmung gefunden, allenthalben in grösseren und kleineren Kreisen wurde die unbeschränkte Herrschaft, die alleinige Geltung des Beamtenthums und einzelner Klassen des Volks als Verwaltungs-Grundsatz durchgeführt. Hiernach ist sehr begreiflich, dass eine solche Regierung eigenthümliche Kraft nicht besitzen konnte, deren ganze Verwaltungskunst darin bestand, das Vorgefundene möglichst genau zu erhalten und durch eine Menge oft sehr kleinlicher Anordnungen im Sinne des Althergebrachten auszubilden. Diese Verwaltung, welche schon damals ihre Zeit überlebt hatte, brach deshalb auch beim ersten Sturme von aussen zusammen und die seit 1790 immer deutlicher hervortretende innere Gährung unter den unberechtigten Volksklassen, bewies dass mindestens das dunkele Gefühl ihrer Gleichberechtigung schon auf sie Einfluss gewonnen hatte. Im Jahre 1813 wetteiferten zwar alle Stände des Landes für die Herstellung der rechtmässigen Regierung; dies geschah aber in Hannover wie im gesammten übrigen

Deutschland nur in der sichern Erwartung, dass dieser Anerkennung der Rechte der Fürsten, die Anerkennung der Volksrechte, mindestens als Lohn der Treue, folgen werde. Die Bnttäuschung wurde jedoch in Hannover fast noch rascher herbei geführt als anderswo, indem das Erste, was man wider herzustellen suchte, die alten Vorzüge (Steuerbefreiungen und sonstige Ausnahmen von Lasten, Patrimonialgerichte, Adelsstellen, Pachtwesen der Beamten u. s. w.) auf der einen Seite und die alten Lasten (durch Vernichtung der Entfesselung des Grundbesitzes, Bevormundung aller Art u. s. w.) auf der andern Seite, waren. Dieses Bestreben führte sogar in den neu erworbenen Landestheilen zu Maasregeln, welche man als Kränkung unzweifelhafter Rechte derselben betrachten kann. Dergleichen Erwerbungen waren nach der Wiener Kongressakte vom 9. Juny 1815: Art. 27:

- 1. Das Fürstenthum Hildesheim,
- 2. Stadt und Gebiet Goslar.
- 3. Fürstenthum Ostfriesland und Harlingerland,
- 4. die niedere Grafschaft Lingen und ein Strich vom Fürstenthum Münster;

sämmtlich von Preussen.

Art. 32: Das Amt Meppen und ein Theil von Rheina-Wolbeck (die Pfandschaft Bentheim, damals unverändert bleibend, wurde durch spätere Verträge geregelt — z. v. die Verordnungen vom 18. April 1823 und 21. July 1848).

Abtretungen Hannovers dagegen waren nach Art. 29:

- 1. der Theil des Herzogthums Lauenburg und die Lüneburgischen Dörfer am rechten Elbufer,
- 2. das Amt Klötze,
- 3. das Amt Elbingerode,
- 4. die Dorfschaften Rüdigershagen und Gänseteich,
- 5. das Amt Reckeberg,

sämmtlich an Preussen.

Art. 33: An Oldenburg ein Distrikt mit 5000 Bewohnern. Einer der wenigen Zweige des öffentlichen Dienstes, bei welchem die Hannoversche Regierung das vor der Fremdherrschaft Bestandene nicht sogleich wieder einführte, war das Ständewesen. Anstatt die früheren Provinzialstände wieder zu er-

ß.

. 2

wecken, berief eine Königliche Proklamation vom 12. August 1814 Abgeordnete sämmtlicher Landschaften zu einem allgemeinen Landtage, der s. g. provisorischen Ständeversammlung; deren Wirksamkeit, mit dem 14. Dezember 1814 beginnend, am 22. May 1819 aufhörte. Schon vor deren Zusammentritt, am 21. Oktober 1814, erklärte Hannover auf dem Wiener Kongresse:

"daas ein Repräsentativsystem in Deutschland von den ältesten Zei"ten her Rechtens gewesen; die näheren Bestimmungen hätten auf
"förmlichem Vertrag zwischen dem Landesherrn und den Unterthanen
"beruht; der Verfall der deutschen Reichsverfassung habe im recht"lichen Sinne nicht auch den Umsturz der Territorialverfassung deut"scher Staaten nach sich gezogen; es müsse daher darauf bestehen:
"1) dass die auf Gesetzen oder Verträgen beruhenden Territorialver"fassungen erhalten; 2) dass da, wo bisher keine Verfassungen be"standen, neue eingerichtet würden, und zwar sollten die Stände
"wenigstens folgende Rechte haben: 1) Kinwilligung zu den aufzu"legenden Steuern; 2) Stimmrecht bei der Gesetzgebung; 3) Mitauf"sicht über die Verwendung der Steuern; 4) Anklage schuldiger
"Staatsdiener."

Auch in den Verhandlungen des Bundestages über die Erfüllung des Art. 13 der Bundesakte (vom 22. Dezember 1817 bis 25. May 1818), trat Hannover auf die Seite der eifrigsten Verfechter der deutschen Verfassungssache (z. v. die Rede des Gesandten von Martens am 6. April 1818); während auf dem Minister-Kongress zu Karlsbad (vom 6. bis 31. August 1819) der hannoversche Abgeordnete Graf Münster, (uneingedenk seiner Abstimmungen auf dem Wiener Kongresse) die Erklärung abgab:

"dass schon die Bundesakte jede Regierung verpflichte, den gesetz"mässigen Standpunkt ihrer Souveränetät nicht zu verrücken, indem
"sie ihren Landständen Rechte einräume, die derselben widerstreben,
"oder wohl gar zu Revolutionen führen könnten; wie denn auch z. B.
"die Oeffentlichkeit ständischer Berathungen einen Unfug bewirke, der
"nicht mehr geduldet werden könne."

Aus diesen Aeusserungen kann schon auf den Inhalt des der provisorischen Ständeversammlung unter dem 2. April 1819 vorgelegten *Verfassungs-Entwurfs* geschlossen werden (z. v. die Aktenstücke des provisorischen Landtags Bd. I., Seite 49 bis 64, besonders den höchst bemerkenswerthen In-

halt des königlichen Reskripts vom 5. Januar 1919). Frühert Anzeichen beabsichtigter Beschränkungen waren: die Verweigerung der Gefentlichkeit der ständischen Verhandlungen (Antrag der Stände vom 6. April 1818 und die sehr lesenswerthe Schrift: Das Königreich Hannover nach seinen öffentlichen Verhältnissen, herausgegeben von Luden, Hannover 1818); ferner die Wiederherstellung der Provinsiallandschaften im Oktober 1818, offenbar zu dem Zwecke, um einem etwaigen Geiste der Reform im allgemeinen Landtage, durch den übermächtigen Aristokratismus dieser Versammlungen die Spitze zu bieten. Sie haben zwar für diesen Zweck praktische Bedeutung nicht erlangen können, weil die Art ihrer Zusammensetzung niemals Interesse für sie erweckte; sind aber der schaffenden Regierung zuweilen lästig geworden.

Die provisorische Ständeversammlung unterzog den Verfassungsentwarf einer ausführlichen Prüfung, wovon das Ergebniss war, dass eine Mehrheit (der man wahrlich keine Unbescheidenheit vorwerfen kann) vielsache Bedenken gegen dessen Inhalt äusserte, deren Richtigkeit auch die Erfahrung der folgenden zwölf Jahre bewährt hat. Die Regierung ging jedoch auf die wesentlichsten Ausstellungen nicht ein, sondern verkündete durch Patent vom 7. Dezember 1819 die Verfassung der allgemeinen Stände des Königreichs: nachdem sie unter dem 26. Oktober 1819 ein Reskript an die Provinzial-Landschaften erlassen hatte, worin die Mehrheit der allgemeinen Stände harten Tadel erfuhr (Aktenstücke I. Seite 86). Zugleich erging an die Provinzial-Landschaften der bestimmte Befehl, nach dem neuen Verzeichnisse Deputirte zu wählen, ein Befehl, dem diese zwar gehorchten, der aber (wenigstens nach dem entgegenstehenden Inhalte der sieben Monate später erlassenen Wiener Schlussakte vom 15. May 1820 zu urtheilen) des Schutzes der Bundesversammlung damals sich nickt erfreut haben wiirde

Auf Grund dieses Patents ist der II. allgemeine Landtag vom 7. Dezember 1819 bis zu seiner Auflösung am 31. Oktober 1825, der III. allgemeine Landtag vom 23. Januar 1826 bis zum 13. Januar 1832, wo er aufgelöst wurde, in Wirksamkeit gewesen. Stitee (Ueber die gegenwärtige Lage des

Königr. Hannover. Jena 1832) urtheilt über die Wirksamkeit derselben wie folgt:

Die neue Versammlung trat nun ins Leben, kränkelnd an drei Grundfehlern, die sie erst im zwölften Jahre zu überwinden begonnen hat: einem gänzlichen Mangel an Vertrauen und Achtung in Folge ihrer Entstehung; einem ungemeinen, unüberwindlichen Einfinsse der Regierung, gefördert durch die Theilnahmlosigkeit der Wahlkorporationen und durch die Last der Diätenzahlung, welche selbst ohne Einmischung fremden Einfinsses die Wahlen auf die Staatsdiener in der Hauptstadt lenkte. — So bildet sie einen scharfen Abschnitt gegen die provisorische Versammlung, deren Anträge sie meist gänzlich bei Seite legte; und ihre Geschichte ist erst ein Versinken zu immer grösserer Apathie, dann ein allmäliges Ermannen, bis das letzie Jahr sie plötzlich und dem Lande wenigstens sehr unerwartet umgeschaffen, und in fhr eine Kraft gezeigt hat, die in der schwersten Zeit das Land von unendlicher Verwirrung retten konnte. —

Man kann diesen traurigen Abschnitt der Landesverwaltung am passendsten mit dem Ableben König Georg des IV. schliessen, der, da er sein deutsches Land nur einmal wenige Wochen lang sah (1821), nur Engländer blieb und kein Interesse für Hannover gewinnen konnte. Ein anderes war es mit Wilhelm IV. (vom 26. Juny 1830 bis 20. Juny 1837), dessen Persönlichkeit und Erziehung eine Zuneigung zu der Heimath seiner Väter erweckt und gepflegt hatten, welcher Hannover die werthvollsten Gaben verdankt.

Ein Rüchblich auf die Ergebnisse der Verwaltung Hannovers von 1819 bis 1830 zeigt wenig Neues und unter diesem noch weniger wirklich Besseres. Die Ausbildung der Provinzialstände wurde bei Seite gelegt, nachdem sie sich als nützliche Werkzeuge in der Hand der Regierung nicht bewährt hatten. Anstatt einer allgemeinen Städteordnung als Gesetz, wurden im Verwaltungswege eine Menge einzelner Stadtverfassungen erlassen, in denen überdem kein einheitliches System herrschte; für die Landgemeinden geschah im Gesetzeswege gleichfalls nichts, durch die Provinzial-Verwaltungs-Behörden in einigen Landestheilen etwas; die s. g. Domicil-Verordnung vom 6. July 1827 beschränkte nicht nur die Mitwirkung der Betheiligten ganz übertrieben, sondern bestätigte auch Befreiungen (Exemtionen) und vermehrte Lasten. Eine Umbildung der höchsten Stellen und gänzliche Neugestaltung der

mittleren Versoaltungs-Behörden (Landdrosteien und Domänen-Kammer), so wie der Königlichen Aemter (bei denen Verwaltung und Rechtspflege nach wie vor vereinigt bleiben\*), geschah durch die Verordnungen vom 12. Okt. 1822 und 18. April 1823; sie verbesserte einzelne Mängel hatte aber dagegen als neue Fehler die Vermehrung der Oberbehörden Vergrösserung der Arbeitslast und fernere Verzögerung des Geschäftsganges; bildete auch die alten Fehler einer Doppelregierung, mangelhafter Verwaltungs-Grundsätze und des Zuvielregierens systematisch weiter aus. Noch fehlerhafter und nachtheiliger wirkend waren die Einrichtungen bei einigen Oberbehörden für technische Dienstzweige. Obgleich Gegenstand wiederholter Beschwerden in den Ständen, von Gemeinden und in der Presse, sind sie doch erst nach vieljährigem Zögern geändert, Manche sogar erst in neuster Zeit. Zu diesen Behörden gehört vor Allem die General-Direktion des Wasserbaues (Reglement vom 18. April 1823 und Regulativ vom 17. Oktober 1826); dann die General-Wegbau-Kommission (errichtet 1817 April 26.) in früherer Zeit; auch hinsichtlich der Geschäftseinrichtungen das Landesökonomie-Kollegium.

Für die Verbesserung des Rechtssustandes geschah verhältnissmässig sehr wenig; denn die Untergerichtsordnung (vom 5. Oktober 1827) und die Wechselordnung (vom 28. July 1822), verdienen nur mit vielen Vorbehalten Anerkennung; während das Meyerrecht, Advokaten- und Notariatswesen, Hypothekenwesen (die Verordnung vom 13. Juny 1828 ist im Allgemeinen keine Verbesserung zu nennen), die Konkursordnung, das Verfahren bei den Obergerichten, die Strafrechtspliege: ihre alten Mängel behielten. Die Entfesselung des Grundbesitzes ist nur durch die Gemeinheitstheilungs-Ordnungen (vom 30. April 1824 und 26. July 1825) gefördert, denn die

<sup>\*)</sup> Der Verfasser hat, durch 14 jährige Beschäftigung als kannoverscher Beamter, die manchem Leser vielleicht ketzerisch erscheinende Ansicht gewonnen, dass nicht nur für die Heranbildung der jungen Beamten und dadurch für die gesammte Staatsverwaltung, sondern auch für den Landbewohner (selbst nach Entfesselung des Bodens) eine angemessene Verbindung dieser Dienstzweige in unterster Stelle grosse Vortheile gewährt.

Verordnungen über Weidegang und Futterkräuter gehören einer früheren, die Ablösungs-Gesetze einer späteren Zeit an; für die Gewerbe - und Verkehr - Gezetzgebung ist fast gar nichts gethan; indem die Leinenleggen schon lange vorher bestanden, die Flusssehiffahrts-Verträge kein Verdienst der hannoversoken Regierung sind und die neue Einrichtung des Domanial-Zollwesens (Verordnung vom 9. September 1825) nur dazu beitrug die unnatürliche, unzweckmässige und auch durchaus unnöthige Getrennthaltung der Verwaltung beider Arten der Grenzabgaben, zu verlängern. Für den Unterrieht des Volks ist im Königreiche Hannover mehr gethan, als in fast allen übrigen Staaten Deutschlands und auch in dem Zeitraume von welchem jetzt die Rede ist, geschahen Fortschritte. Allein die Sorge für den Lehrstand blieb zurück und die Universitäteeinrichtungen litten fortwährend an vielen Mängeln. Konsistorien waren sowohl durch die Art ihrer Gestaltung als ibres Geschäftsbetriebes, geradezu unfahig gemacht ihrem Beruse genügend zu entsprechen und dennoch ist erst in neuster Zeit daran gebessert. Wie hätte man aber auch auf eine Verwaltung Hoffnungen zeitgemässer Fortschritte bauen können, die es nicht einmal für nöthig hielt von den Verhältnissen des Landes sich in Kenntniss zu setzen. Zwischen den Jahren 1820 und 1831 haben die Landstände wiederholend die Erhebung und Veröffentlichung statistischer Nachrichten beantragt; auch in dem folgenden Regierungs-Abschuitte ist ein Gleiches geschehn: allein erst seit dem Jahre 1848 hat das Ministerium wirklich Hand daran gelegt.

Hannover war einer der ersten Staaten Deutschlands, in welchem die Folgen der July-Revolution des Jahrs 1830 bemerkbar wurden, denn schon im Herbste desselben Jahrs trat die sehr allgemein verbreitete Unzufriedenheit durch anfänglich vereinzelte Handlungen hervor, und sogar einige der Provinzial-Landtage begannen sich zu regen. Der bekannte Aufruhr in den südlichen Theilen des Königreichs, obgleich bald unterdrückt, war doch geeignet, die Regierung endlich von der wahren Stimmung des Landes zu unterrichten; einige Minister wurden pensionirt; der Herzog von Cambridge, seit 1816 General-Gouverneur, wurde zum Vicekönig ernannt und

eröffnete als solcher am 7. März 1931 die letzte Diät des IN. allg. Landtags. Was diese am 24. Juny 1831 vertagte und am 13. Januar 1832 aufgelöste Ständeversammlung verhandelt hat, ist am bessten in der Schrift eines Theilnehmers (Stilve, Ueber die gegenwärtige Lage des Königr. Hannover, 1888, Seite 115 ff.) zu lesen. In ihr und in der Versammlung des IV. allgemeinen Landtages, welcher verfassungsberathend zehn Monate beisammen war (vom 30. May 1882 bis Ende März 1833), begann, entwickelte sich und endete der parlamentarische Kampf zwischen der alten und der neuen Zeit. Der Streit war namentlich in der ersten Kammer sehr schwierig, auch würde der Minderheit\*) (welche, im Verein mit der Mehrheit zweiter Kammer, Standes-Bevorrechtungen und Hemmnisse der geistigen und materiellen Entwicklung zu beseitigen suchte), diese Absicht nicht gelungen seyn; wenn sie nicht in der Regierung, in der zweiten Kammer und in der öffentlichen Meinung kräftige Hülfe gefunden hätte. Die wichtigsten Ergebnisse dieser beiden Versammlungen (ausser den weiter unten zu besprechenden Gesetzen finansieller Natur) waren: die Verordnung vom 10. November 1931, über die bei Ablösung der grund- und gutsherrlichen Lasten und Regulirung der bäuerlichen Verhältnisse zu befolgenden Grundsätze; die Ablüsungs-Ordneng vom 23. July 1883; die Verordnung von demsetben Tage über die Verhältnisse der frei gewordenen Güter; die Verordnung von demselben Tage, wegen erblicher Uebertragung von Gittern und Grundstücken unter Vorbehalt einer Abgabe. Ferner die Patente vom 26. September 1883: das Grundgesetz des Königreichs, das Reglement für die altgemeine Ständeversammlung und die Stellvertretung des Königs in Hannover betreffend. An sonstigen Verordnungen aus diesem Zeitraume sind hervorzuheben: über die Einrichtung des Kriegs-Ministeriume vom 5. July 1831; das Hausgesetz über die Vermählungen vom 24. Oktober 1831; die Verordnung über die Prüfung und Anstellung der Advokaten vom 9. April 1832, mit Ausführungs - Verfügung vom 31. Januar 1933; die Verordnungen über die Bundestags-Beschlüsse vom 28. Juny 1832

<sup>\*)</sup> Der Verfanner diener Schrift gehörte derselben an.

(vom 14. July, z. v. das betreffende Schreiben an die Stände vom 16. July), 5. July 1832 (vom 30. July) und 29. November 1832 (vom 17. Dezember); die Verordnung vom 18. September 1833 über Auflösung des Landes-Oekonomie-Kollegiums.

Der am 5. Dezember 1833 eröffnete V. Landtag, wurde am 8. Februar 1834 vertagt; trat vom 12. May bis 17. September wider zusammen; seine dritte Diät dauerte vom 10. Januar bis 23. April 1835; die Vierte vom 9. May bis 20. July 1836; die Fünste wurde durch den (am 20. Juny 1837) zur Regierung gelangten König Ernst August, unter dem 29. Juny 1937 vertagt und dann aufgelöst. Eine höchst erfreuliche Erscheinung und von den ersprieslichsten Folgen für Gesetzgebung und Verwaltung, war die Einigkeit, welche zwischen der V. Ständeversammlung und der Regierung herrschte; eine Folge der Aufrichtigkeit und Kraft, welche Letztere bei Durchführung der Neugestaltung bewies. Für den Zweck dieser Schrift genügt die Bezeichnung einiger Früchte dieser Thätigkeil: Münzgesetz vom 8. April 1834 (Annahme des 14 Thaler-Fusses); Gesetze und Verordnungen über das Postwesen vom 4. und 7. Juny 1834, Gesetz über die Auflösung des Schatz-Kollegiums u. s. w. vom 30. July 1834; Abanderungen des allgemeinen Militärgesetzes (14. July 1820) vom 29. September 1834; Gesetz über eine neue Ordnung des Militär-Einquartirungs- und Verpflegungs-Wesens vom 21. Oktober 1834; die Gesetze über die direkten Steuern und über die Stempelabgabe vom 21. Oktober 1834; das Gesetz vom 4. Dezember 1834 über die Weggeld-Erhebung u. s. w.; die Gerichtsgebühren-Gesetze vom 13. Dezember 1834; die Gesetze über Medizinal-Taxe und Wundarzneikunst vom 21 Januar 1835; die Zoll- und Steuer - Einigungs - Gesetze mit Braunschweig (vom 21. April 1835) und Oldenburg (20. July 1836); das Gesetz über die Besteuerung des Harzes vom 23. April 1835; über die Mahl- und Schlacht-Steuer vom 20. July 1835; über die Ausdehnung der Osnabrücker Gemeinheitstheilungs-Ordnung auf Meppen, Bentheim und Emsbühren vom 12. August 1835; über die Ablösbarkeit des Lehnverbandes vom 13. April 1836; über Gold- und Silber-Waaren vom 18. July 1836; über abswiösende Abgaben in Ostfriesland vom 10. August 1886: über Einführung eines gleichen Wagengleises vom 19. August 1836; über Maass und Gewicht vom 19. August 1836; das Hausgesets vom 19. November 1836. —

Eine der ersten Regierungs-Handlungen des Königs Ernet August war das Patent vom 5. July 1887, wodurch erklärt wurde, dass zwar das Staatsgrund-Gesetz für ihn als Regierungsnachfolger aus einer Seitenlinie keine verbindliche Kraft habe, jedoch erst eine genaue Prüfung dieser Ansicht eintreten solle. Diese Prüfung durch eine vom Könige zusammengesetzte Kommission,\*) fand noch im Julymonate Statt. Sämmtliche Mitglieder (mit Ausnahme des vorsitzenden Kabinetsministers) entschieden sich, nach ausführlicher Erörterung, dahin, dass der König heine rechtliche Befugniss zu einseitiger Abangerung des Staatsgrundgesetzes besitze. Dessenungeachtet ersolgte die Aushebung des Staats-Grundgesetzes, durch Patent vom 1. November 1837, nachdem mittelst eines am Tage vorher erlassenen Patents das Kabinets-Ministerium beseitigt war. Die fernere Geschichte dieses Verfassungsstreits, welcher gegen die Regierung vom grössten Theile des Landes aufgenommen und jahrelang fortgesetzt wurde; gehört hierher nicht. Von den vielen darüber erschienenen Schriften sind vorzugsweise das Hannoversche Portfolio 4 Bde. Stuttgart 1839 - 40, (Stüve) Vertheidigung des Staatsgrundgesetzes für das Königr. Hannover, herausgegeben von Dahlmann, Jena 1838 und das deutsche Staats-Archiv, Jena 1844 Bd. 5; zu nennen. Bundespersammlung beschloss am 5. November 1639 durch Stimmenmehrheit (Bayern, Württemberg, Baden, Grossh. Hessen, Königreich, Grossherzogthum und Herzogthümer Sachsen waren in der Minderheit): "dass den Anträgen auf ein Ein-"schreiten des Bundes in der Hannoverschen Verfassungsfrage "keine Folge gegeben werden könne."

Die von dem Bundestage ferner ausgesprochene "vertrauensvolle Erwartung", dass der König mit den dermaligen (d. h. den nach der Verfassung von 1819 versammelten) Landständen über das Verfassungswerk Vereinbarung treffen werde;

<sup>\*)</sup> Woran der Verfasser dieser Schrift Theil nahm.

ging durch das Landesverfassungs-Gesetz vom 6. August 1940 in Brfüllung. Diese Verfassungs-Urkunde hat thatsächliche Geltung bis zum Jahre 1948 gehabt, wo sie durch die Verfassungs-Gesetze vom 10., 16., 26. April, vom 5. September und 26. Oktober (prov. Wahlgesetz); auf die Grundsätze des Smatsgrundgesetzes von 1933 zurück geführt wurde. Bemerkenswerth ist, dass einzeln schon das s.g. Landesverfassungs-Gesetz, durchgängig aber die seit 1948 in Wirksamkeit befindliche Staatsverfassung, diejenigen Bestimmungen anerhennt; welche Ursachen der Aufhebung des Grundgesetzes von 1933 und des vieljährigen Verfassungsstreits waren.

Die Fortbildung der Landesverwaltung hat begreiflich während der Wirren in den gesetzgebenden Gewalten keine grosse Portschritte machen können; auch tragen manche Verordnungen das Gepräge des damals herrschenden Systems. Binige der wichtigsten sind (ohne die finanziellen): das Patent über die Ausführung von Eisenbahnen vom 10. Januar 1838; das Wittwenkasse - Gesetz vom 8. May 1838; das Gesetz vom 27. Juny 1838 über polizeiliche Gefangenhaltung; das Kriminalgesetzbuch vom 8. August 1840; die Gesetze über das gerichtliche Verfahren in Kriminalsachen, über Jagdoergehen und Fischdiebstahl vom 8. September 1840; die Errichtung einer Ablösungs-Kreditanstalt unter dem 8. September 1840, ausgedehnt und ergänzt durch Verordng. vom 26. August 1844; das Gesetz über Privat-Kredit-Anstalten behuf der Ablösung vom 24. Oktober 1840; die Polisei-Strafgesetze vom 24. Oktotober 1840 und 25. May 1847 und ein Gesetz über das Verfahren in Polizei-Strafsachen vom 19. November 1840; ein Gesetz von demselben Tage wodurch die unentgeltlichen Chausseediensts einstweilen aufgehoben werden; das Militär-Strafgesetsbuck vom 1. Januar 1841; das Gesetz über Einführung einer weiteren Instanz in Kriminalsacken vom 16. Febr. 1841 und vom 12. Juny und 30. November 1847; die Gesetze vom 80. Juny 1843 über die Zusammenlegung der Grundstücke (erweitert unter dem 32. August 1847) und über das Verfahren in Gemeinheits - Theihmassachen; das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Juden vom 30. September 1842; nebst Ergänzung vom 15. April 1847; des Militärdienst-Gesetz vom

23. Februar 1843; die Verordnung vom 30. Dezember 1844 über Einführung eines erhöhten Militär-Pensions-Turifs; ein das christliche Volksschulsossen betreffendes Gesetz vom 26. May 1845; die Strandungs-Ordnung vom 24. Juny 1846; das Gesetz zur Sicherung des Eisenbahn-Betriebes vom 8. August 1846; das Forst-Strafgesetz vom 25. May 1847; die Gewerbe-Ordnung vom 1. August 1847; das Gesetz über die Beschränkung des befreiten Gerichtestandes vom 7. August 1847; das Gesetz vom 22. August 1847 über Bewässerung und Entwässerung; die bürgerliche Prozessordnung vom 4. Dezember 1847 u. s. w.

Dabei darf jedoch nicht verschwiegen bleiben, dass ein Theil dieser Gesetze (z. B. diejenigen, welche Kulturverbesserungen, Chaussedienste betreffen) schon im Jahre 1837 im Entwurfe bereit lag; während ein anderer Theil (z. B. aus dem Gebiete der Strafrechts- und Polizei-Pflege, die Gewerbe-Ordnung u. s. w.) dem seit März 1848 veränderten Regierungs-Systeme weichen musste.

Der VI. allgemeine Landtag hatte, mit vielen Unterbrechungen, vom 20. Februar 1838 bis 3. August 1840 gewirkt; der VII. Landtag, am 2. Juny 1841 eröffnet, wurde schon am 30. Juny d. J. aufgelöst; "weil die Mehrheit der zweiten "Kammer zur Erfüllung ihrer Pflichten sich unfähig bezeigt "habe." Der am 2. Dezember 1841 eröffnete VIII. Landtag wurde am 14. July 1842 vertagt; die zweite Diät währte vom 21. März 1844 bis 25. July 1844: die dritte Diät vom 24. Februar 1846 bis 7. August 1846 und vom 1. November 1846 bis 21. April 1847; er wurde aufgelöst durch Proklamation vom 4. November 1847. Der IX. Landtag, auf den 28 März 1848 berufen, endete (nach einstweiliger Vertagung vom 18. April bis 8. May) mit dem 8. July 1848. Der am 1. Februar 1849 zusammengetretene X. Landtag, scheiterte an einer Meinungsverschiedenheit zwischen der zweiten Kammer und der Regierung, indem die Kammer die Anerkennung der Beschlüsse der deutschen Reichsversammlung verlangte; die Stände wurden deshalb schon am 15. März 1849 vertagt und die zweite Kammer am 25. April aufgelöst. Die XI. allgemeine Ständeversammlung am 8. November 1849 eröffnet, wurde am 23. Januar 1850 vertagt und war dann

wieder vom 28. Februar bis 23. July versammelt. Ihr abermaliger Zusammentritt erfolgte am 12. Februar 1851.

Der erste Abschnitt der Regierung des Königs Ernst August endete mit dem 22. März 1848, wo eine Königliche Verordnung das seit dem 14. November 1837 bestandene Kabinet aufhob. Das seitdem und bis zum 28 Oktober 1850 in Wirksamkeit gewesene Ministerium hat (abgesehen von seinem Verfahren in den deutschen Angelegenheiten) die Anerkennung, mit welcher der König demselben die erbetene Entlassung ertheilte und den Dank des Landes in hohem Grade verdient. Auf seine sehr nutzliche und erfolgreiche Thätigkeit in den Gebieten der Gesetzgebung und Verwaltung, wird unten bei den einzelnen Dienstzweigen hingewiesen werden. Der König Ernst August selbst gehört zu den seltensten Erscheinungen unter den Fürsten. Er hat seine durch Erziehung und lange Gewohnheit tief eingewurzelte Abneigung gegen Einrichtungen und Personen beseitigt. Nicht weil irgend ein Zwang dazu vorhanden war, denn die Bewegung im März 1848 trug in Hannover einen solchen Karakter keinesweges; sondern aus Ueberzeugung, dass das Wohl des Landes es erfordere. Der König Ernst August ist seinem Fürstenworte treu geblieben.

Nach dieser allgemeinen Einleitung — deren ausnahmsweise Ausführlichkeit nicht nur die Bemerkung, dass Hannover meine Heimath ist, entschuldigen, sondern auch die besondere Wichtigkeit dieses Staats für Norddeutschland, rechtfertigen wird; wende ich mich zu der hier in Betracht kommenden

#### Literatur.

von Ompteda, neue vaterländische Literatur bis zum Jahre 1807, Hannover 1810; Schlüter, neuste vaterländische Literatur, Celle 1829; Fortsetzungen im vaterländischen Archiv; Rotermund, das gelehrte Hannover, 2 Bde., Bremen 1823; von Reden, im Anhaug zur Beschreibung des Königr. Hannover. — Das hannoversche Magazin, unter verschiedenen Titeln seit 1750; die Göttinger gelehrten Anzeigen 1739 begonnen; Annalen der Kurlande; Göttingisches historisches Magazin; Vaterländisches Archiv seit 1819; Hannoversche Zeitung; Hannoversche Landesblätter; Aktenstücke der allgemeinen Ständeversammlung; Gesetzsammlung seit 1818; Ebhardt, Gesetze, Verordnungen nnd Ausschreiben für das Königreich Hannover von 1813 bis 1839, 8 Bände, 1839—40, Hannover; Erste Folge 1841/5, 2 Bde., Hannover 1847; Zweite Folge 1851;

Ebhardt, Die Polizeistrafen des Königreichs Hannover, Hannover 1850; Knopf, Des Königr. Hannover, Gesetze u. s. w. über das Medizinal- und Apotheker - Wesen gesammelt und geordnet, Hameln 1840. - Spittler, Geschichte des Fürstenthums Hannover bis zu Ende des 17. Jahrh. 2 Bde. Götting. 1786; Hüne, Geschichte des Königr. Hannover und Herzogth. Braunschweig, 2 Bde., Hannover 1824 und 1830, Hahn; Havemann, Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg, 2 Bde. Lüneburg 1837; Patje, Wie war Hannover, Hannov. 1817; Luden (Crome), Das Königr. Hannover nach seinen öffentlichen Verhältnissen u. s. w., Nordhausen (Hannov. Hahn) 1818; (Rehberg) Zur Geschichte des Königr. Hannover in den ersten Jahren nach der Befreiung, Göttingen 1826; Zur Geschichte der Entwickelung und Thätigkeit der allg. Stände d. K. H., Leipzig 1842, Wigand; Stüve, Ueber die gegenwärtige Lage des Königr. Hannover, Jena 1832; (Stuve) Vertheidigung des Staatsgrundgesetzes, Jena 1838. - von Liebhaber, Beiträge zur Staatsverfassung der Br. Lünb. Kurlande, Gotha 1794; von Ende und Jacobi, Sammlung für Geschichte und Staatskunde aus den Br. Lünb. Kurlanden, Celle 1802;

Scharf, Statist. topogr. Sammlung zur Kenntniss des Kurfürstth. Br. Lünb., 2. Aus. Bremen 1791; Ubbelohde, Statistisches Repertorium über das Königr. Hannover, Hannov. 1823, Hahn; Jansen, Statistisches Handbuch des Königreichs Hannover, Hannov. 1824, Helwing; Statistisches Handbuch für das Königr. Hannover von Hurseim und Schlüter, Hannover 1848, Schlüter; Sonne, Beschreibung des Königr. Hannover, 4 Bde., München 1829-34; von Reden, Das Königreich Hannover statistisch beschrieben, 2 Bde., Hannover 1839, Hahn; Hof- und Staats-Handbuch für das Königr, Hannover, unter verschiedenen Titeln seit 1737. - Schlegel, Geschichte des Schulwesens in Hannover (in seiner Schrift über Schulpflichtigkeit und Schulzwang), Hannover 1824; Vierteljährige Nachrichten von Kirchen- und Schulsachen, Hannover, Schlüter. - Juristische Zeitung in Stade von Schlüter und Wallis, seit 1826; Annalen des Advokaten-Vereins seit 1832; Gans, Zeitschrift für Zivil- und Rechtspflege, Hannover 1826/7; von Duve, Zeitschrift für Gesetzgebung u. s. w., Lüneburg 1823; Grefe, Leitfaden zum Studium des Hannov. Privatrechts, 2 Bde., 2. Ausgabe, Götting, 1839; Oesterley, Handbuch des Prozesses für das Königr. Hannover, 3 Bde. Göttingen 1819; Nieper, Quellen des Kriminal-Prozesses u. s. w. im K. Hannover. 1841. Hahn. - Jacobi, der Militar-Etat des Königr. Hannover, Hannover 1831, Hahn; (Jacobi) Die Formation der hannoverschen Armee und die militärischen Einrichtungen im Königr. Hannover, Hannov. 1846, Kius; Jacobi, das zehnte Armee-Corps des deutschen Bundesheers, Hannover 1847, Hahn; Die Militar-Verfassung des deutschen Bundes, zunächst in ihrer Anwendung auf das Königr. Hannover, Hannov. 1831, Hahn; Ostermeyer, Die Militär-Rechtspflege im Königr. Hannover, Hannov. 1832, mit Zusätzen von 1835 und 1838; Hannoversche militärische Zeitschrift 1831/7. - Annalen der miedersächsischen Landwirthschaft; Beckmanns Beitrüge zur Oekono-

mie; Nachrichten der Braunschweig-Lüneburgischen Landwirthschafts-Gesellschaft und die Celleschen Nachrichten für Landwirthe; Sprengels, Land-und forstwirthschaftliche Zeitschrift; die Zeitschriften der landwirthschaftlichen Provinzial-Vereine; Meyer, Chloris hanoverana und Flora hanoverana excursoria, Göttingen 1837 und 1849; von Honstedt, landwirthschaftliche Schriften, namentlich über die Gefahren, welche den Ackerbau in den Haidgegenden des K. Han. bedrohen, Hannover 1827; von Gulich landwirthschaftliche und industrielle Schriften, namentlich: Ueber Handel und Industrie im Königr. Hannover, Hannov. 1831, Ueber den gegenwärtigen Zustand des Ackerbaus u. s. w. im Königr. Hannover, Hannov. 1827; Noch ein Wort über Handel und Gewerbe im Königreich Hannover, Hameln 1832; Landes-Oekonomie-Gesetzgebung des Königr. Hannover, zweite Aufl. Hannover (1843) 1846, Helwing; Patje, Abrise des Fabriken-, Gewerbe- und Handlungs-Zustandes in der Kur-Br. Lünb. Landen, Göttingen 1796; Marcard, Zur Beurtheilung des Nationalwohlstandes im Königr. Hannover, Hannover 1836, Hahn; von Reden, Die Gewerbe des Königr. Hannover, Hannov. 1835, auch die über die gewerblichen Ausstellungen erstatteten Berichte; Karmarsch und von Reden (später Hartmann, Oldekop, v. Rudloff) Mittheilungen des Gewerbe-Vereins für das Königr. Hannover, seit 1834; Hausmann, Ueber den gegenwärtigen Zustand und die Wichtigkeit des hannov. Harzes, Göttingen 1832; Hausmann, Studien des Göttingenschen Vereins bergmännischer Freunde, Götting.; Zimmermann, Das Harzgebirge, 2 Bde., Darmstadt 1834; Oesterley, Ist es rathsam, die Zunstversassung aufzuheben? Göttingen 1833, und dessen Preisschrift über den Verfall der Wollenweberei 1836; Petersen, Beantwortung der Frage: Ob und wie dem Landbau, den Gewerben und dem Handel mehr Freiheit zu geben, Götting. 1831; eine grosse Zahl von Parteischriften über die handelspolitische Stellung Hannovers. - In Beziehung auf den Staatshaushalt aus neuerer Zeit nur: Ubbelohde, Ueber die Finanzen des Königr. Hannover und deren Verwaltung, Hannover 1834; einige Abschnitte in der von Dahlmann herausgegebenen Vertheidigung des Staatsgrundgesetzes (von Stree), Jena 1838; einige Aktenstücke im deutschen Staatsarchiv, Band 4. Jena 1843 (von Stüve). — Für die amtliche Statistik ist vom Jahre 1814 bis zum Jahre 1848 im Königreiche Hannover weniger gescheken, als in fast irgend einem Staate Deutschlands. Dem Verfasser dieser Schrift wurde einst - auf den geäusserten Wunsch, dass mit einer beabeichtigten Menschenzählung eine (sehr lange nicht da gewesene) Hausthierzählung verbunden werden möge - geantwortet: damit würde man den Obrigkeiten nur unnöthige Arbeit machen. Seit 1849 ist eine Art von statistischem Büreau eingerichtet (z. v. einen Aufsatz über dessen Nothwendigkeit, in der Sonntags-Beilage zur Hannoverschen Zeitung vom 22. April 1849).

Der Flächengehalt des Königreichs Hannover ist mit selten vorkommender Genauigkeit ermittelt, da eine Menge vorgenommener Vermessungen (namentlich die von Gauss 1820 bis 1838 in Hannover und Braunschweig) und die darauf gegründeten Kartirungen, vortreffliche Hülfsmittel darbieten. Die beste "Topografische Karte" ist vom Ingenieur-Hauptmann Papen, in 67 Blättern und ½100000 der wahren Länge, begonnen 1832, neuerlich von der Regierung angekaust. Es ist dieses eine der ausgezeichnetsten Arbeiten ihrer Art, woran von demselben Verfasser eine General- und Postkarte in 4 Blättern und ⅓500000 der wahren Grösse sich schliesst, im Jahre 1848 erschienen. Ausserdem ist noch eine im Jahre 1850 herausgekommene Schulwandkarte (Wolfenbüttel, Holle) zu erwähnen. Nach der Papenschen Karte berechnet hat Hannover 698,655 geogr. □M., oder (1 □M. = 21008,288 Hannov. Morgen von je 120 □R.) 14,677545 Morgen. Diese □M. Zahl vertheilt sich auf die einzelnen Landestheile wie folgt:

| •                 |                |   | ☐Meilen. | PrztAnth. |
|-------------------|----------------|---|----------|-----------|
| Landdrosteibezirk | Lüneburg.      |   | 204,446  | 29,26     |
| 77                | Stade          |   | 123,600  | 17,69     |
| · <b>77</b>       | Osnabrück      |   | 113,729  | 16,28     |
| n                 | Hannover.      |   | 109,745  | 15,71     |
| n                 | Hildesheim     |   | 81,135   | 11,61     |
| <b>77</b>         | Aurich         |   | 54,476   | 7,80      |
| Berghauptmanns    | chaft Claustha | l | 11,524   | 1,65      |
| • •               | Zusammer       | n | 698,655  | 100,—     |

oder 6,09% des Flächengehalts von Deutschland. In einer im Jahre 1816 den Landständen gemachten Mittheilung wurde die Grösse des Landes zu 562,75 geogr. 

M. und 11,766241 Kalenbgr. Morgen angegeben.

Ueber die Benutzung, Vertheilung, Zerstückelung und den Ertrag des Bodens, hat man leider keine neuere Nachrichten als die in meiner Statistik Hannovers mitgetheilten Ergebnisse der am 1. July 1826 beendigten Grundsteuer-Veranlagung, welche durch die bis zum Schlusse des Jahrs 1832 Statt gefundenen Berichtigungen ergänzt sind. Damals war (in abgerundeten Zahlen) die gesammte Bodenfläche zu 14,590000 Kalenberger Morgen berechnet. Davon gehörten zur bebauten Pläcke mindestens 8,100000 Kalenberger Morgen oder 0,57 %, und zwar wurden benutzt etwa 5,833000 Morgen oder 0,40,

als Garten- und Ackerland, Wiesen und Weiden; 2,242000 Morgenoder 0,15 als Forstgrund; 6,514000 Morgen oder 0,45% waren auf Flüssen, Seen, der regelmässigen Kultur entzogene Strecken, namentlich jene ausgedehnten zum Theil sehr fruchtbaren Gemeinheiten, auf Haiden, Torfmoore und unkultivirte Blössen zu rechnen. Die ebengedachten Gemeinheiten sind Sommerweide für mehr als 641000 Kühe zu gewähren im Stande. —

Dem kultivirten Areale, mit Einschluss der Forsten gehörten an, in den Landdrostei-Bezirken Hannover 0,56, Hildesheim 0,91, Lüneburg 0,52, Stade 0,44, Osnabrück 0,43, Aurich 0,61, auf dem Harze 0,82%.

Ohne Forsten fielen damals ungefähr auf einen Menschen, an kultivirtem Areale in den Landdrostei-Bezirken: Hannover 3 Morgen, Hildesheim 23/4 Morgen; Lüneburg 45/6 Morgen, Stade 45/12 Morgen, Osnabrück 22/3 Morgen, Aurich 41/3 Morgen, auf dem Harze 1/2 Morgen.

Das Ackerland für sich allein machte eine Fläche von 3,597000 Morgen aus; von dem gesammten Garten- und Ackerlande sind taxirt 2,6 Prozent zu 2 Körner-Ertrag, 30 Prozent zu 3 Körner-Ertrag, 27,7 Przt. zu 4 Körner-Ertrag, 15,8 Przt.

Den niedrigsten Grad der Fruchtbarkeit besitzt der Acker im Herzogthume Aremberg-Meppen, wo er fast ausschliesslich derjenigen Klasse angehören soll, welche zu einem Roh-Ertrage von 2 bis 4 Körner abgeschätzt ist. Etwas, doch nicht bedeutend höher, stellt sich das Ergebniss der Klassifikation in Bentheim, Lingen, Emsbühren und Diepholz, denn auch hier fallen etwa 1/10 und 1/5 des 'Ackerlandes auf den nicht über 4 Körner-Ertrag geschätzten Boden. In Ostfriesland, wo ein so grosser Theil des kultivirten Bodens in Wiesen besteht, gehören vom Acker fast 2/3 den besseren selbst zu 12 Körner veranschlagten Abtheilungen, in Hoya ungefähr 1/5 des Ackerlandes, den Klassen von 5 bis 8 Körner-Ertrag an. Unter

den Provinzen diesseits der Weser steht die Ertragsfähigkeit des beackerten Bodens durchschnittlich am niedrigsten im Fürstenthum Lüneburg, und bei gleichwohl grosser Fruchtbarkeit in einzelnen Distrikten, fast auf gleicher Linie mit den am kärglichsten ausgestatteten westfälischen Provinzen, höher schon in den Herzogthümern Bremen nnd Verden, wo, bei ebenfalls grosser Ausdehnung des Wiesenlandes, 0,45 des Ackers in die ertragreicheren Klassen fallen. Noch etwas besser ist die Beschaffenheit des Ackerlandes in Kalenberg. wenngleich minder vorzüglich als in Göttingen und Grubenhagen. Viel höher aber findet sich die Fruchtbarkeit gesteigert im Fürstenthume Hildesheim, wo nur etwa 0,24 des Ackers der schlechteren, 0,76 aber den vorzüglicheren Erdmischungen angehören. Das Land Hadeln endlich bietet die ausserordentlichste Ergiebigkeit dar, denn es gehören in die höchsten Klassen 0,48 des gesammten beackerten Bodens, während selbst Ostfriesland nur 0,18 und Bremen und Verden nur 0,12 Ackerland in diesen Abtheilungen besitzt, welche in den mehrsten Provinzen des Königreichs, selbst in Hildesheim, nur einen höchst unbedeutenden Theil des Bodens umfassen.

Vom Gesammtbetrage des Garten-, Acker- und Grünlandes waren Grünland oder Wiesen und privative Weiden:

| in Ostfriesland                |         |        | 56,2 Przt.        |  |
|--------------------------------|---------|--------|-------------------|--|
| in Bremen und Verden           |         |        | 36,0 ,            |  |
| im Fürstenthum Osnabrück       |         |        | 31,5 "            |  |
| in Hoya und Diepholz           |         | 27,6 u | 39,4 "            |  |
| im Lüneburgischen mit Dannenbe | erg und |        |                   |  |
| den Lauenburgischen Distrikte  | en .    |        | 25,2 <sub>n</sub> |  |
| im Fürstenthum Grubenhagen .   |         |        | 20,8 "            |  |
| in Kalenberg                   | • •     |        | 18,3 "            |  |
| im Fürstenthum Göttingen       |         |        | 16,0 "            |  |
| in Hildesheim                  | • •     |        | 10.8              |  |

Hiernach enthält Ostfriesland auf gleicher Fläche mehr als fünfmal so viel zur Viehweide und zur Durchfütterung des Viehes geeignetes Land als Hildesheim, und der Landdrostei-Bezirk Stade zum Theil weit mehr als das Doppelte von demjenigen, was fast alle übrigen Provinzen südlich von Hannover und Hildesheim besitzen. So verschieden ist auch die Pro-

duktionskraft des Bodens, dass ein Morgen Wiesenland gleicher Klasse, welcher in Ostfriesland 4,06 Zentner Heu liefert, in Hildesheim nur etwa einen halben Zentner erträgt, und dass die zur privativen Sommerweide einer Kuh erforderliche Landfläche (Kuhweide) dort zu 2,19/20 Morgen hier zu 6,1 Morgen durchschnittlich hat berechnet werden müssen.

In Absicht auf Besitz war das gesammte kultivirte Areal mit Einschluss der Forsten, in nachstehender Art vertheilt

| Es besitzen nämlich<br>von dem | Garten -<br>und Acker-<br>land, Wie-<br>sen und pri-<br>vative<br>Weiden<br>Morgen. | ablass-<br>baren<br>Fiseh-<br>teichen<br>Mor-<br>gen. | Forsten mit<br>Binschluss<br>der kultur-<br>fähigen<br>Blössen<br>Morgen. | moorea | Ge-<br>meiude-<br>und<br>Koppel-<br>Weiden,<br>Kuh-<br>weiden. | Presente<br>der<br>Flä-<br>che, |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1) Die Königl. Domänen-        | 1                                                                                   | İ                                                     | 1                                                                         |        |                                                                |                                 |
| Kammer                         | 208893                                                                              | 1837                                                  | 1,209516                                                                  | 6833   | 10081                                                          | 17.6                            |
| 2) Die königliche Kloster-     |                                                                                     |                                                       | -,                                                                        | ""     | 1 -000.                                                        | ,-                              |
| Kammer                         | 42295                                                                               | 191                                                   | 30695                                                                     | 48     | 2098                                                           | 0,9                             |
| 8) Die Rittergüter ·           | 321360                                                                              | 246                                                   | 171250                                                                    | 714    |                                                                |                                 |
| 4) Die Kämmereien und          | j                                                                                   | i                                                     | í                                                                         | i      |                                                                | 1                               |
| Gemeinden                      | 73680                                                                               | 378                                                   | 725734                                                                    | 308781 | 612674                                                         | 9,9                             |
| 5) Die Kirchen, Pfarren und    | ł                                                                                   | 1                                                     | 1                                                                         |        | l                                                              | 1                               |
| Schulen                        | 141461                                                                              | 14                                                    | 10426                                                                     | 2882   | 4295                                                           | 1,9                             |
| 6) Die übrigen Grundbe-        | i i                                                                                 |                                                       | 1                                                                         |        |                                                                | l                               |
| sitzer (265629 an der          |                                                                                     |                                                       |                                                                           |        |                                                                |                                 |
| Zahl)                          | 5,044917                                                                            |                                                       |                                                                           |        |                                                                |                                 |
| Summe                          | 5,832606                                                                            | 2846                                                  | 2,242576                                                                  | 321555 | 641828                                                         | 100                             |
| Y7 1                           | •                                                                                   |                                                       | ,                                                                         | -      |                                                                |                                 |

Von den unter Nr. 6 gedachten 265629 Grundbesitzern waren (1832) 166372 Besitzer von Ackerland und Wiesen; 99257 aber nicht Ackerbau treibende Grundeigenthümer in den Städten, Flecken und auf dem Lande. Von Ersteren besassen:

| 76767 | weniger | als        |     | 10          | Morgen     | Ackerland | und    | Wiesen     |
|-------|---------|------------|-----|-------------|------------|-----------|--------|------------|
| 28098 | zwische | n 10       | und | 20          | <b>7</b> 7 | n         | ·<br>m | n          |
| 13569 | 27      | 20         | ກ   | 30          | n          | n         | n      | n          |
| 15521 | 77      | 30         | "   | 50          | n          | n         | מ      | <b>n</b> , |
| 14651 | ກ       | <b>5</b> 0 | 77  | 80          | n          | n         | 77     | 27)        |
| 16608 | 77      | 80         | n   | 200         | n          | n         | n      | "          |
| 1056  | "       | 200        | 77  | <b>40</b> 0 | 11         | n         | 77     | 77)        |
| 103   | über    |            |     | <b>400</b>  | n          | n         | 77     | 77         |

Das Ackerland verhält sich zum privativen Grünlande im Durchschnitt wie 70 zu 30.

Seit jener Zeit der Veranlagung zur Grundsteuer haben begreislich die Besitzverhältnisse, hauptsächlich als Folge von

Gemeinheitstheilungen und Ablösungen, sehr wesentliche Veränderungen erfahren. Auch auf das Verhältniss der einzelnen Kulturarten ist deren Einfluss erheblich gewesen, jedoch nur hinsichtlich der Forsten nachzuweisen, über welche Drechsler (in einer vortrefflichen Schrift über die Forsten des Königr. Hannover, Hann. 1851) nachstehende Uebersicht ihres jetsigen Bestandes mittheilt:

| Sezeichnung<br>der<br>Forsten.          | kulturbar<br>hannovet     | s t g r<br>unkul-<br>turbar<br>sche<br>Morgen | Summe<br>zu120 [] R. | Prosent-<br>Antheil<br>an der<br>End-<br>summe. |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| <br>Staatsforsten. Landforsten          | 704548<br>200958          |                                               |                      |                                                 |
| Körperschaftsforsten.<br>Klosterforsten | 43466<br>416186<br>406105 | 8419                                          | 424605               | 22,89                                           |

Der fast allenthalben verbreitete Getreidebau liefert zusammen genommen mehr als das Land bedarf, jedoch sind
die Vorstellungen von dem Ausfuhrüberschuss übertrieben,
wenn gleich derselbe für einzelne Landestheile sehr wichtig
ist. Rechnet man (gegen den wahren Ertrag zu niedrig) den
Durchschnitts-Rohertrag vom Morgen zu 4,5 Korn und 9,5
Himten, so ist die Getreide-Ernte jetzt zu 34,675000 Himten
anzuschlagen und mit dem Gartenlande zu etwa 3 Millionen
Himten mehr.

In den Waldungen wurde, bei Gelegenheit der Grundsteuer-Veranlagung, der Bestand an Buchen-; Eichen- und gemischtem Hochwalde zu 543762 Morgen oder 24,79 % der gesammten Forstgrundfläche; an Niederwald zu 480715 Morgen oder 21,92 %; an Nadelholz zu 434675 Morgen oder 19,82 % die Ausdehnung der kulturfähigen Blössen zu 634270 Morgen oder 28,92 % der nicht anbaufähigen Blössen des Forstgrundes zu 99680 Morgen oder 4,55 %, angegeben. Dreckster a. a O. S. 42 und 126 giebt den gegenwärtigen Zustand wie folgt an, in Morgen von 120  $\square$  R.:

|               |    |     |       |    | Staats-<br>forsten.' | Körper-<br>schafts-<br>forsten. | Privat-<br>fersten, | Zu-<br>sammen. |
|---------------|----|-----|-------|----|----------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|
| 1) Eichenhoch | va | ld  | <br>• | •  | 42908                | 22418                           | 29537               | 94863          |
| 2) Buchenhoch | wa | ıld |       |    | 244137               | 117932                          | 79313               | 441482         |
| 3) Nadelholz  |    |     |       |    | 454664               | 95554                           | 116751              | 666969         |
| 4) Pflanzwald |    |     |       |    | 61871                | 46549                           | 28865               | 137285         |
| 5) Mittelwald |    |     |       |    | 54786                | 111832                          | 50619               | 217237         |
| 6) Niederwald |    | •   |       |    | 47140                | 65367                           | 101019              | 213526         |
| 7) Unbaubar   | •  |     |       | .′ | 61440                | 9033                            | 13416               | 83889          |

Sehr bemerkenswerth und zu grosser Vorsicht bei beabsichtigten ferneren Umwandlungen auffordernd, ist die, zu

Ueber die volkswirthder Hannoverschen Forsten nach dem Werthe des gewonnenen Arbeitsverdienstes in den Forsten, stellt

| Bezeichnung                                    | Werth d           |                   | s ausschl, G<br>osten. | owinnungo-          |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| des                                            |                   | forsten.          | Körper-<br>schafts- u. | Zusammen.           |
| Materials und Arbeitsgegen-<br>standes.        | Land-<br>forsten. | Hers-<br>forsten. | Privat-<br>forsten.    | Ziusammen.          |
|                                                |                   | T                 | haler.                 |                     |
| 1. Holz. a. geerntetes Holz                    | 708210            | 454170            | 672990                 | 1,835370            |
| b. Lese-, Fall-, Lager-, Pack-<br>holz u. s. w | <b>5280</b> 0     | 5000              | 49410                  | 107210              |
| 2. Baumfrüchte                                 | 49800             | 3170              | 33500                  | 86470               |
| 3. Waldstreu                                   | 65160             | 1500              | 50000                  | 116660              |
| 4. Waldweide und Gräserei                      | 104770            | 67820             | 128700                 | 301290              |
| 5. Waldbeeren                                  | -                 | _                 | _                      | -                   |
| 6. Kulturen, Wege u. dgl.m.                    |                   | _                 | _                      | _                   |
| Zusammen                                       | 980740            | 531660            | 934600                 | 2,447000            |
|                                                | =1.5              | 12400             |                        |                     |
|                                                |                   | mit 3 P           | rozent z<br>D Mill. T  | zu Kapital<br>'hlr. |
| Für den Morgen des kultur-                     | l                 | l                 |                        |                     |
| baren Forstgrundes                             |                   |                   |                        | 1 Rthlr.            |
|                                                | -                 |                   | 4 4 DF                 | 9 Gg. 2Pf.          |
|                                                | 1Rth. 16          | Gg.1Pf            | 11171.                 |                     |

Gunsten des Nadelholzes, geschehene bedeutende Verminderung

der Laubholzwaldungen.

Den jetzigen Holsertrag berechnet Drechsler a. a. O. S. 52 (in *Normal*klastern von je 100 Kubiksuss fester Masse = 1 Holz-klaster von 144 Kubiks. Raum) wie folgt:

|                         | Morgen<br>Forst-<br>grund. |   | Normal-<br>Klafter. |   | Kubikfuss<br>von 1<br>Morgen, |
|-------------------------|----------------------------|---|---------------------|---|-------------------------------|
| 1) Staatsforsten        | 905506                     |   | 290250              |   | 32                            |
| 2) Körperschaftsforsten | 459653                     | - | 80497               | _ | 18                            |
| 3) Privatforsten        | 406104                     | _ | <b>67684</b>        | - | 17                            |
|                         | .771263                    |   | 438431              |   | 25                            |

schaftliche Bedeutung Materials (ausschliesslich Gewinnungskosten) und des direkten Drechsler nachstehende Berechnung auf.

| Arbeiter                      | Arbeitsverdienst durch Gewinnung der Forstprodukte,<br>Kulturen u. s. w. |                               |                    |                            |  |  |  |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| Staats                        | forsten                                                                  | Körperschafts-<br>und Privat- | Gesammt-<br>Summe. |                            |  |  |  |  |
| Landforsten.                  | Harzfersten.                                                             | forsten.                      | Zusammen.          |                            |  |  |  |  |
|                               | T                                                                        | haler.                        | haler.             |                            |  |  |  |  |
| 156000                        | 203000                                                                   | 148000                        | 507000             | 2,342370<br>62,90 %        |  |  |  |  |
| 59200                         | 6000                                                                     | 55340                         | 120540             | 227750                     |  |  |  |  |
| 68840                         | 2500                                                                     | 30780                         | 102120             | 6,11 %<br>188590<br>5,07 % |  |  |  |  |
| 32590                         | 750                                                                      | 25000                         | 58340              | 175000<br>4.70%            |  |  |  |  |
| 40000                         | 8330                                                                     | 50000                         | 98330              | 3 9 9 6 2 0                |  |  |  |  |
| 68800                         | 5000                                                                     | 71200                         | 145000             | 1 <i>0</i> ,73%<br>145000  |  |  |  |  |
| 90000                         | 45000                                                                    | 110670                        | 245670             | 3,89 %<br>245670<br>6,60 % |  |  |  |  |
| 515430                        | 270580                                                                   | 490990                        | 1,277000           | 3,724000                   |  |  |  |  |
| = 78<br>berechnet:<br>26 Mill |                                                                          | 1                             |                    |                            |  |  |  |  |
| 17 Ggr.<br>7 Pf.              | 1 Rth. 8 Ggr.<br>4 Pf.                                                   | 13 Ggr. 7 Pf.                 | 17 Ggr. 4 Pf.      | 2 Rth. 2 Ggr.<br>6 Pf.     |  |  |  |  |
| 20 Ggr                        | . 10 Pf.                                                                 |                               |                    |                            |  |  |  |  |

Von diesem Materiale beträgt das Holz 498701 Normal-Klafter, welche wie folgt sich vertheilen:

|                                                                  |                 | Körperschafts-<br>und Privat-<br>Forsten. |                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|
| <ol> <li>Geerntetes Holz</li> <li>Leseholz und Abraum</li> </ol> | 290250<br>30000 | 148181<br>25200                           | 87,9 <b>2</b><br>11,07 |
| 3. Stuken-, Fall-, Lager-<br>und Poll-Holz .                     | 2600            | 2470                                      | 1,01                   |
|                                                                  | 322850          | 175851                                    | 100,—                  |

Im grossen Durchschnitt sind 1½ Normalklaster Brennholz auf den häuslichen Bedarf von je 5 Personen, oder 30
Kub. Fss. auf 1 Kopf zu rechnen, was einen Gesammt-Brennholz-Verbrauch von 528000 Normalklastern jährlich ergeben
würde, wenn nicht Steinkohlen und Torf zur Hülse kamen-

Die Bevölkerung hat (nach unzuverlässigen Ermitteluugen) im Jahre 1816: 1,031000, im Jahre 1818: 1,305000, im Jahre 1823; 1,434000 Seelen betragen. Am 1. July 1833 wurden 1,662629 gezählt, am 1. July 1836: 1,688285; 1. July 1839: 1,722107; 1. Juli 1842: 1,755592; 1. July 1845: 1,773711; 1. July 1848: 1,758847 Bewohner; Ende 1849 mögen deren etwa 1,760000 vorhanden seyn. Davon kommen auf 1 M. durchschnittlich nur 2517, was Hannover hinsichtlich der Volksdichtigkeit in Deutschland die 35. Stelle anweist und sein Bevölkerungsantheil ist 4,28 %. Von der am 1. July 1848 gefundenen Bevölkerung kamen auf den

|                   | _   | $\square$ $M$ . | Bewohner | auf 1 🗆 M. | Prozent- |
|-------------------|-----|-----------------|----------|------------|----------|
| Landdrostei-Bezir | k   |                 |          |            | Antheil, |
| Hildesheim        | •   | 81,25           | 360727   | 4439       | 20,48    |
| Hannover          |     | 109,62          | 338794   | 3090       | 19,28    |
| Lüneburg          |     | 204,44          | 326427   | 1596       | 18,56    |
| Stade             |     | 123,60          | 265808   | 2151       | 15,12    |
| Osnabrück         |     | 113,72          | 257862   | 2267       | 14,66    |
| Aurich .          |     | 54,47           | 174355   | 3201       | 9,91     |
| Berghauptmannscl  | aft |                 |          |            |          |
| Klausthal .       |     | 11,52           | 34874    | 3026       | 1,99     |
| Zusammen          |     | _               | 1,758847 | 2517       | 100      |

Nach Geschiecht und Alter vertheilte sich die Bevölkerung am 1. July 1848 wie folgt:

|          | unter 14 | Przt     | über 14  | Przt.    |           | Przt    |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|
|          | Jahren.  | Antheil. | Jahre.   | Antheil. | Zusammen. | Antheil |
| männlich | 283098   | 16,09    | 592248   | 33,67    | 875346    | 49,76   |
| weiblich | 275805   | 15,68    | 607696   | 34,56    | 883501    | 50,24   |
|          | 558903   | 31,77    | 1,199944 | 68,27    | 1,758847  | 100     |

Die umsichtigen Vorschriften, nach welchen die neusten hannoverschen Volkszählungen vorgenommen sind, gestatten noch, einige fernere Mittheilungen. Es befanden sich in einem Alter von einschliesslich:

| •  |     |    |        | mä <b>nnlich</b> | weiblich | zuşammen | Przt.<br>Anth. |
|----|-----|----|--------|------------------|----------|----------|----------------|
| 1  | bis | 7  | Jahren | 144855           | 144933   | 289788   | 16,47          |
| 8  | 77  | 14 | 70     | 138243           | 130872   | 269115   | 15,30          |
| 15 | 77  | 20 | 77     | 101974           | 105098   | 207072   | 11,78          |
| 21 | 37) | 45 | 79     | 322498           | 320536   | 643034   | 36,56          |
| 46 | 77  | 60 | n      | 116187           | 123403   | 239590   | 13,62          |
| 61 | 37) | 90 | 79     | 51401            | 58443    | 109844   | 6,25           |
| ül | ber | 90 | 17)    | 188              | 216      | 404      | 0,02           |
|    |     |    | ` -    | 875346           | 883501   | 1,758847 | 100            |

Von dieser Bevölkerung kommen (mit Ausnahme des Militärs und der Feldjäger) auf die Städte 275699 oder 15,67 %, auf die Flecken und das platte Land 1,457714 oder 82,88 %; Militär und Feldjäger zählten 25434 Köpfe oder 1,45 % der gesammten Bevölkerung. Die Zahl der Ehepaare war 280515, also im Verhältniss zur ganzen Einwohnerzahl wie 1 zu 6,27, der Wittwer 32843, also wie 1 zu 53,55, der Wittwen 75072, also wie 1 zu 23,43; der Blinden 960, also wie 1 zu 1832,13; der Taubstummen 1066, also wie 1 zu 1649,94. Zwischen 1833 und 1842 hat eine jährliche Durchschnitts-Zunahme von 0,62 % Statt gefunden, welche in einzelnen Landestheilen bis auf 0,68 % stieg, in andern zu 0,34 % herabsank. Die Vermehrung von 1843/8 war jährlich durchschnittlich nur 0,03 %, zwischen 1845/8 ist sogar eine starke Verminderung der Bevölkerung eingetreten (jährlich im Durchschnitt 0,28 %),

welche amtlich der vermehrten Auswanderung zugeschrieben wird. Dass noch sonstige Ursachen vorhanden sind, leidet keinen Zweifel, hier aber ist der Ort zu deren Erörterung nicht.

Hinsichtlich der Zahl der Hausthiere haben Ermittlungen nur in den Jahren 1817 (für Pferde, Rindvieh, Schafe), 1845 May (für Pferde) und 1848 Dezember (für Rindvieh, Schafe, Zuchtschweine, Ziegen und Esel) Statt gefunden. Das Ergebniss war:

| niss | war:                                                          | 4045       | 4045             | 77     |
|------|---------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|
|      |                                                               | 1817.      | 1845<br>v. 1848. | Zu-    |
| -    | Pferde                                                        | 224627     |                  | 4866   |
|      | davon Füllen unter 4 Jahr 70777                               |            |                  | •      |
|      | od. 30,84%; das Verhältniss der                               |            |                  |        |
|      | Hengste zu den Stuten ist wie                                 |            |                  |        |
|      | 1 zu 21,7.                                                    |            |                  |        |
|      | Rindvieh                                                      | 640633     | 773688           | 133055 |
|      | wovon Milchkühe und Rinder                                    |            |                  |        |
|      | 684301 oder 88,45 %; die Zahl                                 |            |                  |        |
|      | der Stiere verhielt sich zur Zahl                             |            |                  |        |
|      | der Kühe wie 1 zu 64,1.                                       |            |                  |        |
|      | Schafe                                                        | 1,564355   | 1,982576         | 418215 |
|      | wovon veredelt 258499 oder                                    |            |                  |        |
|      | 13,04 %, gewöhnliche Land-                                    |            |                  |        |
|      | schafe (s. g. Rheinische) 888493                              |            |                  |        |
|      | oder 44,81 %, Haidschnucken                                   |            |                  |        |
|      | 835584 oder 42,15 %.                                          |            | 0007.4           |        |
| 4.   | Zuchtschweine                                                 | <b>-</b> . | 80851            |        |
|      | wobei das Verhältniss zwischen<br>Eber und Säuen war wie 1 zu |            |                  |        |
|      | • -                                                           |            |                  |        |
| 5    | 18,5.                                                         |            | 110682           |        |
|      | Ziegen                                                        | _          | 706              |        |
|      | Maulesel und Maulthiere                                       | -          | 145              |        |
| ••   | Von der Thierzahl neuster Zäh                                 | lung komi  |                  |        |

Von der Thierzahl neuster Zählung kommen durchschnittlich auf 1 M., und von der (oben zu 14,677545 Morgen ermittelten) Gesammtobersläche des Staats, so wie von der Fläche des Ackerlandes und der Wiesen (etwa 5,759000 Morgen) kommen auf ein Stück:

|              |      |    |  |  |             | Morgen a | uf 1 Stück |
|--------------|------|----|--|--|-------------|----------|------------|
|              |      |    |  |  | Stück auf   | Gesammt- | Ackerland  |
|              |      |    |  |  | 1 🔲 M.      | Landes-  | und        |
|              |      |    |  |  |             | fläche.  | Wiesen.    |
| Pferde       |      |    |  |  | 3 <b>26</b> | 63,92    | 25,10      |
| Rindvieh .   |      |    |  |  | 1107        | 18,96    | 7,45       |
| Schafe       |      |    |  |  | 2826        | 7,40     | 2,90       |
| Zucht - Schw | veir | 1e |  |  | 116         | 181,48   | 71,23      |
| Ziegen .     |      |    |  |  | 158         | 132,56   | 52,03      |
| <del>-</del> |      |    |  |  |             |          |            |

In sieben Regierungsbezirken befanden sich 1838: 70 Städte, 108 Marktslecken, 960 grössere, 4920 kleinere Dörfer und Weiler, 926 Vorwerke und einzelne Höse. Die Zahl der Wohngebäude, welche im Jahre 1823 zu 222401 angegeben wurde, war nach den Zählungen am 1. July 1833: 239167, 1842: 250054, also jährliche Durchschnittszunahme 0,51%; 1845: 253112, 1848: 255923, also seit 1842 im Jahresdurchschnitt Zunahme 0,39%. Auf 1 M. kamen im Jahre 1823 durchschnittlich 318, im J. 1848: 366. In einem Wohnhause wohnen im Durchschnitt 6,87 Bewohner; jedoch in den Städten mit zusammen 34912 Wohngbd. (13,64%) 7,89, in den Flecken aber und auf dem platten Lande mit 221011 (86,36%) Wohngbd. 6,59 Köpse.

Zum Schlusse der Einleitung eine geschichtliche Uebersicht des Abgabenwesens und Staatshaushalts Hannovers.

Das Regierungs - und noch mehr das Finanzwesen Hannovers beruhte bis 1803 auf Geheimnissen, in welche nur wenige der höchsten Angestellten eingeweiht waren; die erst auf Veranlassung der Kassenvereinigung im Jahre 1832 in einigem Zusammenhange aufgeklärt wurden (z. v. den in Nr. 157 der hannov. Zeitung von 1832 enthaltenen einleitenden Vortrag des Geh. Kab. Rath Rose in zweiter Kammer der Stände-Versammlg.), jedoch auch damals nur in allgemeinen Grundzügen. Obgleich manche Einnahmequellen und einzelne Ausgaben, selbst bis 1832 noch, theilweise bevorzugten Klassen und Personen zu Gute kamen, obgleich sowohl bei den Abgaben als in einigen Ausgabezweigen Ausnahmen und Bevorzugungen Statt fanden, welche erst allmählig beseitigt wurden und bis in die neuere Zeit reichen: — herrschte doch

im Allgemeinen eine gewisse Ordnung in der Verwaltung, welche sich auch auf den Haushalt erstreckte. Diese würde aber, — bei den ungemein grossen Kriegslasten, welche Hannover theils aus seiner geografischen Lage, theils aus seiner Verbindung mit England erwuchsen, — nicht hingereicht haben, das Land vor einer unerträglichen Schuldenlast zu bewahren, wenn nicht seine Kurfürsten und Könige (mit alleiniger Ausnahme Georg IV.), abgesehen von den Domänen, ein sehr grosses Privatvermögen für das Land verwendet hätten. Dieses Beispiel steht in der Geschichte der Fürsten so sehr vereinzelt da, dass es wohl verdient, noch näher dargelegt zu werden.

Wie in fast allen Staaten fand auch in Hannover eine Trennung der Steuerkassen von den Domanialkassen Statt. aus welchen Letzteren die mehrsten Kosten der bürgerlichen Verwaltung bestritten wurden; wie denn in den Bestandtheilen dieses Landes die vorzugsweise Verpflichtung des Domanium zur Tragung der Staatslasten und die nur aushülfsweise Deckung derselben durch Steuern: keinem rechtlichen Zweifel unterliegt Zur Zeit der Berufung des hannoverschen Fürstenhauses auf den britischen Thron, war die Einnahme aus dem Domanium ungleich geringer als später. Die der kalenbergischen Linie zugestandenen Domäneneinnahmen lieferten nur etwa 450000 Thir. Ueberschuss, welcher nach dem Anfall des Lüneburgischen auf 877000 Thlr., zur Zeit der Erwerbung der Krone von England auf 984000 Thir. und durch Erwerbung des Bremenschen im Jahre 1721 auf 1,032000 Thaler Kassenmünze stieg. Zur Zeit der Herzoge überstieg die Ausgabe die Einnahmen oft bedeutend, wie denn z. B. im Götting. histor. Magazin (III. S. 534) eine Nachricht aufbewahrt ist. wonach der Jahresertrag von 1678/9 nur 221201 Thir. betrug, während die Ausgabe 285927 Thlr. war. Der Haushalt wurde damals, wie auch in andern Staaten Deutschlands, nur durch Hülfsgelder fremder Mächte im Gleichgewicht erhalten. Bis zum siebenjährigen Kriege waren die Einnahmen der Kammerkasse nur auf 1,110000 Thaler gestiegen, sanken in Folge dieses Krieges bis auf 961000 Thlr. und wurden erst im Jahre 1800 wider zu 1.444000 Thir. berechnet. Genaue Angaben aus dem vorigen Jahrhundert, finden schon in den bestandenen Kasseneinrichtungen ein Hinderniss; weil aus den Amtskassen alle Lokalausgaben geleistet und erst der Ueberschuss zur Kammerkasse geliefert wurde, auf der die allgemeinen Ausgaben ruhten. Zwar errichtete man im Jahre 1801 die Generalkasse (nur für das Domanium, im Gegensatze zur später entstandenen General-Steuerkasse) in welche auch die Kammerkasse-Einnahmen flossen; allein der Roh-Ertrag erschien in dieser Rechnung doch noch nicht. Nach der Fremdherrschaft wurde die alte Form des Rechnungswesens wieder hergestellt und diese blieb, mit unwesentlichen Aenderungen. bis zur allgemeinen Neugestaltung der Verwaltung im Jahre 1823 (Verordnungen und Reglements vom 18. April). Dadurch wurden zwar die Einnahmen des Domanium grösstentheils in der Generalkasse vereinigt, allein sie musste nun auch die Kosten der Aemter, die Kriminalkosten, sowie eine Menge kleinerer Ausgaben übernehmen, welche bis dahin in den Amtsregistern und sonst versteckt gewesen waren. früher, seit dem Jahre 1818, begann man die Beamten und Mitglieder der Oberbehörden auf feste Einnahme zu setzen und zog dagegen die Gebühren und Sporteln, welche dieselben bis dahin genossen hatten, zur Kasse, welche jedoch dadurch keinen Gewinn machte. Von allen früheren Nebenkassen wurden im Jahre 1823 nur die Kriegs-, General-Wegbau-, General-Salarien- (Nebenkasse für die Sporteln der Oberbehörden) und Kloster-Kasse, beibehalten. Letztere besorgte die Binnahmen und Ausgaben der durch Verordnung vom 8. May 1818 errichteten allgemeinen Klosterkammer, d. h. derjenigen Behörde, welche die Einkünste der aufgehobenen Stifter und Klöster für "Kirchen, Schulen, höhere Gymnasien und wohlthätige Anstalten aller Art", zu verwenden hat.

Ausserdem hatte seit dem Anfange des 18. Jahrhunderts eine Art von Schatz bestanden (unter dem Namen das Gewölbe), dessen förmliche Rechnungen mit dem Jahre 1708 beginnen und mit dem Jahre 1800 schliessen. In diese Kasse flossen theils ausserordentliche Einnahmen, namentlich durch Ueberweisungen aus dem Privateigenthum der Kurfürsten, theils die für den Kriegsetat augenblicklich nicht erforderlichen Summen. Von den etwa 86 Millionen Thaler Kassenmünze, welche (mit

Ausnahme aller nur durchlausenden Posten) dieses Gewölbe binnen 92 Jahren eingenommen und zum Bessten des Landes wieder verwendet hat, kamen aus eigenen Privatmitteln der Fürsten 20.470000 Thir. Aus den Zinsen und demnächst dem Kapitale des Gewölbes sind die ausserordentlichen Kosten der Kriege bestritten und dafür von 1710 bis 1788 gegen 49 Mill. Thaler verwendet. Der siebenjährige Krieg allein verschlang (ausser den vielen Verwendungen und Schulden des Landes) 33,487000 Thir.; der Militär Kordon kostete etwa 5 Millionen Thlr. Nachdem die Mittel des Gewölbes aufgezehrt waren, hatte, bei der Fortdauer der ausserordentlichen Lasten, die Generalkasse einen sehr schweren Stand; der Rest der Kammergelder, etwa 800000 Thlr., wurde beim ersten Einmarsch der Franzosen ins Lauenburgische geflüchtet und dort von der Armee aufgezehrt. Im Jahre 1813 trat die General-Kasse unter den schwierigsten Verhältnissen wider ins Leben und sie hat seitdem, bis zur Vereinigung mit der General-Steuerkasse, in Folge des Staatsgrundgesetzes von 1833, fortwährend mit Verlegenheiten zu kämpfen gehabt, die aus verminderten Einnahmen und gleichzeitig vermehrten Lasten entsprangen. Das bereits im Jahre 1803 erworbene Osnabrück war niemals im Stande gewesen, die Kosten der Regierung aus den Domänen zu bestreiten; in Meppen und Bentheim blieb das ganze Domanialgut Eigenthum der Standesherrn; mit Ostfriesland und Hildesheim erwarb man zwar bedeutende Domänen, aber auch grosse Lasten, welche erst allmählig sich minderten. Dagegen war Lauenburg abgetreten, dessen vertreffliche Domänen einen reinen Ueberschuss von jährlich 140 bis 150000 Thaler zur Kasse geliefert hatten. Dazu kamen die bedeutenden Mehrausgaben für eine Menge neuer Einrichtungen, welche veränderte Verhältnisse nöthig machten; so wie die, durch die Verbesserungen des Steuersystems in Folge der bestehenden Kassentrennung, dem Domanium zufallenden neuen Lasten. Als eine solche erscheint z. B. die Grundsteuerübernahme, welche nach Abzug der Exemtionsvergütung von 21000 Thlr., etwa 77000 Thlr. jährliche Ausgabe verursachte. Unter diesen Umständen war sehr begreislich, dass schon im Jahre 1820 den Ständen das

Geständniss gemacht werden musste, es sey bei der Generalkasse ein Defizit vorhanden. Manche sonstige Verhältnisse trugen noch dazu bei dasselbe bis 1833 zu vergrössern, z. B. dass König Georg der IV. s. g. Handgelder und sonstige Abgaben an die Schatull-Kasse zahlen liess, (im Jahre 1829-30 bis auf 525000 Thlr. gestiegen) die bis dahin dem Lande gelassen waren. Im Allgemeinen muss man der Finanzverwaltung jener Zeit den Vorwurf machen, dass sie vor dem immer grösser werdenden Ucbel der Ausgabevermehrung die Augen verschlossen hat. Eine Menge an sich allerdings recht nützlicher Einrichtungen, deren Kosten nach der bestehenden Gewohnheit von der General- und der Generalsteuer-Kasse zu gleichen Theilen übernommen wurden, sind erst gemacht als thatsächlich schon das Gleichgewicht bei der Generalkasse bedeutend gestört war. Man übernahm den Ausgabeantheil dennoch, nur um die Stände den neuen Einrichtungen geneigter zu machen und zu den erforderlichen Geldbewilligungen zu bewegen. Das Ergebniss dieses Verfahrens war, dass die sechs Jahre von 1825 bis 1831 für die Generalkasse einen Einnahmemangel von zusammen 549097 Thlr. ergaben und dass ausserdem die Kapitalschuld um etwa 1 Million Thaler. sich vermehrt hatte. Der Zustand würde noch ungünstiger gewesen seyn, wenn nicht seit der neuen Zollordnung vom 9. September 1825 eine bedeutende Steigerung der zur Generalkasse fliessenden Landzolleinnahmen Statt gefunden hätte.

Hinsichtlich des Steuerwesens bestanden in den verschiedenen Fürstenthümern und Graßschaften aus denen der Staat Hannover entsprungen ist, ähnliche Verhältnisse, wie in den ührigen deutschen Ländern. Jede Landschaft hatte ihre eigene Ordnung (z. v. meine gedrängte Darstellung der Provinzial-Landschaften des Königr. Hannover, Hannover 1832), ihren abgesonderten Haushalt und abweichende Abgaben; weshalb Steuer- und Zolllinien den Staat durchschnitten. Eine Landschaft war mehr, die andere weniger mit Schulden belastet; wozu Schulden aus den Jahren 1803 bis 1807 kamen, welche die Landesdeputationen gemeinschaftlich aufgenommen hatten. Ausserdem bestand vor der Fremdherrschaft eigentlich nur eine Verbindung, die Gemeinschaft des regierenden Hauses-

Auch die ständischen Verfassungen waren sehr verschieden, jedoch mindestens in dem Grundsatze übereinstimmend, dass das Recht der jährlichen Bewilligung der Steuern und deren Mitverwaltung unzweiselhast seststand; eine Besugniss die auch nicht selten durch Verweigerung geübt wurde. Diese Rechte sind unwidersprochen und unverkürzt in die Patente von 1814 und 1819 übergegangen; auch in das Staatsgrundgesetz von 1833 aufgenommen. Schon im Letzteren aber und noch mehr in der jetzt geltenden Verfassung, sind die Rechte der Regierung hinsichtlich der Steuern erweitert, wie weiter unten sich ergeben wird. Die Thatsache, - dass das Bewilligungsrecht der hannoverschen Stände früher ausgedehnter war als jetzt - darf bei Beurtheilung der Streitfragen zwischen Regierung und Ständen nicht ausser Acht gelassen werden. Als im Jahre 1813 die alte Regierung zurückkehrte, fand sie, anstatt der früheren Mannichfaltigkeit, nur zwei Steuersysteme vor; welche noch dazu in ihren Hauptgrundzügen übereinstimmten. In den zum Königreiche Westphalen geschlagenen Landestheilen bildete eine Grundsteuer (anstatt der alten Kontribution für Magazinkorn und Fourage) die Grundlage; die daneben bestehenden Verbrauchsabgaben belasteten die wichtigsten Lebensbedürfnisse weniger als der alte hannoversche Lizent. Ein unverdächtiger Zeuge (Rehberg a. a. O. S. 45) nennt das westphälische Steuersystem hart, aber konsequent und bezeugt, dass in demselben die vollkommenste Ordnung geherrscht habe.

Dieses westphälische Steuersystem liess man in Kalenberg, Grubenhagen, Göttingen, Hildesheim und in dem westphälisch gewesenen Theile von Lüneburg bestehen (Patente vom 30. Oktober, 5. und 10. November 1813); schaffte aber die s. g. Zulage-Zentimen ab (4. und 15. Novbr. 1813) und ermässigte die Verbrauchssteuer in einigen unwesentlichen Punkten (unter dem 29. November 1813). Für die im ganzen Lande abgeschaffte Patentsteuer (3. Dezember 1813) wurde eine Stempelsteuer angeordnet (durch Verordg. vom 31. Dezember 1813).

In den nördlichen, dem französischen Kaiserreiche einverleibt gewesenen Landestheilen, konnte nur ein geringer Theil

der vom Feinde eingesührten Anslagen forterhoben werden. Die Beamten der Droits réunis, des Enregistrements und der Popanes, grösstentheils Franzosen waren abgezogen; die Grundstener war höchst leichtsinnig vertheilt. Anstatt nun auch hier die westphälischen Abgaben einzuführen, oder mindestens diese Landestheile gleichmässig zu behandeln; verfuhr man folgendergestalt. Für den französischen Theil des Lüneburgischen, wie für die Grafschaften Hoya und Diepholz wurden vom 29. Dezember 1833 die französische Grund-, Personaland Mobiliarsteuer aufgehoben, die Fenster - und Thürensteuer aber beibehalten, sogar das alte sogenannte Tabaksgeld, eine Abgabe von 2 Ggr. für jeden Kopf über 14 Jahren, wieder einzestihrt. Auf dem Lande wurden die alten Kontributionen und der Viehschatz, in den Städten der Lizent hergestellt. In Hoya wurde es wieder anders gehalten. Hier wurde von dem Pflichtigen ein triplum contributionis ordinariae, 11/2 triplum contributionis extraordinariae und der Viehschatz von den Freien, 1/4 des Matrikular-Ertrags der Güter genommen. In Diephots wurden alte, vor 1803 bestandene Auflagen wieder eingeführt, wozu dann noch die allgemeine Stempel- und Konsumtionssteuer kam. In Osnabrück wurde von der französischen Steuer nur die Personal-, Mobiliar-, Fenster- und Thürsteuer beibehalten, statt der Grundsteuer der alte Monatsund Rauchschatz und eine Gewerbssteuer eingeführt. Das Land Hadeln hatte abermals eine günzlich abweichende Steuer-Verfassung, der eine Verordnung vom 27. Juny 1804 zu Grunde gelegt wurde. So hatten auch Bremen und Verden, das Herzogthum Lauenburg und die Grafschaft Hohnstein Besonderheiten im Steuersystem.

Die alten Landzölle wurden allgemein wieder eingeführt; kurz die Verschiedenheit war grösser als vor 1803, und man hatte dazu einige französische Errungenschaften beibehalten, z. B. die verhassten Zulage – Zentimen. Der Ertrag dieser Steuern war im Jahre 1814: 2,418592 Thlr. Kass. Mze., wovon auf den vormals westphälischen Theil 1,507245, auf den früher französischen Theil 911347 Thlr. kamen.

Auch die Ansprüche auf Wiederherstellung der Steuerfreibeiten und Befreiungen von Gemeindelasten (welche von den Fremden aufgehoben waren) wurden im ganzen Lande so gründlich berücksichtigt, dass man kaum so weit ging, die Frage über die Realbefreiungen auszusetzen, da alle Abgaben für's Erste als Kriegssteuern betrachtet werden sollten.

So ungenügend hiernach die Steuereinrichtungen erscheinen mussten, waren doch die Stände durch die Zeitverhältnisse genöthigt, dieselben, ausser für 1814, auch für die Jahre 1815 und 1816 beizubchalten; allem sie beschäftigten sich sehr ausführlich mit neuen Entwürfen. In der Sitzung am 13. May 1816 wurde ein dessfallsiger Vortrag an das Ministerium beschlossen, welcher eine Zusammenstellung der bisherigen Beschlüsse enthält. Diese gingen von zwei Haupt-Grundsätzen aus:

- a) Das Bedürfniss allein sei der Massstab, was an Steuern aufzubringen. So weit dieses Bedürfniss nun, namentlich unter Berücksichtigung des Budgets vom Jahre 1816, zu bestimmen, glaubten die Stände, dass dasselbe mit einer Einnahme von 2,400000 Thir. Kassen-Münze zu bestreiten sei.
- b) Dass die Kräfte derer, die dazu beitrügen, nach einer billigen und verhältnissmässigen Vertheilung der Steuerlast zu Rathe zu ziehen seien. In dieser Beziehung müsse:
  - die Grundsteuer als die Hauptsteuer angesehen werden. Bis zu einer einzuleitenden Abschätzung müsse die Verschiedenheit in den einzelnen Provinzen durch ein provisorisches Regulativ ausgeglichen werden, und werde für das Jahr 1817 bewilligt: 1,000000 Thir. Kassengeld oder 1,111111<sup>1</sup>/<sub>9</sub> Thir. Conv. Münze.
  - 2) Mahl und Schlachtaceise vereinige in den Städten alle Vorzüge indirekter Abgaben. In allen grüssern Städten sei daher eine solche als Surrogat der Grund - und Häusersteuer einzuführen; auf dem platten Lande und in den Flecken müsse sie wegfallen.

Auf 21 näher benannte Städte mit etwa 100773 Einwohner wurde eine Einnahme von 120000 Thir. Kassen-Geld gerechnet.

- Branntwein-Steuer (vier Manss bei 24 ständigem Gebrauch des Blasenhelms zu 1 ggr. 7 pf. Steuer) wurde mit einer Gesammt-Einnahme von 350000 Thir. Kassen-Geld angesetzt.
- 4) Eine Salzsteuer mit . . . . 30000 Thir. Konv. Mze.
- 5) Eine Stempelsteuer mit . . . 70000 " " "
- 6) Eine Eingangssteuer mit . . . 270000 " " "
- 7) Eine Einkommensteuer nur mit . 60000 ,, ,, \, ,, und
- 8) Eine Personensteuer mit . . . 40000 ,, ,, ,,

Nach mehrfachen Verhandlungen einigten sich Regierung und Stände über das neue Steuersystem und so konnte die,

bereits unter dem 17. Januar 1815 beschlossene Vereinigung aller Provinzialkassen zu einer General-Landeskasse am 1. November 1817 geschehen, nachdem die Einführung eines allgemeinen Abgabesystems mit dem 1. November 1817 ins Leben getreten war. Die gleichfalls beschlossene Einführung einer neuen allgemeinen Grundsteuer hingegen konnte erst am 1. July 1826 bewirkt werden.

Ungeachtet der langen Zeit, welche diese neuen Einrichtungen erfordert und der vielen Verhandlungen, welche sie verursacht hatten, war das Ergebniss doch ein leider recht unvollkommenes, worüber der Gewinn trösten musste, dass Hannover früher als die mehrsten andern deutschen Staaten zu einem einheitlichen und gleichen Systeme der Steuern gelangt war. Stüce (a. a. O, S. 33) urtheilt darüber wie folgt:

"Der Personensteuer fehlte ein System; sie drückte schwer auf "die untern Klassen. Die Einkommensteuer, auf blosse Deklarationen "gestützt, war unausführbar; von den indirekten Steuern vorzüglich "die Biersteuer unpolitisch, die Branntweinsteuer nicht gesichert, die "Eingangssteuer ohne alle Rücksicht auf einheimische Produktion "angelegt. Der grösste Fehler aber war die planlose Halbtheorie, "mit der man eine an sich höchst wichtige, ja nothwendige Grund-"steuer nach Reinertrag anlegen wollte; einer von den Schritten, bei "denen es sich am meisten gezeigt hat, wie sehr man in Gefahr ist, "zu weit zu gehen, wenn man nicht weiss, wohin man geht. Diese "Planlosigkeit wurde noch vermehrt in hohem Grade durch die Lage "der Exemtionsfrage, die aus mehr als einem Grunde erledigt wer"den musste und von einer Versammlung in dieser Zusammensetzung "(die bald übertriebene Ausprüche für die Exemten machte, bald sich
"für incompetent erklärte) unmöglich erledigt werden konnte.

"Ein andrer Hauptmangel des Finanzsystems der provisorischen "Versammlung war, dass man sich die Ausgaben auf keine Weise "klar machte und ebenso wenig den Zustand der Kasse feststellte. — "Das Land hatte eine sehr grosse, theils unverbriefte, meist illiquide "Schuld; es hatte ebenfalls eine sehr bedeutende Masse von illiquiden "Forderungen und Subsidien, Verpflegungsgeldern u. s. w. Statt "diese letztere Ausstände zu Tilgung jener Schuld durchaus zurück-"zusetzen, führte man sie in die laufende Rechnung, deckte dadurch "die Bedürfnisse und täuschte sich also durchaus über den Stand der"selben. Dadurch wurde es möglich, dass man bei der Bearbeitung "des Steuersystems einen Präsumtiv-Bedarf von 2,400000 Thir. zum "Grunde legen konnte, der das Land in alle Uebel beständiger Steuer"erhähung und neues Defizit stürzte, welches wiederum andere Uebel

•

"

٤١

Ė

4

٤,

١

7)

7

"herbeigeführt hat. Bei der Feststellung der Ausgabe aber ging "man von einem Gesichtspunkte aus, der zum Unheil geführt hat. "Statt den alten, einzig richtigen und ausführbaren Grundsatz des "deutschen Finanzwesens wieder lebendig werden zu lassen, nach "welchem die Domane zuerst, und nur wo diese dem Bedarfniss "nicht genügt, der Unterthan durch Steuerbeiträge zu Deckung der "öffentlichen Bedürfnisse gehalten ist, zog man es vor, zach jener "eben so kleinlichen als verderblichen Theorie des grundsatzlosen "Herkommens, die seit etwa 200 Jahren Deutschland zerrüttet hat, "zu Werke zu gehen. Man zog alle Bewilligungen der einzelnen "Provinzen zusammen, nannte diese verfassungsmässige Lasten und "zahlte und bewilligte dann weiter. Auf die Domänen suchte man "nur einen Theil der Schuld abzuwerfen; aber die Regierung erbet "sich bloss zu Uebernahme von Grundsteuer. So standen denn wie-"der zwei feindliche Mächte gegeneinander. Die Stände suchten den "Domanen möglichst viele Lasten aufzulegen und die Kammerver-"waltung möglichst Vieles auf die Stände zu wälzen. "man bedenkt, dass das Kammergut möglichst geheim, das Finanz-"wesen der Stände ziemlich offen verwaltet wurde, dass wenigstens "die Regierung beides besser übersah, als die Stände selbst auch "nur das eigene: so ist leicht zu schliessen, dass dieser Streit den "Ständen kein Heil bringen konnte."

Die Folgen dieser Fehler zeigten sich schon bald. In einer Mittheilung vom 8. Februar 1819 legte die Regierung dar, dass der Ertrag der gesammten Steuern in dem Jahre vom 1. November 1817/8, anstatt der veranschlagten 2,876000 Thir. 271000 Thir. weniger geliefert habe; mithin nicht einmal zur Deckung der gewöhnlichen Ausgaben der Landeskasse (2,650000 Thlr.) ausreiche. Die Sorglosigkeit oder Unkenntniss der damaligen Volksvertreter ging so weit, dass sie für das Jahr 1819 zwar Ausgaben zum Belaufe von 3,590725 Thlr. bewilligten, dagegen aber an Steuern und Anlehen nur 3,218008 Dieses ohne Deckung gelassene Defizit von Thlr. anwiesen. 372717 Thir. bekümmerte sie so wenig, dass sie erklärten (Aktenstücke Bd. II. S. 224): "sie gingen mit dem beruhigennden Bewusstseyn auseinander, dass Alles geschehen sei, nwas in Rücksicht auf das Bedürfniss des Staats und die be-"drängte Lage der Unterthanen geschehen konnte."

Zu den Mängeln des Systems kam noch der Mangel an Erfahrungen über die zweckmässigste Art der Verwaltung und über die Wirkung einzelner Verfügungen. Schon im Jahre 1819 wurde einige Erhöhung der Eingangsteuer bewirkt, die Personensteuer dagegen musste in den unteren Klassen ermässigt werden. Die Branntweinsteuer nahm, wegen mangelhafter Veranlagung, fortwährend ab. Die gesammte Solleinnahme von den Steuern (d. h. die Beträge, welche aus der Beschreibung der direkten und der wirklichen Einnahme an den indirekten Steuern sich ergaben) belief sich in dieser Zeit auf etwa 3,050000 Thir. Dies anderte sich vom 1. July 1821 an, wo ein Einnahmemangel von 600000 Thlr. das Ministerium zu dem Geständnisse nöthigte, dass man das Steuersystem höher stellen müsse. Die desfallsigen Vorschläge der Regierung scheiterten an dem Widerstande der in den Ständen vertretenen Klassen-Interessen; wovon die Folge war, dass unter landesherrlicher Vermittlung, die Kammern sich einigten den Mangel durch eine Erhöhung der Personensteuer zu decken', was bei der fehlerhaften Einrichtung dieser Steuer ein sehr überraschendes Auskunftsmittel war. Die baare Einnahme von sämmtlichen Steuern betrug in diesem Rechnungsjahre vom 1. July 1821/2: roh 3,531315 Thlr., rein 3,079916 Thlr., mithin waren die 451399 Thlr. Gewinnungskosten (worunter jedoch 91842 Thir. zurück gezahlte Grundsteuern) 12,78 % der Roheinnahme. Da die sämmtlichen Einnahmen der Landeskasse 3,710356 Thlr., die Ausgaben aber 3,613485 Thlr. betragen hatten, so blieb am 1. July 1822 ein Kassenvorrath von 96871, wovon jedoch der Kasse nur 79788 Thir. gehörten. Rechnet man hierzu die Kassenvorräthe der Kreiskassen und die sicheren Steuerreste, so stieg zwar der Vorrath auf 314568 Thir., da jedoch die Kasse am 1. July 1822: 322258 Thir. schuldig war, so ist das Endergebniss ein Binnahmemangel von 7685 Thlr.

Schon im Jahre 1820 hatte man einige Mängel der Branntweinsteuer verbessert und am 1. July 1821 einen neuen Tarif der Eingangssteuer eingeführt. Vom 1. July 1822 an aber traten, anstatt der bis dahin bestandenen Einkommensteuer, die vereinigten Besoldungs-, Gewerbe- und Einkommen-Steuern ein. Auch bei der im Jahre 1822 geschehenen schliesslichen Feststellung des Steuersystems, mussten die Interessenzwiste zwischen beiden Kammern durch landesherrliche Kommissarien geschlichtet werden; ein Hin- und Her-Handeln und ein Auskunftsmittel, welche, weder zur Verbesserung des Steuersystems noch zur Vermehrung des Ansehens der ständischen Vertretung beitrugen. Dadurch kam die Grundsteuer auf 1,350000 Thir. herab, der Lizent in den Lizentstädten blieb mit 150000 Thlr. stehen und eine Häusersteuer von 50000 Thir. kam neu hinzu. Die baare Einnahme aus sämmtlichen Steuern war im Rechnungs-Jahre vom 1. July 1822/3: 3,414751 Thlr., wovon die Gewinnungskosten 346541 Thlr oder 10,14 % gewesen sind. Die gesammte Einnahme der Landeskasse betrug 3,375046 Thir., die Ausgabe 3,373450 Thir. Am 1. July 1823 standen der Kasse zwar 288973 Thir. zur Verfügung, da sie aber etwa 391424 Thlr schuldig war, so ergab sich abermals ein bedeutender Einnahmemangel. Nachdem im Jahre 1823 noch die Eingangsteuer von fremdem Vieh hinzugekommen war, auch der Ertrag der Personen - und der Branntwein-Steuer bedeutend zugenommen hatte, stieg die Solleinnahme an Steuern 1823/4 auf 3,428000 Thir. und im Jahre 1824/5 sogar auf 3,528000 Thir. Für den ferneren Zeitabschnitt bis zum 1. July 1830, ist eine durchschnittliche Roh-Solleinnahme der Steuern von etwa 3,680000 Thir. anzunehmen. Zu dieser bedeutenden Erhöhung (ungeachtet der Ausfalle in Folge der Sturmfluthen 1825 ff., ungeachtet der Herabsetzung der Biersteuer und des Sinkens der Brennsteuer). führten. ausser der vorübergehenden Steuer von dekorirten Räumen; eine abermalige Erhöhung der Eingangsteuer und vorzüglich die am 1. July 1826 ins Leben getretene neue Grundund Häuser-Steuer. In demselben Zeitraume vom 1. July 1825 - 30 war die durchschnittliche Jahresausgabe der Landeskasse 3,099000 Thir. (wovon auf die gewöhnlich fortlaufenden Ausgaben 2,738000 und auf die aussergewöhnlichen jedoch wiederkehrenden 361000 Thlr. fallen); jedoch ohne die Gewinnungskosten.

Vom 1. July 1830 an bis zur Vereinigung der General-Steuerkasse mit der Königl. General-Kasse am 1. July 1834, haben fast alle Steuerarten einen mehr oder minder bedeudeutenden Ausfall im Ertrage erlitten. Abgesehen von einer Verminderung der Grundsteuer um etwa 90000 Thlr., kamen nunmehr die Reklamationsentscheidungen hinzu, die nicht nur die Solleinnahme wesenslich verkleinerten, sondern auch die Erstattung des nach diesen Entscheidungen seit 1826 zuviel Erhobenen nothwendig machten. Die Personensteuer und der Mahllizent wurden seit dem 1. July 1831 zusammen um etwa 100000 Thlr. vermindert, fielen aber im wirklichen Ertrage noch weit tieser; bei der Gewerbesteuer wurde der untersten Klasse ein Erlass bewilligt und die Konsumtions- und Eingangssteuern verloren bei mangelhaster Kontrole durch die starke Zunahme des Schmuggels. Das Ergebniss aller dieser Veränderungen ist, dass bis zum 1. July 1833 die wirkliche Roh-Solleinnahme auf den Betrag von etwa 8,280000 zurückgegangen ist. In derselben Zeit war der Jahresdurchschmitt der Ausgaben, ohne die Gewinnungskosten, 3,110000 Thlr. (wie oben beziehungsweise 2,742000 und 374000 Thlr).

Die, als Folge der Bestimmungen des Staatsgrundgesetzes vom 26. September 1833 namentlich im §. 183, eintretende Vereinigung der Königlichen General - (Domänen -) und der General-Steuer-Kasse, begann mit dem 1. July 1834 (z. v. Bekanntmachung des Finanz-Minist. vom 25. Juny 1834). Sie hörte auf am 1. July 1841, nach Vorschrift des s. g. Landes-Verfassungs-Gesetzes vom 6. August 1840 §. 137 und Schluss (Minist.-Bekanntm. vom 26. Juny 1841); - wurde abermals angeordnet durch §. 86 des (Verfassungs-) Gesetzes vom 5. September 1848, trat hinsichtlich des Budgets ein mit dem 1. July 1849, in Beziehung auf die Kassen selbst aber am 1. July 1850. Der Zustand des Staatshaushalts, unmittelbar vor der Kassenvereinigung und unmittelbar vor der Widertrennung der Kassen im Jahre 1841, ist in drei Denkschriften, welche das deutsche Staatsarchiv, Jena 1843 im 4. Bde. S. 56 ff. enthält; vergleichend dargestellt. Danach hatte die

|                 |          | Przt<br>Anih. |          | Przt<br>Anth. |
|-----------------|----------|---------------|----------|---------------|
| 1884            |          |               | 1        |               |
| Domänen - Kasse | 3,170636 | 48,21         | 3,194726 | 48,58         |
| Landes - Kasse  | 3,406262 |               | 3,381040 |               |
| zusämmen        | 6,576898 | 100 -         | 6,575766 | 100 —         |
| 1841            | 1        |               |          | ĺ             |
| Dominen - Kasse | 3,018740 | 44,79         | 3,068826 | 45,99         |
| Landes - Kasse  | 3,720132 | 55,21         | 3,603420 | 54,01         |
| zusāmmen        | 6,788872 | 100 —         | 6,672246 | 100 -         |

Bei der Domänenkasse ist der Geldbetrag der Krondotation in Einnahme und Ausgabe mit 513888 Thlr. zugesetzt. Die Verwaltunge-Ausgaben, welche beide Etats von den Einnahmen vorweg abziehen, würden gleichfalls in Einnahme und Ausgabe hinzukommen, sind jedoch von den Bergwerken, Salinen, Wasserzöllen und Posten, gar nicht angegeben. Hinsichtlich der sonstigen eigentlichen Domanial-Einnahmen, betrugen die Verwaltungsausgaben im Jahre 1934: 713100 Thlr., 1841: 743560 Thlr.; die Steuer-Verwaltungskosten waren 1884: 603339, 1841; 651418 Thlr.

Die Untersuchungen über den Zustand des Staatshaushalts auf Veranlassung der Vorbereitungen zur Kassen-Vereinigung, hatten gezeigt, dass für die Bedürfnisse der Zukunft die bisherigen Einnahmen nicht ausreichen würden. Zugleich machten verschiedene Bestimmungen des Staats-Grundgesetzes. Aenderungen im Steuerwesen und in der Vertheilung der Staatslasten nöthig. Sodann hatte die Stiftung des Steuervereins im Jahre 1835, eine gänzliche Umbildung der Grenzabgaben u. s. w. zur Folge. Auch der Uebergang zum 14 Thir. Münzfuss (Münzgesetz vom 8. April 1834) erforderte besondere Bestimmungen für das Staats-Einnahme- und Rechnungswesen. Deshalb geschah in den Jahren 1833, 1834 und 1835 eine Neugestaltung vieler Zweige der Abgaben. Dahin gehören: ein neues System der Besteuerung des inländischen Branntweins nach dem Raum-Inhalt der Maisch-Bottiche, durch Gesetz vom 1. May 1833, mit Abänderungen vom 21. April 1835; die Postverordnungen vom 1. und 7. Juny 1834; die Gesetze vom 21. Oktober 1834, das Militär-Einquartierungs- und Verpflegungs-Wesen, die persönlichen direkten Steuern, die allgemeine Grundsteuer, die Erhöhung der Häuser-Steuer, die Entrichtung der Sals-Steuer und der Stempel-Steuer betreffend; des Gesetz über die Weggelds-Hebung vom 4. Dezember 18841 das Gesetz über die vom inländischen Bier zu entrichtende Steuer vom 21. April 1835; ein Gesetz vom 23. April 1835 die Besteuerung des Harzes betreffend (war früher nur für einen Theil der Steuern herangezogen, für den andern fixirt; hiernach allen Steuern unterworfen, mit Ausnahme der Grundund Hänser-Steuer und der 11. und 12. Klasse der Personen-

MICHIGAN

und Gewerbe-Steuer); das Gesetz über die Mahl- und Schlacht-Steuer in den Lizentstädten vom 20. July 1835. — Aus den folgenden Jahren sind noch die Verordnung vom 7. März 1836 wegen Erhöhung der Eingangs-Abgabe auf Getreide und das Gesetz vom 8. May 1838, wodurch das Häuslinge-Schutzgeld aufgehoben wurde, zu erwähnen. Die letzten zehn Jahre bis 1848 haben hinsichtlich des Abgabenwesens wenig bedeutende Aenderungen gebracht. Hervorzuheben sind : ein Gesetz vom 29. May 1844, die Gewerbe-Steuer von auswärtigen Handels- und Gewerbtreibenden betreffend; ein Gesetz über die Stempel-Steuer vom 4. September 1844; die Verordnungen über Herabsetzung der Brunshauser Zollgefälle vom 8. und 28, September und 12. November 1844; das Gesetz über die Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangs-Abgaben vom 7. März 1845; das Gesetz vom 21. März 1847, wodurch der Mahlund Schlacht-Lizent aufgehoben wird. - Zu Bemerkungen über den Inhalt dieser Gesetze, wird bei den einzelnen Gegenständen der Einnahme Veranlassung seyn.

Die jetzt geltenden Bestimmungen über das Verhältniss der Regierung und der Landstände sum Staatshaushalt, enthält das Verfassungs-Gesetz vom 5. September 1848 im sechsten Kapitel von den Finanzen, wie folgt.

## Sechstes Kapitel.

## Von den Financen.

S. 78. (d. C. vom 5. Sept.) Sämmtliche zu dem Königlichen Domanium gehörenden Gegenstände, namentlich Schlösser, Gärten, Güten, Gefälle, Forsten, Bergwerke, Salinen und Aktivkapitale machen das seinem Gesammtbestande nach atets zu erhaltende Krongut aus.

Dem Könige und dessen Nachfolger in der Regierung verbleiben unter den folgenden Bestimmungen alle Rechte, welche dem Landesherrn daran bisher zugestanden haben.

§. 79. (d. G. v. 5. Sept.) Das Krongut und die Einkünfte aus den Regalen können ohne Zustimmung der Stände rechtsgültig nicht verpfändet werden, mit Ausnahme des im §. 97 bezeichneten Falles einer ausserordentlichen Anleihe.

Veräusserungen der Substanz können nur in Folge gesetzlicher Bestimmungen oder wegen ihrer Nützlichkeit eintreten. Das Aequivalent soll mit dem Krongute wieder vereinigt und dessen Anlegung oder Verwendung, welche jedoch für die Dauer im Königreiche geschehen muss, auf eine sichere und einträgliche Art sofort beschaft werden.

Ueber Veränderungen dieser Art soll der allgemeinen Ständeversammlung in jeder Diät eine Nachweisung mitgetheilt werden.

11

ŧ,

ġ

H

1

ti

À

1

Freiwillige Veräusserungen ganzer Domanialgüter oder bedeutender Forsten dürfen nicht ohne Einwilligung der allgemeinen Ständeversamm-lung geschehen, und es sind sofort Gegenstände von möglichst gleicher Einträglichkeit vorzugsweise und, so weit es zweckmässig geschehen kann, Landgüter oder Forsten, an deren Stelle zu setzen.

8. 80. (d. G. v. 5. Sept.) Die Aufkünfte des Kronguts sollen verwandt werden:

sur Bezahlung der Zinsen der auf dem Domanium haftenden Schulden und zum allmäligen Abtrage dieser Schulden;

zum Unterhalte und zur Hofhaltung des Königs, der Königin, des minderjährigen Kronprinzen und der fibrigen minderjährigen Prinzen und Prinzessinnen, Söhne und Töchter des Königs;

zu dem standesmässigen Auskommen der verwittweten Königin und verwittweten Kronprinzessin, zu den Jahrgeldern, Apanagen und Ausstatungskosten für den Kronprinzen, die Prinzen und Prinzesinnen des Königlichen Hauses, so wie auch zu dem standesmässigen Auskommen der Wittwen der Prinzen des Königlichen Hauses (vergl. §. 87.);

endlich aber das Uebrige, so wie die bisher mit der Domanial-Verwaltung vereinigt gewesenen Einkünfte von den Regalen zur Bestreitung anderweiter Staatsausgaben.

- §. 81. (d. G. v. 5. Sept) Zur Deckung der für den Unterhalt und die Hofhaltung des Königs, der Königin, so wie der minderjährigen Prinzen und Prinzessinnen, Söhne und Töchter des Königs, erforderlichen Ausgaben dienen als Krondotation
  - die Zinsen eines in den Jahren 1784 bis 1790 in englischen dreiprozentigen Stocks belegten, aus Einkünften der Königlichen Kammer erwachsenen Kapitals von 600000 Pfd. Sterlg., welches Kapital unzertrennlich mit der Krone vereinigt und vererblich seyn soll;
  - eine Summe von 500000 Rth. Konventions Münze (513888 Rth.
     11 Ggr. 4 Pfg. Kurant), welche aus dem Ertrage des Kronguts jährlich zu bezahlen ist.
- \$. 82. (d. G. v. 5. Sept.) Ausserdem verbleiben dem Könige und seinen Nachfolgern in der Regierung die in einem der Ständeversammlung mitzutheilenden Verzeichnisse aufgeführten Königlichen Schlösser und Gärten, die zur Hofhaltung bestimmten Königlichen Gebäude, Ameublements, das Silbergeräth nebst dem Silberkapitale und sonstigen Kostbarkeiten, alle zur Hofhaltung gehörenden Inventarien, die Bibliothek und die Königlichen Jagden im ganzen Umfange des Königreichs, wogegen derselbe die damit verbundenen Ausgaben übernimmt.

Vorgedachte Gegenstände dürfen niemals verpfändet und nur unter Gegenzeichnung eines verantwortlichen Ministers veräussert werden.

- \$. 88. (d. G. v. 5. Sept.) Die im \$. 81 aufgeführten Einkünfte und die im \$. 82 genausten Gegenstände bleiben der eigenen Verwaltung des Königlichen Hauses verbehalten.
- \$. 84. (d. G. v. 5. Sept.) Die aus der Krondetation zu bestreitenden Ausgaben sind die Kosten des Hof-Etats, des Marstalls, die Bussidungen und Pensionen der Hofdienerschaft, die Kosten des Hoftheaters, die Unterhaltung der Königlichen Schlösser und Gärten und die Kosten der Königlichen Orden.
- \$. 85. (d. G. v. 5. Sept.) Tritt eine Regentschaft ein, so müssen die mit derselben verbundenen Kosten aus der Krondotation bestritten werden. Dasselbe findst wegen der Kosten einer etwaigen Stellvertretung des Königs Statt.
- \$. 86. (d. G. v. 5. Sept.) Alle aus dem Krongute und aus den Regalen aufkommenden Einnahmen, mit alleiniger Ausnahme der Einnahme aus den der ummittelbaren Verwaltung des Königlichen Hauses vorbehaltenen Gegenständen (\$. 82) sollen mit den Landesabgaben, dem Ertrage der Kisenbahnen, den Chausseegeldern, Sportein, Lehusaufkünften und senstigen Landese innahmen in eine einzige Generalkasse flessen, aus welcher Kasse alle Ausgaben bestritten werden, sofern dieselben nicht auf der Krendotation ruben.
- \$. 87. (d. G. v. 5. Sept.) Ueber Apanagen, Jahrgelder und Deputate der Prinzen und Prinzessinnen, über Mitgaben für Prinzessinnen, über Wittkümer, über das Privatvermögen des Königs und der Mitglieder des Königlichen Hauses, so wie über das Famillen-Haussdelcommias gelten die Bestimmungen des Königlichen Hausgesetzes vom 19. November 1836.

Das Witthum der Königin soll jedoch jährlich 60000 Rth. Gold betragen und die geringste Apanage eines zur Apanage berechtigten volljährigen Prinzen des Königlichen Hauses aus 6000 Rth. Gold bestehen.

- \$. 88. (d. G. v. 5. Sept.) Ueber die Verwendung der zur Krondotation, zu Apanagen oder Witthümer der Mitglieder der Königlichen Familie ausgesetzten Einnahmen steht den Ständen keine Kontrole zu.
- \$, 89. (d. G. vom 5. Sept.) Das Vermögen der jetzigen Schatuli-Kasse bleibt getrennt von den Staats-Kassen und zur ausschliesslichen Verfügung des Königs.

Das Privatvermögen des Künigs, der Königin, der Prinzen und Prinzesinnen, wohin namentlich auch dazjenige gehört, was aus den ihnen zustehenden Einkünften erwerben worden, verbleibt nach Maassgabe der Hansgesetze, oder so weit diese darüber nicht entscheiden, der Landesgesetze, der völlig freien. Verfügung der Berechtigten.

\$, 90. (d. G. v. 5. Sept.) Ueber die Ausgaben, welche die Verwaltung des Landes und dessen sonstige aus der Generalkasse zu bestreitenten Bedürfnisse erforderlich machen, soll der allgemeinen Ständeversammlung ein Budget vergelegt und mit den nöthigen, auf Antrag der Stände zu vervollständigenden Etate und Erläuterungen hegleitet werden.

§, 91. (d. G. v. 6. Sept.) Die aligemeine Ständeversammlung fat die Verpflichtung, für die Dockung der für den öffentlichen Dienst nochwendigen Ausgaben in so weit zu sorgen, als sie zus den Einkünften des Kronguts und der Begale nicht bestritten werden können.

Dagagen steht ihr das Rechf zu, das Budget zu prüfen und zu bewilligen.

Ausgaben, welche auf bestimmten bundes- und inndesgesetzlichen oder auf privatrechtlichen Verpflichtungen beruhen, darf die allgemeine Ständeversammlung nicht verweigern.

8. 92. (d. G. v. 5. Sept.) Die Ersparungen, welche bei dem Ausgabe-Etat des Kriegs-Ministeriums gemacht werden, sollen so lange baar in den Schats niedergelegt werden, bis die gesammelten Summen die Hälfte des gansen Militär-Etats erreichen. Ueberschigt die Ersparung diesen Betrag, so soll über den weitern Ueberschuss mit Einwilligung der Ständeversammlung, welcher bei jeder Zusammenkunft eine Nachweise über den Bestand des Kriegsschatzes vorzulegen ist, anderweit verfügt werden.

Die Verräthe dieses Kriegsschatzes sind für die Ausgaben des Kriegs-Ministeriums zu verwenden, sobald letztere die ordentlichen Mittel übersteigen.

8 93. (d. G. v. 5. Sept.) Für ausserordentliche, während der Vertagung der allgemeinen Ständeversammlung eintretende Landesbedürfnisse, welche bei Feststellung des Budgets nicht berücksichtigt werden konnten und welche gleichwohl (namentlich im Falle eintretender Landes-Kalamitäten, Kriegsrüstungen oder innerer Unruhen) schleunige Maassregeln oder Kostenverwendungen erfordern, soll ein in dem jährlichen Budget nicht besonders aufzuführender Reserve-Kredit bestehen, welcher 5 Prozent des ganzen Ausgabe-Budgets ausmacht.

Die Verfügung über diesen Reserve-Kredit steht dem Gesammt-Ministerium auf dessen Verantwortung zu, die Verwendung aber soll der allgemeinen Standeversammlung bei ihrer nächsten Zusammenkunft nachgewiesen werden.

- \$. 94. (d. G. v. 5. Sept.) Gleichzeitig mit dem Anschlage der Ausgabe soll der allgemeinen Ständeversammlung ein Anschlag der zu deren Bestreitung erforderlichen Einnahmen vorgelegt werden, welcher alle oben (\$. 86) bezeichneten Einnahmen umfusst.
- §. 95. (4. G. v. 5. Sept.) Die zur Bestreitung der Landes-Ausgaben ausser der Einnahme von dem Krongute und den Regalen erforderlichen Steuern und Abgaben bedürfen der Bewilligung der allgemeinen Ständeversammlung.

· In dem erforderlichen Ausschreiben soll die ständische Bewilligung er\_ wähnt werden,

8. 96. (d. G. v. 5. Sept.) Sollton die von der Regierung in Antrag gebrachten, zu den Bedürfnissen des Landes erforderlichen Steuern und Abgaben bei Außenung einer Stände-Versammlung nicht bewilligt seyn, so können die bestehenden Steuern und Abgaben, so weit sie nicht su siness vorübergehenden, bereits erreichten Zwecke ausgeschrieben werden, noch sechs Monate vom Ahlaufe der letzten Bewilligungszeit an unverhadert forterhoben und zu dem Ende in Beziehung auf diesen Paragraphen ausgeschrieben werden.

\$. 97. (d. G. v. 5. Sept.) Anleihen behuf der aus der Genereikanse zu bestreitenden Ausgaben k\u00fcnnen nur nach erfolgter Bewilligung der allgemeinen \u00e4\u00fcnnen nur nach werden.

Sellte jedoch wegen ausserordentlicher Umstände die ordentliche Einmahme der Kasse so bedeutende Ausfälle erleiden, dass die bewilligten Ausgaben nicht bestritten werden können, oder sollten schleunige Kriegssrästungen nothwendig werden, der im \$.92 festgesetzte Kriegsschatz aber in der erforderlichen Grösse nicht vorhanden soyn, oder sellte der oben \$.93 bestimmte Reserve-Kredit benutzt werden müssen und dazu die Verräthe und Kinnehmen der Kassen nicht hinreichen: so hat der König wenn die Stände nicht versammelt sind, das Recht, auf den Bericht des Gesammt-Ministeriums, nach Anhörung der ständischen Kommissarien (\$.190), zu bestimmen, dass eine Anleihe auf den Kredit der General-Kasse zur Dockung der bewilligten, oder aus dem Kriegeschatze zu hestreitenden, oder auf den Reserve-Kredit anzuweisenden Ausgaben, höchstens hie zu dem Belaufe von Kiner Million Thaler gemacht werden darf.

Insefern Auleihen für Kriegsrüstungen nöthig werden, ist der jedesmalige Bestand des Kriegsschatzes (§. 92) davon in Absatz au bringen.

Die Verhandlungen fiber solche ausserordentliche Anleihen sollen jedech der allgemeinen Stündeversammlung bei ihrer nächsten Zusammenkunft vorgelegt und es soll denselben nachgewiesen werden, dass die gemachte Anleihe nothwendig gewesen und sum Besten des Landes verwandt
ist. Der Betrag soll in die Landesschulden - Ktats aufgenommen werden.

- \$. 98. (d. G. v. 5. September). Ohne Einwilligung der allgemeinen Ständeversammlung derf kein Papiergeld ausgegeben werden.
- \$. 99. (d. G. v. 5. September). Die Rechnungan der General-Kasse und aller dazu gehörigen Neben-Kassen sollen der allgemeinen Ständoversammlung zur Prüfung vorgelegt werden.
- S. 100. (d. G. v. 5. September). Es sollen von der allgameinen Stindeversammlung zwei Kommissarien auf Lebenazeit ernannt werden, welche gemeinschaftlich mit den General-Sekretarien jeder Kammer, unter dem Voraitze des Präsidenten der oberseten Steuerverwaltung.
  - die vorgedachten Bechnungen zu prüfen und den Gang des Staatshaushalts zu überwachen,
  - an der Verwaltung des Staatsschuldenwesens Theil zu nehmen, und

bei der Verwaltung der Steuern mitzuwirken

Ausserdem haben die Kommissarien nebst den General - Sekretarien diejenigen Befugnisse auszuüben, welche durch den S. 181 des Landesver-fassungs-Gesetzes dem Schatz-Kollegium beigelegt sind.

Die Kommissarien sollen als solche Mitglieder der Ständeversammlung seyn.

Das bisherige Schatz-Kollegium soll aufgehoben werden.

Das achte Kapitel: Von der Gewähr der Verfassung, ist folgenden Inhalts:

8. 181. (d. L. V. G.) u, 8. 109. (d. G. v. 5. Sept.)

Die Rechte des Landes auf die Unverletzlichkeit dieser Verfassung sind von der allgemeinen Stände - Versammlung bei dem Könige oder uöthigenfalls bei der deutschen Bundes-Versammlung wahrzunehmen.

Wenn aber die in dieser Verfassungs-Urkunde begründete landständische Verfassung auf verfassungswidrige Art (§. 189) aufgehoben würde, wozu namentlich auch der Fall gehört, wenn die Stände-Versammlung nicht zu der Zeit, wo dies verfassungsmässig geschehen muss (§. 106), zusammenberufen würde, so ist das Schatz-Kollegium berechtigt und verpflichtet, den König um Aufrechthaltung jener Verfassung oder um schleunige Berufung der in Gemässheit derselben bestehenden aligemeinen Stände-Versammlung zu bitten, und wenn dieser Schritt fruchtlos bleiben sollte, den Schutz des deutschen Bundes für die aufgehobene landständische Verfassung anzurufen.

An der Ausübung dieser Amtspflicht des Schatz-Kollegiams nehmen die vom Könige ernannten Mitglieder desselben keinen Antheil, und die Punktionen des Präsidenten werden dabei von dem im Dienstalter am höchsten stehenden, von Stäuden erwählten Schatz-Rathe versehen.

Im Falle eines Thronwechsels wird der König die Stände sofort, spätestens binnen 14 Tagen, berufen.

Solite dieses unterlassen werden, so sind die zuletzt zusammenberufen gewesenen Stände berechtigt und verpflichtet, sich selbst zu versammeln und die Rechte des Landes wahrzunehmen.

In diesem Falle kann die Ständeversammlung innerhalb vier Wochen von Zeit ihres Zusammentritts ohne deren Antrag weder aufgelöset noch vertagt werden.

(§. 57 und 60 dieses Gesetzes.)

Soliten die Stände zur Zeit eines Thronwechsels versammelt seyn, so können sie gleichfalls innerhalb der nächsten vier Wochen nur auf ihren Antrag aufgelöset oder vertagt werden. \*)

Das Schatz-Kollegium ist eine so alte, wichtige und so eigenthümliche Einrichtung, dass das betreffende neuste Gesetz vom 12. September 1848 hier nicht fehlen darf.

"Zur Ausführung der Vorschriften im §. 100 des Gesetzes vom 5. September d. J., betreffend verschiedene Aenderungen des Landesverfassungs-

<sup>\*)</sup> Ueber die Formen für Beschlussnahme und Unterseichnung des (des Augenlichts beraubten) Kropprinzen bestimmt eine Königl. Verordaung vom 24. November 1850.

Gesetzes, erlassen Wir hiedurch, mit Zustimmung der getreuen allgemeinen Stände des Königreichs, das folgende Gesetz:

§. 1. Das in Gemässheit Unseres Patents vom 24. Dezember 1840 errichtete Schatz-Kollegium wird von dem Tage an aufgehoben, an welchem die nach den Bestimmungen des vorerwähnten Gesetzes vom 5. September d. J. zu bildende General-Kasse in Wirksamkeit tritt.

Jener Tag wird demnächst von Unserm Finanz-Ministerium bekannt gemacht werden.

§. 2. Dagegen soll von demselben Zeitpunkte an eine neue Behörde unter dem Namen Schatz-Kollegium ins Leben treten, welche

aus dem Präsidenten der obersten Steuerverwaltung, als Vorsitzendem, aus zwei von den allgemeinen Ständen des Königreichs zu erwählenden Mitgliedern, und

aus den beiden General-Sekretären der allgemeinen Ständeversammlung zusammengesetzt ist.

- Das Schatz-Kollegium steht unter Aufsicht und oberer Leitung Unseres Finanz-Ministeriums in dem Verhältnisse einer Oberbehörde.
- Für Fälle der Behinderung des Vorsitzenden hat Unser Finanz-Ministerium einen Stellvertreter zu beauftragen.

Ohne den Präsidenten oder dessen Stellvertreter kann das Schatz-Kollegium, mit Ausnahme des im §. 9 unter Nr. 5 bezeichneten Falles, keinen Beschluss fassen.

\$. 5. Jede Kammer der allgemeinen Ständeversammlung hat durch absolute Stimmenmehrheit Ein Mitglied des Schatz-Kollegiums, auf dessen Lebenszeit, zu wählen.

Die Wahl ist nicht auf Mitglieder der Ständeversammlung beschränkt.

Der Gewählte ist als solcher Mitglied der Kammer, welche ihn erwählt hat.

 Die gewählten Mitglieder des Schatz - Kollegiums müssen in Hannover wohnen.

Sie dürfen weder einen andern Dienst, mit Ausnahme landschaftlicher Stellen, bekleiden, noch wegen eines früher bekleideten Dienstes eine Widerrufliche Zahlung aus einer Königlichen Kasse oder aus der General-Kasse beziehen, noch auch ein Geschäft betreiben, durch welches ihre dienstliche Stellung, Unabhängigkeit oder Thätigkeit leiden kann.

Sie erhalten jeder einen Gehalt von jährlich 2000 Thir. aus der Ge-Beral-Kasse.

- \$. 7. Von der Wahl hat die allgemeine Ständeversammlung Unserem Gesammt Ministerium Anzeige zu machen, welches dieselbe, wenn sie den Verschriften dieses Gesetzes entspricht, bekannt machen wird.
- \* \$ 8. Die Mitglieder des Schatz Kollegiums haben in dieser Eigenschaft einen Diensteid auf getreue Erfüllung ihrer Dienstpflichten zu leisten. Sie sollen den Titel Schatzrath führen.
- \$. 9. Der Geschäftskreis des Schatz Kollegiums umfasst nach den folgenden Vorschriften :

- die Prüfung der Hechnungen der General-Kasse und der dazu gehörigen Neben-Kassen;
- 2) die Ueberwachung des Ganges des Staatshaushalts, und
- eine Thelinahme an der Verwaltung des Staatsschuldenwesens.
   Ausserdem sollen die beiden gewählten Mitglieder
- bei der Verwaltung der Steuern dadurch mitzuwirken haben, dass sie alls stimmführende Mitglieder in die oberste Steuerverwaltungsbehörde eintreten; so wie
- 5) in Gemeinschaft mit den General-Sekretüren diejenigen Befugnisse auszuüben haben, welche durch den S. 181 des Landesverfassungs-Gesetzes dem in Gemässheit des Patents vom 24. Dezember 1840 errichteten Schatz-Kollegium beigelegt sind.
- \$. 10. Die Rechnungen der General-Kasse und aller dazu gehörigen Unter-Kassen werden, nachdem sie von der zuständigen Verwaltungsbehörde revidirt sind und dem Rechnungsführer Decharge ertheilt ist, dem Schatz-Kollegium zugestellt. Auch die Belege sollen demselben auf Antrag mitgetheilt werden.
- §. 11. Findet das Schatz-Kollegium bei den Hechnungen Bedenken oder Anlass zu Erinnerungen, so hat dasselbe sie dem Finanz-Ministerium darzulegen, und, wenn sie auf diese Weise nicht erledigt werden, der aflgemeinen Ständeversammlung zur Kenntniss zu bringen.
- Nach beendigter Prüfung sind mit einem Berichte über das Ergebniss derselben die Rechnungen dem Finanz-Ministerium zurückzusenden.
- §. 18. Damit das Schatz Kollegium den Gang des Staatshaushalts, und namentlich dessen Uebereinstimmung mit den ständischen Beschlüssen zu fiberwächen im Stande sei, sollen demselben
- die erforderlichen Nachrichten über die von dem Finanz-Ministerium an die General-Kasse ergehenden Einnahme - und Ausgabe-Anweisungen ertheilt werden, um das Schatz-Kollegium auf den Grund dieser Mittheilungen zu einer vollständigen Gegenbuchführung in den Stand zu setzen.
- §. 14. 2) Ueber die bei der General-Kasse wirklich Statt gehabten Einnahmen und Ausgaben soll dem Schatz-Kollegium monatlich eine nach den Rechnungsrubriken geordnete Nachweisung gegeben werden, aus welcher auch der Kassenvorrath zu ersehen ist.
- §. 15. 3) Gleiche Nachweisungen soll das Schatz-Kollegium monatlich über die Einnahmen und Ausgaben der Unterkassen erhalten.
- §. 16. Sollte das Schatz-Kollegium die Zulässigkeit einer vom Finanz-Ministerium an die General-Kasse erlassenen Anweisung nicht annehmen zu können glauben, so hat dasselbe seine Zweifel oder Einwendungen dem Finanz-Ministerium darzulegen und, wenn dieselben auf diese Welse nicht erledigt werden, sie der allgemeinen Ständeversammlung zur Kenntniss zu bringen.
- §. 17. Die Verbriefungen der Landes Obligationen sind durch den Präsidenten des Schatz-Kollegiums und zwei Schatzräthe zu vollziehen, und zwar zunächst von den beiden durch die Stände gewählten.

- §. 18. Das Schats Kollegium hat innerhalb der verfassungsmässigen Grenzen, unter Aufsicht und mit Genehmigung des Finanz - Ministeriums, die bei den Landesschulden eintretenden Versuren vorzunehmen.
  - S. 19. Neue Anichne contrahirt das Finanz-Ministerium.

Die darüber auszustellenden Verbriefungen hat das Schatz-Kollegium dann auszufertigen, wenn nachgewiesen ist, dass in den ihm vollständig mitzutheilenden Bedingungen die verfassungsmässigen Zuständigkeiten der Regierung nicht überschritten sind. Die mitgetheilten Bedingungen sind als vollständig anzunehmen, wenn das Finanz-Ministerium die Vollständigkeit, und dass sonstige Bedingungen nicht vorhanden sind, bezeugt.

- §. 20. Das Schatz-Kollegium hat die ihm mitzutheilenden Bedingungen auf Verlangen des Finanz Ministeriums geheim zu halten. Die von des Ständen gewählten Schatzräthe sind jedoch verpflichtet, wenn sie durch die Anlehnsbedingungen das Interesse des Laudes verletzt glauben, davon der nächsten Ständeversammlung vertrauliche Mittheilung zu machen.
- \$. 21. Die Mitwirkung des Schatz Kollegiums in Bezug auf das Statzschaldenwesen tritt ferner ein:

bei Tilgung der Staatsschulden.

Das Schatz-Kollegium hat die Staatsschulden-Tilgungskassen zu verwalten und die Mittel derselben den gesetzlichen Vorschriften gemäss zu verwenden. Auch die Rückzahlung derjenigen Staatsschulden, welche zicht aus dem Mitteln der Tilgungskassen abgetragen werden, liegt dem Schatz-Kollegium ob.

Die dem Vorstehenden nach zu verwendenden Tilgungsmittel werden vom Finanz – Ministerium dem Schatz – Kollegium überwiesen.

- §. 22. Ueber das gesammte Staatsschuldenwesen soli das Schatz-Kollegium jährlich eine vollständige Uebersicht dem Finanz Ministerium vorlegen. Dieses hat den Zeitpunkt der Außtellung und den Zeitraum, welchen die Uebersicht umfassen soll, zu bestimmen.
- \$. 23. Auch die Zahlung der Zinsen auf Staatsschülden, nach den gesetzlichen oder vertragsmässigen Bestimmungen, liegt dem Schatz-Kollegium ob.

Die Zinsenzahl-Kassen stehen unter seiner Leitung und Aufsicht.

Die zur Verzinsung der Staatsschulden erforderlichen Mittel wird das Finanz-Ministerium zeitig dem Schatz-Kollegium zur Verfügung stellen.

- Die Zins-Coupons und Talons zu Staatsschuldverschreibungen sind vom Schatz - Kollegium auszufertigen.
- \$. 26. Anweisungen au die Schuldentilgungs- und Zinsenzahl-Kassen zu erlassen, ist allein das Schatz-Kollegium befugt.
- \$. 27. Dasselbe hat die Rechnungen dieser Kassen abzunehmen und zu prüfen, sodann aber mit einem Berichte über das Ergebniss dem Finans-Ministerium vorzulegen und nach dessen Anweisung den Rechnungsführern Decharge zu ertheilen.

28. Die dem Schatz-Kollegium n
 öthigen Unterbeamten werden auf dessen Vorschlag vom Finanz - Ministerium ernannt.

Die Beeidigung der Augestellten geschieht vom Schatz-Kollegium.

Dasselbe hat auch für Bestellung der erforderlichen Dienstcaution
u sorgen.

§. 29. Gebühren werden für Aussertigungen des Schatz - Kollegiums nicht entrichtet,"

Die oberste verantwortliche Leitung der Geschüfte des Staatshaushalts hat das Finanz-Ministerium. Unter demselben ist der Domänen-Kammer zu Hannover, die Erhaltung, Verbesserung und ökonomische Verwaltung der Domänen und Forsten, die obere Leitung der Domanial-Geschäfte und des dazu gehörigen Rechnungswesens, sowie die Aufsicht über das bei diesem Verwaltungszweige angestellte Personal, übertragen. Bei den Landes-Kultur- und Höfe-Sachen wird die Ausübung der grund- und gutsherrlichen Rechte des Domanial-Guts von der Domänen-Kammer besorgt. Bei den Domanial-Landbau-Sachen haben die Landdrosteien in sofern mitzuwirken, als die Gebäude zu Zwecken dienen, welche zum Wirkungskreise der Landdrosteien gehören. Unter der Aufsicht dieser Behörde befinden sich die Flöss-Anstalt und Brennholz-Niederlage vor Hannover, die Samen-Ausklengelungs-Anstalt zu Westerhof und das Landgestüt zu Gelle. - (Verordn. vom 28. Dezember 1838 und 8. März 1839. — Reglem, vom 21. May 1839.)

Von den besondern Verwaltungen für Berg- und Hüttenwerke, Salinen, Posten, Wasserzölle, unten bei den einzelnen Einnahmezweigen. Das in Gemässheit des Gesetzes vom 12. September 1848 am 31. Dezember 1849 angetretene Schatz-Kollegium, besteht und händelt nach Maasgabe der oben mitgetheilten Gesetze. Die Geschäfte des durch die Verordnung vom 30. Juny 1841 errichteten Ober-Steuerhollegiums werden, soweit sie nicht nach der demselben ertheilten besondern Geschäftsordnung für das gesammte Ober-Steuer-Kollegium gehören, oder einen Gegenstand der von dem Schatz-Kollegio mit dem Ober-Steuer-Kollegio gemeinschaftlich abzuhaltenden Sitzungen abgeben, von zwei Abtheilungen:

1. Der General-Direktion der direkten Steuern und

2. der General-Direktion der indirekten Steuern wahrgenommen.

Der Wirkungskreis der General-Direktion der direkten Steuern erstreckt sich auf sämmtliche direkte Steuern und die Stempelsteuer.

Zum Wirkungskreise der General-Direktion der indirekten Steuern gehören sowohl die, in Folge von Verträgen mit anderen Staaten gemeinschaftlichen, als auch die für alleinige Hannoversche Rechnung angeordneten indirekten Steuern, so wie die Schifffahrts-Abgaben.

Hinsichtlich der gemeinschaftlichen Abgaben wird die Verwaltung in den dem Zollverein angeschlossenen Königlich Hannoverschen Landestheilen von den betreffenden zollvereinsländischen Behörden; in den dem Steuervereine beigelegten Königlich Preussischen und Herzoglich Braunschweigischen Landestheilen, so wie im Fürstenthume Schaumburg-Lippe dagegen von der General-Direktion der indirekten Steuern geführt.

Den General-Direktionen sind die Steuer-Direktionen zu Aurich, Celle, Göttingen, Hannover, Lüneburg, Osnabrück und Verden, welche in den ihnen angewiesenen Bezirken die Verwaltung der direkten und indirekten Steuern wahrzunehmen haben, untergeordnet.

Diese Direktionsbezirke sind wiederum in Inspektionen getheilt, und in diesen bestehen Steuerämter und Recepturen.

Die allgemeinen Befugnisse der Steucrämter, in Beziehung auf die Eingangs-, Durchgangs- und Ausgangsabgaben sind im §. 15 des betreffenden Gesetzes vom 7. März 1845 angegeben.

Wo für die Erhebung der direkten und der Stempelsteuer keine besondere Recepturen vorhanden sind, wird solche von den betreffenden Steuerämtern wahrgenommen.

Die Kloster-Kummer hat das von den vormaligen Klöstern und ähnlichen Stiftungen im Königreiche herrührende vereinigte Vermögen zu verwalten. Dieses vereinigte Klostervermögen (allgemeiner Klosterfonds) soll, getrennt von den übrigen öffentlichen Kassen, allein zu Zuschüssen für die Landes-Universität, für Kirchen und Schulen, auch zu milden Zwecken aller Art verwandt werden (Patent vom 8. May 1818 und Landes-Verfassungs-Gesetz §. 79.). Vermöge besondern Auftrags wird von dieser Behörde auch die Aufsicht über die Vermögens-Verwaltung des Stiftes Ilfeld und der einstweilen noch bestehenden, jedoch nach §. 31 des Gesetzes vom 5. September 1838 aufzuhebenden Stifter St. Petri und Pauli zu Bardewik, St. Alexandri und beat. Mar. virg. zu Einbeck, St. Bonifacii zu Hameln, zu Ramelsloh und S. S. Cosm. et Dam. zu Wunstorf geführt.

Die Rechnungs-Ablage geschieht nach §. 99 des Verfassungs-Gesetzes vor der Ständeversammlung, die Ueberwachung der Rechnungsführung aber durch das Schatz-Kollegium.

Eine besondere Behörde für Abnahme der Rechnungen, wie die in fast allen andern Staaten gleicher Grösse bestehenden Rechnungskammern, giebt es im Königreiche Hannover nicht. Sie ist (wie Ubbelohde a. a. O. S. 339 sagt und wie eine lange Erfahrung bestätigt hat) nicht für zweckmässig erachtet,

weil die Prüfung der Rechnungen bei der verwaltenden Behörde dadurch nicht entbehrlich wird, also eine zweisache Revision nöthig wäre, weil serner die einer eigentlichen richterlichen Kognition bedürfenden Fälle süglich von den ordentlichen Gerichten entschieden werden können; weil eine Kontrole gegen die Verwaltung nicht süglich anders, als von der höheren Verwaltungsbehörde und gegen diese, jedoch nur in der Hinsicht, ob alle Einnahmen gehörig erhoben und zu keinen andern Zwecken, als wozu sie bestimmt worden, verwandt sind, von den Ständen ausgesübt werden kann, die zu diesem Zwecke eine solche Behörde mit solchem Apparate weder bedürsen noch haben können, und endlich weil Männer, die sich nur mit Revisionen von Zahlen beschästigen, deren Gegenstand immer schon der Vergangenheit angehört, für das wirkliche Leben sast unvermeidlich zu Grunde gehen. —

Den Schluss dieser Einleitung möge die Bemerkung machen, dass die verfassungsgemässe Einwirkung der Landstände auf den Staatshaushalt, seit Erlassung des Grundgesetzes von 1819, (ungeachtet Streitigkeiten und fremdartige Einwirkungen allerdings auch in Hannover vorgekommen sind), dennoch niemals durch Gewaltmassregeln gestört wurde. Ein solches Zeugniss auch für die Zeit seit Anfang 1848 ist um so ehrenvoller, weil es nur wenigen Regierungen ertheilt werden kann-

## B. Steats - Rippelmen.

## a) Im Allgemeinen.

Der hannoversche Einnahme-Voranschlag liefert in seinen Endsummen (mit ganz unbedeutenden Ausnahmen) nur die Rein-Erträge, indem in demselben die Gewinnungskosten (mit einigen unten näher zu bezeichnenden Abweichungen) zwar angegeben, jedoch vorweg abgesetzt sind. Dies ist, aus den mehrfach bereits dargelegten Gründen, ein unrichtiges Verfahren. (zu dessen Erläuterung in der Budgetvorlage vom 2. April 1850 S. 1197 einige Worte gesagt sind) weshalb auch in neuster Zeit viele Regierungen mehr oder minder vollständig, die Rohertrage in Einnahme und die Gewinnungskosten dagegen in Ausgabe gebracht haben. \*) Wo solches nicht geschehen ist, habe ich die Zusammenstellungen in der Weise ergänzt; dass sie den wahren Betrag der Einnahmen und Ausgaben nachweisen und dadurch vergleichbar mit den Etats anderer Staaten werden. Dies hatte bei der Durchführung im Einzelnen und für alle Jahre auch hinsichtlich Hannovers deshalb Schwierigkeiten, weil die Verwaltungs-, Erhebungs -, Betriebs - u. s. w. Ausgaben, nicht allenthalben vollständig, oder nicht getrennt angegeben, oder (bei den Staatsgewerbe-Anstalten) mit Ausgaben vermengt sind, welche zu den Gewinnungskosten nicht gehören. Dadurch ist der Uebelstand entstanden, dass einzelne Posten entweder haben durch Berechnung gefunden, oder mit einem grösseren als dem wirklichen Betrage der eigentlichen Gewinnungs-Kosten haben eingetragen werden müssen. Die Uebereinstimmung der Endsummen der Regierungs-Etats mit meinen Berechnungen ist leicht nachzuweisen; z. B. für 1849/50 wie folgt:

Die Richtigkeit meiner Behauptung: dass sammtliche den Staat und dessen Anstalten betreffende Einnahmen und Ausgaben durch die Haupt - Staatsrechnung laufen müssen, findet in dem desfallsigen Verfahren der preussischen Regierung eine vollgültige Bestätigung.

|                                                                                                                                        | Uebertrag                          | 7,465488                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <ol> <li>nach dem MinistSchrb. vom</li> <li>November 1849 für die Abthl. III A und B</li> <li>sämmtliche Gewinnungs-Kosten,</li> </ol> | 89432                              |                                     |
| mit Nr. I der Ausgabe übereinstimmend                                                                                                  | 4,757245                           | •                                   |
| 3) die Zinsen des Schatull-Kasse-<br>Kapitals von 2,400000 Thlr.<br>zu 4 %                                                             | <b>96000</b> ,                     |                                     |
| 4) die Zinsen der in den englischen<br>3 % Stocks belegten 600000<br>Pfd. Sterl. mit                                                   | 122400                             | 5,065077                            |
|                                                                                                                                        | zusammen                           | 12,530565                           |
| Dagegen gehen ab:                                                                                                                      |                                    |                                     |
| <ol> <li>an Zinsen der Aktiv-Kapitalien,<br/>laut MinistSchrb. vom 15. November 1849</li> <li>Rückstände der Amts-Kassen,</li> </ol>   | 32806                              |                                     |
| welche in meiner Tafel zwar<br>angegeben, jedoch nicht mit<br>aufgezählt sind                                                          | 20000                              | 52806                               |
| Bleibt die Schlusssumme meiner Zusam lung der Roh-Einnahme mit                                                                         |                                    | 12,477759<br>ThIr. Kour.            |
| Aus einer in dieser Weise geschehr<br>rerer Jahre ergiebt sich nachstehende imen: nach den                                             | enen <i>Vergleid</i><br>Endsumme d | <i>chung meh</i> -<br>er Einnah≟    |
| •                                                                                                                                      | lats.                              | usammen-<br>stellungen<br>der unten |
|                                                                                                                                        |                                    | aer unten<br>enden Tafel.           |
| 1) Rechnung für 1835/6 6,42                                                                                                            |                                    | 2,179388                            |
| 2) Rechnung für 1836/7 6,55                                                                                                            | 7141 11                            | 1,985965                            |

3) Ständische Bewilligungen und (wegen der damaligen Kassentrennung beziehungsweise) Domanial rechnung für 1844/5 6,387560 12,355641 4) Voranschlag, von den Ständen im allgemeinen genehmigt für 1849/50 7,522113 12,477759 5) Bewilligungen der Landstände für 1850/1 7,405799 12,745142 Die (in ihren einzelnen Theilen demnächst zu entwickelnde) Vermehrung von 1835 bis 1850 betrug hiernach beziehungsweise 985636 und 565754 Thlr. — In der nachstehenden Tafel findet sich eine vergleichende Zusammenstellung der Einnahmen, in allen Einzelheiten durchgeführt hinsichtlich der Rechnungs-Jahre vom 1. July 1836/7, 1844/5, 1849/50 und

1850/1.

| Ţ                   | V                                                                           | Gelebet                 | ag`im<br>Thalor       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 4                   | Bezeichnung                                                                 | Rednu                   |                       |
| Einnahme-A<br>beng. | einnahme.                                                                   | 1836/7.                 | Prst<br>An-<br>theil. |
| 1.<br>A.            | Domanial-Einnahmen.  Eigentliche Domanial-Einnahmen.  Gutsherrliche Gefälle |                         |                       |
| 1.<br>2.            | Ständige Gefälle                                                            | 676832<br>59941         |                       |
|                     | Zusammen a.                                                                 | 736773                  |                       |
| b.<br>1.<br>2.      | Von Domanial-Grundstücken                                                   | 532825<br>217918        | 4,45                  |
| 3.                  | Von Mühlen                                                                  | 62655                   |                       |
| 4.                  | Von Eischereien                                                             | 2412                    |                       |
| 6.                  | Von Brauereien (Brennereien)                                                | 4506<br>2498            | ,                     |
| 7.                  | Miethwerth der Forst-Dienstwohnungen                                        | _                       |                       |
|                     | Zusammen b.                                                                 | 822814                  | 6,87                  |
| c.<br>1.<br>2.      | Getreide-Deputate                                                           | 65747<br>122737         | ,                     |
|                     | Zusammen c.                                                                 | 188484                  |                       |
|                     | Zusammen A.                                                                 | 1,748071                |                       |
| B.                  | Hoheits-Einnahmen.<br>Hoheits-Gefälle insbesondere                          | 10788                   | 0.09                  |
| b.                  | Wege-, Schleusen-, Brücken- und Fähr-Geider.                                | 12253                   | -,                    |
| c.<br>d.            | Branntweinbrennereien und Krugnahrung<br>Vom Handel und Gewerbe             | 13741                   |                       |
| e.<br>f.            | Strafgelder                                                                 | 13784<br>21036<br>47569 | 0,18                  |
|                     | Zusammen B.                                                                 | 119171                  | 0,99                  |
| C.                  | Forst-Einnahmen.                                                            | <b>35480</b> 0          | 2,97                  |
| b.<br>c.            | Von der Mast                                                                | 684                     | 0,00                  |
| đ.                  | Forst- und Jagdstrafgelder                                                  | 18655                   | 0,11                  |
| е.                  | Von Forst-Nebennatzungen                                                    | 12288                   | 0,10                  |
|                     | Zusammen C.                                                                 | 381427                  | 3,18                  |
| D.                  |                                                                             | 142291                  | 1,18                  |
| E.<br>F.            | Aussergewöhnliche Einnahmen                                                 | 12984                   |                       |
| F.                  | Zahlungen aus andern Kassen Zusammen I.                                     | 1278                    | , 0,00                |
| G,                  | Rückstände der Amtskassen                                                   | 2,405222<br>(45292)     |                       |

| Jahre vo               | a 1. July | bis 30 Ju       | Jahre vem 1. July bis 30 Juny.   Ge-   Von den |                |                         |                   |            |                   |  |  |
|------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------------|--|--|
| Kurant.<br>Genehmig    | ,-        |                 |                                                | win-<br>nunge- | Landstän-               | 1_                | Ver        | gleichung         |  |  |
|                        | MEN VOEN  | macmag.         |                                                | koston<br>sind | den geneh-              |                   |            | r Jahre<br>83B/37 |  |  |
| 1844/5.<br>Hinsichtlie | . Przt    |                 | Przt                                           | Pro-           | migter<br>Voran-        | zent-             | 1          | mit               |  |  |
| der Domine             |           | 1849/50.        | An-                                            | zonte<br>der   | schlag für              | An-               | 11         | 850/51.           |  |  |
| Kapae,<br>Bechaunge    | _ theil.  |                 | theil.                                         | Rob-           | 1850/51 in              | theil.            | +          | Zunahme           |  |  |
| Ergebaies              | .         |                 |                                                | nahme.         | Thir, Kour.             |                   | -          | Abnahme.          |  |  |
|                        |           |                 | 1                                              | 1              |                         | -                 | -          |                   |  |  |
|                        | 1         |                 | [                                              | ĺ              | 1                       |                   |            |                   |  |  |
|                        |           |                 | ľ                                              | •              | İ                       |                   | i          | j                 |  |  |
| _                      | -         | 646581          | 5,18                                           |                | 647760                  | 5,08              | ۱÷         | 29072             |  |  |
|                        | <u> </u>  | 39419           | 0,32                                           |                | 87580                   |                   | ΙΞ         | 22861             |  |  |
| 70955                  | 5,74      | 686000          | 5,50                                           | _              | 685349                  | 5,38              | ÷          | * 51488           |  |  |
|                        | 1_        |                 |                                                | 1              |                         | ا                 | ١.         | 15100-            |  |  |
| _                      | 1 =       |                 | _                                              |                | 684480<br>25684         | 5,87<br>0,30      |            | 151605<br>192234  |  |  |
|                        | 1 -       |                 | _                                              | _              | 59988                   | 0,47              |            | 3722              |  |  |
| -                      | <b>—</b>  | -               | <b> </b> —                                     | _              | 2517                    | 0,02              | <b> </b> + | 105               |  |  |
| -                      | -         | _               | —                                              |                | 8888                    | 0,08              | ۱÷         | 673               |  |  |
| _                      | -         | _               | -                                              | -              | 1403                    | 0,01              | ÷          | 1095              |  |  |
| 7504                   |           | -               | -                                              |                | 11210                   | 0,09              |            | 11210             |  |  |
| 75944                  | 6,15      | 790900          | 6,34                                           | i —            | 789010                  | 6,19              | <u>ښ</u>   | 38804             |  |  |
| _                      | -         | _               | _                                              | <b> </b> _     | 28600                   | 0.19              | Ŀ          | 42147             |  |  |
|                        | <u> </u>  |                 | <u> </u>                                       |                | 74400                   | 0,58              | J∴         | 48837             |  |  |
| 14843                  | -1 -/-    | 123000          | 0,98                                           | <u>-</u> -     | 98000                   | 0,77              | ÷          | 90484             |  |  |
| 1,61740                | 3 13,09   | 1,599900        | 12,82                                          | _              | 1,572850                | 12,84             | l÷         | 175721            |  |  |
|                        | 1 1       |                 |                                                | l              | `                       |                   | 1          |                   |  |  |
|                        | _         |                 | _                                              |                | 5500                    | 0,04              | Ŀ          | <b>52</b> 88      |  |  |
| -                      | -         |                 |                                                | _              | 5000                    | 0,04              | ļ <u>.</u> | 7253              |  |  |
| _ ,                    | -         | -               | -                                              | -              | 12,000                  | $\rho, \rho \rho$ | ÷          | 1741              |  |  |
|                        | -         | -               | _                                              | -              | 5100                    | 0,04              | <u> </u>   | 8684              |  |  |
| _                      |           | _               | _                                              | _              | 10300                   | 0,08              | ÷          | 10736             |  |  |
| 046                    | ol am     | 40100           |                                                |                | 07000                   |                   | Ξ.         | 47569             |  |  |
| 9461                   | 8 0,77    | 49100           | 0,40                                           | _              | 87900                   | 0,29              | ÷          | 81271             |  |  |
|                        | 1 1       |                 |                                                |                |                         |                   | 1          | į                 |  |  |
| -                      | 1-1       | -               | - 1                                            |                | 570000                  | 4,47              | +          | 215200            |  |  |
|                        | 1-1       | -               |                                                | -              | _                       |                   | ÷          | 684               |  |  |
| _                      |           | _               |                                                |                | 7000                    | 0,05              |            | 6655              |  |  |
|                        | 1 - 1     | _               | _                                              | _              | 20000                   | 0,05              | ļ.         | 7712              |  |  |
| 52620                  | 9 4,26    | 552000          | 4,42                                           | _              | 597000                  | 4,68              | 1          | 215573            |  |  |
| 18000                  | ا ا       | 104000          | , ,                                            |                |                         |                   | Ĭ.         |                   |  |  |
| 19968<br>40 <b>6</b> 8 |           | 194800<br>21500 | 1,56<br>0,17                                   | _              | 167600<br>1290 <b>6</b> | 1,82              | •          | 25309<br>84       |  |  |
| 124                    | 5 0,01    |                 | - '                                            | _              | 12000                   | 0,10              | +          | _ °4              |  |  |
| 2,47979                | 8 90.07   | 2,417300        | 19,37                                          | 32,65          | 2.387750                | 18,73             | +          | 17472             |  |  |
| (30854                 |           | (20000)         | ٠-,-٠                                          | ,55            | 2,230                   | ,                 | •          | 7                 |  |  |

| i                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              | Thaler                                       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 4                                             | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rechnu                                                                       | ug.                                          |
| Rinnakme-Abtheis-<br>ling.                    | etnnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1886/7.                                                                      | Przt<br>An-<br>theil.                        |
| II.<br>A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.<br>F.<br>G. | Rinnahme von direkten Steuern.  Grundsteuer (nach Absatz der davon auf die Domänen und den Harz fallende Beiträge).  Häusersteuer (nach Absatz der Häuser-Steuer von Domanial-Gebäuden)  Personensteuer  Gewerbesteuer  Einkommensteuer  Besoldungsteuer  Sonstige Einnahmen der Kreiskassen  Zusammen 11. | 1,190388<br>113314<br>769346<br>127861<br>29984<br>67970<br>3613<br>2,302421 | 0,94<br>6,42<br>1,07<br>0,25<br>0,57<br>0,03 |
| H.<br>I.<br>M.<br>A.<br>B.                    | Grundsteuer von den Domänen Häusersteuer von den Domänen Indirekte Abgaben. Einseitige indirekte Abgaben. Stempelsteuer Mahlsteuer                                                                                                                                                                         | (nicht zu<br>ermitteln.)<br>172805<br>41655                                  |                                              |
| C.<br>D.<br>E.<br>F.                          | Schlachtsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 66743<br>94433<br>3 <b>902</b>                                               | 0,56<br>0,78                                 |
| G.                                            | Register, Defekte und defraudirte Gefälle                                                                                                                                                                                                                                                                  | 401                                                                          | 0,00                                         |
| Н.<br>І.                                      | Insgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80739<br>13984<br>482082                                                     | 0,12                                         |
| B.<br>A.<br>a.<br>b.<br>c.                    | Gemeinschafläche indirekte Abgaben. Grenzabgaben                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,032719<br>144136<br>21582                                                  | 8,62<br>1,20                                 |
| B.<br>C.<br>D.                                | Biersteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,198436<br>544144<br>44927                                                  | 4,54<br>0,38                                 |
|                                               | und Insgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7821<br>—                                                                    | 0,07                                         |
|                                               | Zusammen $B$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,795328                                                                     | 14,99                                        |
|                                               | Zusammen III.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                              |

| K       | urant.                                                                      |                       | y bis 30 Ju                | ıny.                  | Go-<br>win-                                            | Von den<br>Landstän-                                        |                        |            | rgleichung                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------|
| 6       | enchmigte:                                                                  | Vora                  | nschlag.                   |                       | nungs-<br>kosten                                       | don geneh-                                                  | Pro-                   |            | er Jahre<br>1836/37                   |
| de<br>1 | 1844/5.<br>linsichtlich<br>r Dominon-<br>Kasse,<br>Rochnungs-<br>Ergebniss. | Przt<br>Au-<br>theil. | 18 <b>4</b> 9/5 <b>0</b> . | Przt<br>Au-<br>theil. | eind<br>Pro-<br>zente<br>der<br>Roh-<br>ein-<br>nahme. | migter<br>Voran-<br>schlag für<br>1850/51 in<br>Thlr, Kour. | zent-<br>An-<br>theil. | 1+         | mit<br>850/51.<br>Zunahme<br>Abnahme. |
|         |                                                                             |                       |                            |                       |                                                        |                                                             |                        |            |                                       |
|         | 1,200000                                                                    | 9,71                  | 1,211781                   | 9,71                  | _                                                      | 1,246400                                                    | 9,78                   | +          | 56017                                 |
|         | 120366                                                                      | 0,97                  | 160445                     | 1,29                  | -                                                      | 167500                                                      | 1,82                   | +          | 54186                                 |
|         | 804925<br>117354                                                            | 6,52<br>0,95          | 796050<br>140365           | 6,38<br>1,12          | _                                                      | 796000<br>140000                                            | 6,24<br>1,10           |            | 26754<br>12139                        |
|         | 29924                                                                       | 0,24                  | 31155                      | 0,25                  |                                                        | 32000                                                       | 0.25                   | I          | 2066                                  |
|         | 73797                                                                       | 0,60                  | 79770                      | 0,64                  | _                                                      | 81200                                                       | 0,64                   | <b> </b>   | 13230                                 |
| _       | 1000                                                                        | 0,01                  | 1600                       | 0,01                  |                                                        | 1280                                                        | 0,01                   | ÷          | 2333                                  |
|         | 2,847366                                                                    | 19,00                 | 2,421166                   | 19,40                 | 10,65                                                  | 2,464480<br>(Die richtige<br>Aufsählung<br>globt            | 19,84                  | +          | 162059                                |
| }       | (98377)                                                                     | _                     | (98119<br><b>22</b> 05)    |                       | -                                                      | 1,464380.)<br>(nicht zu<br>ermitteln.                       | 1 1                    |            |                                       |
|         | 172000                                                                      | 1,39                  | 165000                     | 1,32                  | _                                                      | 160000                                                      | 1,26                   | <u>.</u>   | 12805                                 |
| ١       | 110000                                                                      | 0,89                  | aufgehoben                 | seit                  | }                                                      | _                                                           |                        | <u> - </u> | 41655                                 |
| l       | 105000                                                                      |                       | 1. July 1:<br>105000       |                       | •                                                      |                                                             | -                      | ÷          | 66743<br>15567                        |
|         | 4000                                                                        | -,                    | 5000                       | 0,84<br>0,04          |                                                        | 110000<br>5000                                              | 0,86<br>0.04           | II         | 1098                                  |
|         | 17 12                                                                       |                       | 5704                       | 0,05                  |                                                        | 6000                                                        | 0,05                   | ÷          | 1420                                  |
|         | 500                                                                         | 0,00                  | 100                        | 0,00                  | -                                                      | in der Su<br>der<br>betreffenden !                          | mme .                  | ÷          | 401                                   |
|         | 15000                                                                       | , -,                  | 81500                      | 0,25                  |                                                        | 31000                                                       | 0,24                   | ÷          | 49739                                 |
| _       | 14000                                                                       |                       | 14000                      | 0,11                  |                                                        | (s, IV, B,e.)                                               | -                      | ÷          | 13984                                 |
|         | 422212                                                                      | 3,42                  | 326304                     | 2,61                  | 24,43                                                  | 812000                                                      | 2,45                   | ÷          | 170083                                |
|         | 1,400000                                                                    |                       | 1,600000                   | 12,82                 | -                                                      | 1,650000                                                    | 12,94                  | +          | 617281                                |
|         | 150000<br>21000                                                             |                       | 71000<br>25000             | 0,57<br>0,20          | _                                                      | 90000<br>25000                                              | 0,71<br>0.20           | 主          | 5413 <b>6</b><br>8418                 |
| -       | 1,571000                                                                    |                       | 1,696000                   | 13,59                 |                                                        | 1,765000                                                    | 13,85                  | +          | 566564                                |
|         | 420000                                                                      | 3,40                  | 489000                     | 8,85                  |                                                        | 500000                                                      | 3,92                   | Ι÷         | 44144                                 |
|         | 40000                                                                       | 0,32                  | 85000                      | 0,28                  | -                                                      | 35000                                                       | 0,28                   | ÷          | 9927                                  |
|         | 8000                                                                        | <b>0,0</b> 3          | <b>890</b> 0               | 0,02                  | _                                                      | in der Su<br>der<br>betroffenden S                          |                        | ÷          | 7821                                  |
|         |                                                                             |                       | 89432                      | 0,72                  |                                                        |                                                             |                        | L_         |                                       |
|         | 2,034000                                                                    |                       | 2,303482                   |                       | 21,85                                                  | 2,300000                                                    |                        | _          | 504672                                |
|         | 2,456213                                                                    | 19,88                 | 2,629736                   | 21,07                 | -                                                      | 2,612000                                                    | 20,50                  | 1+         | 334590                                |

| bthei                     | Bezeichnung                                                     | Geldbetrag im<br>In Thalor<br>Rechnung. |                       |  |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--|--|
| Einnahme-Abthei-<br>lung. | Ceinnahme                                                       | 1836/7.                                 | Przt<br>An-<br>theil. |  |  |
| IV.                       | Regalien (Ueberschüsse).                                        | ŢĮ.                                     |                       |  |  |
| 1.                        | Von Bergwerken und Salinen.                                     |                                         |                       |  |  |
| a.                        | Durch die Berghandlung                                          | 120000                                  |                       |  |  |
| b.                        | Von den Harzforsten                                             | 11942                                   |                       |  |  |
| C.                        | Von der Kommunion-Zehnt-Kasse in Goslar                         | 21002                                   |                       |  |  |
| d.                        | Von den Steinkohlen-Bergwerken                                  |                                         | 0,07                  |  |  |
| e.                        | Von den Salinen                                                 | 80438                                   |                       |  |  |
| f.                        | Vom Kalkberge bei Lüneburg                                      |                                         | 0,08                  |  |  |
| g.                        | Von der Eisenhütte zu Gittelte                                  |                                         | 0,01                  |  |  |
| В.                        | Von den Wasserzöllen (Ueberschüsse).                            | 253268                                  | 2,11                  |  |  |
| a.                        | Zu Brunshausen.                                                 |                                         | _                     |  |  |
| b.                        | Auf der Oberelbe und Einflüssen                                 | -                                       | <b>—</b>              |  |  |
| c.                        | Auf der Weser.                                                  | _                                       | -                     |  |  |
| d,                        | Auf der Ems                                                     |                                         | -                     |  |  |
| e.                        | Auf der Ems<br>Wasserzoll- und Schifffahrtsgefälle              | (sich. III A I)                         |                       |  |  |
|                           | Zusammen B.                                                     | 432249                                  | 3,61                  |  |  |
| C.                        | Von den Posten (Ueberschüsse).                                  |                                         | ,                     |  |  |
| a.                        | Einnahme der Postämter und eingezogene Acci-                    |                                         | l                     |  |  |
| 16-1                      | denzien                                                         | 159510                                  | 1,33                  |  |  |
| b.                        | denzien                                                         | 12208                                   |                       |  |  |
| C.                        | Transito-Porto (desgleichen)                                    | 55000                                   | 0,46                  |  |  |
| d.                        | Ausserordentliche Einnahmen                                     | . 1492                                  | 0,01                  |  |  |
|                           | Zusammen C.                                                     | 228210                                  | 1,90                  |  |  |
|                           | Hiervon ab, Betriebs- und Verwaltungsausgaben                   |                                         | "                     |  |  |
|                           | der General-Postkasse                                           | 85908                                   | 0,71                  |  |  |
|                           | Bleibt Ueberschuss                                              | 142302                                  | -                     |  |  |
| D.                        | Von der Lotterie (Ueberschüsse).                                | 11100                                   | 1 -/                  |  |  |
| a.                        |                                                                 | 14852                                   | 0.12                  |  |  |
| b.                        | Von der osnabrücker Lotterie                                    | 11042                                   |                       |  |  |
|                           | Zusammen D.                                                     | 25894                                   |                       |  |  |
| E.                        | Vom Intelligenzzwang                                            |                                         | 0,03                  |  |  |
|                           |                                                                 |                                         | <u> </u>              |  |  |
|                           | Zusammen IV.                                                    | 856991                                  | 7,15                  |  |  |
| V.                        | Einnahme der Wegbaukasse.                                       | 108040                                  | 4 20                  |  |  |
| f.                        | Weggeld- und Brückengeld-Einnahmen                              | 19 <b>28</b> 48<br>8 <b>63</b> 3        |                       |  |  |
| Ĉ.                        | Reluitionsgelder für Chaussee-Dienste                           | K100                                    | 0,04                  |  |  |
| D.                        |                                                                 | 5200                                    | 0,04                  |  |  |
| D.                        | 1                                                               |                                         |                       |  |  |
| 777                       | Zusammen V.                                                     | 211980                                  | 1,77                  |  |  |
| VI.                       | Aus der Krondotation, Zuschuss zu den Ausgaben der Generalkasse | 164167                                  | 1                     |  |  |

| Jahre vom               | l. Jaly | bis 30. Ju         | uny.         | Ge-            | Von den                    |              | Vergleichung      |
|-------------------------|---------|--------------------|--------------|----------------|----------------------------|--------------|-------------------|
| Genehmigter             | Vora    | nschlag.           |              | nunga-         | Landstän-                  | Pro-         | der Jahre         |
|                         |         |                    |              | kosten         | den geneh-<br>migter       | zent-        | 1836/37           |
| 1844/5.<br>Hingichtlich | Przt    |                    | Przt         | Pro-           | Voran-                     |              | mit               |
| der Dominen-            | An-     | 1849/50.           | An-          | zente<br>der   | schläg für                 | An-          | 1850 51.          |
| Kasse,<br>Bechnungs-    | theil.  | 3000,000           | theil.       | Roh-           | 1850/51 in                 | theil.       | + Zunahme         |
| Ergebniss.              |         |                    |              | ein-<br>nahme. | Thir. Kour.                |              | + Abnahme.        |
|                         |         |                    |              |                |                            |              |                   |
|                         |         |                    |              |                |                            |              |                   |
|                         |         |                    |              |                |                            |              |                   |
|                         |         | 34854              | 0,28         |                | *) 8000                    | 0,06         |                   |
| 147886                  | 1,20    | 25568              | 0,20         |                | 23400                      | 0,18         | + 11458           |
|                         | •       | 18000<br>86633     | 0,14<br>0,30 | _              | 18000<br>**) <b>3600</b> 0 | 0,14         |                   |
| <b>62</b> 852           | 0,50    | 45 <b>0</b> 00     | 0,36         |                | ***)40000                  | 0,25         |                   |
| 18000                   | 0,15    | 15000              | 0,12         |                | 15000                      | 0,12         |                   |
| _                       | _       | 1000               |              |                | 1300                       |              |                   |
| 228738                  | 1,85    | 176055             |              | <u> </u>       | 141700                     |              |                   |
|                         | 1,55    | 2,,,,,             | -,           | ,              |                            | 2,12         |                   |
| -                       | _       | 134586             | 1,08         | -              | 189429                     | 1,09         | _                 |
|                         | -       | 194960             | 1,56         | -              | 194935                     | 1,53         |                   |
|                         | - 1     | 14854              | 0,12         | l — i          | 11036                      | 0,09         | -                 |
|                         | _       | , <del>-</del> , ; | -            | _              |                            | <del>-</del> | _                 |
| (desgl.)                |         | (desgl.)           |              |                | 7500                       | 0,06         |                   |
| 540817                  | 4,38    | 344400             | 2,76         | 16,00          | 852900                     | 2,77         | ÷ 79349           |
|                         | 1       |                    |              |                |                            |              |                   |
| _                       | _       | 132950             | 1,06         |                | 29550                      | 0,23         | 129960            |
|                         | _ (     | 13533              | 0,11         | _              | 21867                      | 0,17         |                   |
| _                       | - 1     | 69000              | 0,48         |                | 55000                      | 0,48         | _                 |
|                         | - 1     | 3217               | 0,03         | <b> </b>       | 8133                       | 0,08         | + , 1641          |
| _                       | - 1     | 209700             | 1,68         |                | 109550                     | 0,86         | ÷ 118660          |
|                         | 1       |                    |              |                | 20,000                     |              |                   |
|                         |         | 65700              | 0,53         |                | . 68500                    | 0,54         | <u></u>           |
| 147984                  | 1,20    | 144000             | 1,15         | 79,47          | 41050                      | 0,32         | ÷ 101252          |
| _                       | _       | 26000              | 0.21         | l _ !          | 80000                      | 0.24         | + 15148           |
|                         |         | 20000              | 0,16         | -              | 20000                      | 0,15         |                   |
| 59297                   | 0,48    |                    | 0,37         |                | 60000                      | 0,39         |                   |
| (inNr.IX.A)             | -       | 32 <b>0</b> 0      | 0,03         | _              | 3600                       | 0,03         |                   |
| 976736                  | 7,91    | 713655             | 5,72         |                | 588650                     | 4,62         |                   |
| 2.2700                  |         |                    | -,           |                |                            | -,52         | . 200311          |
| _                       | - 1     | _ '                | -            | - 1            |                            | -            | <u></u>           |
|                         |         | _                  | _            | I — i          | _                          | -            |                   |
|                         |         | _                  | _            | _              |                            | -            | -                 |
|                         |         |                    |              |                | 107055                     |              |                   |
| 212000                  | 1,72    | 210000             | 1,69         | -              | 185000                     | 1,45         | ÷ 26980           |
|                         |         |                    | _            | _              |                            |              | ÷ 154167          |
| " Wards                 |         | Pinnahma na        | : I<br>- A   | i l            | <br>Bergwerks-Tai          | ا<br>حدس (م  | 1850/51 nicht mit |

<sup>The Words in der Einnahme und Ausgabe der Bergwerks-Tafel von 1850/51 nicht mit aufgenühlt.
The Ausgabe Stenografischen Anfseichnung 39734
The Zinnahme und Ausgabe-Tafel der Bergwerka wurde das Jahr 1849/50 aufgeführt, welches einen Ueberschuss von 45000 giebt.</sup> 

|                           |                                                                                                                                                                                                                                         | Geldbetr               | ag im                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| btbe.                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                             | Kecnu                  |                       |
| Binnshme-Abthei-<br>lung. | dor<br>Einnahme.                                                                                                                                                                                                                        | 1836/7.                | Przt<br>An-<br>thell. |
| VIII.                     | Zinsen von Aktiv-Kapitalien                                                                                                                                                                                                             | 1266<br>29876          |                       |
| IX.<br>A.                 | vember 1849                                                                                                                                                                                                                             | 6496                   | 0,05                  |
| B.<br>a.<br>b.            | Strafgelder von der Oberbehörde                                                                                                                                                                                                         | 1498<br>5188           | 0,04                  |
| C.<br>D,<br>E.            | Sporteln und Accidenzien Ausserordentliche Einnahmen Beitrag der holld. Regierung zu den Seebeleuch-                                                                                                                                    | 6686<br>78007<br>63676 | - 7                   |
| X.                        | tungskosten auf der Insel Borkum pr. Anno 7000 fl. holl                                                                                                                                                                                 | 154865                 | 1,29                  |
|                           | ~                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       |
| XI.                       | Ueberschüsse von der Eisenbahn-Verwaltung .  Gesammtsumme der Einnahmen Gewinnungskosten derjenigen Posten, wovon in                                                                                                                    | 8,394198               | 70,04                 |
| l                         | der Einnahme nur die Ueberschüsse angegeben<br>sind (z. v. untenstehende Zusammenstellung)                                                                                                                                              | 3,373367               | 28,14                 |
|                           | Hiernach macht die Gesammt-Roh-Einnahme<br>Hierzu werden noch die in der Ausgabe unter<br>königl. Haus und Hof aufgeführten Posten B.<br>u. C. zu rechnen seyn, weil sie in der Aus-<br>gabe als ein Theil der Dotation aufgeführt sind | 11,767565              | <b>98,</b> 18         |
| 1.                        | und zwar                                                                                                                                                                                                                                | 96000                  | 0,80                  |
| 2.                        | 600000 Lst. = 4,080000 Thr                                                                                                                                                                                                              | 122400<br>11,985965    |                       |

| Jahre vom 1<br>Kurant,<br>Genehmigter                            |                       |                                       | ıny.                  | Go-<br>win-<br>nungs-                        | Von den<br>Landstän-                                                      | Pro-                   | Vergleichung<br>der Jahre                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1844/5.                                                          | Przt<br>An-<br>theil. | 1849/50.                              | Przt<br>An-<br>theil. | kosten sind Pro- zente der Roh- ein- nalime. | den geneh-<br>migter<br>Voran-<br>schlag für<br>1850/51 in<br>Thir. Hour. | zent-<br>An-<br>theil. | 1836/37<br>mit<br>1850/51.<br>+ Zunahme<br>- Abnahme. |
| (s. v. X.)<br>2280<br>und 192506                                 | _<br>1,58             | 4064<br>(182618)<br>(32806)<br>151812 | 0,08                  |                                              | 11466<br>135900                                                           | 0,0 <b>9</b><br>1,07   | + 10 <b>2</b> 00<br>+ 1060 <b>2</b> 4                 |
| 22825<br>(s. v. IV. E u.<br>IX. B. u. D.)                        | 0,18                  | 5573                                  | 0,05                  | -                                            | 5573                                                                      | 0,05                   | ÷ 923                                                 |
| (in A.)                                                          | =                     | <b>_60</b> 0                          | 0,00                  | _                                            | <b>–</b> 600                                                              | 0,00                   | ÷ 898<br>÷ 5188                                       |
| 50953<br>(in A.)                                                 | <br>0,48<br>          | 600<br>50000<br>3500                  | 0,40                  | _                                            | 600<br>45 <b>0</b> 00<br>3487                                             | 0,85                   | <b> 8</b> 3007                                        |
|                                                                  |                       | _                                     |                       | <u> </u>                                     | 3889                                                                      | 0,08                   | + 8889                                                |
| 82778<br>(187606)<br>durch Verei-<br>nigung der<br>Kassen aufge- | -                     | 59678<br>600                          |                       | -                                            | 58 <b>499</b><br>600                                                      |                        |                                                       |
| 32082                                                            | 0,26                  | 518000                                |                       | 47,88                                        | 611500                                                                    |                        |                                                       |
| 8,781752                                                         | 71,08                 | 9,126000                              | 73,14                 | 1                                            | 9,055845                                                                  | 71,06                  | + 661647                                              |
| 3,855489                                                         |                       |                                       |                       |                                              | 3,470897                                                                  |                        |                                                       |
| 12,137241                                                        | 98,24                 | 12,25935                              | 98,2                  | 38,28                                        | 12,526742                                                                 | 98,29                  | + <b>7</b> 59177                                      |
| 96000                                                            | 0,77                  | 9600                                  | 0,7                   | 3 -                                          | 96000                                                                     | 0,75                   | s  -                                                  |
| 122400                                                           | 1 1/4                 |                                       |                       | <u> </u>                                     | 12240                                                                     | ,.                     | •                                                     |
| 12,35564                                                         | 1/100-                | 12,47775                              | 9 100-                | -  -                                         | 12,74514                                                                  | 2 100-                 | - + <b>759177</b>                                     |

| 4.                      | Zusammenstellung der Roh-Ein-                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | 1836/7.                     | ,                            |                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Kinnahme-A<br>theilung. | nahmen, Gewinnungskosten und<br>Rein-Einnahmen derjenigen Po-<br>sten, wobei nur der Ueberschuss<br>vor Augen gebracht ist.                                                                                                                                                   | Roh-<br>Einnahme.      | Gewin-<br>nungs-<br>kosten. | Rein-<br><del>Kimahm</del> e | Roh-<br>Einnahme.        |
| 1                       | Von den Bergwerken u. Salinen.                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                             |                              |                          |
| 1.                      | Vom Silberwerkshaffshalt des                                                                                                                                                                                                                                                  | _                      | _                           | _                            | _                        |
| 2.<br>3.                | Oberharzes  Vom Eisenhüttenwesen  Sonstige Einnahmen der ober-                                                                                                                                                                                                                | -                      | -                           | -                            | -                        |
| 4.                      | harzischen Zehntkasse und<br>der Berghandlung<br>Von der unterharzischen Zehnt-                                                                                                                                                                                               | -                      |                             | _                            | -                        |
| 1                       | kasse 4/2 der Einnahme                                                                                                                                                                                                                                                        | _                      | -                           | -                            | _                        |
| δ.                      | Gewinn der Berghandlung an diesen Erzeugnissen                                                                                                                                                                                                                                |                        | _                           |                              | _                        |
| 6.                      | Risenhütte zu Gittelde 4/7                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                             | _                            |                          |
| 7.                      | Von den Harzforsten                                                                                                                                                                                                                                                           | _                      | _                           |                              | -                        |
| 8.                      | Von den Steinkohlenbergwerken                                                                                                                                                                                                                                                 | -                      | _                           | -                            | _                        |
| 9.                      | Von den Salinen                                                                                                                                                                                                                                                               | <del>-</del>           | · -                         | _                            | -                        |
|                         | und Antheil an Lüneburg                                                                                                                                                                                                                                                       | -                      | -                           | _                            | -                        |
| 10.                     | Vom Kalkberge zu Lüneburg .                                                                                                                                                                                                                                                   | '-                     | -                           | -                            | l —                      |
|                         | Zusammen I.                                                                                                                                                                                                                                                                   | *8,115227              | *2,861959                   | 253268                       | <b>*2,813494</b>         |
| 1 _ '                   | Was Ass Wassess III on                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                      | ™ naci                      | 1 1048/00                    | annähernd                |
| <b>Ⅱ</b> .<br>1.        | Von den Wasserzöllen.<br>Elbzollamt Brunshausen                                                                                                                                                                                                                               | 190488                 | ı –                         | ı –                          | (225844)                 |
| 2.<br>8.                | • ,, Blekede Schnackenburg .                                                                                                                                                                                                                                                  | 261777                 | -                           | -                            | (349010)                 |
| 4.                      | Zentral-Weser-Zellkasse Ha-<br>meln                                                                                                                                                                                                                                           | 23837                  | _                           | _                            | (21736)                  |
| δ.                      | Wasserzoll und Schifffahrts-<br>Gefälle                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                             |                              | (18803)<br>(Bomer        |
| 1                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 10 111.            | angegeben.                  |                              | 1 (2020.                 |
|                         | Zusammen II.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 476102                 | 43858                       | 432249                       | # 643829<br>(nach1849/50 |
| III.<br>1.              | Von den Posten.<br>Einnahme der Postämter                                                                                                                                                                                                                                     | 541157                 |                             | 159510                       | _                        |
| 2.                      | Aversa und Transitoporto von fremden Postverwaltungen .                                                                                                                                                                                                                       | 12208<br>55000<br>1492 | 85908                       | ÷ 17208                      | _                        |
|                         | Zusammen III.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 609857                 | 467555                      | 142902                       | 751716                   |
| IV.                     | Von der Eisenbahnverwaltung.<br>Betriebs – Einnahmen                                                                                                                                                                                                                          | _                      | _                           | _                            | 96071                    |
|                         | Zusammen I. bis 1V. Von mehreren andern Einnahmepesten, z. B. Lotterie, fintelligenz-Kemtoir, auch den im Vorstehenden enthaltenen Erträgen der Saline und des Kalk- berges bei Lüneburg, sind die Rok- Einnahmen n. Gewinnungskosten aus dem Voranschlage nicht ernichtlich. | 4,201186               | 3,373367                    | 832524                       | 4,305110                 |

| 1844/5.                     |                      |                                    | 1849/50.                         |                                    |                          | 18 <b>5</b> 0/51.                    |                                             |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Gewin-<br>nungs-<br>kosten. | Rein-<br>Einnahme    | Roh-<br>Einnahme.                  | Gewin-<br>nungs-<br>kosten.      | Hein-<br>Einnah-<br>me.            | Roh-<br>Einnahme         | Gewin-<br>nungs-<br>kosten.          | Bein-<br>Einnah-<br>me.                     |
| <u> </u>                    | <del>-</del>         | 1,0 <b>642</b> 55<br>457490        | 1,038654<br>406568               | 25601<br>50922                     | 1,295140<br>433405       | 1, <b>8</b> 30140<br>388 <b>2</b> 90 | ÷ 35000<br>45115                            |
| -                           | -                    | 33793                              | 82586                            | ÷ 48793                            | 13245                    | 66720                                | ÷ 53475                                     |
| _                           | -                    | 124415                             | 106415                           | 18000                              | 1 <b>2046</b> 8          | 102468                               | 18900                                       |
|                             | -<br>-<br>-          | 9185<br>14568<br>194548<br>116188  | 2060<br>13568<br>168975<br>79505 | 7125<br>1000<br>25568<br>36633     | 15 <b>2</b> 80<br>158840 |                                      | 23400                                       |
| _                           | -                    | 119644<br>16334                    | 90978                            | 28 <b>666</b><br>1 <b>6334</b>     | (1849/50)                | 90078<br>Voberochuss                 |                                             |
| _                           | _                    | 15000                              | ,,                               | 15000                              | (1849/50)<br>15000       |                                      | 15000                                       |
| 2.584756 <br>berechnet.     | 228738               | 2,165365                           | 1,989309                         | 176056                             | 2,310136                 | 2,211062                             | 99074                                       |
| (125302)                    | (485091)<br>Rechnung | 175000<br>120000<br>90000<br>25000 | 49414<br>8860<br>6180            | 184586<br>111140<br>88820<br>14854 | 110000                   | 40571<br>8885<br>6180                | 189429<br>101115<br>93820<br>11 <b>0</b> 86 |
| kung wie no                 | ben.)                | (Beme                              | rkung wie s                      | <br>oben.)                         | 8000                     | 500                                  | 7500                                        |
| * 103012                    |                      | 410000                             | 65600                            | 344400                             | 418000                   | 65100                                | 352900                                      |
| -                           | -                    | 624700<br>13538)                   | <b>49175</b> 0                   | 132950                             | 541700<br>21867          | 512150                               | 29550                                       |
| _                           |                      | 60000<br>3217                      | 65700                            | 11050                              | 55000<br>3133            | 68500                                | 11500                                       |
| 603782                      | 147984               | 701450                             | 557450                           | 144000                             | 621700                   | 580650                               | 41050                                       |
| 63989<br>8.365489           |                      | *1,038994<br>4.815809              |                                  |                                    | *1,226685<br>4,576471    |                                      | 611550                                      |
| 3,500,250                   | 020001               | =,0:0000                           | 0,10000                          | 2,102100                           | #,U(UZ/I                 | \<br>\                               | *,1 <b>V=V</b> 1¥                           |
| 1                           | İ                    |                                    |                                  |                                    |                          |                                      |                                             |

| Ei       | nige a | illge | eme  | ine  | В    | eme | rkı | ng  | en   | da   | zu   | sin | d.  | D   | er I | Beitrag | der  |
|----------|--------|-------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------|---------|------|
| Haupta   | btheil | ung   | en   | d    | er   | Ei  | nna | ahr | ne   | zu   | r    | Ge  | san | nmt | sui  | mme a   | ller |
| Roherti  | äge is | st:   | Eig  | en   | tlic | he  | Do  | m   | ania | ıl-I | Eini | nah | me  | n   |      | 12,34   |      |
| Hoheits  | - Ein  | nah   | me   | n.   |      |     |     |     |      |      |      |     |     |     |      | 0,29    | %    |
| Forst -  | Einna  | hm    | en   |      |      |     |     |     |      |      |      | •   |     |     |      | 4,68    | %    |
| Sportel  | n und  | A     | ccio | len  | zie  | n   |     |     |      | •    |      |     |     |     |      | 1,32    | %    |
| Direkte  | Steu   | ern   | •    |      |      |     |     |     |      |      |      |     |     |     |      | 19,34   | %    |
| Einseiti | ge ind | lire  | kte  | A    | bga  | ıbe | n   |     |      |      |      |     |     |     |      | 2,45    |      |
| Gemein   | schaft | lick  | ıe i | nd   | irel | κte | Al  | )ge | be   | n    |      |     |     |     |      | 18,05   |      |
| Bergwe   | rke u  | nd    | Sa   | line | en   |     |     |     |      |      |      |     |     |     |      | 18,12   |      |
| Wasser   | zölle  |       |      |      |      |     |     |     |      |      |      |     |     |     |      | 3,28    |      |
| Posten   |        |       | •    |      | •    |     |     |     |      |      |      |     |     |     | •    |         | _    |
| Lotterie |        |       |      |      |      |     |     |     |      |      |      |     |     |     |      |         | %    |
| Wegeb    |        |       |      |      |      |     |     |     |      |      |      |     |     |     |      |         |      |
| Kapital  |        |       |      |      |      |     |     |     |      |      |      |     |     |     |      | 1,07    | %    |
| Eisenba  |        |       |      |      |      |     |     |     |      |      |      |     |     |     |      |         |      |
|          |        |       |      |      |      |     |     |     |      |      |      |     |     |     |      | 0471/   |      |

Das Domanium liefert also zur Roheinnahmeetwa 171/3%, zur Reineinnahme 19,05 %, die direkten Steuern 191/2 % und 28,52 %; die indirekten Abgaben 201/2 %; und 27,66 %; die Regalien 81/2 % und 7,10 %; die Staatsgewerbe - Anstalten 27,75 % und 9,23 % u. s. w. Streng genommen würden auch die Einnahmen der Haupt-Klosterkasse, obgleich solche von der General-Kasse gänzlich getrennt ist, in diese Zusammenstellung aufzunehmen gewesen seyn; weil sie fast ausschliesslich für Staatszwecke verwendet werden, (§. 79 und §. 31 der Vers.-Gesetze) und weil das Klostergut dem Staatsgute ausdrücklich gleichgestellt ist (a. a. O.) Allein die Verwaltung ist von wirksamern ständischen Einflusse unabhängig, da den Landständen nur zur Nachricht eine Uebersicht der Vermögens-Veränderungen und der Verwendungen, im Anfange jeden Landtages mitgetheilt wird. Die Beiträge des Klosterfonds zu einzelnen Staatszwecken sind deshalb nur bei deren Besprechung angegeben. Hier noch die Bemerkung, dass die Rok-Einnahme des Klosterfonds (Kloster-Rezepturen und Haupt-Kloster-Kasse) nach einem Durchschnitt der sechs Jahre vom 1. July 1835 - 41: 373458 Thir. betragen hat; die entsprechende Ausgabe 365428 Thir. Im Jahre 1847/8 waren der Rohertrag auf 418269Thlr. und die Ausgaben auf 457153 Thlr.

gestiegen. Die Gewinnungs Kosten beliefen sich 1835—41 auf 23,56 %; 1847/48 auf 26,65 % der Roheinnahme. Wenn auch der grösste Theil des Einnahmemangels neuster Zeit, ausserordentlichen und vorübergehenden Ausgaben zuzuschreiben ist und wenn auch demaüchst das Verhältniss zwischen Einnahme und Ausgabe, durch Ausfall von Pensionen und durch den Ertrag der neu erworbenen Mannsstifter (Gesetz vom 24. Januar 1850), sich günstiger stellen wird; — so sind dech ohne Zweifel Ersparungen an den Gewinnungs-Kosten (namentlich bei den Rezepturen, durch Verbindung mit andern Beamtungen, wie solches hinsichtlich der Forsten durch Verordnung vom 3. July 1850 bereits geschehen ist), — eben so nothwendig als möglich.

Ueber die Beitreibung der Abgaben, so wie gegen Uebertretungen der Steuergesetze, giebt es eine Menge, zum Theil nur auf einzelne Arten der Abgaben sich beziehende Bestimmungen. Hinsichtlich der Beitreibung der Domanial-Rückstände ist das Ausschreiben der Domänenkammer vom 18. Februar 1842 bis jetzt massgebend, was zwar unter Vorwissen und Genehmigung des Finanzministeriums erlassen ist, jedoch gesetzliche Kraft nicht besitzt. In Beziehung auf die Steuern ist unter dem 4. Dezember 1884 eine Verordnung erlassen, welche durch Kabinets - Befehl vom 16. November 1839 geschärft wurde, die gesetzliche Ordnung des Verfahrens scheint noch nicht eingetreten zu seyn. Die Beitreibung der Rückstände von der Grund- und der Häuser-Steuer, ist durch Geselze vom 3. Juny 1826 §. 24 und ff. und vom 3. July 1826 §. 5 geregelt. Von den Vergehungen (Kontraventionen) gegen Abgabengesetze und deren Bestrafung handeln in der Regel diejenigen Gesetze wodurch die Steuer oder die sonstige Abgabe angeordnet ist; nebst zugehörigen Vollzug-Verordnungen. Ein besonderes Gesetz über das gerichtliche Verfahren in Steuer-Kontrapentionssachen ist unter dem 8. Nov. 1850 verkijndet.

Der Verfasser kann nicht umhin eines Umstandes zu gedenken, der die Einsicht in die Einzelheiten des hannoverschen Staatshaushalts so sehr erschwert, dass fast nur Theilnehmer an den Ständeversammlungen sich vollständig davon unterrichten können. Die Erläuterungen nämlich der Regierung

zu den Budgets sind in der Regel so mager, dass daraus sehr wenig zu lernen ist und die Berichte der Finanzkommissionen werden entweder mündlich erstattet und gehen dann nur unvollständig in die stenografischen Niederschriften über, oder schriftliche Berichte kommen nicht in die ständischen Aktenstücke. Hieraus folgt, dass die Bevölkerung auserhalb der Ständeversammlung, in die Einzelheiten und das Verständniss der Zahlen gar nicht eindringt und dass in den Ständen nur die Mitglieder der Finanzkommission für hinreichend unterrichtet gelten können um ihre Stimme abzugeben.

## b) Einzelne Staatseinnahmen.

# aa) Domanial - und Hoheits - Einnahmen.

# 1. Ontsherrliche Gefälle.

In dieser Einnahmeabtheilung befinden sich unter den verschiedenartigsten Benennungen ständige und unständige (veränderliche) Gefälle, deren Ursprung oft dunkel ist, weshalb ihre Erhebungs-Art und Berechtigung vorzugsweise auf einem Herkommen beruht, welches man in den Amtsregistern möglichst festzustellen versucht hat. Der allgemeinen Stände-Versammlung von 1832/3 wurde ein nach mehrjährigen Durchschnitten aufgestellter Etat mitgetheilt (Aktenst. der IV. Stde.-Vers. I. 107) woraus erhellt dass dieser Einnahmetitel in Konv. Mze. 693000 Thir. ertragen hatte. Davon kamen auf: Ständige Gefälle 633200 Thir. und zwar Meyer - und Eigenthums-Gefälle 227300 Herrendienstgelder 339100, sonstige 66800; unständige Gefälle 59800 Thlr., nämlich Zinsvieh 14150, Weinkäufe. Köhrmeden, Ab- und Auffahrten 16850, sonstige 28800. Der Ertrag der gutsherrlichen Gefälle in spätern Jahren war, nach den Rechnungen (Aktenstücke der IX. Stde.-Vers. von 1848 Nr. 178) und beziehungsweise Voranschlägen, wie folgt:

Vom 1. July 1835/6: 726250, 1836/7: 736773, 1841/2: 764877, 1842/3: 764179, 1843/4: 732442, 1844/5: 709525, 1845/6: 700917, 1846/7: 695066, 1850/1: 685340 und zwar ständige Gefälle 647760, unständige Gefälle 37580 Thir.

Anstatt durch Ablösung verringert zu werden, ist vielmehr der Ertrag der gutsherrlichen Gefälle bis 1841/2 (bei Anrechnung des veränderten Münzfusses) um 73000 Thir. gewachsen und erst dann langsam herabgegangen; so dass er jetzt um etwa 27000 Thir. unter dem Durchschnitt vor 20 Jahren steht. Die Verminderung hat grösstentheils die unständigen Gefälle getroffen, und ist anscheinend eine Folge des Gesetzes vom 18. Juny 1842, wodurch die Wirksamkeit der unter dem 8. Sept. 1840 errichteten Kreditanstalt für Ablösungen, erweitert wurde. Leider sind die in den landständischen Aktenstäcken veröffentlichten Nachweise über den Domanial-, Ablösungs- und Veräusserungs-Fonds so allgemein gehalten, dass der Einfluss, welchen die Ablösungs-Gesetze auf die einzelnen Bestandtheile des Domanium geäussert haben, daraus nicht zu erkennen ist.

## 2. Pact - Gefälle.

Nach den Reglements vom 18. April 1823, über die Verwaltung und Verrechnung der Domanial-Einkünfte und für die Landdrosteien, trat bei mehreren Gegenständen der Domänen-Verwaltung eine Mitwirkung der Landdrosteien (mittleren Landes-Regierungs-Behörden) ein; welche namentlich hinsichtlich der Pachtgefälle dahin festgesetzt war, dass die Haupt-Pachtungen (Gesammtheit mehrerer Pachtgegenstände, grösstentheils geschlossene Güter mit Zubehör) zur unmittelbaren Verfügung der Domänenkammer gehörten, während die Verpachtung einzelner Gegenstände des Domanial-Eigenthums (Grundstücke, Zehnten, Mühlen, Schäfereien, Fischereien, Brauereien, Ziegelhütten u. s. w.) den Landdrosteien überlaseen wurden. Diese Art der Geschäftsvertheilung hat nicht nur zu fortwährenden Streitigkeiten unter jenen beiden Behörden Veranlassung gegeben, sondern auch zum Nachtheile der fiskalischen Interessen des Domänenguts gereicht (z. v. die lesenswerthe Rede des Finanzministers in II. Kammer am 7. März 1850), weshalb in den Jahren 1836/7 die Absicht war die ganze Domanialverwaltung den Landdrosteien zu überweisen, mit Ausnahme einzelner Vorbehalte für den Finanzminister. Die vom Könige Ernst August angeordnete Widertrennung der Kassen vereitelte diesen Plan, stihrte vielmehr dehin, dass den Landdrosteien sämmtliche Domanialgeschäfte abgenommen wurden, durch die Verordnung vom 26. Dezember 1838 und die Reglements vom 8. März und 21. May 1839 Die Beibehaltung des ausschliesslichen Einflusses der Domänen-Kammer auf den ihrer Verwaltung untergebenen Theil des Staatseigenthums, scheint (nach dem Minist.-Schrbn. vom 1. Februar 1849 die künftige Organisation der Verwaltung betreffend) auch in den Absichten des jetzigen Regierungssystems zu liegen.

Das Domanium (z. v. die Verhandlungen der Landstände im Jahre 1850, I. Kammer am 8. Juny ff., II. Kammer am 5. Juny ff.) hat einen Grundbesitz von 1,248730 Morgen, mithin gehören demselben 15,41 % der gesammten bebauten Grundfläche des Königreichs; davon sind 783079 Morgen (nach Drechsler nur 753966 ohne die Harzforsten) Forstgrund. Zu 120 Hauptpachtungen gehörten im Jahre 1850: 149511 Morgen und da die Pachtsumme 371863 Thlr. betrug, so kamen im Durchschnitt auf einen Morgen 2,48 Thlr.; wogegen 316140 Morgen einzeln verpachtete oder sonst benutzte Domanial-Grundstücke 312567 Thlr., also jeder Morgen durchschnittlich 0,98 Thir. ertrug. Im Rechnungsjahre 1831/2 waren 72 Hauptpachtungen von mehr als 1000 Thlr. Ertrag vorhanden, 60 über 500 und 75 unter 500 Thlr. Pachtertrag; von welchen zusammengenommen 300300 Thir. Pachtgeld aufkam. Die Pachterträge von einzelnen Grundstücken waren in jenem Jahre 202800, von Zehnten 216600, von Mühlen 63000, von Fischereien 2400, von Schäfereien 5200, von Brauereien 2700 Thlr. Die Pachtgéfälle-Einnahme war also 1831/2. 793000 Thlr., 1835/6: 821694 Thir., 1836/7: 822814 Thir., 1841/2: 788390 Thir., 1842/3: 773428 Thir., 1843/4: 772315 Thir., 1844/5: 759447 Thir., 1845/6: 757421 Thir., 1846/7: 766319 Thir., 1850/1: 789010 Thir., eine Summe, welche (unter Berücksichtigung des veränderten Münzfusses) gegen 1831/2 um 37166 Thir. geringer ist, wenn man den erst 1850/1 in Einnahme gebrachten Miethwerth der Forstdienst-Wohnungen ausser Berücksichtigung lässt. Diese Verminderung trifft fast nur die Zehntpachten, (zum kleinen Theile die Mühlen, welche allmählig veräussert werden) welche in Folge der Ablösungen von 217000 auf 26000 Thlr. gefallen sind. Ohne die Zehntpachtgelder stellt die Einnahme für 1831/2 sich auf 576400, für 1850/1 auf 752116 Thlr. woraus eine Vermehrung (unter Berücksichtigung des veränderten Münzfusses) von 159750 Thir. sich ergiebt.

Ueber die Grundsätze bei Benutzung der Pachtgegenstände hat Ubbelohde (a. a. O. S. 26 ff. und 36 ff.) ausführlich sich ausgesprochen. Sie sind, wie aus den bekannten Reglements sich ergiebt, bis auf die neuste Zeit im Wesentlichen unverändert geblieben; nur hatte die seit 1838 fast unabhängig gestellte Domanen-Kammer, gar kein anderes Interesse mehr zu berücksichtigen, als das des Domanium. Die dabei verfolgte einseitige Richtung hat seit dem März 1848 zu mancherlei Klagen Veranlassung gegeben, deren theilweise Vertretung die Stände, in ihren Vorträgen vom 5. Juny 1848 und 25. Juny 1850, übernommen haben. Die Ansichten, welche namentlich über die demnächstige Art der Benutzung des Domanial-Grundbesitzes, bei Gelegenheit der Berathung des Budgets für 1850/1 vom damaligen Ministerium entwickelt wurden: scheinen die Interessen des Staatsguts und der Landwirthshaft mit den Ansprüchen der Bevölkerung in ein angemessenes Verhältniss zu bringen.

## 3. Betreibe - Cinnahmen.

Auf den Unterschied zwischen den eigentlichen Zinsfrüchten und dem in den Landes-Kornmagazinen (Reglement vom 21. May 1839, Ausschreiben vom 9. April 1817 und Instruktion vom 2. April 1819) niedergelegten Getreide einzugehen, ist hier nicht der Ort; Ubbelohde a. a. O. S. 46 ff. erörtert die betreffenden Verhältnisse ausführlich. Im Jahre 1831/2 war der Sollertrag der Zinsfrüchte: 605 Malter Weizen, 26066 Rokken. 10948 Gerste, 22308 Weisshafer, 7530 Menghafer, 5094 Rauhhafer, 6 Erbsen, 41 Bohnen, 50 Buchweizen, 13 Rübsamen; deren Gesammtgeldwerth (nach der Kammertaxe) zu 207122 Thir, berechnet wurde. Die Geldeinnahme von den Getreidegefällen ist angegeben für: 1831/2 zu 220000 Thlr., 1835/6 zu 192879 Thlr., 1836/7 zu 188484 Thlr., 1841/2 zu 197989 Thir., 1842/3 zu 243603 Thir., 1843/4 zu 189409 Thir., 1844/5 zu 148431 Thir., 1845/6 zu 173879 Thir., 1846/7 zu 221146 Thir., 1850/1 zu 98000 Thir. Das Herabgehen der Einnahme im letzten Jahre ist Folge der Ablösungen; der bedeutende Wechsel in fast allen Jahren aber rührt von den Schwankungen der Getreidepreise her, indem auch der unverkauft gebliebene Vorrath zu den bestehenden Preisen veranschlagt wird-

Am 1. Dezember 1827 befanden sich in 15 Landemagszinen 34737 Malter Früchte, deren Krimpfmasse im jährlichen Durchschnitt ½ % betrug; die Verwaltungskosten berechneten sich für 1 Malter (von 6 Himpten, Rocken zu 96 ggr. Kammertaxe) durchschnittlich auf 4½ ggr. oder auf 4,34 %.

#### 4. Soheits - Ginnahmen.

Unter den in obiger Tafel einzeln verzeichneten Arten der Hoheitseinnahmen, ist die Abnahme an Wege- und Brükkengeldern durch Uebergang der in den Chausseelinien belegenen Brücken an die Wegebauverwaltung erläutert. Die Abgaben vom Handel und Gewerbe sind grösstentheils Zahlungen für die Beleihung mit dem Rechte des Betriebes von Musik, Viehverschnitt u. s. w. Ein Ausfall von 40 bis 50000 Thlr. ist durch die Aufhebung des Häuslings-, Schutz- und Dienstgeldes entstanden. Die schutzherrlichen Abgaben wurden schon durch Gesetz vom 8. May 1839 aufgehoben, die gutsund dienstherrlichen Leistungen durch Gesetz vom 21. July 1848. Zu den nutzbringenden Hoheitsrechten gehören noch die unten besonders verrechneten Wasserzölle, Posten, Lotterien, Intelligenzzwang und Abgaben vom Bergbau.

# 5. Forft - Cinnahmen.

Der Flächengehalt der Domanial-Forsten (ohne die mit dem Berwerkshaushalte verbundenen Harzforsten) war im Jahre 1821/2: 1,034778 Morgen (mit den hildesheimsehen Klosterforsten). 1826/7: 945684 Morgen von 120  $\square$  R.; 1830/1: 944078 Morgen, wovon etwa  $\frac{1}{3}$  also über 300000 Morgen in Blössen; 1838: 920546 Morgen; 1850: wie oben angegeben nur noch 758966 Morgen. Diese Abnahme ist theils den Grössenberichtigungen durch genauere Vermessung, theils der Veräusserung einzelner unvortheilhafter Theile, vorzüglich aber den Theilungen und den Abfindungen von Mitberechtigten zuszuschreiben.

Die Robeimahme von den Domanial-Forsten war: 1881/8: 425000 Thir., 1835/6: 386960 Thir., 1836/7: 361427 Thir., 1841/8: 465642 Thir., 1942/9: 498084 Thir., 1843/4: 497889 Thir., 1844/5: 526209 Thir., 1845/6: 532207 Thir., 1846/7: 568325 Thir., 1850/1: 597000 Thir., die einzelnen Bestandtheile ergeben sich aus obiger Tafel. Ausserdem sind bis zum 1. July 1849 von ausserordeutlichen Heinzerhäufen 505406 Thir. aufgekommen, wovon jedoch bis dahin schon 416416 Thir. wieder ausgegeben waren (Akt. Stücke. 1849/50 l. Nr. 99) und zwar für Einpolderungen von Seeanwüchsen 190737, für ausserordentliche Forstkulturen 201333, für sonstige ausserordentliche Kulturen und Anlagen 6162, an herausbezahlten Holzbestandgeldern 17007, an Vorschtissen 11177 Thir. Seit 1. Joly 1948 wird über diese Einnshmen und Ausgaben eine vom Domanial-Ablösungs-Fonds getrennte Rechnung geftihrt (Akt.-Stücke 1848 Nr. 244). Drecheler berechnet von einem Durchschnittsmorgen den jetzigen Reinertrag zu 23 Ggr. 7 Pfg. und erwartet, dass derselbe in Zukunft auf 1 Thir, 16 Ggr. 4 Pfg. steigen werde. Die Verwaltungs-Ausgaben betragen (ohne Anrechnung der Arbeitskosten) 31 % des Materialwerths, sümmtliche Gewinnungskosten aber etwa 53 %.

Die Haupteinnahme vom Forstgrunde ist der Hobertrag, dessen ordentliche Nutzung von 1821 bis 1831 zwischen 100 und 100000 Klafter von 144 Kub.-Fuss Gehalt jährlich, geschwankt hat. Von den 176168 Klafter oder 25,306193 Kubik-Fuss des Jehrs 1830/1: kamen auf Bau- und Nutz-Holz 2,160943 Kub.-Fuss, auf Klafter-Holz 134006 Klafter, auf Waas-Holz (das Schock zu ½ Klafter) 46499 habe Klafter.

Der Ertrag war von 1 Morgen durchschnittlich, (Klafter von 144 Kub.-Fuss) im Oberforstamts - Bezirke: 1) Hildesheim 0,563, 2) Göttingen 9,813, 3) Kalenberg 9,270, 4) Celle 9,187,

- 5) Osnabrück 0,189, 6) Lüneburg 0,180, 7) Bremen 0,085,
- 8) Hoya 0,084, im ganzen Lande 0,192.

Von dieser Holzmasse erhielten damals:

- i) die Berechtigten, Interessenten u. s. w.
- 2) die Deputatisten (Forstbediente, Beamte, Geistliche etc.) und
- 8) die Pächter laut Kontrakts, die ihnen zukommenden Quantitäten; sodann wurde davon

- 4) das Bau und Nutzholz zu herrschaftlichem Behuf genommen, ferner
- 5) ein bedeutender Theil zu Unterstützungen verwandt und endlich
- 6) der Rest meistbietend oder auch unter der Hand verkauft.

Im Bremenschen, Verdenschen, Hildesheimschen, Osnabrückschen, auf dem Eichsfelde, im Fürstenthume Ostfriesland und in der Niedergrafschaft Lingen, finden fast gar keine, oder doch nur unbedeutende Holzberechtigungen Statt, in den älteren Provinzen und namentlich im Kalenbergschen und Göttingenschen sind sie dagegen höchst bedeutend. - Obwohl die Berechtigten gegenwärtig, und so lange bis die belasteten Forsten wieder im Stande sind, die volle Berechtigung zu tragen, sich an manchen Orten Abzüge an dem ihnen zukommenden Bau-, Nutz- und Brennholze gesallen lassen müssen; erfordern doch diese Berechtigungen bedeutende Abgiften und zwar früher durchschnittlich jährlich etwa 31000 Klaster. Die Berechtigungstaxe ist im grossen Durchschnitt nur 1/16 bis 1/12 des wahren Holzwerths. Wenn gleich das überschiessende Holz in der Regel meistbietend verkauft wird so giebt man doch auch ansehnliche Mengen, namentlich Bauund Nutzholz, durch Verkauf unter der Hand ab. Einea eigentlichen Holzhandel treibt der Staat nicht und auch die Theerschwelereien, Kohlenbrennereien u. s. w. (mit Ausnahme der mit dem Hüttenwesen in Verbindung stehenden) sind in den Händen von Privatpersonen.

Das Forst-Verwaltungs-Reglement vom 18. April 1823 ist, in Folge der Veränderungen bei der Domanial-Verwaltung überhaupt, durch ein Reglement vom 20. Oktober 1842 ersetzt; welchem eine Instruktion vom 16. Januar 1843 nachfolgte. Viele Bestimmungen auch dieses Reglements sind durch die in den Jahren 1848 und 1849 geschehene Neugestaltung dieses Dienstzweiges abgeändert; z. v. die Verordnungen: wegen Aufhebung der Ober-Forstämter vom 19. August und 19. Dezember 1848; über Anstellung und Beforderung der Domanial-Forstbeamten vom 12. Juny 1849; über die Prüfung der Forstkandidaten und Forstbeamten vom 10. August 1849.

Vor dem Erscheinen dieser Verordnungen beschäftigte sich die Presse mit dem bisherigen Zustande und den wünschenswerthen Verbesserungen sehr lebhaft. Bine leidenschaftslose Darstellung dieser Art enthält die Flugschrift: Einige Bemerkungen über den Zustand und die Verbesserung des hannoverschen Forstwesens. Von einem hannov. Forstbeamten. Göttingen 1848. Die besonders wichtige Schrift von *Drechsler* ist bereits mehrfach erwähnt.

In Beziehung auf die Einwirkung der Staatsverwaltung auf die Forsten der Gemeinden, Korporationen und Privaten ist zu bemerken, dass das Reglement vom 18. April 1823 die polizeiliche Oberaufsicht den Landdrosteien beilegt, welchen sie auch durch die Verordnung vom 8. März 1839 belassen ist. Ungenchtet einzelner Klagen, kann doch im Allgemeinen behauptet werden dass die Einwirkung der Landdrosteien sich nützlich erwiesen hat und es ist nur zu bedauern, dass diese so wie manche andere Verhältnisse im Forstwesen, nicht gesetzlich geordnet sind, was in andern Staaten geshehen ist; weil dabei sowohl Privatrechte als finanzielle Interessen des Staats in Frage kommen.

Bin Forst-Strafgesetz, an dem fast zwanzig Jahre lang gearbeitet war, ist unter dem 25. May 1847 erlassen; Gesetze über den Wildschaden am 21. July, über die polizeiliche Bestrafung des Wilddiebstahls am 25. August 1848; ein Gesetz über die Aushebung des Jagdrechts auf fremdem Grund und Boden und Ausübung der Jagd, unter dem 29. July 1850 mit Ausführungs-Verordnung vom 31. July 1850.

# 6. Sportein und Accidenzien.

Die Einnahme von Sporteln und Accidenzien, welche in den letzten Jahren vor der Kassen-Vereinigung nur etwa 120000 Thlr. betrug, hat sich bis über 200000 Thlr. gehoben; vorzüglich als Folge der allmählig immer allgemeiner werdenden Setzung der Beamten auf feste Besoldung gegen Einziehung der Sporteln zur Kasse. In neuster Zeit aber ist eine Verminderung eingetreten, durch Abnahme der schriftlichen Prozesse bei den Aemtern und die Verringerung wird wahrscheinlich durch das öffentliche gerichtliche Verfahren

noch gestirdert werden. Ein Theil der Binnahme besteht aus s. g. Fisci- und Prozent-Geldern, welche (hauptsächlich bei Verkänlen und Verpachtungen) neben dem Kaus- oder Pachtgelde einmal erhoben werden.

## bb) Einnahme von den direkten Steuern.

#### 1. Grundfteuer.

Schon unter dem 12. Februar 1817 übersandte die prov. Stände-Vers. dem Ministerium mehrere Berichte und Pläne behuf Veranlagung einer neuen allgemeinen Grundsteuer (Aktenstücke III. S. 357 bis 413). Bei den sodann Statt findenden Verhandlungen stellte sich heraus, dass die Forterhebung der alten Abgaben von Grund und Boden neben den übrigen neuen Steuern und neben den gutsherrlichen Grundlasten zu drückend seyn würde. Auch über eine einstweilige Grundbesteuerung war in den Ständen keine Einigung zu erzielen, sie überliessen deshalb die desfallsigen Anordnungen der Regierung, welche entsprechende Verordnungen unter dem 22. July 1817 verkündete und diese auf Antrag der Stände für 1818 verlängerte, durch Gesetz vom 5. Januar 1818. Dem II. allg. Landtage legte die Regierung in den Schreiben vom 28. Dezember 1819 und 5. Dezember 1820 (Aktenstücke II. Hefte 9-14) ihre Ansichten über eine künftige allg. Grundsteuer und ihre Anträge wegen einstweiliger Beibehaltung des Provisoriums von 1817 vor, welches Letztere auch im Wesentlichen, bis zum Beginn der Hebung der neuen Grundsteuer am 1. July 1826, in Geltung geblieben ist. Nach vielfachen Streitigkeiten zwischen beiden Kammern, zu deren Schlichtung sogar von dem selten benutzten Auskunftsmittel der Erbittung landesherrlicher Kommissarien Gebrauch gemacht wurde, erklärten Stände unter dem 18. May 1822 (Aktenstücke III. 480, 489 ff.), dass sie nummehr sich geeinigt kätten: vom 1. July 1823 an

- die Grundsteuer nach dem beigefügten Gesetze zum Betrage von 1,350000 Thir.,
- 2. die Häusensteuer nach dem beigefügten Entwurfe zum Betrage von 50000 Thir.,

3. den Mahl- und Schlacht-Lizent in bisheriger Weise unverändert

erheben zu lassen. Hierauf erging das Gesetz vom 9. August 1822, wodurch die Veranlagungs-Grundsätze festgestellt werden.

Das Ministerium machte nunmehr jährlich den Ständen Mittheilung über das Fortschreiten des Geschäfts, und so geht beispielsweise aus dem Schreiben vom 2. April 1825 (Aktenstücke VI. S. 333) hervor:

"dass die geometrische Ueberschlagung, die Revision und Berichti"gung der Taxen und die Untersuchung der Reklamationen im gansen
"Königreiche beendigt war, dass die Mutter-Rollen für alle Gemein"den bis zur wirklichen Eintragung des Steuer-Kapitals und der dar"nach sodann zu berechnenden Steuer vollendet waren und dass den"selben eine Einrichtung gegeben war, welche nicht allein die Subre"partition und Erhobung der Steuer wesentlich erleichtern, zondern
"auch dazu beitragen werde, denselben nicht allein für den Zweck
"der Steuer-Administration, sondern auch in mehrfachen undern Be"ziehungen einen grossen und dauernden Werth zu geben, da die
"Messmanuale die Grösse und Belegenheit jedes Grundstücks in ihrer
"Reihenfolge nachweisen, während dieselben in den Mutter-Rollen unter
"dem Namen jedes Besitzers speciall zusammengestellt aind."

Aus einem Schreiben der Stände vom 25. May 1825 (Aktenstücke VI. 629) erhellt, dass abermals, tiber die von den Provinzial-Landschaften verlangten Aenderungen in der Grundsteuer-Vertheilung u. s. w., ein erbitterter Streit unter beiden Kammern entstanden war, der begreiflich wiederum in die Hand der Regierung die Entscheidung legte (z. v. Minist. Schrb. vom 23. Januar 1826 an die III. allg. Stände-Vers., Aktenstücke I. 57-91 und Ständisches Sehrb. vom 26. April 1826, I. 399). Ausserdem brachte durch Schrb. vom 3. April 1826 (I. 179) das Ministerium die Entschädigung des Domanium für grandstenerähnliche Abgaben zur Sprache (suspendirte Gefälle in Ostfriesland, Landschatz in Hadeln, Herrenkorn im Lande Wursten u. s. w.), deren Aufhebung die neue Grundsteuer nöthig mache. Die ständische Erwiederung ist vom 21. März 1827 und es verdient erwähnt zu werden, dass ein Theil derartiger Abgaben nech jetzt besteht, obgleich sie seit 25 Jahren fast jede Ständeversammlung beschäftigt haben. Im Jahre 1826 erschienen, unter dem 3. Juny das Gesetz über die Erhebung der allgemeinen Grundsteuer (mit Abünderungen vom 5. July 1830); so wie das Gesetz über die für vormalige Grundsteuer – Befreiungen aus der Landeskasse zu leistende *Entschädigungen* (mit Nachtrag vom 21. Oktober 1834) und am 29. Juny 1826 die Verfügungen über deren Verwaltung.

Die neue Grundsteuer, deren zehnjährige Vorarbeiten 783536 Thir. gekostet hatten (Aktenstücke II. 187, 219, 310), wird von den Gärten, dem Ackerlande, den Wiesen, Weiden, Fischteichen, Torfmooren, Forsten und den als Gärten zum Grasschnitt, zur Weide oder Holzkultur benutzten Hofplätzen entrichtet. Behuf der Beschreibung der Steuer mussten die Grundbesitzer ihre Grundstücke angeben, diese wurden dann in Klassen vertheilt, der Rohertrag derselben abgeschätzt und davon zur Ausmittelung des Reinertrages ein gewisser Theil für Erzielungs - und Gewinnungskosten, sowie die durch Sachverständige abgeschätzten gewöhnlichen Deichund Sielkosten abgesetzt.

Da die angestellten Probemessungen ergaben, dass der Flächengehalt vielfach nicht richtig angegeben war, so wurde (nach einer Bekanntmachung vom 20. Juny 1828) statt einer allgemeinen Landes-Vermessung, für welche man weder Zeit noch Kosten verwenden wollte, eine geometrische Ueberschlagung des Grundbesitzes, namentlich der Ackerländerei und der Wiesen, angeordnet.

Auf die auf dem Grundeigenthume haftenden Zehnt-, Meier - und ähnliche Gefälle wurde bei der Ausmittelung des Reinertrages keine Rücksicht genommen. Es kann aber der Grundbesitzer wegen des Naturalzehntens in der, Regel von seinem Zehntherrn eine verhältnissmässige Vergütung der Grundsteuer verlangen; wogegen sonstige Abgaben und Lasten, die auf dem steuerbaren Grund und Boden ruhen, den Berechtigten zu einer solchen Konkurrenz zur Grundsteuer eben so wenig verpflichten, wie Kapitalien, für welche derselbe verpfändet ist. Ein Antrag des Ministeriums, nach welchem die Gutsherrn dieser Abgaben wegen zur Erleichterung der Pflichtigen eine Steuer übernehmen sollten, ist bei den Ständen nicht durchgegangen. Zu der Grundsteuer von den Forsten müssen die Holzberechtigten dem Forsteigenthümer einen Beitrag liefern.

Der ausgemittelte und auf Geld berechnete Reinertrag des gesammten Grundvermögens des Landes macht das Steuer-kapital aus, von welchem gewisse Prozente als Steuer erlegt werden müssen. Die durch Grundsteuer aufzubringende Summe wurde, nämlich für das ganze Königreich nach sehr schwierigen Verhandlungen auf 1,350000 Thlr. festgestellt und danach berechnet, dass diese Steuer 10½ Prozent des Steuerkapitals betragen müsse. Nach eben diesem Verhältnisse ist die Steuer auf die einzelnen Provinzen vertheilt, indem es von der allgemeinen Ständeversammlung, besonders der Verwaltung wegen, für wünschenswerth gehalten wurde, jeder Provinz ein für alle Mal eine von ihr aufzubringende Steuerquote aufzulegen.

Unter dem 12. May 1834 machte das Ministerium dem V. allgemeinen Landtage Mittheilungen über die bisherigen Erträge und über die Zukunft der Grundsteuer (Aktenstücke II. 95). Daraus ergiebt sich namentlich,

"dass diese Steuer, welche für den Zeitraum vom 1. July 1826 bis "dahin 1830 zu jährlich 1,350000 Thlr. bewilligt war, seitdem durch "Erlass von einem Zehntel der Ackergrundsteuer (Gesetssammlung "von 1830, S. 174, weil man das Ackerland verhältnissmässig zu "hoch besteuert glaubte und Ueberschuss in der Generalsteuerkasse "war) nur noch 1,260000 Thir. Konv. Mze. betrug. Ferner, dass aus-"ser den Remissionen sehr bedeutende Ausfälle eingetreten waren, "indem, in Folge der Entscheidungen über die gegen die Veranla-"gung erhobenen Heklamationen, nicht nur die wirklich in Hebung "gesetzte Solleinnahme gegen jene Bewilligungs - Summen bedeutend "vermindert war, sondern auch die vor Abgabe jener Entscheidungen "gegen dieselben zu viel erhobenen Beträge sür den ganzen Zeitraum "seit dem 1. July 1826 hätten erstattet werden müssen. Danach habe "die Bewilligungssumme im ganzen Zeitraum vom 1. July 1826 bis "30. Juny 1838 sich überhaupt auf . . . . . 9,180000 Thir. "belaufen. Darauf seyen bis zum 30. Juny 1838 er-417129 Thir. 8,728879 "baar erhoben . "am 30. Juny 1833 rückständig . . 55208 9,201216 Thlr. "Auf die baar erhobenen Summen "waren erstattet . 346369

"Nach Abzug der Erstattungen also

Redens Finans-Statistik,

- 3) "die an der Grundsteuer bis jetzt ausgefallen und bis som
  "1. Julius d. J. ferner ausfallende Summe nicht wieder zu ver"theilen, sondern niederzuschlagen;
- "die gesammte Grundsteuer-Summe zu dem Betrage von 1,300000 "Thlr. Kour. nach gleichem Verhältnisse auf das ganze König-"reich zu vertheilen und
- 3) "von den der Verwaltung vorbehaltenen Berichtigungen der "Grundsteuer-Beträge, aus dem Grunde der *Ertragsfähigkeit*, "für die Zukunst keine Anwendung mehr zu machen."

Die Stände gingen in ihrer Erwiederung vom 15. September 1834 (II. 797) auf diese Vorschläge im Wesentlichen ein und so erschien das denselben entsprechende Gesetz vom 21. Oktober 1834, womit die Grundsteuer ihre jetzige Grundlage empfing. In den nächsten Jahren beschäftigte man sich mit der Exemtions - Vergütung (II. 202 und 802, IV. 176 und 518) und ein Gesetz über die Grundsteuer-Exemtions - Vergütungs-Kapitalien vom 21. September 1836, welches Beschränkungen in der Verfügung über dieselben aufhob; war das Ergebniss. Die Grundsteuer-Exemtions-Kommission hat mit dem Schlusse des Jahrs 1837 ihr Geschäft beendet; das den früher Grundsteuerfreien gezahlte Entschädigungskapital beläuft sich auf 892472 Thir., wovon 222322 baar abgezahlt sind. Ausserdem war für das Domanium und den Harz eine jährliche Vergütung von 21363 Thlr. ermittelt (was in Kapital 534057 Thir. betragen würde). Als Folge der Wiedervereinigung der Kassen hat die desfallsige Zahlung aufgehört, wogegen auch die Grundsteuer vom Domanium mit etwa 98000 Thir. in Absatz gekommen ist. - Erst seit Anfang 1847 sind noch einige auf diese Steuer Einfluss habende Ereignisse eingetreten. Zunächst die, durch Aufhebung der Mahlund Schlacht-Steuer mittelst Gesetzes vom 21. März 1847 (z. v. Aktenstücke der VIII. Stde. - Vers. 3. Diät S. 839, 1277 1446, 1565), vom 1. July 1848 an in den früheren Lizentstädten eintretende volle Grund- und Häuser-Steuer; wovon die Folgen in einem Minist.-Schrbn. vom 15. May 1848 (Nr. 199)

entwickelt sind. Sodann die vom Ministerium in einem Schreiben vom 13. März 1849 und dem beigefügten Gesetzentwurfe beantragte Entschädigung der Kirchen, Schulen und sonstigen Bildungsanstalten, der geistlichen und Schulstellen und der Pfarr-Witthümer, für die (durch §. 8 des Verfassungs-Gesetzes vom 5. September 1848) aufgehobene Befreiung von der Grundsteuer. Bis zur Entscheidung hierüber ist Erhebung der Grundsteuer von derartigen Grundstücken (33300 Thlr.) ausgesetzt; die Häusersteuer dagegen soll vom 1. July 1850 an erhoben werden (Bekanntmachung vom 26. August 1850).

Eine zweckmässige Vorschrift ist die der jährlich einmaligen Anmeldung der bei Grundstücken eingetretenen Besitzoder Eigenthums-Veränderungen, mittelst Minist.-Verfügung vom
28. August 1849; anstatt der Anordnung zweier Termine,
welche das Ausschreiben vom 26. April 1831 enthält. Indessen dürften die, zur in Ordnung Haltung der Messverzeichnisse (s. g. Ueberschlagungs-Manuale) und Grundsteuer-Mutterrollen bestehenden Vorschriften, überhaupt für diesen Zweck
nicht ausreichen; wie man denn auch ohne Zweifel in dem
jetzigen Zustande dieser Rollen bald einen dringenden Beweggrund zu deren Umschreibung finden wird.

Den Ertrag der bis zum 1. July 1826 bestandenen Abgaben von Grund und Boden berechnet Ubbelohde (a. a. O. S. 226) auf etwa 1,296000 Thir., Kassen-Münze, worunter an Zehnt- und Scheffel-Schatz etwa 46000 Thlr. Da nun die unabänderliche Summe der jetzigen Grundsteuer (Gesetz vom 21. Oktober 1834 §. 1) 1,300000 Thir. Kourant ist, so erreicht diese Abgabe den früheren Betrag nicht, während fast alle sonstigen Steuern seit jener Zeit eine zum Theil bedeutende Erhöhung erfahren haben. Streng genommen ferner muss bei einer solchen Vergleichung die nicht mehr erhobene Grundsteuer vom Domanialbesitz, von diesen 1,300000 Thlr. mit 98183 Thir abgerechnet; auch in Berücksichtigung gezogen werden, dass die alte Summe von 1,296000 Thir. auf nur einem Theile des Grundbeşitzes ruhte. Dann wird man /selbst unter Anrechnung eines Theils der Häusersteuer) zu dem Schlasse gelangen, dass das vor 1826 grundabgabenpflichtige Grundeigenthum (natürlich abgesehen von den sonstigen abgelösten Grundlasten) gegen damals jetzt erleichtert ist. Die Grundsteuer hat (ohne die Domänengrundsteuer) aufgebracht im Jahre 1847/8: 1,203243, 1848/9: 1,201273 Thlr.; sie ist in den letzten Jahren im Steigen gewesen, weil die gesetzlich zugestandenen Fristen von Grundsteuer-Freiheiten bei neuen Kulturen ablaufen. Dann ist seit dem 1. July 1848 die Grundsteuer der früher mahl- und schlachtsteuerpflichtigen Städte mit etwa 10000 Thlr. hinzu getreten und die Grundsteuer auch des bisher befreiten Kirchen-, Schul- u. s. w. Grundbesitzes, sollte hinzukommen; weshalb der Anschlag für 1850/1: 1,246400 Thlr. oder 9,78 % aller Roheinnahmen ist.

Nach einer mündlichen Mittheilung des Berichtserstatters der Finanzkommission in II. Kammer am 9. May 1848, war die Zahl der grundsteuerpflichtigen Einheiten 282812 (zur Zeit der Veranlagung nur 265629); die Zahl der Grundbesitzer aber ist geringer, weil viele Personen in mehreren Rollen vorkommen. Von jener Zahl leisteten einen Beitrag

|              | unter  | 20        | Thir. | 271684 |
|--------------|--------|-----------|-------|--------|
| von          | 20 —   | <b>30</b> | 77    | 5715   |
| 77           | 30 —   | 40        | •     | 2386   |
| 37           | 40 —   | 50        | 77    | 1127   |
| 7"           | 50 —   | 100       | 0 "   | 1495   |
| <b>5</b>     | 100    | 200       | D _   | 330    |
| 77           | 200 -  | 300       | ) "   | 76     |
| <del>)</del> | 300    | 400       | ) "   | 10     |
| 17           | 400 ut | nd 1      | melır | 25     |

Die hannoversche Grundsteuer hat ihre grossen Mängel, was neben dem Verfahren bei der Grössen- und Ertrags-Ermittlung schon eine fast nothwendige Folge der Art ihrer Veranlagung mit einem geringen Personal und binnen verhältnissmässig kurzer Zeit, war. Die spätern mehrfachen Untersuchungen und Berichtigungen haben zwar zur Beseitigung einzelner Mängel gedient, wie denn auch durch die Beschwerden der Steuerpflichtigen, Ueberlastungen und örtliche Ungleichheiten beseitigt sind. Allein die grossen Mängel sind geblieben und durch den seit 1. July 1830 eingetretenen Absatz von 90000 Thlr.

an der Ackergrundsteuer noch vermehrt, weil an diesem Erlasse die einzelnen Provinzen in sehr ungleichem Maasse Theil nahmen (z. v. Ubbelohde a. a. O. S. 222). Dennoch ist sehr anzurathen jede Aenderung des jetzt Bestehenden, mindestens zu vertagen; um den kaum entschlafenen Hader nicht wieder zu erwecken, um nicht das ganze System der Besteuerung in Frage zu stellen, um nicht den Kredit des Grundeigenthums zu erschüttern und um nicht einen Kostenaufwand zu veranlassen, welcher Verlegenheiten bereiten könnte.

Der Nennwerth der Abgabe ist 10½ % des Reinertrages, allein dieses allerdings bei einer Menge einzelner Grundstücke zutreffende Verhältniss, stellt sich im Allgemeinen anders; indem in sehr rielen Gegenden und bei den Wiesen vielleicht allenthalben. der örtliche reine Pachtwerth höher ist, als der bei der Veranlagung der Steuer angenommene Reinertrag. Dies ist ein Umstand der bei der Vergleichung dieser Steuerlast mit andern Steuerarten, nicht übersehen werden darf.

## 2. Adufer - Steuer.

Der in den Gebäuden befindliche Theil des Volksvermögens ist so bedeutend, dass man schon bei der alten Kontribution in mehreren Landestheilen dieselben zum Gegenstande der Beitragslast machte und dass die Regierung schon unter dem 24. May 1821 dem II. allgemeinen Landtage einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegte (Aktenstücke II. 349), aus welchen das Gesetz vom 20. Dezember 1822 hervorging. Die Häusersteuer wurde mit der neuen Grundsteuer in genaue Verbindung gebracht und mit jährlich etwa 50000 Thlr. bewilligt. Nähere Bestimmungen über deren wirkliche Einführung und Erhebung vom 1. July 1826 an. erfolgten durch Gesetz vom 3. July 1826. In einem Schreiben vom 12. May 1834 (Aktenstücke V. Landtg, H. 114 und 954) beantragte das Ministerium eine anderweite Bestimmung der Steuer; so dass an die Stelle der Prozentsätze des Steuerkapitals, (4 % des reinen Miethwerths) Eintheilung in Klassen mit festen Sätzen, treten sollten: unter Beibehaltung der bisherigen Grundsätze der Besteuerung. Demgemäss bestimmt das Gesetz vom 21. Oktober 1834, dass die Häusersteuer in Kourant betragen soll, vom 1. Januar 1835 an:

für jede 500 Thlr. desselben jährlich . . . 20 "
jedoch der höchste Häusersteuer-Satz nicht mehr als 20 Thlr.
jährlich.

Im Jahre 1832 war die Zahl der besteuerten Wohngebäude, mit Ausnahme des steuerfreien Harzes 197346, welche 52163 Thlr. Konv. Mze. Steuer lieferten. Die Versicherungssumme aller Gebäude (ohne den Harz) war im Jahre 1830 etwa 140,400000 Thlr. Für das Rechnungsjahr 1850/1 ist die Häusersteuer (ohne die Steuer von den Domanialgebäuden) zu 167500 Thlr. veranschlagt und die Zahl der Häuser (ohne den ausgenommenen Harz) ist 252576, wie aus den mündlichen Angaben des Berichterstatters der Finanzkommission in II. Kammer am 10. Juny 1850 erhellt. Schon im Jahre 1835/6 war, in Folge des Gesetzes vom 21. Oktober 1834, der Steuerertrag 112123 Thlr., im Jahre 1847/8: 124519 und 1848/9: 160555 Thlr. Die letzte Erhöhung ist durch die obenerwähnte Herbeiziehung der Lizentstädte seit 1. July 1848 bewirkt (z. v. Minist.-Schrb. vom 15. May 1848, Aktenstücke S. 967); die Steigerung im neusten Voranschlag durch die Aufhebung der Befreiung von Geistlichkeit und Schulen (Ausschreiben vom 27. August 1850).

Die Gesetzgebung über die Häusersteuer ist im Grundsatze so mangelhaft und in ihrer jetzigen Gestalt so verworren, dass die Landstände deren Verbesserung beantragt haben.

# 8. Derfonliche birekte Steuern.

Unter dem 24. May 1821 legte die Regierung dem II. Landtage einen Gesetzentwurf zur Einführung einer Besoldungsund Gewerbe-Steuer vor, welcher an die Stelle des Einkommensteuergesetzes vom 22. July 1817 treten sollte (Akten-

stücke II. 353). Die Stände nahmen jedoch den Grundsatz an, dass die Einkommensteuer nicht aufzuheben, sondern zu vervollständigen und mit den übrigen direkten Steuern in Verbindung zu setzen sei (III. 418-68) und von diesem Gesichtspunkte ist ihr Gesetzentwurf bearbeitet. Das entsprechende Gesetz vom 22. July 1817 erlitt in den Jahren 1825 (Aktenstücke VI. 37-112 und 531), 1831 (VI. 496-506 und 614) und 1832 (Seite 236 und 567) Abänderungen; eine gänzliche Neugestaltung aber durch Gesetz vom 21. Oktober 1834 (Aktenstücke des V. Landtags II. 369-496 und 1008). Auch diese Bestimmungen sollten durch eine Regierungsvorlage vom 13. May 1844 (Aktenstücke II. 697-781 und 1092) abgeändert werden, jedoch gelangten Stände dazu nicht und als die Vorschläge unter dem 24. Februar 1846 wiederholt wurden (Aktenstücke III. 837), erwiederte die Stände-Versammlung am 6. August 1846 (III. 1401), dass beide Kammern, ungeachtet verstärkter Konferenzen, über zwei Hauptpunkte: den Betrag der Besoldungssteuer und die damit im Zusammenhange stehende Erwerbsteuer; nicht hätten einig werden können. Dabei ist es dann, abgesehen von einzelnen Erleichterungen bis jetzt verblieben und die allerdings in mehrfacher Hinsicht wünschenswerthe Revision steht also noch bevor. - Die persönlichen direkten Abgaben bilden jetzt 8,24 % des Rohund 14,17 % des Rein-Ertrages aller Abgaben; auf den Kopf der Bevölkerung kommen davon durchschnittlich fast 0,6 Thlr.

Die Personen-Steuer hat ertragen im Jahre: 1820/1: 645000 Thlr., 1828/9: 704000 Thlr., 1830/1: 688000 Thlr., 1835/6: 770441 Thlr., 1836/7: 769346 Thlr., 1843/4: 821094 Thlr., 1844/5: 804925 Thlr., 1845/6: 801649 Thlr., 1846/7: 800359 Thlr., 1847/8: 804238 Thlr., 1848/9: 794864 Thlr., 1850/1: 796000 Thlr., (Anschlag). Nach den mündlichen Mittheilungen des Berichterstatters der Finanzkommission in II. Kammer am 10. Juny 1850, war der Soll-Ertrag in den einzelnen Klassen der Personensteuer (nach Verbesserung der durch die mündliche Ueberlieferung veranlassten Druckfehler soweit thunlich) wie folgt:

| •            |    |     | 1845/6      | Personen- | 1848/9      | Prozent- |
|--------------|----|-----|-------------|-----------|-------------|----------|
| Klasse.      |    |     | Thir. Kour. | zahl.     | Thir: Kour. | Antheil. |
| 1            |    |     | 2312        | 47        | 2466        | 0,31     |
| <b>2</b>     |    |     | 3349        | 86        | 3093        | 0,39     |
| <b>3.</b> .  |    | •   | 7677        | 389       | 7800        | 0,99     |
| <b>4</b>     |    |     | 9813        | 465       | 9348        | 1,18     |
| <b>5.</b> .  |    |     | 7263        | 435       | 7142        | 0,90     |
| 6            |    |     | 18986       | 1431      | 19016       | 2,41     |
| 7            |    |     | 29918       | 3135      | 31447       | 3,98     |
| <b>8</b>     |    |     | 78993       | 10385     | 77411       | 9,79     |
| 9            |    | •   | 94999       | 21616     | 93123       | 11,78    |
| 10           |    |     | 116796      | 38863     | 114728      | 14,51    |
| 11           |    |     | 114770      | 50302     | 112701      | 14,25    |
| <b>12.</b> . |    | •   | 328128      | 329441    | 311045      | 39,51    |
| Zus          | am | men | 813004      | 456595    | 789320      | 100 —    |

Im Jahre 1845/6 hat die Zahl der zur Steuer beschriebenen Personen 593345 betragen, wovon 475751 oder 80,18% zahlungsfähig und 117594 oder 19,82 % nicht zahlungsfähig gewesen sind. Unter den Zahlungsfähigen befanden sich

| <b>Q</b>              | Zahl.                   | Steuer-<br>betrag. | Przi<br>Anth. | Durch-<br>schnitts-<br>Betrag. |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|
| Grundbesitzer         | 82512                   | 225522             | 28,10         | 2,73                           |
| Knechte               | 77447                   | 78197              | 9,74          | 1,01                           |
| Mägde                 | 91473                   | 60982              | 7,60          | 0,67                           |
| Tagelöhner            | 29971                   | 31625              | 3,94          | 1,05                           |
| Häuslinge             | 28200                   | 29875              | 3,72          | 1,06                           |
| Gehülfen und Gesellen | 53189<br>echnungsfehlei | 23895              | 2,98          | 0,45                           |
| Sonstige Personen     | . 112959                | 352402             | 43,92         | 3,12                           |
|                       | 475751                  | 802498             | 100 —         |                                |

Im Jahre 1848/9 waren 583709 Personen zu dieser Steuer beschrieben, wovon (wie oben nachgewiesen) 456595 oder 78,23 % zahlfähig und 127114 oder 21.77 % nicht zahlfähig. Die letzteren vertheilen sich nach den einzelnen Steuer-Direktions-Bezirken dergestalt, dass von allen Pflichtigen, zahlungsunfähig waren, in: Göttingen 32 %. Aurich 31,6 %, Verden

29,66 %, Osnabrück 21 %, Hannover 18,38 %, Lüneburg 12,33 %, Celle 11,75 %. Ein merkwürdiges Zeugniss für die bei Nichtkennern so verrufene Lüneburger Haide. — Von der Bevölkerung des Jahres 1848 zahlten 33 % Personensteuer.

Die Gewerbe-Steuer, welche hinsichtlich der auswärtigen Handel- und Gewerbtreibenden einen Zusatz durch Gesetz vom 29. May 1844 erhalten hat, ertrug jährlich von 1822/5: 113 bis 116000 Thlr., 1825/31: 125 bis 128000 Thlr., 1835/6: 128507 Thlr., 1836/7: 127861 Thlr., 1847/8: 146916 Thlr., 1848/9: 138175 Thlr., 1850/1: 140000 Thlr. (Anschlag).

Der Antheil der einzelnen Klassen am Ertrage war im Jahre:

|             |     |      |    |   | <i>1</i> 845/6 | 1848/9 | Prozent- |
|-------------|-----|------|----|---|----------------|--------|----------|
| Klassen     | ,   |      |    |   | Thir. Kour.    | Thir.  | Antheil. |
| 1 5         |     |      |    |   | 4384           | 4679   | 3,47     |
| 6           |     |      | •  |   | 5751           | 7711   | 5,72     |
| 7           |     |      |    |   | 14003          | 14189  | 10,52    |
| 8           |     |      |    |   | 18911          | 18343  | 13,60    |
| 9           |     |      |    |   | 20950          | 20020  | 14,85    |
| 10          |     | ٠.   |    |   | 15104          | 14017  | 10,39    |
| 11 und 12   |     |      |    |   | 26869          | 25990  | 19,28    |
| Ausser den  | Kla | asse | en |   | 17100          | 16105  | 11,94    |
| Von Ausländ | ler | n    |    | • | 18797          | 13794  | 10,23    |
|             |     |      |    |   | 141869         | 134848 | 100      |

Die Zahl der Steuerzahler war 1848/9: 81958. Der Einkommen-Steuer unterliegen, nach dem Gesetze vom 31. Oktober 1834, alle Einkünste aus Ländereien, nutzniesslichen Berechtigungen, Zehnten, Zins-, Meyer- und andern gutsherrlichen und derartigen Gefällen, aus Bergwerks- und SalinenAntheilen, alle Apanagen, Renten aller Art, alle Einkünste von
ausstehenden Kapitalien, es mögen solche ablöslich oder nicht
ablöslich, im In- oder Auslande belegt seyn, im gleichen alles
sonstige vererbliche Einkommen; — insofern diese Einkünste
nicht schon durch die Besoldungssteuer, die Gewerbesteuer,
oder durch die Grund- und Häuser- Steuer unmittelbar und
in der Art getroffen werden, dass diese Steuern den Einkom-

mensieuer-Pflichtigen selbst zur Last fallen. Befreit sind Fremde von auswärtigem Einkommen, die Einkünfte der einländischen geistlichen und milden Stiftungen u. s. w. Von dem wirklichen Betrage des Einkommens im letztverflossenen Kalenderjahre — nach Absatz der von den Steuerpflichtigen zu entrichtenden Zinsen ihrer Passivkapitalien, Witthümer und Apanagen (ohne irgend sonstige Abzüge), — sind durchgehends 2½ % % jährlich (bis 1835 nur 1½ %) Steuer zu bezahlen; jedoch sind 150 Thlr. Kour. als steuerfrei abzuziehen. Der Ertrag der Einkommensteuer war bis 1835 jährlich nur 24 bis 26000 Thlr., 1835/6: 30646 Thlr., 1836/7: 29934 Thlr., 1843/4: 30550 Thlr., 1844/5: 29924 Thlr., 1845/6: 29627 Thlr., 1846/7: 30674 Thlr., 1847/8: 31237 Thlr., 1848/9: 31210 Thlr. Im Jahre 1845/6 zahlten 3354 Personen diese Steuer, wovon 2/3 im Direktionsbezirke Hannover wohnten. Davon

Angestellte . . . 9450 Thlr. 32,20 Przt.-Anth. Gewerbetreibende . 3060 " 10,43 " Grundbesitzer . . . 1914 " 6,52 " Sonstige . . . . . 14922 " 50,85 " 29347 Thlr. 100

Im Jahre 1848/9 war die Gesammtzahl der Steuerzahler 3458. Von den Ausstellungen, welche man mit Recht an den jetzigen Bestimmungen über die persönlichen direkten Steuern macht, treffen die mehrsten die Einkommen-Steuer, welche allerdings ihren Zweck gar nicht erfüllt, denn sie liefert weder einen angemessenen Ertrag, noch ist sie ein Mittel zur gleichen Vertheilung der Staatslasten. Sie führt sogar indirekt noch manche Nachtheile berbei, z. B., dass sie die Einführung einer wirklichen Besteuerung des Einkommens verhindert oder verzögert, dass sie die unvermeidliche Besoldungssteuer unverhältnissmässig drückend macht, dass sie die Entsittlichung unter den wohlhabenderen Klassen ebenso fördert, wie der Schmuggel unter den Aermeren u. s. w. Die Regierung wird also nicht umhin können, zur Heranziehung des unbesteuerten Einkommens zu den Staatslasten, ähnliche Mittel vorzuschlagen, wie in andern grösseren Staaten mit Erfolg angewendet sind.

Die Besoldungs-Steuer muss, auf Grund des Gesetzes vom 31. Oktober 1834, von jeder Art Einnahme von einem Amte, Dienste (mit Ausnahme derartiger Binnahmen der Militärs bis zum wirklichen Hauptmann und aller sonstigen Einnahmen von weniger als 100 Thlr. jährlich) Pfründe, Pension, Kunst, Wissenschaft u. dergl. entrichtet werden. Nach dem Rokertrage dieser Einkünfte werden die Steuerpflichtigen in 10 Klassen vertheilt und müssen dort von ½ bis 3 % Steuer jährlich entrichten. Bis 1835 waren 200 Thlr. frei und die Steuer stieg in nur drei Klassen von ½ bis 1½ %. Ihr Ertrag war bis zu der jetzigen Gesetzgebung zwischen 36 und 38000 Thlr.; dagegen schon im Jahre 1835/6: 67525 Thlr., 1836/7: 67970 Thlr., 1843/4: 72446 Thlr., 1844/5: 73797 Thlr., 1845/6: 74620 Thlr., 1846/7: 76072 Thlr., 1847/8: 80227 Thlr., 1848/9: 81010 Thlr., 1850/1: 81200 Thlr.

Nach den Solletats für 1845/6 haben beizutragen gehabt 16609 Personen und zwar

12529 Angestellte . . . . . 64793 Thir. 4080 Sonstige . . . . . 6399 " Im Jahre 1848/9: 17548 Personen.

# cc) Einnahme von indirekten Abgaben.

Der in der oben mitgethreilten Tafel nach den Staatsrechnungen gemachte Unterschied zwischen einseitigen und den mit den übrigen Steuervereins-Staaten (Oldenburg, Schaumburg-Lippe und Theile von Braunschweig und Preussen) gemeinkhaftlichen indirekten Abgaben, beginnt seit dem Jahre 1834. Von Hannover allein bezogen werden jetzt: die Stempelsteuer (seit 1. Januar 1850 unter die Verwaltung der indirekten Steuern gestellt), die Salzsteuer, die Zettel-, Blei- und Siegel-Gebühren 5000 Thlr.; die fixirten indirekten Abgaben 6000 Thlr., von den Freihäfen Harburg mit 6018 und Geestemünde mit 155 Einwohnern, ferner vom Amte Wilhelmsburg mit der Voigtei Neuhof, von der Voigtei Kirchwerder, von den Elbinseln: Altenwerder, Finkenwerder, Krusenbusch, Kattwick, Overhaken und Hohenschaar (6215 Bewohner), zusammen mit 12388 Einwohnern nach der Zählung vom 1. July 1848. Insgemein, Antheilzahlungen aus dem Zollverein wegen der demselben angeschlossenen Grafschaft Hohnstein mit 9605, Amt Elbingerode mit 4106. Amt Polle mit 4298, Stadt Bodenwerder mit 1377. Amt Fallersleben südlicher Theil mit 4025, Brockenkrug, Oderbrück und die mit Braunschweig gemeinschaftlichen Hüttenbezirke am Harze mit 191, einzelne Ortschaften der Aemter Gifhorn, Knesebeck, Wöltingerode und Peine mit 3655, zusammen für 27257 dem Zollverein angeschlossene Bewohner 31000 Thlr.; Wasser-Zoll und Schifffahrts-Gefälle von der Ems, Wümme, Abgaben von Schifffahrts-Anstalten in Ostfriesland, jetzt unter der Abtheilung Wasserzölle mit 7500 Thlr. vereinnahmt.

Gemeinschaftliche indirekte Abgaben sind: die Eingangs-, Durchgangs- und Ausgangs-Abgaben, die Branntwein- und die Bier-Steuer, woran Theil haben, das

| Königr. Hannover (nach Abzug obiger 39645 See- | 4 540075  |
|------------------------------------------------|-----------|
| len) mit                                       | 1,719357  |
| Herzogth Oldenburg (ohne den Freihafen Brake)  |           |
| mit                                            | 222697    |
| Herrschaft Knyphausen mit                      | 3213      |
| Fürstenthum Schaumburg-Lippe mit               | 28895     |
| Braunschweigsche Landestheile mit              | 13295     |
| Preussische Landestheile mit                   |           |
|                                                | 1.007.000 |

Zusammen 1,997688 Bewohner.

Die indirekten Abgaben betragen jetzt 20,50 % der Rohund 27,66 % der Reineinnahme des ganzen Budgets; von dem Antheile an der Roheinnahme kommen auf die einseitigen 2,45 %, auf die gemeinschaftlichen 18,05 %.

#### 1. Stempel - Steuer.

Die Stempelabgabe, in den mehrsten Landestheilen schon früher erhoben, wurde durch die Verordnung vom 22. July 1817 allgemein. Nachdem dieselbe bis 1834 nur geringe Abänderungen erfahren hatte, legte die Regierung dem V. Landtage einen neuen Entwurf und Tarif unter dem 12. May 1834 vor (Aktenstücke II. 145 und 955), woraus das Gesetz vom 21. Oktober 1834 hervorging. Eine neue Gesetzgebung fand schon am 4. September 1844 Statt (Aktenstücke des VIII. Landtags II. 599 und 1010) und diese bildet, unter Berücksichti-

gung der gesetzlichen Abänderungen vom 30. November 1846 (Aktenstücke III. 978 und 1223) 1. August 1848 und 8. November 1850 (wodurch die wegen des mündlichen Rechtsverfahrens erforderlichen Bestimmungen getroffen werden), so wie zahlreicher Verwaltungs-Verfügungen; die jetzige Grundlage. Der Stempel ist ein allgemeiner von 2 ggr., und ausnahmeweise 3 ggr., der besondere Stempel steigt bis zu 10 Thlr.; über die Stempelung der Spielkarten bestehen besondere Vorschriften. Der Ertrag der Stempelsteuer war seit 1817 anfänglich etwa 130000 Thaler und stieg bis 1833 auf 138000 Thir. Von der Durchschnittseinnahme jener Zeit (133689) kamen auf den allgemeinen Stempel 90741 oder 67,87 %. besondere Stempel 17480, oder 13,08 %, auf Spielkarten (464 Gross 85 Spiele) 21336 oder 15,96 %, auf Kalender (136426 Stück) 2557 oder 1,91 %, auf ausländische Zeitungen (2382 Stück zu 4 ggr. vom Vierteljahr) 1575 oder 1,18 %.

In Folge der neuen Gesetzgebung, trat seit 1834 eine Vermehrung ein, indem der Ertrag war: 1835/6: 173715 Thlr., 1836/7: 172805 Thlr., 1844/5: 182949 Thlr., 1845/6: 184075 Thlr., 1846/7: 177692 Thlr., 1847/8: 171875 Thlr., 1848/9: 159612 Thlr., 1850/1: 160000 Thlr. (Voranschlag). Der Ausfall der letzteren Jahre ist theils in der Stockung des Verkehrs und in dem Mangel an Vertrauen, theils in der Abnahme der Prozesse und der Geschäfte der freiwilligen Gerichtsbarkeit, zu suchen; die neusten Aenderungen in der Rechtspflege werden voraussichtlich die Abnahme so sehr steigern, dass, im Interesse der nicht zu entbehrenden Einnahme, die Gesetzgebung der Kasse wird zu Hülfe kommen' müssen. Die Einnahme der Jahre 1846/9 vertheilt sich wie folgt:

|                        | 1846/7 | 1847/8 | 1848/9 | PrstAnth. |
|------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| Stempelpapier          | 149343 | 143341 | 129337 | 81,04     |
| Spielkarten            | 21022  | 20374  | 21849  | 13,69     |
| Kalender u. Almanache  | 3274   | 3368   | 3357   | 2,10      |
| Auswärtige Zeitungen . | 3925   | 4791   | 5068   | 3,17      |

#### 2. Sals - Steuer

(unten, in Gemeinschaft mit dem Ertrage der Staats-Salzwerke, zu besprechen).

#### 8. Greng-Abgaben.

Das Gesets vom 22. July 1817, die für das Königreich angeordneten Konsumtions- und Eingangs-Steuern betrestend (erster Steuertarif), bezeichnet den Anfang einer systematischen Ausbildung des indirekten Steuersystems. Man beschränkte sich damals jedoch (abgesehen von dem die grüsseren Städte tresseuden Lizente) hauptsächlich darauf, die Getränke zu besteuern, indem man stremdes Bier, stremden Branntwein und Wein tariste und die inländische Fabrikation von Branntwein und Bier ebensalisbelastete. Nebenbei wurde vom Salze, so wie vom eingehenden sabrizirten Tabak und Zichorien, eine erhöhte Steuer erhoben; alle übrigen eingehenden Waaren, Kolonial-Produkte, Manusakturen u. dgl. aber, wurden mit einem geringen Satze von 8 Ggr. sür 100 Psd. Brutto belegt.

Schon im Jahre 1819 äusserte Königliches Ministerium gegen die Stände sich über einige Mängel dieses Systems, welche den Ertrag der Steuer wesentlich beeinträchtigten, namentlich die ungenügende Kontrole und den zu geringen Normal-Steuersatz. Die Ständeversammlung beantragte in einer Erwiederung vom 10. May 1819:

#### Schon für das laufende Jahr

- a) den Normal-Steuersatz von 8 Ggr. pro 100 Pfd. auf 12 Ggr. zu erhöben:
- b) einzelne benannte Gegenstände resp. höher und niedriger zu besteuern;
- c) zu deklariren, dass die Steuer, nach dem Gesammtgewichte der zur selbigen Zeit von dem n\u00e4mlichen Kaufmann empfangenen Waaren gleicher Art, nicht aber nach dem Gewichte der einzelnen Kolli, Tonnen u. s. w. erhoben werde.

# Für die Folge

- d) Vorlegung des Entwurfs einer zweckmässigen Eingangs-Steuer-Verordnung, welche auf der Basis einer angemessenen und festen Werthbestimmung der steuerbaren ausländischen Gegenstände, jedoch ohne Werthdeklaration, beruht.
- e) Verlegung aller Binnenzölle an die Grenze und gemeinschaftliche Erhebung derselben mit der Eingangs-Steuer;
- f) die Verstattung unversteuerter Niederlagen an den Orten, wo Seeschiffe aukommen.

Die drei ersten Anträge und der unter f. bezeichnete wurden von der Regierung genehmigt (Gesetz vom 8. July 1819, zweiter Steuerta-rif); die Beschlussnahme über die Anträge unter d und e ausgesetzt. Unter dem 4. Mai 1821 legte Königliches Ministerium den Ständen einen Gesetzentwurf vor, welcher mit Beibehaltung des Normalsatzes von 12 Ggr. die früheren Bestimmungen in so weit modifizierte, als einestheils die bessere Kontrole, anderntheils die nothwendige Vermehrung der Einnahme es erforderte (so waren z. B. Kolonial- und ausländische Manufakturwaaren höher tarifirt). Zweite Kammer lehnte beharrlich die Ministerial - Proposition und die damit übereinstimmenden Beschlüsse erster

Kammer, welche auf eine Werthsteuer hinausliefen, ab; und es kam

daranf zu einer Konferens mit einem landesberriichen Kommissarius, woraus der Vorschlag hervorging:

die Eingangssteuer in dem vom Königlichen Ministerium vorgeschlagenen und von erster Kammer angenommenen Maasse unter der Bedingung zu bewilligen, dass wenn dieselbe der Erwartung entspreche, die Branntweinsteuer bedeutend vermindert werden solle.

Dieser Vorschlag wurde im Wesentlichen von beiden Kammern angenommen, solches im Schreiben vom 11. July 1821 dem Königlichen Ministerium mitgetheilt und von diesem unter dem 26. July 1821 der Entwurf als Gesetz (dritter Steuertarif) veröffentlicht.

Nachdem durch Verordnung vom 8. July 1823 eine Steuer für das ein- und durchgeführte Vieh angeordnet worden, trug sehon in einem Schreiben vom 8. März 1825 Königliches Ministerium, zur Deckung mehrerer Einnahme-Ausfälle, auf Erhöhung der Eingangssteuer von verschiedenen Waaren an, und namentlich:

- a) auf eine Erhöhung des Normalsatzes von 12 Ggr. auf 16 Ggr. pro 109 Pfd.;
- b) auf eine Erniedrigung resp. und Erhöhung (Kafee, Zucker, Manufakturwaaren, Wein) einzelner Gegenstände.

Diese Anträge fanden im Wesentlichen die ständische Genehmigung und mittelst Gesetzes vom 2. Juny 1825 ist sodann ein ganz neuer Tarif veröffentlicht (vierter Steuertarif).

Unter dem 5. Februar 1827 legte Königliches Ministerium abermals einen Gesetzentwurf vor, Modifikationen und Zusätze behuf einer neu zu redigirenden Konsumtions – und Eingangssteuer – Verordnung enthaltend. Hinsichtlich der Kontrole – Maassregeln wurde darin z. B. Erweiterung des Bechts zu Haussuchungen vorgeschlagen; Strafschärfung gagen diejenigen, welche konfiszirte Waaren über die Seite schaften, oder sich der Konfiskation widersetzten; Ausdehnung der Bestimmung des §. 19 der Verordnung vom 22. July 1817, auf Packenträger; eine Schärfung der Bestimmung des §. 115 der Verordnung, wegen der Einfuhr auf bestimmten Strassen, desgl. des §. 118, wegen richtiger Deklarationen. — Stände genehmigten mittelst Schreibens vom 23. März 1827 die Anträge grönstentheils und mit einigen Modifikationen, trugen auch auf eine neue Redaktion des ganzen Gesetzes an.

Alle diese und mehrere in Folge des Einbecker Vertrages beabsichtigte Veränderungen unterblieben nun zwar, als dessen Ausführung die bekannten Hindernisse fand; jedoch vermochten dringende Verstellungen der Betheiligten Königliches Ministerium, im vierten P. S. vom 7. März 1831 einige Veränderungen des Eingangs-Steuer-Tarifs vorsuschlagen, Zweite Kammer beschloss hierauf unter andern am 11. May den Wunsch auszuhrücken:

"auf möglichste Einschränkung der oft zu Einschwärzungen missbrauchten Grenz-Niederlagen, sowie überhaupt auf eine angemessene Schärfung der Kontrole Bedacht nehmen zu wollen, wobei Stände ihre Bereitwilligkeit zu den dadurch vermehrten Kosten erklärten"

Erste Kammer schloss sich diesem an und demgemäss fand unter dem 20. Juny 1831 eine Erwiederung Statt, Die Modifikationen des Tarifs sind hierauf durch Gesetz vom 6. July 1831 (fünfter Steuertarif) veröffentlicht.

Die Grundzüge des Eingangssteuer-Systems waren bis dahin gewasen:

- a) die Ein-, Durch- und Ausfuhr aller steuerpflichtigen Gegenstände ist erlaubt. — Ausnahmen: Salz rücksichtlich der Ein- und Durchfuhr; Spielkarten hinsichtlich der Einfuhr; Kalender mit Zeittafeln als Hauptzweck, in Beziehung auf die Einfuhr in einigen Landestheilen.
- h) Nur die für das Königreich bestimmten Gegenstände unterliegen den Eingangssteuern. — Ausnahmen: transitirendes Vieh und fremder Kornbranntwein, Genever, Sprit in Gebinden unter 40 Stübchen.
- c) Der Verkehr im Innern ist mit besondern Steuern nicht belegt. —
  Ausnahmen: die lizentpflichtigen Gegenstände in den Lizent-Orteu.
- d) Die Eingangssteuern sind für alle Theile des Königreichs gleich.
- e) Sie werden nach dem Gewichte (Brutto- oder Netto-), nach dem Gemässe und beim Vieh nach der Stücksahl erhoben.
- f) Ganz frei von Eingangssteuern sind eine bedeutende Zahl von Artikeln, theils zur Erleichterung des Verkehrs mit dem benachbarten Auslande, theils aus Rücksicht auf den inländischen Bedarf der Landwirthschaft, Gewerbe u. s. w.

Neben diesen Ein-, Durch- und Ausgangs-Steuern, welche in die Landeskasse flossen, waren bis zur Kassen-Vereinigung im Jahre 1833 die ein-, aus- und durchgehenden Waaren Zoll-Abgaben unterworfen, die eine Einnahme der Königlichen Kasse bildeten. An die Stelle des lange Zeit bestandenen Chaos der verschiedenartigsten Binnenzölle setzte die Verordnung vom 9. September 1825 ein Grenzzoll-System, dessen Grundzüge waren:

- a) Als Regel die erlaubte Ein-, Durch- und Ausfuhr aller Gegenstände des Verkehrs. — Ausnahmen bildeten: Salz, Spielkarten, Kalender, Lumpen und Pflastersteine (deren Ausfuhr allgemein), Schafflisse (deren Ausfuhr in einigen Landestheilen untersagt war).
- b) Abgabenfreier Verkehr im Grenzzoll-Verbaude.
- c) Einmalige Zollpflichtigkeit beim Ein- und Ausgange.
- d) Allgemeine Zollsätze: für trockne Waaren von 100 Pfd. Brutto 2 Ggr., für füssige Gegenstände von der Ohm 6 Ggr. beim Eingange und eben so viel beim Ausgange. Beide bildeten zusammen genommen den Durchgangszoll.
- e) Ausnahmen von diesen allgemeinen Zollsätzen bildeten die ganz, oder beim Ein- oder Ausgange zollfreien Gegenstände, sowie die besondern Zollsätzen unterworfenen Waaren.

- f) Für einzelne Strassen waren die Zollsätze zur Beförderung des Durchfuhrhandels oder in Folge besonderer Vereinbarungen mit Nachbarstaten ermässigt.
- g) Die Ausfuhr von Getreide, Butter und K\u00e4se auf der Ems war einem besonderen Zolle unterworfen.

Endlich wurde noch von verschiedenen ausländischen Artikeln bei deren Eingange in die Provinz Ostfriesland ein Impost erhoben (Tarif vom 29. Juny 1822).

In dem bereits oben erwähnten Erwiederungsschreiben vom 20. Juny 1831 hatte die allgemeine Stände-Versammlung darauf angetragen:

es möge in Erwägung gezogen werden, ob und unter welchen Verhältnissen sich Unterhandlungen wegen eines gemeinschaftlichen und ausgedehnten Zoll-Verbandes anknüpfen lassen möchten.

Da nun die bekannten Kasseler Verträge vom Jahre 1828, und der Einbecker Vertrag vom 27. März 1830, durch welche schon früher die Hannoversche Regierung jenen Zweck zu erreichen gesucht hatte, entweder gar nicht oder doch nur theilweise in Wirksamkeit traten, so benachrichtigte Königliches Ministerium die Stände mittelst Postskripts vom 30. May 1832, dass unter dem 7. Oktober 1831 eine Präliminar – Konvention mit dem Herzogthume Braunschweig, die gemeinschaftliche Regulirung der Steuer- und Zoll-Verhältnisse betreffend, abgeschlossen sei (Gesetz-Sammlung von 1831, Abtheilung I., Seite 231), vermöge welcher und nach einem Vertrage vom 9. Dezember 1831 gegen Bewilligung einer Zoll-Erleichterung für die durch das Hannoversche passirenden, von oder nach Braunschweig gehenden Waaren — die Braunschweigischen vom hiesigen Gebiete umgebenen Enklaven, den Hannoverschen Eingangs-Abgaben unterworfen wurden.

Die Regierung erklärte zugleich, wie sie die Ansicht vollkommen theile:

"dass nicht nur die, durch die verschiedenen Steuer - und Zoll - Systeme der Deutschen Staaten hervorgerusene Trennung der kommerziellen Interessen der Entwickelung der Gewerbthätigkeit störend in den Weg trete, sondern dass auch die Herstellung einer grösseren Handelsfreiheit in Deutschland für die Beförderung der allgemeinen Wohlfahrt und für die Vermehrung des Wohlstandes von den nützlichsten Polgen seyn würde, auch habe sie bei ihren bisherigen Unterhandlungen mit andern Deutschen Staaten über Handels- und Zoll-Verhältnisse, sowie bei den desfalls abgeschlossenen Verträgen stets den Zweck vor Augen gehabt, eine Erleichterung des Handels und Verkehrs zu bewirken, die aus der vereinten Stellung bei den Handels- und Zoll-Angelegenheiten entstehenden Nachtheile durch ein gemeinschaftliches Zusammenwirken zu beseitigen, und die von allen Seiten gewünschte Erleichterung des Handels in dem möglichst grossen Umfange auf eine dem Vortheile des hiesigen Königreichs am meisten entsprechende Weise herbeizuführen."

Die Stände-Versammung konnte wegen vorliegender, wo möglich noch dringenderer Geschäfte die Steuer- und Zoll-Angelegenheit in der damaligen Diät nicht erledigen und beschränkte sich deshalb darauf, 47 diesen Gegenstand betreffende Petitionen neben einem Schreiben vom 8. März 1833 dem Ministerium zur angemessenen Berücksichtigung bei der bevorstehenden Revision des Tarifs zu übersenden.

Obgleich schon durch die Verordnung vom 25. Juny 1838 der Zoll vom ausländischen Getreide für Hannover und Braunschweig gemeinschaftlich wurde, lieferten doch die ferneren Unterhandlungen mit Braunschweig erst in dem Steuer – und Zoll-Vereinigungs-Vertrage vom 1. May 1834 umd dessen Zubehörungen (sechster Steuertarif vom 21. April 1835) das gewünschte Resultat, und die darin enthaltenen Bestimmungen bilden die Grundlage der jetzigen Gesetzgebung über die indirekten Steuern, da durch die nachherigen Verträge vom 7. May 1836 und 11. November 1837, vermöge welcher das Herzogthum Oldenburg und das Fürstenthum Schaumburg-Lippe dem nordwestdeutschen indirekten Steuer-Verbande beitraten, wesentliche Aenderungen nicht bewirkt worden sind.

Die Dauer dieser Verträge war bis zum Ende des Jahrs 1841 festgesetzt und schon Ende März 1841 erklärte Braunschweig aus dem Steuerverein treten und dem deutschen Zollverein sich anschliessen zu wollen. Dies führte

- zu einem Vertrage zwischen Hannover und Oldenburg vom 14. Dezember 1841, wodurch die früheren Einigungs-Verträge bis Ende 1842 verlängert wurden. Abermalige Verlängerung für 1843, im Dezember 1842; im Dezember 1843 auf unbestimmte Zeit.
- Zu einem Vertrage gleichen Zweckes zwischen Hannover
  u. s. w. und Schaumburg-Lippe vom 24. Dezember 1841.
   Abermalige Verlängerung im Dezember 1842 für das
  Jahr 1843; im Dezember 1843 auf unbestimmte Zeit.
- Zu verschiedenen Verträgen vom 17. Dezember 1841 zwischen dem Steuerverein und dem Zollverein, wegen gegenseitigen Anschlusses einzelner Landestheile und Erleichterung des Verkehrs.

Als fernere Einigungs-Verhandlungen fruchtlos blieben und die von der braunschweigischen Regierung unter dem 20 Dezember 1843 (in Folge einer Protokollar-Uebereinkunst mit dem Zollverein vom 24. Juny) erlassenen gesetzlichen Bestimmungen, die Trennung aller braunschweigischen Lande vom Steuervereine aussprachen, (also auch des bis zum 1. Januar 1844

noch beim Steuerverein verbliebenen Weser- und Harz-Distrikts); erklärte ein hannoversches Patent vom 31. Dezember 1843 alle gegenseitigen steuervertragsmässigen Beziehungen für erloschen. Dies führte zu dem die jetzige Grundlage bildenden Vertrage zwischen dem Steuerverein und Zollverein vom 16. Oktober 1845, dessen Gültigkeit mit dem 1. Januar 1854 erlischt. Dazu gehören 6 Uebereinkünfte von demselben Tage: wegen Unterdrückung des Schleichhandels, wegen des gegenseitigen Anschlusses einzelner Gebietstheile an die entgegengesetzten Steuer- und Zollvereine, wegen Besteuerung innerer Erzeugnisse dieser Landestheile, wegen Erleichterung des gegenseitigen Verkehrs, wegen der indirekten Abgaben in den Kommunion-Besitzungen.

Unter dem 7. März 1845 wurde ein neues Gesetz über die Eingangs-, Durchgangs- und Ausgangs-Abgaben erlassen (Siebenter Tarif), welches mit dem 1. May an die Stelle des Grenzabgaben-Gesetzes vom 21. April 1835 trat. Der Tarif enthält einige veränderte und zum Theil erhöhte Sätze, z. B. für fremde Eisenwaaren, Papier, Tapeten, Porzellan, Südfrüchte, Zucker und beim Ausgange für Papierspäne und Makulatur. Bine Erklärung des §. 74 erfolgte durch Gesetz vom 13. August 1846 und im Jahre 1847 (Dezember 31.) wurde ein mit der freien Stadt Bremen schon unter dem 14. April 1845 wegen Regelung verschiedener Verkehrsverhältnisse abgeschlossener Vertrag, verkündet. Er bleibt vorläufig bis zum 1. Januar 1855 in Kraft und ihm schloss sich ein Gesetz vom 31. Dezbr. 1847 an, das Verbot von Uebertretungen der Einfuhr-Steuer- und Zoll-Gesetze der freien Stadt Bremen, enthaltend.

Durch Verordnung vom 16. Juny 1847, traten mit dem 1. July an die Stelle der Direktionen der direkten Steuern und der Direktionen der indirekten Abgaben und Zölle, Steuer-Direktionen für die gemeinsame Verwaltung beider Steuerarten.

Auf Antrag der allgemeinen Stände-Versammlung erfolgten, mittelst Verfügung vom 28. Juny 1848, verschiedene Ermässigungen und Befreiungen von Durchgangs-Abgaben und unter dem 13. July 1848 wurde eine Ministerial-Erklärung, über den Anschluss einiger braunschweigischen Ortschaften an den Steuerverein, veröffentlicht.

Das Königreich Hannover hat in neuster Zeit auch zwei Freihäfen erhalten, nämlich Geestemünde durch Gesetz vom 19. Juny 1847 mit Ausf.-Verdg. vom 24. Juny; Harburg, durch Gesetz vom 10. August 1848 mit Vollz.-Verdg. vom 4. September 1848.

Der Ertrag der Landzölle der alten Provinzen war, nach einem Durchschnitt von 1792 his 1802 mit Einschluss der Allerzölle, 87178 Thlr. Kassen Mze. In den ersten Jahren nach der Fremdherrschaft scheinen sie auf 180000 Thlr. und bis zum Jahre 1825 sogar auf 320000 Thlr. gestiegen zu seyn. Als Folge der Verordnung vom 9. September 1825 hob der Zollertrag sich noch ferner und es war:

|            |   |   |     | Roheinnahme | Ueberschuss |
|------------|---|---|-----|-------------|-------------|
| 1826/7 : . | • |   |     | 362870      | 263910      |
| 1827/8: .  |   |   |     |             | 262512      |
| 1828/9: .  |   |   |     |             | 238678      |
| 1829/30:   |   |   |     | 331358      | 235990      |
| 1830/1 : . |   |   |     | 324202      | 229154      |
| 4004.0     |   |   |     | 000#00      | 209422      |
| 1832/3: .  |   | • |     | 288443      | 201119      |
|            |   |   | hni |             | 234398      |

wonach die Gewinnungskosten 28,60 % der Roheinnahme be-

trugen.

Die Grenz-Steuer-Roheinnahme war annähernd im Jahre vom 1. November 1817/8: 310575 Thlr. Konv. Mze., vom 1. July 1819/20: 359419 Thlr., 1820/1: 373362 Thlr.; von 1822—25: 500000 Thlr., von 1826—30: 630000 Thlr., von 1830—33: 595000 Thlr.

Beide Arten der Grenzabgaben lieferten also zur Zeit der Kassenvereinigung nicht völlig 885000 Thlr. Rohertrag; dagegen, in Folge dieser Vereinigung und des Gesetzes vom 21. April 1835:

| ,,,,,,    |   |   |   |  |          |              |
|-----------|---|---|---|--|----------|--------------|
| 1835/6:   |   |   |   |  | 1,083300 | also Zunahme |
| 1836/7:   |   |   |   |  | 1,198436 | 115136       |
| 1837/8:   |   |   |   |  | 1,353275 | 269975       |
| 1838/9:   |   |   |   |  | 1,407631 | 324331       |
| 1839/40 : |   | • |   |  | 1,475750 | 392450       |
| 1840/1:   |   |   |   |  | 1,511279 | 427979       |
| 1841/2:   |   |   |   |  | 1,815919 | 732619       |
| 1842/3:   | • |   |   |  | 1,725741 | 642441       |
| 1843/4:   |   |   | • |  | 1,804717 | 721417       |
| 1844/5 :  |   |   |   |  | 1,818402 | 735102       |
| 1845/6:   |   |   |   |  | 1,832537 | · 749237     |

| 1846/7: |  |  |  | 1,822992      | 739692 |
|---------|--|--|--|---------------|--------|
| 1847/8: |  |  |  | 1,792315      | 709015 |
| 1848/9: |  |  |  | 1,739146      | 655846 |
| 1850/1  |  |  |  | 1,765000      | 681700 |
| •       |  |  |  | (Voranschlag) |        |

Die Einnahme von den Grenzabgaben ist also seit 1833 verdoppelt. Sie macht jetzt zwischen 13 und 14 % der gesammten Roheinnahme und 18,26 % des Reinertrages aller Einnahmen aus; auf den Kopf der Bevölkerung kamen vom Rohertrage im Jahre 1846/7 durchschnittlich 1,07 Thlr. Diese (im Vergleich mit dem Zollverein) hohe Durchschnittszahl des Steuervereins erklärt sich sehr einfach dadurch, dass der Steuerverein eine Menge Fabrikate einführen und verzollen muss, welche der Zollverein selbst erzeugt. Beispielsweise gehören dazu Manufakturwaaren und raffinirter Zucker, indem der Steuerverein Rübenzuckerfabriken gar nicht besitzt.

Um Wiederholungen bei Braunschweig, Oldenburg und Schaumburg-Lippe zu ersparen, ist hier die Geschichte des nordwestdeutschen Steuervereins zusammenhängend behandelt. Aus gleichem Grunde werden auch dessen Einnahmen mitgetheilt:

| Rechnung sjahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grens-<br>abgaben,<br>defraudirte<br>Gefälle,<br>Insgemein. | Brannt -<br>wein-<br>Steuer, | Bier-<br>Stauer. | Rohertrag<br>aller<br>gemein-<br>schaftlichen<br>Abgaben. | Reinertrag<br>aller<br>gemein-<br>schafilichen<br>Abgaben. | Auf den<br>Kopf der<br>betreff.<br>Bevälke-<br>rung vom<br>Roher-<br>trage der<br>Grenn-<br>abgaben. |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 18 Monate von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                              | 1                | 1                                                         | 1                                                          |                                                                                                      |  |
| Juny 1835 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                              | 1                | 1                                                         | l                                                          | ł                                                                                                    |  |
| incl. Juny 1836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,356177                                                    | 628294                       | 70858            | 2,055329                                                  | 1,653220                                                   | 0,71                                                                                                 |  |
| 1836/37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,572965                                                    | 667437                       | 58955            | 2,299357                                                  | 1,869905                                                   | 0,78                                                                                                 |  |
| 1837/38 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,797667                                                    | 662167                       | 58773            | 2,518607                                                  | 2,084949                                                   | 0,83                                                                                                 |  |
| 1838/39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,868582                                                    | 631455                       | 53345            | 2,553382                                                  | 2,104115                                                   | 0,87                                                                                                 |  |
| 1839/40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,948516                                                    | 621053                       | 550              | 2,569569                                                  | 2,117741                                                   | 0,89                                                                                                 |  |
| 1840/41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,988745                                                    | 573573                       | Braus<br>tritt - | 2,562318                                                  | 2,111765                                                   | 0,90                                                                                                 |  |
| 1841/42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,250392                                                    | 510681                       |                  | 2,761073                                                  | 2,287502                                                   | 1,06                                                                                                 |  |
| 1842/48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,942284                                                    | 446121                       | 1 20             | 2,388405                                                  | 1,952242                                                   | 0,93                                                                                                 |  |
| 1843/44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,020615                                                    | 416986                       | ## <b>5</b> 1    | 2,437601                                                  | 1,995461                                                   | 0,99                                                                                                 |  |
| 1844/45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,033677                                                    | 413529                       | 20 22            | 2,447206                                                  | 1,988826                                                   | 1,02                                                                                                 |  |
| 1845/46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,030439                                                    | 342921                       | 74 >             | 2,373860                                                  | '                                                          | 1,01                                                                                                 |  |
| 1846/47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,036169                                                    | 281346                       | 2.57             | 2,317515                                                  | _                                                          | 1,01                                                                                                 |  |
| Diese Zahlen sind der stenografischen Aufseichaus über die Verhandl. II. Kam. am 11. Juny 1850 entnommen, weil leider kein schriftlicher Bericht der Finnankommission vorliegt. Sie sind dort als Roheinnahm der indirekten Abgaben im Steuerverein beseichnet Die frührere Zahlen sind aus einer amtlichen Mittheil lusg, welche ich als Berichtserstatter des Volkswirth- |                                                             |                              |                  |                                                           |                                                            |                                                                                                      |  |

Hiervon *Durchgangs*abgaben, nach dem Durchschnitt von 1836 – 41: 146624 Thlr., 1841/6: 165681 Thlr.

Der Beitrag der wichtigsten Einfuhr-Artikel zur Roheinnahme (hannoverschen Antheils, aus den Budgetmittheilungen) ergiebt sich aus nachstehender Vergleichung:

| -            | 1839/40<br>Thir. | 1844/45<br>Thlr. | 1846/47<br>Thir. | PrstAn-<br>theil au<br>den Ein-<br>gangsab-<br>gaben, | 1848/49.<br>Thir. |
|--------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Kaffee       | 181766           | 239627           | 265758           | 14,32                                                 | 279430            |
| Manufaktur-  |                  |                  |                  |                                                       |                   |
| waaren .     | 888381           | 223048           | 244693           | 13,19                                                 | 248592            |
| Wein         | 182554           | 200556           | 209204           | 11,28                                                 | 217463            |
| Zucker (raf- |                  | •                |                  | •                                                     |                   |
| finirter) .  | 143294           | 166435           | 172436           | 9,29                                                  | 161330            |
| Zucker (ro-  |                  |                  |                  | ·                                                     |                   |
| her)         | 40618            | 64551            | 70750            | 3,81                                                  | 97856             |
| Taback       | 46056            | 57484            | 64705            | 3,49                                                  | 67576             |
| Syrupu.s.w.  | 35693            | 37715            | 38314            | 2,07                                                  | 37828             |
| Thran        | 29947            | 34466            | 34408            | 1,85                                                  | 32746             |
| Reis         | 23573            | 31931            | 32363            | 1,74                                                  | 31333             |
| Branntwein   | 45661            | 32129            | 29720            | 1,60                                                  | 36061             |
| Vieh         | 16740            | 23579            | 20975            | 1,13                                                  | 19305             |
| _            |                  |                  |                  |                                                       |                   |

1,634283 1,111521 1,183326 63,77 1,229520

In den im Januar 1850 zum erstenmal amtlich veröffentlichten Tafeln über den Verkehr des gesammten Steuervereins von den Jahren 1. July 1844/8 ist der Ertrag der Eingangsabgaben wie folgt angegeben:

|        |  | Ertraĝ obi-<br>ger 11 Ar-<br>tikel. | Prozente<br>der<br>Eingangs-<br>Abguben. | Zusammen<br>Eingangs-<br>Abgaben. | Prozente<br>aller<br>Grenz-<br>Abgaben. |
|--------|--|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| 1844/5 |  | 1,283207                            | 71,20                                    | 1,802140                          | 88,61                                   |
| 1845/6 |  | 1,269815                            | 69,21                                    | 1,834585                          | 90,35                                   |
| 1846/7 |  | 1,349791                            | 72,76                                    | 1,855171                          | 91,10                                   |
| 1847/8 |  | 1,355835                            | 73,37                                    | 1,847942                          |                                         |

Zur Vergleichung mit dem oben angegebenen Antheile Hannovers möge die nachfolgende Mittheilung über den Roh-Ertrag der wichtigsten Einfuhr-Artikel des gesammten Steuervereins, gleichfalls im Jahre 1846/7, dienen:

|                                  | Eingeführte<br>Quantität. | Ertrag<br>der<br>Eingangs-<br>abgabe. | Prezent-Antheil<br>der Gesammt-<br>Eingangs-Ab-<br>gabe. |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Kaffee und Kaffeesurro-          |                           |                                       | gv.                                                      |
| gate                             | 95967 Ztr.                | 300069 Thir.                          | . 16,18                                                  |
| Manufakturwaaren                 | 23242 "                   | 285154 ,                              | 15,37                                                    |
| Wein in Fässern v. Fla-          |                           |                                       |                                                          |
| schen                            | 93771 "                   | 248855 "                              | 13,42                                                    |
| Zucker, fabrizirter              | 56263 "                   | 195578 "                              | 10,54                                                    |
| Zucker, rober, für in-           |                           |                                       |                                                          |
| ländische Siedereien .           | 47214 "                   | 70824 "                               | 3,82                                                     |
| Rohe Tabaksblätter und           |                           |                                       |                                                          |
| Stengel                          | 71028 "                   | 75393 "                               | 4,06                                                     |
| Syrup, Melasse                   | 55391 "                   | 42268 "                               | 2,28                                                     |
| Thran                            | 58402 "                   | 38938 "                               | 2,10                                                     |
| Reis und Reismehl                | 35045 "                   | 36418 "                               | 1,96                                                     |
| Branntwein, Rum, Arrak, )        | `                         |                                       |                                                          |
| Kognak, Liqueure und dergleichen | <b>58</b> 33 "            | 3 <b>4</b> 340 "                      | 1,85                                                     |
| Vieh                             | 44892 Stck                | . 21953 "                             | 1,18                                                     |
| ,                                | 1                         | 349790 Thir                           | 72,76.                                                   |

Soviel über die Geschichte, über die Verfassung und die Einnahmen des nordwestdeutschen Steuervereins, auf dessen Handelspolitik ich im allgemeinen vergleichenden Theile dieser Schrift zurückkommen werde.

#### 4. Branntmein - Steuer.

Diese, seit 1835 dem Steuervereine gemeinschaftliche Abgabe, wurde mit dem 1. November 1817 im ganzen Königreiche dergestalt eingeführt, dass sie nach dem vermessenen Inhalt der Blase berechnet und zum Betrage von 1 ggr. 7 pf. für zwei Stübchen des durch die Messung ermittelten Blasengehalts, bei 24stündigem Gebrauch derselben, erhoben werden solle. — Betriebsverbesserungen und die auf Umgehung der Steuer berechneten Abänderungen in den Geräthschaften führten zu der Verordnung vom 29. August 1820, wonach vom 1. Oktober 1820 an die Branntweinsteuer: nach dem vermessenen Inhalte der Blase und des Helms, so wie nach

der Zeit des Gebrauchs, mit besonderer Rücksicht auf die dabei benutzten Vor - oder Maischwärmer oder sonstigen Destillations - Apparate; — erhoben wurde. Auch waren die, nach Beschaffenheit der Brenngeräthe, verschiedenen Steuersätze erhöht, jedoch wurde für ausgeführten Branntwein 3/4 der Steuer rückvergütet. - Auch diese Art der Besteuerung diente nicht nur zur Umgehung der Steuerpflicht, sondern wirkte daneben auf den technischen Fortschritt des Gewerbes hemmend ein; weshalb, auf Antrag der Stände, durch Gesetz vom 1. May 1833 der Raumgehalt der Maischbottiche zur Grundlage der Steuerberechnung gemacht wurde. Demgemäss war vom 1. July 1833 an die Abgabe: bei jeder Einmaischung, für jede 24 Quartier Maischbottichraum, bei Getreidemaische 9 pf., bei Kartoffeln- und gemischter Maische 10 pf. (letzteres vom 1. July 1834 an, Aktenstücke IV. Ldtg. Seite 387 bis 442 und 966). — Schon durch Gesetz vom 21. April 1835 wurden, in Folge des Steuervereinigungs-Vertrages mit Braunschweig, einige Abänderungen verfügt; namentlich wurde der Unterschied zwischen Getreide - und Kartoffeln - Maische aufgehoben und die Steuer allgemein auf 10 Pfenninge für jede 24 Quartier Maischbottichraum (1 Quartier zum Gehalte von 2 Pfd. köll. Gew. destillirten Wassers) festgesetzt. - Die nächste Maassregel war die Aufhebung der Fabrikationsabgabe, welche die Destilliranstalten, nach §. 3 des Gesetzes vom 21. April 1835, zu entrichten hatten (Aktenstücke des V. Landtags V. 118 und 121). - Schon nach weniger als zehnjähriger Anwendung machte man, wie allenthalben, auch in Hannover die Erfahrung, dass der Erfindungsgeist der Brenner, der Branntweinsteuer-Gesetzgebung weit vorauseilte und die Regierung hatte deshalb im Jahre 1844 (z. v. die vertrauliche Mittheilung vom 20. April 1844) die Absicht einer Steuererhöhung (Schreiben vom 24. Februar 1846 in den Aktenstiicken III. 836). Indess stand man damals davon ab und erst das Gesetz vom 9. Februar 1849 führte die Absicht aus, indem es den Steuersatz um 1/3 dergestalt erhöhte, dass (anstatt bis dahin von 24) von je 16 Quartier Maischbottichraum 10 Pfenning Steuer erhoben werden soll. Die den landwirthschaftlichen Brennereien zugestandenen Erleichterungen dagegen wurden erweitert; die Steuerrückvergütung bei der Ausfuhr, auf ½0 Pfenning vom hannov. Quartier für jedes volle Prozent des Alkoholgehalts des Branntweins von 48 Grad (nach Tralles Alkoholometer) und höher, festgesetzt (z. v. die betr. Bekanntm. der Gen. Dir. der indir. Str. vom 8. März 1849).

Die Zahl und der Betriebs-Umfang der Brennereien im Konigreich Hannover war am

| J                 | Zahl der          | Brenn            | gerät <b>h</b> e             |
|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
|                   | Brenne-<br>reien. | Zahl.            | Raum-<br>inhalt<br>Stübchen, |
| 1. November 1817  | 2352              | 2743             | 253169                       |
| März 1821         | 1931              | 2130             | 227920                       |
| im Jahre 1848/9   | 947               |                  | _                            |
| im Jahre 1849/50: |                   | gewöhn-<br>liche | kundwirth-<br>schaftliche    |
| für Getreide      |                   | 440              | 366                          |
| für Kartoffeln    |                   | 146              | 27                           |
|                   |                   | 586              | 393                          |
| •                 |                   | 9                | 79                           |

Der *Ertrag* der Steuer war im Jahre vom 1. November 1817/8: 292021 Thir. Konv. Münze; vom 1. July 1819/20: 292172 Thir.; sodann im Jahre:

| 1820/1  | : | 342437   | Thlr.     | •  | • |   |   |   | also | Zunahme  |
|---------|---|----------|-----------|----|---|---|---|---|------|----------|
|         |   |          |           |    |   |   |   |   | oder | Abnahme. |
| 1821/2  | : | 376580   | "         |    | • | • |   |   | +    | 34143    |
| 1822/3  | : | . 352785 | 37        |    | • | • | • |   | +    | 10348    |
| 1823/4  | : | 354739   | <b>"</b>  |    |   | • |   |   | +    | 12302    |
| 1824/5  | : | 382003   | n         |    |   |   |   |   | +    | 39566    |
| 1825/6  | : | 400297   | n         |    |   |   |   |   | +    | 57860    |
| 1826/7  | : | 376644   | n         | •  |   |   |   |   | +    | 34207    |
| 1827/8  | : | 338097   | 77)       |    |   |   |   |   | ÷    | 4340     |
| 1828/9  | : | 326450   | 77        |    | • |   | • | • | ÷    | 15987    |
| 1829/30 | : | 331866   | n         | ٠. |   |   |   |   | ÷    | 10571    |
| 1830/1  | : | 289825   | n         |    |   | • |   |   | ÷    | 52612    |
| 1831/2  | : | 283537   | <b>11</b> |    |   |   | • | • | ÷    | 58900    |
| 1832/3  | : | 294125   | n         |    | • | • | • |   | ÷    | 48312    |

| 1833/4  | : | 424069      | Thir.      |     |             |                  |              |             | +         | 81682  |
|---------|---|-------------|------------|-----|-------------|------------------|--------------|-------------|-----------|--------|
| 1834/5  | : | 419876      | <b>3</b> 0 |     |             |                  |              | •           | +         | 77439  |
| 1835/6  | : | 530264      | 79         | •   |             |                  |              |             | +         | 187827 |
| 1836/7  | : | 544144      | 37)        |     | 4           | <b>50</b>        | bin.         |             | +         | 201707 |
| 1837/8  | : | 551038      | 77         |     | MA          | alen             | Jan          |             | +         | 208601 |
| 1838/9  | : | 537813      | 33         |     | hsc         | 2                | Mittheilang. |             | +         | 195376 |
| 1839/40 | : | 528466      | 27         |     | rkt         | Ē                |              |             | +         | 186029 |
| 1840/1  | : | 484327      | 77         |     | Volkswů     | V 84             | 를            |             | $\dot{+}$ | 141890 |
| 1841/2  | : | 448680      | 79         |     | [0 <b>X</b> | Reichsversammung | tlichen      |             | +         | 106243 |
| 1842/3  | : | 392080      | 77         |     | dem         | der ]            | B.           |             | +         | 49643  |
| 1843/4  | : | 376234      | 77         |     | _           | _                | E            |             | +         | 33797  |
| 1844/5  | : | 386686      | "          |     | iner        | Ausschuss        | gemachten    |             | +         | 44249  |
| 1845/6  | : | 321675      | 37         |     | 8           | 1880             | ema          |             | ÷         | 20762  |
| 1846/7  | : | 263537      | n          |     | A           | ¥                | 90           |             | ÷         | 78900  |
| 1847/8  | : | 359307      | 77         | aus |             | n s<br>iscl      | ten          | )- <u>}</u> | +         | 16870  |
| 1848/9  | : | 452683      | 77         | Auf |             |                  |              | en. Ì       | +         | 110246 |
| 1849/50 | : | 585847      | 77         | ٠.  |             |                  |              | . '         | +         | 243410 |
| 1850/1  | : | 500000      | "          |     |             |                  |              |             | +         | 157563 |
| •       |   | (Anschlag.) | )          |     |             |                  |              |             | •         |        |

Lebhast zu bedauern ist, dass weder in den Budgetvorlagen noch in den Ständeverhandlungen ein Werth darauf gelegt scheint, — die Zahl und den Betriebsumfang der zu verschiedenen Zeiten vorhandenen Brennereien mitzutheilen und kennen zu lernen. Sollte dieses auch nicht, (mindestens mündlich) bei Gelegenheit der neusten Steuererhöhung geschehen seyn, so ist mir nicht klar, wie man sich im Stande geglaubt hat die volkswirthschastliche Seite dieser Frage genügend übersehen zu können. Aus sonstigen Quellen ist mir bekannt geworden, dass die im Jahre 1848/9 vorhandenen 947 Branntweinbrenner, binnen Jahressrist 25,142793 Quartier Branntwein erzeugten und davon 542665 Thir. Maischsteuer entrichteten. Das ergiebt auf jeden Kopf der Bevölkerung durchschnittlich 14½ Quartier und für 1 Quartier 7,77 Sgr. Steuer.

#### 5. Bier - Steuer.

Auch das Bier war schon vor der Fremdherrschaft in einigen Theilen des Landes Gegenstand der Besteuerung gewesen und wurde deshalb bei der allgemeinen Steuergesetzgehung im Jahre 1817 mit einer mässigen Abgabe belegt. deren Höhe sich nach der Stärke des Biers richtete; weshalb die geringsten Arten frei blieben und die am mehrsten getrunkenen Sorten nur niedrig besteuert wurden. Um jedoch such die höheren Biersorten allgemeiner zugänglich zu machen, auf eine Verbesserung der gewöhnlicheren Biere hinzuwirken und zugleich eine zweckmässigere Berechnung der Steuer zu erreichen; wurde das Gesetz vom 19. Juny 1827 erlassen (Aktenstücke des III. Ldtges. II. 41 und 291). - Die Ausführung der Steuervereinigung mit Braunschweig endlich brachte zu dem noch jetzt geltenden Gesetze vom 21. April 1835, welches die Erhebung nach der Menge des gewonnenen Erzeugnisses festsetzt; ermittelt durch den Inhalt der amtlich vermessenen Stellbottiche. Die Steuer beträgt für 1 Ohm von 160 Quartier (= 136 preuss. Quart) 6 Ggr., also für das preuss. Quart 0,53 Pfg. Bei der Ausfuhr von mindestens 1/2 Ohm wird die Hälste der Steuer vergütet. Seit Bildung des Steuervereins ist die Biersteuer (mit Ausnahme Oldenburgs) gemeinschaftlich.

Diese Abgabe ertrug roh im Jahre vom 1. November 1817/8, 64476 Thlr. Konv.-Münze-, vom 1. July 1819/20: 67257 Thlr.; 1820/1: 70098 Thlr.; von 1821/7 durchschnitt-lich 77081 Thlr.; von 1827 bis 1835 im Durchschnitt 25522 Thlr., seitdem 1835/6: 49836, 1836/7; 44927 1837/8: 46071, 1838/9: 46173, 1839/40: 45820, 1840/1: 45764, 1841/2: 44914, 1842/3: 40460, 1843/4: 39025, 1844/5: 37246, 1845/6: 39450, 1846/7: 34825, 1847/8. 34346, 1848/9: 38907, 1850/1: 35000 Thlr. (Anschlag.)

Hinsichtlich der Biersteuer sind bei jeder Budgetberathung Anträge und Wünsche vorgebracht, deren Zweck war, diese Abgabe zu beseitigen, oder zu beschränken, oder zu ermässigen, oder auf die Verbesserung des Biers hinzuwirken u. s. w. Dennoch ist es seit 15 Jahren beim Alten geblieben und dazu ist von jetzt an, wo die Einnahme nicht zu entbehren seyn wird und Steuerverträge bestehen, noch einige Zeit Aussicht. In der That ist auch der Steuersatz zu niedrig um irgend erheblich nachtheiligen Einfluss zu äussern; nur die Kontrollemassregeln können belästigen. Dass die Aushebung

der Steuer zur Verbesserung des Biers beitragen würde, dürfte (nach entgegenstehenden Erfahrungen in andern Staaten) hinsichtlich einiger Sorten mindestens zweifelhaft seyn; gewiss dagegen ist, dass die zahlreich vorhandenen Biermonopole (Aktenstücke des VIII. Ldtgs. I. S. 494) ein Hinderniss sowohl des besser als wohlfeiler Werdens des Biers sind. Würden diese Monopole durch Geldopfer der Staatskasse beseitigt werden können, so möchte rathsam seyn die Steuer bis zu einer allgemein deutschen Vereinbarung über die Abgaben von Erzeugung und Verbrauch, bestehen zu lassen.

# dd) Einnahme von Regalien.

Diejenigen Einnahmen von nutzbaren Hoheitsrechten und Monopolen, welche nicht unmittelbar in die Kasse der Domänen-Kammer flossen, sondern Gegenstand besonderer Verrechnung waren; sind unter dem Haupt-Einnahme-Titel: Regalien, zusammengestellt. Sie zerfallen nach der oben mitgetheilten Tafel in Einnahme: von Bergwerken und Salinen, von den Wasserzöllen, von den Posten, von den Klassenlotterien und vom Intelligenzzwange. Ihr Gesammtbetrag bildet jetzt 26,70 % des Roh- und 7,37 % des Reinertrages aller Staatseinnahmen. — Sie stehen in der Haupt-Staatsrechnung nur mit den Ueberschüssen, weshalb in meiner obigen Zusammenstellung die Summe des Unterschiedes zwischen Rohund Rein-Einnahme, nachgetragen ist; wie unten bei der Ausgabe-Abtheilung "Gewinnungs-Kosten" erläutert wird.

# 1. Ginnahme von Bergwerken und Salinen.

Hauptsitze des Bergbaus und Hüttenbetriebes sind der Harz seit neun Jahrhunderten (mit 35000 Bewohnern auf 11½ M.) und das Sollinggebirge (43/4 M. mit etwa 11000 Einwohnern). Sie haben im Durchschnitt der letzten Jahre etwa folgende Erzeugnisse geliefert (mit den s.g. Kommunion-Besitzungen, z. v. die nachfolgende Tafel): Gold 9 bis 11 Mark, Feinsilber an 48000 Mark; Roh-, Granulir-, Wasch-Eisen, Gusswaren 80 bis 85000 Zentner (die Eisenstein-Förderung beträgt etwa 300000 Zentner jährlich); Blei uud Glätte 95 bis 100000 Ztnr.; Kupfer 5500 bis 5700 Ztnr.; Zink 120

bis 130 Ztr.; gelben und grauen Schwefel 1700 bis 1750 Ztr.; Kupfer - und Eisen - Vitriol 8000 Ztr.; Alaun 120 - 130 Ztr.; Schwefelsäure 4000 Ztr. Erzeugnisse der Eisenhütten durch weitere Verarbeitung sind: Stabeisen 33 bis 34000 Ztr.; Zainund Schneid-Eisen 8800 bis 9000 Ztr.; Eisendraht 1050 bis 1100 Ztr.; geschmiedete Wagenachsen 11 bis 1200 Ztr.; Roh-, Raffinir - und Guss-Stahl 400 Ztr. Im innigen Zusammenhange mit dem Bergbau und Hüttenbetriebe am Harze stehen die Nutzungen aus den Harzforsten, von deren anbaufähiger Gesammtfläche zu 154000 Waldmorgen (von 160 R., nach den stenogr. Aufzeichnungen der II. Kam. vom 19. Juny 1850 S. 1760 und 62 sogar 200000 Morgen wahrscheinlich von 120 🔲 R.; nach Drechsler 200958 dergl. Morgen) ungefähr 138000 W. M. bestanden sind. Unter dem Bestande sind etwa: 174550 Mgn. von 120 🗆 R. Nadelholzwald, 32202 Mgn. Laubholz-Hochwald, 586 Mgn., Pflanzwald, 4040 Mgn. Mittelwald, Niederwald 1392 Mgn. Die rohen Erzeugnisse der Harzforsten zerfallen nach ihrer Verwendung in folgende Haupt-Gattungen:

- 1. Brennholz, wozu ausser dem Feuerholz auch das Rösteholz und ein grosser Theil der Wasen zu zählen.
- 2. Kohlenholz.
- 3. Schachtholz (Grubenbauholz).
- 4. Land und Wasserbauholz.
- 5. Maschinenbauholz, wozu unter anderen die Wellen und Pochstempel zu rechnen.
- Werk und Nutzholz, mit einer grossen Mannigfaltigkeit von Sorten, bei denen das Bergwerks-Nutzholz von dem gewöhnlichen Nutz - und Werkholz zu unterscheiden ist.
- 7. Sägemühlen-Blöcke.

Die ganze jährliche Abgabe (einzeln nachgewiesen in meiner Statistik von Hannover I. 140) betrug nach Kohlholzmaltern zu 80 Kubikfuss im Jahre 1834 etwa 300000 Malter, wovon die Kohlholzabgabe ungefähr die Hälfte ausmacht. Hiernach würde also 1 Morgen tragbaren Waldbodens auf dem hannov. Harz jährlich im Durchschnitt etwa 2 Malter oder 160 Kubikfuss Holz geliefert haben. Jetzt sollen nach den stenografischen Aufzeichnungen über den mindlichen

Bericht der Finanz-Kommission am 19. Juny 1850) am Harz etwa 235865 Normal-Malter Holz jährlich abgegeben werden. Davon kommen 135916 Malter auf Gruben, Hütten - und sonstige Werke, für die holzberechtigten Bewohner 79473 Malter, zum auswärtigen Verkaufe 20255 Malter u. s. w. Drechsler giebt den Durchschnitts-Ertrag der Harzforsten zu jährlich 134330 Normal-Klafter an. wovon 27675 Bau- und Nutz-. 106655 Brenn - und Kohl-Holz. Bin Morgen von 120 R. würde hiervon durchschnittlich 66 Kubikfuss Holzmasse geben; während auf eine gleiche Fläche der Domanial-Landforsten nur 22 Kubikfuss zu rechnen sind. Als Durchschnittsbestand eines abzutreibenden Morgen Fichtenwald kann man annehmen: 200 Malter bei gutem Boden und guter Lage, 100 bis 130 bei mittlerem Boden und mittlerer Lage, 50 bis 80 bei schlechtem Boden und schlechter Lage. Die dann schon Statt gehabten Zwischen-Nutzungen, sind zu etwa 2/8 dieser Zahlen zu berechnen. Ausser der Bearbeitung der Nutzhölser umfasst das Forstwesen zwei sehr wichtige und ausgedehnte Betriebszweige für die Veredlung roher Forsterzeugnisse: das Sägemühlenwesen und die Köhlerei. Der Verbrauch und die Verwerthung der Forsterzeugnisse geschieht durch: forstzinsfreie Abgabe (Feuerholz, Gruben-, Pochwerks - Bau-Holz); Abgabe gegen eine ganz geringe Vergütung (Feuer - und Bau-Holz an die berechtigten Harzbewohner); Ueberlassung zu den Erzeugungspreisen (Kohlen - und Röste-Holz an die Silberhütten); Abgabe gegen die Erzeugungskosten und einen Forstzins (an die Eisenhütten); Verkauf zu ermässigten Preisen (an die Harzbewohner); Absatz zu den laufenden Handelspreisen, namentlich auch mittelst des Verflössens.

Von dem unter abgesonderten Verwaltungen stehenden Steinkohlen- und Kalk-Bergbau, sowie vom Betriebe der Staats-Salswerke, weiter unten.

Hinsichtlich der Verfassung des Bergbaus und Hültenwesens ist zunächst zu bemerken, dass der Verwaltungs-Bezirk dieses Dienstzweiges, (abgesehen vom Solling) ursprünglich 4 verschiedene Bestandtheile bildete, nämlich: den einseitigen hannoverschen Oberharz, den mit Braunschweig gemeinschaftlichen s. g. Kommunion-Harz, die Grafschaft Hohnstein und das Amt

Elbingerode. Sodann dass der oberharzische Blei- und Silber-Berghau ursprünglich und zum Theil noch jetzt ein gewerkschaftlicher ist. Dies hat die Ertheilung vieler Bergfreiheiten veranlasst, wodurch jedoch nicht verhindert wurde, dass die nicht mehr Ausbeute gebenden Gruben von den Betheiligten niedergelegt wurden. Wenn nun eine Zeit der Zubusse eintrat, so nahm, im Interesse der Sache und der Arbeiter, die Regierung die Sache auf und dadurch sind eine grosse Menge von Kassen zu verschiedenen-Zwecken und mit verschiedenen Eigenthümern entstanden.

Jede Grube bildet einen für sich bestehenden Besitz, der von einer geschlossenen Gesellschaft von Theilnehmern benutzt wird. Diese Nutzung ist keine willkürliche und uneingeschränkte; sie steht unter Aufsicht und Leitung einer von der Regierung dazu bestellten technischen Behörde, ist beschränkt durch die Verbindlichkeit der Gewerkschaft, gewisse Abgaben an den Staat zu entrichten, und ihm die gewonnenen Metalle zu einem festgesetzten Preise zu überlassen, wogegen der Staat sich die Verpflichtung auferlegt, die Behörden zu besolden, manche Anlagen zum allgemeinen Besten zu machen und zu unterhalten, und gewisse, dem Bergbau unentbehrliche Materialien theils frei (z. B. das Grubenholz), theils zu festgesetzten Preisen zu liefern. Die Gewerke haben nur ihre Steiger und Bergleute, und die Puch- und Hüttenarbeiter zu lohnen. Der Staat unterhält auf seine Kosten alle Puch - und Hüttenwerke, sammt allen Bergwerks-Teichen und deren Zugangs-Gräben; die Gewerke nur die aus den Teichen auf die Künste geleiteten Gräben. Der Staat treibt die mehrsten Tiefenstollen (Erbstollen, d. h. welche wenigstens 7 Lachter tiefer gehen als die Uebrigen.)

Der Staatskasse gebührt dagegen:

- 1. das Quatembergeld für jede Lehnschaft (2½ Thir. vierteljährlich), jetzt 170 Thir.;
- 2. das Puch und Hüttengeld (unbedeutend);
- der Bergwerkszehnten (soll zwar grundsätzlich vom Rohertrage berechnet werden, wird aber nur von wenigen Gruben und fast von keiner vollständig gezogen), jetzt etwa 20900 Thlr.;

- 4. der Stollenneunte (von dem s. g. tiefen Stollen);
- 5. der Vorhaufs- und Münzgewinn;
- 6. vier Erbkuchse von jeder der wenigen Ausbeutezechen, jetzt 1920 Thlr.;
- 7. der Gewinn aus dem Verkaufe der Bergwerks-Erzeugnisse.
  Alle Gewerke müssen nämlich ihre Bergwerks-Produkte
  zu festgesetzten Preisen dem Staate überlassen und von demselben einige zum Grubenbau nöthige Materialien, z. B. Unschlitt, Oel, Pulver, Eisen u. s. w., ebenfalls zu festgesetzten
  Preisen kaufen. Die Preise sind zwar verschieden, je nachdem eine Grube begünstigt werden soll oder nicht, allein die
  ermässigten Preise der Bergbau-Produkte sind Regel.

Das Interesse des Staats ist mit dem Gewerkschaftlichen auf solche Weise sehr genau verbunden, und der Staat ist überdem dadurch, dass im Verlaufe der Jahre viele Gewerke sich zurückgezogen haben, zu einem sehr bedeutenden Antheile an den Gruben gelangt, so dass gegenwärtig nur noch 8 eigentlich gewerkschaftliche Gruben bestehen.

Der ganz eigenthümliche Rammelsbergische Bergbau bei Goslar, hat, gleich den übrigen mit Braunschweig gemeinschaftlichen Werken, eine abgesonderte Verwaltung. — Die acht Reviere des Eisenstein-Bergbaus (wovon 2 am Solling) sind, gleich dem Silber- und Blei-Bergwerkshaushalte, dem Bergamte in Klausthal untergeben. Allein der Haushalt der Eisenwerke hat das wesentlich Abweichende, dass die Gruben micht gewerkschaftlich sind, sondern grösstentheils von Privatpersonen betrieben werden. Dagegen sind die Eisenhütten alleiniges Eigenthum des Staats (abgesehen von Privathütten in andern Landestheilen) und sie empfangen von jenen Gruben den Eisenstein gegen Bezahlung eines s. g. Langerlohns. Die Besitzer der Eisensteingruben sind grösstentheils damit belehnt (Eigenlöhner), und besitzen die Gruben unter den Beschränkungen:

 den gewonnenen Eisenstein zu einem vom Bergamte (nach Maassgabe der Gewinnungskosten) zu bestimmenden Preise den Eisenhütten des Staats zu überlassen; während sie die Abnahme nicht unbedingt verlangen können; 2. den technischen Vorschriften des Bergamts Folge zu leisten.

Das nöthige Grubenholz wird aus den Staatsforsten unentgeldlich geliefert; die erforderlichen *Haupt*anlagen geschehen ganz oder theilweise auf Kosten der Staatskasse.

Diese höchst verwickelten Verhältnisse und der Umstand. dass bis zum Jahre 1848 niemals eine systematische Regelung derselben eingetreten ist, weder hinsichtlich des Kassenwesens noch in Beziehung auf die Kontrolle; haben den raschen Fortschritt und die Erfolge der in neuster Zeit begonnenen Neugestaltung erschwert. Dennoch liegen jetzt schon zwei wichtige Ergebnisse vor; nämlich die Verordnung über die Organisation der obern Harzverwaltung vom 9. August 1850 (z. v. Aktenstücke des XI. Ldtgs. II. 1301 und Verordnung vom 13. Dezember 1850, wodurch die Ausführung bis zum 1. März 1851 verschoben wird) und die erste einigermassen vollständige und klare Rechnungs-Uebersicht. Letztere wird im Nachfolgenden mitgetheilt, dabei jedoch bemerkt, dass ihr Endergebniss von der in den ständischen Aktenstücken (XI. Landtag II. 1288 ff.) abgedruckten Rechnung deshalb wesentlich abweicht, weil in der Regierungsaufstellung der Grundsatz der Vereinnahmung der Roherträge, nur theilweise angewendet war. Die gänzliche Durchführung ist in nachstehender Tafel durch Herbeiziehung der Roheinnahmen des Eisenhüttenbetriebes, des Antheils am Roh-Ertrage der Gittelder Hütte, der Roh-Einnahmen von den Steinkohlen-Bergwerken und den Salinen, versucht; jedoch leider nicht vollständig bewirkt, weil vom Kalkberge und dem Salzwerk bei Lüneburg, weder in den Aktenstücken noch in den Verhandlungen, die Summe des Rohertrages aufzufinden warA. Einnahmen: vom Bergbau und Hüttenbetrieb am Harze und am Solling; auf Steinkohlen; vom Bergregal, von den Harzforsten, vom Kalkberge bei Lüneburg, von den Staats-Salzwerken nach dem Voranschlag vom Jahre 1850/51.

|          | Bezeichnung der Einnahme.                                                       | Betrag<br>in<br>Thir.Kur. | Prat<br>Antheil<br>an der<br>End-<br>summe. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| l.<br>1. | Vom einseitigen Silberbergwerks-Haushalte.<br>Für Produkte                      | 1,001798                  | 43,36                                       |
| 2.       | 19 Ggr. 6 Pf                                                                    | 186978                    | 8,09                                        |
|          | c. an Steuern 1) für Königl. Gruben                                             |                           |                                             |
| 3.       | Durch herrschaftliche Gruben u. Kassen an Schmie-                               | 29974                     |                                             |
| 4.       | dezins, fixirten Beiträgen vom Bauhofe u. s. w.<br>Eingezogene Dienstemolumente | 7511                      | 1                                           |
| 5.       | Erstattungen für Pulver, Unschlitt und Oel                                      | 53482                     |                                             |
| 6.       | Erstattungen der Bergbaukasse für Versuchs- und                                 |                           | -,                                          |
| 7.       | Hoffnungsbaue                                                                   | 15000<br>402              | •                                           |
|          | Zusammen I.                                                                     | 1,295140                  | 56,06                                       |
| n.       | Von den Risenhütten.                                                            |                           | 00,00                                       |
| 1.       | Für Produkte.                                                                   |                           |                                             |
| 8.       | für Gusswaaren Ztr. 38655                                                       | 149553                    | 6,47                                        |
| b.       | "Roheisen, altes Eisen n. s. w " 13802                                          | 19592                     | l —                                         |
| c.       | ,, Granulir- und Wascheisen ,, 19800                                            | 35178                     |                                             |
| d.       | " Stabeisen                                                                     | 151066<br>12665           |                                             |
| e.<br>f. | good good good good good good good good                                         | 30646                     |                                             |
| g        | " Eisendraht                                                                    | 9642                      |                                             |
| ĥ.       | " geschmiedete Wagenachsen " 1146                                               | 8838                      |                                             |
| i.       | " Rohstahl , 29                                                                 | 196                       | 1                                           |
| k.       | "Raffinirstahl " 99                                                             | 990                       |                                             |
| 1.       | " Gussstahl " 292                                                               | 6731                      |                                             |
| I        | Zusammen 1.                                                                     | 425097                    | 18,40                                       |

|            | Bezeichnung der Einnahme.                                                                                                             | Betrag<br>in   | Prst<br>Anthoil<br>an dor<br>End- |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|            |                                                                                                                                       | Thir.Kur.      | SEMMO.                            |
|            |                                                                                                                                       |                | <del></del>                       |
| 2.         | Erstattete Auslagen für Modelle u. s. w                                                                                               | 8264           | _                                 |
| 3.         | Für verkaufte Materialien                                                                                                             | 4062           | <b> </b>                          |
| 4.         | Von der Ziegelei bei Mandelholz                                                                                                       | 683            | l —                               |
| 5.         | Sonstige Einnahmen                                                                                                                    | 849            |                                   |
|            | Zusammen II.                                                                                                                          | 438405         | 18,76                             |
| M.         | Sonstige Kinnahme durch die oberharzische                                                                                             |                |                                   |
|            | Zehntkasse.                                                                                                                           |                | ł                                 |
| 1.         | Pacht und Miethe von Grundstücken und Gebäuden                                                                                        | 1001           | -                                 |
| 2.<br>3.   | Agio und Zinsengewinn der Berghandlung                                                                                                | 8650           | _                                 |
| 3.<br>4.   | Zinsen von dem Reservefonds                                                                                                           | 7753<br>885    | _                                 |
| 5.         | Ausserordentliche Einnahme                                                                                                            | 506            |                                   |
| <b>J</b> . |                                                                                                                                       |                |                                   |
| IV.        | Zusammen III.                                                                                                                         | 18245          | 0,58                              |
| 17.        | Von der Harsforstverwaltung.                                                                                                          |                | l                                 |
| ä.         | Zahlungen der Holzberechtigten.<br>Accidens für forstzinsfreie Holzabgaben                                                            | 2270           |                                   |
| 5.         | Porstsins für Holz und Kohlen an Berechtigte                                                                                          | 11815          |                                   |
| c.         | Erstattete Hauer- und Bereitelöhne                                                                                                    | 16700          |                                   |
| ٠.         |                                                                                                                                       |                |                                   |
| 2.         | Zusammen 1.<br>Für verkauftes Holz                                                                                                    | 30285<br>48885 |                                   |
| 3.         | Für Kohlen                                                                                                                            | 8620           |                                   |
| 4.         | ,, Rademacherholz in die Niederlage                                                                                                   | 400            |                                   |
| 5.         | Ueberschüsse der Sägemühlen                                                                                                           | 64727          | 1                                 |
| 6.         | Für Lohborke                                                                                                                          | 560            |                                   |
| 7.         | Für Torf                                                                                                                              | 3545           |                                   |
| 8.         | Weggelder                                                                                                                             | 4485           | _                                 |
| 9.         | Forst- und Wegestrafgelder                                                                                                            | <b>55</b> 5    | _                                 |
| 10.        | Pacht- und Miethgelder                                                                                                                | 4248           | _                                 |
| 11.        | Verschiedene Einnahmen, als:                                                                                                          |                | ļ                                 |
| 2.         | Gras-, Weide- und Mastgelder                                                                                                          | 725            |                                   |
| b.         | Gefälle                                                                                                                               | 784            |                                   |
| C.         | Eingerogene Dienstemolumente.                                                                                                         | 514            |                                   |
| d,         | Beiträge anderer Kassen zu Wegekosten u. s. w.                                                                                        | 165            | <u> </u>                          |
|            | Zusammen 11.                                                                                                                          | 2138           |                                   |
| 12.        | Ausserordentliche Einnahme                                                                                                            | 447            |                                   |
|            | Zusammen IV.                                                                                                                          | 158840         | 6,88                              |
| ₹.         | Von dem mit Braunschweig zu 4/, gemeinschaft-<br>lichen Bergbau und Hüttenbetrieb bei Goslar, zur<br>Oker, Juliushütte, Sophienhütte. |                |                                   |
|            | Go-                                                                                                                                   | 1              | 1                                 |
|            | ertrag                                                                                                                                | ļ              | •                                 |
|            | des Verkaufs.                                                                                                                         | 1              | ŧ                                 |
| 1.         | Für Produkte.                                                                                                                         | ł              |                                   |
| 8.         | 9 Mark 151/4 Loth Gold 2070                                                                                                           | 1184           | 0,05                              |
| b.         | 3486 Mark Brandsilber                                                                                                                 |                |                                   |
| c.         | 2583 Ztr. Glötte 7103                                                                                                                 | 4060           | <b> </b> -                        |
|            |                                                                                                                                       | 49*            |                                   |

|                                  | Bezeichnung der Einnahme.                                                                                                                                                                                  |                                                                         | Betrag<br>in<br>Thlr.Kur.                      | Prst<br>Antheil<br>an der<br>End-<br>summe. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| d.<br>e.<br>f.                   | 126 ,, Zink                                                                                                                                                                                                | Ge-<br>sammt-<br>ertrag<br>des Ver-<br>kaufs,<br>17010<br>394<br>109890 |                                                | -                                           |
| g.<br>h.<br>i.<br>k.<br>l.<br>m. | 1673 ,, gelber Schwefel                                                                                                                                                                                    | 3904<br>103<br>1689<br>2041<br>5133<br>420                              | 2232<br>60<br>964<br>1168<br>2932<br>240<br>56 |                                             |
| 1.<br>2.<br>3.                   | Produkte der Schwefelsäure-Fabrik. 3778 Ztr. gute Schwefelsäure 280 , unreine                                                                                                                              | 8815<br>420<br>594<br>565                                               | 5036<br>240<br>340<br>324                      |                                             |
| 2.                               | Zusammen o. Zusammen I. 2 Uebrige Einnahme als Pacht und Miethe, aus der Forst, Weggeld u. s. w.                                                                                                           |                                                                         | 5940<br>119044<br>1424                         | 0,26<br>5,15                                |
| V1.<br>VII.                      | Zusammen V. 2<br>Von der mit Braunschweig (zu <sup>4</sup> / <sub>7</sub> ) gemeins<br>Eisenhütte Gittelde                                                                                                 | amen<br>valde,                                                          | 120468<br>15280                                | 5,21<br>0,66                                |
| VIII.<br>IX.<br>1.               | am Deister, zu Borglon, zu Rehburg und<br>Braunkohlen-Bergwerke am Steinberge .<br>Von dem Kalkberge bei Lüneburg (Ueberse<br>Von den Staats-Salinen (1849/50)<br>Von den Salinen zu Rothenfelde, Sülbeck, | dem<br>chuss)                                                           | 122780<br>15000                                | 5,31<br>0,65                                |
| 2.                               | derhelden, Sülze und Salzhemmendorf Staatsantheil an dem Ueberschuss der gev schaftlichen Saline zu Lüneburg Zusamme                                                                                       | verk-                                                                   | 119644<br>16334<br>135978                      | 5,18<br>0,71<br>5,89                        |
| x                                | Haupts<br>Ueberschüsse der Berghandlung vom Komm<br>Unterharzischen Bergwerks- und Hüttenhau                                                                                                               | union                                                                   | 2,310136<br>(8000)                             | 100,—<br>—                                  |

B. Ausgaben auf den Bergbau und Hüttenbetrieb am Harze und am Solling; auf Steinkohlen; auf das Bergegal, auf die Harzforsten, auf den Kalkberg bei Lüneburg, auf die Staats-Salzwerke, nach dem Voranschlage vom Jahre 1850/51.

|                | Bezeichnung der Ausgaben.                                                                                                                  | Betrag<br>in<br>Thir. Kur. | Prat<br>Antheil<br>an der<br>End-<br>summe, |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| I.<br>1.<br>2. | Auf den einseitigen Silberwerks-Haushalt. Zahlungen an gewerkschaftliche Gruben und Kassen für Produkte Zubusse für königliche Kuxentheile | 470213<br>61               | 21,27<br>—                                  |
| 3.             | Betriebskosten der königlichen Werke (ausschliess-<br>lich der Aufbereitungs- und Hüttenkosten.)<br>a. der Gruben 357872                   | 754218                     | 34,11                                       |
|                | Baue 31326                                                                                                                                 |                            |                                             |
|                | g. für andere Werke 26925 1,22 %                                                                                                           |                            |                                             |
| 4.             | Für Ankauf und Lieferung von Materialien                                                                                                   | 48080                      | -                                           |
| 5.             | Zuschuss zum Magazinschaden                                                                                                                | 1920                       | -                                           |
| 6.<br>7.       | Beisteuern zu Unterstützungskassen ·                                                                                                       | 806<br>11643               | _                                           |
| 8.             | Für den Wegbau                                                                                                                             | 29579                      | _                                           |
| 9.             | Bureau- und andere Dienstausgaben                                                                                                          | 1800                       | _                                           |
| 10.            |                                                                                                                                            |                            |                                             |
|                | lung                                                                                                                                       | 8800                       | _                                           |
| 11.            | Pensionen und Unterstützungen                                                                                                              | 3020                       |                                             |
|                | Zusammen I.                                                                                                                                | 1,330140                   | 60,16                                       |
| и.             | Auf die Eisenhütten.                                                                                                                       |                            |                                             |
| 1.             | Für den Eisensteins-Bergbau                                                                                                                | 43261                      | 1,95                                        |
| 2.             | Für den Betrieb der Hohösen und Kupolösen                                                                                                  | 79379                      | 3,59                                        |
| 3.             | " " " " Frischfeuer                                                                                                                        | 59902                      | 2,71                                        |
| 4.<br>5.       | ,, ,, ,, Zain- und Reckwerke                                                                                                               | 616<br>2503                |                                             |
| 6.             | " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                      | 2303<br>2220               |                                             |
| 7.             | ;; ;; ;; Drantwerke                                                                                                                        | 1253                       | _                                           |
| 8.             | ", ", ", Stahlwerke:                                                                                                                       |                            | _                                           |
|                | a. des Rohstahlwerks                                                                                                                       | 602                        | _                                           |
|                | b. des Raffinirstahlwerks                                                                                                                  | 78                         |                                             |
|                | c. des Gussstahlwerks                                                                                                                      | 5904                       |                                             |
|                | Zusammen 8.                                                                                                                                | 6584                       |                                             |
| 9.             | " " " des Bohr- und Drehwerks                                                                                                              | 450                        |                                             |
| 10.<br>11.     | ,, ,, ,, ,, Emaillirwerks                                                                                                                  | 982<br>108747              |                                             |
| 12.            | Matarialian                                                                                                                                | 19145                      | 4,52                                        |
| 13.            | , Baue und Reparaturen                                                                                                                     | 13716                      |                                             |
| -51            | 1 33 mine and recharacter                                                                                                                  |                            |                                             |

|            | Bezeichnung der Ausgabe.                                                              | Betrag<br>in<br>Thir.Kur. | Prst<br>Anthoil<br>an der<br>End-<br>summe. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| 14.<br>15. | Für Besoldungen (13910 Bth.) und Löhne der<br>Außeher u. s. w                         | 17756                     | _                                           |
| -0.        | gaben                                                                                 | 4822                      |                                             |
| 16.        | Pensionen und Gnadenlöhne                                                             | 283                       |                                             |
| 17.        | Beiträge zu Invaliden- nnd andern Kassen                                              | 1810                      | _                                           |
| 18.        | Faktorei - Ausgaben, einschliesslich 17750 Rthlr.                                     | 20988                     | l                                           |
| 19.        | Rabatt                                                                                | 368                       |                                             |
| 20.        | Insgemein                                                                             | 3505                      | <b> </b>                                    |
|            | Zusammen II.                                                                          | 388290                    | 17,56                                       |
| m.         | Senstige Ansgaben durch die oberharzische<br>Zehntkasse.                              |                           |                                             |
| 1.         | Besoldungen und fortlaufende Remunerationen .                                         | 37205                     | -,                                          |
| 2.         | Kommissions- und Bureaukosten                                                         | 8000                      |                                             |
| 3.         | Zuschuss zur Polizei-Verwaltung                                                       | 1640<br>650               | 4                                           |
| 4.<br>5.   | Für die Bergschule (excl. Besoldungen) Baukosten (Königl. Gebäude in den Bergstädten) | 4171                      | •                                           |
| 6.         | Pensionen                                                                             | 4825                      |                                             |
| 7.         | Unterstützungen                                                                       | 5729                      |                                             |
| 8.         | Ausserordentliche Ausgabe (für Beförderung der<br>Auswanderung)                       | 10000                     | _                                           |
|            | Zusammen III.                                                                         | 66720                     |                                             |
|            | Zusammen III.                                                                         | 00720                     | 3,02                                        |
| IV.        | Auf die Harz-Forst-Verwaltung.                                                        | l                         |                                             |
| 1.         | Hauer- und Bereitelöhne für Bau-, Nutz- und                                           | 1.5000                    |                                             |
|            | Brennholz                                                                             | 15687                     | 1                                           |
| 2.<br>3.   | Desgleichen für Kohlen                                                                | 1366                      |                                             |
| 4.         | Desgleichen für Rademacherholz                                                        | 314                       | 1                                           |
| 5.         | Für Zubereitung der Lohborke                                                          | 500                       |                                             |
| 6.         | Kosten des Torfstichs                                                                 | 2644                      | _                                           |
| 7.         | Forstkulturen                                                                         | 14070                     |                                             |
| 8.         | Vertilgung von schädlichen Wald-Insekten                                              | 2510                      |                                             |
| 9.         | Für Vermessungen                                                                      | 6326                      |                                             |
| 10.<br>11. | ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                              | 10434                     |                                             |
| 12.        | " den Wegbau                                                                          | 23835                     |                                             |
| 13.        | Besoldungen und Löhne des Forstpersonals                                              | 33332                     | -,                                          |
| 14.        | Uebrige aus den Forstkassen erfolgende Besol-                                         | I                         | 1                                           |
|            | dungen                                                                                | 4467                      |                                             |
| 15.        |                                                                                       | 952                       | 1                                           |
| 16.        |                                                                                       | 1180                      | 1 -                                         |
| 17.        | der Auswanderung)                                                                     | 7470                      | l _                                         |
| 18.        | Pensionen                                                                             | 3554                      |                                             |
| 19.        | Beiträge zu andern Kassen                                                             | 858                       |                                             |
|            | • ~                                                                                   | •                         |                                             |

|                      | Bezeichnung der Ausgabe.                                                                                                                                  | Betrag<br>in<br>Thir Kur.  | Prst<br>Antheil<br>an der<br>End-<br>summe. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 20.<br>21.<br>22.    | Kosten der Weggeldshebung Verschiedene Ausgaben Ausserordentliche Ausgaben                                                                                | 560<br>1291<br>2530        | =                                           |
| ٧.                   | Zusammen IV.  Auf den mit Braunschweig (zu 4/7) gemeinschaft- lichen Bergbau und Hättenbetrieb bei Goslar, zur Oker, Juliushütte, Sophienhütte.           | 185440                     | 6,12                                        |
| 1.<br>a.             | Betriebskosten und andere unmittelbare Aus-<br>gaben der Werke,<br>des Bergbaues im Rammelsberge 28488                                                    | 16276                      | _                                           |
| b.<br>c.             | der Schmelzhütten, Goldscheidung u. ähn-<br>licher Werke zu Oker, Juliushütte,<br>Sophienhütte und Goelar 114166<br>der Schwefelsäure-Fabrik zu Oker 8538 | 65 <b>23</b> 6<br>4880     | =                                           |
| <b>2.</b><br>3.      | Zusammen 1, 151187<br>  Neubaue und Reparaturen   9791<br>  Forstausgaben                                                                                 | 86392<br>5596<br>3224      | _                                           |
| 4.<br>5.<br>6.<br>7. | Besoldungen und Löhne                                                                                                                                     | 8180<br>156<br>872<br>1196 | 111                                         |
| 8.<br><b>9.</b>      | Allgemeine Verwaltungskosten 828<br>Uebrige Ausgabe der Zehntkasse                                                                                        | 472<br>316<br>106404       |                                             |
|                      | Von dieser, den Durchschnittsansätzen ent-<br>sprechenden, Summe werden wegen gün-<br>stigerFruchtpreise u.s.w.6000-7000 Rth.                             | 2000                       |                                             |
|                      | zuersparen seyn, weshalb abgesetzt sind 6889<br>so dass die Ausgabe bleibt von 179318                                                                     | 3936<br>102468             | 4,68                                        |
| AUT<br>AIT           | Auf die mit Braunschweig (zu <sup>4</sup> / <sub>7</sub> ) gemeinsame<br>Eisenhütte Gittelde<br>Auf die Steinkohlenbergwerke am Osterwalde,               | 13980                      | 0,63                                        |
| VIII.                | am Deister, zu Borgloh, zu Rehburg und das<br>Braunkohlenbergwerk am Steinberge                                                                           | 83046<br>Nicht mit         |                                             |
| 1.<br>2.             | Auf die Salinen zu Rothenfelde, Sülbeck, Salz-<br>derhelden, Sülze und Salzhemmendorf<br>Anf den Staats-Antheil an dem Ueberschusse der                   | 90978                      | 4,12                                        |
|                      | gewerkschaftlichen Salinen zu Lüneburg Zusammen IX.                                                                                                       | Nicht mit                  |                                             |
|                      | Hauptsumme                                                                                                                                                | 2,211062                   |                                             |
| <b>X.</b>            | Auf die Ueberschüsse der Berghandlung vom Kom-<br>munion Unterharzischen Bergwerks- und Hütten-<br>haushalte                                              | (siehe Ein                 | nahme.)                                     |

Die Gesammtsumme der Einnahme vom Bergbau, Hüttenund Salzwerk-Betriebe des Staats ist hiernach 2,310132 Thlr. (oder 18,91 % aller Roheinnahmen des Staats) und dazu liefern; der einseitige Silberbergwerkshaushalt, 1,295140 Thlr. oder 56,06 %; die Eisenhütten, 433405 Thlr. oder 18,76 %; sonstige Einnahmen durch die oberharzische Zehntkasse, 13245 Thlr. oder 0,58 %; die Harzforsten 158840 Thlr. oder 6,88 %; die 4/7 Antheil am gemeinschaftlichen Bergbau und Hüttenbetriebe bei Goslar, 120468 Thlr. oder 5,21 %; die 4/7 vom Eisenwerk Gittelde, 15280 Thlr. oder 0,66 %; die Steinkohlenbergwerke 122780 Thlr. oder 5,31 %; der Kalkberg bei Lüneburg (Ueberschuss) 15000 Thlr. oder 0,65 %; die Salzwerke (1849/50) 135978 Thlr. oder 5,89 %.

Bei den auf 2,211062 Thir. sich belaufenden Ausgaben (16,28 % aller Staatsausgaben) stellt das Antheilverhältniss mehrerer Abtheilungen sich bedeutend anders. Es tragen nämlich dazu bei: der einseitige Silberwerkshaushalt 1,330140 Thlr. (Einnahmemangel 35000 Thlr.) oder 60,16 %; die Eisenhütten 388290 Thlr. (Einnahme-Ueberschuss 45115 Thlr.) oder 17,56%; die sonstigen Ausgaben der oberharzischen Zehntkasse 66720; Thir. oder 3,02 %; die Forsten 135440 Thir. (Einnahme-Ueberschuss 23400 Thlr.) oder 6,12 %; die gemeinsamen Gruben und Hütten bei Goslar zu 4/7: 102468 Thlr. (Einnahme-Ueberschuss 18000 Thlr.) oder 4,63 %; die Eisenhütte Gittelde desgleichen 13980 Thlr. (Einn. Uebersch. 1300 Thlr.) oder 0,63 %; die Steinkohlen-Bergwerke 83046 Thlr. (Einn. Uebersch. 39734 Thir.) oder 3.76 %; die Salzwerke (1849/50) 90978 Thir. (Einn. Uebersch. 45000 Thlr.) oder 4,12 %. - Nicht zu übersehen ist. dass sowohl die Ueberschüsse der einzelnen Jahre sehr verschieden, als auch häufig die wirklichen Einnahmen von den Voranschlägen sehr abweichend sind; Beides als natürliche Folge der oft vorkommenden bedeutenden Preisschwankungen der wichtigsten Erzeugnisse, z. B. des Blei. -

Der Inhalt dieser Tafeln giebt zu noch einigen sonstigen Bemerkungen Veranlassung. Die Zehntkasse, welche ursprünglich aus den dem Landesherrn zustehenden Abgaben vom Privatbergbau entstand, ist allmählig eine Art von Zentralkasse für den ganzen Harz geworden; mit Ausnahmen jedoch

sowohl hinsichtlich der Einnahmen als der Ausgaben. Alle Erträge, der gewerkschaftlichen Gruben sowohl als der dem Staate zugehörigen, sind bei der Zehntkasse zur Verrechnung gekommen und die Aufbewahrungen für gewerkschaftliche Betriebe sind als Zehntvorräthe bezeichnet, welche im Verlaufe einer langen Zeit eine so bedeutende Höhe erreichten. dass sie schon 1834, nach Absatz der Schulden, 873000 Thlr. betrugen. Die Zehntkasse hat Schulden, welche 1849 nach Abzug ihres Guthabens 875000 Thlr. betrugen und damit hat es folgende Bewandniss. Die gewerkschaftlichen Gruben geben ihre Erzeugnisse zu festen Preisen an die Zehntkasse ab; zum Betriebe einer jeden Grube gehört ein grosses Betriebskapital, welches in der Zehntkasse, woraus die Kosten des Bergbaues gezahlt werden, vorhanden seyn muss. zelne Gruben haben vortheilhaft, andere mit Schaden gebaut; die Letzteren haben ihr Betriebs-Kapital nach und nach verbraucht, haben sogar Vorschüsse aus der Zehntkasse für ferneren Betrieb erhalten, und sind dadurch in Schulden gerathen. Anderseits haben einzelne Gruben die volle Ausbeute nicht bezahlt, und dadurch Vorräthe im Zehnten erhalten, d. h. die Zehntkasse ist ihnen schuldig geblieben. So sind auf der einen Seite bedeutende Vorschüsse der Zehntkasse entstanden an schadenbauende Gruben, auf der andern Seite Abzüge und Schulden an solche Gruben, die den Bau mit Vortheil betreiben. Im Jahre 1834 wurden bei Vereinigung der Kassen diese seit langen Jahren in Rechnung geführten Guthaben und Schulden der Zehntkasse geprüft und zum Theil erledigt; sie haben damals in Zahlen mehrere Millionen betragen, ohne eine wirkliche Bedeutung zu haben. zen ist zu jener Zeit die wahre Schuld der Zehntkasse an 8 Gewerke 657178 Thir. verblieben, ihr Guthaben dagegen 56951 Thir. Seit 1838/40 hat die Summe der Schulden sehr geschwankt; 1840 ist sie am grössten gewesen mit 1,199459 Thir. - Die Tilgung der Schuld der Zehnthasse soll mittelst eines eigenen Tilgungsfonds geschehen, der aus den Reservefonds der Berghandlung mit 105467 und der Zehntkasse mit 97213 Thir., so wie aus den Ueberschüssen der Letzteren gebildet wird.

Die Berghandlung hat die Bestimmung, die Bergwerksund Hütten-Erzeugnisse des Ober- und Unter-Harzes zu verkaufen, mit Ausschluss jedoch des Eisens, welches die Eisenhüttenverwaltungen selbst veräussern. Früher hatte jene Behörde eine durchaus unzweckmässige selbstständige Mittelstellung zwischen der Harzverwaltung und den Käufern, dass sie die Erzeugnisse zu festen ermässigten Preisen empfing und den durch höhere Verkaufspreise gemachten Gewinn zu Gunsten ihrer besondern Kasse verrechnete. Dieses Verhältniss besteht zwar noch fort hinsichtlich der Kommunionwerke, ist aber in Beziehung auf den übrigen Bergbau und Hüttenbetrieb dahin geändert, dass die Berghandlung (mit verbesserter innerer Einrichtung) Verkaussagent geworden ist. Die frühere mangelhafte Wirthschaft dieser Behörde hat unter Andern auch eine Summe von 344000 Thlr. an zum Theil sehr alten und zweifelhaften Ausständen veranlasst. Wenn davon auch nur die Hälfte verloren geht, so ist das doch schon soviel als das 21 fache des jetzigen reinen Jahresüberschusses. Alle dergleichen Uebelstände werden, in Folge der neuen Gestaltung des ganzen Dienstzweiges, nicht mehr vorkommen können; wozu besonders beitragen würde, wenn man den Vertrieb und die Rechnungsführung (wie das bei allen Staatsgewerbe - Anstalten geschehen sollte) möglichst in kaufmünnische Formen brächte, das Kassenwesen ganz vereinfachte und die Hauptkasse der Berghau- und Hütten-Verwaltung in das durchaus abhängige Verhältniss einer Nebenkasse der General - Staatskasse setzte.

Die Einnahme I. 2. c. 2. wird von den gewerkschaftlichen Gruben in die Staatskasse gezahlt als Antheil derselben an den vom Staate zu unterhaltenden gemeinsamen Stollen, Teichen, Gräben. Die Einnahmeposten I. 2. d.: Pochzins und Aufbereitungs – Kosten und e.: Hüttenzins und Hüttenkosten, sind gleichfalls Vergütungen für Benutzung von Staatsanstalten und Ersatz von Staatsaufwand, von Seiten der gewerkschaftlichen Gruben. — Die Einnahme I. 3. g. des Bauhofs ist für Maschinen; welche diese Bauanstalt geliefert hat. — Die Erstattungen von Pulver, Unschlitt, Oel I. 5. geschehen von sämmtlichen Gruben, Werken und sonstigen Empfängern.

Das Pulver wird auf Staatskosten angefertigt, Unschlitt und Oel im Ganzen von der Zehntkasse angekauft, welche an diesen Materialien einen mässigen Gewinn macht. — Die Einnahme der Zehntkasse für Versuchs- und Hoffnungs-Baue I. 6. kommt aus eigenen früher entstandenen Bergbau-Kassen. Auf dem Erfolge dieser Ausgaben beruht theilweise die Zukunft des Harzbergbaus.

Unter den Ausgaben hängt der Zuschuss zum Magazinschaden I. 5 mit einer Einrichtung zusammen, die den Zweck hat den Berg - und Hütten-Leuten und deren Hinterlassenen zur Zeit von Theuerungen eine gewisse Menge Brodgetreide aus Staatsmagazinen zum festen Preise von 18 Ggr. 8 Pfg. für den Himpten, zu überlassen. Der erforderliche Zuschuss wurde bisher von den Gewerken zu 2/6, von der Bergbaukasse zu 1/6 und von der herrschaftlichen Bergwerkskasse zu 3/6 getragen. Dieser verhältnissmässig sehr geringe Zuschuss ist für eine äusserst genügsame Bevölkerung, welche aber kein Brodkorn bauen kann, ein nothwendiges Opfer; wobei nicht übersehen werden darf, dass der Magazinpreis gar nicht gering ist. Die Beisteuern des Staats zu Unterstützungskassen I. 6. betragen nur 806 Thlr., was bei den zahlreichen Fällen der Unterstützungs - Bedürftigkeit in Folge von Unfällen bei der Arbeit, nicht erklärlich wäre; wenn nicht daneben Genossenschafts-Unterstützungsfonds beständen. Die Ausgabe für den Wegbau I. 7. und IV. 12 ist seit einer Reihe von Jahren deshalb ziemlich beträchtlich gewesen, weil man darin ein Mittel zur Beschäftigung arbeitsloser Berg- und Hüttenleute gefunden hat. Wenn man jedoch erwägt, dass für alle Erwerbszweige des Harzes gute Strassen unentbehrlich sind und zugleich in Betracht zieht, dass auf dem Harze dem Staate rechtsbegründet allein zur Last liegt, was in andern Landestheilen unter Staats - und Gemeinde-Kassen und Private sich vertheilt, so wird zugegeben werden müssen, dass auch in Zukunft am Wegbau auf dem Harze wenig zu sparen seyn wird. — Die Ausgabe für Beförderung der Auswanderung 10000 Thlr. III. 8. ist, bei den jetzigen Erwerbs-Verhältnissen des Harzes, eine leider nothwendig gewordene Verwendung. Mit jener Summe, dem Zuschuss der Knappschaft und aus dem etwanigen eigenen Vermögen werden 300 bis 350 Personen befördert werden können. —

Mögen hieran die allgemeinen Bemerkungen sich knüpfen, dass

- man den Harz mit allen seinen Erwerben stets als ein Ganzes betrachten muss, da kein Zweig ohne den andern bestehen oder gedeihen könnte; weshalb auch aus dem geringeren Ertrage des einen oder andern Erwerbes, abgesondert kein richtiges Urtheil gefällt werden kann.
- 2. Die Staats-Gewerbe-Anstalten auf dem Harze (abgesehen davon, dass sie vorhanden sind und 35000 Menschen ernähren) weniger mit Berücksichtigung ihres Gewinnes für die Staatskasse, als aus dem volkswirthschaftlichen Gesichtspunkte, beurtheilt werden dürfen. Diese Staats-Gewerbe-Anstalten werden, in Folge der neuen Einrichtungen, unfehlbar zu einem höheren Reinertrage gelangen als bisher, allein das ist nur möglich wenn sie in den Händen des Staats zusammengehalten werden. Sie haben aber auch jetzt schon und seither eine so ausserordentliche Wichtigkeit für die Bevölkerung des Landes weit über den Harz hinaus, so wie für den Handel des Königreichs gehabt; dass man niemals anders als im Zusammenhange mit dem ganzen Lande, über ihre Wichtigkeit und ihren Nutzen ein Urtheil fällen sollte.

Die Steinkohlen-Bergwerke des Staats liegen, gleich den Privatgruben, im südlichen Theile des Königreichs und zwar in dem Höhenzuge zwischen der Leine und Weser, sowie in dessen Fortsetzung am linken Weserufer im südlichen Fürstenthume Osnabrück. Die (in Erbenzins ausgethanen) Staatsbaue am Süntel im Amte Springe haben Flötze von 4 bis 36 Zoll Mächtigkeit; das Bergwerk am Daberge (dem östlichen Vorberge des Deisters) 9 Zoll; der Bergbau oberhalb Feggendorf am Deister 24 bis 26 Zoll; die Bergwerke am Sürsser Brinke des Deisters von 7 und 14 Zoll; die Gruben bei Rehburg von 6 bis 7 Zoll; die besonders wichtigen und guten Bergwerke bei Borgloh im Fürstenth. Osnabrück besitzen fünf über einander liegende Flötze von 24, 14, 42, 6 bis 9 und 24 Zoll Mächtigkeit. Der bei weitem grösste Theil der Aus-

beute besteht in s. g. Brandkohle, denn unter 2,260000 Balgen zu 1 Kub.-Fss., welche als Ausbeute aller Steinkohlengruben des Königreichs Hannover im Jahre 1838 berechnet wurde, waren nur etwa 150 bis 160000 Balgen s. g. Schmiedekohlen (ausführliche Nachrichten in meiner Statistik des Königreichs Hannover I. 224 ff.). Die Preise der Steinkohlen, welche früher nach Beschaffenheit der Kohle zwischen 10 Pfg. und 2 Ggr. 5 Pfg. für die Balge sich bewegten, haben an mehreren Orten allmählig herabgesetzt werden müssen; weil die Konkurrenz der Privatbergwerke und im Osnabrückschen auch der preussischen Nachbargruben, dazu nöthigte. der ständischen Berathung in II. Kammer am 19. Juny 1850 (Seite 1766) wurden die jetzigen Preise der Kohlen im Osnabrückschen (wahrscheinlich vom Bergringel zu 4400 Kub.-Zoll, welches 175 bis 190 Pfd. wiegt) nach Verschiedenheit der Sorten zu 21/2, 31/2, 42/3, 5 und 6 Ggr. angegeben, während der Preis der preuss. Kohlen in Dortmund (welcher Güte?) 43/4 Ggr. sev.

Der *Ueberschuss* der Steinkohlenbergwerke des Staats hat von 1814 bis 1832 zusammengenommen 281440 Thlr. betragen; bei der Kassen-Vereinigung 1834 schlug man ihren Durchschnitts-Reinertrag zu 15000 Thlr. an (vom Süntel 5000, Deister 2000, Osnabrück 8000), allein die wirkliche Einnahme ist 1835/6 nur 7338 Thlr., 1836/7: 8650 Thlr. gewesen; im neusten Voranschlag sind 36000 Thlr. als Ueberschuss berechnet von 122780 Thlr. Roheinnahme (während die stenografischen Berichte 39734 Thlr. Reinertrag angeben), wonach die Gewinnungskosten 70,68 % betragen.

Salzwerke ganz oder theilweise im Eigenthum des Staats sind:

 Salzhemmendorf, Amts Lauenstein, herrschaftlich (1/3) und gewerkschaftlich (52 Interessenten); mit 3 Soolbrunnen, welche in 100 Theilen Soole 4 bis 7,08 Theile Kochsalz enthalten; ohne Gradirung; Feuerung: Steinkohlen und Holz. Jetzt Einnahme und Ausgabe 4600 Thlr.; Erzeugung 4624 Zollzentner; Erzeugungskosten für den Zollzentner 27 Sgr.

- 2. Sülbeck, Amts Grubenhagen (1660); 3 Quellen von 2,55 Prozent Gehalt (nach Trampel); Dornen-Gradirung; Feuerung: Holz, Steinkohlen und Torf. Jetzige Einnahme 7650 Thlr., der Ausgabe gleich; jedoch hofft man ein Steinsalzlager zu erbohren. Erzeugung 16254 Zollztr.; Erzeugungskosten 13,6 Sgr. für den Zollztr.
- 3. Lüneburg (seit dem 10. Jahrhundert), zu ½ im Eigenthume des Domaniums, ausserdem von 86 Stiftern, Klöstern, Korporationen, auch von Privaten; 3 Hauptquellen mit einem Soolegehalte von 25,17 Prozent, und nicht benutzte 9 prozentige Quellen; ohne Gradirung; Torffeuerung. Reinertrag 75 bis 80000 Thlr., wovon im Jahre 1848 an Stiftungen 53633 Thlr. fielen; Lasten jährlich 21 bis 22000 Thlr. (z. v. stenogr. Ber. II. Kam. 1850. S. 608, 9).
- 4. Sülse, Amtsvoigtei Bergen, 4 Quellen, 3,12prozentig (nach Langsdorf); Dornen-Gradirung; Torffeuerung. Erzeugung 4332 Zollztr.; Erzg. Kosten 15,9 Sgr. für den Zollztr.
- Rothenfelde, Amts Iburg (1723); Soolegehalt 6,90 Prozent (nach Langsdorf); neues Dornen-Gradirwerk; Feuerung mit Steinkohlen. Erzeugung 65384 Zollztr.; Kosten der Erzeugung 12,8 Sgr. für den Zollztr.

Ausserdem besitzt die Krone Hannover <sup>4</sup>/<sub>7</sub> Antheil an dem im Braunschweigischen Amte Harzburg belegenen Salzwerke *Juliushall* (1569); Soolegehalt 6 bis 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Prozent (nach Hausmann, nach Langsdorf nur 4,1 Przt.); ohne Gradirung; Dampfsiedung; mit dem 1. Januar 1849 ausser Betrieb gesetzt und seitdem braunschweigischer Seits zum Verkaufe ausgeboten.

Die Gesammterzeugung der Staats – Salzwerke war nach dem Jahresdurchschnitt von 1843/7: 112072 Ztnr. von 100 Pfd. Köln., oder 104740 Zollztr. (der Privat-Salinen 343858 Zollztr., zusammen 448598). Für 1846 steht eine Einzelberechnung im Jahrg. 1847 der Zeitschr. des Vereins für deutsche Statistik, Seite 1006.

Im Jahre 1848/9 setzten sämmtliche 42 Salinen und Salzniederlagen des Landes 576329 hannov Ztr. Salz ab. Von dieser Menge wurden ausgeführt 236622 Ztr., und 339707 Ztr. mit 118240 Thlr. versteuert. Von der letzteren Zahl kommen

auf den Kopf der Bevölkerung durchschnittlich 18,05 Zollpfd. als Verbrauch. Die Preise beim Verkaufe im Grossen bewegen sich (mit Einschluss der Steuer) zwischen 1 Thlr. und 1 Thir. 14 ggr. 3 pf. für den hannov. Zentner oder 1 Thir. 2,1 Sbgr. bis 1 Thir. 21,1 Sbgr. für den Zollztr.; in den dem Zollvereine angeschlossenen Landestheilen aber ist der Preis für den hannov. Ztr. 1 Thlr. 21 ggr. oder für den Zollztr. 2 Thir. 0,1 Sbgr. Eine Salzsteuer zum Ertrage von 110 bis 113000 Thir. macht ausserdem auf den Kopf der Bevölkerung 6,8 Sbgr. Die Preise waren früher ungleich höher und wiederholte Anträge der Stände auf Herabsetzung in den Jahren 1822 (Aktenstücke III. 361), 1824 und 1825 haben nicht zu bewirken vermocht, was die Konkurrenz der im Jahre 1833 angelegten Privatsalinen zu Linden bei Hannover erzwungen Jetzt kann man schon den hannov. Zentner Salz zu 20 ggr. kaufen und sogar der höchste Preis in Rothenfelde ist 1 Thlr. 6 ggr. Der Preis des Lüneburger Salzes ist jetzt (ohne die Steuer, jedoch mit Einschluss der Fastage, Transportkosten u. s. w.) für die Last von rein 4200 Pfd. Köln.: in den Niederlagen Ostfrieslands, in Säcken 59 Thlr., in Tonnen 62 Thir. (Reingewinn 9 Thir. an der Last); in den Niederlagen der Provinz Bremen 52 Thlr. für gedörrtes, 46 Thlr. für ungedörrtes Salz (Nutzen 14 Thlr. an jeder Last). Die Preise für den Einzelverkauf stehen nicht fest. - Der Salshandel ist kein Regal im Königreiche Hannover, obgleich solches früher für einzelne Landestheile in Anspruch genommen wurde, wie denn namentlich die ausschliessliche Versorgung von Ostfriesland mit Salz, vom Domanium für 5500 bis 6000 Thlr. jährlich, bis auf die neuste Zeit an die Lüneburger Saline verpachtet war.

Auch die früher behaupteten und bis in neuere Zeit mehr oder minder ausgedehnt ausgeübten Salzwerk - Monopole, werden jetzt nicht mehr anerkannt (z. v. Aktenstücke der XI. Stände-Vers. I. 342 und II. 1767). Ein Gesetz vom 22. Juny 1850 spricht dieses für Ostfriesland, Bremen, Verden und Hadeln ausdrücklich aus (z. v. die betreff. Stde.-Verhdl.). Die erste Veranlassung zu dieser wesentlichen Erleichterung des Salzverbrauchs war gleichfalls die bereits erwähnte Pri-

vatsaline zu Linden, womit zugleich eine bedeutende Fabrik chemischer Erzeugnisse verbunden ist und die auch auf auswärtigen Märkten erfolgreich wirkt.

Der Salzhandel ist also nur denjenigen Beschränkungen unterworfen. welche die Kontrole der Salzsteuer und die Einfuhrverbote fremden Salzes erfordert. Grundlage der jetzt dafür gültigen Bestimmungen ist das Gesetz vom 22. July 1817, wodurch eine Steuer von 9 Ggr. Konv.-Mze. für den auf jeder Saline üblichen Zentner Salz, angeordnet wurde. Ein Gesetz vom 21. Oktober 1834 veränderte den Geldsatz in 9 Ggr. 3 Pfg. Kourant und bei Einführung des Kölnischen Gewichts als Steuer- und Handels-Gewichts wurde im Verwaltungswege angeordnet, dass für den Zentner von 100 Pfd. Köln-8 Ggr. 3 Pfg. Kour. Steuer erhoben werden sollten. Dies würde eine Erhöhung von 41/2 % gewesen seyn; allein auf eine Reklamation in der II. Kammer im Juny 1836 wurde (gleichfalls im Verwaltungswege) die Steuer auf den jetzigen Satz von 8 Ggr. Kour. für 100 Pfd. Köln. gestellt. Für das ausgeführte Salz wird die ganze Steuer erstattet. Eine Herabsetzung ist nicht erfolgt, jedoch durch Gesetz vom 7. Juny 1850 das für landwirthschaftliche und gewerbliche Zwecke bestimmte Salz von der Salzsteuer gänzlich befreit; wie solches schon durch das Gesetz vom 22. Juny 1817 hinsichtlich der Salzdeputate der Armen- und Zuchthäuser geschehen war. Die sehr einfache und wenig kostspielige Erhebung der Steuer geschieht auf den Salinen selbst gegen 11/2 % Vergütung; auch die Kontrolmassregeln sind verhältnissmässig nicht belästigend.

Ein Gesetz vom 17. July 1835 ordnet das Verfahren wegen Untersuchung und Bestrafung der Vergehungen gegen die Salzgesetze, ein Gesetz vom 5. Juny 1837 enthält das Verbot der Durchfuhr fremden Salzes auch durch die Bezirke der Landdrosteien zu Osnabrück und Aurich. Endlich kommen noch die zahlreichen Verabredungen in Betracht, welche in den Steuer- und Zoll-Verträgen mit andern deutschen Staaten enthalten sind.

Die Gesammtsumme der *Ueberschüsse der Staats-Salzwerke* ist von 1814 bis 1833: 1,938623 Thlr. gewesen. Bei der

Kassenvereinigung wurde auf eine dauernde Durchschnitts-Reineinnahme von 90000 Thlr. gerechnet (Rothenfelde 40000, Lüneburg 27000, Sülbeck 12000, Salzderhelden — Pachtsaline — 6000, Salzhemmendorf 2000, Sülze 2000, Juliushalle 1000 Thlr.; z. v. Ubbelohde a. a. O. S. 171). Statt dessen war aber der Reinertrag nur: 1835/6: 77669 Thlr., 1836/7: 80438 Thlr., 1841/2: 70486 Thlr., 1842/3: 66752 Thlr., 1843/4: 69645 Thlr., 1844/5: 62852 Thlr., 1845/6: 66048 Thlr., 1846/7: 61366 Thlr., 1850/1: 40000 Thlr. (Anschlag), also gegen die Einnahme zur Zeit der Kassenvereinigung ein Ausfall von 50000 Thlr. Die beabsichtigte Uebertragung eines Theils der Salinen an Privatpersonen, ist daher sehr anzurathen.

Der Ertrag der Salzsteuer war im Rechnungsjahr vom 1. November 1817/8: 62416 Thlr. Konv.-Mze.; vom 1. July 1819/20: 72798 Thlr.; 1820 bis 1830 durchschnittlich 72272 Thlr.; 1830/5: im Jahresdurchschnitt 75601 Thlr.; 1835/6: 81685, 1836/7: 94433, 1837/8: 98547, 1845/6: 109615, 1846/7: 110105, 1847/8: 109872, 1848/9: 113239, 1850/1 (Anschlag) 110000 Thlr.

Der Kalkberg bei Lüneburg liesert Gipssabrikate und seine Ausbeute war bis 1838 sür 7 bis 10000 Thlr. verpachtet. Der seitdem eingetretene Betrieb des Staats durch Verbindung mit der Kettenstrasanstalt, hat den Reinertrag auf jährlich 14 bis 15000 Thlr. erhöht; obgleich die Arbeit der Strässinge theurer kommen soll als freie Arbeit.

# 2. Ginnahme von den Waffergollen.

Ungeachtet schon in der Wiener Kongressakte allgemeine Grundsätze für die demnächstige Ordnung der Schifffahrt und des Abgabenwesens auf den mehreren Staaten gemeinschaftlichen Strömen, aufgestellt waren; unachtet ferner der damalige Zustand der Unordnung die baldigste Ausführung jener Bestimmungen dringend anrieth: beeilten die betreffenden Regierungen sich doch keinesweges. Man liess es einstweilen bei den vereinzelt abgeschlossenen Verträgen und vorzüglich beim Herkommen. Zuerst wurde wegen der Elbschifffahrt am 23. Juny 1821 zu Dresden eine Elbschifffahrts-Akte abgeschlossen, durch welche man die Schifffahrt auf der ganzen Ausdehnung dieses Stroms frei erklärte; für die an die Ufer-

staaten zu erlegenden Schifffahrts-Abgaben von Fahrzeugen, Flössen und Ladungen einen vereinfachten Tarif festsetzte; die Zahl der Zollämter um drei Siebentel verminderte, auch wegen der Kontrolle und sonstiger Erfordernisse Verabredung traf. Die Bestimmungen dieser Akte haben durch die von Zeit zu Zeit versammelt gewesenen Revisions-Kommissionen, Abänderungen erlitten. Die erste s. g. Additional-Akte vom 18. September 1824 blieb im Wesentlichen in Kraft bis zu der am 13. April 1844 abgeschlossenen und gänzlich an ihre Stelle getretenen zweiten Additional-Akte, welche auch die Zollsetze grossentheils änderte und zum Theil ermässigte. Ausser den an der Oberelbe (oberhalb Hamburg) belegenen Zollämtern Schnackenburg und Bleckede, besitzt Hannover noch den, von den Bestimmungen der Elbschifffahrtsakte ausdrücklich ausgenommenen (Art. 15) Zoll zu Brunshausen (unweit Stade an der Schwingemundung), welcher die Niederfahrt nicht trifft, sondern nur von den aus der See stromaufwärts gehenden Ladungen (und Fahrzeugen) erhoben wird.

Diese, auf Grund sehr alter Sätze und nach alten und neuen Gewohnheiten erhobenen Abgaben, erlitten zu verschiedenen Zeiten hestige Ansechtungen, auf diplomatischen Wegen und durch die Presse; welchen wahrscheinlich grösstentheils vorgebeugt wäre, wenn man sich hätte schon früher entschliessen können, manches Drückende in der Art der Erhebung dieses Zolls zu beseitigen und allenfalls einige Sätze zu ermässigen. Als die Angriffe einigermassen bedenklich geworden waren, schloss die hannoversche Regierung mit den andern Elbuserstaaten am 13. April 1844 einen Staatsvertrag ab; der, in Betracht der bestandenen Verhältnisse, als für Hannover sehr vortheilhaft betrachtet werden muss (z. v. Aktenstücke des VIII. Ldtgs. III. 925 bis 45). Eine Folge davon war die Herabsetzung der Brunshauser Zollgefälle für alle diejenigen Staaten mit denen Gegenseitigkeits - Verträge bestanden, durch Verordnung vom 8. September 1844; so wie für dänische, belgische und hamburgische Waaren und Schiffe, durch Verordnung vom 26. September 1844. Ganz neuerlich (durch Bekanntmachung vom 6. August 1850) ist die Bestimmung getroffen, dass für die aus See nach Harburg geführten

Waaren, der Brunshauser Zoll nicht erhoben werden soll. Ueber das Brunshauser Elbzollgericht und das Verfahren bei demselben, sind unter dem 8. Februar 1845 Bestimmungen ergangen, Verfügungen über die Zollgerichte an der Oberelbe, finden sich in der Verordnung vom 25. Februar 1822 und im §. 46 ff. der Additional-Akte vom 13. April 1844.

Ueber die Schifffahrt auf der Weser kam am 10. September 1828 eine ähnliche Akte zu Stande, in Folge welcher hannoversche Zollämter nur zu Lauenförde, Hameln, Stolzenau und Dreye blieben; auch das Stapelrecht der Stadt Münden aufgehoben wurde (z. v. Verordnung vom 16. Februar 1824) wofür die Regierung diesen wichtigen Handelsplatz durch Ermässigungen an den Schifffahrtsabgaben und sonstige Begünstigungen, zu entschädigen suchte. Die Revisions-Kommissionen führten ergänzende und abändernde Bestimmungen zu iener Akte, unter dem 21. Dezember 1825 (Verminderung des Zollsatzes um 1/4); 16. August 1839 (abermalige Herabsetzung vieler Artikel), so wie einzelne sonstige Verfügungen, herbei. In neuster Zeit, durch Verfügung vom 25. Juny 1850, sind zur Erleichterung der Schifffahrt die Weser-Zollämter Lauenförde und Stolzenau, so wie die Zentral-Weserzoll-Kasse in Hameln, aufgehoben, beziehungsweise mit den Zollämtern Hameln und Dreve vereinigt; auch ist den Befreiungen und Erleichterungen am Weserzoll eine nähere Bestimmung hinsichtlich der Begünstigung der Durchgangsgüter, mittelst Verfügung vom 13. August 1850, geworden. Von den Weser-zollgerichten handelt die Verordnung vom 16. März 1824. Auch des Polizei-Reglements behuf der Dampfschifffahrt auf der Weser vom 24. Juny 1844, ist zu gedenken. Ueber die Ems-Schifffahrt und die Abgaben auf der Ems

Ueber die Ems-Schifffahrt und die Abgaben auf der Ems ist schon unter dem 29. May 1815 zwischen Preussen und Hannover ein Vertrag geschlossen; auch enthält die Wiener Kongressakte vom 9. Juny 1815 entsprechende allgemeine Bestimmungen. Die hannoversche Regierung beschäftigte sich demgemäss zunächst mit der Schiffbarmachung dieses Stroms auch in seinem oberen Theile und verhandelte darüber mit den Ständen in den Jahren 1820 bis 1823, wie die Aktenstücke des II. Ldtges. ergeben Bd. II 99 bis 116; 261; III. 103,

277; IV. 236, 387. Bemerkenswerth daraus ist, dass die Stände darauf bestanden nur eine der Summe nach begrenzte Bewilligung machen zu wollen und auch als sie endlich nachgaben, bei der Ansicht beharrten, dass der Emsbau zu Ausgaben von unbekannter Grösse führen werde, was die Erfahrung vollständig bewahrheitet hat. Der Kostenaufwand für die Verbesserung des Fahrwassers der Ems. (welches dessenungeachtet noch sehr Vieles zu wünschen übrig lässt) ist etwa 1,200000 Thir. gewesen; die wichtigste Arbeit ist zwischen Lingen und Meppen ein 6850 Ruthen langer Kanal mit 6 Schleusen, breit im Boden 32, im Wasserspiegel 52, Wassertiefe 5 Fuss rheinl. (z. v. meine Statistik Hannovers II. 193 ff.) Ueber die Polizei auf der Ems und dem Kanale sind am 9. September 1822 und 7. April 1840 Bestimmungen erlassen. Ein Staatsvertrag zwischen Preussen und Hannover vom 13. März 1843 (Aktenstücke des VIII. Landtags II. 565, 887) betrifft die Erweiterung der Emsschifffahrt und die auf der Ems zu erhebenden Schifffahrts-Abgaben. Daraus folgten die Verordnungen vom 26. May 1843 die Emszollgerichte und die Ausübung der Schifffahrt betreffend. Die traurigen Verhältnisse der Emsschifffahrt haben übrigens bewirkt, dass hinsichtlich der Zollerhebung die Bestimmungen jenes Vertrages noch nicht vollzogen sind (z. v. Aktenstücke des X. Ldtgs. von 1849.)

Ausserdem wurden früher Wasserzölle auf der Aller und Leine, Jeetzel, Wumme und Lesum erhoben, deren Letzter der Wummezoll, wie es scheint im Jahre 1850 aufgehoben ist (z. v. stenogr. Berichte II. Kam. S. 1696). Eine Verordnung über die Aller – und Leine – Schifffahrt ist vom 30. März 1824. In den Steuer-Vereinigungs-Verträgen sind die Wasserzölle, auf andern Gewässern als den Binnenflüssen des einen oder beider Staaten von der Gemeinschaft ausgeschlossen.

Schon seit langer Zeit wurden in den Häfen der Provinzen Bremen und Ostfriesland, unter den Benennungen: Lastengeld, Feuer-, Tonnen-, Baaken-Geld, Ruderzoll u. s. w., für Rechnung der Staatskasse oder stadtischer Einrichtungen, Schiffsabgaben erhoben; welche den Seeverkehr treffen, und wovon in neuster Zeit Einige aufgehoben sind. Eine ausserordentliche Schiffs-Abgabe aber, welche nur die Fahrzeuge

derjenigen Staaten trifft, in denen die hannoversche Flagge nicht als eine Begünstigte behandelt wird, ist durch zwei Verordnungen vom 30. Juny 1824 eingeführt. Sie beträgt in den Häfen des Herzogthums Bremen für Schiffe von mehr als 2 Kommerzlast Tragfähigkeit, leer 2 ggr., beladen 6 ggr. von jeder Last; in den Häfen Ostfrieslands für Schiffe von 2 bis 20 Kommerzlast 8 ggr., über 20 Last 16 ggr., von jeder Last ohne Unterschied ob leer oder beladen.

Die Verwaltung der Wusserzölle ging im Jahre 1823 von der Kammer an die damals errichtete Ober-Zolldirektion über, am 1. Juny 1835 an eine General-Direktion der indirekten Abgaben und Zölle und mittelst Verordnung vom 30. Juny 1841 an die General-Direktion der Zölle, deren Geschäfte jedoch von der Gen. - Dir. der indirekten Steuern wahrgenommen werden.

Der Roh- und Rein-Ertrag der Wasserzölle ist wie folgt gewesen:

| Recknungs-<br>Jahr.                 | Bruns-<br>häuser<br>Zoll.                                                              | Elb-<br>zoli.                                                      | Weser-<br>zoll.                           | Ems-<br>zoll,                                                                | übrige<br>Was-<br>ser-<br>zölle.                                      | Zusam-<br>men<br><i>Roh-</i><br>Ein-<br>nahme,                                                                                                                         | Rein-<br>Ein-<br>nahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1838/9                              | 211236<br>224517<br>229341<br>224180<br>273936<br>264251<br>255490<br>225844<br>187938 | 351178<br>335636<br>325057<br>378301<br>320743<br>328231<br>349010 | 20569<br>20125<br>24041<br>19923<br>21147 | 6309<br>4748<br>4647<br>4803<br>5044<br>5389<br>5793<br>8143<br>7466<br>8941 | 7486<br>7359<br>7402<br>7572<br>7571<br>3527<br>10984<br>6337<br>5784 | 371815<br>376449<br>438068<br>454574<br>501722<br>479114<br>452142<br>490086<br>531939<br>607025<br>597751<br>581978<br>689238<br>614287<br>623995<br>610393<br>586592 | 316441<br>324663<br>377433<br>395869<br>440666<br>440606<br>420690<br>396447<br>486954<br>484689<br>552745<br>547175<br>522282<br>826421<br>84745<br>534921<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>84745<br>847 |
| (Anschlag)<br>1850/51<br>(Anschlag) |                                                                                        | 210000<br>210000                                                   | 20000                                     | _                                                                            | 14000<br>8000                                                         | 424000<br>418000                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Obgleich ein Theil der Zunahme des Reinertrages der Wasserzölle auf Verwaltungs-Verbesserungen und Ersparungen, namentlich durch Fixirung der Beamten, zu rechnen seyn wird; ist doch als Hauptursache die ausserordentliche Entwicklung des Verkehrs, vorzüglich auf der Elbe, zu betrachten. Diese Zunahme betrug beim Brunshauser Zoll von 1836/7 bis 1843/4 einschliesslich 65002 Thlr.; die spätere Abnahme hat ihren Grund in der Zollrolle von 1844 und den gleichzeitigen Begünstigungen vieler Flaggen, seit 1848 auch in dem Blokadezustande. Abgesehen von der letzteren Einwirkung, sind die Oberelbzölle in steter Zunahme geblieben, welche durch die eingetretenen Ermässigungen nicht unterbrochen wurde und von 1836/7 bis 1845/6: 99670 Thlr. beträgt. Die Einnahme vom Weserzoll hat zwar im Betrage sich kaum verändert, deutet jedoch, wegen der mehrfach eingetretenen bedeutenden Ermässigungen der Tarifsätze, dessenungeachtet auf eine Verkehrszunahme. - Ursache der Verminderung der übrigen Wasserabgaben im neusten Etat ist, dass ein Beitrag der niederländischen Regierung zu den Seebeleuchtungskosten an der Emsmündung, mit 7000 fl. holld. eine andere Stelle im Einnahmebudget gefunden hat.

Die Wasserzölle bilden 3,28 % der Roh- und 4,77 % der Reineinnahmen des Königreichs, sind mithin ein Gegenstand besonderer Wichtigkeit für die Staatskasse. Hannovers finanzielles Interesse würde also ihrer unveränderten Beibehaltung, namentlich auf der Oberelbe, um so mehr das Wort reden, als die gewerblichen Interessen seiner Bewohner dabei gar nicht in Frage kommen. Soll nun, zur Aufhülfe und Erleichterung des allgemeinen Verkehrs auf den Wasserstrassen, die Beseitigung oder bedeutende Ermässigung der Flusszölle erfolgen; so dürfte sowohl aus dem Gesichtspunkte des Rechts als der Billigkeit, für die hannoversche Staatskasse eine entsprechende Schadloshaltung verlangt werden können.

Hannover besitzt unter 112 theils schiffbaren, theils nur flössbaren Strömen und Flüssen, 34 von bedeutenderer Grösse. Beispielsweise ist die Länge (im Königreiche) der Elbe 34, Weser 32, Aller 20, Leine 24, Ems 31 und Vechte 10 Meilen. Ausserdem ist die Zahl seiner Schiff- und Abwässerungs-

Kanäle sehr gross. Das Königreich beherrscht drei Strommündungen und die Landwege zu allen deutschen Handelsplätzen an der Nordsee. Diese Verhältnisse verleihen ihm eine seine Grösse weit übersteigende politische Wichtigkeit.

In neuster Zeit sind grosse Anstrengungen gemacht diesen natürlichen Vortheilen nachzuhelfen; wir werden dieselben in späteren Abschnitten kennen lernen.

#### 3. Einnahme von den Doften.

Obgleich es schon seit Herzog Heinrich des Jüngeren Zeiten reitende regelmässige Boten in dem damaligen Lande Hannover gab, wurde doch erst im Jahre 1630 Rötger Hinüber in Hildesheim, dem Reichslehen der Taxis zum Trotz. mit der Berechtigung versehen eine reitende Post zwischen Kassel und Bremen anzulegen. Dies geschah vollständig 1640 und zwei Jahre später errichtete Parwein im Einverständniss mit dem Taxisschen Postmeister in Frankfurt eine Gegenpost auf derselben Strasse. Nun kamen beide in heftigen langwierigen Streit, allein das Gesammthaus Braunschweig missachtete alle kaiserlichen Befehle und behielt seine Landesposten neben den Reichsposten. Im Jahre 1680 wurde eine eigene Postdirektion angeordnet, welche bis 1759 bestand; die frühste Postordnung ist von 1682, die nachste von 1755; die älteste regelmässige Posttaxe wurde im Jahre 1755 veröffentlicht. Im Jahre 1678 wurde der Italiener Stechinelli. 1684 die Familie von Platen mit dem General-Erh-Post-Amt des Gesammthauses beliehen, jedoch schon im Jahre 1736 wurde die Post durch Rückkauf wieder erlangt. Auch noch später und bis fast zu Ende des 18. Jahrhunderts, fanden viele Streitigkeiten mit dem Kaiserlichen Hofe sowohl als mit dem Reichs-Erb-Postmeister Fürsten von Thurn und Taxis. über das Postwesen Statt; deren reichhaltige Literatur Ompteda a. a. O. S. 512 ff. aufzählt. - Nicht nur vor der Fremdherrschaft, sondern auch eine geraume Zeit nachher, (eigentlich bis zum Jahre 1850), wurde die hannoversche Post vorzugsweise als Geldquelle angesehen; die Benutzer der Post schienen nur als Mittel zur möglichst hohen Verwerthung des Regals, betrachtet zu werden. Dies hat allerdings, (auch im

Interesse der Anstalt selbst), nicht ausgeschlossen, dass die hannoversche die erste Postverwaltung war, welche in Deutschland mit durchgreisenden Verbesserungen begann (z. v. Transportwissenschaft, Frankfurt 1834 S. 35); hat aber zugleich bewirkt, dass die hannoversche Regierung hinsichtlich der Portoermässigungen eine der Letzten gewesen ist. Obgleich nun in dieser Art der Ausübung des Regals unzweifelhaft eine indirekte Besteuerung lag, wurde doch den Ständen durchaus keine Einwirkung gestattet. Alle darauf bezügliche Verordnungen sind bis 1833 von der Regierung einseitig erlassen, z. B. die Verordnungen vom 12. April 1821 und 25. Juny 1822, Taxen. Nebenpostiren und Stationsgeld betreffend. Am 12. May 1834 legte das Ministerium dem V. allgemeinen Landtage einen Gesetzentwurf zur Regulirung der Posttaxe vor (Aktenstucke II. 193 und 675), welcher, am 7. Juny 1834 als Gesetz verkündet, den Grundsatz an die Spitze stellt und mit grossem Erfolge durchführt, dass kein Ausfall an der Einnahme eintreten durfe. Eine neue Taxe für Extraposten, Kourire und Estafetten, wurde ohne ständische Mitwirkung unter dem 4. Juny 1834 erlassen (der Staatskalender für 1850 nimmt Seite 274 sogar die Normirung der Porto-Taxen als ein landesherrliches Recht in Anspruch). — Abgesehen von einzelnen Aenderungen, bestand jene Taxe bis zum jetzigen Augenblick, denn erst das Gesetz vom 9. August 1850, mit Ausführungs-Verordnung vom 10. August, (z. v. jedoch die Bekanntmachung vom 3. Oktober 1850) schuf eine durchaus neue Posttaxe dem gegenwärtigen Bedürfnisse entsprechend. Die betreffenden ständischen Aktenstücke finden sich XI. Ldtg. 13, 366, 1114, 2046. Damit im Zusammenhange stehen die Verhandlungen über Gründung eines deutschen Postvereins in den Aktenstücken des XI. Landtags S. 13, 366, 1078, 2047. Auch einige sonstige wichtige Verhältnisse sind in neuster Zeit geordnet. Dahin gehören das Verhältniss der Post zur Eisenbahn (z. v. Aktenstücke des VIII. Ldtgs. I. 100, II. 60, III. 286, 1382, 1566 und 1591); ferner die Aufhebung des Stationsgeldes durch Verordnung vom 19. August 1848, welche Stände seit dem Jahre 1832 gewünscht und wiederholend beantragt hatten; auch das Gesetz über die persönliche Portofreiheit vom

25. Januar 1851, mit Ausführungs - Bekanntmachung vom 26. Januar. Sodann die von den Landständen unter dem 1. Februar 1847 widerholend in Antrag gebrachte Umgestaltung der Posteinrichtungen (Aktenstücke VIII. Ldtg. 111. 1499, X. Ldtg. Februar 1849, XI, Ldtg. 12, 2048, 1856, 1618, 1620, 2049); auch die im Interesse der Beamten sehr nöthigen Abänderungen in den Besoldungsverhältnissen (Aktenstiicke des X. Ldtgs. Febr. 1849) des XI. Ldtges. 12, 1618, 1856). — Am 1. Januar 1850 waren nach dem Staats-Handbuche vorhanden: 21 Post-Aemter, 181 Post-Speditionen und 124 Relais; mithin kommen ein Amt oder Spedition auf 3,45 DM. und 8708 Einwohner, so wie ein Relais auf 5,63 [] M. und 14185 Bewohner.

Der Roh - und der Rein - Ertrag der Postanstalt ist wie folgt gewesen:

|           |      |              |   |     | Rohertrag | 7.    |     |       | R     | einertrag.         |
|-----------|------|--------------|---|-----|-----------|-------|-----|-------|-------|--------------------|
| 1830/1    | •    |              |   | •   | 210689    | 7 2 7 | . 1 | 1 2 7 | 1     | • ! -              |
| 1831/2    |      |              |   | •   | 207689    |       | 1   |       | in de |                    |
| 1832/3    |      |              |   |     | 212689    |       | -   | 1:    | i     | 2 t =              |
| 1833/4    |      |              |   |     | 212689    |       |     |       |       | 144802             |
| 1835/6    |      |              |   |     |           |       |     |       |       | 138100             |
| 1836/7    |      |              |   |     | 609857    |       |     |       |       | 142302             |
| 1837/8    | •    |              |   |     | 631100    |       |     |       |       | 152642             |
| 1838/9    |      |              |   |     | 660092    |       |     |       |       | 167435             |
| 1839/40   |      |              |   |     | 674492    |       |     |       |       | 150161             |
| 1840/1    |      |              |   |     | 720579    |       |     |       |       | 157198             |
| 1841/2    |      |              |   |     | 729110    |       |     |       |       | 172620             |
| 1842/3    |      |              |   |     | 724189    |       |     |       |       | 166875             |
| 1843/4    |      |              |   |     | 762566    |       |     |       |       | 156450             |
| 1844/5    |      |              |   |     | 751716    |       |     |       |       | 147984             |
| 1845/6    |      |              |   |     | 785881    |       |     |       |       | 167778             |
| 1846/7    |      |              |   |     |           |       |     |       |       | 165718             |
| 1850/1    |      |              |   |     | 621700    | •     | ٠   |       |       | 41050              |
| Der Voras | esc. | h <i>Lai</i> | , | les | letzten.  | Jahr  | 2.5 | 3.61° | the   | <i>ilt sich</i> in |

Der Voranschlag des letzten Jahres zertheilt sich in Einnahme und Ausgabe, nach seinen Haupttiteln wie folgt:

| Ä.              | Roheinnahme.         | •      | PrztAntheil |
|-----------------|----------------------|--------|-------------|
| 1) An Porto, fü | r Briefe, Akten, Pä- | ,      |             |
| okorojan und    | l Goldor             | 306000 | 63 70       |

|                                                                |        | Pt  | ziAntheil.   |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------|
| 2) Personengeld und Ueberfracht.                               | 104000 | -   | 16,73        |
| 3) Zeitungsausschlag, Prokurage-                               |        |     |              |
| bühren, von Postvorschüssen,                                   |        |     |              |
| Scheingelder u. Bestellgelder etc.                             | 40200  | _   | 6,47         |
| 4) Insgemein von den Postämtern.                               | 1500   | _   | 0,24         |
| 5) Aversa von fremden Postverwal-                              |        |     |              |
| tungen                                                         | 21867  |     | 3,51         |
| 6) Transitoporto von fremden Post-                             |        |     |              |
| verwaltungen                                                   | 55000  | . — | 8,85         |
| 7) Ausserordentliche Einnahme der                              | 0400   |     | 0.50         |
| General-Postkasse                                              | 3133   |     | 0,50         |
| Zusammen                                                       | 621700 | -   | 100 —        |
| B. Ausgaben.                                                   |        |     |              |
| 1) Bleibende Besoldungen der 26                                |        |     |              |
| Postamtschefs, 105 Komptoirbe-                                 |        |     |              |
| amten und Postspediteure                                       | 123030 | -   | 21,19        |
| 2) Remunerationen für 26 Komptoir-                             |        |     |              |
| gehülfen durchschnittl. 106 Thlr.                              | 2756   | _   | 0,47         |
| 3) Besoldungen des Unterpersonals                              |        |     |              |
| der Postämter (67 Briefträger,                                 |        |     |              |
| 94 Wagenmeister u. s. w., 61                                   | 20070  |     |              |
| Schirrmeister u. s. w.)                                        | 38970  |     | 6,71         |
| 4) Persönliche künftig wegfallende                             |        |     |              |
| Besoldungszulagen wegen frü-<br>herer höherer Dienst-Einnahmen | 6575   |     | 1,13         |
| 5) Komptoirkosten der Postämter.                               | 11670  |     | 2,01         |
| 6) Miethentschädigungen und Miethe                             | 11010  |     | <b>D</b> ,01 |
| für Postlokale                                                 | 7426   |     | 1,28         |
| 7) Reit - und Botenposten                                      | 17500  | _   | 3,01         |
| 8) Fahrposten und Wassertransporte                             | 220000 |     | 37,89        |
| 9) Postwagen                                                   | 36000  |     | 6,20         |
| 10) Sonstige fixe Ausgaben, als Trans-                         |        |     | - ,~ -       |
| porte zwischen den Posthäusern                                 |        |     |              |
| und den Bahnhöfen, für Beiträge                                |        |     |              |
| an fremde Postverwaltungen etc.                                | 17000  |     | 2,93         |
| 11) Nebenwagen u. Vorspannpferde                               | 18000  |     | 3,10         |
|                                                                |        |     |              |

|                                                                                                                                           |        | P | ztAnthoil. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------------|
| 12) Begleiter (aussergewöhnlich)                                                                                                          | 500    |   | 0,09       |
| 13) Reparaturen an Postgebäuden bei den Postämtern                                                                                        | 1000   | _ | 0,17       |
| 14) Felleisen, Briefbeutel, Laden,<br>Körbe u. s. w                                                                                       | 1000   | _ | 0,17       |
| 15) Insgemein, als ausserordentliche<br>Postbeförderungskosten bei ge-<br>hemmten und erschwerten Kom-<br>munikationen, Nachtquartiergel- | 40#00  |   | ,          |
| der für Schirrmeister u. s. w<br>16) Besoldungen bei dem General-                                                                         | 10723  |   | 1,85       |
| Post - Direktorium (20 Personen) 17) Bureaukosten des General-Post-                                                                       | 14465  |   | 2,49       |
| Direktorium                                                                                                                               | 1100   | - | 0,19       |
| 18) Remunerationen u. Kommissions-<br>kosten des General-Postamts .                                                                       | 2500   |   | 0,43       |
| 19) Unterstützungen des General-<br>Postamts                                                                                              | 4500   |   | 0,78       |
| 20) Druckkosten, Stempel, Schilder<br>u. s. w                                                                                             | 10000  |   | 1,72       |
| 21) Monturen für Unterbediente und Postillons                                                                                             | 5000   |   | 0,86       |
| 22) Transitporto                                                                                                                          | 12100  | _ | 2,08       |
| 23) Erstattungen wegen verlorner u. gestohlener Postgüter                                                                                 | 1500   |   | 0,26       |
| 24) Baukosten, mit Rücksicht auf ein, auf dem Bahnhofe anzulegendes                                                                       |        |   |            |
| 2. Postbureau                                                                                                                             | 14000  |   | 2,41       |
| 25) Sonstige Verwaltungsausgaben des General-Postamts                                                                                     | 3335   |   | 0,58       |
| Zusammen                                                                                                                                  | 580650 |   | 100 —      |

Der Ueberschuss ist also nach diesem berichtigten Voranschlage für 1850/1 nur 41050 Thlr., was gegen das Jahr 1846/7 einen Ausfall von 124668 Thlr. ergiebt, als Folge der neuen Portotaxe und in etwas der Besoldungs-Verbesserun-

gen. Dass durch die vermehrte Benutzung der Post dieser (ohnehin wahrscheinlich zu hoch angeschlagene) Ausfalt binnen wenigen Jahren sich grösstentheils ausgleichen wird, lassen die Erfahrungen anderer Staaten erwarten. Die aus dem neusten Voranschlage sich ergebenden Gewinnungskosten sind sehr hoch, denn sie betragen 93,39 % der Roheinnahme, während die Berechnung der Gewinnungskosten für 1845/6 nur 21,34 % herausstellt. Hierin allein schon dürfte ein dringender Beweggrund für die Vereinigung der Post-, Eisenbahnund Telegrafen-Verwaltung durch alle Stufen gefunden werden; was um so unbedenklicher scheint, weil in andern Staaten darüber bereits hinreichende Erfahrungen vorliegen. Für die Statistik des Postbetriebes scheint bisher gar nichts geschehen zu seyn, es ist deshalb zu hoffen, dass der deutsche Postverein einen Antrieb abgiebt, auch mit diesem unentbehrlichen Hülfsmittel sich zu beschäftigen.

#### 4. Cinnahme von den Alaffen - Sotterien.

Die im Laufe des 18. Jahrhunderts auch im Kurstaate Hannover eingerichteten Klassenlotterien hatten ursprünglich den doppelten Zweck: dem noch schädlicheren Zahlenlotto entgegen zu wirken und Einnahmen für einzelne gemeinnützige Zwecke zu liefern. Bei der Neugestaltung des Rechnungswesens hob man die abgesonderten Lotteriekassen in Hannover und Osnabrück auf und zog den Reinertrag unmittelbar zur Königlichen General-Kasse. Jede der beiden Anstalten lässt jetzt jährlich zwei Lotterien Statt finden, während früher auf zwei Jahre im Durchschnitt nur drei Lotterien kamen; dagegen ist die Zahl der Loose vermindert. Die Ueberschüsse erwachsen aus den Prozentgeldern und aus den Gewinnen für nicht verkaufte Loose, sind mithin sehr veränderlich. Jene Abzüge für die Staatskasse betragen (ausser den Prozenten der Kollekteure) bei Gewinnen unter 1000 Thlr. 10%, über 1000 Thir. in der Osnabrücker 11, in der Hannoverschen 12 %, ausserdem von den höchsten Gewinnen 1 % zu Gunsten der Staatsdiener-Wittwenkasse. Von diesen Prozentgeldern werden zunächst die Ausgaben bestritten, deren wichtigste der Antheil der Direktoren ist. Der Direktor

der hannoverschen Lotterie bekommt von der wirklichen Einnahme jeder Lotterie % % (Ertrag 16—1700 Thlr.), der Osnabrücker % % (Ertrag 18—1900 Thlr.); jedoch müssen sie davon die Büreaukosten bestreiten, auch die Gefahr des Eingangs der Gelder von den Kollektoren tragen. Einige Kommissarien erhalten Remunerationen von 100 bis 200 Thlr. — Bis zu den 1830iger Jahren betrug der Ueberschuss bei einer hannoverschen Lotterie etwa 13500, bei einer Osnabrücker ungefähr 9000 Thlr. Die jährliche reine Einnahme der Staatskasse von beiden Lotterien zusammengenommen wurde bei der Kassenvereinigung zu 34000 Thlr. angenommen; in Wirklichkeit betrug sie nur von der

|                  |   | 1835/6    | 1836/7 |  |
|------------------|---|-----------|--------|--|
| hannov. Lotterie |   | 16526     | 14852  |  |
| osnabr. Lotterie | • | 11031     | 11042  |  |
|                  |   | <br>27557 | 25894  |  |

Die späteren Ueberschüsse waren: 1841/2: 67048 Thlr., 1842/3: 51434 Thlr., 1843/4: 81975 Thlr., 1844/5: 59297 Thlr., 1845/6: 45083 Thlr., 1846/7: 41375 Thlr. Für 1850/1 sind 50000 Thlr. veranschlagt, wovon auf die hannov. Lotterie 30000, auf die Osnabrücker 20000 Thlr. kommen.

Die Hauptverordnungen über das Lotteriewesen sind vom 19. April 1819 und 24. Dezember 1822; ein umfassendes Minist. Ausschrb. ist unter dem 28. März 1844 ergangen. Das Verbot des Debitirens von Loosen auswärtiger Lotterie-Anlehen ist durch Minist. Bekanntm. vom 2. Novbr. 1846 in Erinnerung gebracht. Es scheint, als ob von fremden Klassen-Lotterien jetzt nur noch die Gothaische geduldet wird, denn die gegenseitige Gestattung der Loose hannov. und braunschweigischer Lotterien ist unter dem 12. August 1844 aufgehoben. Dagegen ist durch die Zulassung einer österreichischen Geldlotterie zum Vortheil verschiedener Invalidenfonds (Minist. Bekanntm. vom 3. Januar 1851) eine sehr seltene Ausnahme gemacht.

# 5. Cinnahme vom Intelligenzzwang.

Unter dieser Benennung werden seit 1824 die, ursprünglich der Moringschen Waisenanstalt u. s. w., bestimmten Ueberschtisse der hannoverschen Anzeigen berechnet, welche, bei der Kassenvereinigung zu 7500 Thlr. angeschlagen, jetzt in Folge literarischer Konkurrenz bis auf etwa 3000 Thlr. herabgekommen sind.

#### ee) Einnahme vom Wegebau.

Aus einem Berichte des Wegbau-Komittée vom 18. Dezember 1816, über Erweiterung und Vervollkommnung der Strassen, ergiebt sich beispielsweise:

- dass damals die Gesammtlänge der Kunststrassen (theils Steinschlag-Chaussee, theils Sanddämme) 135 g. M. von 1587<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Kalenberger Buthen betrug;
- dass ihre Anlage seit 1763 geschah, ihre Nachbesserung aber während der feindlichen Besetzung des Landes von 1803 bis 1813 oft jahrelang unterblieben ist;
- 3) dass 1 B. fertiges Steinpflaster mindestens 10, im Durchschnitt aber, 15 bis 20 Thir. kostet;
- 4) dass nach den damaligen Erfahrungen (mit Inbegriff der kleinen Brücken und Kanäle) eine Meile Bruchsteinchaussee 40000 Thlr., Sandchaussee 8000 bis 10000 Thlr., Kieselsteinpflaster 40000 bis 45000 Thlr. kosten werde;
- 5) dass der Unterhalt der Steinschlagchausse im Durchschnitt für die Meile jährlich 60 Faden Steine erfordere, wovon der Brecherlohn allein per Faden 8 Thir. betrage;

zusammen 44326 Thir.

#### betrug;

7) dass nach einer Berechnung, zur baaren Bezahlung der Fuhren und Arbeiten, welche durch die zum Unterhalt der Chausseen zu benutzenden Naturaldienste möglicherweise verrichtet werden könnten, 85666 Thir. erforderlich seyn würden.

Zu vergleichen hierüber ferner die Aktenstücke des I. Landtages II. 75. — In einem Schreiben vom 30. Dezember 1817 (Aktenstücke II. 83, 87—96) beantragte die Regierung einen erhöhten Chausseegeld-*Tarif*, woraus das Gesetz vom 19. September 1817 hervorging. Der Ertrag des Weggeldes und manche Bestimmungen schienen indess bald ungenügend, was zu dem Gesetze und Tarife vom 19. August 1893 führte (Ak-

tenstiicke des II. Ldtges. IV. 312, 495 und auch V. 168, 170 und 624, das Landfuhrwerk betreffend).

Unter dem 1. Dezember 1820 hatte die Regierung den Entwurf einer neuen allgemeinen Wegeordnung vorgelegt (Aktenstücke des II. Ldtges. II. Heft. VI.), worüber die Stände erst am 1. May 1823 ihre Erklärung abgaben (Aktenstücke IV. 425 — 494). Demgemäss wurde dieses Gesetz als allgemeine Chausseeordnung unter dem 30. April 1824 veröffentlicht.

100 <sub>n</sub> 1092

126 Meilen 1554 Ruthen.

blieben damals noch zu chaussiren In den 9 Jahren von 1817 bis einschl. 1825 waren (mit jährlich 75000 Thlr. u. Naturaldienste) ferner gebaut

54 \_ 1526

blieben also noch zu bauen . . .

72 Meilen 28 Ruthen

Stände bewilligten nunmehr vom 1. July 1826 an einen ausserordentlichen Jahresbeitrag von 50000 Thlr. zum Neubau der Chausseen (Aktenstücke des III. Ldtges. I. 384, z. v. auch H. 127 und 297, die Vorausbeziehung der Bewilligung, und III. 125 und 199, Anleihen betreffend). Der Bau schritt nun rascher fort und zwar sind gebaut worden: 1826: 8 Meilen 113 Ruthen mit 159566 Thlr.; 1827: 9 M. 132 R. mit 150000 Thlr.; 1828: 10734 Ruthen; 1829: 9640½ Ruthen; 1830: 6 M. 717 Ruthen. — Ausserdem waren zur Verbesserung der sicht chaussirten Landstrassen seit 1826 aus der Landeskasse jährlich 3000 Thlr. bewilligt (Aktenstücke des III. Ldtges. L. 123, 170). Aus einer Minist Mitth. vom 30. May 1832 (Aktenstücke des IV. Ldtges. 296—310 und wegen der Schulden der Verwaltung 311) erhellt, dass Ende 1831 die Gesammtlänge der vollständig chaussirten Strassen 182 Meilen 483 Ru-

then betrug, mithin von den bis dahin überwiesenen Linien noch 40 M. 152 R. zu chaussiren blieben. In den Jahren 1826 bis Ende 1831 waren 34 M. 695 R. gebaut, ausser den Bauten bei Verlegung und Verbesserung der Strassen, womit die Zahl auf 36 M. 60 R. ansteigt. - Ungeachtet dieser verhältnissmässig bedeutenden Fortschritte waren doch die Klagen über Mängel der Chaussee-Gesetzgebung und Verwaltung so allgemein geworden, dass die Stände sich unter dem 24. Juny 1831 zu einem desfallsigen Vortrage veranlasst fanden (III. Ldtg. VI. 725). In Folge einer ausführlichen Erwiederung der Regierung vom 6. Juny 1832 (IV. Ldtg. 452-78) beantragten die Stände Untersuchung durch eine gemischte Königliche und ständische Kommission, welche denn auch in gründlicher Weise Statt fand (Aktenstücke des V. Ldtges. P. 613 bis 645 und 834). Von den gemachten Gesetzentwürfen gelangte jedoch nur das Gesetz über die Weggeldhebung, den Gebrauch der Chausseen und die Wegepolizei (Aktenstücke II. 646 - 74 und 836) unter dem 4. Dezember 1834 zur Veröffentlichung (Nachtragsgesetz vom 7. März 1848 und Bezeichnung einzelner Strassenzüge durch die Bekanntm. vom 12. September 1835, 21. Juny 1839, 30. November 1846 und 30. November 1850); — die Wegeordnung scheiterte abermals. — Die (unter Verwaltung der Landdrosteien stehenden) Landstrassen hatten sich einer besondern Gunst der Stände zu erfreuen, welche seit 1833 zu deren Verbesserung jährlich 25000 Thlr. und seit 1842 sogar 100000 Thlr. (Aktenstücke VIII. Ldtgs. I. 835), ausserdem aber unter dem 15. July 1844 und 4. August 1846, aussergewöhnlich von 1844/8: 60000 Thlr. bewilligten.

Ueber den Fortschritt des Chausseebaues ergiebt sich aus einem Minist. Schrb. vom 9. May 1836 (V. Ldtg. IV. 223), dass am Schlusse des Jahrs 1835 die Länge sämmtlicher der Chausseeverwaltung zugewiesenen Wegestrecken etwa 263 Meilen betrug. Davon waren als Steinbahn gebaut etwa 2071/2 Meile und zwar:

| Steinpflaster - Bahn | ٠. |   |   |   |   | 621/4  |
|----------------------|----|---|---|---|---|--------|
| Steinschlag - Bahn . |    | • | • | • | • | 1001/2 |
| Grand - Bahn         |    |   |   |   |   | 197/2  |

In die nächste Zeit fällt das für die Strassen wichtige Gesetz vom 19. August 1836, die Einführung eines gleichen Wagengeleises betreffend (Aktenstücke des V. Ldtges. IV. 335 und 546), dessen Einführung durch Gesetz vom 2. Februar 1842 beschleunigt wurde.

Ein Gesetz vom 19. November 1840 bestimmt, dass die nach der Chaussee-Ordnung vom 30. April 1824, Abschnitt 4 unentgeldlich zu leistenden *Chausseedienste* bis auf weiteres vom 1. Januar 1841 an zum Bau und Unterhalt unentgeldlich nicht mehr in Anspruch genommen werden sollen. Der wirkliche Werth der damit aufgegebenen unentgeldlichen Dienstleistungen ist damals zu 170000 Thir. berechnet, wächst jedoch beim Fortschreiten des Chausseebaus, insofern dadurch neue Arbeitskräfte pflichtig geworden seyn würden. Die Mehrbewilligung beträgt indess nur 140000 Thir. (Aktenstücke VIII. Stde. I. 102 und 538).

Mittelst Schreibens vom 28. Februar 1842 legte die Regierung abermals den Entwurf eines Wegbaugesetzes vor (Aktenstücke des VIII. Ldtges. I. 337—68), welchem eine formelle Verbindung des Chausseebaus, der Landstrassen und Gemeindewege zum Grunde lag, und abermals scheiterte das Gesetz an den verschiedenen Ansichten der Kammern über die Behandlung der nicht zu den Chausseen gehörigen öffentlichen Wege. Unter dem 8. April 1847 (III. 1669) ist das Fehlschlagen der Regierung mitgetheilt; da jedoch seit Anfang 1848 die Umstände sich sehr geändert hatten, so legte das neue Ministerium einen ähnlichen Gesetzentwurf über den Chausseebau am 16. Februar 1849, über die Gemeindewege und Landstrassen, unter dem 30. November 1849 vor (XI. Ldtg. 408 bis 452). Beide Gesetze sind in der Ständeversammlung von 1849—50 nicht mehr erledigt.

Die General-Wegbau-Kommission war durch Verordnung vom 17. May 1843 in eine Abtheilung des Minist. des Innern für Wegbausachen verwandelt. Eine Verordnung vom 11. Dezember 1849 hat sowohl diese Abtheilung als die ihr untergeordnete Wegbaukasse vom 1. Januar 1850 an aufgehoben. Die Geschäfte der Ersteren gehen theils an das Minist. des Innern, theils an die Landdrosteien über. Noch zu erwähnen ist eine Bekanntmachung über die *Prüfung und Anstellung* der Wegbaubeamten vom 16. Juny 1848.

Die Kosten des Neubaus einer Meile Chaussee (ohne die unentgeldlichen Spann- und Handdienste) waren, bei dem langsameren und sparsameren Bau, in den Jahren 1819 bis 1825 durchschnittlich nur 13354 Thlr.; von 1826 bis 1831 aber, als die schnelle Vollendung mehrerer Strassen binnen kurzen Fristen vorgeschrieben wurde, im Durchschnitt 22343 Thlr.; von 1832 bis 1838 18000 Thlr.; das Wegfallen der Dienste hat diesen Kostendurchschnitt bis auf etwa 40000 Thlr. für die Meile erhöht. Der Unterhalt einer Meile Chaussee. einschliesslich der Verwaltungskosten, erforderte durchschnittlich im Jahre 1817: 11711/3 Thlr.; 1830: 10492/3 Thlr. (jedoch ganze Grandbahn nach Mittelpreisen 1494, Pflaster und Grandbahn neben einander nur 845 Thlr.); jetzt etwa 1040 Thlr.

Die Einnahme an Weggeld belief sich seit 1824 auf etwa 140000 Thlr., stieg aber mit der Verlängerung der Chausseestrecken, der allmähligen vollständigen Einführung der neuen Taxe und dadurch, dass seit dem Jahre 1827 die bis dahin besonders berechneten Weggeldseinnahmen aus dem Osnabrückschen mit jährlich 6000 bis 8000 Thlr. hinzukamen, bis zum Jahre 1830 (mit Einschluss der von den ordentlichen Konigl. Posten gezahlten Aversionalsumme) auf etwa 202200 Thlr. —

Im Jahre 1835/6 war der Ertrag 196594, 1836/7: 197948 Thlr. Die Kosten der Erhebung betrugen 82/3 %, der Verwaltung und Kontrolle ausserdem etwa 11/2 %. — Aus einer den Ständen mittgetheilten Rechnungs-Uebersicht der Wegbau-Kasse für das Jahr vom 1. July 1840/1 (VIII. Stde.-Vers. I. 601) erhellt, dass unter einer Gesammteinnahme von 600201 Thlr., 217418 Thlr. Chausseegeld waren; so wie dass von 590256 Thlr. Gesammtausgabe, auf Verwaltungs-, Aussichts- und Erhebungskosten 87922 Thlr., auf den eigentlichen Unterhalt der Chausseen aber 191867 Thlr. kamen. Hiernach würde auf jede Meile der damals vorhandenen etwa 240 Meilen besteinte Strassen, durchschnittlich 1166 Thlr. kommen. Die

Einnahme an Chaussee - und Brückengeldern hob sich noch ferner so bedeutend, dass sie im Jahre vom 1. July 1845/8 etwa 260000 Thir. betrug (Aktenstücke des IX. Ldtgs. S. 391); was für die Längenmeile der vorhandenen Landes-Chausseen im Durchschnitt etwa 800 Thlr. war. Von da ab aber verminderte sich, als Folge der wachsenden Konkurrenz der Staats-Risenbahnen, der Chausseegeld-Ertrag so sehr, dass im Jahre 1846/7 nur 241000, im Jahre 1847/8 nur etwa 216000 Thir. 1848/9 nur etwa 182000, 1849/50 nur etwa 185000 Thir. eingekommen sind und der Voranschlag für 1850/1 gleichfalls die letztere Summe enthält. Unter diesen Umständen trug schon mittelst Schreibens vom 3. April 1848 das Ministerium darauf an: zum Chaussee-Unterhalt (welcher bis dahin im Wesentlichen durch die Chausseegelder bestritten war) einen Zuschuss von jährlich 30000 Thlr. und fernere 30000 Thlr. jährlich zur Ergänzung der Naturaldienst-Ersastzsumme von 140 auf 170000 Thir. zu bewilligen; auch zu genehmigen, dass behuf des Betriebes der Chaussee-Verwaltung ein dauerndes Vorschuss-Kapital von 100000 Thlr. zugewiesen werde. Stände erklärten unter dem 21. Juny 1848 (S. 1102) sich damit ein-Wohin die eigenen Neben-Einnahmen der aufgeverstanden. hobenen Wegbaukasse verrechnet werden, ist aus den mir vorliegenden Aktenstücken nicht ersichtlich.

Am 1. July 1850 war die Länge der Chausseen; auf denen die Steinbahn ganz durchgeführt ist, abgerundet 283<sup>2</sup>/<sub>3</sub> Meilen Die Steinbahnen auf noch nicht ganz besteinten Chausseen betrugen am 1. July 1850 etwa . . . 331/3 Die Länge aller Chaussee-Steinbahnen, welche des Unterhalts bedürfen, war also am 1. July 1850 . . . . . 317 Meilen Dazu die Länge der damals noch ohne Steinbahn verbliebenen Abtheilungen mit etwa-40 so ergiebt sich die Gesammt-Länge der am 1. July 1850 zu Landes - Chausseen erklärten Strassenzüge mit etwa . . . 357 Meilen

Die Länge der als Landstrassen behandelten öffentlichen Wege war am 1. July 1849 311 Meilen, wovon noch zu bauen waren 154 Meilen. Chausseen und Landstrassen vertheilten sich auf die sechs Landdrostei-Bezirke (der Harz hat seine abgesonderte Verwaltung) wie folgt:

|                         | Chaus           | seen                               | Lands                              | trassen                    | susam-                                          | Prozent - Antheil                                      |       |                             |  |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--|
| Landdrostei-<br>Bezirk. | voll-<br>endet. | theil-<br>weise<br>voll-<br>endet. | Länge<br>der<br>gansen<br>Strasse. | davon<br>noch zu<br>bauen. | men<br>Chaus-<br>seen und<br>Land-<br>strassen. | an den<br>Chaur-<br>seen u,<br>Land-<br>stras-<br>sen. |       | an der<br>Bevöl-<br>kerung. |  |
| Hannover                | 1 53,29         | 13,82                              | 50,39                              | 22,93                      | 117,50                                          | 17,51                                                  | 16,00 | 19,60                       |  |
| Hildesheim              | 71,69           | 6,82                               | 35,15                              | 6,58                       | 113,66                                          | 16,91                                                  | 11,80 | 21,00                       |  |
| Lüneburg                | 62,06           | 13,86                              | 59,19                              | 37,64                      | 135,11                                          | 20,03                                                  | 29,80 | 18,60                       |  |
| Stade                   | 36,61           | 29,28                              | 50,34                              | 34,20                      | 116,23                                          | 17,21                                                  | 18,00 | 15,20                       |  |
| Osnabrück               | 37,80           | 16,42                              | 111,56                             | 49,66                      | 165,78                                          | 24,63                                                  | 16,50 | 15,50                       |  |
| Aurich                  | 12,38           | 8,33                               | 4,77                               | 3,23                       | 25,48                                           | 3,71                                                   | 7,90  | 10,10                       |  |
|                         | 273,83          | 88,53                              | 311,40                             | 154,24                     | 673,76                                          | 100-                                                   | 100-  | 100-                        |  |

Hiernach hat Hannover im Durchschnitt auf jeder M. seines Flächengehalts, 1 Längenmeile (0,98) als Staatsstrasse behandelten öffentlichen Weges, wovon 3/4 Meile bereits in Steinbahn verwandelt ist. Einer vergleichenden Zusammenstellung in Nr. 128 der hannov. Zeitung vom 25. May 1849 entnehme ich, dass in den 71/2 Jahren vom 1. Januar 1841 bis 1. July 1848 auf den Neubau der Chausseen überhaupt 2,134365 Thlr., auf deren Unterhalt 2,055041 Thlr., zusammen also 4,189406 Thlr. verwendet worden sind; auch dass während desselben Zeitraums 1,814237 Thlr. Chaussee- und Brükkengelder erhoben sind.

Zum Schlusse dieses Abschnitts noch das Zeugniss, dass, unter keineswegs günstigen Verhältnissen, mit etwa 13½ Mill. Thlr. Kostenaufwand im Königreiche Hannover ein Netz von Staatsstrassen angelegt ist; wie verhältnissmässig wenige Staaten Deutschlands besitzen. Der Staatskasse werden allerdings die Anlagekosten schlecht verzinst, allein dem grossen und kleinen Verkehre ist dadurch ein sehr wichtiges Hülfsmittel dargeboten.

## ff) Zinsen von Aktiv-Kapitalien.

Abgesehen von den Kapitalien der Eisenbahnen, der Königlichen Schatullkasse, dem Kapitalien-Fonds der GeneralSteuerkasse, den Fonds von verkauften Domanial-Gebäuden und Inventarien, dem Domanial-Kapitalien-Fonds, dem Lehns-Allodifikations-Fonds, dem Fonds von ausserordentlichen Holzverkäufen u. s. w., welche zur Staatskasse keine Zinsen-Einnahme liefern, giebt es drei Fonds zinstragender Staats-Kapitalien.

1. Der *Domanial-Ablösungs* - und *Veräusserungs - Fonds*, dessen Vermögensbestand war am 1. July:

| _              |  |  | Kapitalbestand | Kassenvorrath |
|----------------|--|--|----------------|---------------|
| 1847 (IX. 307) |  |  | 8,441759       | 122114        |
| 1848 (XI. 460) |  |  | 9,042126       | 126109        |
| 1849 (XI. 458) |  |  | 8,545992       | 910426        |

Die letzte Summe des Kapitalbestandes vertheilte sich wie folgt:

| folgt:                                                         |
|----------------------------------------------------------------|
| a. Darlehen an die Landes - Kredit - Anstalt und               |
| ähnliche Institute des In- u. Auslandes, einschl.              |
| ausländischer Staatspapiere                                    |
| b. Darlehen auf Schuldverschreibungen 1,756257                 |
| c. Darlehen an die Königl. General-Kasse 175050                |
| d. Darlehen an die General-Steuerkasse und Ei-                 |
| senbahn - Haupt - Kasse                                        |
| e. Rest des ältern Darlehens an die Kriegskasse 24000          |
| f. Darlehen auf kurze Zeit gegen Faustpfänder . 56340          |
| Der Abschluss der Rechnung dieses Fonds war für 1848/9         |
| in Einnahme 16,774207 Thlr., in Ausgabe 15,863781 Thlr.        |
| Der Anschlag der Zinseneinnahme für 1850/1 ist 127913 Thlr.;   |
| wodurch sich herausstellt, dass die Aktiv-Kapitalien bei ihrer |
| jetzigen Benutzung nur 1,50 % Zinsen abwerfen.                 |

2. Der s. g. Kommerz - Kapitalien - Fonds der (bereits im 18. Jahrhundert aus von mehreren Landschaften zur Unterstützung des Erwerbes bewilligten Summen entstandenen) Manufaktur-Kasse. Da von diesen, an einzelne Gewerbtreibende zinsfrei oder gegen geringe Zinsen ausgeliehenen Kapitalien, regelmässig ein grosser Theil verloren ging, so deckte die landesherrliche Kasse diesen Ausfall durch eine seit 1774 erfolgende jährliche Zahlung von 4000 Thlr. Kassen-Münze. Als im Jahre 1824 die Manufakturkasse mit der Generalkasse vereinigt wurde, besass dieselbe, ausser einem baaren Kassen-vorrathe von 11015 Thlr., dem Nennwerthe nach, ein aus-

stehendes Kapitalvermögen von 142639 Thlr. Hiervon waren zur Zeit der Kassenvereinigung noch vorhanden: baarer Vorrath 29929 Thlr., ausstehende Kapitalien 76620 Thlr., indem von 1824 bis 1834 verloren gegangen waren 26682 Thlr. und zur Einrichtung von Gewerbeschulen verwendet 20422 Thlr. Diese Verluste und Verwendungen sind dergestalt fortgeschritten, dass das ausstehende Kapital des Kommerzfonds im Jahre 1850 (Stenogr. Bericht II. Kam. S. 1771) nur noch 35075 Thlr. betrug, ohnehin zum Theil unsichere Posten. Der Zinsenansatz im Voranschlage für 1850/1 ist 416 Thlr.

3. An Zinsen von sonstigen Aktiv-Kapitalien der General-Kasse stehen noch 7570 Thlr. im Budget für 1850/1. Der Kapital-Betrag ist weder aus den Regierungsvorlagen, noch aus den stenogr. Berichten zu entnehmen, wenn sie nicht etwa in dem oben gedachten Domanial-Kapitalien-Fonds stecken.

Ubbelohde (a. a. O. S. 199 und 347) rechnet mit Recht zu den Aktiv-Kapitalien des Staats auch die einen Theil der Krondotation bildenden, in britischen Staatspapieren belegten 600000 Pfd. Sterl. und giebt den *Gesammtbetrag* der Aktivkapitalien im Jahre 1834 zu 4,648808 Thlr. an.

Erst seit Anfang 1848 haben die Landstände eine genaue Einsicht in die Benutzung des Kapitalvermögens des Staats erlangt und der Befund hat zu vielen unangenehmen Verhandlungen (z. v. z. B. stenogr. Berichte II. Kam. von 1850, S. 1769 und 1784), so wie zu den Anträgen Veranlassung gegeben:

- 1. Zu erwägen, ob nicht künstig der Ankauf auswärtiger Grundstücke gänzlich zu unterlassen sei.
- Die bei Privatpersonen und auswärtigen Kassen stehenden Kapitalien allmählig einzuziehen (3. Juny 1848, IX. Ldtg. 1019).
- Den Lehns-Allodifikations-Fonds der Landeskasse zu überweisen (IX. Ldtg. S. 1174).
- 4. Hinsichtlich der zur Belegung in Grundeigenthum verfügbar werdenden Kapitalien vor deren Belegung mit Ständen zu verhandeln.
- 5. Auf Einziehung der 600000 Pfd. Sterl. und Belegung im Königreiche Bedacht zu nehmen (IX. Ldtg. S. 1175).

Wegen früherer Antröge sind namentlich die Aktenstücke des VIII. Ldtgs. von 1846 S. 1338 und 1373 zu vergleichen.

Die Regierung hat sich mit diesen Anträgen einverstanden erklärt mittelst Schreibens vom 1. Februar 1849 (z. v. auch Aktenstücke des XI. Ldtgs. S. 1548).

## yg) Einnahme von den Staats - Eisenbahnen.

Wenige Eisenbahnen mag es geben, über welche vor ihrer Anlage mehr gesprochen und mehr geschrieben ist, als über die für das Königreich Hannover bestimmten Eisenbahnen, (z. v. die Literatur und das Geschichtliche in meiner Statistik von Hannover II. 384). Im Jahre 1830 fing man an davon zu sprechen, im Jahre 1832 erschien die erste Schrift darüber und im July 1842 begannen die Erdarbeiten.

Schon unter dem 15. July 1836 legte die Regierung den Entwurf eines Gesetzes über die gezwungene Enteignung behuf der Eisenbahnen vor. (V. Ldtg. IV. 628 und 666). Weil aber. damit sogleich die Frage entschieden werden musste, ob Eisenbahnen angelegt werden sollten, so konnten Stände weder jetzt noch in den folgenden Jahren zu einem gemeinsamen Beschlusse sich einigen und erst im Jahre 1840 kam jenes Gesetz zu Stande (Aktenstücke des VI. Ldtgs. III. 43 und 335), welches unter dem 8. September 1810 verkündet wurde, am 6. May 1844 eine Ausführungs-Verordnung und am 6. August 1844 einen Nachtrag erhielt. - Inzwischen war bereits am 13. November 1837 ein Vertrag zwischen Hannover und Braunschweig über die Aulegung von Eisenbahnen von Braunschweig nach Harzburg und Goslar (letztere ist bis jetzt noch nicht angefangen, z. v. jedoch das ständische Schreiben vom 18. July 1850, XI. 2058) abgeschlossen und da diese, einen hannoverschen Grenzbezirk durchschneidende braunschweigsche Staatseisenbahn, im August 1840 theilweise eröffnet wurde; so erliessen beide Regierungen eine vereinbarte Bahnordnung 26. August 1840), abgeändert unter dem 30. September 1843, ersetzt am 29. July 1845, abgeändert am 23. April 1847, neue Bahnordnung vom 24. August 1849).

Dem VII. Landtage im Juny 1841 legte die Regierung fernere Verträge mit der Preussischen und Braunschweigschen

Regierung über den Bau einer Eisenbahn von Magdeburg über Braunschweig und Hannover nach Minden, so wie zwischen den Städten Celle, Hannover, Hildesheim und Braunschweig, vor (Seite 325 und 352); verband damit auch den Antrag, für die Kosten dieser Anlage und der Fortsetzung von Schienenwegen nach Harburg und Bremen, die Zinsgewähr auf die Landeskasse zu übernehmen. Als diese Mittheilungen keinen Erfolg hatten, trat die Regierung in einem Schreiben vom 11. Dezember 1841 (VIII. Ldtg. I. 50) der Sache noch näher, indem sie den Zinsgewähr-Antrag wiederholte, die Königliche Kasse mit eintreten lassen zu wollen erklärte und beiläufig bemerkte, dass die Strecke von Celle über Uelzen nach Lüneburg und Harburg, zu 4,040991 Thlr. veranschlagt sey. -In den hieraus folgenden ausführlichen (vertraulich gehaltenen) Verhandlungen, ging man von dem Vorschlage der Zinsgewähr ab und zum Staatsbau über. Demgemäss erklärte, in einem Vortrage vom 24. Juny 1842, die Ständeversammlung sich damit einverstanden, dass Eisenbahnen:

- 1. zur Verbindung der Städte Hannover, Braunschweig, Hildesheim und Celle.
- 2. von Celle nach Harburg,
- 3. von Hannover nach Minden,
- 4. von Hannover nach Bremen;

als ein Landes-Unternehmen auf öffentliche Kosten zur Ausführung gebracht werden sollten: wobei sie zugleich die anschlagmässig erforderlichen Geldmittel bewilligte.

Der Bau begann nun sofort in der Richtung nach Braunschweig zu, während auf den übrigen Strecken die Vorarbeiten gemacht wurden. Der Dienst wurde dadurch geordnet, dass man unter dem 13. März 1843 eine Eisenbahn-Direktion errichtete, welcher, unter Leitung des Minist. des Innern und unter der im Gesetze vom 4. May 1843 näher bestimmten Theilnahme ständischer Kommissarien; die Verwaltung des Baus und Betriebes der Eisenbahn-Anlagen übertragen wurde. Ein zweites Gesetz vom 4. May 1843 setzte zugleich eine Eisenbahnkasse ein (z. v. die gesetzliche Auslegung des §. 32. unter dem 20. Januar 1845). Das Jahr 1844 ist ausserordentlich reich an Verhandlungen über das Eisen-

bahnwesen. Unter dem 21. März machte die Regierung dem VIII. Landtage eine ausführliche Mittheilung über den Stand des Eisenbahn-Unternehmens (II. 49 und 1057); sie gab die von den Ständen bereits in den Jahren 1836 und 1842 gewünschte Erklärung, über das Verhältniss der Eisenbahnen zu der (inzwischen wieder fiskalisch gewordenen) Postanstalt ab (II. 60); sie machte einige Ausstellungen an den Bestimmungen über die Einwirkung ständischer Kommissarien (II. 84, 559, 562, 926; auch 1064 und 1095); Mittheilung über eine Eisenbahn-Reservekasse (II. 97, 821); über die Bedingungen der Anleihen behuf der Eisenbahnanlagen und deren Tilgung (II. 98, 782 und 1071) so wie über die von der Ständeversammlung beantragte Ausgabe unversinslicher Kassenscheine, welche die Regierung entschieden ablehnte (II. 103 und 785); über die Grundsätze bei Feststellung und Anwendung der Tarife, auch über die Ge-währleistung der Beförderung und die Entschädigung für Verluste (II. 111 und 597); über einen Unterstützungs - Fonds für die Angestellten (II. 114 und 907, auch III. 1275 und 1356, ferner IX. Ldtg. 308 und XI. Ldtg. 174 und 369); über die Verträge mit Braunschweig (II. 115) und über die Anlegung eines zweiten Schienengeleises zwischen Hannover und Braunschweig (IL 119 und 1063, z. v. auch III. 1156 und 1352). Diesen Mittheilungen folgte unter dem 5. Juny 1844 ein Vertrag mit Braunschweig über den Bahnbetrieb (II. 848 bis 54) und ein Gesetzentwurf mit Abänderungen des Gesetzes über die Zwangs - Enteignung vom 8. September 1840 (II. 939 und 1090 und Nachtrags-Gesetz vom 6. August 1844). Besonders folgenreich waren die (vertrauliche) Erwiederung der Stände über die Eisenbahnen von Hannover nach Minden und nach Bremen vom 1. July 1844 und die Erklärung der Stände vom 15. July 1844 über die Fortsührung der Eisenbahn nach der südlichen Grenze des Königreichs (II. 1084), obgleich letztere erst im Jahre 1850 zu einem endlichen Ergebnisse führte. -Im Jahre 1845 wurden, als Folge vorstehender Verhandlungen, verkündet: ein Gesetz vom 20. Januar, die Eisenbahnschulden und deren Tilgungs-Kasse betreffend (z. v. Aktenstücke des VIII. Ldtgs. III. 999); ein Gesetz über die Ausgabe von Talons (Schein zur Erlangung neuer Zinsabschnitte) zu

den auf jeden Inhaber lautenden Landesschuldverschreibungen und Landes-Eisenbahn-Schuldbriefen, vom 3. July 1844; ein Gesetz über die Benutzung der Einnahmen der Landesschulden-Tilgungskasse zu Darlehnen für den Eisenbahnbau vom 20. Dezember 1844; eine Minist.-Bekanntm. über die Legitimation der Reisenden auf den Eisenbahnen vom 29. Januar 1845, und von demselben Tage die Passkarten betreffend (ersetzt durch Verfügungen vom 2. Januar 1851 auf Grund der Verträge mit andern Staaten); eine Minist.-Verfügung vom 4. July 1845 über die Beaufsichtigung der Eisenbahn-Arbeiter; Bestimmungen über die Prüfung und Anstellung der Eisenbahnbau-Techniker unter dem 4. August 1845, (z. v. die Bekanntmachungen vom 31. Januar 1846 und 21. August 1850). Auch erging am 29. July 1845 eine Ausdehnung und Abänderung der Bahnordnung vom 30. September 1843.

Fernere Vorlagen über den Stand des Eisenbahn - Unternehmens (III. 183 und 1346), über Einnahmen und Ausgaben (III. 203 und 1206), über das fernere Geldbedürfniss (III. 254), über Kassenwesen und Kontrolle (III. 276 und 1179), über den Frachttarif (III. 284, 998 und 1355), über das Verhältniss der Eisenbahnen sur Postverwaltung (III. 286 und 1382, z. v auch III. 1566 und 1591); machte die Regierung unter dem 24. Februar 1846. Auch die besonders wichtige Frage: ob der Betrieb durch den Staat zu besorgen, oder Privatunternehmern zu überlassen sey, welche 1842 (Juny 24.) und 1844 (July 9.) nicht erledigt war, wurde jetzt zu Gunsten des Staatsbetriebes entschieden (III. 276 und 1353). Die Regierung theilte ferner ihre Ansicht über die Süd- und West-Bahnen dahin mit, dass sie deren baldigste Anlage für unvermeidlich hielt und zwar gleichfalls auf Staatskosten (III. 288); womit die Ständeversammlung in einer (vertraulichen) Erwiederung vom 6. August 1846, unter Bedingungen sich einverstanden erklärte: z. v. den gleichfalls vertraulichen Kommissionsbericht vom 23. July 1846, so wie den den Regierungs-Vorlagen beigefügten Vertrag mit Preussen über die Westbahn vom 3. März 1846. Die Verhältnisse der Eisenbahnen nach Minden und Bremen wurden (in vertraulicher Verhandlung) geordnet, bei Vorlage der deshalb unter dem 4. Dezbr. 1845

1. mit Preussen, Kurhessen und Schaumburg - Lippe; 2. mit Preussen; 3. mit Schaumburg-Lippe; 4. mit Kurhessen - abgeschlossenen Staatsverträge; die einer (vertraulichen) Mittheilung vom 24. Februar 1846 beigefügt sind, welche Stände in einem (vertraulichen) Schreiben vom 3. Augutst 1846 beantworteten: z. v. Bekanntmachung des Minist. des Innern vom 19. Februar 1846, auch das Minist.-Schrbn. vom 17. April 1848 (IX. Ldtg. 694) mit den Verträgen über den Bau und Betrieb der preussischen Strecke. - Ein ferneres Ergebniss der Ständeversammlung von 1846 (III. 1183 und 1318) war das Gesetz vom 8. August 1846 über die Bestrafung von Verbrechen gegen die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes. Auch jetzt kamen Stände wieder auf die Ausgabe unversinslichen Papiergeldes zurück (III. 1376), jedoch abermals ohne Brfolg. Aus dem Jahre 1847 sind eine Vorlage der Regierung über die Eisenbahnschulden - Tilgungskasse (III. 1563 und 1599); ein Gesetz vom 6. Juny, wonach der Zollzentner der Zollvereins-Staaten zu 100 Zollpfd. (50 franz. Kilogram. = 106 Pfd. 28,916 Loth hannov. Gewichts) das Eisenhahngewicht Hannovers bilden soll; endlich eine Bekanntmachung über die Legitimation der Reisenden auf Eisenbahnen, vom 14. Dezember 1847. —

Das Jahr 1848 brachte dem IX. Landtage die Rechnungen der Eisenbahn - Kassen seit 1843 (176-218); eine Minist.-Mittheilung vom 17. April über die Errichtung von elektromagnetischen Telegrafen längs den Eisenbahnen (691 und 1131), welchem unter dem 8. November 1849 ein Gesetzentwurf zur Sicherheit des Telegrafen-Betriebes folgte (XI. Ldtg. 166 und 596); woraus das Gesetz vom 24. Dezhr. 1849 hervorgegangen ist. Ferner neue Fahr - und Fracht - Tarife (808 und 1104) zu welchen jedoch schon unter dem 8. November 1849 (XL Ldtg. 173 und 368) und unter dem 27. Februar 1850 (1021 und 1552), Aenderungen eingebracht wurden; auch die Grundsätze für die von der Eisenbahnverwaltung wegen Erfüllung des Beförderungs-Vertrages zu übernehmende Gewährleistung, sowie über Schadloshaltung verschiedener Eisenbahnverwaltungen gegen einander, wurden daneben mitgetheilt (IX. Ldtg. 819). Der damalige Stand des Eisenbahn - Unternehmens (838, 875, 1125), so wie das Geldbedürfniss (926 bis 964) wurden ausführlich dargelegt. - Das Eisenbahn-Kassenwesen und namentlich die Stellung der ständischen Kommissarien zur Eisenbahnverwaltung, bedurfte als Folge der Wiedervereinigung der Kassen und der Umgestaltung des Schatz-Kollegiums; mancher Aenderungen. Auf diese beziehen sich ein Minist.-Schrbn. vom Februar 1849, welches dem X. Landtage vorgelegt wurde, ein Minist.-Schrbn. vom 13. November 1849 (XI. Ldtg. 341 und 592) und ein ständischer Vortrag vom 7. May 1850 (1640); so wie das Gesetz vom 31. July 1850. - Fernere Mittheilungen und Verhandlungen über Eisenbahnbau, Betriebsmaterial, Betriebskosten und über den Haushalt der Eisenbahnen, finden sich in den Aktenstücken des XI. Landtags Seite 141-165, 1549; 485-530, 531-72, 1398; 1126 - 1174; 1335, 2061, 1551; wie denn überhaupt die musterhasten Berichte und Darstellungen der Eisenbahn-Verwaltung, ähnliche Behörden (z.B. die Post- und Wegbau-Verwaltungen) zur Nachahmung auffordern sollten. Die neusten Nachweisungen über die Schulden der Eisenbahn - Hauptkasse, sind vom 1. Oktober 1849 (1041); die neuste Rechnung der Tilgungskasse reicht bis Ende Dezember 1849 (1065 und 69). — Der Besoldungsetat der Eisenbahnbeamten ist festgestellt durch das Minist.-Schrbn. vom 4. April und die ständische Erklärung vom 19. July 1850 (1372 und 2065). -Es bleibt nur noch übrig, einige Worte über die neusten Schicksale der Süd- und West-Eisenbahn hinzuzufügen. einem Schreiben vom 4. April 1848 (IX. Ldtg. 621) sprach die Regierung die Ansicht aus, dass, im Hinblick auf die Lage der öffentlichen Verhältnisse und des Geldmarkts, der Zeitpunkt nicht geeignet scheine neue Eisenbahn-Anlagen ins Leben zu rufen; zu deren Aussührung nicht nur der Staatskredit in ausserordentlich grossem Umfange in Anspruch genommen werden müsse, sondern die auch nur unter den günstigsten Verhältnissen einen befriedigenden Ertrag versprächen. Die Ständeversammlung war durch die Zeitverhältnisse noch besorgter und vorsichtiger gemacht, denn sie sah nicht nur von der früheren bedingten Genehmigung beider Eisenbahnen gänzlich ab. sondern beschränkte sogar die vom Ministerium behuf Fortsetzung der Vorarbeiten geforderten Geldmittel (1127). Eine Mittheilung der Regierung vom 13. April 1850 aber (XI. Ldtg. 1553) betrachtete diese Angelegenheit aus entgegengesetztem Gesichtspunkte, indem zwar die früheren Bedenken fortwährend zugestanden, jedoch so gewichtige Gründe sowohl überhaupt für die Anlage jener Schienenwege auf Staatskosten, als für deren sofortigen Anfang, entwickelt wurden; dass auch die Ständeversammlung von ihrem früheren Entschlusse gänzlich abging und den Bahnbau nebst den erforderlichen Geldmitteln bewilligte (Seite 2050). Demgemäss ist nunmehr beschlossen (z. v. das Gesetz und die Minist.-Bekanntmachung vom 31. July 1850; wodurch die Zwang-Enteignung auf diese Eisenbahnen ausgedehnt wird und die Bekanntmachungen über die Richtung der Bahnkinien vom 20. September 1850 und 7. Januar 1851.)

1. Die Süd-Eisenbahn, von Hannover und von Hildesheim aus (bei Mahlerten zusammentreffend), über Elze und Alfeld am linken Leineufer, von da ab am rechten Ufer der Leine über Winzenburg bis zur Grenze eines braunschweigschen Landstreifens (Greene), durch diesen über Salzderhelden, Northeim, Nörten und Göttingen, nach Münden zur kurhessischen Grenze, bauen zu lassen (Bekanntmachung vom 20. September 1850). Für diese, bis zur Grenze bei Kragenhof, 21,902 Meilen lange Risenbahn (wovon 1,714 Meilen auf braunschweigschem Gebiete), sind die Kosten wie folgt veranschlagt:

| Gegenstand der Ausgabe.     | Geldbetrag.<br>Thir. Kour. | PrztAntheil.    |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1. Grundentschädigung . •   | 871840 -                   | <b>- 7,85</b>   |
| 2. Erdarbeiten · · · ·      | 1,986666 -                 | <b>– 17,89</b>  |
| 3. Oberbau                  | 1,654679 -                 | - 14,90         |
| 4. Wege-Uebergänge          | 339362 -                   | 3,06            |
| 5. Abtheilungs-Zeichen      | 3974 -                     | _ 0,08          |
| 6. Einfriedigungen          | 24069 -                    | - 0,22          |
| 7. Brücken und Durchlässe   | 1,506732 -                 | <b>– 13</b> ,57 |
| 8. Bahnhöfe u. Haltestellen | 1,265084 -                 | 11,39           |
| 9. Wärtergebäude            | 147503 -                   | <b>- 1,33</b>   |
| 10. Allgemeine Ausgaben .   | 335346 -                   | - 3,02          |

| Gegenuand der Ausgabe.                     | Geldbetrag<br>in Thir. Kour. | PrztAntheil. |         |  |  |
|--------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------|--|--|
| 11. Betriebs-Material                      | 1,234000                     | _            | 11,11   |  |  |
| 12. Tunnel (zwischen Göttingen und Münden) | 1,441495                     |              | 12.98 · |  |  |
| 13. Futtermauern ·                         | 142096                       | _            | 1,28    |  |  |
| 14. Betriebs-Einrichtung, .                | 21902                        |              | 0,20    |  |  |
| 15. Betriebs-Kapital                       | 130000                       |              | 1,17    |  |  |
| 71169mman                                  | 11 104748                    |              | 100     |  |  |

oder auf eine Durchschnittsmeile 507020 Thlr.

Der hessische Antheil der Bahn von der Grenze bis Kassel ist zu 748702 Thlr. veranschlagt, mithin das gesammte Anlagekapital der Eisenbahn von Hannover und Hildesheim nach Kassel, auf 11,853450 Thir. Die Roheinnahme von dieser Behn ist (nach möglichst sorgfältigen Erhebungen, in einem sehr gründlichen Berichte) zu 853095 Thlr. und, bei 50 % Betriebskosten, der Reinertrag zu 426547 Thlr. berechnet, was eine Versinsung des Anlage-Kapitals von 3%, % geben würde. Die Südeisenbahn wird einen umfassenderen Nutzen stiften und eine bedeutend höhere Rente erzielen können, wenn sie durch Schienenweg-Verzweigungen mit der Südseite des Harzes und mit Thüringen in Verbindung gesetzt wird. Dazu dürste der passendste Sammelpunkt Northeim seyn und in eine von Duderstadt her zu führende Eisenbahn würden rückwärts die Verbindungs - Schienenwege von Halle und (Bayern) Gotha einmünden können-

2. Von der West-Eisenbahn soll (den nachgeprüsten Kostenanschlägen zufolge), der Abschnitt:

| Hauptbahn.           | Länge-<br>Meilen. | i | Geldbetrag<br>n Thir. Kour | Auf 1 Meile<br>durchechnittlich<br>ohne 10 % Zu-<br>schlag und Be-<br>triebematerial. |        |
|----------------------|-------------------|---|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Emden-Leer           | 3,358             |   | 1,181492                   |                                                                                       | 352142 |
| Leer- Papenburg .    | . 2,261           |   | 762173                     |                                                                                       | 337096 |
| Papenburg-Lathen .   | 3,609             |   | 573030                     |                                                                                       | 158778 |
| Lathen-Meppen        | 2,717             | _ | 379328                     |                                                                                       | 139613 |
| Meppen-Lingen        | 2,691             | _ | 418395                     |                                                                                       | 155480 |
| Lingen Elbergen .    | 1,139             |   | 459271                     |                                                                                       | 403223 |
| Elbergen-preussische |                   |   |                            |                                                                                       |        |
| Grenze               | 2,375             | _ | 327915                     | _                                                                                     | 138070 |
|                      | 18,150            | _ | 4.101604                   | _                                                                                     | 225984 |

| Hauptbahn.            | Länge-<br>Meilen. | in    | Geldbetrag<br>Thir. Kour.  | d<br>e | Auf I Meile<br>lurchschnittlich<br>hne 10 % Zu-<br>chlag und Be-<br>triebsmaterial. |
|-----------------------|-------------------|-------|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| preussische Grenze-   |                   |       |                            |        |                                                                                     |
| Rheine                | 0,720             |       | 162757                     |        | 226051                                                                              |
|                       | 18,870            |       | 4,264361                   |        | 225986                                                                              |
| Mit 10 % Zuschlag     |                   |       | ,                          | od     | or durchachnitt-                                                                    |
| und Betriebsmaterial. |                   |       | 5,270334                   |        | h auf 1 Meile,<br>279298                                                            |
| Seitenbahn.           |                   |       |                            |        | •                                                                                   |
| Lingen-Freren         | 2,123             |       | 372492                     | _      | 175455                                                                              |
| Freren-Neuenkirchen   | 2,910             | _     | 486487                     | -      | 167178                                                                              |
| Neuenkirchen - Osna-  | 2,010             |       | 200201                     |        | 201110                                                                              |
| brück                 | 2,998             |       | <b>5436</b> 93             | _      | 181352                                                                              |
| Osnabrück-Melle       | 2,942             |       | 579034                     |        | 196816                                                                              |
|                       | 1,078             |       | 225238                     |        | 208941                                                                              |
| Melle-preuss. Grenze  | 1,010             |       |                            |        |                                                                                     |
| •                     | 12,051            | _     | 2,206944                   | _      | 183134                                                                              |
| preussische Grenze-   |                   |       |                            |        |                                                                                     |
| Kirchlimgern          | 1,702             |       | 299070                     | -      | 175717                                                                              |
| Kirchlimgern - Lohne  |                   |       |                            |        |                                                                                     |
| (Köln-Mindener Eb).   | 0,745             |       | 354858                     | _      | 476320                                                                              |
|                       | 14,498            |       | 2,860872                   |        | 197328                                                                              |
| Mit 10 % Zuschlag     | ,                 |       | ,                          | ed.    | ler durchechnitt-<br>ch auf 1 Meile.                                                |
| und Betriebsmaterial. |                   |       | 3,599819                   |        | 248298                                                                              |
| Den einzelnen Au      | eanhe - Ti        | l elm | ,                          | heile  | n sich die                                                                          |
| veranschlagten Kosten | fiir die          | gs    | nze 36,11                  | 2 Me   | eilen lange                                                                         |
| Westbahn, wie folgt:  | iui Gio           | 5.    | 11120 00,11                |        | ,                                                                                   |
| Gegenstand der        | Ausgabe.          |       | Heldbetrag.<br>Thir. Kour. | P      | ztAntheil                                                                           |
| 1. Grundentschäd      | igung .           |       | 437833                     |        | 4,64                                                                                |
| 2. Erdarbeiten .      |                   |       | 1,511051                   |        | 16,02                                                                               |
| 3. Oberbau            |                   |       | 3,100039                   |        | 32,86                                                                               |
| 4. Wegeüberführu      |                   |       | 322569                     |        | 3,42                                                                                |
| 5. Abtheilungszeich   | _                 |       | 7945                       |        | 0,06                                                                                |
| 6. Einfriedung .      |                   |       | 26724                      |        | 0,28                                                                                |
| 7. Brücken            |                   |       | 639595                     | -      | 6,78                                                                                |
| 8. Bahnhöfe und       |                   | en    | 1,608429                   |        | 17,04                                                                               |
| 9. Dienstgebäude      |                   |       | ,                          |        | •                                                                                   |
|                       | . , .             |       | 491795                     |        | 4,47                                                                                |

| 10. Allgemeine Ausgaben 3% | 242278   | <u>.</u> | 2,57  |
|----------------------------|----------|----------|-------|
| Zusammen                   | •        |          | •     |
| 11. Betriebsmaterial       | 1,117141 |          | 11,84 |
| Zusammen                   | 9.435399 |          | 100 — |

Diese Summe ist um 565246 Thlr. grösser als die Endsumme der einzelnen Bahnstrecken, weil darin die Kosten einer 2,744 Meilen langen von Elbergen über Nordhorn zur niederländischen Grenze abzweigenden Eisenbahn sich befinden, deren Anlage auf Staatskosten wie es scheint noch nicht fest beschlossen ist. Indessen wird weder Hannover noch Preussen säumen dürfen, von der Ems aus mit den im benachbarten Niederland beabsichtigten Schienenwegen sich in Verbindung zu setzen.

Der Reinertrag der Westbahn ist in dem Berichte der ständischen Eisenbahn-Kommission vom 24. Februar 1846, für den ungünstigeren Fall zu 269000 Thlr., für den günstigeren Fall zu 303000 Thlr. berechnet. Hieraus würde (ohne die Zinsen der Baujahre zum Anlage-Kapitale zu zählen) eine Verzinsung der Anlagekosten von 3½ und beziehungsweise 3½,2 % sich ergeben. Mir scheint indess, dass man nach Verlauf einiger Betriebsjahre schon auf 4 % bis 4½ % Zinsen wird rechnen können, wenn der Anschlag nicht überschritten wird, die Betriebskosten unter 50 % gehalten werden können, und die Fahrbarkeit der Unterems so wie des Dollar für grössere Schiffe gesichert wird.

Jetzt sind noch die bereits eröffneten Eisenbahnen des Königreichs Hannover zu besprechen (unter zu Grundelegung der in jeder Hinsicht musterhaften Berichte der hannov. Eisenbahn-Verwaltung).

Aus der nachfolgenden Uebersicht der Beschaffenheit und Bestandtheile des Bahnkörpers ergiebt sich, dass 46,83 geografische Meilen Länge eröffnet sind und zwar geschah dieses (VIII. 1844, 52 und 1846, 187; IX. 838.):

1843 Oktober 22. mit Hannover-Lehrte,

1843 Dezember 3. mit Lehrte-Peine,

1844 May 19 mit Peine-Braunschweigsche Grenze,

1845 Oktober 15. Lehrte-Celle,

1846 July 12. Lehrte-Hildesheim,

1847 May 1, Celle-Harburg,

1847 Oktober 15. Hannover-Wunstorf-Minden,

1847 Dezember 12. Wunstorf-Bremen.

Die Gesammtlänge der seitdem befahrenen Strecken ist 54,60 Meilen, wovon auf braunschweigschem, kurhessischem, schaumburg-lippeschen, preussischem und bremenschen Gebiete 7,78 Meilen liegen.

| Rezeichnung                                              |                                | Davon auf            |           | Der                             | Davon    | sind                      | Das<br>Ver-                                  | Erc                                              | Erdarbeiten.               |                   |                                           |                                                                                    | Oberbau                                      | bau.                                                                         |                                 |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Sahne Lange (I. Lange in (IX. Landing 1848, Seite geogr. | ganze<br>Lange<br>in<br>geogr. | gerado krumme        | trumme    | Halb-<br>measer<br>der<br>Krüm- | horizon- | nicht<br>horizon-<br>tale | hālt-<br>niss der<br>stārh-<br>sten<br>Stei- | Za bewegende Brd-<br>massen in<br>Schacht-Ruthen | nde Brd-<br>n in<br>Buthen | Pla-<br>num<br>in | Za be-<br>schaf-<br>fende<br>Bet-<br>tung | Eu be- Angulie- liefern-<br>fende fernde de<br>Bet- Schwel- Schie-<br>tung len 187 | Anzu-<br>liefern-<br>de<br>Schie-<br>nen 18' | Anan- Zu fer-<br>liefern- tigen-<br>de der<br>Schie- Ober-<br>nen 18' bau in | Schienen-<br>länge<br>in Meilen | ienen-<br>inge<br>Meilen |
| für 1849 Seite 50.)                                      | Mesten,                        | Strecken             |           | bat<br>Ruthen.                  | Strecken | cken                      | gung<br>ist 1<br>zu                          | Auftrag.                                         | Ablage-<br>rung.           | den               | den in lau-<br>Ruthen fenden<br>Ruthen    | fenden<br>Ruthen Stück.                                                            |                                              | engl. laufen-<br>lang. den<br>Stück, Rothen                                  | ftes<br>Ge-<br>leise.           | gles<br>Ge-<br>leise     |
| I. Hannover-Braun-                                       | 5,670                          | 4,597                | 1.073     | 1.073 150                       | 1,295    | 4.375                     | 400                                          | 64367                                            | 13580                      | 8988              |                                           | 9500 (nicht zu ermit-) 9500   5.670 5.670                                          | . ermit-                                     | 9500                                                                         | 5.670                           | 5.670                    |
| Chis zur Landesgrenze)                                   | - ''                           |                      | 0.470     | 167                             | 0.682    |                           |                                              | 121912                                           |                            |                   |                                           | 302521                                                                             | 9984                                         | 30252  9984 5837                                                             | 3,340                           | 1                        |
| 3. Lehrte-Celle                                          | 3,760                          | 3.462                | 0,298     | 150                             | 0,476    | 3,284                     |                                              | 77286                                            | 23042                      | 5994              |                                           |                                                                                    | 33772 10676                                  | 6413                                                                         | 3,760                           | 1                        |
| 4. Celle-Harburg .                                       | 17,040                         | 12,367               | 4,673     | 200                             | 5,100    | 11,940                    | 300                                          | 609740                                           | 152384                     | 26988             | 52384 26988 27140                         | -                                                                                  | 48134 47608 27202                            | 27202                                                                        | 17,040                          | 1                        |
| 5. Hannover-Minden                                       | 3,410                          | 2,561                | 0,849     | 190                             | 1,346    | 2,064                     | 360                                          | 123476                                           |                            | 11373             | 13068 11373 11693                         |                                                                                    | 23198                                        | 69641 23198 11847                                                            | 3,410 3,410                     | 3,410                    |
| (bis zur hessisch. Grenne)<br>6. Wunstorf (Han-          |                                |                      |           |                                 |          |                           |                                              |                                                  |                            |                   |                                           |                                                                                    |                                              |                                                                              |                                 |                          |
| nover)-Bremen .                                          | 13,610                         | 13,610 10,103        | 3,507 200 | 200                             | 3,322    | 3,322 10,288              | 280                                          | 315956                                           |                            | 21555             | 21555                                     | 84289 21555 21555 116824 39311                                                     | 39311                                        | 21555 13,610                                                                 | 13,610                          | 1                        |
|                                                          | 46,830                         | 46,830 35,960 10,870 | 10,870    | _                               | 12,221   | 12,221 34,609 -           | _                                            | 1,312737 293918 80229 82137                      | 293918                     | 80229             | 82137                                     | 1                                                                                  | 1                                            | 82354 46,830                                                                 | 6.830                           | 9,080                    |

Der tiefete Punkt der Bahnen liegt auf dem Bahnhofe Bremen (13,62 Fuss über dem Nullpunkte des Elbpegels an der alten Schleuse zu Harburg, weicher etwa 4 Fuss über dem mittleren Nordsee-Spiegel liegt); der höchste Punkt bei Unterlüss (Wasserschelde der Elbe und Weser 355,9 Fnss); der bedeutendste Möhenunterschied ist also 342,28 Fuss.

Etwa 1/4 der ganzen Bahnlänge (die fremden Strecken ohne Braunschweig mitgerechnet) ist horizontal, aur 1/8 der ganzen Lange hat die stärkste der überhaupt vorkommenden Steigungen mit 1 : 300, wogegen 1/3 der ganzen Lunge in Steigungen von : 301 bis 600 liegt. — Etwa 3/4 der ganzen Länge liegt in geraden Linien, nur 1/4 in Krümmungen und von diesen haben nur In Halbmesser von 200 bis 150 Ruthen. Breitbasige Schienen von 65 Pfd. per Yard Gewicht, mit Hakennägeln auf elchenen Querschwellen (c/1,3 Zoll stark, 8 und 9 Fuss lang) befestigt sind. Von 66,451 Meilen Oberban (mit den fremden Strecken ohne Braumschweig) bilden 14,361 Meilen das Doppelgeleise der Bahnstrecke: braunschweigische Grenze-Miuden; ausserdem darch Bahn-More and Ausweichungen 8,62 Meilen.

# Vergleichende Darftellung

der

Benutzung und des Ertrages der hannoverschen (und unter hannoverscher Verwaltung stehenden fremden) Eisenbahnen in den Rechnungsjahren vom 1. July 1846 bis 1850.

|                      |                                                                    | · ·                         | om 1.              | July (Rec         | hnungs-         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 7                    | Bezeichn ung                                                       | 1846                        |                    | 1847              |                 |
| Ordnungs-<br>Nummer. | der                                                                | Personen-                   | Gold-              | Personen-         | Geld-           |
| 5z                   | Einnahme.                                                          | zahl oder                   | betrag<br>in Thir. | zahl oder         | betrag          |
|                      |                                                                    | Ztr. Güter.                 | Kour.              | Zta Güter,        | Kour.           |
| I.                   | Personen - Verkehr.                                                |                             |                    |                   |                 |
| 1.                   | 1. Wagenklasse                                                     | 3996                        | 6316               | 7926              | _               |
| 2.                   | 2. desgleichen                                                     | 99912                       |                    | 172381<br>665432  | _               |
| 3.<br>4.             | 3. desgleichen                                                     | 12630                       | 131122<br>1052     | 7532              | _               |
| 3.                   | 4. desgl. (zwischen Braunschweig und Vechelde)                     | 12030                       | 1032               | 1002              | _               |
| 5.                   | Ausser dem Tarif, Auswanderer                                      | _                           |                    |                   | _               |
| 6.                   | " " " Soldaten in den                                              |                             |                    |                   |                 |
|                      | Truppentransporten                                                 | _                           | 2961               | l —               | 23270           |
|                      | Zusammen I.                                                        | 458599                      | 223674             | 853271            | 545102          |
| П.                   | Güter - Verkehr.                                                   |                             |                    |                   |                 |
| 1.                   | Reisegepäck (incl. des Freigewichts)                               | 64791                       | 9115               | 118066            | 25626           |
| 2.                   | Eilgut                                                             | 12063                       | 3704<br>29781      | 96928             | 20858<br>172218 |
| 3.<br>4.             | Frachtgut                                                          | 196050                      |                    | 1,428856          |                 |
| 5.                   | Produkte 1. Klasse                                                 | 1,562792                    | 93525              |                   | 34433           |
| "                    | Zusammen Güter-Verkehr nach Ab-                                    | ′                           |                    |                   |                 |
|                      | satz der Braunschweigischen Zoll-                                  |                             |                    |                   |                 |
|                      | abfertigungskosten, welche betrugen                                | 1 00Kene                    | 199040             | 3,396485          | 202515          |
|                      | im Jahre 1846/7 : 3076 Thir., 1847/8:                              | 1,833090                    | 199048             | 3,390400          | 999919          |
|                      | 9380 Thlr., 1848/9: 4102 Thlr.,                                    |                             |                    |                   |                 |
|                      | 1849/50: 4739 Thlr.                                                |                             |                    | 000 t             |                 |
| m.                   | Von Gold, Equipagen u. Vieh u.s. w.                                | Thir.                       | 153                | Thir.<br>1,922804 | 1830            |
| 1.<br>2.             | Geld                                                               | 281953<br>737 Stüc <b>k</b> | 4593               |                   | 9330            |
| 3.                   | Equipagen                                                          | 149 "                       | 682                | 618 "             | 3551            |
| ,                    | ricide (cael, del milital - licide)                                | "                           |                    | "                 |                 |
| 4.                   | Hunde                                                              | in 5 einbe-                 | _                  | in 5 einbe-       | _               |
|                      |                                                                    | griffen.                    |                    | griffen.          |                 |
| 5.                   | Sonstiges Vieh                                                     | 31 <b>50S</b> tck.          | 3513               | 5417 St.          | 8240            |
| "                    | Consuges view                                                      | und 287                     |                    | und 507           | 0.2.0           |
| اما                  | Militär – Pferde                                                   | Ladungen.                   |                    | Ladungen.         |                 |
| 6.<br>7.             | Geschütze, Fuhrwerke u. Militäreffecten                            |                             |                    |                   |                 |
| ''                   | Zusammen III.                                                      |                             | 8941               | <u> </u>          | 22951           |
| IV.                  | Für Extra - Züge                                                   |                             | in I. 6.           |                   | 3715            |
| Ÿ.                   | Sonstige verschiedene Einnahmen vom                                | I                           | einbe-<br>griffen. | l                 |                 |
| ''                   | Güter - Verkehr.                                                   |                             | P. THEIL.          | l                 | 1               |
| 1.                   | Versicherungs-Prämie (für den durch-                               | l                           |                    |                   | l               |
| I . I                | gehenden Verkehr in der Fracht                                     | 1                           |                    |                   |                 |
| ايا                  | enthalten)                                                         | _                           | 56<br>  183        | _                 | 961<br>274      |
| 2.<br>3.             | Lager-, Stand- und Waagegeld<br>Auf- u. Ablade-Gebühr für Produkte | =                           | 1276               |                   | 1275            |
| 4.                   | Nachnahme-Provision                                                | _                           | 212                |                   | 794             |
| "                    | Zusammen V.                                                        |                             | 1727               |                   | 3304            |
| VI.                  | Verschiedene direkte Einnahme der                                  | ! —                         | 1.21               |                   | 0004            |
| '''                  | Hauptkasse, als Kiesfuhren, Trans-                                 | 1                           | 0180               |                   | 100.40          |
|                      | portkosten in auswärtige Gebieten,                                 | } _                         | 3179               | _                 | 19942           |
| i                    | Pachten, Miethen und Insgemein                                     | )                           | <u> </u>           |                   |                 |
| l İ                  | Hauptsumme                                                         |                             | 870570             |                   | 978529          |
| _                    | -                                                                  | -                           | •                  | - '               | •               |

| Ergebniss                             | ).                                   | Rec                                   | h. Ergeb.                           | 1849/50.                             |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 184                                   | 8/9.                                 | Pro-                                  |                                     | 1 Posts                              | Bemerkungen                                                                                                                                                                                       |
| Personen-<br>zahl oder<br>Zir, Güter, | Geldbe-<br>trag<br>in Thir.<br>Kour. | Anthei<br>an der<br>End-<br>summe     | Zir. Güter.                         | Geld-<br>beirag<br>in Thir.<br>Kour, | 1849 — 50.                                                                                                                                                                                        |
| 7613<br>179171<br>80 <b>246</b> 3     | 18640<br>213239<br>399000            | 1,19<br>13,63<br>25,50                | 196474                              | 26252<br>249694<br>394912            | Dic Länge der befahrenen Bahnstrecken<br>= 54,60 Meilen ist zwar unverändert<br>geblieben, jedoch hat der Betrieb auf<br>der 2,50 Meilen langen Bahn zwischen                                     |
| 7736                                  | 645                                  | 0,04                                  | 7827                                | 652                                  | der Landesgrenze bei Peine u. Braun-<br>schweig seit dem 1. Juny 1850 eine Ver-<br>änderung erlitten, indem die herzoglich                                                                        |
| 7718                                  | 8033                                 | 0,51                                  | 12125                               | 12682                                | Braunschweigsche Kisenbahnverwaltung                                                                                                                                                              |
| 123228                                | 98990                                | 6,33                                  | 54785                               | 46551                                | sen an die Konigi, namoversche Ei-<br>senbahnverwaltung für den Transport<br>auf dieser Strocke bisher in Gelde ge-<br>währte Entschädigung dusch aine W-                                         |
| 1,127929                              | 738547                               | 47,20                                 | 1,064216                            | 730748                               | turalleistung im Transporte swischen                                                                                                                                                              |
| 145447<br>70211<br>1,902436           | 29517<br>34410<br>440610             | 1,89<br><b>2,2</b> 0<br><b>2</b> 8,16 | 98508                               | 33682<br>49078<br>561833             | Wagenklassen die vollen Tarifsätze be-<br>zahlt haben, sind zusammen 6,756967<br>Meilen, jede einzelne Person aber ist                                                                            |
| 1,820039                              | 198379                               | 12,68                                 | 1,415976                            | 149000                               | durchschnittlich 6,78 Meilen gefahren.<br>Die durchschnittliche Einnahme von je-                                                                                                                  |
| 510156                                | 29707                                | 1,90                                  | 878681                              | 47904                                | der Person ist 16 ggr. 1,92 pf.; für jede<br>Person und Meile aber 2 ggr. 4,62 pf.                                                                                                                |
| 4,348289                              | <b>72852</b> 1                       | 46,56                                 | 4,904366                            | 836758                               | Diese 4,904366 Zentner sind sussammen 64,905333 Meilen weit gefahren; jeder Zentner ist also durchschnittlich 13,23 Meilen transportirt und hat 4 ggr. 1,14 pf., oder für die Meile 3,71 pf. ein- |
| Thir.                                 | 0.000                                |                                       | Thlr.                               |                                      | gebracht.                                                                                                                                                                                         |
| 4,764533<br>579 Stück                 | 3 <b>63</b> 9<br><b>609</b> 9        | 0,23                                  | 4,663891<br>724 Stück               | 3061                                 | Der durchgehende Güterverkehr hat nich<br>bedeutend gelieben, indem er für die                                                                                                                    |
| 190                                   | 3746                                 | 0,34                                  | 441 l                               | 7278<br>6296                         | hannoverschen Bahnen 425250 Thir.<br>3 ggr. 5 pf. gegen 310578 Thir. 11 ggr.<br>11 pf. im vorigen Jahre eingetragen hat.                                                                          |
| (und 59<br>Ledungen)                  |                                      | 1                                     | (und 3071/2<br>Ladungen)            |                                      | 11 pf. im vorigen Jahre eingetragen hat.                                                                                                                                                          |
| 3740 "                                | 790                                  | 0,05                                  | 4217 ,,                             | 899                                  |                                                                                                                                                                                                   |
| dungen)<br>2831 ,,<br>(and 819        | 10804                                | 0,69                                  | 2886 ,,<br>(und15811/2<br>Ladungen) | 14402                                |                                                                                                                                                                                                   |
| Palangen)                             | 27391                                | 1.75                                  | Ladungen)                           | 9970                                 |                                                                                                                                                                                                   |
| _"                                    | 20437                                | 1,31                                  | -"=                                 | 8039                                 |                                                                                                                                                                                                   |
| _                                     | 72906                                | 4,66                                  | - 1                                 | 49945                                |                                                                                                                                                                                                   |
| _                                     | 1284                                 | 0,08                                  | -                                   | 381                                  |                                                                                                                                                                                                   |
| _                                     | 447                                  | 0,03                                  |                                     | 172                                  |                                                                                                                                                                                                   |
| -                                     | 471                                  | 0,03                                  | _                                   | 620                                  |                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | 2520                                 | 0,16                                  |                                     | 3457                                 |                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | 666                                  | 0,04                                  |                                     | 740                                  |                                                                                                                                                                                                   |
| -                                     | 4104                                 | 0,26                                  |                                     | 4989                                 |                                                                                                                                                                                                   |
| -                                     | 19354                                | 1,24                                  | -                                   | 30893                                | •                                                                                                                                                                                                 |
| -                                     | 1,564716                             | 100-                                  | - 1                                 | 1,653709                             |                                                                                                                                                                                                   |

der hannoverschen Eisenbahn - Verwaltung

|                            |                                                                                                           | Vom 1.                                     | July (Re                                   | chnungs                                     | ergeb-                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ordaungs-<br>Number        | Bezeichnung<br><sup>der</sup><br>Ausgabe.                                                                 | 1846/47.<br>Gold-<br>betrag<br>in<br>Thir. | 1847/48.<br>Geld-<br>betrag<br>in<br>Thir. | 1848/49.<br>Geld-<br>betrag<br>in<br>Thir.  | Pro-<br>sent-<br>Antheil<br>an der<br>End- |
|                            |                                                                                                           | Kour.                                      | Keur.                                      | Kour.                                       | summe.                                     |
| L.<br>1.<br>2.             | Bahn - Verwaltung. Unterhalt der Bahnen                                                                   | 2155 <b>0</b><br>32657                     |                                            | 11838 <b>2</b><br>108159                    |                                            |
| 1                          | Zusammen I.                                                                                               | 54207                                      | 1169454                                    | 226541                                      | 27,90                                      |
| H.<br>1.<br>2.<br>3.<br>4. | Transportverwaltung. Transportdienst Lokometivdienst Wagendienst Durchgehender Güter-Verkehr Zusammen II. | 14544<br>92265<br>30234                    | 47982<br>288987<br>77055<br>—              | 60548<br>351844<br>115451<br>7669<br>535512 | 7,45<br>43,33<br>14,22<br>0,95             |
| 마.                         | Allgemeine Verwaltung. Direktion, Revisions - Büreau, Regi-                                               | 1                                          |                                            |                                             |                                            |
| ١.                         | stratur, Kanzlei                                                                                          | 9236                                       | 19613                                      | 19680                                       | 2,42                                       |
| 2.                         | Betriebs-Inspektionen                                                                                     | 4291                                       | 11460                                      | 13809                                       | 1,70                                       |
| 3.                         | Material-Verwaltung, Magazine, As-<br>sekuranzen                                                          | 714                                        | 1634                                       | 3006                                        | 0,87                                       |
| 4.                         | Kasse                                                                                                     | 245                                        | 1016                                       | 2590                                        | 0,32                                       |
| 5.                         | Insgemein                                                                                                 | 1282                                       | 3033                                       | 9838                                        | 1,22                                       |
|                            | Zusammen III.                                                                                             | 15768                                      | 36756                                      | 48923                                       | 6,03                                       |
| 6.                         | Unterstützung an beschädigten u. er-<br>krankter Arbeiter                                                 | _                                          | _                                          | 1000                                        | 0,12                                       |
|                            | Hauptsumme .                                                                                              | 207018                                     | 570184                                     | 811976                                      | 100-                                       |
|                            |                                                                                                           |                                            | 1                                          | ł                                           | 1                                          |
| l                          | I                                                                                                         | ı                                          | ı                                          | 1                                           | l                                          |

Berechnung des Antheils der hannoverschen Generalkasse an

| den betriebseinnammen.                                |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Die ganze Einnahme ist (mit den Braunschweiger        |                |
| Zoll - Abfertigungskosten) gewesen                    | 1,658448 Thir. |
| Davon ist abzusetzen die theilweise Erstattung der im |                |
| vorigen Jahre als zu viel erhoben berechneten Summe   |                |
| von 679 Thir. 2 ggr. 8 pf. aus dem durchgehenden Gä-  |                |
| terverkehr                                            | 666 ',,        |
| Bleibt jetzt zu verrechnen                            | 1,657782 Thir. |

Davon sind gezahlt die Antheils der auswärtigen Eigenthümer der unter hiesiger Betriebs - Verwaltung stehenden Bahnstrecken:

gaben in den Rechnungsjahren vom 1. July 1846—50.

| niss).      | 1851/5%.    |                                                                                                                         |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1849/50.    | Voran-      |                                                                                                                         |
| Geld-       | aching      | Bemerkungen zu 1849 — 50.                                                                                               |
| betrag      | in<br>Thir. | l                                                                                                                       |
| in<br>Thir. |             |                                                                                                                         |
| Kour,       | Kour.       |                                                                                                                         |
|             |             | Die ganze Roh-Einnahme darf nicht mit den Ausgaben<br>direkt verglichen werden, weil ein Theil der Betriebekosten       |
| 98887       | 106500      | des ganzen Bahnsystems, welches die obige Roh-Einnahme                                                                  |
| 106409      | 115871      | ergeben hat, von Braunschweig getragen ist. Dieser Theil                                                                |
| 204296      | 1999871     | muss veranschlagt und den haanoverschen Betriebskosten                                                                  |
| 202200      | ~~~         | vor der Vergleichung hinzugerechnet werden. Er besteht:                                                                 |
|             |             | 1. in den Kosten des Bahnunterhalts und der Bahnbewa-                                                                   |
| 69475       | 64951       | chung der 21/2 Meile langen Braunshweigschen Bahn-                                                                      |
|             | 300439      | strecke für das ganze Jahr, überschlagen zu 9006 Thir.                                                                  |
|             | 154570      | 2. in den Zugbeförderungskosten auf derselben Bahnstrecke                                                               |
|             | 12000       | für den einen Monat Juny 1850, indem Braunschweig                                                                       |
|             |             | seit dem 1. Juny statt des Fahrdienstes auf dieser                                                                      |
| 555202      | DRIADO      | Strecke einen entsprechenden Theil des Fahrdienstes                                                                     |
|             |             | zwischen Lehrte und Braunschweig übernommen hat.                                                                        |
|             |             | Als ungefährer Werth dieses Dienetes kann 1/11 der                                                                      |
| 26371       | 28658       | Fahrvergütung angesetzt worden, welche Braunschweig                                                                     |
|             |             | in don dipion is monaden and recommendation and make                                                                    |
| 18444       | 14805       | nover vergütet hat, als dieses noch den ganzen Fahr-                                                                    |
| 8682        | 3350        | dienst beschaffle, also 3812 Thir.                                                                                      |
| 8471        | 8588        | Trees Bill Build alooct abel porting of the collection                                                                  |
| 2227        |             | Inter and Management measurement on aniona time.                                                                        |
|             |             | che von der ganzen Roh-Einnahme 49,55 Przt. ausmachen.<br>Der Worth der <i>unentgeldlichen</i> Leistungen für die Post- |
| 49195       | 56051       | Verwaltung ist nach gleichen Grundsätzen, wie in frühe-                                                                 |
|             |             | 00000 mt.l.                                                                                                             |
| 312         | 800         | Wind diese Summe der Rob - Vinnehme                                                                                     |
| 809005      | 811182      | hinzagefügt, so steigt solche auf , 1,749880 ,                                                                          |
|             |             | von welchem Betrage die Betriebskosten zu 821818 Thir.                                                                  |
|             |             | nur 46,98 Prozent ausmachen,                                                                                            |
|             |             | THAT TO OUT TO SELLE AUSTRACHER.                                                                                        |
| 1 Pd.       | des Teb     | ≈ 1940/5Ω•                                                                                                              |

#### 1. Für das Jahr 1849/50:

| An Braunschweig der auf die dortige   |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Strecke fallende Antheil              | 120858 Thir. |
| Nach Abzug der Fahrvergütung für Han- |              |
| nover                                 | 41931 "      |
| Braunschweigs Rein-Einnahme           | 78927 Thir.  |
| An Bremen                             | 67651 "      |
| " Schaumburg-Lippe Ertrag             |              |
| der Bahn 64221 Thlr.                  |              |
| zum Reservefonds 4382 "               | 68603        |
|                                       | W 4000       |

| An Kurhessen Ertrag der Bahn 28809 Thir.                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zum Reservefonds 2102 " —————— 30911 Thir.                                                                                                                                                                           |
| " d. Köln-Mindner Eisenbahn-Gesellschaft 13359 "                                                                                                                                                                     |
| Zusammen 259450 Thir. oder                                                                                                                                                                                           |
| $15,64^{\circ}/_{o}$ der ganzen Einnahme.<br>2. Nachträglich für das Jahr $1848/49$ :                                                                                                                                |
| An Bremen                                                                                                                                                                                                            |
| Für Antheile der Auswärtigen ist also gezahlt 264889 Thir.                                                                                                                                                           |
| Der hannoverschen Generalkasse bleibt von der Einnahme 1,392893 Thir.                                                                                                                                                |
| Davon abgezogen die Betriebskosten 809006 ,,                                                                                                                                                                         |
| Bleibt zur Verzinsung des Anlage-Kapitals übrig 583887 Thir. Die Zinsen für Eisenbahnschulden haben                                                                                                                  |
| betragen                                                                                                                                                                                                             |
| Hauptkasse                                                                                                                                                                                                           |
| Es. ist also ein Ueberschuss geblieben von 59565 ,,                                                                                                                                                                  |
| Ausser den Zinsen ist auf die Tilgung der Eisenbahnschuld                                                                                                                                                            |
| ein halbes Prozent des Anlage-Kapitals verwendet mit 64773 ,,                                                                                                                                                        |
| Da hierzu der Ueberschuss nicht ausreicht, so ist aus der                                                                                                                                                            |
| Landeskasse zuzuschiessen gewesen                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                      |
| Anlage - Kapital und dessen Verzinsung:                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. Für den alleinig hannoverschen Antheil:                                                                                                                                                                           |
| 1. Für den <i>alleinig hannoverschen</i> Antheil: Einschliesslich der Verzinsung während der Bauzeit war                                                                                                             |
| 1. Für den alleinig hannoverschen Antheil:  Einschliesslich der Verzinsung während der Bauzeit war bis zum 1. July 1849 für sämmtliche Bahnen ein Anlage-Ka-                                                         |
| 1. Für den alleinig hannoverschen Antheil:  Einschliesslich der Verzinsung während der Bauzeit war bis zum 1. July 1849 für sämmtliche Bahnen ein Anlage-Ka- pital auf alleinige hannoversche Rechnung               |
| 1. Für den alleinig hannoverschen Antheil:  Einschliesslich der Verzinsung während der Bauzeit war bis zum 1. July 1849 für sämmtliche Bahnen ein Anlage-Ka- pital auf alleinige hannoversche Rechnung verwendet von |
| 1. Für den alleinig hannoverschen Antheil:  Einschliesslich der Verzinsung während der Bauzeit war bis zum 1. July 1849 für sämmtliche Bahnen ein Anlage-Kapital auf alleinige hannoversche Rechnung verwendet von   |
| 1. Für den alleinig hannoverschen Antheil:  Einschliesslich der Verzinsung während der Bauzeit war bis zum 1. July 1849 für sämmtliche Bahnen ein Anlage-Kapital auf alleinige hannoversche Rechnung verwendet von   |
| 1. Für den alleinig hannoverschen Antheil:  Einschliesslich der Verzinsung während der Bauzeit war bis zum 1. July 1849 für sämmtliche Bahnen ein Anlage-Kapital auf alleinige hannoversche Rechnung verwendet von   |
| 1. Für den alleinig hannoverschen Antheil:  Einschliesslich der Verzinsung während der Bauzeit war bis zum 1. July 1849 für sämmtliche Bahnen ein Anlage-Kapital auf alleinige hannoversche Rechnung verwendet von   |
| 1. Für den alleinig hannoverschen Antheil:  Einschliesslich der Verzinsung während der Bauzeit war bis zum 1. July 1849 für sämmtliche Bahnen ein Anlage-Kapital auf alleinige hannoversche Rechnung verwendet von   |
| 1. Für den alleinig hannoverschen Antheil:  Einschliesslich der Verzinsung während der Bauzeit war bis zum 1. July 1849 für sämmtliche Bahnen ein Anlage-Kapital auf alleinige hannoversche Rechnung verwendet von   |
| 1. Für den alleinig hannoverschen Antheil:  Einschliesslich der Verzinsung während der Bauzeit war bis zum 1. July 1849 für sämmtliche Bahnen ein Anlage-Kapital auf alleinige hannoversche Rechnung verwendet von   |
| 1. Für den alleinig hannoverschen Antheil:  Einschliesslich der Verzinsung während der Bauzeit war bis zum 1. July 1849 für sämmtliche Bahnen ein Anlage-Kapital auf alleinige hannoversche Rechnung verwendet von   |
| 1. Für den alleinig hannoverschen Antheil:  Einschliesslich der Verzinsung während der Bauzeit war bis zum 1. July 1849 für sämmtliche Bahnen ein Anlage-Kapital auf alleinige hannoversche Rechnung verwendet von   |

| 4. Hannover-Mindener Bahn bis zur Grenze, einschliesslich des Betriebsmaterials für die ganze Bahn                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Wunstorf-Bremer Bahn, die von Hannover gezahlte Hälfte 2,132049 "                                                                                                                                                                                                                                |
| Zusammen 12,786948 Thir. Für verkaufte Landüberschüsse, Materialien, Geräthe sind erhoben und der Baurechnung zu Gute gegangen                                                                                                                                                                      |
| Also bleiben an eigentlichen Baukosten 12,650164 Thlr. Diese vertheilen sich in gleicher Weise, wie vorstehend auf die einzelnen Bahnen                                                                                                                                                             |
| also auf i Meile der Länge  1. Hannover-Braunschweig 1,650591 Thlr. 291624  (5,67 Meilen)                                                                                                                                                                                                           |
| 2. Hildesheim-Celle 1,796990 " 253097<br>(7,10 Meilen)                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. Celle-Harburg 5,276705 " 309665<br>(17,04 Meilen)                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. Hannover-Minden 1,808249 Thlr. 531838<br>(3,41 Meilen)                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5. Wunstorf-Bremen 2,117629 " 155594 (13,61 Meilen)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Diesen kommen hinzu die bis zum 1. July 1850 aufgewendeten Kosten für Anschaffung der Inventarienstücke aller Art behuf der ersten Einrichtung des Betriebes 99787 Thlr. und das in den Vorräthen der Material-Verwaltung angelegte Betriebs-Kapital nach seinem Bestande vom 1. July 1850 340877 " |
| Das zu verzinsende Anlage-Kapital ist also im                                                                                                                                                                                                                                                       |

Das zu verzinsende Anlage-Kapital ist also im

Ganzen 13,090828 Thlr.

oder auf 1 Meile der Länge 277191 "

Für dieses Kapital gewährt der vorstehend nachgewiesene Ueberschuss der Einnahmen über die Ausgaben, 583887 Thlr., eine Verzinsung von 4,46 Przt. Wird dem Ueberschuss der Werth der unentgeldlichen Leistungen für die Post mit 90883 Thlr. hinzugefügt, so steigt der Verzinsungsfuss bis auf 5,15 Przt. — `

2. Für das ganze unter Hannovers Betriebs - Verwaltung stehende Bahnsystem.

Dabei ist die Braunschweiger Bahnstrecke noch für das ganze Jahr mitgerechnet, obgleich nur während 11 Monaten des Rechnungsjahrs das alte Verhältniss bestanden hat. Aktenstücke XI. 2. S. 47.) —

Das hannov. Bau-Kapital war . . . . . . . . . . . Demselben werden die Summen hinzugerechnet, welche die auswärtigen Besitzer der unter hiesiger Betriebs-Verwaltung stehenden Bahnstrecken auf deren Bau verwendet haben, und zwar nur nach ungefährer Ueberschlagung, wo die genauen Beträge nicht bekannt sind. —

13,090828 Thir-

4,503893 Thlr.

Das ganze Bau-Kapital ist also anzunehmen zu 17,594721 Thlroder für 1 Meile 322248 durchschnittl.

Von der ganzen Betriebs-Einnahme . . 1,658448 Thlr. sind die Betriebskosten . . 809006 Thlr. unter Zusatz der nach ungefahrer Ueberschlagung von

## Braunschweig aufgewendeten Betriebskosten 12812 Thir. 821818 Thir. Es bleibt also ein Rein-Ertrag des ganzen Eisenbahnunternehmens von 836630 Thir. oder dasselbe hat sich im Durchschnitt mit 4,76 Przt. verzinst, ohne Berticksichtigung der unentgeldlichen Leistungen für die Post; mit demselben aber zu 5,27 Przt. -Nachweisungen über den Dienst der Lokomotive und Wagen. Die am 1. July 1850 vorhandenen 69 Lokomotive haben 190851 Meilen nämlich in den Personen - und Güterzügen . 184989 und in den Material - und Kieszügen . . . 5862 Die sämmtlichen Wagen haben an Achsenmeilen zurückgelegt . . . . . . . 5,990093 Auf eine jede Lokomotivmeile kommen also an Wagenachsenmeilen 31,39 Die ganze Roh-Einnahme ist gewesen . 1.658448 Thir. Davon abzusetzen behuf der Vertheilung auf die einzelne Lokomotivmeile in den Personenund Güterzügen: Braunschweigische Zollabfer-4739 Thir. Versicherungsprämie, Lager-5032 Für Kiesfuhren .

37099 also bleibt an reiner Fracht-Einnahme . . 1,621349 Thlr. für jede der 184989 Lokomotivmeilen 8 Thlr. 18 Ggr. 4 Pfg. Von den Betriebskosten zu . . 821818 Thir.

905

" Pachten, Miethen und Insgemein . . . . . . . . . . . . 17803 Für Erstattungen von Fahrund Frachtgeldern . . . . .

| fallen auf jede der<br>deren in den Material<br>Die Kosten des<br>Lokomotivmeilen betr<br>Diese vertheilen s | lziigen<br>M <i>aschin</i><br>agen . | <br>endiens    | . 4 Thletes haben | r. 7 Ggr. 4 Pfg.<br>für alle 190851<br>. 320075 Thlr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| zelnen Ausgabeposten                                                                                         | und a                                | uf jede        | Meile.            |                                                       |
| Zusammen.                                                                                                    | Thlr.                                | Przt.<br>Anth. |                   | · 1 Meile                                             |
| Koke 31,056200 Pfund .<br>Oel und sonstiges Fett                                                             | 126103                               | 39,39          | 162,72 Pfd.       | 15 ggr. 10,29 Pfg.                                    |
| 75217 Pfd                                                                                                    | 10568                                | 3.30           | 0,39 Pfd.         | 1 ,, 3,95 ,,                                          |
| Brennholz 126061 Kbkf.                                                                                       |                                      | 0,72           |                   |                                                       |
| Putsmaterial, Erleuchtung,                                                                                   | 20.0                                 | ٠,٠.٣          | 0,00 110151       | ,, 0,10 ,,                                            |
| Vorwärmer                                                                                                    | 11728                                | 3,67           | _ ′               | 1 " 5,70 "                                            |
| Reparatur d. Lokomotiven                                                                                     | 93944                                |                | `                 | 11 0.70                                               |
| ", " Tonder                                                                                                  | 11548                                | -              | -                 | 7 2 40                                                |
| ", ", Lokomotiv –                                                                                            |                                      | -,             |                   | 1 ,, 3,45 ,,                                          |
| Werkzeuge                                                                                                    | 2837                                 | 0,73           |                   | <b>-</b> " 3,52 "                                     |
| Gehalt der Lokomotivfüh-                                                                                     |                                      | •              |                   | ,, 0,02 ,,                                            |
| rer und Lehrlinge                                                                                            | 24146                                | 7,54           | -                 | 3 ,, 0,45 ,,                                          |
| Löhne der Putzer und son-                                                                                    |                                      | •              |                   | - ,, -, <b> ,,</b>                                    |
| stigen Arbeiter                                                                                              | 22072                                | 6,90           |                   | 2 ,, 9,31 ,,                                          |
| Allgemeine Kosten der                                                                                        |                                      | -              |                   | 12 - 7 11                                             |
| Maschinen - Verwaltung                                                                                       | 15313                                | 4,79           | _                 | 1 " 11,11 "                                           |
| Zusammen                                                                                                     | 220075                               | 100            | 1 Mbl-            | <del></del>                                           |
| Die Kosten der Zugkra                                                                                        |                                      |                |                   | 16 ggr. 3,01 Pf.                                      |
| Jahre für die Meile                                                                                          |                                      |                |                   | 10 407                                                |
|                                                                                                              | •                                    |                |                   | 19 ,, 4,87 ,,                                         |
| ` a                                                                                                          | lso 1849                             | 50 weni        | iger — Thir.      | 3 ggr. 1,86 Pf.                                       |
| Von den Wagen                                                                                                | sind ü                               | berhau         | pt Achsenn        | neilen 5.990093                                       |
| zurückgelegt, nä                                                                                             |                                      |                |                   |                                                       |
| Personenwagen 1. Kla                                                                                         |                                      |                |                   |                                                       |
|                                                                                                              |                                      |                |                   |                                                       |
| **                                                                                                           | 7                                    | 6418           |                   |                                                       |
| n 3.,                                                                                                        | , 1                                  | ,18826         | 4                 |                                                       |
|                                                                                                              | _                                    |                | <b>– 1,82887</b>  | 0                                                     |
| Gepäckwagen                                                                                                  |                                      | 54955          | 0                 |                                                       |
| Pferde - und Viehwag                                                                                         | en .                                 | 2927           | 1                 |                                                       |
| bedeckte 8rädrige                                                                                            |                                      |                |                   |                                                       |
| wagen                                                                                                        |                                      | 04949          | R                 |                                                       |
|                                                                                                              |                                      | J##10          | U                 |                                                       |
| bedeckte 6rädrige G                                                                                          |                                      |                |                   |                                                       |
| wagen                                                                                                        | • •                                  | 19721          | A                 |                                                       |

| bedeckte 4rädrige Güter-                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| wagen 198944                                                             |
| offene 6rädrige Güterwagen 63173                                         |
| " 4 " " 1,079119                                                         |
| Erdtransportwagen in Güter-                                              |
| zügen                                                                    |
| 3,062020                                                                 |
| Erdtransportwagen in Ma-                                                 |
| terialzigen 92891                                                        |
| fremde Personen - und Güterwagen 1,006312                                |
| 5,990093                                                                 |
| Die sämmtlichen Kosten des Wagendienstes haben betragen: Thir. PrztAnth. |
| Für Schmier-Material 5538 5,06                                           |
|                                                                          |
|                                                                          |
|                                                                          |
| " Arbeitslöhne zum Nachsehen , Reinigen                                  |
| und Schmieren                                                            |
|                                                                          |
| " " Gepäck - und Güter-                                                  |
| wagen                                                                    |
| "Reparaturen der sämmtlichen Räder                                       |
| und Achsen                                                               |
| " Reparaturen der Wagenbords, Koppel-                                    |
| ketten, Wagendecken u. s. w 14129 12,90                                  |
| " Allgemeine Kosten der Wagenverwal-                                     |
| tung                                                                     |
| Zusammen 109495 100 —                                                    |
| Von diesem ganzen Betrage fallen auf                                     |
| jede Achsenmeile 5,264 Pf.                                               |
| auf jede Lokomouvmeile 13 Ggr. 9,232 "                                   |
| · ·                                                                      |
| Von den Kosten sämmtlicher Reparatu-                                     |
| ren zu 92899 Thir. fallen auf jede Achsen-<br>meile                      |
| " " "                                                                    |
| und ebenso von den Kosten der Reparaturen                                |
| der Räder und Achsen zu 21364 Thir. auf                                  |
| jede Achsenmeile                                                         |

Bestand und Durchschnittspreise des am 1. Januar 1851 vorhandenen Betriebsmaterials, ergeben sich aus nachstehender Lebersicht:

| CODCIDION.   | Beze     | ic <b>hn</b> u | ıg.   |          |      | S   | tück <b>zahl.</b> | Durchechnitte-<br>Preis in<br>Thir. Kour. |
|--------------|----------|----------------|-------|----------|------|-----|-------------------|-------------------------------------------|
| Lokomotiven  | ٠        |                |       |          |      |     | 71                | 11539                                     |
| Tender .     |          |                |       |          | •    |     | 51                | 2023                                      |
| Personenwag  | gen 1. l | Klass          | e 6ri | ädrige   |      |     | 49                | 2889                                      |
| , ,          | 2.       | n              | 6     | 7)       |      |     | 25                | 2575                                      |
| n            | 3.       | 77             | 6     | 77       |      |     | 109               | 1965                                      |
| Gepäckwage   | n        |                | 6     | 17       |      |     | 38                | 1549                                      |
| Pferde - und | l Viehw  | agen           | 4     | מי       |      |     | 18                | 855                                       |
| ·bedeckte Gi | iterwag  | en             | 8     | <b>"</b> | ٠.   |     | 146               | 1758                                      |
| n            | n        |                | 6     | n        | •    |     | 32                | 1504                                      |
| n            | 27       |                | 4     | ກ        | •    |     | <b>62</b> `       | 925                                       |
| offene       | n        |                | 6     | n        |      |     | 30                | 877                                       |
| n            | "        |                | 4     | n        |      |     | 657               | 508                                       |
| Erdtransport | wagen    |                | 4     | n        |      |     | 194               | 310                                       |
| Postwagen .  | • •      |                | 6     | n        |      | •   | 5                 | 636                                       |
| Hohe Wager   | nbords   | zum            | Vie   | htran    | spoi | rt, |                   |                                           |
| Satz         |          | •              |       |          | •    |     | 110               | 67                                        |

Der Gesammtpreis für dieses Material ist 2,210000 Thlr., mithin kommen auf 1 Durchschnittsmeile der verwalteten Bahnen 40180 Thlr. Die Lokomotive und Wagen sind grösstentheils von hannoverschen Fabriken geliefert. Erstere z. B. aus der bedeutenden Maschinenfabrik von G. Egestorff in Linden bei Hannover.

Auf den unter hannoverscher Betriebs-Verwaltung befindlichen Eisenbahnen sind 28 Bahnhöfe vorhanden mit: Schienengeleise 12494 Ruthen Länge, Ausweichungen 508, Drehscheiben 70, Rampen 33, Hauptgebäuden 24, Nebengebäuden 37, Güterschuppen 23, Maschinenhäusern 11, Wasserstationen 31, Kokesschuppen 7, Wagenschuppen 23, grösseren Reparaturwerkstätten 3, Telegrafen-Stationen 23, Brückenwaagen 3. — Auf den Bahnen: Wärterstationen 491 (also darchschnittlich 9,44 auf 1 Meile), Wärterwohnhäuser 133, Wärterwachthäuser 358, optische Telegrafen 400, elektromagnet. Telegrafen 48,76 Meilen Länge, Brücken 150, kleinere Durchlässe 269, Brückthore 39, Wegebrücken 14, Uebergänge im Niveau 665.

In der Anlage G zum Schreiben vom 11. May 1848 (IX. Ldtg. 961) waren die Bestandtheile eines den Eisenbahnen erforderlichen Betriebskapitals wie folgt angegeben:

| Gegenstand.                                                                                         | Geldbetrag<br>Thir. Kour. | P      | ztAntheil, |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|------------|
| <ol> <li>Vollständige Material-Gegenstände, Geräthe</li> <li>Vollendete und vorbereitete</li> </ol> | 24053                     | _      | 5,76       |
| Reservetheile für bestimmte Materialgegenstände                                                     | 111560                    |        | 26,70      |
| 3. Handwerkszeuge u. Geräthe für die Werkstätten und die                                            |                           |        | 0.60       |
| Magazin-Verwaltung                                                                                  | 2500                      |        | 0,60       |
| 4. Nutzholz und Brennmaterial                                                                       | 127177                    |        | 30,44      |
| <ul><li>5. Metalle u. kurze Metallwaaren</li><li>6. Ellenwaaren , Seilerwaaren</li></ul>            | 39291                     |        | 9,40       |
| u. s. w                                                                                             | 5116                      |        | 1,22       |
| waaren, Glaswaaren 8. Schreib - und Bureau-Mate-                                                    | <b>26000</b>              |        | 6,22       |
| rialien                                                                                             | 300                       | الجمدي | 0,07       |
| Last failt                                                                                          | 34250                     | _      | 8,20       |
| sten sind                                                                                           | 47600                     |        | 11,39      |
| Zusammen                                                                                            | 417847                    |        | 100 —      |

Obgleich diese Forderung verhältnissmässig gering ist und obgleich das bisherige Verfahren, wonach für den Betrieb ein unbeschränkter Kredit eröffnet wird, mit einer guten Ordnung auf die Dauer nicht verträglich scheint; hat doch die Ständeversammlung die Bewilligung eines festen Betriebskapitals abgelehnt (1130).

Der Schuldenbestand der Eisenbahn-Humpthasse war am 1. Oktober 1849 wie folgt (II. 1041) auf Kouraut beruchnet:

| 2. 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> °/ <sub>6</sub> Litt. A. I                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,, ,, ,, B. I                                                                                                                        |
| 9,292100                                                                                                                             |
|                                                                                                                                      |
| II. Unverbriefte Schulden 3½ %.                                                                                                      |
| <ol> <li>Von den Ueberschüssen der General-Steuer-Kasse waren<br/>der Eisenbahn-Hauptkasse noch vorgeliehen und sind der-</li> </ol> |
| Relben jetzt definitiv überwiesen                                                                                                    |
| 2. Von der Tilgungskasse der Landesschulden sind der Eisen-                                                                          |
| bahn-Hauptkasse vorgeliehen                                                                                                          |
| 3. Von der Eisenbahnschulden-Tilgungskasse desgleichen . 1,191225                                                                    |
| 4. Aus den eigenen Mitteln des Kapitalien-Fonds der General-                                                                         |
| Stenerkasse                                                                                                                          |
| 2,419125                                                                                                                             |
| III. Schulden, welche auf den Kredit der General-Steuer-                                                                             |
| Kasse kontrahirt worden.                                                                                                             |
|                                                                                                                                      |
| a) $3\frac{1}{2}$ $0/0$ .<br>1. Obligationen Litt. O. (laut S. 29 des Landesschulden-                                                |
| und Zinsen-Etats für 1850/51) 500000                                                                                                 |
| 2. Obligationen Litt. P (laut S. 33 des Landesschulden-                                                                              |
| und Zinsen-Etats für 1850/51)                                                                                                        |
| b) 3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> <sup>0</sup> / <sub>0</sub> .                                                                       |
| 3. Obligationen Litt. O (laut S. 29 des Landesschulden-                                                                              |
| und Zinsen-Etats für 1850/61) 500000                                                                                                 |
| c) 3 % <sub>0</sub> .                                                                                                                |
| 4. Obligationen Litt. C I. (laut S. 30 des Landesschulden - und Zinsen-Etats für 1850/51)                                            |
| 1,243958                                                                                                                             |
| Summe aller Schulden der Eisenbahn-Hauptkasse am                                                                                     |
| 1. Oktober 1849                                                                                                                      |
| Hiervon hat jedoch die Eisenbahnschulden-Tilgungs-Kasse                                                                              |
| eingelöset.                                                                                                                          |
| 1. an 5 % Obligationen                                                                                                               |
| 2. an 3½ % desgl                                                                                                                     |
| Ist Summe der eingelöseten Obligationen                                                                                              |
| Die Zinsen auf vorstehende Eisenbahnschulden betragen:                                                                               |
| I. Auf die verbrieften Schulden: Thir. Kour.                                                                                         |
| 1. 5prozentige                                                                                                                       |
| 2. 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> desgleichen                                                                                         |
| 394320                                                                                                                               |
| II. Auf die unverbriesten Schulden 3½ % 84669                                                                                        |
| III. Auf die Schulden, welche auf den Kredit der                                                                                     |
| General-Steuer-Kasse kontrahirt worden:                                                                                              |
| 1. 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> prozentige                                                                                          |
| 2. 3 <sup>1</sup> /4 desgleichen                                                                                                     |
| 3. 3 desgleichen                                                                                                                     |
|                                                                                                                                      |

| Summe aller Zinsen a<br>1. Oktober 1849                                     |     |     |      |   |  |   |  |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|---|--|---|--|-------|
| Hiervon hat jedoch die Ti<br>eingelösten Obligationen<br>1. an öprozentigen | u b | ezi | iehe | n |  |   |  | 6565  |
| 2. an 31/2 desgleichen                                                      | •   |     | •    |   |  | · |  | 10778 |
|                                                                             |     |     |      |   |  |   |  | 17848 |

Die General-Kasse hat, ausser den bis hierher dargelegten, noch einzelne Einnahmen von geringerer Bedeutung, hinsichtlich welcher aber aus Rücksichten für den bei Hannover längst überschrittenen Raum, auf die oben Seite 714 mitge-

theilte Uebersichts-Tafel verwiesen werden muss.

Zu erwähnen ist jedoch hier noch, dass das in andern Staaten nicht selten ergriffene Mittel ausserordentlicher Steuern, in Hannover seit der Fremdherrschaft nur einmal angewendet ist und zwar im Jahre 1825 durch eine Abgabe von dekorirten Zimmern und Vorplätzen (Aktenstücke des IL Ldtgs. VI. 32); zur Deckung der durch Naturereignisse bewirkten bedeutenden Einnahmeausfälle. Unter dem 29. May 1848 (IX. Ldtg. 1012 und 1152) und 15. November 1849 (XI. Ldtg. 348 und 995) hat allerdings die Regierung die Erhebung des 3monatlichen Betrages aller direkten Steuern als ausserordentliche Abgabe beantragt. Allein von der im ersten Falle ertheilten ständischen Genehmigung ist kein Gebrauch gemacht und der letzte Antrag hat die Bewilligung der Ständeversammlung nicht erhalten.

# C. Staats - Ausgaben Hannovers.

### a) Im Allgemeinen und einige Dienstsweige der obersten Staatsverwaltung betreffend.

Auch von den Ausgaben habe ich eine der Einnahmetafel entsprechende vergleichende Zusammenstellung gemacht, deren Entwerfung indess um so grössere Schwierigkeiten hatte, weil die Voranschläge und Rechnungen der Generalkasse, obgleich in neuster Zeit vervollständigt, eine Anzahl Ausgabeposten nicht enthalten. Diese mussten, nach meinen Ansichten, von einer richtigen und vollständigen Stellung der General-Staatskasse-Rechnung und um dieselbe vergleichungsfähig zu machen, nachgetragen werden. Dazu fand sich nicht immer das erforderliche Material, die stenografischen Aufzeichnungen ergänzen Einiges davon, jedoch ohne Zuverlässigkeit, sind also warlich das viele Geld nicht werth, was sie kosten u. s. w. Diese Bemerkungen haben nur den Zweck, die Mängel zu entschuldigen, an denen die nachstehende Tafel noch leidet.

| rag in               | Geldbetr                                                                    |        |         |       | haung  | Bezeic   | 1                                      |                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|----------------------------------------|---------------------|
| ng.                  | Rednut                                                                      |        |         |       |        | de       |                                        | the                 |
| Przt<br>An-<br>theil | 1836/7. (Die einge-<br>klammerten<br>Zahlen sind<br>aus dem<br>Voranschlag. | hnung  | h Bere  |       | gal    | U B      | A (Die mit * bezeichne                 | Ausgabe-Abthe lung. |
|                      | -                                                                           |        |         | ten.  | ngsko  | vinnur   | Gew                                    | 1.                  |
|                      | 20.00                                                                       | 5 (4)  | nen.    | innah | nial-E |          | Der eigentlichen I                     | A.                  |
| 0,73                 | 85405                                                                       |        |         |       |        |          | Verwaltungskoste                       | a.                  |
| 0,55                 | 64600<br>2146                                                               | •      |         |       | gaben  | e Aus    | Abgaben<br>Aussergewöhnliche           | b.                  |
| 1,30                 | 152151                                                                      | en A.  | usamn   |       | 8      | 3-0      | 7.2.2.2.2                              |                     |
| 1,73                 | 202905                                                                      | 100    |         | - 1   |        |          | Forst-Einnahmen.                       | В.                  |
| 2,29                 | 269005                                                                      |        |         |       |        |          | Bau-Etat von A.                        | C.                  |
| 0,83                 | 97543                                                                       | _      |         |       |        | Ausfäl   | Remissionen und                        | D.                  |
| 6,15                 | 721604<br>(733060)                                                          | .—D.   | nmen .  | Zusa  |        |          |                                        | 11                  |
| 10                   |                                                                             |        |         |       | sen.   |          | Ausgaben der Kre                       | E.                  |
| 1,45                 | 170288                                                                      |        |         |       |        | n .      | Verwaltungskoste                       | a.                  |
| 0,26                 | 30724                                                                       |        |         | 4     |        |          | Erstattungen .                         | b.                  |
| 0,06                 | 6428                                                                        |        |         |       |        |          | Nachlässe .                            | C.                  |
|                      | COP                                                                         | ad die | iern u  | n Ste | inekte | die di   | Zusammen E. auf                        | 1                   |
| 1,77                 | 207440                                                                      |        |         |       |        |          | Stempelsteuer .                        |                     |
| 0.48                 | 56344                                                                       |        | hanha   | ton   | ndinal |          | Dahue den aineaiti                     | F.                  |
| 2,72                 | 319468                                                                      | gahen  | ten Al  | direl | fil i  | nscha    | Behuf der einseiti<br>Behuf der gemein | G.                  |
| ~,.~                 | 013400                                                                      | tionen | onifike | and l | onen   | stitutio | Remissionen, Res                       | H.                  |
| -                    | ( <del></del>                                                               |        |         | 14    | •      |          | von F. und G.                          |                     |
| 94 41                | * 2,861959                                                                  | alinen | und s   | rkon  | Ropowa | von B    | der Einnahmen v                        | 1.                  |
|                      | 43853                                                                       |        | · ·     | . Aci |        |          | der Wasserzölle                        | K.                  |
| -                    |                                                                             |        |         |       |        |          | der Eisenbahnen                        | L.                  |
|                      |                                                                             |        |         |       |        |          | der Post-Einnahm                       | M.                  |
| 0,73<br>3,26         | 85908<br>u. 381647                                                          |        | •       |       |        | en       | der Post-Einnahm                       | MA.                 |
|                      | 4,678223                                                                    | nen I  | Zusam   |       |        |          |                                        |                     |
| 00,00                | 4,010220                                                                    | aca A. |         |       | Haus   | ches l   | Königlio                               | n.                  |
| 1.00                 | 1                                                                           | m der  |         |       |        |          | Beitrag der Staat                      | A.                  |
| 4,38                 | 513889                                                                      | :      |         |       |        |          | Königl. Kronkas                        | .723                |
| 0.00                 | 96000                                                                       | 00000  | von 2,4 | itals | e-Kap  | lkass    | Zinsen des Schatul                     | В.                  |
| 0,82                 | 96000                                                                       | legten | eke h   |       | an 20  | rlieche  | Zinsen der in eng                      | C.                  |
| 1,05                 | 122400                                                                      | · ·    | hlr.    | 000   | 4.080  | . =      | 600000 Pf. Sterl                       |                     |
| -                    | $V = \infty$                                                                | Gold   |         |       |        |          | Jahrgelder des Ki                      | D,                  |
| 6,25                 | 732289                                                                      | en II. | Jusami  |       |        |          |                                        |                     |
|                      |                                                                             | ents-  | narten  | ie De | und d  | rinm 1   | Gesammtminister                        | III.                |
|                      | STORY                                                                       | V440   | Par son |       | terien | Minis    |                                        |                     |
| -                    | (129235)                                                                    |        |         |       | -      | 150      | Besoldungen .                          | A.                  |

| Jahre vom i<br>Kuraut.                                                        |                       | rgleichung               |                       |                          |                       |              |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| Voransch                                                                      | lag.                  | Voransch                 | lag.                  | Voransch                 |                       | er Jahre     |                                                   |
| 1844/5.<br>(Hinsichtlich<br>der Königl,<br>Kasso,<br>Bechnungs-<br>Ergobniss. | Przt<br>An-<br>theil. | 1849/50,                 | Prst<br>An-<br>theil. | 1850/51.                 | Przt<br>An-<br>theil. | 1            | 1836/37<br>mit<br>1850/51.<br>Zunahme<br>Abnahme. |
|                                                                               |                       |                          |                       |                          | •                     |              |                                                   |
| 107445<br>67967                                                               | 0,88<br>0,55          | 112100<br>80450          | 0,86<br>0,62          | 112100<br>75800          | 0,83<br>0,56          | 1+           | 26695<br>11200                                    |
| 7074                                                                          | 0,06                  | 4450                     | 0,03                  | 4500                     | 0,03                  |              | 2854                                              |
| 18 <b>24</b> 76<br><b>23</b> 6050                                             | 1,49<br>1,93          | 197000                   | 1,51                  |                          | 1,42                  | +            | 40249                                             |
| 37 <b>2</b> 150                                                               | 3,04                  | 254800<br><b>2</b> 55000 | 1,9 <b>6</b><br>1,96  | 851635<br>275000         | 2,59<br><b>2,0</b> 3  | 1            | 148730                                            |
| 76833                                                                         | 0,83                  | 82400                    | 0,63                  | 275000<br>46582          | 0,34                  | ľ            | 5995<br>50961                                     |
| 867509                                                                        | 7,09                  | 789200                   | 6,06                  |                          | 6,38                  | +            | 144018                                            |
| 187193                                                                        | 1,53                  | <b>22</b> 1472           | 1,70                  | 195100<br>und für die 8  |                       | uer.         | 24812                                             |
|                                                                               |                       | 24000                    | 0,18                  | 21190                    | 0,16                  | +            | 21190                                             |
| 38860                                                                         | 0,31                  | 30000                    | 0,23                  |                          | 0,40                  | +            | 16928                                             |
| 225553                                                                        | 1,84                  | 275472                   | 2,11                  | 249180<br>und 21190      | 1,84<br>0,16          |              | 41740<br>21190                                    |
| 40453                                                                         | 0,33                  | 39415                    | 0,30                  | 991110                   | 2.88                  |              | 15298                                             |
| <b>462</b> 912                                                                | 3,78                  | 488705                   | 3,71                  | 391110                   | 2,00                  | +            | 10290                                             |
| 17550                                                                         | 0,14                  | 86100                    | 0,28                  | 83000<br>and Antheilszah |                       | die T        | 33000<br>ereinspianien.                           |
| *2,584756                                                                     | 21,13                 | 1,989309                 | 15,27                 | 90000<br>2,211062        |                       | +            | 90000                                             |
| *108012                                                                       | 0,84                  | 65600                    | 0,50                  | 65100                    | 16,29<br>0,48         | <del>-</del> | 649997<br>21247                                   |
| 68989                                                                         | 0.52                  | * 520994                 | 4,00                  | *615085                  | 4,53                  |              | 615085                                            |
| (s. v. Aktenst<br>Nr. 21 8. 2                                                 | v, 1846<br>16.)       |                          |                       |                          | •                     | l            | 032430                                            |
| 608782                                                                        | 4,98                  | 65700<br>491750          | 0,50<br><b>8,</b> 78  | 68500<br><b>512150</b>   | 0,50<br>3,77          |              | 17408<br>18 <b>65</b> 08                          |
| 4,969466                                                                      | 40,60                 | 4,757245                 | <b>36,</b> 51         | 5,121994                 | 87,78                 | +            | 443771                                            |
| 51 <b>3</b> 889                                                               | 4,20                  | 513 <del>989</del>       | 8,94                  | 513889                   | 8,78                  |              | -                                                 |
| 96000                                                                         | 0,78                  | 96000                    | 0,74                  | 96000                    | 0,71                  |              | -                                                 |
| 122400                                                                        | 1,00                  | 122400                   | 0,94                  | 122400                   | 0,90                  |              |                                                   |
| 45383                                                                         | 0,37                  | 45333                    | 0,35                  | 45333                    | 0,33                  | +            | 45833                                             |
| 777622                                                                        | 6,35                  | 777622                   | 5,97                  | 777622                   | 5,72                  | +            | 45833                                             |
| 186155                                                                        | 1,11                  | 124643                   | <del>0</del> ,96      | 119411                   | 0,88                  | -            | _                                                 |

| . ]                 |                                                                                                                                                            | Geldbett<br>Ii              | ag im                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 4                   | Bezeichnung                                                                                                                                                | Rechnut                     | ıg.                   |
| Ausgabo-Abtheilung. | Ausgabe.                                                                                                                                                   | 1836/7.                     | Przt<br>An-<br>theil. |
| В.                  | Büreau- und Kommissionskosten des Gesammt-<br>ministeriums, der Departements-Ministerien, des<br>Staatsraths, des Archivs u. Behuf der Gesetz-<br>sammlung | (42000)                     |                       |
|                     | Zusammen III.                                                                                                                                              | 169144<br>(171235)          | 1,44                  |
| IV.                 | Stände-Versammlung.                                                                                                                                        | (7135)                      | (5.3)                 |
| A.                  | Besoldungen                                                                                                                                                | (6500)                      | 10                    |
| B.<br>C.            | Büreau- und Druckkosten                                                                                                                                    | (30000)                     | _                     |
| D.                  | Lasten u. Unterhaltskosten des Ständehauses                                                                                                                | -                           | _                     |
|                     | Zusammen IV.                                                                                                                                               | 92388<br>(43635)            | 0,79                  |
| ₹.                  | Landdresteien.                                                                                                                                             | (00000)                     |                       |
| <b>Λ.</b>           | Besoldungen                                                                                                                                                | (86829)                     | _                     |
| В.                  | Büreaukosten und Reisegelder                                                                                                                               | (24000)                     |                       |
|                     | Zusammen V.                                                                                                                                                | 10 <b>29</b> 63<br>(110829) | 0,8                   |
| VI.                 | Aemter.                                                                                                                                                    | (110020)                    | 1                     |
| A.                  | Besoldungen.                                                                                                                                               |                             | 1                     |
| a.                  | Für Beamten                                                                                                                                                | (378122)                    | -                     |
| b.                  | Für Amtsunterbedienten                                                                                                                                     | (107000)                    |                       |
|                     | Zusammen A.                                                                                                                                                | (485122)                    |                       |
| B.                  | Büreaukosten                                                                                                                                               | (54000)                     | -                     |
|                     | Zusammen VI.                                                                                                                                               | 528280                      | 4,5                   |
|                     |                                                                                                                                                            | (5391 <b>2</b> 2)           |                       |
| VII.                | Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.                                                                                                               | (7600)                      |                       |
| A,                  | Ausgaben zu Zwecken des deutschen Bundes .                                                                                                                 | (1000)                      | -                     |
|                     |                                                                                                                                                            | 1                           |                       |
| B.                  | Kosten von Grenzberichtigungen, auswärtigen                                                                                                                | (0000)                      | 1                     |
| c.                  | Kommissionen u. s. w                                                                                                                                       | (8300)                      | 1 -                   |
| a.                  | Gesandtschaften. Besoldungen und sonstige Diensteinnahmen .                                                                                                | (55868)                     | -                     |
| b.                  | übrige Ausgaben für die Gesandtschaften                                                                                                                    | (4400)                      |                       |
|                     | Zosammen C.                                                                                                                                                | (60268)                     | <b>-</b>              |
|                     | Zusammen VII.                                                                                                                                              | 78138                       | 0,6                   |
|                     | <del></del>                                                                                                                                                | (76168)                     |                       |
| ۷Ш.                 | Kriegsministerium.                                                                                                                                         |                             |                       |
| Δ.                  | Feststehende Beiträge.                                                                                                                                     | ł                           | 1                     |
|                     | urgontichen Deiteen man Willten Kfüt                                                                                                                       |                             |                       |
| 1.<br>a,            | Ordentlicher Beitrag zum Militär-Etat<br>Aus (vormaliger) Königlicher Generalkasse .                                                                       |                             | l _                   |

| Jahre vom<br>Kurant.                                        | 1. July               | bis 30, Jun        | y.                    |                                    |                         | Vergleichung                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Voransch                                                    | lag.                  | Voransch           | iag.                  | Voransch                           | ag.                     | der Jahre<br>1836/37                       |
| 1 <b>844</b> /5.                                            | Przt<br>An-<br>theil. | 1849/50.           | Przt<br>An-<br>theil. | 1850/51.                           | Przt,-<br>An-<br>theil. | mit<br>1850/51.<br>+ Zunahme<br>÷ Abnahme. |
| <b>5862</b> 8                                               | 0.44                  | 50000              | 0.00                  | 40000                              | 0.05                    |                                            |
|                                                             | 0,44                  | 50000              | 0,38                  | 48000                              | 0,35                    |                                            |
| 189778                                                      |                       | 174643             | 1,34                  | 167411                             | 1,28                    | ÷ 1738                                     |
| 7075                                                        | 0,06                  | 6650               | 0,05                  | 7050                               | 0,05                    |                                            |
| 5000<br>20000                                               | 0,04<br>0,16          | 9000<br>30000      | 0,07<br>0,23          | 12000<br>40000                     | 0,09<br>0,30            |                                            |
| _                                                           |                       | 850                | 0,00                  | 850                                | 0,00                    |                                            |
| 33075                                                       | 0,26                  | 46500              | 0,36                  | 59900                              | 0,44                    |                                            |
| 89529                                                       | 0,78                  | 96991              | 0.74                  | 98326                              | 0,73                    |                                            |
| 15774                                                       | 0,18                  | 18500              | 0,14                  | 18500                              | 0,14                    | į                                          |
| 105308                                                      | 0,86                  | 115491             | 0,88                  | 116825                             | 0,86                    |                                            |
| 396344<br>111047                                            | 3, <b>24</b><br>0,91  | 423623<br>112800   | 3,25<br>0,87          | <b>4240</b> 86<br>112800           | 8,13<br>0,83            |                                            |
| 507891                                                      | 4,15                  | 536428             | 4,12                  | 536886                             | 3,96                    |                                            |
| 58287                                                       | 0,47                  | 64000              | 0,49                  | 64000                              | 0,47                    |                                            |
| 565678                                                      | 4,62                  | 600428             | 4,61                  | 600886                             | 4,43                    | + 72606                                    |
| 55800<br>(DurchBundook<br>v. 96,Apr. 1843<br>tang Ulm circs | eschluss              | 77800              | 0,60                  | 55800                              | 0,41                    |                                            |
| 14674                                                       | 0,12                  | 14000              | 0,11                  | 14000                              | 0,11                    |                                            |
| 92582                                                       | 0,76                  | 67778              | 0,52                  | 68500                              | 0,50                    |                                            |
| 8068                                                        | 0,06                  | 7000               | 0,05                  | 7000                               |                         |                                            |
| 100600                                                      | 0,82                  | 74778              | 0,57                  | 75500                              | 0,55                    |                                            |
| 171074                                                      | 1,40                  | 166578             | 1,28                  | 145300                             | 1,07                    | <b>+ 72162</b>                             |
| _                                                           | _                     | 365870<br>1,209669 | 2,81<br>9,29          | <b>8</b> 65870<br><b>1,2096</b> 69 | 2,69<br>8,91            |                                            |

| 100                     | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | Geldbet                                                                                             | rag in                 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| A bthe                  | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rednu                                                                                               | ng.                    |
| Ausgabe-Abtheil         | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1836/7.                                                                                             | Przt.<br>An-<br>theil. |
| c.                      | Zuschuss zufolge ständischer Bewilligung vom<br>Jahre 1842 zur Erfüllung der im Bundestags-<br>Beschlusse vom 24. Juny 1841 enthaltenen Vor-<br>schrift, jeden Soldat in seiner Dienstzeit min-<br>destens 18 Monate bei den Fahnen zu halten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                        |
| 2.                      | Zusammen 1.<br>Ausserordentliche Verpflegungskosten der Trup-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (1,575539)                                                                                          | -                      |
| 3.                      | pen während der Exerzierzeit (durch das Re-<br>gulativ festgestellt seit 1834)<br>Unterstützung und zur Hospital-Kasse<br>Entschädigung für die Hospital- und Militärun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (16000)<br>(5556)                                                                                   | Ξ                      |
|                         | terstützungskasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                   | -                      |
| B.<br>1.                | Zusammen A.  Nach Bedarf bewilligte Beiträge.  Infanterie Servis (durch das Regulativ festge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (1,597095)                                                                                          | -                      |
|                         | stellt seit 1834)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (76306)                                                                                             | -                      |
| 2.                      | Für Kavallerie-Verpflegung, Servis und Krie-<br>gerfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (245000)                                                                                            | _                      |
| 3,                      | Für die Militär-Aushebungs-Kommission (Regulativgemäss)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |                        |
| 4.                      | Zuschuss z. Etappen-Verpflegung fremder Truppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (11300)<br>(6000)                                                                                   | =                      |
| 5.                      | Behuf eines neuen Zeughauses nebst Zugehör .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                   | -                      |
| m                       | Zusammen B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (338606)                                                                                            |                        |
| 1                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (000000)                                                                                            | _                      |
|                         | Zusammen VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,919858                                                                                            | 16,37                  |
| IX                      | ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MATTER AND ALL MA | 1,919858<br>(1,935701)                                                                              | 16,37                  |
| IX.<br>A.               | Justiz-Ministerium.<br>Besoldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     | 16,37                  |
| (mar.)                  | Justiz-Ministerium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     | 16,37                  |
| A.<br>a,                | Justiz-Ministerium.  Besoldungen des Ober-Appellations-Gerichts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1,935701)<br>(60267)                                                                               | 16,37                  |
| A.                      | Justiz-Ministerium.<br>Besoldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1,935701)                                                                                          |                        |
| A.<br>a.<br>b.<br>c.    | Justiz-Ministerium.  Besoldungen des Ober-Appellations-Gerichts  der Mittel-Gerichte der Lehnsbediente  Zusammen A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (1,935701)<br>(60267)<br>(133577)<br>(1896)<br>(195740)                                             | -<br>16,37             |
| A.<br>a.<br>b.          | Justiz-Ministerium.  Besoldungen des Ober-Appellations-Gerichts  der Mittel-Gerichte der Lehnsbediente  Zusammen A.  Büreau- und Kommissionskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1,935701)<br>(60267)<br>(133577)<br>(1896)<br>(195740)<br>(16000)                                  | 1 11                   |
| A. a. b. c.             | Justiz-Ministerium.  Besoldungen des Ober-Appellations-Gerichts  der Mittel-Gerichte der Lehnsbedieute Zusammen A.  Büreau- und Kommissionskosten  Zusammen IX.  Ministerien der Geistlichen- und Unterrichts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1,935701)<br>(60267)<br>(133577)<br>(1896)<br>(195740)                                             | 16,37                  |
| A. a. b. c. B. X.       | Justiz-Ministerium.  Besoldungen des Ober-Appellations-Gerichts  der Mittel-Gerichte der Lehnsbediente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (1,935701)<br>(60267)<br>(133577)<br>(1896)<br>(195740)<br>(16000)<br>207858<br>(211740)            | 1 11                   |
| A. a. b. c. B. X. A. B. | Justiz-Ministerium.  Besoldungen des Ober-Appellations-Gerichts  der Mittel-Gerichte der Lehnsbediente  Zusammen A.  Büreau- und Kommissionskosten  Zusammen IX.  Ministerien der Geistlichen- und Unterrichts- Angelegenheiten.  Landes-Universität Geistliche Oberbehörde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (1,935701)<br>(60267)<br>(133577)<br>(1896)<br>(195740)<br>(16000)<br>207858<br>(211740)<br>(38007) | 1 11                   |
| A. a. b. c. B. X. A.    | Justiz-Ministerium.  Besoldungen des Ober-Appellations-Gerichts  der Mittel-Gerichte der Lehnsbediente  Zusammen A.  Büreau- und Kommissionskosten  Zusammen IX.  Ministerien der Geistlichen- und Unterrichts- Angelegenheiten.  Landes-Universität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (1,935701)<br>(60267)<br>(133577)<br>(1896)<br>(195740)<br>(16000)<br>207858<br>(211740)            | 1 11                   |

| Jahre vom<br>Kurant.               | Vergleichung          |          |                       |               |                       |                                            |
|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Voransch                           | dag.                  | Voransch | lag.                  | Voransch      | ag.                   | der Jahre<br>183 <b>6</b> /37              |
| 1844/5.                            | Przt<br>An-<br>theil. | 1849/50. | Przt<br>An-<br>theil. | 1850/51.      | Przt<br>An-<br>theil. | mit<br>1850/51.<br>+ Zunahme<br>- Abnahme, |
|                                    | _                     | 13328    | 0,10                  | 13328         | 0,10                  |                                            |
| 1,635748                           | 13,37                 | 1,588867 | 12,20                 | 1,588867      | 11,70                 | <del></del>                                |
| 16000                              | 0,18                  | 16000    | 0,12                  | 16000         | 0,12                  |                                            |
| 3117                               | 0,02                  | 5256     | 0,04                  | 5256          | 0,04                  |                                            |
|                                    |                       |          |                       | 6745          | 0,05                  | ,                                          |
| 1 07 4005                          | 40.50                 | 1 610100 | 10.00                 |               |                       |                                            |
| 1,654865                           | !                     | 1,610123 |                       | 1,616868      | 11,91                 |                                            |
| 77956                              | 0,64                  | 77956    | 0,60                  | 77956         | 0,57                  |                                            |
| 280000                             | 2,29                  | 280000   | 2,15                  | 280000        | 2,06                  |                                            |
| 12000                              | 0,10                  | 12000    | 0,09                  | 12000         | 0,09                  |                                            |
| 6000                               | 0,05                  | 2000     | 0,01                  | 2000          | 0,02                  |                                            |
| 55582                              | 0,45                  | _        | -                     | _             | -                     |                                            |
| vom 15. July                       | 1844.)                |          |                       |               |                       |                                            |
| 431538                             | 3,58                  | 371956   | 2,85                  | 371956        | 2,74                  |                                            |
| <b>2,08640</b> 3                   | 17,06                 | 1,982079 | 15,21                 | 1,988824      | 14,65                 | + 68966                                    |
| 69334<br>und 250<br>(StändischeBer | Higung                | 73841    | 0,57                  | 73811         | 0,54                  |                                            |
| Yom 22, July                       |                       | 131410   | 1.04                  | 127998        | 0,95                  | }                                          |
| 129964<br>1406                     | 1,06<br>0,01          | 131410   | 1,01<br>0,01          | 6000          | 0,93                  |                                            |
| 200954                             | 1,64                  | 206636   | 1,59                  | 207809        | 1,53                  |                                            |
| 17487                              | 0,14                  | 20750    | 0,16                  | 21700         | 0,16                  |                                            |
| 218441                             | 1,78                  | 227386   | 1,75                  | 229509        | 1,69                  | + 21651                                    |
| 87680                              | 0,31                  | 37699    | 0,29                  | 37699         | 0,28                  |                                            |
| 35685                              | 0,29                  | 39714    | 0,30                  | <b>3</b> 9635 |                       |                                            |
| 4182                               | 0,03                  | 4450     | 0,04                  | 4450          |                       |                                            |
| 39867                              | 0,32                  | 44164    | 0,34                  | 44085         | 0,33                  |                                            |

| .1                    | ·                                                                                                                                                                 | Geldbet             | rag im                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 4                     | Bezeichnung                                                                                                                                                       | Kechnu              | ng.                   |
| Augsbo-Abthoi-        | dor<br>Ausgabe.                                                                                                                                                   | 1886/7.             | Przt<br>An-<br>theil. |
| .C.<br>a.<br>b.<br>c. | Für Schulen.  Ober-Schul-Kollegium  Gymnasium (höbere Schulanstalten)  für Parochial-Schulen und zur Verbesserung  des Volksschulwesens                           | (18579)             | -                     |
|                       | Zusammen C.                                                                                                                                                       | (18579)             | _                     |
| D.                    | Beihülfe zu Kirchen- und Schulbauten                                                                                                                              | (5150)              |                       |
|                       | Zusammen X.                                                                                                                                                       | 97374<br>(98245)    | 0,83                  |
| XI.                   | Ministerium des Innern.  Kommissions - Kosten nnd sonstige allgemeine  Verwendungen in Polizei- und innern Hoheits- Sachen mit Einschluss der Zuschüsse zur Poli- |                     |                       |
|                       | zei der Residenzstadt                                                                                                                                             | (18500)             | _                     |
| В.                    | Besoldungen von Polizei-Kommissären                                                                                                                               | (1630)              |                       |
| C.                    | Für milde Stiftungen, das Taubstummen- und<br>Blinden-Institut, auch Armen-Austalten                                                                              | (13646)             |                       |
| D.                    | Landgensdarmerie-Korps                                                                                                                                            | (85874)             |                       |
| E.                    | Kriminalkosten                                                                                                                                                    | (80000)             |                       |
| F.<br>G.              | Für Straf-, Arbeits-, Besserungs-, Sicherheits-<br>Anstalten und das Staatsgefängniss<br>Für das Medizinal – Wesen (VIII. Landtag<br>III. 1846)                   | (104600)            |                       |
| <b>8</b> .            | Besoldungen für das Ober-Medizinal-Kollegium,<br>(Verordnung vom 18. März 1847) für Aerzte<br>und Chirurgen                                                       | (16187)             | -                     |
| b                     | Heil- und Pflege-Anstalt für Gemüthskranke und                                                                                                                    | (14900)             |                       |
| c.                    | gemeinschaft. Wasch-Anstalt                                                                                                                                       | (17176)             |                       |
|                       | Zusammen G.                                                                                                                                                       | (48213)             |                       |
|                       | aubummu u                                                                                                                                                         | (-02.0)             |                       |
| H.                    | Für das Wasserbauwesen.                                                                                                                                           |                     | 1                     |
| a.<br>b.              | Besoldungen                                                                                                                                                       | (31001)<br>(127154) | -                     |
| с.                    | Zuschüsse zu Kanal- u. andern grösseren Was-<br>serbauten                                                                                                         | (58000)             | _                     |
|                       | Zusammen H.                                                                                                                                                       | (216155)            | _                     |
| l.<br>a.              | Für den Chaussee- und Wegbau.<br>Besoldungen                                                                                                                      | (2284)              | _                     |

| Voransch                              | lo4                   | Voransch                                    | lo or                          | Voransch                | la =-                 | Vergleichung<br>der Jahre                  |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| V UT MANUA                            | uag.                  | VOIRUSCH                                    | lag.                           | A OLUMBON               | 1836/7                |                                            |
| 1844/5.                               | Przt<br>An-<br>theil. | 1849/50.                                    | Prst<br>An-<br>theil.          | 1850/51.                | Przt<br>An-<br>theil. | mit<br>1850/51.<br>+ Zunahme<br>- Abnahme. |
| 28750                                 | 0,24                  | 2300<br>31074<br>67526<br>und 8000          | 0,02<br>0,24<br>0,52<br>0,02   | 5800<br>81074<br>67526  | 0,04<br>0,28<br>0,49  |                                            |
|                                       |                       | und 8000<br>(Ständische Bev<br>vom 15. July | rilligung                      | und 5000<br>(desgleiche | , ,                   |                                            |
|                                       |                       |                                             | 1860.)                         |                         |                       |                                            |
| 28750<br>5150                         | 0,24<br>0,04          | 10 <b>3</b> 900<br>5150                     | 0,80<br>0,04                   | 108900<br>5150          | 0,80                  |                                            |
| 111447                                | 0,91                  | 190918                                      | 1,47                           | 195834                  | 0,04<br>1,45          | <u> </u>                                   |
|                                       | 0,51                  |                                             | -/                             | 10000                   | 1,40                  |                                            |
| 19155                                 | 0,16                  | 21500                                       | 0,16                           | 22000                   | 0,16                  |                                            |
| 1855                                  | 0,02                  | 8402                                        | 0,03                           | 8402                    | 0,03                  |                                            |
|                                       | ·                     | 10400                                       |                                | 1,0100                  | A 10                  |                                            |
| 13839<br>99669                        | 0,11<br>0,82          | 16489<br>99464                              | 0,18<br>0,76                   | 16189<br>99464          | 0,12<br>0,78          |                                            |
| 88339                                 | 0,72                  | 100000                                      | 0,77                           | 120000                  | 0,88                  |                                            |
| 85000                                 | 0,70                  | 100000                                      | 0,77                           | 100000                  | 0,74                  |                                            |
| 15443                                 | 0,18                  | 20600                                       | 0,16                           | 20600                   | 0,15                  |                                            |
| 31900                                 | 0,26                  | 27000                                       | 0,20                           | 21000                   | 0,16                  | 1                                          |
| 12462                                 | 0,10                  | 14000                                       | 0,11                           |                         | 0,10                  |                                            |
| 59804                                 | 0,49                  | 61600                                       | 0,47                           | 55400                   | 0,41                  |                                            |
| <b>30788</b><br>179928                | 0,25<br>1,47          | 37953<br>1 <b>63</b> 800                    | 0, <b>2</b> 9<br>1, <b>2</b> 6 | 37641<br>180300         | 0, <b>2</b> 8<br>1,33 |                                            |
| 16000<br>(Die Bewilligt<br>Vertraulie | 0,13                  | 2600                                        | 0,02                           | 2600                    | 0,02                  |                                            |
| 226716                                | 1,85                  | 204358                                      | 1,57                           | 220541                  | 1,63                  |                                            |
| _                                     | _                     | 67804                                       | 0,52                           | 26090                   | 0,19                  |                                            |

| -10                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Geldbet   | rag in                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Pip                        | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                        | Kechnu    |                       |
| Ausgabe-Abthei-            | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                           | 1836/7.   | Przt<br>An-<br>theil. |
| b.<br>c.<br>d.<br>e.<br>f. | Pensionen und fortlaufende Unterstützungen Allgemeine Verwaltungskosten Chaussee- und Brückengelds-Erhebungskosten Zum Abtrag älterer Schulden Baukosten der Chaussee-Unterhaltung Zum Neubau der Chausseen                                                        | .(282639) |                       |
| g.                         | Landstrassen und Gemeindewegen                                                                                                                                                                                                                                     | (25000)   | _                     |
| K.                         | Zusammen I.                                                                                                                                                                                                                                                        | (309923)  | -                     |
| a.                         | Behuf der Eisenbahnen.<br>Für Vorarbeiten                                                                                                                                                                                                                          | -         | -                     |
| b.<br>c.                   | Besoldungen, Unterhalt der Bahn, Lokomotiv- dienst, Wagendienst, Dienstkleidung u. s. w. sind mit bei I. L. aufgeführt. der Ueberschuss der Eisenbahnen, welcher zur Verzinsung und Tilgung der Eisenbahnschulden verwendet wird, ist mit. bei XIV. D. aufgeführt. | -         |                       |
| L.<br>M:                   | Zusammen K.  Landgestüt, Thierarznei-Schule und Behuf der Pferdezucht.  Für Gemeinheits-Theilung, Ablösungen und die                                                                                                                                               | (32447)   | -                     |
| a.                         | Landwirthschaft überhaupt<br>Besoldungen und sonstige Diensteinnahmen auch<br>Büreaukosten des technischen Personals                                                                                                                                               | (15725)   | _                     |
| b.<br>c.                   | Für ausserordentliche Arbeiten<br>Unterstützungen in Gemeinheits,- Theilungs- u.<br>Verkoppelungs-Sachen, auch zu sonstigen Kul-<br>tur-Verbesserungen                                                                                                             |           |                       |
| đ.                         | Für die Einrichtung von Ackerbauschulen                                                                                                                                                                                                                            |           |                       |
| e.<br>f.                   | Für die Landwirthschaftsgesellschaft<br>Behuf der Moor-Kulturen, der Flora-Hannove-                                                                                                                                                                                | (25489)   | -                     |
| g.                         | rana und des Obstbaues Für die Feststellung der Normal-Preise                                                                                                                                                                                                      | -         |                       |
|                            | Zusammen M.                                                                                                                                                                                                                                                        | (41214)   |                       |

| Jahre vom                                                                                   |                                 | Vergleichung                                                                   |                       |                                                                                                                                                  |                          |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| Voransch                                                                                    | lag.                            | Voransch                                                                       | lag.                  | Voranschl                                                                                                                                        | ag.                      | der Jahre<br>1836/37                       |
| 1844/5.                                                                                     | Przt<br>An-<br>theil.           | 1849/50.                                                                       | Przt<br>An-<br>theil. | 1850/51.                                                                                                                                         | Prat,-<br>An-<br>theil.  | mit<br>1850/51.<br>+ Zunahme<br>÷ Abrahme. |
| 140000                                                                                      | 1,14                            | 3326<br>38000<br>6300                                                          | 0,02<br>0,29<br>0,05  | —<br>49000<br>und 30000                                                                                                                          | <br>0,36<br>0,22         |                                            |
| 300000<br>and 60000                                                                         | 2,45                            | 832477<br>202093                                                               | 2,55<br>1,55          | 832500<br>182500                                                                                                                                 | 2,45<br>1,84             |                                            |
| (Stindische Bev<br>vom 15, July<br>190000                                                   |                                 | 100000                                                                         | 0,77                  | 100000                                                                                                                                           | 0,74                     | •                                          |
| 600000                                                                                      | 4,90                            | 750000                                                                         | 5,75                  | 720000                                                                                                                                           | 5,80                     |                                            |
| 16000<br>(Ständische Ber<br>konnte man nic<br>hen, übrigene sie<br>Schreiben vom<br>1846 S. | villigung<br>cht erse-<br>heMin | 7000                                                                           | 0,06                  | . 6000                                                                                                                                           | 9,04                     |                                            |
| (68989)                                                                                     | -                               | (520994)                                                                       | -                     | <b>(6150</b> 85)                                                                                                                                 | -                        |                                            |
| (32092)                                                                                     | -                               | (453254)<br>und (64746)<br>welche in<br>194745 Bthlr.<br>einbegriffen<br>sind, | -                     | (520965)<br>und (64776)<br>welche in<br>124776 Rth, ein-<br>begriffen sind,<br>(Der Rest von<br>25009 ist bei der<br>Aussererdentl,<br>Ausgabe.) | -                        |                                            |
| 16660                                                                                       | 0,18                            | 7000                                                                           | 0,05                  | 6000                                                                                                                                             | 0,04                     |                                            |
| 40577                                                                                       | ●,38                            | 51100                                                                          | 0,89                  | 51100                                                                                                                                            | 0,88                     |                                            |
| 1 <b>6428</b><br>1542                                                                       | -,                              | 17875<br>500                                                                   | 0,14<br>0,99          | 24175<br>500                                                                                                                                     | 0,18<br><del>0</del> ,00 |                                            |
| 10000<br><br>2284                                                                           | 0,08<br>-<br>0,02               | 5000                                                                           |                       | 110 <b>66</b><br>5000<br>2284                                                                                                                    | 0,06<br>0,04<br>0,02     |                                            |
| 8060<br>4000                                                                                | 0,07                            | 10475                                                                          | 0,08                  | 10475                                                                                                                                            | 0,07                     |                                            |
| 42309                                                                                       | <u> </u>                        | <del></del>                                                                    | 0,87                  | 58434                                                                                                                                            | 0,39                     |                                            |

| N. Für Gefangen- und Krankenfuhren  O. Für die Leinen-Leggen Besoldungen und sonstige Diensteinnahmen Legge- und sonstige Kosten Legge- und sonstige Kosten Legge- und sonstige Kosten Legge- und sonstige Kosten Legge- und sonstige Kosten Legge- und sonstige Kosten Legge- und sonstige Kosten Legge- und sonstige Kosten Legge- und sonstige Kosten Legge- und sonstige Kosten Legge- und sonstige Kosten Legge- und sonstige Kosten Legge- und sonstige Kosten Legge- und sonstige Kosten Legge- und sonstige Kosten Legge- und sonstige Kosten Legge- und sonstige Kosten Legge- und sonstige Gewerbereibenden Legge- und sonstige Kosten Legge- und sonstige Kosten Legge- und sonstige Kosten Legge- und sonstige Leggen Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und sonstige Verwaltungskosten Legge- und | .1                 |                                     |                   |             | Geldbet                    | rag im                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|
| N. Für Gefangen- und Krankenfuhren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bthe               | Bezeichnung                         |                   | 1           |                            | _                     |
| O. Für die Leinen-Leggen Besoldungen und sonstige Diensteinnahmen Legge- und sonstige Kosten  Zusammen O. (10300)  P. Auf Manufakturen, Fabriken, Handel und Gewerber werbe.  Besoldungen (1684)  Sonstige Kosten und zwar:  Für Lehr-Anstalten der Gewerbtreibenden (25342)  Unterstätzungen zur Beförderung der Gewerbe (1080)  Zusammen P. (27026)  Zusammen XI. (984528)  XIII.  A. Besoldungen Sonstige Kosten und zwar:  Ausgaben für Konsulate (2.v.XI.P.)  Prämie für die Heringsfischerei See- und Flussschiffahrt (2.v.XI.P.)  Kommissions-Kosten Zusammen XII.  Finanz-Ministerium  Kommissions-Kosten (12000)  Xusammen B. (43677)  (22672)  (21000)  Zusammen B. (43672)  (3232)  (10000)  Haupt-Verwaltung der Domänen u. Domanialforsten Besoldungen (108500)  Büreau- und sonstige Verwaltungskosten (26641)  Zusammen D. (30141)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe-A<br>lung. |                                     |                   |             | 1836/7.                    | Przt<br>An-<br>theil. |
| Besoldungen und sonstige Diensteinnahmen Legge- und sonstige Kosten  Zusammen O. (10300)  P. Auf Manufakturen, Fabriken, Handel und Gewerbe. Besoldungen . (1684) Sonstige Kosten und zwar: Pür Lehr-Anstalten der Gewerbtreibenden . (25342) Lusammen P. (27026) Zusammen P. (27026) Zusammen XI. (984528)  III. Besoldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N.                 | Für Gefangen- und Krankenfuhren     |                   |             | -                          | -                     |
| Besoldungen und sonstige Diensteinnahmen Legge- und sonstige Kosten  Zusammen O. (10300)  P. Auf Manufakturen, Fabriken, Handel und Gewerbe. Besoldungen Sonstige Kosten und zwar: Lifür Lehr-Anstalten der Gewerbtreibenden Unterstätzungen zur Beförderung der Gewerbe Insgemein  Zusammen R. (25342)  Zusammen R. (27026) Zusammen Ki. (27026)  Zusammen Ki. (27026)  Zusammen Ki. (27026)  Zusammen Ki. (2.v. XII.)  Besoldungen Sonstige Kosten und zwar: Ausgaben für Konsulate Prämle für die Heringsfischerei See- und Flussschifffahrt Sonstige ungewisse Ausgaben  Zusammen Ki. (2.v. XI. P.)  Finanz-Ministerium Kommissions-Kosten Für die Hauptkasse Besoldungen Büreaukosten  Zusammen B. (22672) (21000)  Zusammen B. (43672) (3232) (10000)  Haupt-Verwaltung der Domänen u. Domanialforsten Besoldungen Büreau- und sonstige Verwaltungskosten  Zusammen D. (103500)  Zusammen D. (26641)  Zusammen D. (26641)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.                 | Für die Leinen-Leggen               |                   |             |                            |                       |
| P. Auf Manufakturen, Fabriken, Handel und Gewerbe.  a. Besoldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.0                | Besoldungen und sonstige Diensteinn | ahmen             | ,           |                            | -                     |
| P. Auf Manufakturen, Fabriken, Handel und Gewerbe.  a. Besoldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | b.                 |                                     |                   | •           |                            | _                     |
| werbe. Besoldungen Sonstige Kosten und zwar: Für Lehr-Anstalten der Gewerbtreibenden Unterstätsungen zur Beförderung der Gewerbe Insgemein  Zusammen P. (27026) Zusammen XI. (984528)  XII. A. Besoldungen Sonstige Kosten und zwar: Ausgaben für Konsulate Prämie für die Heringsfischerei See- und Flussschiffahrt Sonstige ungewisse Ausgaben  Zusammen XII.  Finanz-Ministerium Kommissions-Kosten Besoldungen Büreaukosten  Zusammen B. (12000)  Zusammen B. (22672) (22672) (21000)  Zusammen B. (43672) (3232) (u. 10000)  Haupt-Verwaltung der Domänen u. Domanialforsten a. Besoldungen b. Büreau- und sonstige Verwaltungskosten  Zusammen D. (130141)  E. Schatz-Kollegium. Besoldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | Zu                                  | am me             | ı U.        | (10300)                    | _                     |
| a. Besoldungen Sonstige Kosten und zwar: 1. Für Lehr-Anstalten der Gewerbtreibenden Unterstätzungen zur Beförderung der Gewerbe Insgemein  Zusammen P. Zusammen P. Zusammen XI.  Zusammen XI.  Ministerium des Handels.  Besoldungen Sonstige Kosten und zwar: Ausgaben für Konsulate Prämie für die Heringsfischerei See- und Flussschifffahrt Sonstige ungewisse Ausgaben  Zusammen XII.  Finanz-Ministerium  Kommissions-Kosten Brür die Hauptkasse Besoldungen Büreaukosten  Zusammen B.  Zusammen B.  (25342) (2.v. XII.)  936817 (984528)  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  Zuv.  | P.                 | , ,                                 | l und             | Ge-         |                            |                       |
| b. Sonstige Kosten und zwar: 1. Für Lehr-Anstalten der Gewerbtreibenden 2. Unterstätzungen zur Beförderung der Gewerbe 3. Insgemein  Zusammen P. (27026)  Zusammen XI. (984528)  XII. Ministerium des Handels.  Besoldungen 3. Sonstige Kosten und zwar: 1. Ausgaben für Konsulate 2. Prämie für die Heringsfischerei 3. See- und Flussschifffahrt 4. Sonstige ungewisse Ausgaben  Zusammen XII. (2.v.Xl.P.)  Finanz-Hinisterium  Kommissions-Kosten  Erür die Hauptkasse a. Besoldungen b. Büreaukosten  Zusammen B. (43672) (3232) (u. 10000)  Laupt-Verwaltung der Domänen u. Domanialforsten Besoldungen b. Büreau- und sonstige Verwaltungskosten  Zusammen D. (180141)  E. Schatz-Kollegium. Besoldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                     |                   |             | (1694)                     |                       |
| Unterstätzungen zur Beförderung der Gewerbe Insgemein  Zusammen P. (27026)  Zusammen XI. (984528)  XII.  Besoldungen Sonstige Kosten und zwar: Ausgaben für Konsulate Prämie für die Heringsfischerei See- und Flusschiffahrt Sonstige ungewisse Ausgaben  Zusammen XII.  Finanz-Ministerium  Kommissions-Kosten Für die Hauptkasse Besoldungen Büreaukosten  Zusammen B. (22672) (12000)  Zusammen B. (43672) (3232) (u. 10000)  Haupt-Verwaltung der Domänen u. Domanialforsten Besoldungen Büreau- und sonstige Verwaltungskosten  Zusammen D. (180141)  E. Schatz-Kollegium. Besoldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                     | •                 | •           | (1004)                     |                       |
| Zusammen P. (27026)  Zusammen XI. (984528)  KII. A. Besoldungen Sonstige Kosten und zwar: Ausgaben für Konsulate (2.7.Xl.P.) Prämie für die Heringsfischerei See- und Flussechiffahrt Sonstige ungewisse Ausgaben Zusammen XII.  Finanz-Ministerium Kommissions-Kosten (12000)  B. Für die Hauptkasse Besoldungen (22672) B. Für die Hauptkasse (22672) Behuf der Münze (3232)  C. Behuf der Münze (3232)  D. Haupt-Verwaltung der Domänen u. Domanialforsten Besoldungen (108500)  Büreau- und sonstige Verwaltungskosten (26641)  E. Schatz-Kollegium.  Besoldungen (130141)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                     |                   | • •         |                            | -                     |
| Zusammen P. (27026)  Zusammen XI. 936817 (984528)  XII. A. Besoldungen Sonstige Kosten und zwar: Ausgaben für Konsulate Prämie für die Heringsfischerei See- und Flussschiffahrt 4. Sonstige ungewisse Ausgaben Zusammen XII.  Finanz-Ministerium Kommissions-Kosten Besoldungen Büreaukosten  Zusammen B. (43672) (22672) (21000)  Zusammen B. (43672) (3232) (u. 10000)  Haupt-Verwaltung der Domänen u. Domanialforsten a. Besoldungen b. Büreau- und sonstige Verwaltungskosten  Zusammen D. (180141)  E. Schatz-Kollegium. Besoldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                     | r <del>Ge</del> w | erbe        | (8. V. XII.)               |                       |
| Zusammen XI. 936817 (984528)  XII. A. Besoldungen Sonstige Kosten und zwar: Ausgaben für Konsulate (2.v.Xl.P.)  Prämie für die Heringsfischerei See- und Flusschiffahrt Sonstige ungewisse Ausgaben Zusammen XII.  Finanz-Ministerium (12000)  Für die Hauptkasse Besoldungen (22672) Behuf der Münze (22672)  C. Behuf der Münze (3232)  D. Haupt-Verwaltung der Domänen u. Domanialforsten Besoldungen (108500) Büreau- und sonstige Verwaltungskosten (26641)  E. Schatz-Kollegium. Besoldungen (130141)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٥.                 |                                     | iamme:            | ·           | (27026)                    |                       |
| XII. A. Besoldungen Sonstige Kosten und zwar: Ausgaben für Konsulate Prämie für die Heringsfischerei See- und Flussschiffahrt Sonstige ungewisse Ausgaben Zusammen XII. Finanz-Ministerium Kommissions-Kosten Brür die Hauptkasse Besoldungen Büreaukosten  Zusammen B. (22672) (21000)  Zusammen B. (43672) (3232) (u. 10000)  Haupt-Verwaltung der Domänen u. Domanialforsten Besoldungen Büreau- und sonstige Verwaltungskosten Zusammen D. (130141)  E. Schatz-Kollegium. Besoldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                     | _                 |             |                            | 7,99                  |
| A. Besoldungen  Sonstige Kosten und zwar: Ausgaben für Konsulate Prämie für die Heringsfischerei See- und Flusschiffahrt  Sonstige ungewisse Ausgaben  Zusammen XII.  Finanz-Ministerium  Kommissions-Kosten B. Für die Hauptkasse Besoldungen Büreaukosten  Zusammen B. (43672) (22672) (21000)  Zusammen B. (43672) (3232) (u. 10000)  Haupt-Verwaltung der Domänen u. Domanialforsten Besoldungen Büreau- und sonstige Verwaltungskosten  Zusammen D. (130141)  E. Schatz-Kollegium. Besoldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                     | aminc ii          | Д.          |                            | .,,,,                 |
| B. Sonstige Kosten und zwar: Ausgaben für Konsulate . Prämie für die Heringsfischerei See- und Flussschiffahrt . Sonstige ungewisse Ausgaben .  Zusammen XII. Finanz-Ministerium Kommissions-Kosten . B. Für die Hauptkasse Besoldungen . D. Büreaukosten .  Zusammen B. (22672) (21000)  Zusammen B. (43672) (3232) (u. 10000)  Haupt-Verwaltung der Domänen u. Domanialforsten Besoldungen . Besoldungen . Besoldungen . Constant .  Zusammen B. (13672) (3232) (u. 10000)  Zusammen B. (103500) (26641)  Zusammen D. (180141)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                     |                   |             | ,                          |                       |
| 1. Ausgaben für Konsulate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                     | •                 | •           | 1                          |                       |
| See- und Flusschiffahrt .  Zusammen XII.  Finanz-Ministerium.  Kommissions-Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                     |                   |             | (2.v.Xl, P.)               |                       |
| Zusammen XII.  Finanz-Ministerium.  Kommissions-Kosten.  B. Gride Hauptkasse a. Besoldungen b. Büreaukosten  C. Behuf der Münze  D. Haupt-Verwaltung der Domänen u. Domanialforsten a. Besoldungen b. Büreau- und sonstige Verwaltungskosten  Zusammen D.  Zusammen D.  (130141)  E. Schatz-Kollegium. Besoldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                     | •                 | •           |                            |                       |
| Zusammen XII.  Finanz-Ministerium.  Kommissions-Kosten.  B. Für die Hauptkasse a. Besoldungen.  Büreaukosten.  Zusammen B. (22672) (21000)  Zusammen B. (43672) (3232) (u. 10000)  Haupt-Verwaltung der Domänen u. Domanialforsten a. Besoldungen. b. Büreau- und sonstige Verwaltungskosten.  Zusammen D. (130141)  E. Schatz-Kollegium. Besoldungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                     | •                 | •           | )                          |                       |
| Finanz-Ministerium.  Kommissions-Kosten.  B. Gride Hauptkasse a. Besoldungen.  C. Behuf der Münze.  C. Behuf der Münze.  D. Haupt-Verwaltung der Domänen u. Domanialforsten a. Besoldungen. b. Büreau- und sonstige Verwaltungskosten.  Zusammen D.  Zusammen D.  (12000)  (22672) (21000)  (3232) (u. 10000)  (103500) (26641)  Zusammen D.  (130141)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                  |                                     | ·_                | ŢII         | 36477                      | 0,31                  |
| A. Kommissions-Kosten (12000)  B. a. Besoldungen (22672) Bureaukosten (21000)  Zusammen B. (43672) (3232) (3232) (43672) (3232) (43672) (3232) (43672) (3232) (43672) (3232) (43672) (3232) (43672) (3232) (43672) (43672) (43672) (43672) (53232) (43672) (53232) (53232) (63232) (732000) (732000)  E. Schatz-Kollegium.  E. Schatz-Kollegium.  Besoldungen — (130141)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                     |                   | <b>—11.</b> | (z. v. XI. 0.              | 9,55                  |
| B. Für die Hauptkasse a. Besoldungen b. Büreaukosten  Zusammen B. (22672) (21000)  Zusammen B. (43672) (3232) (u. 10000)  D. Haupt-Verwaltung der Domänen u. Domanialforsten a. Besoldungen b. Büreau- und sonstige Verwaltungskosten  Zusammen D. (130141)  E. Schatz-Kollegium. a. Besoldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                     |                   |             | and committee in the party |                       |
| b. Büreaukosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | Für die Hauptkasse                  | •                 | •           | (                          |                       |
| C. Behuf der Münze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                     | •                 | •           | 24                         | -                     |
| C. Behuf der Münze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | p.                 |                                     |                   |             |                            |                       |
| D. Haupt-Verwaltung der Domänen u. Domanialforsten a. Besoldungen b. Büreau- und sonstige Verwaltungskosten  Zusammen D. (180141)  E. Schatz-Kollegium. a. Besoldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | c                  |                                     | amme              | а В.        |                            | _                     |
| forsten a. Besoldungen b. Büreau- und sonstige Verwaltungskosten  Zusammen D. (193500)  Zusammen D. (180141)  E. Schatz-Kollegium. a. Besoldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠.                 |                                     | •                 | •           |                            |                       |
| b. Büreau- und sonstige Verwaltungskosten . (26641)  E. Schatz-Kollegium. a. Besoldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D.                 | forsten                             | Doman             | ial-        |                            |                       |
| E. Schatz-Kollegium. a. Besoldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                     |                   | •           |                            | _                     |
| E. Schatz-Kollegium. a. Besoldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D.                 |                                     | -                 | · D         |                            |                       |
| a. Besoldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E.                 |                                     | ale in Ci         | ı D.        | (190141)                   |                       |
| L I Dansenberien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.                 | Besoldungen                         | •                 |             | -                          | _                     |
| D. Dureaukosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b.                 | Büreaukosten                        | _                 | <u>.</u>    |                            |                       |

| Eurent.                                |                                         | bis 30. Jun      |                         |                      |                         | Vergleichung<br>der Jahre                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| Vorameh                                | lag.                                    | Voransch         | ilag.                   | Voranschl            | ag.                     | 1886/37                                   |
| 1844 5.                                | Przt<br>An-<br>theil.                   | 1849/50.         | Przt,-<br>An-<br>theil. | 1 <b>859/51</b> .    | Prst,-<br>An-<br>theil. | mit<br>1850/51.<br>+ Zumhme<br>- Abrahme. |
| 4000<br>(StindischeBer<br>vom SS. July | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 4000             | 0,03                    | 4000                 | 0,08                    |                                           |
| 7929<br>1500                           | 0,07<br>0,01                            | 20766<br>5000    | 9,16<br>0,04            | 20766<br>5000        | 0,15<br>0,04            |                                           |
| 9429                                   | 0,08                                    | 25766            | 9,20                    | 25766                |                         |                                           |
| 2628                                   | 0,02                                    | 262              | 0,00                    | 228                  | 0,00                    |                                           |
| 16709                                  | 0,18                                    |                  | 0,15                    | 19000                |                         |                                           |
| 2000<br>1034                           | 0,02<br>0,01                            | 2000<br>600      | 0,02                    | 2000<br>600          | 0,02                    |                                           |
| 22362                                  | 0,18                                    |                  | 0,17                    |                      |                         |                                           |
| 1,835154                               | 10,91                                   |                  | 11,62                   | 1,519124             |                         |                                           |
|                                        | -                                       | 5367             | 0,04                    | 5367                 | 0,04                    |                                           |
| 1000<br>4008                           | <b>0,</b> 01<br>0,08                    | 1000<br>4000     | 0,01<br>0,03            | 1000<br>4000         | 0,01<br>0,03            | ,                                         |
| 2258                                   | 0,02                                    | 4000<br>400      | 0,03                    | 12000<br><b>49</b> 0 | 0,09                    |                                           |
| 7266                                   | 0,06                                    |                  | 0,00                    | 23767                | 0,00                    |                                           |
| (s. v. 0. s. P.)                       | -                                       | (s. v. O, a, P.) | ٠,                      |                      | -                       |                                           |
| 18613                                  | 0,11                                    | 8000             | 0,06                    | 8000                 | 0,06                    |                                           |
| 19608                                  | 0,15                                    |                  | 0,09                    | 11548                | 0,08                    | •                                         |
| 39582                                  |                                         |                  |                         | 14000<br>25548       | 0,11                    |                                           |
| 2208                                   | 0,82<br>0,02                            |                  | 0,20<br>0,03            | 25048<br>8150        | 0,19<br>0,02            |                                           |
|                                        |                                         |                  |                         |                      |                         |                                           |
| 109037<br>84147                        | 0,89<br>0,28                            |                  | 0,62<br>0.24            | 79705<br>21650       | 0,59<br>0,16            |                                           |
| 148184                                 | 1,17                                    |                  | 0,86                    | 101855               |                         |                                           |
| 15680                                  | 0,18                                    | 9860             | 0,08                    | 9910                 | 0.07                    | <b>!</b>                                  |
| 4000                                   | 0,08                                    |                  | 0,03                    | 4000                 | 0,03                    |                                           |
| 19680                                  | 0,16                                    | 13860            | 0,11                    | 18910                | 0,10                    |                                           |

| 4                    |                                                                                                    | Geldbet             | rag is                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| . Pthe               | Bezeichnung                                                                                        | Mednu               |                       |
| Ausgabe-Abthei lung. | Ausgabe.                                                                                           | 1836/7.             | Przt.<br>An-<br>theil |
| F.                   | Besoldungen der Zinsenzahl- und Schuldentil-                                                       |                     |                       |
| G.                   | gungskasse                                                                                         | _                   | -                     |
| a.<br>b.             | Besoldungen                                                                                        | =                   | =                     |
|                      | Zusammen G.                                                                                        |                     | =                     |
|                      | Zusammen XIII.                                                                                     | 220694<br>(199045)  | 1,8                   |
| XIV.                 | Staatsschuld.<br>Zinsen.                                                                           | (100010)            |                       |
| a.                   | Auf Passiv-Kapitalien                                                                              | (975755)            | _                     |
| b.                   | Auf Kapitalien der königlichen Schatull-Kasse                                                      | ( - )               |                       |
| B.                   | Zusammen A.<br>Renten.<br>Abfindu <b>ngsgelder weg</b> en der vormaligen Binnen-                   | (975755)<br>(16448) | =                     |
|                      | zölle                                                                                              | -                   | _                     |
| C.                   | Zahlungen an die Tilgungskasse der ältern Lan-<br>desschulden                                      | (304020)            | _                     |
| D.<br>E.             | Zahlungen an die Eisenbahnschuldentilgungskasse<br>Zinsen der Eisenbahnschulden (z. v. XI. K. c.)  | =                   | =                     |
| ,                    | Zusammen XIV.                                                                                      | 1,582307            | 13,5                  |
| XV.                  | Pensions-Etat.                                                                                     | (1,296223)          |                       |
| Α.                   | Pensionen vormaliger Staatsdiener                                                                  | (65931)             | _                     |
| В.                   | Pensionen an Wittwen und Kinder vormaliger                                                         | 7.00.000            |                       |
| C.                   | Staatsdiener . Zuschuss zur Wittwenkasse für die Civildie-<br>nerschaft                            | (49636)             | _                     |
| D.                   | Fortlaufende und zeitliche Unterstützungen.                                                        | (35500)             | _                     |
| E.<br>F.             | Gnadenquartale<br>Wittwen-Pensionen und Unterstützungen, welche                                    | (3500)              | _                     |
|                      | nach ihrer Erledigung behnf Tilgung des der<br>Wittwenkasse überwiesenen Kapitals von              |                     |                       |
|                      | 400000 Rth. Gold an die königl. Schatullkasse<br>zu zahlen sind                                    |                     | _                     |
| ı                    | Zusammen XV.                                                                                       | 153163              | 1,8                   |
| KVI.                 |                                                                                                    | (154567)            | -1-                   |
| A.                   | Kinftig wegfallende Ausgaben-<br>Reichsdeputationsschlussmässige Pensionen, Pen-                   |                     |                       |
|                      | sionen wegen der neu erworbenen Landestheilen,<br>sonstige ausscrardentliche Pensionen, Fisci-Ver- |                     |                       |
| ı                    | gütungen                                                                                           | (65818)             | _                     |

| Jahre vom 1<br>Kurant                | . July               | bis 30. Jun                         | y.                    |                           |                       | Vergleichung                             |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Voransch                             | lag.                 | Voransch                            | lag.                  | Voransch)                 | ag.                   | der Jahre                                |
| 1844/5.                              | Przt<br>An-<br>theiL | 1849/50.                            | Przt<br>An-<br>theil. | 1850/51.                  | Przt<br>An-<br>theil. | 1836/7 mit 1850/51. + Zunahme - Abnahme. |
| -                                    | _                    | 1700                                | 0,1                   | 2200                      | 0,02                  |                                          |
| _                                    | 1-1                  | -                                   | _                     | 1385<br>700               | 0,01<br>0,00          |                                          |
|                                      | -                    |                                     | <u> </u>              | 2085                      | -                     |                                          |
| 218267                               | 1,78                 | 165524                              | 1,27                  | 156248                    | 1,15                  | ÷ 64440                                  |
| <b>7056</b> 57<br>8100               | 5,77<br>0,06         | 1,082163<br>8386                    | 8,31<br>0,06          | 1,090117<br>7537          | 8,03<br>0,06          |                                          |
| 718757<br>15995                      | 5,83<br>0,18         | 1, <b>0</b> 90549<br>1 <b>7227</b>  | 8,87<br>0,18          | 1,097654<br><b>586</b> 88 | 8,09<br>0, <b>4</b> 4 |                                          |
| _                                    | -                    | _                                   | ÷                     | 12987                     | 0,09                  |                                          |
| 201500<br>60000                      | 1,65<br>0,49         | 150000<br>124746                    | 1,15<br>0,96          | 150000<br>124776          | 1,10<br>0,92          |                                          |
| 32082<br>(vgl. Aktenst.<br>Nr. 16 8, | 0,26<br>ron 1846     | 453254                              | 8,48                  | <b>520</b> 965            | 3,84                  |                                          |
| 1,028384                             | 8,84                 | 1,835776                            | 14,09                 | 1,965370                  | 14,48                 | + \$83061                                |
| 117415                               | 0,94                 | 218808<br>(Aktenst, 69 v.<br>8. 347 | 1,68<br>XI,Ldig.      | 219903                    | 1,62                  |                                          |
| 12595                                | 0,10                 | 11777                               | 0,09                  | 10937                     | 0,08                  | ,                                        |
| 2600                                 | 0,02                 | 3000                                | 0.02                  | 8000                      | 0.02                  |                                          |
| 35884                                | 0,29                 |                                     | 0,27                  | 36000                     | 0,26                  | l                                        |
| 1832                                 | 0,02                 | 4000                                | 0, <b>0</b> 3         | 4000                      | 9,03                  |                                          |
| 41618                                | -77                  | 52735                               | 0,41                  | 52909                     | 0,39                  |                                          |
| 211944                               | 1,78                 | \$25320                             | 2,50                  | 326749                    | 2,40                  | + 174580                                 |
| <b>877</b> 95                        | 0,81                 | 21670                               | 0,17                  | 21259                     | 0,16                  |                                          |

| .1              |                                                                                                                                                                                         | Geldbeti<br>1      | rag im                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| P.P.            | Bezeichnung                                                                                                                                                                             | Kednu              | ng.                   |
| Ausgabe-Abihei- | Ausgabe.                                                                                                                                                                                | 1886/7.            | Prat<br>An-<br>theil. |
| В.              | Zeitliche Zahlungen für das Militär (wegen der<br>früher Stattgehabten Bestandverminderungen)                                                                                           | (96518)            | _                     |
| C.              | Desgl. für das Landgensdarmeriekorps                                                                                                                                                    | (2262)             | _                     |
| D.              | Persönliche Besoldungszulagen und Entschädi-<br>gungen wegen früherer Dienst-Verhältnisse                                                                                               | (14369)            | -                     |
| E.              | Wartegelder                                                                                                                                                                             | (24447)            | _                     |
| F.              | Zoll-Abfindungs-, Steuer-Entschädigungs-Gelder; Pensionen für Landesökonomie - Beamte, vorübergehende Besoldungen für Aerzte und Wundärzte                                              | (1216)             | _                     |
| G.<br>a.        | Provinsial-Landschaften. Besoldungen                                                                                                                                                    | (21632)            | _                     |
| b.              | Versammlungskosten                                                                                                                                                                      | (5400)             |                       |
| 1               | Zusammen G.                                                                                                                                                                             | (27032)            | _                     |
| H.<br>1.        | Behuf des Schlossbaues<br>Behuf Ausgleichung der Steuer-Verhältnisse<br>der Grafschaft Hohnstein und des Amts El-                                                                       | -                  | -                     |
| i'              | bingerode                                                                                                                                                                               | _                  | _                     |
| K.              | Verschiedenes                                                                                                                                                                           | -                  | _                     |
| L.              | Renten des vormaligen Lehns-Allodifikations-                                                                                                                                            |                    | _                     |
| M.              | Für die Forstschule und das Feldjägerkorps .                                                                                                                                            | _                  | _                     |
|                 | Zusammen XVI.                                                                                                                                                                           | 195121<br>(231652) |                       |
| XVII.           | An den Kapitalien-Fonds, Ueberschuss der Ei-<br>senbahnen nach Absatz der Zinsen auf Eisen-<br>bahnschulden und des der Tilgungs-Kasse ge-<br>bührenden halben Prozents dieser Schulden | _                  |                       |
| 1               | Hauptsumme                                                                                                                                                                              | 11,725084          | T =                   |
| • ,             | Vor den Zeitnunkt der ersten Kassenvers                                                                                                                                                 |                    | وامدست                |

Vor den Zeitpunkt der ersten Kassenvereinigung zurückzugehen, schien, wegen der Mängel der damaligen Rechnungsführung, sowie wegen der Unvollständigkeit der früheren Nachrichten über die Königliche Kasse, bedenklich. Das Jahr 1836/7 ist gewählt, weil damit die Wirkungen der Kassenvereinigung vollständig eingetreten waren. Auch aus dem

| Jahre vom 1. July bis 30. Juny.  Kurant.  Vergleichung |                       |                                     |                       |                    |                       |                                            |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Voransch                                               | lag.                  | Voransch                            | lag.                  | Voransch           | lag.                  | der Jahre<br>1836/37                       |  |  |  |  |  |
| 1844/5.                                                | Przt<br>An-<br>theil. | 1849/50.                            | Prat<br>An-<br>theil. | 1850/51.           | Przt<br>An-<br>theil. | mit<br>1850/51.<br>+ Zunahme<br>+ Abnahme. |  |  |  |  |  |
| 63000                                                  | 0,52                  | 44651                               | 0,34                  | 41500<br>und 22307 | 0,31<br>0,17          |                                            |  |  |  |  |  |
| 434                                                    | 0,00                  | 484                                 | 0,00                  | 484                | 0,00                  |                                            |  |  |  |  |  |
| 13057                                                  | 0,11                  | 17187<br>(Aktenst.69.v.<br>8, 347.  | XI Ldte               | 17959              | 0,18                  |                                            |  |  |  |  |  |
| 19041                                                  | 0,15                  | 21510<br>(Aktenst.69. v.<br>8. 847. | 0,17<br>XI.Ldig.      | 21975              | 0,16                  |                                            |  |  |  |  |  |
|                                                        |                       |                                     |                       | 1                  |                       |                                            |  |  |  |  |  |
| 1790                                                   | 0,01                  | 1793                                | 0,01                  | 1699               | 0,01                  |                                            |  |  |  |  |  |
| 20755                                                  | 0,17                  | 20940                               | 0,16                  | 20888              | 0,15                  |                                            |  |  |  |  |  |
| 5400                                                   | 0,05                  | 5200                                | 0,04                  | 5200               | 0,04                  |                                            |  |  |  |  |  |
| 26155                                                  | 0,22                  | 26140                               | 0,20                  | 26088              | 0,19                  |                                            |  |  |  |  |  |
| 42000                                                  | 0,84                  | _                                   | -                     | _                  | -                     |                                            |  |  |  |  |  |
| 7210<br>1764                                           | 0,06<br>0,01          | -                                   | _                     |                    | _                     |                                            |  |  |  |  |  |
| (Stindische Bev<br>vom 15. July                        | rilliouse             | _                                   |                       |                    |                       |                                            |  |  |  |  |  |
| _                                                      | =                     | _ =                                 |                       | 1288<br>1650       | 0,01<br>0,01          |                                            |  |  |  |  |  |
| 212246                                                 | 1,73                  | 183885                              | 1,02                  | 156154             | 1,15                  | ÷ 88967                                    |  |  |  |  |  |
|                                                        |                       |                                     |                       |                    |                       |                                            |  |  |  |  |  |
|                                                        |                       |                                     |                       | 25809              | 0,19                  |                                            |  |  |  |  |  |
| 12,235498                                              | 1                     | 18,027267                           | 100,                  | 13,576326          | 100,-                 | + 1,851242                                 |  |  |  |  |  |

. Zeitabschnitt der Wiedertrennung musste, der Vergleichungen wegen, ein Jahr genommen werden, wobei jedoch der Uebelstand nicht vermieden werden konnte, dass der Antheil der Königlichen Kasse Rechnungs-Ergebniss, der Landes-Kasse aber Voranschlag ist, weil Einzel-Nachweisungen der Rechnungs-Ergebnisse der letztern nur ausnahmsweise bekannt ge-

macht sind. Um zu zeigen, wie die Abschlüsse durch die Vervollständigungen obiger Tafel sich verändert haben, stelle ich sie mit den den Landständen vorgelegten Etats zusammen.

| Jahr            |   |   |   | Hauptsumme                           |                                              |                        |
|-----------------|---|---|---|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| vom<br>1. Júly. |   |   |   | nach den<br>Regierungs-<br>Vorlagen. | nach der<br>vorenthaltenen<br><i>Tafel</i> . | Zunahme.               |
| 1836/7          |   |   |   | 6,064629                             | 11,725084                                    | -                      |
| 1844/5          |   | • |   | 6,596460                             | 12,235498                                    | 531831<br>510414       |
| 1849/50         | • | • | • | 7,598053                             | 13,027267                                    | (1,533424<br>(1,302183 |
| 1850/1          | • | • | • | 7,588930                             | 13,576326                                    | (1,524301<br>(1,851242 |

Nach dem Voranschlage für 1850/1 betragen die Gewinnungskosten 37,72 % aller Ausgaben, nach der Rechnung für 1836/7: 39,90 %. Die Gewinnungskosten der eigentlichen Domänen-Einnahmen sind 11,95 % des entsprechenden Rohertrages; der Forsten 58,90 %. Die Steuer-Verwaltungskosten, welche nach einem Durchschnitt der Jahre 1817 bis 1826: 10,33 % der baaren Einnahme betrugen, sind jetzt 13,03 % des Rohertrages und zwar erfordert die Gewinnung der direkten Steuern 10,30 %, der indirekten Steuern 15,95 % ihrer Roheinnahme. Von der Gesammtsumme aller Roheinnahmen sind die Gewinnungskosten 40,19 %

Der Aufwand für die regierende Familie, worüber §. 80 bis 89 des Verfassungsgesetzes vom 5. September 1848 bestimmen, erfordert 5,72 % aller Ausgaben; denn nicht nur der Beitrag der Staatskasse zu den Ausgaben der Königlichen Kronkasse (513889 Thlr.), sondern auch die Zinsen des Schatullkasse-Kapitals (96000 Thlr.) und der in England belegten 600000 Pfd. Sterl. (122400 Thlr., über dessen Entstehung beispielsweise: Dahlmann Vertheidigung des Staatsgrundgesetzes S. 299 zu vergleichen ist), müssen in Rechnung gebracht werden, wenn es sich darum handelt, die Einnahmen der Krone möglichst vollständig den Einnahmen und Ausgaben des Landes gegenüber zu stellen. Es bleiben, ausser dem Privatvermögen, ohnehin noch unter den zum Krongute gehörigen Gegenständen (Gebäude, Grundstücke, Jagden, Sil-

berschatz, Silberkapital, Juwelen in Hannover und England, Bibliotheken u. s. w.) Manche, die einen nicht unerheblichen Ertrag abwerfen, oder doch nothwendige Ausgaben ersparen. Darüber zu vergl. ist das, in Gemässheit §. 92 des Verfassungsgesetzes vom 5. September 1848, dem X. Ldtge. unter dem 1. Februar 1849 mitgetheilte Verzeichniss; auch das Hausgesetz vom 19. November 1836, dessen §. 10 namentlich über die Jahrgelder des Regierungs-Nachfolgers bestimmt:

Die Vorstände der Ministerial-Departements führen unter dem Könige die oberste Verwaltung des Königreichs. In Behinderungsfällen werden sie durch den General-Sekretär des Departements vertreten. Es ist ihnen unbenommen, jederzeit und auf Einladung jedes Einzelnen von ihnen zu einem Gesammt-Ministerium zusammenzutreten. Verordnung v. 22, März 1848. Die Verhandlungen mit der allgemeinen Stände-Versammlung werden von dem Gesammt-Ministerium, diejenigen mit den Provinzial-Ständen von dem Ministerium des Innern geführt. - Der Staatsrath ist nach S. 104 des Gesetzes vom 5. September 1848 und nach den SS. 9 und 35 . des Landes - Verfassungs - Gesetzes dazu bestimmt, wichtige Regierungs-Angelegenheiten, namentlich Gesetze und Verordnungen; die Dienstentlassung solcher Staatsdiener, welche nicht lediglich zur Klasse der Richter gehören; Beschwerden über Enteignungen und die Ertheilung von Moratorien zu begutachten. Der Vorsitzende des Gesammt-Ministeriums soll auch Präsident des Staatsraths seyn. Bei Behinderung desselben führt der zunächstfolgende Minister den Vorsitz. - Bei dem Staatsrathe sollen Abtheilungen bestehen für: Rechtspflege; für innere Verwaltung; für geistliche und Unterrichts-Sachen; für Finanzen und Handel und für Militär-Sachen. Den Vorsitz in der Abtheilung führt der Vorstand des, dem Geschäftakreise der Abtheilung entsprechenden Ministeriums und bei dessen Verhinderungen, von dem Gesammt-Ministerium zu bezeichnendes Mitglied (Verordnung vom 14. Februar 1849).

Der Bedarf für das Gesammtministerium und die Departementsministerien ist jetzt geringer als im Jahre 1836/7, nachdem er in der Zwischenzeit nicht unbedeutend vermehrt worden war; er beträgt 1,23 % aller Ausgaben. Unter den Besoldungen sind für 6 Ministerial-Vorstände 24000 Thlr., eine verhältnissmässig sehr bescheidene Summe, welche, besorge ich, Beamten mit Ministertiteln demnächst nicht ausreichend erscheinen wird. Die Besoldungen der 6 General-Sekretäre der Ministerien betragen 15000 Thlr.; für 36 Ministerial-Referenten und Hülfsarbeiter werden 46886 Thlr. gefordert; für

ein statistisches Büreau 2000 Thlr.; für das Finanz-Büreau 9300 Thlr.; für 44 Assistenten und Unterbeamte 23487 Thlr.; für das Archiv 2438 Thlr. Der schon im Staatsgrundgesetze von 1833 für nöthig gehaltene Fonds für geheime Ausgaben kommt als "Ausgaben auf Spezial-Befehl" mit 10000 Thlr., vor, eine für ihre Zwecke geringe Summe, die selbst durch einen tüchtigen Bundesstaat nicht ganz entbehrlich werden dürste (zu vergl. über die Berathung des Ausgabe-Budgets, stenogr. Verhandlungen von 1850, I. Kam. S. 838 ff., II. Kam S. 1429 ff., deren Brauchbarkeit jedoch durch viele Druckfehler leider sehr beeinträchtigt wird; auch die Aktenstücke des XI. Ldtgs. S. 1827, 2029, 2034 und 2148). Die für die Stände-Versammlung erforderliche Summe ist, als wesentlich durch die Dauer der Zusammenkünste bedingt, grossen Schwankungen unterworfen; jedoch stieg sie selbst im Jahre 1836/7 nur auf 0,79 % aller Ausgaben. Die Taggelder der Abgeordneten betrugen, zur Zeit der provisorischen Ständeversammlung, 4 Thir. Kass. Mze. für die Auswärtigen, 2 Thir. für die Einheimischen (I. 30); dann wurden bis 1833 vereinbarte Entschädigungen von den Wählern an ihre Abgeordneten bezahlt; seit 1833 (Aktenstücke des V. Ldtgs. I. 333 und 425) ist festgestellt, dass 3 Thlr. aus der Staatskasse gezahlt werden, jedoch nur an die Auswärtigen. Der durchschnittliche Bedarf ist für jeden Monat der Versammlungszeit 11000 Thlr. Von dem stenografirten Landtagsblatt wurden etwa 1000 Exemplare verkauft und 1200 mit der hannoverschen Zeitung unentgeldlich ausgegeben.

Die Landdrosteien (mittleren Verwaltungs-Behörden, Reglement vom 18. April 1823; Verordg. vom 28. Dezember 1838 und 8. März 1839; Gesetz vom 19. November 1840 und Verordg. vom 17. May 1843) sind von 102953 Thlr. im Jahre 1836/7 auf 116825 Thlr. (0,86 % aller Ausgaben) gestiegen; was, im Verhältniss zur Ausdehnung ihres Geschäftskreises und zur Vermehrung ihrer Geschäfte, mässig zu nennen ist. Jeder der 6 Landdrosten empfing bisher, ausser Mieth-, Reiseund Pferde-Kosten, 3000 Thlr. Besoldung; nach den neusten ständischen Anträgen soll der künftige Normalsatz mit Einschluss jener Nebenbezüge nur 3000 Thlr. betragen. Auch

die 24 Regierungsräthe sollen künftig als höchsten Gehaltssatz nur 1500 Thlr. bekommen.

Bei 144 Aemtern und denselben gleich stehenden Königlichen Behörden (untere Stellen für die Verwaltung und bisher auch für die Rechtspflege) ist der Bedarf für die Besoldungen von 505 Beamten (also ohne Auditoren) 424086 Thlr.: für 554 Amts - Unterbediente (mit den Amts - Rentmeistern) 112800 Thir. Die Hauptursache der Steigerung dieser Besoldungssumme seit 1836/7 um fast 50000 Thlr., ist die Feststellung der Gehalte in bestimmten aus der Staatskasse zu zahlenden Summen, anstatt der früheren Sporteln-Bezüge; dann auch die Vermehrung der besoldeten Stellen, die Bevorzugung der höhern Besoldungsklassen, die Uebernahme der Patrimonial-Gerichte und Bentheimschen Aemter. gens erhellt aus einem Regierungsschreiben über die Gerichtsverfassung vom 5. Februar 1849, dass künftig zwar für die neu einzurichtenden Verwaltungs - Aemter, für Obergerichte und Amtsgerichte eine Mehrausgabe von 73520 Thlr. Statt finden. durch die zur Staatskasse gelangenden Sporteln der Patrimonialgerichte aber (etwa 113400 Thlr.) dennoch eine Ersparung von 40000 Thlr. zu erreichen seyn werde. Die Beamtenstellen gewähren jetzt folgende Einnahmen: 21 Stellen 2000 Thir. und mehr, 44: 1800 bis 2000, 64: 1500 bis 1800, 25: 1200 bis 1500, 68: 1000 bis 1200, 25: 900 bis 1000, 26: 600 bis 900, 93: 200 bis 600. Auf die einzelnen Landdrostei - Bezirke vertheilen sich die Besoldungs - Summen wie folgt:

|             |   | Zahl<br>der<br>Asmier | Beamie<br>Thir.Kour. | auf<br>ein Amt<br>durch-<br>schnittlich. | Amis-Un-<br>terbedients<br>This. Kour, | euf<br>ein Amt<br>durch-<br>schnittlich | Thir. Kour,<br>von beiden<br>Summen euf<br>1 Kopf der<br>Bevölkerung<br>im Durch-<br>schnitt. |
|-------------|---|-----------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hannover .  | • | 30                    | 85518                | 2851                                     | 20101                                  | 670                                     | 0,31                                                                                          |
| Hildesheim. |   | 30                    | 90435                | 3015                                     | 23732                                  | 791                                     | 0,31                                                                                          |
| Lüneburg .  |   | 35                    | 91849                | 2624                                     | 22635                                  | 647                                     | 0,35                                                                                          |
| Stade       |   | 22                    | 52838                | 2402                                     | 9336                                   | 424                                     | 0,23                                                                                          |
| Osnabrück . |   | 12                    | 33412                | 2784                                     | 14922                                  | 1244                                    | 0,19                                                                                          |
| Aurich      | • | 12                    | 43477                | 3623                                     | 18400                                  | 1533                                    | 0,35                                                                                          |
|             | - | 141                   | 397529               | 2819                                     | 109126                                 | 774                                     | 0.29                                                                                          |

Die dieser Berechnung zum Grunde liegenden Zahlen sind den stenogr. Aufzeichnungen II. Kammer entnommen, stimmen aber, hinsichtlich der daraus bei den Beamten sich ergebenden Gesammtsumme, mit dem Budgetansatze nicht.

## b) Ausgaben für einzelne Dienstzweige.

### 1. Minifterium der auswärtigen Angelegenheiten.

Die Ausgabe hierfür war von 73138 Thlr. im Jahre 1836/7, zur Zeit der Kassentrennung, um fast 100000 Thlr. gestiegen und ist jetzt wieder bis auf 145300 Thlr. herabgebracht, d. i. 1,07 % aller Ausgaben. Die noch gegenwärtig Statt findende Verdopplung des Bedarfs von 1836/7 entspringt zwar vorzugsweise aus dem Steigen der Bundesausgaben, jedoch haben auch die Diensteinnahmen der Gesandtschaften (ungeachtet des Absatzes der Gesandtschaft für Petersburg) um 14000 Thlr. sich vermehrt, indem die neuste ständische Bewilligung hierfür 70300 Thlr. beträgt. Stände haben jedoch daneben wie folgt sich ausgesprochen (Aktenstücke des XI. Ldtgs. S. 1831):

"Da die Aussicht auf eine gemeinschaftliche kräftige Vertretung "von ganz Deutschland nach Aussen hin in beklagenswerther Weise "für einige Zeit wieder in den Hintergrund getreten ist, so wird der "fernere Aufwand für eine besondere Vertretung unseres Landes für "jetzt nicht ganz zu entbehren seyn.

"Wenn nun auch gegen früher eine Verminderung der eigentlichen "Gesandtschaftsstellen eingetreten ist, so scheint Ständen doch ein "eigentliches Bedürfniss nur für die gegenwärtig beschickten deutschen "Höfe und auch dies nur in Rücksicht auf die gegenwärtige Lage der "deutschen Angelegenheiten, vorzuliegen.

"Keineswegs aber können sie, bei unbefangener Schätzung der "wirklichen Stellung und Bedeutung von Hannover, ein solches wahres "Bedürfniss in den Interessen des Landes auch rücksichtlich der aus"wärtigen grossen Höfe dauernd begründet finden.

"Wenn aber auch die vorläufige Fortdauer dieser auswärtigen "Missionen durch die dermalige besondere politische Lage der Dinge "gerechtfertigt sein sollte, so müssen Stände doch jedenfalls eine er"hebliche Ersparung an dem jetzigen Kostenaufwande, zumal für die "Gesandtschaft in London — mit einem übermässigen Aufwande von "mehr als 25000 Thir. jährlich — für ebenso nothwendig als sehr "wohl thunlich erachten. —

"Sie halten sich daher zu dem Antrage verpflichtet:

"insofern die Kinziehung der diplomatischen Missionen in London "und Paris zur Zeit noch nicht thunlich sein sollte, wenigstens "bei dem Posten zu London eine erhebliche Ersparung eintreten "zu lassen."—

### 2. Ariegs - Minifterium.

Die langjährige, vielfache und besonders ruhmvolle Kriegs-Beschäftigung der hannoverschen Truppen hat denselben eine verhältnissmässig reichhaltige Literatur verschaftt. Abgesehen von einer Menge einzelner Beiträge dazu, welche in den Literatur-Nachweisungen von Ompteda und Schlüter verzeichnet sind, giebt es für die ältere Zeit in:

v. Wissel, Geschichte der Errichtung der sämmtlichen Chur-Braunschweig-Lüneburgischen Truppen u. s. w., 2. Auflage, Celle 1788 und in s. Wasmb, gegenwärtiger Be- und Zustand der Chur-Hannoverschen Truppen, Göttingen 1791; — zwei vortreffliche Quellen. Für die neuere Zeit sind hervorzuheben: die skizzirte Geschichte der Entstehung der jetzigen hannoverschen Armee, in Spangenbergs neuem vaterländischem Archiv von 1824, II. 152; (Grote) die Militärverfassung des deutschen Bundes, zunächst in ihrer Anwendung auf das Königr. Hannover, Hannover 1831, Hahn; Jacobi, der Militär-Etat des Königreichs Hannover in politischer und finanzieller Hinsicht, Hannover 1831, Hahn; die Formation der hannoverschen Armee und die militärischen Einrichtungen im Königr. Hannover, Hannover 1846, Kius; Jacobi, das zehnte Armeekorps des deutschen Bundesheeres, Hannover 1847, Hahn (gründlich und lichtvoll wie alles, was der Verfasser geschrieben hat).

Aus diesem reichen Material kann, durch den nächsten Zweck und Raum beschränkt, hier nur ein slüchtiger Ueberblick gegeben werden. — Zur Zeit der Vereinigung der celleschen und hannoverschen Lande im Jahre 1714 fand eine Neugestaltung und zugleich Verringerung des Armeekorps Statt, wonach dasselbe aus 5266 Mann Reiterei und 14137 Mann Fussvolk bestand, ohne die Landsoldaten und Garnison-Truppen. Dies werden von der damaligen Bevölkerung etwa 4 % gewesen seyn. In Folge der Umbildung nach beendigtem siebenjährigen Kriege bestand das Heer im Jahre 1767 aus:

| Ingenieuren  |     | •   | •   |      |    | •   |     |     |     |     | •   | •   |    | 20   |
|--------------|-----|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|
| Artillerie . |     |     |     |      |    |     |     |     |     |     |     |     |    | 667  |
| 13 Regimente | m   | Re  | ite | rei  | vơ | n v | ers | chi | ede | ene | r S | tär | ke |      |
| mit 2350 1   | Pfe | mle | n i | in : | 88 | Kr  | mat | าคช | hie | n   |     |     |    | 3559 |

Ein Reiterregiment von durchschnittlich 324 Mann

| und 261 Pferden, kostete (ohne die Naturalbequartierung und Verpflegung) 33428 Thlr. KassMze., wovoh in Kourant auf den Kopf durchschnittlich 117,82 Thlr. kamen.  22 Regimenter Fussvolk von 144 Kompagnien. Im Durchschnitt kostete ein Linienregiment von 1680 Mann 34690 Thlr., ein dergleiches von 840 Mann 18068 Thlr. KassMze., was in Kourant auf den Kopf 24,06 Thlr. bringt. | 10012 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| zusammen<br>mit Einschluss von 855 Offizieren also im Ver-<br>hältniss zur Mannschaft wie 1 zu 15,67                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14258 |

5243

2524 22025

Die Gesammtausgabe hierfür, ohne Artillerie - und Reiterei-Natural-Leistungen und Servis, war 1,417000 (wovon die landschaftlichen Kassen 1,026000) Thir. Kass. - Mze. oder in Kourant 1,618180 Thir. Davon kamen durchschnittlich auf den Kopf des stehenden Heeres 113,50 Thir.

Landregimenter . . .

Garnisontruppen . . . . . .

Während des siebenjährigen Krieges hat Hannover, unterstützt durch britische Hülfsgelder, sogar 48496 Mann Truppen erhalten, was etwa 6 % seiner damaligen Bevölkerung gewesen seyn würde, wenn nicht das System der Werbung viele Nicht-Hannoveraner unter jener Zahl vermuthen liesse.

Aus dem Jahre 1788 theilt das Götting. historische Magazin II. 73 mit, dass, bei einer Bevölkerung von 850000 Köpfen, die Gesammtzahl der Truppen (ohne 8000 Invaliden und Landsoldaten) 18000 Mann betrug; also etwas mehr als 2% der Bewohner und mit den Landsoldaten und Invaliden 3%. Sie bestanden aus 668 Artilleristen, 4200 Reitern und 13094 Mann Fussvolk. Zu ihrem Unterhalt trug das Land (ohne die Natural-Leistungen) 1,013035 Thlr. Kassenmünze bei, die Königliche Kasse etwa 300000 Thlr.; was in Kourant auf den Kopf der Bevölkerung 1,76 Thlr., auf den Kopf des stehenden Heeres 83,30 Thlr. bringt. Im Jahre 1792 kostete

das Heer (immer ohne die Natural-Leistungen) 1,432000 Thlr. Kass.-Mze. oder in Kourant 1,632840 Thir., was auf den Kopf der 17231 Mann starken Mannschaft durchschnittlich 94,76 Thir. beträgt. Davon waren Ingenieure 95, Artilleristen 670, Reiterei 4203, Fussvolk 12263. Wenn schon hieraus hervorgeht, dass in älteren Zeiten, im Verhällniss zu den damaligen Menschen - und Geld-Kräften, die Militärlast ungleich drückender war als jetzt; so fallt auch gleichzeitig in die Augen, dass sie nur mit Hülfe der Werbung und der Subsidien getragen werden konnte. - Im Jahre 1802 war der Bestand der Ingenieure 92, der 10 Batterien Artillerie 760 mit 134 Pferden, der 11 Regimenter Reiterei 4160 mit 3862 Pferden, des Fussvolks in 13 Regimentern 11727; zusammen 16739, oder etwa 2 % der damaligen Bevölkerung, welche nur 1,263000 Thlr. Kass.-Mze. oder 1,442315 Thlr. Kour. gekostet haben sollen, d. i. auf den Kopf 86,16 Thir. Allerdings darf nicht verschwiegen werden, dass die Unfälle, welche damals das hannoversche Heer trafen, mit auf Rechnung des starken Beurlaubungs-Systems gesetzt wurden.

In den Jahren 1813 und 1814 stellte die hannoversche Armee 28953 Mann und 2099 Königl. Pferde; 1815 aber war der Bestand sogar 36211 Köpfe und 3022 Pferde, was etwa 4 % der damaligen Volksmenge ist.

Nachdem sodann im Jahre 1816 die englisch-hannoversche Legion in das Heer aufgenommen war und dieses demzufolge eine Neugestaltung erfahren hatte, bestand es aus 30801 Mann oder 2,5 % der damaligen Bewohner und zwar: Generalstab 18, Artillerie 12 Kompagnien und Ingenieure 1315 mit 210 Königl. Pferden, Reiterei in 8 Reg. von je 4 Schwadronen und 605 Mann, 4840, Feldjäger 328, 4 Garde-Bataillone von je 630 Mann 2520, 6 Feld-Bataillone 3780, 30 Landwehr-Bataillone von 600, 18000 Mann. Dieses sollte die Stärke auf dem Friedensfusse seyn und dafür wurden gefordert (Aktenstücke der prov. Stde.-Vers. I. 193): aus den ständischen Kassen 1,466667, wegen der Grafschaft Bentheim 17305, zusammen also 1,483972 Thlr. Kass.-Mze. und da der bisherige Jahresbeitrag der Königlichen Kasse mit 343000 Thlr. hinzukam, so war der Gesammtbedarf 1,826972 Thlr. Kass.-Mze., was

auf den Kopf des Heers 67,73 Thlr., der damaligen Bevölkerung 1,81 Thir. Kourant beträgt. Der Landtag verlangte mehr ins Einzelne gehende Nachrichten und als diese unter dem 27. Dezember 1816 (I. 198) vorgelegt wurden, bewilligte er dennoch aus Landesmitteln für das Jahr 1817 nur 1,200000 Thlr. Kass.-Mze. Auf wiederholte Anträge erst der Regierung (L 210) erfolgte die Bewilligung der verlangten Summe auf ein Jahr. Dieselben Vorgänge wiederholten sich in den folgenden Jahren und unter dem 23. Februar 1819 (l. 230) erklärten Stände ausdrücklich, dass sie zwar für das laufende Jahr auch die bisherige ausserordentliche Bewilligung aussprechen wollten; jedoch im Interesse des Landes eine Ermässigung des Militär-Etats für unumgänglich nöthig hielten. Dies war nur eine Fortsetzung des seit dem 30 jährigen Kriege auf fast allen Landtagen geführten Streits, worüber beispielsweise in den Annalen der Kurlande Jahrg. II St. 2 S. 1 ff.: "was "sagten die Landstände dazu, als die Fürsten zuerst anfingen "stehende Soldaten zu halten?" - nachgelesen werden kann. Wir werden demselben bald wieder begegnen. Die Grundlage, von welcher der Landtag ausging, war der bisherige Beitrag der Landschaften für das Militär, den man in Konv.-Mze. zu 1,250000 Thlr. berechnete, wovon auf die s. g. neuen Landestheile (Bentheim, Hildesheim, Osnabrück, Meppen, Emsbühren, Lingen, Ostfriesland, die hessischen Aemter, Eichsfeld, Goslar) nur 250000 Thir. kamen. Das Ministerium wurde hierdurch zu einer umfassenden Untersuchung veranlasst, als deren Ergebniss es dem II. Ldtge., mittelst Schreibens vom 28. Dezember 1819 (1. 71 ff.) ausführliche Vorlagen machte. Daraus ergiebt sich namentlich:

- dass die sämmtlichen Ausgaben für eine Truppenzahl von 20916 Köpfen und 3434 Königl. Pferden, so weit solche aus der Kriegskasse zu leisten waren, 1,886667 Thlr. Konv.-Mze. (oder in Kourant 1,939074 Thlr.) betrugen; also im Durchschnitt auf den Kopf der Bevölkerung 1,47 Thlr., des Heers 92;71 Thlr. Kourant,
- davon sollten erfolgen: durch unmittelbare Binnahmen der Kriegskasse 5556, aus Königlichen Kassen 381111; aus der Landeskasse 1,500000 Thir. Konv.-Mze..

3. dass das ausserdem zu zahlende Infanterie - Servis 78760 Thir. Konv.-Mze. betrug. Die Natural - Leistungen für Reiterei und Artillerie sind nicht angegeben.

Im Jahre 1820 verstand sich die Regierung zu einer Verminderung der Armee in verschiedenen Waffengattungen und diese Umgestaltung hat mit geringen Ausnahmen bis zum Jahre 1833 gewährt. Der Bestand war danach:

zusammen 20912 Köpfe

Hierdurch wurde für 301 in Pension oder auf Wartegeld gesetzte Offiziere eine vorübergehende Ausgabe von jährlich 64843 Thir. Konv.-Mze. erforderlich (II. 18, 249). Jene Heeresstärke war noch 1,57 % der damaligen Volksmenge und der Landtag beantragte unter dem 11. July 1821 abermals Ersparungen (II. 558). Als die Regierung hierauf erwiederte (III. 49), dass für jetzt am Militär-Etat nichts mehr zu ersparen sey; setzten die Stände in ihrer Erwiederung vom 17. May 1823 (III 375) den bisherigen Landesbeitrag zum Militär von 1.500000 auf 1.400000 Thir. Konv.-Mze. herab. Nunmehr erklärte die Regierung mit jener Herabsetzung sich einverstanden (3. März 1823, IV. 17 und 295),\*) obgleich auch noch die Legationskosten und die Ausgaben für die Strafanstalten in den 1,400000 Thlr. begriffen waren. Sie schritt demgemäss zu neuen Ersparungen, namentlich dadurch, dass vom 1. July 1822 an 320 Reiter und 160 Königl. Pferde, als zum Land-Dragoner (Gendarmerie-) Korps kommandirt, in den Etats der Reiterregimenter abgesetzt wurden; ferner im Dezember 1830, durch Binrückung der Regimentsbereiter bei der Artillerie und

<sup>\*)</sup> Stüve: Ueber die geganwärtige Lage u. s. w. S. 162 sagt: "Der "Satz der Fürsten, dass die Unterthanen die Kosten der Kriegshore be"zahlen mässen! ist glücklich vom Kaisen darniedergehalten."

Reiterei, so wie der Adjudanten beim Fussvolk, in den Bestand der Regimenter, wodurch 34 Offizierstellen eingingen; auch seit 1. April 1831 durch Einziehung der Regiments-Chefsstellen.

| Die Solleinnahme der Kriegs-Kasse war in den        | beiden H | lechnungs- |
|-----------------------------------------------------|----------|------------|
| ahren vom 1. July 1830/2 wie folgt:                 | 1830 1.  | 1831 2.    |
|                                                     |          | onv. Mze.  |
| l. Rigentliche Einnahmen.                           |          | 2220.      |
| A. Allgemeine Einnahmen.                            |          |            |
| 1. Aus den Regiments - Kassen der Kavallerie und    |          |            |
| Artillerie                                          | 11000    | 11000      |
| 2. Lizent - Erstattungen                            | 4760     |            |
| 8. Kommandantenschaftsgefälle incl. der Pacht von   | 1.00     |            |
| Grundstücken und Gebäuden, Baukosten-Beiträge       |          |            |
| von Stade und Verden und sonstige zufällige Ein-    |          |            |
| nahmen                                              | 12583    | 10820      |
| Zusammen A.                                         | 28843    | 21820      |
| B. Einnahmen zu besondern Zwecken.                  | 40040    | 21020      |
| 1. Für die Hospital- und Offizier-Pensions-Kasse .  | 28892    | 27108      |
| 2. Einstweiliger Zuschuss der Kavallerie-Regiments- | 20072    | 21100      |
| Kassen zu den Kasernen-Bauten                       | 12753    | 13178      |
| 8. Service - Prästationen von den Garnison - Orten  | 37062    | 39722      |
|                                                     |          | 05122      |
| Zusammen B.                                         | 78208    | 80008      |
| C. Zinsen von ausstehenden Kapitalien.              |          |            |
| 1. Für die Kriegs - Kasse                           | 24304    | 21724      |
| 2. " " Hospital - Kasse                             | 16027    | 16200      |
| Zusammen C.                                         | 40331    | 37924      |
| Zusammen 1.                                         | 146882   | 189752     |
| ll. Kinnahmen aus andern Kassen.                    |          |            |
| A. Allgemeiner feststehender Beitrag zum            |          |            |
| Militār - Etat.                                     |          |            |
| 1. Aus der königlichen General-Kasse                | 365111   | 365111     |
| 2. Aus der General-Steuerkasse                      | 1,400000 | 1,400000   |
| Dazu an extraordināren, ständischer Seits be-       |          |            |
| willigten Zuschüssen                                | _        | 350000     |
| Zusammen A.                                         | 1.765111 | 2,115111   |
| B. Einnahmen zu besondern Zwecken.                  |          | ,          |
| 1. Aus königlicher General-Kasse zu besondern Zah-  |          |            |
| lungen, namentlich für Waterioo-Pensionen, Bei-     |          |            |
| rangent and as section at chaptering and            |          |            |

15983

11519

trag su den Harburger Bankosten etc. .

| •                                              | 1830 1.          | 1831 2,  |
|------------------------------------------------|------------------|----------|
|                                                | Thir. Konv. Mze. |          |
| 2. Aus der General - Steuerkasse:              |                  |          |
| a. Zuschuss zu dem Infanterie-Servis           | 31238            | 85776    |
| b. an extraordinären Verpflegungskosten        | 22196            | 7500     |
| c, behuf der Wartegelder und Pensionen der re- |                  |          |
| duzirten Offiziere                             | 21886            | 19500    |
| Zusammen 2.                                    | 75820            | 62776    |
| Zusammen B.                                    | 91253            | 74295    |
| Zusammen 11.                                   | 1,856364         | 2,189406 |
| Hauptsumme                                     | 2,008246         | 2,829158 |

Hieraus erhellt, dass, ungeachtet der eingetretenen Mannschafts-Verringerung und Ersparungen (auch abgesehen von den bedeutenden Natural - Leistungen und einzelnen Geldbeiträgen, welche nicht durch die Kriegskasse liefen), die Summe der Verwendungen für das Heer noch immer sehr beträchtlich war. Deshalb konnte auch kein Erstaunen erregen, als - bei Gelegenheit eines Anleiheantrages behuf der ausserordentlichen Unterhaltskosten einer am 17. März 1831 in Bundesdienst berufenen hannoverschen Division von 6500 Mann den Ständen bekannt wurde, dass seit der Zurückführung der Armee auf den Friedensfuss der Kriegskasse möglich geworden war, einen Reservefonds zu bilden, der am 1. July 1830 gegen 1,000000 Thir. (1,052060, ohne das Vermögen der Hospitalkasse) betrug. Dagegen scheint es aber, beim Ausbruch der Unruhen im Göttingschen, im Herbste 1830 an manchen nothwendigen Ausrüstungsgegenständen gefehlt zu haben (z. v. Deutsches Staatsarchiv Bd. IV. S. 108); auch waren damals für Kriegszwecke des deutschen Bundes noch keine Ausgaben aus der Kriegskasse zu leisten. Damals betrug Hannovers Antheil, allein zur "Approvisionirung" von Mainz und Luxemburg, 65552 Thlr. - Zu den Aenderungen, welche, in Folge der Neugestaltung der Staatsverfassung im Jahre 1833, ins Leben treten sollten, gehörte eine dauernde Ausgabe-Ersparung, welche für den Militäretat 140000 Thlr. jährlich betragen sohlte (Minist. Schrb. vom 1. März 1833, IV. Ldtg. 1013). Der Plan zur Ausführung wurde den Ständen unter dem 5. Dezember 1933 (l. 201 bis 256) vorgelegt

und deren Erwiederung vom 7. Februar 1834 (V. Ldtg. I. 413) stellte das *Abkommen* zwischen Regierung und Ständen dahin fest:

- dass nach \$. 140 des Staatsgrundgesetzes die jetzige Regulirung dieses Dienstzweiges eine dauernde sei, obgleich eine Revision der Regulative nicht verweigert werden könne;
- dass das Regulativ sämmtliche Ausgaben umfassen solle, wodurch also beim Militäretat alle Ausgabetheile der jährlichen Bewilligung entzogen wurden;
- 8. dass die von der Militär Verwaltung gemachten Ersparungen nicht der allgemeinen Staatskasse, sondern diesem Dienstzweige zu Gute kamen und so lange angesammelt werden könnten, bis sie die Hälfte des ganzen Militäretats erreichten, d. i. 787770 Thlr.;
- 4. dass der Beitrag der vereinigten Kassen, vom 1. July 1834 an, zum ordentlichen Militäretat, nach Maassgabe des \$. 14 des Staats-Grundgesetzes, jährlich 1,590000 Thlr. Kour. seyn solle, wovon, nach Abzug der unmittelbaren Einnahmen der Kriegskasse von 15220 Thlr., aus der Haupt-Staatskasse 1,574780 Thlr. zu zahlen seien;
- 5. dass ausserdem der Kriegskasse gezahlt werde:
  - a. als Pauschsumme für die vermehrten Verpflegungskosten während des Einstellungsmonats und der einmenatlichen Uebungszeit jährlich 16000 Thir.;
  - b. für Infanterie-Servis als höchste Summe 76806 Thir.;
  - c. zur Bestreitung der Uebergangs Ausgaben ausserordentlich und nach Bedarf zu verringern, 77822 Thir.

(Zu vergl. über die Ausführung und Auslegung dieser Uebereinkunft: Dahlmann, Vertheidigung des Staats-Grundgesetzes S. 279 ff. und Votum dissensus zum Berichte der Regulativ-Kommission vom 16. May 1887 im hanneverschen Portfolio Bd. II. Seite 242.)

In dieselbe Zeit fallen die Verhandlungen über die Natural-Leistungen für Artillerie und Reiterei, hervorgerufen durch vielsteche Anträge der Landstände; z. v. Aktenstücke des IV. Ldtgs. 1839 Seite 779 bis 827 und 1214; V. Ldtgs. 1834, II. 14 bis 52 und 768; 1837, V. 135. Der in einem ständischen Kommissionsberichte vom 19. April 1816 geschilderte frühere Zustand, hatte sich, in Folge des Zukommens der neuen Landestheile, nur im Allgemeinen geändert, (z. v. die Königliche schiedsrichterliche Entscheidung vom 18. Januar 1822, II. Ldtg. III. 235, wodurch für die neuen Landestheile neue Ausnahmebefreiungen geschaffen wurden); indem die Zahl der Quartier-Portionen, welche im Jahre 1802 nur 4916 betrug, um 604

vermehrt wurde. Da jedoch die neuen Provinzen davon eine grössere Zahl übernehmen mussten, so wurde den alten Landestheilen eine Erleichterung zu Theil. Später kam die Zahl der ordinären Quartierportionen auf 3692 herab und betrug am 1. July 1833 (nachdem das Fürstenthum Hildesheim kasernirt hatte) nur noch 3478. Im Einzelnen blieb das seit dem 30 jährigen Kriege durch Verordnungen und Herkommen Gestaltete. Für die Landeskasse und für die Tüchtigkeit der Reiterei konnte es kaum bessere Einrichtungen geben; sie wurden jedoch geändert, im Interesse gleicher Vertheilung der Staatslasten und zur Abhülfe mancher gesellschaftlichen und sittlichen Nachtheile. Im Jahre 1802 kostete an Sold. Hufbeschlag, Remonte, glatte Fourage und grosser Montirung (die kleine Montirung muss der Reiter damals und auch jetzt noch selbst anschaffen und unterhalten, wozu das bei seiner Anwerbung auf 10 Jahre ihm gegebene Handgeld von 8 Thlr. verwendet wird) also ohne die Naturalleistungen des Quartierstandes, auf Kourantgeld umgerechnet durchschnittlich jeder Reiter 122,94 Thir. Die gleichen Bedürfnisse erforderten 1816: 134,43 Thir., 1819: 149,17 Thir., 1833: 114,60 Thir. Kour.; worüber nachstehende Zusammenstellung das Nähere ergiebt-

|                                             | von 46  | von 461 Mann und<br>403 Königl, Pferde. |       |       | Reg. von 835 Mann<br>mit 611 Königl. Pferde. |           |  |
|---------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------|-----------|--|
| a) Gage und (519) Quar-<br>tier-Portionen . | . 36681 | Tblr.                                   | Konv. | 49928 | Tblr.                                        | Konv.     |  |
| b) (489) Rationen glatte                    |         |                                         |       |       |                                              |           |  |
| Fourage zu 3 Thir                           |         |                                         |       |       |                                              | •         |  |
| 3 Ggr. 62/3 Pfg                             | . 18473 | n                                       | ກ     | 26951 | n                                            | n         |  |
| c) Remontegelder 1/10                       | )       |                                         |       |       |                                              |           |  |
| der Pferde zu 20 Pisto-                     |         | 1/20 Abgang des Pford su 116 Thir       |       |       |                                              | 116 Thir. |  |
| len das Stück '.                            | . 4179  | 10                                      | 77    | 7088  | 70                                           | <b>»</b>  |  |
| d) Hufbeschlag                              | . 3323  | n                                       | 77    | 3749  | 20                                           | n         |  |
| e) Grosse Montirung .                       | . 5404  | n                                       | n     | 3896  | ħ                                            | ħ         |  |
|                                             | 66910   | Thlr.                                   | Konv. | 93107 | Thlr.                                        | Konv.     |  |

1 Reiter-Regiment

1 schwares Reiter-

Ausserdem kommen die Natural-Leistungen der Quartierstände und eine Menge kleinerer Erfordernisse (Handgelder, Regimentsübungen, Hospitalzuschuss, Unterhalt des Sattelzeugs,

sonstigen Lederwerks und der Waffen, Weidegelder, Feldmusik u. s. w.) in Betracht. Im Jahre 1816 wurden alle diese Gegenstände zu 33803 Thlr. Kass.-Mze. für ein Regiment berechnet, was in Kourant auf den Kopf 63,80 Thir. beträgt, wodurch die gesammten Durchschnittskosten eines Reiters, für iene Zeit auf 198, 23 Thlr. Kour. sich erhöhen. Eine Vorlage aus dem Jahre 1832 auf den im Hildesheimschen gemachten Erfahrungen beruhend, berechnet Verpslegung, Servis und übrige Kosten eines kasernirten Reiterregiments von 461 Köpfen (mit Einschluss der aus der Kriegskasse erfolgenden Vergütungen für glatte Fourage) auf 55565 Thlr. Konv., wozu noch 6926 Thir. Konv.-Mze. für sonstige Erfordernisse (Handgelder, Regimentsübungen u. s. w. wie oben); sodann Sold, Remontegelder, Hufbeschlag und grosse Montirung kommen. Durchschnittsbetrag der Gesammtkosten ist dann für ieden Reiter 218,27 Thir. Kourant; während Jacobi a. a. O. S. 98, unter Voraussetzung achtmonatlicher Beurlaubung, die sämmtlichen Ausgaben nur zu 137 Thlr. Konv.-Mze. berechnet. -

Ein Gesetz vom 21. Oktober 1834, als Folge des §. 28 des Staatsgrundgesetzes, hob die einem Theile der Landbewohner obliegende unentgeldliche Bequartierung und Verpftegung der Artillerie und Reiterei auf und übernahm die desfallsigen Kosten auf die Landeskasse. Dadurch ist der (im Wesentlichen noch) jetzige Zustand wie folgt begründet.

Jedes Reiter-Regiment hat seinen bestimmten Regiments-Quartierstand, jede Schwadron ihren bestimmten Schwadrons-Quartierstand. Innerhalb desselben geschieht die Umquartierung nach einer möglichst regelmässigen Reihenfolge. Die Reiterei ist auf solche Weise über den grössten Theil des platten Landes vertheilt und nur während der Uebungszeit werden die Schwadronen und Regimenter zusammengezogen.

Die Vergütung, welche die Quartierträger aus der Landeskasse empfangen, beträgt für jeden Reiter und reitenden Artilleristen täglich 40 Pfennige oder 3 Ggr. 4 Pf. Kour., wofür Quartier mit voller Verpflegung und Stallung für das Pferd zu leisten ist. Von diesen 40 Pfennigen werden 30 für die Verpflegung und 10 für das Quartier und die Stallung des Pferdes gerechnet. Diese nämliche Vergütung erhalten diejenigen Reiter und reitenden Artilleristen, welche für ihr Quartier, ihre Verpflegung und für die Stallung des Pferdes selbst sorgen, eine Einrichtung, welche bei der hannoverschen Armee erlaubt ist. Werden in einem Quartiere mehr Pferde als Mannschaft untergebracht, so wird für jedes über-

schiessende Pferd (auf welches ein Mann nicht gerechnet werden kann) eine besondere Stallungs-Vergütung von täglich 2 Pfennig bezahlt. Die Fourage für das Pferd, wenn der Quartierwirth sie selbst liefert, erhält er nach einem von der Regierung festzustellenden Durchschnitts-Marktpreise, ebenfalls aus der Landeskasse, bezahlt. Die Bestandtheile einer leichten Ration, zu deren Vergütung die Landeskasse nur verpflichtet ist, sind folgende: 85/8 Pfd. Hafer, 10 Pfd. Heu und 5 Pfd. Stroh. Für die Pferde der Artillerie werden schwere Rationen verabfolgt zu der Stärke von 103/4 Pfd. Hafer, 10 Pfd. Heu und 8 Pfd. Stroh (Minist. Bekanntm. vom 10. Dezember 1835). Auch die kasernirten Pferde der beiden schweren Reiter-Regimenter erhalten schwere Itationen zu der Stärke von 10 Pfd. Hafer, 10 Pfd. Heu und 8 Pfd. Stroh. Die Mehr-Kosten für die schweren Rationen können nicht bei der Landeskasse liquidirt werden. Diese nämliche Vergütung erhalten diejenigen Reiter und reitenden Artilleristen, welche sich die Fourage selbst anschaffen.

Von dem vollen Rationspreise wird jedoch das Hafergeld, welches die Regimenter aus der Kriegskasse beziehen, abgerechnet, so dass die Vergütung der Landeskasse sich nur auf rauhe Fourage erstreckt, indem die Quartierwirthe in früheren Zeiten auch nur die rauhe Fourage zu leisten hatten. Da jedes Reiter-Regiment am Regiments-Stabs-Quartierorte im Besitz einer Kaserne ist, so hat die Landeskasse zwar auch für die jedesmal kasernirte Mannschaft Vergütung zu leisten; diese Vergütung beträgt aber für den Mann nur 30 Pfennig täglich, indem dieselbe sich auf das Quartier und die Stallung nicht mit erstreckt.

Für die kasernirte Mannschaft der Reiter sind in sämmtlichen Kasernen Menagen eingerichtet. Wird die Fourage für kasernirte Pferde von Lieferanten geliefert, so ist bei den von der Landeskasse zu leistenden Vergütungen der Vertrags-Preis zum Grunde zu legen. Schaffen die Regimenter die Foufage selbst an, so erhalten sie den dafür festgesetzten Rations-Preis ebenfalls aus der Landeskasse, in beiden Fällen nach Absatz des Hafergeldes. —

Die Vergütungen, welche die Quartierträger für Leistung an die Relterei und reitende Artillerie zu fordern haben, werden monatlich durch die Aemter und Gerichte bei den betreffenden Landdrosteien angemeldet, von diesen Behörden festgestellt und in Anrechnung auf den ihnen zu solchem Zweck vom Kriegs-Ministerium eröffneten Kredit bei der General-Landeskasse zahlbar gemacht.

Ueber die grundsatzgemässen Gebührnisse der Regimenter, wozu namentlich der Servis für die Offiziere uud eine feste Vergütung von monatlich 3 Thir. 8 Ggr. für die rauhe Fourage für jede Offiziers-Ration u. s. w. gehört, werden die aufgestellten monatlichen Berechnungen von den Regimentskommandos ebenfalls den Landdrostelen zur Zahlbarmachung zugestellt.

Die vorstehend bemerkten Portions - und Rations-Vergütungen erfolgen nur für die im Dienste befindliche Mannschaft und Königlichen Pferde; für zufällige offene Stellen und Beurlaubte, insoweit der Etat vom Jahre 1833 durch deren Hinzurechnung zu dem im Dienst befindlich gewesenen Bestande von Mannschaft und Königl. Pferden nicht überschritten wird; erfolgt dagegen ein Reluitionssatz von täglich 6 Pfg. für den Mann und 14 Pfg. für das Pferd aus der Landeskasse, und wird selbiger an die betreffende Regimentskasse bezahlt. Dergleichen Reluitionsgelder erfolgten früher ebenfalls aus den Quartierständen, und da die Last der Reiterei-Verpflegung durch das Gesetz vom 21. Oktober 1834 ganz in der nämlichen Weise auf die Landeskasse übernommen ist, wie selbige bis dahin von den Quartierständen zu tragen war, so hat auch diese Einrichtung beibehalten werden müssen. Für einen beurlaubten Reiter oder reitenden Artilleristen und für eine offene Stelle gewinnt die Regiments-Kasse:

- die bei der Landeskasse zu erhebenden Reluitionsgelder im Betrage von monatlich 2 Thir. 2 Ggr. für den Mann und für das Pferd.
- 2) Das Hufbeschlagsgeld mit monatlich 12 Ggr. 6 Pfg.

Für jede offene Offiziers-Ration wird ebenfalls ein Reluitionssatz von monatlich 2 Thlr. 2 Ggr. aus der Landes-Kasse an die Regiments-Kasse bezahlt. Von diesen Relutionsgeldern haben die Regimenter verschiedene nicht unbedeutende, regelmässig sich wiederholende Ausgaben (oben angegeben) zu bestreiten, für welche dieselben keine besondere Geldmittel angewiesen erhalten.

Nähere Bestimmungen über das Verhültniss der Quartierträger zu den Reitern und das Maas der Leistungen der Ersteren enthält die Minist. Verfügung vom 22. Juny 1835.

Ungeachtet, durch die Lebernahme auf die Landeskasse und durch eine bedeutende Verringerung der Zahl der regelmässigen Quartier-Portionen (Anlage A. zum Minist. Schrb. vom 3. April 1837, V. 143), die Belastung für die Quartierträger sehr verringert ist; haben doch noch fortwährend Klagen über ungleichen Druck und sonstige Belästigungen durch die Natural-Bequartierung der Reiterei auf dem Lande Statt gefunden. Die Landstände sind dadurch zu dem wiederholten Antrage veranlasst, eine vollständige Kasernirung der ganzen Reiterei eintreten zu lassen und haben sich zur Uebernahme der dadurch erforderlich werdenden Mehrausgabe auf die Landeskasse bereit erklärt. Die Regierung ist dadurch zu der, eine Abänderung des jetzigen Zustandes in Aussicht stellenden Erwiederung vom 28. Februar 1850 (XI. Ldtg. 1026) veranlasst worden.

Bei der Ersparungs - Umgestaltung im Jahre 1833 erlitt auch das Fussvolk bedeutende Abänderungen, welche aus nachstehender Zusammenstellung sich ergeben:

| Kosten in Thir. Kon<br>Regiments<br>Fussvolk<br>von<br>1326 Mann.<br>1819.<br>1. Sold u. sonstige feststehende<br>Vergütungen 34511<br>2. Naturalverpflegung 12667                                                                      | nv. Mze. eines  Bataillon schweres Fussvolk von 1158 Mann. 1833.  24907 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| (192 Rationen Fourage zu                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
| 6 Thlr. 16 ggr., 5124 Por-                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |
| tionen Brod und Fleisch zu                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |
| 2 Thlr. 5 ggr. 4 pf.)                                                                                                                                                                                                                   | 00.00                                                                   |
| 3. Grosse u. kleine Montirung 7197                                                                                                                                                                                                      | 6276                                                                    |
| zusammen 54375 Thir. Kon                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
| oder in Kourant auf den Kopf der Mannschaft                                                                                                                                                                                             | 36,37 Thlr.                                                             |
| lich 42,14 Thlr.  Die 1368 Mann mit 275 Königl. Pferden s                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| bedurfte 1833 an Sold und sonstigen feststehen<br>gen 89516, an Portionen und Rationen 36060 T<br>Durch die Verminderung im Jahre 1833<br>genieurkorps 8 Offiziere, die Artillerie 2 Kor<br>Reiterei 8 Schwadronen und 4 Regiments-Stäl | den Vergütun-<br>hlr. Konv. Mze.<br>verlor das In-<br>npagnien, die     |
| volk 16 Kompagnien und die Stäbe von 8 Bat                                                                                                                                                                                              |                                                                         |
| Offizierkorps wurde gegen den früheren Sold                                                                                                                                                                                             |                                                                         |
| haupt 152 Stellen vermindert. Der Bestand bli                                                                                                                                                                                           |                                                                         |
| 1. Stab der Armee                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |
| 2. Ingenieurkorps 2 Kompagnien                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |
| 3. Artillerie, 2 reit. 7 Fuss-, 1 Handwerker-                                                                                                                                                                                           | Komp. 1368                                                              |
| mit 275 K. Pferden.                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                       |
| 4. Reiterei, 1 schweres, 3 leichte Regimenter                                                                                                                                                                                           | von je                                                                  |
| 6 Schwadr                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| mit 2444 K. Pferden.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |
| 5. Fussvolk, 16 Bataillone von 5 Komp., wo                                                                                                                                                                                              | runter                                                                  |
| 2 Garde- und 2 leichte Bat                                                                                                                                                                                                              | 15580                                                                   |
| Zusammen                                                                                                                                                                                                                                | Köpfe: 20501                                                            |
| mit 2719 Königl. Pferden.                                                                                                                                                                                                               | 55 *                                                                    |

Unter Einrechnung der unmittelbaren Einnahmen der Kriegskasse und der einzelnen Truppenkörper erforderte obige Mannzahl nebst Zubehör etwa 2,020000 Thlr. Kour., mithin kamen durchschnittlich auf den Kopf der Armee 98,53 Thlr., der damaligen Bevölkerung 1,21 Thlr. - Abgesehen von einer im Jahre 1838 vorgenommenen Verdoppelung der Reiterregimenter und Vermehrung der Bataillone, wogegen die Mannzahl um 1106 Köpfe verringert wurde. Abgesehen ferner von den Versuchen der Regierung, im Jahre 1842 (VIII. Ldtg. I. 177 bis 244, 517, 810—33; auch I. 369—76 u. 631; ferner I. 735-96 und 996; II. 15 und 885, 20 und 906) eine Erhöhung der Bewilligung um 250000 Thlr. (S. 197) zu erlananstatt welcher Summe Stände den Etat nur um 13327 Thir. vermehrten, und auch dieses nur wegen einiger allgemeinen Bestimmungen des Bundestages. Abgesehen endlich von einer ohne ständische Mitwirkung vorgenommenen Vermehrung des Bestandes der Reiterei und Artillerie an Mannzahl und Pferden, welche jährlich 140000 Thlr. kostete, die an andern Dienstausgaben gekürzt wurden und über welche bis in die neuste Zeit Streit gewesen ist; - gehe ich zur gegenwärtigen Gestaltung des Heers über. Sie erfolgte am 1. July 1843, hat jedoch seit 1848 einige Veränderungen (z. v. Staatskalender für 1850) erlitten, über welche in den ständischen Aktenstücken nur die Andeutung sich findet (Minist. Schrb. vom 19. November 1849, Seite 356), dass "mit der nerforderlich gewesenen Feld-Formation die Friedens-Augmenntation als solche aufgehört habe." Jetzt scheint also der Friedens-Etat der hannoverschen Armee, ohne die Generalität mit 27 Personen, aus einem Soll zu bestehen von:

|                                      | Streit-<br>bare | Streit-<br>bare | zu-<br>sammen<br>Köpfe. |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 1. General - und Armee - Stab        | 22              | _               | 22                      |
| 2. Reiterei, 6 Regimenter von je     |                 |                 |                         |
| 4 Schwadronen                        | 3248            | 96              | 3344                    |
| mit 2688 Königl. Pferden (160        |                 |                 |                         |
| Offizieren.)                         |                 |                 |                         |
| 3. Fussvolk, 8 Regim. von je 2 Batl. |                 |                 |                         |
| zu je 4 Komp. und 4 leichte Batl.    | 16048           | 128             | 16176                   |

|                                      | Streit-<br>bare. | Nicht<br>Streit-<br>bare. | Zu-<br>sammen<br>Köpfe. |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|
| 4. Ingenieur-Korps, 2 Komp. Pion-    |                  |                           | <sub>I</sub>            |
| niere und Pontoniere                 | 197              | 1                         | 198                     |
| 5. Artillerie-Brigade: Stab, 2 Komp. |                  |                           |                         |
| reitd., 7 Komp. Fuss-Artill. mit     |                  |                           |                         |
| 300 Königl. Pferden                  | 1351             | 16                        | 1367                    |
| 1 Handwerker-Kompagnie               | 99               | _                         | 99                      |
| Zusammen                             | 20965            | 241                       | 21206                   |

Einige die Ausgaben auf das Heer betreffende Einselkeiten:

# 1. Erste Anschaffung:

| ,                    | •• | Grosse<br>Monti-<br>rung | Kleine<br>Monti-<br>rung. | Sattel-<br>zeug. | Tornister<br>von See-<br>hund-Fell. | . <i>Remonte</i><br><sup>1</sup> / <sub>10</sub> jährlich<br>Prois. |
|----------------------|----|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Schwere Reiterei     |    | 39                       | 16                        | 50               | _                                   | 116                                                                 |
| Husaren              |    | 46                       | 16                        | 411/2            | '                                   | 100                                                                 |
| Dragoner             |    | 34                       | 16                        | 411/2            | • —                                 | 100                                                                 |
| Fussvolk             |    | $20^{1/2}$               | 68/4                      | _                | 4                                   |                                                                     |
| Ingenieure           |    | 31                       | 13                        | _                | 4                                   | _                                                                   |
| Artillerie: reitende |    | 411/2                    | 16                        | 411/2            | _                                   | 104                                                                 |
| " Fuss –             |    | $30^{1/2}$               | 12                        | _                | . 4                                 | 104                                                                 |

Zu vergl. die reichhaltigen Nachweisungen in den Aktenstücken des VIII. Ldtgs. 1842, S. 747 ff.

### 2. Unterhalts - Kosten:

Baarzahlung an Sold oder Löhnung, Servis, Quartiergeld, jührlich:

|                      | Schwadrons-<br>oder<br>Kompagnie-<br>Chef. | Unter-Lieu-<br>tenant (Inge-<br>nieur u. Land-<br>Gendarmerie-<br>Ob. Lt.) | Ober-<br>Wachtmstr.,<br>Feldwebel,<br>ObFrwkr. | Ge-<br>meiner. |
|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| Reiterei             | 996                                        | 342                                                                        | $145^{2}/_{8}$                                 | 371/2          |
| Fussvolk             | 896                                        | 272                                                                        | 1361/2                                         | 31             |
| Ingenieure           | 996                                        | 456                                                                        | 1361/2                                         | 431/2          |
| Artillerie, reitende | 900                                        | 270                                                                        | 125                                            | 371/2          |
| <sub>n</sub> Fuss-   | 800                                        | 236                                                                        | $112^{1/2}$                                    | 371/2          |
| Land-Gendarmerie     | 900                                        | 514                                                                        | 1371/2                                         | 50             |

Für 1 Servis - Portion werden 27 Thir jährlich vergütet, für 1 Ration 80 Thir., für 1 Königl. Pferd Fouragegeld 94 Thir.;

1 Portion Brod beträgt 1½ Pfd., die Zahlung für 1 Portion Fleisch 1 ggr. täglich.

Das Kriegs-Ministerium besorgt alle die Militär-Verwaltung und das Militär-Rechnungswesen betreffende Angelegenheiten in höchster Stelle; mithin Alles, was auf die Einstellung der Militärpslichtigen, auf die Bezahlung des Soldes an die Truppen, deren Verpflegung, Einquartierung, Kasernirung, Bekleidung, Bewaffnung, desgleichen auf das Kriegerfuhr- und Militär-Pensions-Wesen sich bezieht. Für die in Militär-Entlassungs - Sachen eingehenden Ansprüche besteht eine eigene Kommission (z. v. Milit. Aushbg. Gesetz vom 23. Februar 1843, §. 12, 13, 16, 18, 47 und die betr. Bekanntm. vom 3. November 1846). Streitigkeiten über die Amtsbefugnisse des Kriegsministeriums hat man durch nachstehende Bestimmungen des Verfassungs-Gesetzes vom 5. September 1848 vorzubeugen gesucht: "S. 1. Die bewaffnete Macht und deren Einrichntung, wie auch alle in Beziehung auf dieselbe vorzunehmen-"den Anstellungen, zu machenden Anordnungen und zu er-"lassenden Befehle, hängen allein vom Könige ab. — S. 102. "Alle vom Könige ausgehende Regierungs-Verfügungen beadürsen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung des Ministers "oder Vorstandes des betreffenden Ministeriums. Dieses gilt auch von den Verfügungen, welche für die bewaffnete Macht nerlassen werden, so weit sie nicht Ausfluss des Oberbefehls "über das Heer sind."

Die Gesetzgebung über die Militärpslicht hat eine grosse Menge einzelner Veränderungen erlebt, bevor sie zu ihrer jetzigen Ausbildung in dem Gesetze vom 23. Februar 1843, mit Nachtrag den §. 5 betreffend vom 8. August 1850 (Aktenstücke des XI. Ldtgs. 1027 und 2042), gelangt ist. Nach einer Reihe von Landwehr - Verordnungen folgte als umfassende Grundlage das Gesetz vom 14. July 1820 (II. Ldtg. II. 123—205). Abänderungen einzelner Bestimmungen enthalten die Gesetze vom 31. Oktober 1823 (II. Ldtg. IV. 241 u. 411); vom 22. Febr. 1831 (III. Ldtg. V. 109, 205 und 211); vom 20. May 1833 (IV. Ldtg. 725); vom 26. März und 29. September 1834 (V. Ldtg. II. 706 u. 790); vom 19. September 1836

(V. Ldtg. IV. 343 und 623); z. v. auch Aktenstücke des VIII. Ldtgs. I. 169, besonders 171 ff. und 804.

Nach dem Gesetze vom 23. Februar 1843 ergänzt sich das Fussvolk vorzugsweise durch Einstellung von Militärpflichtigen. Diejenigen Unteroffiziere und Spielleute, welche ihre gesetzliche Dienstzelt beendigt haben und fortzudienen wünschen, ein grosser Theil der Musiker, endlich die Rustmeister, dienen als Stell-Vertreter oder auf Kapitulation von mindestens 10jähriger Dauer.

Die Einstellung der Militärpflichtigen erfolgt jedes Jahr, in der Regel mit 120 Mann für jedes Bataillon, am 1. July. Die Eingestellten bleiben bis zum 1. Oktober des folgenden Jahrs ununterbrochen bei den Fahnen, werden alsdann in der Regel bis zum Ablause des 3. Dienstjahrs fortdauernd beurlaubt, im 4., 5. und 6. Dienstjahre zu einer vierwöchentlichen Uebungszeit einberufen und treten schliesslich für das 7. Dienstjahr zur Kriegsreserve über. In den Monaten July und August, welche vorzugsweise zur Ausbildung der neusten Einstellung (der Rekruten) bestimmt sind, befinden sich daneben die Eingestellten des vorigen Jahrs (die Dienstthuer) bei den Fahnen. Im Monate September werden ausserdem so viele Beurlaubte der älteren Einstellungen einberufen, dass jedes Bataillon einen Uebungs - Etat von 500 Mann Fussvolk erhält. Vom 1. Oktober bis zum 1. July bleiben die Leute der jüngsten Einstellung als Dienstthuer anwesend, um ihre fernere militärische Ausbildung in jeder Beziehung zu erhalten.

Die Ergebnisse der Aushebung zum Militärdienst werden weder, wie in andern Staaten, regelmässig veröffentlicht, noch auch nur dem Landtage mitgetheilt; obgleich derselbe wohl ein Interesse daran haben sollte von der Benutzung und den Erfolgen dieser schwersten aller Staatslasten Kenntniss zu erhalten. Hinsichtlich der beiden ersten Aushebungen nach dem Gesetze vom 14. July 1820 hat die Regierung den Ständen Mittheilungen gemacht (II. Ldtg. II. 187 und III. 214) woraus sich ergiebt, dass bei einer Bevölkerung von 1,272310 Köpfen betragen hat. Die Zahl der

|                                                           | Geburtsjahr.  |       | PrztAnth.   |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|--|
|                                                           | <i>1799</i> . | 1800. | an der End- |  |
| 1. Geborenen männl. Geschl.                               | 16252         | 15327 | •           |  |
| 2. Befreiten wegen Dienstun-<br>tüchtigkeit und sonstiger |               | •     |             |  |
| gesetzlicher Gründe                                       | 3713          | 3177  | 17,47       |  |

| ·                               | Geburt        | njahr.        | PrztAnth.             |  |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|--|
| 4                               | <i>1799</i> . | <b>1800</b> . | un der End-<br>summe. |  |
| 3. Zurückgesetzten:             |               |               |                       |  |
| a. wegen langer Abwesen-        |               |               |                       |  |
| heit ,                          | 690           | 810           | 4,46                  |  |
| b. wegen zeitl. Schwäche        | 1860          | 2702          | 14,85                 |  |
| c. als schon dienend            | 471           | 412           | 2,27                  |  |
| 4. in die 1. und 2. Reserve     |               |               |                       |  |
| Gestellten                      | 1130          | 1418          | 7,80                  |  |
| für diensttüchtig Erklärten .   | 8388          | 6808          | 37,42                 |  |
| 6. wirklich eingestellten Mann- |               |               |                       |  |
| schaft                          | 2969          | 2862          | 15,73                 |  |
| Zusammen Dienstpflichtige, Ein- | 19221         | 18189         |                       |  |

Hinsichtlich des Ruhestandes beim Heere ist zu bemerken, dass zur Bezahlung der Offizier-Pensionen eine besondere Kasse besteht, in welche nach der Vereinbarung von 1833 die Landeskasse jährlich 75000 Thlr zahlt, welche Summe jedoch in dem ordentlichen Beitrage zum Militäretat bereits begriffen ist. In einem Schreiben vom 19. November 1849 (XI. Ldtg. 353), welches zugleich eine belehrende Geschichte des Verfahrens in diesem Dienstzweige enthält, erklärt die Regierung die bisherigen Mittel dieses Pensionsfonds für das jetzige Bedürfniss ungenügend. Stände haben hierauf den Anträgen entsprechend, unter dem 23. July 1850 (Seite 2146) 22307 Thir. mehr auf den Ausgabe-Etat übernommen. Ein ferneres die Art dieser Verwilligung betreffendes Minist.-Schrb. ist vom 12. Februar 1851. - Die Pensionen der Unteroffiziere und Soldaten erfolgen aus der alten "Hospital - und Militär -Unterstützungs - Kasse," deren eigene (durch die Haupt-Staatskasse nicht laufende) Einnahmen etwa 26200 Thlr. betragen. Im Jahre 1833 ist die Sollausgabe dieser Kasse auf 64000 Thlr. festgestellt, wonach aus der Kriegskasse ein jährlicher Zuschuss von 37800 Thir. zu bezahlen ist; welcher in dem ordentlichen Beitrage der Landeskasse bereits sich befindet. Pensionstarif für Unteroffiziere u. s. w. ist unter dem 31. Dezember 1844 erhöht. Zur Unterstützung von Nachgebliebenen der Unteroffiziere und Soldaten stehen dem Kriegsministerium vershiedene Fonds zu Gebote, deren Umsatz nicht durch die Haupt-Staatskasse geht. Z. v. Aktenstücke des I. Ldtgs. I. 325, Bewilligung von 2000 Thlr. Kass.-Mze. betreffend, welche, nebst Beiträgen der vormaligen Königl. Kasse, die jetzige im Budget abgesondert erscheinende Unterstützungs-Summe von 5256 Thlr. bildet. Aus einer Bekanntmachung vom 20. Dezember 1850 ergiebt sich die geschehene Errichtung einer Unteroffisier-Wittwenkasse.

Für das Offizier-Korps besteht eine besondere Wittvoen-kasse, deren Einrichtung auf den Reglements vom 3. July 1762, 22. März 1793, 6. September 1797 u. s. w. beruht (z. v. die Sammlung der Vorschriften, Hannover 1815, Hahn). Die Einnahme der Kasse besteht, ausser Kapitalzinsen, aus den jährlichen Beiträgen der Theilnehmer, aus Kapitaleinlagen in bestimmten Fällen und aus einem (in dem ordentlichem Beitrage der Landeskasse begriffenen) Zuschusse der Kriegskasse von jährlich 8800 Thlr.

Militärische Bildungs – und Erziehungs - Anstalten sind die Militär-Akademie, die am 1. May 1843 ins Leben getretene Kadetten-Anstalt (Wünsche und Anträge der Stände wegen deren Aufhebung und wegen des bisherigen Systems des Fortrückens in der Armee in den Schreiben vom 21. Juny und 5. July 1848 wiederholt im Budgetschreiben vom 2. July 1850 (S.1832) — und die Regiments- und Bataillons-Schulen für Unteroffiziere u. s. w.

Die Ober-Leitung des Gesundheitswesens ist einer "Medi-"zinal-Behörde für die Armee" übertragen, unter welcher die Zentral-Militär-Apotheke, das General-Hospital und das Haupt-Magazin von Hospital-Bedürfnissen stehen. Jeder in der Krankenanstalt verpflegte Unteroffizier und Soldat u. s. w. hat, zur theilweisen Deckung der Kosten, einen bestimmten Abzug an seiner Löhnung zu erleiden.

Die Militär-Rechtspflege wird in höchster Stelle vom General-Kriegsgerichte geübt, welchem die Regiments- und Garnisonsgerichte untergeordnet sind. Ein neues sehr umfassendes Militär-Strafgesetzbuch ist vom 1. Januar 1841; Bestimmungen über das Verfahren in Strafsachen sind in einer Königl. Verfügung vom 8. August 1845 enthalten; ältere Vorschriften

in den Verordnungen vom 14. July 1820 (Aktenstücke des I. Ldtgs. I. 347, 48, 57, 81), jetzt 23. Februar 1843: 20. July 1821, 26. July 1834 u. s. w. Stände wünschen eine Umbildung der Militär-Strafgesetze und vorzugsweise des Strafverfahrens, entsprechend den Verbesserungen in der bürgerlichen Gesetzgebung (Budget-Schreiben vom 2. July 1850 S. 1833). -Für die zu leistenden Kriegerfuhren wird seit dem 1. July 1834 eine Vergütung aus der Landeskasse bezahlt (Minist. Verordg. vom 7. Januar 1835), welche vom 1. July 1844 ab erhöht wurde (Aktenstücke des VIII. Ldtgs. II. 13 und 624 und Minist. Bekanntmachung vom 9. November 1844.) - Hannover besitzt eine befestigte Stadt - Stade - und das am Geesteaussluss neben Bremer - und Geestehafen belegene Fort Wilhelm. Ein neues Haupt - Zeughaus ist in den Jahren 1844/9 mit einem Kostenaufwande von 285482 Thlr. erbaut (Aktenstücke XI. Ldtg. 2. Diät S. 14).

Von den Ausgaben für das Heer vor dem Jahre 1830, ist bereits in der geschichtlichen Einleitung die Rede gewesen. Für 1830/1 berechnet Jacobi a. a. O. (nach Zuzählung einiger von ihm abgesetzten Posten) Seite 73: 1,982855 Thlr. Konv.-Münze. Nach erfolgter Kassenvereinigung lassen sich die Verwendungen genauer übersehen, mit Ausnahme jedoch immer der nicht aus der Haupt-Staatskasse fliessenden Einnahmen der Kriegskasse; welche, wie wir oben gesehen haben, bis 1830 zwischen 140 und 150000 Thlr. Konv.-Mze, betrugen und später zu 120 bis 125000 Thir. jährlich berechnet werden können. Die Zuschüsse, welche die Kriegskasse aus der Haupt-Staatskasse empfangt, werden in letzterer theils als ordentliche, theils als vorübergehende Ausgaben bezeichnet und ich behalte zur Erleichterung von Vergleichungen diese Unterscheidung bei. Allein richtiger würde sein, die Beiträge zur Kriegskasse in: Feststehende, nach Bedarf bewilligte (s. g. plus-minus Positionen) und Vorübergehende zu theilen. Noch ist zu bemerken. dass die nachstehende Zusammenstellung der Beiträge der General-Landeskasse zum Militär-Etat, in der Regel die Zahlen der Rechnungsergebnisse enthält und die Ansätze aus den bewilligten Voranschlägen nur dann genommen sind, wenn Jene nicht vorlagen.

|            | •          |               |                                         |
|------------|------------|---------------|-----------------------------------------|
| Rechnungs- | gewöhn-    | - verüber-    |                                         |
| jahr.      | liche Be-  | gehend.       | Bemerkungen.                            |
| -          | willigung. | •             | •                                       |
| 1834/5     | 1,928787   | 106611        | Zeitliche Zahlungen für das Militär.    |
| 1835/6     | 1,930389   | 101865        | _                                       |
| 1836/7     | 1,919858   | 96513         |                                         |
| 1837/8     | 1,928587   | 85228         |                                         |
| 1838/9     | 1,947847   | 80228         |                                         |
| 1839/40    | 1,945607   | 76552         |                                         |
| 1840/1     | 1,954322   | <b>764</b> 80 | •                                       |
| 104110     | 1,578179   | 74677         | Landeskasse.                            |
| 1841/2     | 425998     | i —           | Königl. Kasse.                          |
| 104040     | 1.613387   | 662986        |                                         |
| 1842/3     | 369375     | LK. 91875     | Z. v. KabSchrbn. v. 9. Juny und         |
| 104044 1   | 1,613387   | 9 89875       | ständ. Erwiedg. v. 9. July 1842.        |
| 1843/4     | 416269     | 101049        | Kosten der Zusammenziehung des          |
|            | 1,614953   | 4 63990       | 10. Bundes-Armeekorps. (L-K.)           |
| 1844/5     | 415870     | 55582         | Zum Zeughausbau auf 5 Jahre be-         |
| 204710     | 1,614953   | 61000         | willigt im Schreiben v., 15. July 1844. |
| 1845/6     | 414963     | 55582         | (L,-K,)                                 |
|            | 1,614764   | 55000         | •                                       |
| 1846/7     | 414763     | 55582         | •                                       |
|            | 1,614764   | 1 53000       | •                                       |
| 1847/8     | 414896     | 55582         |                                         |
| •          | 11.000     | i 48600       |                                         |
|            | 1,668134   | 55582         |                                         |
| 1848/9     | 414594     |               | Nr. 69 d. B. Hospitalkasse.             |
| •          |            |               | Zur Unterstützung Angehöriger des       |
|            |            |               | Militars laut Schrb. v. 15. März 1850.  |
|            |            | 30000         | Vorschuss für Durchmärsche von          |
|            |            |               | Bundestruppen.                          |
| 1849/50    | 1,982079   |               | Desgleichen.                            |
| 1010/00    | -,00200    |               | Ausserord, für Ausrüstung und Un-       |
|            |            |               | terhalt des Heers v. 1. März 1848,      |
|            |            | ,             | bis 1. July 1850 laut nachstehen-       |
|            |            | 41500         | der Berechnung.                         |
|            |            |               | Aussergewöhnlicher Zuschuss zur         |
| 1850/1     | 1,988824   | )             | Officier - Pensionskasse durch Be-      |
|            |            | )             | willigung vom 23, July 1859.            |
|            |            | J 51278       | Bestand über den Priedensetat und       |
|            |            | 0.010         | Truppen - Aufstellung an der kur-       |
|            |            |               | hegsischen Grenze.                      |
| •••        |            |               | nomenous divisor.                       |

Hieraus ergiebt sich zunächst, dass, nach einem Durchschnitt der Jahre 1834/5 bis einschliesslich 1847/8 und unter Zurechnung von 125000 Thlr. für sonstige Einnahmen der Kriegskasse und der Kassen der einzelnen Truppenkorps, der jährliche Aufwand für die Landesvertheidigung sich belaufen hat auf 2,252800 Thlr. Kour. Dies sind etwa 18,15 % der Roh-, 31,74 % der Rein-Einnahmen und 17,82 % aller Ausgaben, sowie 11/4 (1,28) Thlr. auf den Kopf der Bevölkerung. Die Gesammtausgabe auf das Heer in dem Zeitraume seit dem

1. July 1834 bis dahin 1848 ist etwa 31,540000 Thlr. gewesen; seit dem zweiten Pariser Frieden aber ungefahr 76,000000 Thlr. Das ist zwar eine grosse Summe, die jedoch im Vergleich zu den entsprechenden Ausgaben anderer Staaten verhältnissmässig bescheiden genannt werden konnte. Leider aber hat mit dem Jahre 1848 auch in Hannover die Ausgabe für die Landesvertheidigung eine Besorgniss erregende Höhe erreicht, dehn vom 1. July 1848 bis dahin 1850 sind dafür zusammengenommen 9,105333 Thlr. Kour. ausgegeben; wie aus der folgenden Nachweisung:

#### Nachweisung

der aus der Kriegskasse für die Ausrüstung und den Unterhalt der Armee bezahlten ausserordentlichen Kriegskosten vom 1. März 1848 bis Ende Oktober 1849, im Zusammenhalt mit der obigen Zusammenstellung, erhellt.

|         | Bezeichnung<br>der                                         | Betrag<br>in<br>Thir, Kur |
|---------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| لِـــــ | Ausgabe.                                                   |                           |
| I.      | Gagen und feste Geldvergütungen.                           |                           |
| 1.      | Armee- und General-Stab                                    | 13600                     |
| :       | Reiterei                                                   | 54659                     |
| ı       | Infanterie                                                 | 353253                    |
|         | Ingenieur-Korps                                            | 8429                      |
|         | Artillerie                                                 | <b>5368</b> 3             |
|         | Zusammen I.                                                | 478624                    |
|         | Quartier- und Verpflegungskosten,                          | 1                         |
|         | Armee- und General-Stab                                    | 2810                      |
|         | Reiterei                                                   | 11016                     |
| ľ       | Infanterie                                                 | 729519                    |
|         | ingenieur-Korps                                            | 1095                      |
|         | Einquartirungs- und Selbstbeköstigungs-Vergütung           | 20820                     |
|         | Artillerie                                                 | 126928                    |
|         | Sonstige ausserordentliche Verpflegungskosten              | 1794                      |
|         |                                                            |                           |
| l       | Zusammen II.                                               | 893982                    |
|         | Servis für den Armee- und General-Stab des Ingenieur-      |                           |
|         | Korps und die Artillerie                                   | 1120                      |
|         | Kosten der grossen Montirung                               | 231234                    |
| 1       | Kosten der kleinen Montirung                               | 41444                     |
|         |                                                            | 95878                     |
|         | Hospital-Kosten                                            | 32204                     |
|         | Feld-Zulagen                                               | 145036                    |
|         | Bureau-Kosten der Feldstäbe, einschliessl. d.Portoauslagen | 1472                      |
| 1       | Kosten des Feld-Kriegs-Kommissariats der Feldkriegs-       | 1                         |
| ı       | kasse, einschliessl. des Geld-Transport u. s. w            | 9776                      |

|                     | Bezeichnung                                                                                                     | Betrag        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                     | der                                                                                                             | in            |
|                     | Ausgabe.                                                                                                        | Thir. Kur     |
| XI.                 |                                                                                                                 | 1             |
|                     | für die Truppen im Lande                                                                                        | 113298        |
| XII.                | Aussergewöhnl. Servis                                                                                           | 20647         |
| XIII.               | An Diaten und Reisekosten, Transport- auch Eisenbahn-                                                           |               |
| ****                | und Dampfschifffahrtskosten                                                                                     | 82049         |
| XIV.                | Einrichtungs- und Unterhaltskosten des Armee-Trains.                                                            | 44918         |
| XV.<br>XVI.         | Pferdemiethe in den ersten 4 Monaten des Feldzugs 1848                                                          | 17848         |
| XVII.               |                                                                                                                 | 85258<br>4580 |
| XVIII.              | Aussergewöhnl, Militär-Justizkosten                                                                             | 2178          |
| XIX.                |                                                                                                                 | 1775          |
| XX.                 | Kosten der Feldgendarmerie                                                                                      | 1014          |
| XXI.                | Für im Ausland errichtet gewesene Etappen-Inspektionen                                                          | 1087          |
| XXII.               | Aussergewöhnl. Kosten für Wachtlokale                                                                           | 1094          |
| XXIII.              | Kosten für Anlegung und Unterhalt d. Küstenbatterie .                                                           | 8689          |
| XXIV.               | Kosten für Anschaffung v. Stall-Utensilien und für Huf-                                                         |               |
|                     | beschlag der Augmentationspferde der Artillerie                                                                 | 9055          |
| XXV.                | Insgemein und aussergewöhnlich                                                                                  | 6348          |
|                     | Rthlr.                                                                                                          | 2,830048      |
| 15. Nov<br>1.<br>2. | bis zum 31. Dezember 1848                                                                                       |               |
|                     |                                                                                                                 | 4058          |
| 8                   | ausserordentl. Kosten v. July bis Oktober 1849 ein-                                                             | 4000          |
| •                   |                                                                                                                 | 0000          |
| 4.                  |                                                                                                                 | 8400)         |
|                     | Zusammen bis 30. Oktober 1849 2,35                                                                              |               |
| 5.                  | Verpflegungskosten für die im Lande bequartirten                                                                | 2000          |
| •                   |                                                                                                                 | 0000)         |
| 6.                  |                                                                                                                 | 4000          |
| 7.                  |                                                                                                                 | 5000          |
| •                   | Zusammen bis 30. Juny 1850 2,80                                                                                 | 9058          |
| D.                  | won sind gedeckt:                                                                                               |               |
| 1                   |                                                                                                                 | 7866          |
| 2.                  | Durch Vorschüsse aus dem Domanial-Ablösungs- und                                                                |               |
|                     | Veräusserungsfonds                                                                                              | 3200          |
|                     | Rthir. 2,12                                                                                                     |               |
|                     | hin fehlen noch bis Ende Oktober 1849 (incl. der von d<br>uerkasse weniger gezahlten 12992 Rthlr, und der Beiti |               |

mithin fehlen noch bis Ende Oktober 1849 (incl. der von der General – Steuerkasse weniger gezahlten 12992 Rthir. und der Beiträge zur deutschen Flotte und bequartirten nicht Hannoverschen Truppen) 496400 Rth.

Obige 2,121066 Rthir. sind laut ständischer Bewilligung vom 23. Januar 1850 definitiv als Staatsschuld aufgenommen, die von der General-Steuerkasse vorgeschossenen 496400 Rthir. sollen gleichfalls angeliehen werden. Was die ferneren Ausgaben von November 1849 bis Juny 1850 betrift, sind selbige auf 416120 Rthir. ermässigt, auch diese sollen durch Anleihen gedeckt werden.

Das ist aber noch nicht Affes, denn dazu kommt noch ein Theil der Ausgaben für Zwecke des deutschen Bundes (Festungen u. s. w.) und der Beitrag zur deutschen Flotte. Nun ist zwar allerdings richtig, dass die Vermehrung dieser Ausgaben nicht, wie in andern Staaten, als Folge des Beschlusses der Reichsversammlung über die Vermehrung der Streitmacht bis auf 2 % der jetzigen Bevölkerung zu betrachten ist; von dessen Ausführung in den Ständeakten keine Spur sich findet: während dessen Schrecknisse in dem Minist.-Schrb. über die ausserordentlichen Kriegsbedürfnisse vom 1. Februar 1849 geschildert werden. Auch die Mehrkosten der von Ständen selbst beantragten gänzlichen Kasernirung der Reiterei sind noch zu erwarten. Dagegen haben die Landstände dreimal wiederholt (Aktenstücke des XI. Ldtgs. Seite 1635, 1832 und 2147) die Erklärung abgegeben, dass vom 1. July 1850 an die zu ausserordentlichen Verwendungen ertheilten Befugnisse erloschen seven, dass man auf die 1833 vereinharte Stärke und Ausgabe zurückgehen und auch daran noch zu ersparen suchen müsse, u.s, w.\*) Das ist aber nicht geschehen und wird auch nicht geschehen und die Stände werden, neben abermaligen Wünschen und Anträgen, fortfahren zu militärischen Zwecken Millionen zu bewilligen, so lange die Regierung ihnen sagt, dass die Verhältnisse zu und in Deutschland es erfordern. Dann ist aber doch wirklich mindestens bedauerlich. dass für so vieles Geld nicht so viel Wehrkraft geschaffen werden kann, um ein entscheidendes Wort darüber mitzusprechen; ob man einem der eigenen Armee nicht überlegenen Korps den Durchzug gestatten will oder nicht.

Die Rechnungen der Kriegskasse sind für die Landstände ein Geheimniss, wenigstens habe ich in den ständischen Akten nur zwei Nachweisungen darüber entdecken können, welche deshalb im Nachstehenden zusammengestellt sind. Ihre Geldposten habe ich, zur leichteren Vergleichung mit der Gegenwart, in Kourant umgerechnet und dabei einige Vergleichungen angestellt.

<sup>\*)</sup> Allerdings solieint os als ob, nach ausdrücklicher Aufhebung des \$ 150 des Eand.-Verf.-Ges., der Militäretat nicht mehr als ein vereinbarter, oder grundgesetzlich feststehender betrachtet werden kann.

|            | Bezeichnung                                                                                       | 1819.                          |                                |                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
|            | Ausgabe.                                                                                          | Kopfzahl<br>und<br>Pferdesahl. | Geldbetrag<br>in<br>Thir, Kur. | durch-<br>schnittl,<br>auf den<br>Kopf, |
| 1.         | General - Stab, Gagen - Rationen und<br>Portionen                                                 | - 5                            | 32885                          | _                                       |
| 2.         | Artillerie u. Ingenieure, Gagen, Ver-<br>pflegung, grosse Montirung, Re-<br>monte und Hufbeschlag | 1311<br>210                    | 168683                         | 128,66                                  |
| 3.         | Reiterei. Desgleichen                                                                             | 3688<br>3224                   | 550149                         | 149,17                                  |
| 4.         | Fussvolk. Desgleichen und zwar                                                                    |                                |                                |                                         |
| a.         | 2 Garde-Regimenter                                                                                | 2652                           | 126905                         | 47,85                                   |
| <b>b</b> . | 10 andere Regimenter                                                                              | 13260                          | 558852<br>38288                | 42,14                                   |
| C.         |                                                                                                   |                                | 724045                         |                                         |
| 5.         | Zusammen 4.<br>Invaliden - Besatzungen zu Clausthal                                               | _                              | 724043                         | _                                       |
| •          | und Neustadt unterm Hohnstein .                                                                   | _                              | 2295                           | _                                       |
| 6.         | Gagen der verschiedenen Militär-Ver-                                                              |                                |                                | j                                       |
|            | waltungs-Beamten, bei der Kriegs-<br>Kanzlei, und dem General-Kriegs-                             | į                              |                                | l                                       |
|            | gericht, Kriegs- u. Hospital-Kasse,                                                               |                                |                                |                                         |
|            | der Militär-Kleidungs-Kommission,                                                                 |                                |                                |                                         |
|            | ingleichen der Auditeure, Garnison-                                                               |                                |                                |                                         |
|            | Prediger, Garnison-Medici u. Chirur-<br>gen, Zeughaus-, Proviant- u. Fes-                         | }                              |                                |                                         |
|            | tungs-Bediente, Platz-Kommandan-                                                                  | ŀ                              |                                |                                         |
|            | ten u. s. w                                                                                       | _                              | 63075                          | _                                       |
| 7.         | Militär-Pensionen an Offiziere, Unter-                                                            |                                | 129574                         |                                         |
| 8.         | offiziere und Soldaten                                                                            | _                              | 129074                         | _                                       |
| ٠.         | Artillerie u.Zeughaus-Ausgaben, für                                                               | i                              |                                |                                         |
|            | Fortifikations-Werke u. Zivil-Baue                                                                | -                              | 90098                          | _                                       |
| 9.         | Militär-Schulen                                                                                   |                                | 4164                           | -                                       |
| 10.        | Unterhalt der Wachen (insoweit solche<br>d.Kriegskanzlei obliegt u. Hospitäler)                   |                                | 14759                          |                                         |
| 11.        | Servis für den Generalstab und die                                                                |                                | 11,00                          |                                         |
|            | Artillerie                                                                                        | -                              | 15884                          | · —                                     |
| 12.        | Insgemein und Aussergewöhnlich                                                                    | _                              | 60921<br>(66095)               | _                                       |
| 18.<br>14. | Ausgaben für die Karrenanstalten .<br>und Legationskosten                                         |                                | (16444)                        | _                                       |
|            | (sind als nicht militärische Ausgaben                                                             |                                | (3333)                         |                                         |
|            | nur nachrichtlich aufgeführt.)                                                                    |                                |                                |                                         |
|            | Zusammen                                                                                          |                                | 1,856532                       |                                         |
|            | ,                                                                                                 | Geldbetrag                     | Goldbetrag.                    | Prat                                    |
|            |                                                                                                   | 1830/1   umgered               | 1831/32                        | Anthoil                                 |
|            | 1                                                                                                 | Thir. Kur.                     |                                | End-<br>summe.                          |
| I.         | Militär-Etat.                                                                                     |                                |                                |                                         |
| 1.         | Gagen und übrige fixirte Geld-Ver-                                                                | A 1000 100                     | 3                              |                                         |
|            | gütungen                                                                                          | 1,088422                       | 1,025000                       | 43,69                                   |
| 2.         | Behuf Verpflegung der Truppen mit<br>Rationen und Portionen                                       | 753130                         | 539670                         | 22,98                                   |

|             | Bezeichnung                                                                                                                            | Geldbetrag.<br>1830/1. | Geldbetrag.<br>1831/32. | Prst<br>Autheil |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
|             | _ dor                                                                                                                                  |                        | chnet in                | an der<br>End-  |
|             | Ausgabe.                                                                                                                               |                        | Thir. Kur.              | summe.          |
|             |                                                                                                                                        | Thir, Kur.             | Intr. Kur.              |                 |
| ` <b>3.</b> | Extraordinäre, aus der General-Steuer-<br>kasse besonders zu vergütende Ver-                                                           | 99019                  | WWOO                    | A 99            |
|             | pflegungskosten                                                                                                                        | 22812<br>230037        | 7708<br>102777          | 0,83<br>4,38    |
| 4.          | Kosten der grossen Montirung Kosten der kleinen Montirung                                                                              | 29004                  | 29292                   | 1,25            |
| 5.<br>6.    | Servis für den General-Stab und die                                                                                                    | 25001                  | 20202                   | -,              |
| -           | Artillerie                                                                                                                             | 16028                  | 16444                   | 0,70            |
| 7.          | Servis für die Infanterie incl. der<br>Prästation der Garnisons-Orte                                                                   | 70197                  | 77596                   | 8,30            |
| , <b>8.</b> | Büreaukosten für das Königl, General-<br>Kommando u. des übrigen Armeestab,<br>auch Diäten und Reisekosten wegen<br>Truppen-Inspektion | 4253                   | 4588                    | <b>0</b> ,19    |
| 9.          | Behuf Unterhaltung der Wachen, Trup-<br>pen-Dislokationen auch einiger son-                                                            |                        |                         | ł               |
|             | stiger extraordinären u. Nebenkosten                                                                                                   | 9139                   | 7726                    | 0,33            |
| 10.         | Armee-Medizinalwesen                                                                                                                   | 18699                  | 21473                   | 0,91            |
| 11.         | Ausrüstungs- u. Mobilmachungskosten<br>behuf Ankaufs v. Pferden, Geschirren                                                            |                        |                         |                 |
|             | u. andern Equipirungsstücken, auch<br>Einrichtungskosten der Offiziere des<br>halben Bundes-Kontingents                                | 100248                 | 40836                   | 1,74            |
| 12.         |                                                                                                                                        | l                      | 1                       |                 |
|             | kosten der Regimenter, Reisekosten<br>Diäten u. s. w                                                                                   | 8126                   | 20414                   | 0,87            |
|             |                                                                                                                                        | 2,350095               | 1,894424                | 80,67           |
|             | Zusammen I.                                                                                                                            | 2,330083               | 1,00424                 | 30,0.           |
| II.         | Verwaltungs-Ausgaben,                                                                                                                  |                        | 1                       | 1               |
| 1.          | Militär-Justizkosten                                                                                                                   | 11817                  | 13125                   | 0,56            |
| 2.          | Kosten des Kriegs-Ministeriums und                                                                                                     |                        |                         |                 |
|             | der gesammten Militär-Verwaltung                                                                                                       | 59768                  | 56584                   | 2,41            |
| 3.          | Insgemein und Extraordinär                                                                                                             | 6292                   | 5858                    | 0,25            |
|             | Zusammen II.                                                                                                                           | 77877                  | 75567                   | 3,22            |
| III.        | Pensionen, Wartegelder und ausser-<br>ordentliche Gnadenbewilligungen,                                                                 |                        |                         |                 |
| ì.          | Militär-Pensionen u. Unterstützungen                                                                                                   | 140473                 | 171919                  | 7,32            |
| 2.          |                                                                                                                                        | 9174                   | 8942                    | 0,88            |
| 3.          | In Wartegeld stehende Bediente                                                                                                         | 1839                   | 1748                    | 0,08            |
| 4.          |                                                                                                                                        | 22311                  | 20031                   | 0,85            |
| 5.          |                                                                                                                                        | 1                      |                         |                 |
| •           | Gnadenbewilligungen                                                                                                                    | 2771                   | 2609                    | 0,11            |
|             | Zusammen III.                                                                                                                          | 176568                 | 205249                  | 8,74            |
| IV.         | Baukosten                                                                                                                              | 31739                  | 25652                   | 1,09            |
| V.          | Festungsbau-Ausgaben                                                                                                                   | 27988                  | 23485                   | 1,00            |
| VI.         | Artillerie-Armatur und sonstige Zeughaus-Ausgaben                                                                                      | 53188                  | 40977                   | 1,75            |

|      | Bezeichnung<br>der<br>Ausgabe.                                                                                  | Geldbetrag.<br>1830/1.<br>umgere<br>Thir. Kur. | Antheil<br>an der<br>End- |              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
|      | Kosten der Militär-Schulen und höhern<br>militärischen Bildungs-Anstalten<br>Kasernementskosten der Kavallerie. | 12471<br>28 <b>9</b> 75                        | 14959<br>5139             | 0,64<br>0,22 |
| IX.  | Reservefonds                                                                                                    | 18781<br><b>25694</b>                          | 16444<br>81015            | 0,70<br>1,82 |
|      | leihen von 1831                                                                                                 | 11267                                          | 15143                     | 0,65         |
| XII. | Gesammtsumme<br>Behuf der Karren-Anstalten                                                                      | 2,809642<br>(32267)                            | 2,348054<br>(35458)       | 100,         |

Noch ist des Kriegsschatzes zu gedenken, über welchen §. 92 des Verfassungsgesetzes vom 5. September 1848 Folgendes bestimmt:

"Die Ersparungen, welche bei dem Ausgabe-Etat des Kriegs-Mini"steriums gemacht werden, sollen so lange baar in den Schatz nieder"gelegt werden, bis die gesammelten Summen die Hälfte des ganzen
"Militär-Etats erreichen. Uebersteigt die Ersparung diesen Betrag,
"so soll über den weiteren Ueberschuss mit Einwilligung der Stände"versammlung, welcher bei jeder Zusammenkunft eine Nachweise über
"den Bestand des Kriegsschatzes vorzulegen ist, anderweit verfügt
"werden. —

"Die Vorräthe dieses Kriegsschatzes sind für die Ausgaben des "Kriegsministeriums zu verwenden, sobald letztere die ordentlichen "Mittel übersteigen."

Für jetzt besteht der Kriegsschatz, ausser den Resten des im Jahre 1830 vorhanden gewesenen Kapitals von 1 Mill. Thlr., aus den in den Jahren 1840 und 1841 angeschafften Ausrüstungsgegenständen, welche einen Ankaufwerth von 589719 Thlr. haben, während der Gesammtwerth aller Ausrüstungs-Gegenstände schon damals 2,700000 Thlr. betragen haben soll. Die vorschriftsmässige Nachweisung ist dem Landtage erst einmal geliefert (z. v. Aktenstücke des VIII. Ldtgs. 1846 Seite 633 und 1171).

Auch in Hannover ist die Beeidigung des Heeres auf die Staatsverfassung zur Sprache gekommen und zwar bei Berathung des Verfassungs-Gesetzes vom 5. September 1848,

Bedans Finans-Statistik, 56

wo zweite Kammer sie beschloss, erste Kammer sie ablehnte. In dem ständischen Erwiederungsschreiben vom 6. July 1848 heisst es deshalb:

"Da nun keine der beiden Kammern von ihren verschiedenen An-"sichten in Betreff der Sache selbst zurückgetreten ist, so hat die "Ständeversammlung auf den Vorschlag der letzten Konferenz be-"schlossen:

"die abweichenden Ansichten der königl. Regierung mitzutheilen "und, in der sichern Erwartung, dass die demnächstige Ständever-"sammlung nach Feststellung der Reichsverfassung in der Lage "sich befinden werde, die vorliegende Frage auf eine, den Umstän-"den angemessene Weise mit der königl. Regierung zu ordnen, die-"selbe zu ersuchen, das Gesetz über die Verfassungsänderungen ohne den gedachten Zusatz zu publiziren."

Dabei ist es geblieben und wird auch ferner dabei bleiben. Eine Bürgerwehr wurde, als Zusatz zum Gesetze vom 16. April 1848 über die Verpflichtung zum Ersatz des bei Aufläufen verursachten Schadens gestattet; weshalb eine Minist. Verfügung vom 16. April 1848 das Nähere anordnet. Die von den Ständen gewünschte gesetzliche Regelung ihrer Verhältnisse, ist noch nicht erfolgt; jedoch hat dessenungeachtet in einigen Städten die Einrichtung festen Fuss gefasst und sich nutzbringend entwickelt. Eine in Deutschland seltene Erscheinung!

## 3. Jupiz - Miniperium.

Seit den Märzereignissen des Jahrs 1848 hat die Gesetzgebung über die Rechtspflege in fast allen Zweigen so durchgreifende Veränderungen erlitten, dass alle bisher auf diesem Gebiete erschienenen Schriften, namentlich über das Verfahren, als gänzlich oder theilweise veraltet zu betrachten sind. Diese im Geiste des jetzigen Zeitbedürfnisses aufgefasste und durchgeführte Gesetzgebung, ist eine der wichtigsten von den vielen Neuerungen, welche, das Land Hannover nächst dem Könige, den seit dem März 1848 im Amte gewesenen Ministern verdankt.

Für den vorliegenden Zweck wird eine Aufzählung der erlassenen Bestimmungen genügen:

1849. April 22. Gesetz, welches bestimmt, dass die *Prozessordnung* vom 4. Dezember 1847 *nicht* zur Anwendung kommen solle.

- 1848. Juny 22. Gesetz, wodurch der Unterschied einer Adlichen und einer Gelehrten - Bank im Ober - Appellations - Gerichte aufgehoben wird.
- 1848. July 12. Gesetz, wodurch die Gerichtsbarkeit der Konsistorialbehörden aufgehoben wird.
- 1848. July 19. Gesetzliche Aufhebung des Gesetzes vom 16. Februar 1841, eine weitere Instanz in Kriminalsachen betreffend.
- 1848. July 19. Gesetzliche Abänderung einiger Bestimmungen der Ober-Appellations - Gerichts - Ordnung von 1718.
- 1848. August 18. Gesetz, wodurch der befreite Gerichtsstand aufgehoben wird.
- 1848. August 22. Ausführungs Verordnung.
- 1849. Oktober 10. Bekanntmachung des Gesammtministeriums, das rechtswissenschaftliche Studium betreffend.
- 1849. Dezember 24. Provisorisches Gesetz über das öffentlich mündliche Verfahren mit Geschwornen.
- 1849. Dezember 24. Provisorisches Gesetz über die Bildung von Schwurgerichten.
- 1850. Januar 31. Bekanntmachung des Königl. Justiz-Ministeriums zu dem provisorischen Gesetze vom 24. Dezember 1849, das öffentliche und mündliche Verfahren betreffend.
- 1850. Januar 31. Desgleichen, die Bildung der Schwurgerichte betreffend.
- 1850. März 27. Gesetz über die Anwendung des provisorischen Gesetzes vom 24. Dezember 1849, das öffentliche und mündliche Verfahren mit Geschwornen betreffend, auf die Straffälle, in welchen die Eröffnung des vor dem 1. März 1850 beschlossenen ersten Haupterkenntnisses erst nach diesem Tage erfolgt.
- 1850. April 25. Gesetz über die Eidesleistung.
- 1860. April 25. Gesetz über das gerichtliche Verfahren in Kriminalsachen.
- 1850. July 20. Gesetz, betreffend die Verschonung Beschuldigter mit der Haft oder deren Entlassung aus derselben.
- 1850. July 20. Bekanntmachung des Justiz-Ministeriums zum obigen Gesetze.
- 1850. November 8. Gesetz über die Gerichtsverfassung.
- 1860. November 8. Gesetz über die Strafprozessordnung.
- 1850. November 8. Gesetz, die Gebühren-Taxe in Strafsachen betreffend.
- 1850. November 8. Allgemeine bürgerliche Prozess-Ordnung.
- 1850. November 8. Gesetz, die Gebührentaxe in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten betreffend.
- 1850. November 8. Gesetz über die Errichtung von Anwaltskammern.
- 1850. November 22. Gesetz über die polizeiliche Außicht und Gefangenhaltung, so wie über die gerichtliche Strafe des Werkhauses.
- 1850. November 22. Gesetz, betreffend das Verfahren gegen Vagabunden.

Das Hypothekenwesen erwartet eine bereits vorbereitete Neugestaltung (Minist. Schrb. vom 17. Juny 1848, IX. 1064 und Erklärung des Justizministers in der Sitzung II. Kam. am 9. März 1850); Anträge hinsichtlich des Notariatswesens haben zu ähnlichen Arbeiten Veranlassung gegeben (Erklärung des Justiz-Minist. in der Sitzung II. Kam. am 18. Juny 1850); die Bestimmungen über die Depositen bedürfen mancher Verbesserungen; die Zustände und Bedürfnisse des hannoverschen Advokatenstandes sind in einem an die allgemeine Ständeversammlung gerichteten Vortrage der Anwälte des Kanzleibezirks Stade (Stade 1847) vortrefflich geschildert; die Advokaten-Vereine und Deputationen haben seit 1832 (Verordnung und Regulativ vom 9. April) für die Entwickelung und Krästigung dieses wichtigen Standes wesentlich gewirkt; das Gesetz über Errichtung der Anwaltshammern (Aktenstücke des XI. Ldtgs. S. 637 und 2154) scheint geeignet, in diesem Sinne fortzuwirken. Hinsichtlich der Verfassung und Geschäftsführung der Gerichte enthält das Staats-Handbuch in kurzer Darstellung alles Wesentliche; durch die neue Gerichtsverfassung ist die bisher bei den Aemtern in unterster Stelle mit der Verwaltung formell vereinigt gewesene Gerichtsbarkeit an Amtsgerichte übergegangen, welchen Einzelrichter vorstehen.

In Beziehung auf die Kosten aller dieser Veränderungen im Gebiete der Rechtspflege haben begreiflich bis jetzt nur Andeutungen gemacht werden können, über welche die Aktenstücke des X. Ldtgs. S. 367 und des XI. Ldtgs. S. 12 und 1802 ff. zu vergleichen sind.

Daraus ergiebt sich, dass, obwohl der Uebergang der gesammten Patrimonial – Gerichtsbarkeit auf den Staat nothwendig mit bedeutenden Opfern für die Staatskasse verbunden ist (indem beinahe ein Viertheil der Bevölkerung des Königreichs unter Patrimonialgerichten stand), dennoch eine Kostenvermehrung für den Staat auf die Dauer nicht eintreten wird, sobald nicht etwa ein beträchtlicher Ausfall an den bei allen Gerichten des Landes über 400000 Thir. jährlich betragenden Sportein in Bechtssachen in Zukunft erfolgt.

Nach den von sämmtlichen Untergerichts- und Verwaltungsbehörden eingezogenen Uebersichten betragen nämlich bei den Königl, Aemtern und sonstigen landesherrlichen Untergerichten

 die Besoldungen der Beamten und sonstige feste Ein- Thir. Kour nahme mit Einschluss des Geldwerths der Amtswohnungen 442574

| 2. die von den Beamten selbst gezogenen Sporteln und Acci-<br>denzien:                                                                                                                                     | Thir Kour.                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| a. in Verwaltungssachen                                                                                                                                                                                    | 23018                                                             |
| b. in Rechtssachen                                                                                                                                                                                         | 16005                                                             |
| schluss des Geldwerths der Amts-Wohnungen für die Amts-<br>unterbedienten                                                                                                                                  | 116347                                                            |
| 4. die von den Amtsunterbedienten ausserdem gezogenen per-<br>sönlichen Sporteln und Accidenzien:                                                                                                          | 220021                                                            |
| a. in Verwaltungssachen                                                                                                                                                                                    | 25610                                                             |
| b. in Rechtssachen                                                                                                                                                                                         | 87732                                                             |
| Der Besoldungs-Etat für die Justiz-Kanzleien und Pu-<br>pillen - Kollegien betrug für das Rechnungsjahr vom 1. July<br>1848/49 ohne die von einzelnen Angestellten noch ausserdem ge-                      |                                                                   |
| zogenen Sporteln und sonstigen Personal - Accidenzien                                                                                                                                                      | 180094                                                            |
| zogenen Sporteln und sonstigen Personal - Accidenzien                                                                                                                                                      | 180094<br>841880                                                  |
| Zusammen  Dagegen die künftigen Kosten der unteren königlichen Verv Aemter und der sämmtlichen Unter- und Mittelgerichte des Könach den aufgestellten Veranschlagungen:                                    | 841880<br>valtungs                                                |
| Zusammen  Dagegen die künftigen Kosten der unteren königlichen Verw Aemter und der sämmtlichen Unter- und Mittelgerichte des Kö nach den aufgestellten Veranschlagungen:  1. für die Verwaltungsämter etwa | 841880<br>valtungs                                                |
| Zusammen  Dagegen die künftigen Kosten der unteren königlichen Verw Aemter und der sämmtlichen Unter- und Mittelgerichte des Kö nach den aufgestellten Veranschlagungen:  1. für die Verwaltungsämter etwa | 841880<br>valtungs-<br>nigreichs<br>500 Thir.                     |
| Zusammen  Dagegen die künftigen Kosten der unteren königlichen Verw Aemter und der sämmtlichen Unter- und Mittelgerichte des Kö nach den aufgestellten Veranschlagungen:  1. für die Verwaltungsämter etwa | 841880<br>valtungs-<br>nigreichs<br>500 Thir.                     |
| Zusammen  Dagegen die künftigen Kosten der unteren königlichen Verw Aemter und der sämmtlichen Unter- und Mittelgerichte des Kö nach den aufgestellten Veranschlagungen:  1. für die Verwaltungsämter etwa | 841890<br>valtungs-<br>nigreichs<br>500 Thir.<br>500 ",<br>400 ", |

Dagegen fallen mit dem Aufhören der Patrimonialgerichte die entweder in die Kasse der Gerichtsherrn oder deren Beamten gestossenen Sporteln in Zukunft in die Landeskasse, resp. an die aus ihr zu bezahlenden Angestellten. Diese betrugen nach den eingezogenen Uebersichten 113425 Thir. Hiernach würde also, ungeachtet der Uebernahme der Patrimonial - Gerichtsbarkeit, noch eine Ersparung von etwa 40000 Thir. jährlich gegen den gegenwärtigen Zustand eintreten. (Z. v. jedoch das Minist. Schrb. vom 12. Februar 1851, welches dieses Verhältniss etwas ungünstiger stellt (Aktenstücke des XI. Ldtgs. 2. S. 139).

Bisher betrugen die Ausgaben des Justiz-Ministeriums: 1836/7: 207858, 1844/5: 218441, 1849/50: 227386, 1850/1: 229509 Thlr. oder 1,69 % aller Ausgaben.

Obgleich schon seit einer Reihe von Jahren Uebersichten über das Ergebniss einzelner Theile der Rechtspflege beim Justiz-Ministerium aufgestellt werden, sind doch die einzigen Veröffentlichungen aus neuster Zeit, meines Wissens, eine Nachweisung über die Strafrechts-Pflege der Jahre 1846/8 in der hannoverschen Zeitung von 1849, August, und Schwurgerichts-Berichte des Ob. St. Anwalts.

# 4. Minifterium ber geiftlichen und Anterrichts - Angelegenheiten.

Unter unmittelbarer Aufsicht dieser Behörde, deren Geschäftskreis durch ihre Benennung angedeutet wird, stehen die Königl. Bibliothek, das Königl. Münz-Kabinet und die Gesetz-Sammlungs-Kommission. Der Minister ist Kurator der Universität Göttingen, 1734 gestiftet, 1735 eröffnet, am 17. September 1737 eingeweiht. Die Georgia Augusta ist seitdem, in Folge der besondern Fürsorge, welche die Regierung ihr widmete, durch ihre Lehrer und die aus ihr hervorgegangenen Männer der Wissenschaft eine der Berühmtesten ihres Gleichen geworden. Bis 1837 war sie auch eine der besuchtesten Hochschulen Deutschlands, obgleich ihr Höhenpunkt in dieser Hinsicht in das Jahr 1825 fallt (1545 Studirende), jedoch hat sie sich schon wieder von 650 auf fast 800 gehoben. Die Zahl der akademischen Lehrer ist jetzt 104. Die Bibliothek zählt etwa 310000 Bände und ist eine der Ausgezeichnetsten ihrer Art, war jedoch bisher so dürstig bedacht, dass zum eigentlichen Bücherankauf nur 4300 Thlr. jährlich übrig blieben. Die Stände haben im Jahre 1850 diese Summe um 3000 Thlr. erhöht und sind bei der desfallsigen Verhandlung in zweiter Kammer am 30. May die Verhältnisse der Bibliothek gründlich entwickelt. — Der Ausgabe - Bedarf der Universität und ihrer vielen reichen Sammlungen beträgt jährlich etwa 170000 Thir., welche zum Theil durch eigene unmittelbare Einnahmen gedeckt werden (laufen nicht durch die Staatsrechnung), indem der Staatsbeitrag etwa 121000 Thlr. beträgt, wozu die General-Landeskasse 40 his 41000 Thlr., die Klosterkasse etwa 80000 Thlr. liefert (im Jahre 1847/8 ausserdem zum Hospitalbau ausserordentlich 33000 Thlr.). Die Finanzlage der Universität war bis zum Anfang der 30iger Jahre so günstig, dass sie bedeutende Aktivkapitale besass, welche durch spätere Bauten aufgezehrt sind (z. v. den Etat für 1835/6). — Durch Verordnung vom 9. November 1848

ist eine veränderte Einrichtung der akademischen Behörden eingetreten; unter dem 30. May 1848 eine Verordnung wegen der akademischen Zeugnisse ergangen; die neusten Gesetze für die Studirenden sind vom 31. März 1823. - Von den 39635 Thir, welche für Besoldungen geistlicher Oberbehörden (Konsistorien) im Budget für 1850/1 stehen, kommen auf die evangelische Konfession 21814, auf die katholische 17821 Thir. Nach den dem Landtage unter dem 9. Februar 1849 vorgelegten Grundzügen für die veränderte Einrichtung der evangelischen Konsistorien (X. Ldtg. 434, XI. Ldtg. 12 u. 2039), welche indess durch das Ergebniss der ständischen Beschlüsse und der Synodalverhandlungen noch Aenderungen unterliegen dürsten, würde der künstige Besoldungs-Bedarf 30410 Thir. seyn, wozu jedoch die Kloster- und andere Kassen 8010 Thlr beitragen würden. Z. v. das Minist. Schrb. wegen Einsetzung des Ober-Konsistoriums vom 12. Februar 1851 (Aktenstücke XI. Ldtg. 2. S. 96). Aus einem ferneren Schreiben vom 9. Februar 1849 ergiebt sich, dass demnächst die katholischen Konsistorien in Hildesheim und Osnabrück gänzlich eingehen sollen, weil ihre Geschäfte durch einen Kirchen - Hoheits - Kommissär wahrgenommen werden können, nachdem die Gerichtsbarkeit und Schulaufsicht von ihnen getrennt ist. - Die Ansätze für das Schulwesen zerfallen in folgende Unterabtheilungen:

| 1) Behul der neuen Organisation des Volksschulwesens,  |       |      |
|--------------------------------------------------------|-------|------|
| einschliesslich der Summe von 2300 Thlr. für das Ober- |       |      |
| Schul-Kollegium                                        | 5300  | Thir |
| 2) der höhern Schulanstalten:                          |       |      |
| a. feststehende Zuschüsse für Gymnasien                | 7274  | "    |
| b. behuf Erweiterung des Real-Unterrichts bei den      |       |      |
| höhern Schulanstalten                                  | 13000 | "    |
| c. behuf der Turnanstalten bei denselben               | 800   | ,,   |
| d. behuf Verbesserung der Lehrergehalte                | 6000  | 22   |
| e. behuf Pensionirung von Lehrern                      | 4000  | "    |
| 8) behuf der Parochialschulen und zur Verbesserung des |       |      |
| Volksschulwesens:                                      |       |      |
| a. behuf der Volksschulen                              | 37526 | "    |
| b. behuf der Anstalten zur bessern Ausbildung der      |       |      |
| Volksschullehrer                                       | 10000 | 22   |
| c. behuf persönlicher Gehaltszulagen an verdiente un-  |       | ••   |
| genügend besoldete Volksschullehrer                    | 15000 | "    |
| Daran management and a second                          |       | ,,   |

| d. behuf Emeritirung altersschwacher oder sonst un- |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| fähiger Volksschullehrer                            | 5000 Thir. |
| e, behuf Errichtung und besserer Begründung von     |            |
| Volksschullehrer-Wittwen-Kassen                     | 5000 ,,    |
| 4) Beihülfen zu Kirchen und Schulbauten             | 5150 "     |

Zusammen 114050 Thir.

Ein durch Patent vom 2. Juny 1830 angeordnetes Ober-Schulkollegium, hat, unter Leitung des Ministeriums, alle dieienigen Befugnisse, welche der Zweck der obern Leitung aller höhern Unterrichts-Anstalten in sich schliesst. Gelehrte Schulen d. h. solche, von welchen die Schüler unmittelbar zur Universität entlassen werden, giebt es 16, nämlich in Ilfeld, Hannover, Aurich, Celle, Klausthal, Emden, Göttingen, Hildesheim 2, Lingen, Lüneburg, Meppen, Osnabrück 2, Stade, Verden; mit 175 Lehrern, während im Jahre 1837 deren 166 vorhanden waren und etwa 2400 Schülern. Ueber das Ergebniss der Prüfungen hat Prof. Wappäus, in der Zeitschr. d. Vereins f. deut Statistik. Jahrg. 1847 S. 1004, eine lesenswerthe Mittheilung gemacht. Höhere städtische Schulen sind in Einbeck, Goslar, Hameln, Harburg, Leer, Münden, Nienburg, Norden, Northeim, Osterode, Otterndorf, Duderstadt, Ouackenbrück; zusammen mit 82 Lehrern, während 13 Jahre früher deren Zahl 71 betrug (z. v. meine Statistik des Königr. Hannover II. 448 ff.) und mit etwa Bestimmungen für das höhere Schulwesen 2200 Schülern. finden sich in der Verordnung vom 11. September 1829 und Instruktion vom 30. November 1829, die Beforderung einer möglichst sorgfältigen Bildung der studierenden Inländer und die zur Erreichung dieses Zweckes eingeführten Reife-Prüfungen betreffend, abgeändert durch Verordnung vom 5. August 1846 (VIII. Ldtg. 1846, 294 und 1072), mit Instruktion vom 15. August 1846, welche unter dem 25. April 1849 einen Nachtrag erhalten hat. - Erst in neuster Zeit und namentlich seit dem Jahre 1846 hat die Regierung, sowohl den gesteigerten Ansprüchen an die Entwicklung der höhern Lehranstalten (z. B. durch Krweiterung des s. g. Realunterrichts); als dem Bedarf der Lehrer eine Genüge geleistet. In letzterer Hinsicht erhellt aus einem Minist.-Schrbn, vom 18. April 1848 (Aktenstücke des IX. Ldtgs. 803 und 1205), dass, vor der da-

mals beschlossenen ferneren Verbesserung, unter den (ausschliesslich der Elementarklassen-Lehrer) an den höhern Schulen vorhandenen 220 Lehrerstellen, nur 19 mit einem Gehalte von 1000 Thir. und darüber bedacht waren, 9 zwischen 800 und 1000, 11 zwischen 700 und 800, dagegen 127 Stellen nur weniger als 500 Thlr. und bis unter 300 Thlr. herab empfingen. Damit allein lässt sich nun allerdings kein angemessener städtischer Familienhaushalt führen, wenn auch die Ansprüche noch so bescheiden sind. - Die Grundlage des Volksschuhvesens bildet das Gesetz vom 26. May 1845, das christliche Volksschulwesen betreffend (Aktenstücke des VIII. Ldtgs. von 1844 S. 121 und 1117); seitdem sind noch Bestimmungen über das Volksschulwesen in der Grafschaft Bentheim unter dem 5. Juny 1847, wegen des Schulgeldes im Fürstenthum Osnabrück unter dem 15. Juny 1848 (IX. Ldtg. 1008), welches jedoch bereits eine Abänderung erfahren hat (XI. Ldtg. 1029 und 2030); so wie wegen der Kirchen - und Schul-Vorstände ergangen. Letztere im Gesetz vom 14. Oktober 1848 mit Ausführungs-Verordnung von demselben Tage (IX. Ldtg. 974 und 1221); wozu jedoch gleichfalls bereits ein Nachtrag erlassen ist. unter dem 5. November 1850 mit Ausführungs-Verordnung von demselben Tage (XI. Ldtg. 2173). besserung der Lage der Volksschullehrer war früher ein Gegenstand der Aufmerksamkeit mehr der Landstände als der Regierung gewesen (Aktenstücke des II. Ldtgs. 284, IV. 1057, VIII. I. 527 u. s. w.); letztere legte erst 15 Jahre nach dem ersten desfallsigen ständischen Antrage den gewünschten Gesetzentwurf vor. Aus einem Minist.-Schrbn. vom 12. May 1834 (V. Ldtg. II. 284 und 678) ergeben sich folgende statistische Nachrichten. Im ganzen Königreiche befanden sich 3426 Elementarschulstellen (3085 Evangelische, 341 Katholische) deren gesammtes Einkommen, mit Ausschluss der Wohnung und Feuerung für die Schulstuben anschlagsmässig jährlich 351544 Thlr. betrug.

Darunter waren mit über 100 Thlr. 1386 Stellen

von 76 bis 100 , 390 , 51 , 75 , 479 , 7 , 26 , 50 , 735 , 9 unter 26 — 2 436 ,

Zehn Jahre später hatte man noch keine neuere Nachrichten eingezogen, "um nicht eine grosse Aufregung und "übertriebene Hoffnungen zu erwecken" (Aktenstücke des VIII. Ldtgs. von 1844 Seite 137); aber auch, wie unmittelbar nachher gesagt wird, für die Verbesserung der Schulstellen wenig gethan, so dass im Wesentlichen obige Einnahmeansätze auch noch für 1844 gelten können. Dann wurde eine Erhöhung des Ansatzes für Volksschulen um 10094 Thir. von den Ständen "gern" bewilligt (VIII. Ldtg. 489, 983, auch 1117); so wie eine fernere Erhöhung von 16000 Thlr. im Jahre 1846 (Aktenstücke S. 290 und 1000) um die Vorschrift des Volksschulgesetzes auszuführen, wonach die Diensteinnahme jeder Schullehrerstelle mindestens, neben freier Wohnung, 30 Thlr. betragen soll, wenn ein vollständiger Reihetisch damit verbunden ist; ohne denselben aber mindestens 80 Thlr. Dahin zu gelangen aber fand in den erforderlichen umfangreichen Vorarbeiten, Verzögerung (Aktenstücke des IX. Ldtgs. 886, 887, 987, 1210); unter dem 9. Februar und 13. März 1849 jedoch legte die Regierung Grundzüge für die Regelung des Volksschulwesens und Grundsätze für die weitere Entwicklung und Verbesserung des Volksschulweisens vor, welche im We--sentlichen von den Ständen beifällig aufgenommen wurden (XI. Ldtg. 12 und 2031, 13 und 2025). Aus den dadurch veranlassten Verhandlungen ergab sich, dass, von den etwa 4000 Schulverbänden, welche vorhanden sind, bis zum Jahre 1850 gegen 2000 im Sinne des Volksschulgesetzes festgestellt und geordnet waren. Ferner, dass von etwa 1200 zu verbessernden Stellen, ungefähr 800 bis zum gesetzlichen Mindestbetrage verbessert waren, wovon durch Staatsmittel etwa die Hälfte (mit jährlich 8000 Thlr.), die Uebrigen durch die Gemeinden. In einer dem Minist.-Schrbn. vom 13. März 1849 beigefügten Denkschrift über Schullehrer-Wittwen - und Waisen-Kassen finden sich, hinsichtlich eines Theils des Königreichs, interessante Mittheilungen über die jetzige Lage der Volksschullehrer. - Der Beitrag der Staatskasse für Schulen war im Jahre 1836/7: 18579 Thir. oder 0,16 % aller Ausgaben, für 1850/1 aber 108900 Thlr., also 0,80 % sämmtlicher Ausgaben.

#### 5. Minifterium bes Innern.

In unmittelbarer Verbindung mit dieser obersten Stelle für die gesammte innere Staatsverwaltung stehen eine: Abtheilung für die Berufungen in Ablösungs - und Theilungs-Sachen (Minist-Bekanntm. vom 12. Oktober 1833: Gesetz vom 30. Juny 1842 namentlich §. 133 ff. und Gesetz vom 28. Dezember 1850, wodurch der Geschäftskreis bedeutend erweitert wird); eine Kommission zur Prüfung der Rechtshandidaten (bestehend in Gemässheit der Verordnungen vom 22. Februar 1825 und 9. April 1832; Bestimmungen über die Zulassung zur Prüfung in der Verordnung vom 30. May 1848 und der Bekanntmachung vom 10. Oktober 1849); eine Prüfungs-Kommission für Amtsauditoren, welche zu supern. Amtsassessoren befördert zu werden wünschen (Verordng. vom 22. Febr 1825).

Mit steter Hinweisung auf die Ausgabetafel Seite 834, weil der Raum Alles aussührlich zu erörtern nicht gestattet; einzelne Bemerkungen.

Die Abtheilung: Kommissions-Kosten und sonstige allgemeine Verwendungen in Polizei- und innern Hoheits-Sachen, zerfällt in folgende Untersätze: Kommissions-Kosten und sonstige allgemeine Verwendungen 8000 Thlr.; behuß Herausgabe des Polizeiblatts 1200 Thlr.: für Hoheitssachen im Innern 6000 Thlr.; für das Polizeiwerkhaus 913 Thlr.; für die Badeanstalt an der Ihme 100 Thlr.; behuß der Polizei in der Residenz 4500 Thlr., Alles nach dem Voranschlag für 1850/1.

Die Taubstummen-Anstalt zu Hildesheim bezweckt die Erziehung und den Unterricht taubstummer Kinder aller Glaubensbekenntnisse. Die Kosten des Unterrichts und des Unterhalts betragen jährlich für Zöglinge 52 Thlr.; für Schüler für den Knaben 40, für das Mädchen 35 Thlr. (Verordnung vom 9. July und Regulativ vom 19. August 1839; z. v. auch Aktenstücke des III. Ldtg. 1827, II. 377, IV. 498, V. 89; V. Ldtgs. 1834, I. 411 und II. 319). Jetzt sind 71 Kinder in der Anstalt, während die Zahl der Taubstummen im ganzen Königreiche am 1. July 1848: 1066 betrug (585 männl., 481 weibl. 0,060 % der Bevölkerung) wovon unter 16 Jahren 287. Zu dieser ebenso zweckmässig eingerichteten als umsichtig ge-

leiteten Anstalt giebt die Staatskasse einen Beitrag von 3100 Thir.

In die seit Ostern 1845 eröffnete Blindenanstalt vor Hannover (deren Entstehung eine der vielen Zeugnisse segensreicher Wirksamkeit des Pastor prim. Schläger in Hameln ist), eine Bildungs-Anstalt für blinde Kinder aller Glaubensbekenntnisse, empfängt aus der Staatskasse 3000 Thlr. Zuschuss jährlich. Die Kosten der Gebäude sind mit 24000 Thlrn. aus Staatsmitteln bestritten (VIII. Ldtg. 1842 S. 496, 728 und 1020). Nach dem Regulativ vom 24. April 1845 dürfen die Zöglinge nicht unter 7 und nicht über 16 Jahre alt seyn; der Verpfleg-Beitrag ist 70 Thlr.; für inländische bedürftige Zöglinge bestehen 18 Freistellen. Die Zahl der Blinden im Königreiche war am 1. July 1848: 960 (513 männl. 447, weibl. Geschl., 0,054 % der Bevölkerung), worunter 29 unter 7 und 88 zwischen 7 und 16 Jahren. Die Zahl der Zöglinge in der Anstalt scheint bei den Stände-Verhandlungen Niemand interessirt zu haben, obgleich sie zur Beurtheilung der Leistungen der Anstalt sehr wesentlich ist.

Das Land-Gendarmerie-Korps empfängt nach den in den Jahren 1836 und 1844 (Aktenstücke V. Ldtg. IV. S. 657; VII I. S. 302; VIII. I. S. 701; II. S. 489, 501, 983, 996) getroffenen Vereinbarungen, jetzt jährlich 99464 Thir. aus der Staatskasse; allein die ausdrückliche Bedingung jener Vereinbarung, dass Ständen jährlich die Korps-Rechnung vorgelegt werden solle, ist ungeachtet mehrfacher Erinnerungen, noch niemals erfüllt. Die Land-Gendarmerie besteht aus 125 berittenen und 290 unberittenen Gendarmen; die aus der Schatullkasse bezahlte Königs-Gendarmerie aus 12 Köpfen. Das neuste Reglement des Korps ist vom 30. August 1822, hat aber manche Abänderungen erlitten.

Der Ansatz für Kriminal-Kosten, welcher im hannoverschen Budget dem Ministerium des Innern zugezählt ist, hat, obgleich die wirkliche Ausgabe der letzten Jahre nur zwischen 80 und 90000 Thlr. betrug; als Folge der neuen Gerichtsverfassung auf 120000 Thlr. erhöht werden müssen.

Die neuste Anforderung behuf der Straf-, Arbeits-, Besserungs-, Sicherheits-Anstalten und des Staats-Gefängnisses in Hildesheim ist 100000 Thlr. Seit 1834, wo der bis dahin auf dem Militärbudget befindlich gewesene Theil dieser Ausgaben seine jetzige Stelle bekam, sind die Etatansätze gewesen: 1834/5: 77188; 1835/6: 74600; 1836/7: 104600; 1837/8: 104600; 1838/9: 109600; 1839/40: 104423; 1840/1: 107100; 1841/2: 74600 (L. K.) 1842/3: 83100; 1843/4: 83100; 1844/5: 85000; 1845/6: 85000; 1846/7: 87000; 1847/8: 87000; 1848/9: 100000; 1849/50: 100000 Thlr.

Die einzelnen Anstalten und deren Besetzung nach dem Staats-Handbuche für 1850 sind:

- Ketten-Straf-Anstalt zu Lüneburg, 152 (Kriminal-Gesetzbuch vom 8. August 1840 Art. 10).
- Straf-Anstalt zu Stade, 220; dient zur Aufbewahrung der, nach den früher geltenden Straf-Gesetzen zu Karrenstrafe Verurtheilten, von Ketten-Strafgefangenen und von Zuchthaus-Gefangenen ersten Grades.
- 3. Zuchthaus vor Celle für männliche Gefangene, 470 (Art. 13 des Kriminal-Gesetzbuchs).
- 4. Zuchthaus zu Emden, für weibliche Gefangene, 170.
- 5. Straf-Arbeitshaus zu *Hameln* (Art. 19 des Kriminal-Gesetzbuchs) für männliche Gefangene, 350.
- 6. Straf-Arbeitshaus zu *Osnabrück* für männliche Gefangene, 160.
- 7. Straf-Arbeitshaus zu Peine, für weibliche Gefangene, 74.
- 8. Straf-Arbeitshaus in Moringen, für weibliche Gefangene, 80.
- Allgemeines polizeiliches Werkhaus (Gesetze vom 27. Juny 1838 und 29. März 1848) zu Moringen, 120.

Die Gesammtzahl der Gefangenplätze ist hiernach 1796; die Gesammtzahl der Strafgefangenen aber war nach der Volkszählung am 1. July 1845: 1346, mithin kamen (ohne die eigenen Einnahmen der Anstalten, deren Arbeitsgewinn allein jährlich mindestens 20000 Thlr. — 15 Thlr. für den Kopf — gewesen seyn muss) auf jeden Kopf etwa 74 Thlr., während im Jahre 1828 für die Moringer Anstalt nur gegen 60 Thlr. gerechnet wurden. Im Dezember 1850 befanden sich in sämmtlichen Strafanstalten nur 1294 Gefangene, mithin war die Ausgabe der Staatskasse für jeden Kopf etwa 73 Thlr. (für das Staatsgefängniss ist etwas abgesetzt). Die ständischen

Budget-Verhandlungen ergeben über die Einzelheiten einer so bedeutenden Ausgabe-Summe gar nichts. Ständische Aktenstücke über Strafanstalten sind beispielsweise: Ill. Ldtg. VI-376; V. Ldtg. II. 529 und 786: Vl. Ldtg. I. 129; VIII. Ldtg. III. 148, 1233).

Die unter dem Ausgabe-Titel: Für das Medizinalwesen befindliche Heil - und Pflege - Anstalt für Gemüthskranke in Hildesheim, die grösste (Raum für nahe an 600 Kranke) aber auch eine der besten Anstalt ihrer Art, wurde im Jahre 1827 eröffnet. Die erste Abtheilung ist vorzugsweise für solche Kranke bestimmt, welche noch zur Genesung Hoffnung geben (Ausschreiben vom 25. August 1827). Die im Jahre 1833 eröffnete zweite, so wie die 1848 eröffnete dritte Abtheilung dagegen, sind hauptsächlich für die wahrscheinlich Unheilbaren bestimmt. Die gesammte Kassenverwaltung dieser Anstalt umfasst eine Ausgabe von 60 bis 70000 Thlr. jährlich, wovon jedoch aus der Staats-Kasse nur 21 bis 22000 Thir. erfolgen, deren Etat im Jahre 1848 festgestellt ist (IX. Ldtg. 319 und 1073). -Die Gesammtsahl der Gemüthskranken in diesen Anstalten war im Dezember 1850: 584, mithin kann man auf jeden Kopf durchschnittlich 103 bis 120 Thlr. Ausgabe rechnen.

Die Ausgabe für den Wasserbau ist im ordentlichen Etat seit der Kassenvereinigung wie folgt angesetzt gewesen: 1834/5: 157700, 1835/6: 158100, 1836/7: 216155, 1837/8: 183493, 1838/9: 183493, 1839/40: 132527, 1840/1: 158493, 1841/2: 132574, 1842/3: 156030, 1843/4: 176544, 1844/5: 226716, 1845/6: 249283, 1846/7: 244730, 1847/8: 191767, 1848/9: 226479, 1849/50: 204353, 1850/1: 220541.

| Die letztere Summe zerfällt in (Stenogr. Ber. nichtstimmend):   |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Besoldungen                                                     | 37641 |
| Büreaukosten der General - Direktion des Wasserbaues            | 2800  |
| Behuf der technischen Bibliothek (welch' ein Verhältniss zu den |       |
| Verwendungen für die Göttinger Bibliothek)                      | 500   |
| Diäten, Reisekosten u. sonstige Kosten behuf Anschaffung wich-  |       |
| tiger Bücher und Instrumente, Kommissionskosten, Land-          |       |
| kommissäre                                                      | 11250 |
| Unterstützungen                                                 | 500   |
| Deich - und gewöhnliche Wasserbau - Kosten                      | 95000 |
| Beihülfe für Gemeinden und Privaten                             | 7750  |

|          | hüsse an         | diese | elben si | <b>n</b> ' | Wa | ase | rbe | wite | en     | • | •   | ٠  | •     | •   | •   | •  | 5400   |
|----------|------------------|-------|----------|------------|----|-----|-----|------|--------|---|-----|----|-------|-----|-----|----|--------|
| . Diāten |                  | • •   |          | •          | •  | •   | •   | •    | ٠      | ٠ | •   | •  | ٠     | ٠   | •   | •  | 4000   |
|          |                  |       |          |            |    | !   | Zu  | an   | me     | n | ord | en | llici | her | E   | at | 164841 |
| Aussei   | rordentiicl      | e B   | auten u  | und        | ZY | VAI | :   |      | •      |   |     |    |       |     |     |    |        |
| a. F     | ür Neuba         | uten  |          |            | •  | •   | •   | •    | •      | • |     |    |       | •   |     |    | 12000  |
| b. K     | orrektion        | der   | Elbe     |            |    |     |     | •    | •      |   | •   |    | •     | •   |     | •  | 27800  |
| c.       | 22               | ,,    | Wesei    | •          |    |     |     | •    |        |   | •   |    |       |     |     |    | 10000  |
| đ.       | "                | "     | Vechte   | 9          | •  | •   | •   | •    | •      | • | •   | •  |       | •   | •   | •  | 6500   |
|          | Zusammen         |       |          |            |    |     |     | en   | 563000 |   |     |    |       |     |     |    |        |
| Unters   | uc <b>hung</b> d | es H  | arburg   | er         | Ha | sen | 8   | •    | •      | • | •   |    |       | •   | •   |    | 2600   |
|          |                  |       |          |            |    |     |     |      |        |   |     |    | Eo    | dsı | ımı | me | 223741 |

einen bedeutenden Unterschied gegen die Budgetsumme zeigend, der aber, bei der vielfach schon gerügten Unzuverlässigkeit der Verhandlungs-Berichte, nicht erläutert werden kann.

Die General-Direktion des Wasserbaues führt, in Gemässheit des Reglements vom 18. April 1823 und Regulativs vom 17. Oktober 1826, - als oberste Verwaltungs-Behörde für alle Wasserbau-Sachen, die Außicht über sämmtliche Deichund Wasserbau-Beamte; leitet die Ausführung der, nach zuvor von ihr angestellter Prüfung, genehmigten Baupläne und hat für die Erhaltung und Verbesserung der Schiffbarkeit der Flüsse zu sorgen. In allen den Fällen, in welchen die Nützlichkeit der Ausführung von Wasserbau-Plänen für Privatpersonen, oder deren Beitragspflicht bei Herbeischaffung von Hülfsmitteln an Gelde oder Dienstleistungen zur Frage kommt, nehmen auch die Landdrosteien an Behandlung der Wasserbau-Angelegenheiten Theil. Ueber die künstige Gestaltung sind die Aktenstücke des XI. Ldtgs. 465, 480, 1835 und 2119 zu vergleichen. Wohin die eigenen Neben - Einnahmen dieses Dienstzweiges verrechnet werden, habe ich nicht ermitteln können.

Vom Chaussee- und Wege-Bau ist schon bei dem betreffenden Einnahmetitel ausführlich gehandelt. Die Verwaltung dieses Dienstzweiges ist, durch die Verordnung vom 11. November 1849, den allgemeinen Verwaltungs-Behörden übertragen.

Landgestüt, Thierarznei-Schule und behuf der Pferdezucht, von 1834 bis 1839: 32 bis 33000 Thir., dann gestiegen bis 46677 Thk., im Jahre 1844/5 und ferner bis 1850/1 auf 51100 Thk. Davon erfordern:

Da die Anstalt 23483 Thlr. eigene Einnahmen hat, welche durch die Staatsrechnung nicht laufen, so erhebt sich der Gesammtbedarf auf mehr als 65000 Thlr., was für jeden Beschäler im Durchschnitt 309 bis 310 Thaler bringt. Dies ist allerdings eine verhältnissmässig hohe Summe und man könnte untersuchen, wodurch dieser Uebelstand entsteht. Allein der Nutzen des Landgestüts ist von jeher so umfassend und nachhaltig gewesen, dass man sehr Bedenken tragen muss, an der Anstalt selbst zu rütteln; um so mehr, wenn die Behauptung (in den Ständeverhdl.) richtig ist, dass die Zahl der *Privat*-Beschäler im Abnehmen begriffen sei.

2. Unterhalt der Thier-Arznei-Schule in Hanno-

ver (gehört in Göttingen zur Universität)

Diese seit 1778 errichtete und unter Leitung des Minist. des Innern stehende Lehr-Anstalt ist bestimmt, angehenden Thierärzten den erforderlichen Unterricht zu ertheilen. Die Lehrvorträge, mit welchen praktische Uebungen bei Behandlung der Thiere verknüpft werden, finden in zwei halbjährigen Kursen Statt, die Michaelis jeden Jahres ihren Anfang nehmen. Die Zahl der Schüler war im Durchschnitt der letzten Jahre 38. — Eine sehr interessante Mittheilung über das Thierheilwesen ist unter dem 8. November 1849 an die Stände ergangen (XI, Ldtg. 124 und 1547).

4. Für Rennpreise und Prämien, so wie für Unterhalt der Trainir-Anstalt in Celle . . . . 5000 "

Die Ausgabe für Gemeinheitstheilungen, Ablösungen und die Landwirthschaft überhaupt war unmittelbar nach der Kassenvereinigung 41000 Thlr., hob sich dann auf 42 bis 43000 und bewegte sich in dem Zeitraume der Kassentrennung zwischen 38 und 40000 Thir.; war für 1849/50 zu 47134 und ist für 1850/1 zu 53434 Thlr. veranschlagt. Die Unterabtheilungen dieser Ausgabe sind in der Tafel oben Seite 842 angegeben. Mit den 11000 Thlr., welche zur Unterstützung von Gemeinheitstheilungs- und Verkopplungs-Sachen und für sonstige Kultur-Verbesserungen ausgegeben werden, ist im Verhältniss zum Betrage der Summe seit einer Reihe von Jahren ausserordentlich viel Nutzen geschafft. Es verdient in Erinnerung gebracht zu werden, dass Hannover schon um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts (Ompteda, Literatur S. 581) mit dem Beispiele der Verbesserung des landwirthschaftlichen Betriebes, durch Theilung gemeinschaftlicher und Zusammenlegung zerstreut liegender Grundstücke desselben Eigenthümers (Verkopplung) voranging. Die jetzige hannoversche Gesetzgebung hierüber - nämlich, ausser den Gemeinheitstheilungsordnungen für die einzelnen Landestheile, das Verkopplungs-Gesetz vom 30. Juny 1842, das Gesetz vom 30. Juny 1842 über das Verfahren in Gemeinheitstheilungs - und Verkopplungs-Sachen und die Minist. Verfügung vom 27. März 1843 zur Ausführung dieser Gesetze, so wie das Nachtragsgesetz vom 22. August 1847 und die Minist. Bekanntm. vom 11. September 1849 (z. v. Aktenstücke des IX. Ldtgs. 993; XI. Ldtgs. 121, 367, 1623, 1652) - ist deshalb als Muster einer Gesetzgebung auf diesem Gebiete zu betrachten.

Aus den Verhandlungen zweiter Kammer vom Jahre 1850 ergiebt sich, dass über die zweckmässigste Art der Verwendung der für Ackerbau-Schulen bewilligten 5000 Thlr. Zweifel obwalten. Das einfachste Mittel zur Lösung dieser Zweifel scheint mir zu seyn, durch Nachforschungen in denjenigen Theilen Deutschlands, wo dergleichen Anstalten schon seit langer Zeit mit dem günstigsten Erfolge wirken, festzustellen, welche Anwendung davon für Hannover zu machen ist. —

Die Landwirthschafts-Gesellschaft in Celle, welche aus der Staatskasse einen festen Zuschuss von 2284 Thlr. empfangt, ist im Jahre 1764 errichtet (Ompteda, Literatur S. 570 ff.).

Ihre Bestimmtung ist, den Wohlstand des Landes durch landwirthschaftliche Verbesserungen zu befördern und sie besteht aus ordentlichen und korrespondirenden Mitgliedern. Aus den Ersteren ist ein engerer Ausschuss gebildet, welcher sich jährlich einmal versammelt, und sowohl die Prüfung der eingesandten Arbeiten und Beantwortungen der aufgeworfenen Fragen und geschehenen Vorschläge vornimmt, als auch die Beschlüsse über die zu bewilligenden Belohnungen und Aufmunterungen, über die Wahl neuer Mitglieder und über diejenigen Anfragen fasst, über welche die Gesellschaft eine, auf angestellte Versuche und gemachte Krfahrungen gestützte Erwiederung zu erhalten wünscht. Die Gegenstände, auf welche die Gesellschaft hauptsächlich ihr Augenmerk richtet, sind: Einführung der Koppel-Wirthschaft; Vermehrung des Land-Ertrags; Wiesen-Anlagen; Anbau von Futterkräutern; Verbesserung der Viehweide; Veredelung der Viehzucht; Aspfanzung von Obstbäumen und Beförderung der Holz-Kultur.

Diese Landwirthschafts - Gesellschaft, eine der ältesten und sowohl durch ihr Wirken, als durch ihre Mitglieder auch eine der berühmtesten Anstalten dieser Art, hat dem Königreiche Hannover in stiller anspruchloser Weise die wesentlichsten Dienste geleistet. Dass eine formelle Neugestaltung derselben nötbig geworden ist, beruht in den gesteigerten Ansprüchen der Gegenwart. - Für die seit dem Jahre 1820 bearbeitete Flora hanoverana (Denkschrift des Physiografen vom 30. Juny 1850) sollen, nach einer Angabe in zweiter Kammer, bereits 80000 Thir. verwendet seyn. Zu bedauern ist allerdings, dass dieses so höchst nützliche Unternehmen, durch Vorschub der früheren Regierung und gegen Willen und Wunsch der Landstände, in einen so unverhältnissmässig kostspieligen Weg gebracht ist. Noch mehr aber ist zu beklagen, dass man jetzt so weit möglich dieses Werk gänztich im Stiche lässt, weil nicht nur der nützlichste Theil desselben dadurch zurück bleibt, sondern auch die bisherige Ausgabe noch nutzloser wird.

In einer den Ständen unter dem 30. May 1832 mitgetheilten Tafel ist nachgewiesen, dass von 1803 bis dahin für die Landes-Oekonomie-Anstalten zusammengenommen etwa 407000 Thlr. ausgegeben waren.

Die Legge-Inspektion in Münden, nebst 37 Haupt- und Neben-Leggen, erfordern jetzt aus der Staatskasse 25766 Thir. Bis 1846/7 betrug der Aufwand dafür nur 9500 Thir., die Erhöhung ist theils Folge der Aufhebung der Legge-Gebühren, welche bis dahin mit 11000 Thlr. die Leggekasse bezog, theils, einer sehr nöthigen Verbesserung der Besoldungen der Beamten dieses Dienstzweiges; endlich auch einer neuen Bewilligung von 5000 Thlr. zur Aufhülfe und Beförderung des Garn - und Leinen-Gewerbes (Aktenstücke des VIII. Ldtgs. III. 821, 1305, 827, 1308 und Minist.-Verfüg. vom 28. July 1846, auch Bekanntm. der Lddst. zu Osnabrück vom 1. May 1849). Ueber die früheste Wirksamkeit dieser bereits seit siebenzig Jahren bestehenden Anstalten zum Messen, Klassifiziren und Stempeln des in den Handel gelangenden Leinens, ist Omptedas Literatur Seite 667 zu vergleichen. Ausführliche Mittheilungen über die gesammte Leinenindustrie enthäk auch namentlich meine Statistik des Königr. Hannover z. B. I. S. 330 ff.; spätere Nachrichten über die Wirksamkeit der Leinen-Leggen und den hannoverschen Leinenhandel werden regelmässig (aus den vortrefflichen Berichten der Legge-Inspektion) durch die Mittheilungen des Gewerbe-Vereins für das Königreich Hannover veröffentlicht. Beispielsweise war der Werth der ausgeführten hannoverschen Leinen im Jahre 1847; 1,549000 Thir., 1848: 1,329000 Thir.; zehn Jahre früher konnte man noch 2,400000 bis 2,500000 Thlr. berechnen und dreissig Jahre früher sogar 31/2 Mill. Thlr. Der Werth der Garnaussuhr war im Jahre 1850: 270000 Thlr., der Flachsausfuhr 145000 Thlr. lm Jahre 1849 gingen durch sämmtliche Leggen 233609 Stück von 19,288620 Ellen, werth 1,585112 Thir.; im Jahre 1850: 249448 Stück von 20,800677 Ellen und 1,763535 Thlr. werth. Der hannoverschen Leinen-Industrie ist (wie ich bereits in meiner Schrift über den Leinwand- und Garnhandel Norddeutschlands, Hannover 1838 ohne damals Glauben zu finden dargelegt habe) nur dadurch zu helfen, dass man, unterstützt durch sehr günstige natürliche Verhältnisse, die Waffen der Gegner vollständig selbst anwendet. Die Legge-Anstalten und der Gewerbe-Verein haben recht viel für das Leinen-Gewerbe gethan, aber sie können dessen Verfall nicht verhindern, wenn nicht auch die hannoverschen Flachsbauer, Spinner und Weber sich in die jetzigen Ansprüche der Leinenmärkte vollständig fügen. (Die 59. Lieferung der Mittheilungen des GewerbVereins enthält über das Leinen-Leggewesen im Königr. Hannover einen sehr belehrenden Außatz).

Unter den Ausgaben für Manufakturen, Fabriken, Handel und Gewerbe stehen 19000 Thlr. für gewerbliche Lehranstalten. Eine zufolge Ministerial-Bekanntmach: vom 15. Juny 1835. niedergesetzte Kommission soll die höhere Gewerbe-Schule zu Hannover, jetzt polytechnische Schule, (13 Lehrer und 290 bis 300 Schüler und Hörer, wovon 80 bis 90 Nichthannoveraner; Staatszuschuss 15000 Thlr.) nebst sämmtlichen 27 Gewerbeschulen (mit 122 Lehrern und 3498 Schülern, 3 neue Gewerbeschulen in der Errichtung Staatszuschuss 4000 Thlr., Gesammtausgabe 6850 Thlr.), Real- oder polytechnischen Schulen in den Provinzial-Städten, beaufsichtigen.

Es liegt derselben vorzüglich ob, über die Ausführung der für diese Anstalten entworfenen Lehr-Plane zu wachen, auf die Beobachtung der Schulgesetze zu halten, die Lehrer bei den Real- oder Gewerbe-Schulen zu bestätigen und über die Verwendung der für die Anstalten bewilligten Fonds die Aufsicht zu führen. Die polytechnische Schule zu Hannover für Mathematik, Naturwissenschasten und Zeichnen, nebst deren Anwendung auf Gewerbe, technische Künste, Mechanik und Bauwesen (VIII. Ldtg. III, 884, 1074) wurde am 3, Oktober 1831 unter dem Namen einer höheren Gewerbe-Schule eröffnet, hat seit 1844 eine bedeutende Erweiterung des Unterrichts-Plans erhalten und führt seit dem 1. July 1847 den gegenwärtigen Namen. Die Vorträge fangen am ersten Montage im Oktober jeden Jahres an, und dauern bis zum Schlusse des nächsten Juny. Die Aufnahme erfolgt nach einer Prüfung über die erforderlichen Vorkenntnisse. Mit der Anstalt sind die zum Unterrichte dienlichen sehr vollständigen Sammlungen in 16 Abtheilungen verbunden, auch Werkstätten und Gelegenheit zur Beschäftigung in dortigen Fabriken.

Diese mit berühmten Lehrern besetzte, in jeder Hinsicht ausgezeichnete Lehranstalt, hat, mit verhältnissmössig nicht grossen Geldmitteln, sehr viel geleistet. Zu wünschen ist, dass auch der Fonds für die unteren gewerblichen Schulen etwas vermehrt wird. Von den Aktenstücken der Stde.-Vers. ist zu vergl. III. Ldtg. V. 133, 152, 217, Vl. 455.

## 6. Minifterium des Sandels

eigentlich nur eine Abtheilung des Finanz-Ministeriums und, seitdem die Leinenleggen, so wie die Gewerbe-Geldsachen 1849 an das Minist. des Innern abgegeben sind, auch als solche ganz unbedeutend; bedarf jetzt 22767 Thlr., welche wie folgt sich vertheilen:

| a. Besoldungen und zwar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Thir. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <ol> <li>Für die Lehrer bei den Schifffahrts-Schulen zu Emden<br/>seit 1823, Papenburg und Timmel, letztere seit 1846 (Aktenstäcke des VIII. Ldtgs. 1227 und 1399). Ein Gesetz<br/>vom 14. Februar 1845 ordnet Steuermanns-Prüfungen an</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                       | 2100  |
| 2) Für Aussicht und Verwaltung des Harburger Hasens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1400  |
| 3) Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1867  |
| b. Auslagen der Konsulate  Von 168 Generalkonsuln, Konsuln und Vicekonsuln Hannovers sind nur die General-Konsuln in Hamburg und in London besoldet. Dies ist begreißich in der Regel auch der Maassstab der Thätigkeit dieser auf uubedeutende Gebühren angewiesenen Beamten. Ob das Konsulat-Reglement vom 11. April 1817 schon verbessert wurde ist mir nicht bekannt. Zu vergl. Verordg. vom 24. März 1817; Ausschreiben vom 13. und 15. May auch 20. Dezember 1820; 24. April 1843. | 1000  |
| c. Prämien für die Heringfischerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4000  |
| d. Für See - und Flussschiffsahrt, d.h. für die Fahrwasser - und Schiffsahrts-Zeichen in der Ems, denn auf Elbe und Weser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| wurden solche bisher von den Hansestädten unterhalten Für das Lootsenwesen wurde bis jetzt aus der Staatskasse nichts verausgabt, da auf der Ems regelmässige Lootsen nicht vorhanden sind und die Holstein - Haunoversche Verbrüderung der Bösch-Lootsen, so wie die hannoversche Lootsengesellschaft zu Geestendorf, auf ihre eigenen Einnahmen angewiesen sind (z. v. meine Statistik Hannovers II. 26, 48 und 190).                                                                  | 12000 |
| e. Sonstige ungewisse Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400   |
| Destinance file Handel and Schiffshut and noneto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7014  |

Bestimmungen für Handel und Schifffahrt aus neuster Zeit finden sich in dem Gesetz über Strandungsfälle vom 24. Juny 1846; in der Verfügung wegen der Schiffs-Ausmessungs-Gebühren vom 11. Januar 1847; in dem Polizei-Reglement für die Schifffahrt auf der Unter-Ems vom 9. September 1847; in dem Minist.-Ausschrb. vom 31. August 1848, die Bildung von Handelsvereinen betreffend.

#### 7. finang - Minifterium.

| Die einzelnen Ansätze für 1850/1 sind:                                                                                                                                                                                                                               | Thir.                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| a. Kommissions-Kosten                                                                                                                                                                                                                                                | 8000                                                          |
| b. Für die Haupt-Kasse:                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |
| 1) Bessidungen                                                                                                                                                                                                                                                       | 11548                                                         |
| 2) Büreaukosten                                                                                                                                                                                                                                                      | 14000                                                         |
| c. Behuf der Münze                                                                                                                                                                                                                                                   | 3150                                                          |
| d. Hauptverwaltung der Domdnen und Domanialforsten:                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
| 1) Besoldungen                                                                                                                                                                                                                                                       | 79705                                                         |
| aa. der Domänenkammer 53248 Thir.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |
| bb. der Kammerkonsulenten und Prokuratoren 5770 ,,                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |
| cc. der Kammer-Oekonomie Bediente 8000 ,,                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| dd. der Landbaubediente 17692 "                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
| Zusammen 79705 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                             |
| 2) Büreau - und sonstige Verwaltungskosten                                                                                                                                                                                                                           | 21650                                                         |
| e. Schatzkollegium:                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
| 1) Besoldungen                                                                                                                                                                                                                                                       | 9910                                                          |
| 1) Besoldungen                                                                                                                                                                                                                                                       | 9910<br>4000                                                  |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |
| 2) Bürcaukosten                                                                                                                                                                                                                                                      | 4000                                                          |
| 2) Büreaukosten                                                                                                                                                                                                                                                      | 4000                                                          |
| 2) Büreaukosten                                                                                                                                                                                                                                                      | 4000<br>2200                                                  |
| 2) Büreaukosten  f. Zinszahl und Schuldentilgungskasse  g. Behuf der Lehnssachen:  1) Besoldungen  2) Prozess und sonstige Ausgaben in Lehnssachen                                                                                                                   | 4000<br>2200<br>1385<br>700                                   |
| 2) Büreaukosten  f. Zinszahl und Schuldentilgungskasse  g. Behuf der Lehnssachen:  1) Besoldungen  2) Prozess und sonstige Ausgaben in Lehnssachen  Zusammen                                                                                                         | 4000<br>2200<br>1385<br>700                                   |
| 2) Büreaukosten  f. Zinszahl und Schuldentilgungskasse  g. Behuf der Lehnssachen:  1) Besoldungen  2) Prozess und sonstige Ausgaben in Lehnssachen  Zusammen  Die früheren Ansätze haben betragen im Jahre:                                                          | 4000<br>2200<br>1385<br>700<br>156248                         |
| 2) Bürcaukosten  f. Zinszahl und Schuldentilgungskasse  g. Behuf der Lehnssachen:  1) Besoldungen  2) Prozess und sonstige Ausgaben in Lehnssachen  Zusammen  Die früheren Ansätze haben betragen im Jahre:  1834/5: 191897, 1835/6: 198152, 1836/7: 220695, 1837/8: | 4000<br>2200<br>1385<br>700<br>156248<br>: 193130,            |
| 2) Bürcaukosten  f. Zinszahl und Schuldentilgungskasse  g. Behuf der Lehnssachen:  1) Besoldungen  2) Prozess und sonstige Ausgaben in Lehnssachen  Zusammen  Die früheren Ansätze haben betragen im Jahre:                                                          | 4000<br>2200<br>1385<br>700<br>156248<br>: 193130,<br>181043, |

212373, 1846/7: 207896, 1847/8: 205005, 1848/9: 190797, 1849/50: 165524 Thir.

Der Etat dieses Ministeriums, namentlich die Domänenverwaltung, hat bei der Budgetberathung im Jahre 1850 in II. Kammer (Seite 1542) zu besonders ausführlichen Erörterungen Veranlassung gegeben, worauf aus Raummangel verwiesen werden muss. - Nur in Beziehung auf die Münze ist zu erwähnen: dass jährlich allein für Staatsrechnung 45 bis 50000 Mark Silber, also 650 bis 700000 Thir. ausgemünzt werden; dass die eigenen Einnahmen der Anstalt nicht durch die Staats-Rechnung laufen; dass die Münzeanstalt zu Klausthal aufgehoben ist, ohne dass aus den Verhandlungen sich ergiebt, weshalb man nicht vielmehr die Münze zu Hannover (welche ohnehin ein neues Gebäude haben muss) in Klausthal, wo das Silber gewonnen wird, mit der dortigen Münze vereinigt hat. Nach der Angabe in Ubbelodes Schrift a. a. O. Seite 384 sind auf der Münze zu Hannover (die Klausthaler Münze vermunzte damals die Harzmetalle allein) von 1813 bis 1833 ausgeprägt:

| 1. |     |           | n, einfach<br>ick zu 5 7 |       |    |    |    |      |     |    | Thir.<br>18,024625 |
|----|-----|-----------|--------------------------|-------|----|----|----|------|-----|----|--------------------|
| 2. | an  | neuen Zv  | veidriuelst              | ücken | na | ch | de | m. I | Lei | p- | •                  |
|    | ziş | ger Fuss  |                          |       |    |    |    |      | •   |    | 3343522/           |
| 3. |     |           | onsmässig                |       |    |    |    |      |     |    | 25046              |
|    | 75  |           | _                        | 1/12  |    |    | 77 |      |     |    | 1,491083           |
| 5. | 70  | silberner | Scheidem                 | ünze  |    |    | •  |      |     |    | 191388             |
| 6. | 70  | kupferner | Scheider                 | nünze |    |    |    | •    |     |    | 7126               |

### 8. Verzinsung und Cilgung ber Staatsschuld.

Da ein folgender Abschnitt der Staatsschuld allein gewidmet ist und die einzelnen Theile dieser Ausgabe aus der oben mitgetheilten Tafel sich ergeben; so wird genügen hier die Etatsummen des Aufwandes auf die Staatsschuld seit 1834 anzugeben.

1834/5: 1,388757 Thir. 1835/6: 1,403400 Dazu die Zinsen der Eisen-1836/7: 1,582307 bahnschuld. " 1837/8: 1,461204 99 1888/9: 2,059842 " 1839/40: 1,144999 1840/1: 1,040847 1841/2: 1.042186 " 1842/3: 968544 " 1843/4: 981811 " 82083 1844/5: 991252 " 134219 1845/6: 968390 24950 247240) 1846/7: 995583 " 62725( 474553) 1847/8: 1,005623 63807( 520912) 972648 1848/9: " 64694( 1849/50: 1.382522 453254 " 1850/1: 1,444405 520965

Der Aufwand der General - Steuer - Kasse für die Staatsschuld war im Jahre 1820/1: 711120, 1821/2: 811120, 1823/4: 831262 und 150000, 1826/7: 911998 und 150000, 1828/9: 924835 und 200000, 1833/4: 926014 und 200000 Thir.

#### 9. Bensions-Ctat.

Um hinsichtlich der Landeskasse die Grundsätze und das Verfahren bei Bewilligung von Pensionen festzustellen, machte die Regierung dem II. allgemeinen Landtage unter dem 18. Januar 1822 (III. 89) Vorschläge, über welche Stände am 27. März 1822 (III. 273) sich erklärten. Dabei ist es bis zum Staatsgrundgesetze von 1833 geblieben, welches im §. 164 die Ansprüche der Staatsdiener darauf bestimmt. Zur Ausführung der desfallsigen Vorschriften sollten ein Zivildienstund ein Pensions-Regulativ dienen, welche dem V. Landtage am 6. Januar 1837 vorgelegt wurden (V. 2 und 52). Nur auf den Entwurf des Pensions-Regulativs ist unter dem 17. Juny 1837 eine ständische Erwiederung erfolgt (V. 504) und bei dem damals geschehenen Regierungswechsel blieb diese wichtige Angelegenheit beruhen; obgleich in das Land-Verf.-Gesetz gleichfalls Bestimmungen über Staatsdienerrechte aufgenommen wurden (§. 174 ff.) Diese sind auch in das Versassungsgesetz vom 5. September 1848 übergegangen, mit einem auf das Richteramt sich beziehenden Zusatze. Obgleich nun jenes Regulativ vom 17. Juny 1837 nicht zum Gesetze geworden war, hielt man doch bei den Pensions-Bewilligungen aus der General-Steuer-Kasse im Wesentlichen an dessen Grundsätzen fest. Hinsichtlich der Königlichen Kasse aber behielt (wenn man auch die Aufhebung des Staatsgrundgesetzes als widerrechtlich geschehen betrachtet), schon nach einem Königlichen Reskript vom 1. May 1832, die Regierung völlige Frei-heit, nach den bisherigen Grundsätzen und Bestimmungen, Gehalte, Pensionen und Wartegelder zu bewilligen; "bis zur Vereinbarung der Regulative." Davon ist denn auch so um-fassender Gebrauch gemacht, dass Stände sich veranlasst fanden in dem Budgetschreiben vom 21. Juny 1848 (Seite 1075) den Antrag zu stellen: dass der Entwurf eines Pensions-Reglements vorgelegt, bis dahin aber die Prozentsätze jenes Regulativ-Entwurfs vom 17. Juny 1837 nicht überschritten werden möchten. Schon mit Schreiben vom 4. Februar 1849 legte

das Gesammt-Ministerium den Entwurf eines Zivil-Staatsdiener-Gesetzes vor. welcher auch die Grundsätze über Pensionirung der Staatsdiener enthält. Dieses Gesetz theilte das Schicksal seines Vorgängers von 1837, indem es bei der Vertagung der Stände noch nicht erledigt war. Die Stände machten jedoch im Budgetschreiben vom 2. July 1850 abermals einige klagende Bemerkungen über die Höhe des Pensionsetats (S. 1839). — Auf widerholten Antrag ferner der Stände legte die Regierung mittelst Schreibens vom 7. März 1831 dem III. Ldtge. den Entwurf eines Gesetzes über eine Hof- und Zivildienerschafts - Wittwen - Kasse vor (V. 203, VI. 437). Die Ereignisse verhinderten die Erledigung dieser Angelegenheit, weshalb die Regierung unter dem 9. Dezember 1833 (V. Ldtg. I. 310) wegen Fundirung einer solchen Wittwenkasse schrieb und am 6. Januar 1837 (V. 63) einen neuen Gesetzentwurf vorlegte. Auch dieses Gesetz kam, ungeachtet ständischer Erklärung vom 20. May 1837 (V. 445), nicht mehr zu Stande; die neue Regierung aber brachte einen Gesetzentwurf am 20. März 1838 ein, mit welchem im Wesentlichen Stände sich einverstanden erklärten (VI. Ldtg. I. 81 und 294) und der dann unter dem 8. May 1838 als Gesetz verkündet wurde. Am 1. July 1838 war die Anstalt ins Leben getreten und über deren fünfjähriges Wirken giebt ein Kabinetschreiben vom 20. April 1846 (VIII. Ldtg. III. 1004-71), von ausführlichen und sehr interessanten Anlagen begleitet; Nachricht. Hervorgehoben zu werden verdient, dass, während die Gesammtzahl der, nach Maassgabe des Gesetzes, der Anstalt unterworfenen Dienststellen (mindestens 200 Thlr. Diensteinnahme, mit Ausschluss jedoch der niedern Steuerbeamten, geringen Amtsunterbedienten und aller Angestellten, für welche bereits nothwendige Wittwenkassen bestehen) - betrug

|                       | verhei-<br>rathet | unnerhei-<br>rathet | zusammen |  |  |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------|--|--|
| 1835:                 | 2000              | 601                 | 2601     |  |  |
| der Bestand war 1845: | 2503              | 503                 | 3006     |  |  |

Die aussern Einflüsse dieser Wittwenkasse sind:

 die Zinsen des der Anstalt überwiesenen Kapitals von 400000 Thir. Gold, welches jedoch bis zur Auszahlung auf 572333 Thir. Kour. angewachsen war mit .

21760 Thir.

| 3. der jährlic                  | be           | Bei  | itra       | g d          | ler Gen. S       | tr. Kasse 2000 Thir.                                                       |
|---------------------------------|--------------|------|------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 8. der jährlich                 | he           | Bei  | tra        | g d          | er Königl.       | Kasse, durch Zinsen                                                        |
| eines Kapi                      | tals         |      | on         | 630          | 50 Thir.         |                                                                            |
| 4. aus derselb                  | en           | Zi   | nse        | n v          | on <b>5200</b> 1 | fhlr 208 ,,                                                                |
| 5. aus der Ho                   | api          | ital | - H        | ass          | e und Klo        | ster - Kasse 2500 ,,                                                       |
| 6. die Hälfte                   | dea          | E    | rtr        | age          | s erledigte      | r Dienststellen 8000 ,,                                                    |
| 7. Abzüge vo                    | n (          | den  | in         | n A          | uslande v        | erzehrten Zivil - Pen-                                                     |
| sionen .                        |              | •    |            |              |                  | 1000 ,                                                                     |
| 8. Aus den L                    | and          | les- | -Lo        | tter         | ien, von         | Anwartschaften u. s. w. 1000 ,,                                            |
| 9. Von unve                     | rhe          | eira | the        | ten          | Interesse        | nten, Zinsengewinn                                                         |
| u. s. w.                        | •            |      |            |              |                  | 17700 ,,                                                                   |
|                                 |              |      |            |              |                  | Zusammen 57417 Thr.                                                        |
| STIMULA AND A                   | . و          |      | <i>a</i> - | 131.         |                  | Developed on wearshipdener Wei-                                            |
|                                 |              |      |            |              | •                | · Pensionslast zu verschiedenen Zei-<br>2 lasteten an Pensionen, Wartegel- |
| ten ist zu bem                  |              |      |            |              |                  |                                                                            |
| wern, Unterstut                 | ž ŲĮ         | Rei  | 4          | ш            | ZAVU-FCI         | sonen auf det                                                              |
| <ol> <li>Königlicher</li> </ol> | ı K          | aa   | œ:         |              |                  |                                                                            |
| a. Finan:                       | <b>5</b> - 1 | Mir  | ist        | <b>er</b> iu | m                | 215560 Thir.                                                               |
| b. Zoll –                       |              |      |            | 9            |                  | 21860 ,,                                                                   |
| c. Post -                       | Ve           | rw   | altu       | ung          | • • •            | 11600 "                                                                    |
|                                 |              |      |            |              |                  | Zusammen 249020 Thir.                                                      |
| 6 G                             |              |      |            |              | (-1 W.           | 751147-1-1-4                                                               |
|                                 |              |      |            |              | -                | Militärleistungen) 32000 Thir.                                             |
| Seit gem 1                      | , J          | шy   | . 13       |              |                  | findet man folgende Ansätze:                                               |
|                                 |              |      |            | 7            | hlr. Kour        | . Bemerkungen.                                                             |
| 1834/5                          | •            | •    | •          | •            | 152760           | }                                                                          |
| 1835/6                          | ٠            | •    | •          | •            | 159487           | İ                                                                          |
| 1836/7                          | ٠            | •    | •          | •            | 152163           | Rechnungs - Ergebniss.                                                     |
| 1887/8                          | •            | •    | •          | •            | 168534           |                                                                            |
| 1838/9                          | ٠            | •    | ٠          | •            | 171728           | <b>y</b>                                                                   |
| 1889/40                         | •            | •    | •          | •            | 179356           |                                                                            |
| 1840/1                          | •            | •    | •          | ٠.           | 181477           | . E.E.: 100500                                                             |
| 1841/2                          | •            |      | •          | •            | 199730           | ) Königl. K. 133503<br>{ G. Str. K. 66227                                  |
| 1842/3                          |              | •    |            |              | 196871           | 1                                                                          |
| 1843/4                          |              |      |            |              | 201324           |                                                                            |
| 1844/5                          |              |      |            |              | 211948           |                                                                            |
| 1845/6                          |              |      |            |              | 230288           | Uebernahme der Pensionäre d. Legge-                                        |
| 1846/7                          |              |      |            |              | 232200           | Straf-Heil-Anstalten (VIII. 1236),                                         |
| 1847/8                          |              |      |            | •            | 231559           | auf die G. Str. K.                                                         |
| 1848/9                          |              |      |            |              | 292602           | ∤ Königl. K. 213005                                                        |
| 1040/3                          | •            | •    | •          | •            | MJ MUUM          | G. Str. K.: 79597                                                          |
| 1849/50                         |              | •    | •          | •            | 825319           |                                                                            |
| 1850/1                          | •            | ٠    | •          | •            | 8 <b>26</b> 749. |                                                                            |
|                                 |              |      |            |              |                  |                                                                            |

| Die | Pensionslast | ist | hiernach: |
|-----|--------------|-----|-----------|
|-----|--------------|-----|-----------|

| 1. in dem Zeitraume von der Kassenvereini-<br>gung bis zur Kassentrennung gewachten um | 28717  | Thir. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 2. in dem Zeitraume der Kassentrennung bei                                             |        |       |
| der Königlichen Kasse um                                                               | 79502  | "     |
| bei der Landeskasse um                                                                 | 13370  | 99    |
| (die Zunahme bei der Landeskasse ent-                                                  |        |       |
| stand aber fast nur durch Uebernahme                                                   |        |       |
| der Pensionen von den Kassen einzel-                                                   |        |       |
| ner Dienstzweige)                                                                      |        |       |
| 3. in den 16 Jahren vom 1. July 1834 bis                                               |        |       |
| dahin 1850, beider Kassen zusammenge-                                                  |        |       |
| nommen um                                                                              | 172659 | 79    |
| oder um 113.03 %                                                                       |        |       |

Sie ist jetzt bereits 2,40 % aller Staatsausgaben, obgleich neben der Staatskasse noch andere Fonds in verschiedenen Zweigen des öffentlichen Dienstes für Amtsunterstützungen und Wittwengehalte vorhanden sind, und obgleich unter der nachfolgenden Ausgabe-Abtheilung der s. g. "Künstig wegsallenden Ausgaben" noch 61193 Thlr. Pensionen und Wartegelder für Zivil- Personen stehen, wodurch die Gesammtausgabe auf den Ruhestand der Zivil-Verwaltung auf 387942 Thlr. oder 2,86 % aller Staatsausgaben steigt. Die 496 Personen, welche als vormalige Staatsdiener 219903 Thlr. Pension empfangen (XV. St. der Ausgabetasel), zerfallen in solgende Klassen:

```
11 Personen von 8000 bis 6000 Thir.
                  2500 ,,
                            8000
  5
                  2000 "
                            2500
                  1500
                            2000
 22
       "
               "
 28
                  1000
                            1500
       "
               "
                   900
                            1000
  6
                   800
                             900
. 10
                                   ,,
       "
               "
                   700
                             800
                        "
                             700
  9
                    600
                                   "
       "
               "
                             600
 11
                    500
       "
               "
 23
                    450
                             500
 89
                    800
                             400
       "
               "
 49
                    200
                              800
       ,,
               "
                                   ,,
 94
                    100
                             200
                                   "
       "
               "
                    100 "
182
       "
               "
```

Den Beschluss machen die sogenannten künftig wegfallenden Ausgaben, deren Gesammtbetrag im Jahre 1834/5: 215079
Thlr. war, im Jahre 1840/1: 250294, 1848/9: 130074, und im Etat für 1850/1: 156154 Thlr. oder 1,15% aller Ausgaben. Die Art der Bezeichnung dieser Posten als "künftig wegfallend" scheint nicht glücklich gewählt, da fast Alle seit länger als dreissig Jahren ihren Platz einnehmen und voraussichtlich noch längere Zeit behaupten werden, Einzelne sogar (wenn auch mit veränderten Beträgen) stets bleiben werden. Mit gleichem Rechte könnte man den gesammten Pensions-Etat und mit noch grösserem Grunde eine Menge unter den einzelnen Dienstzweigen nur auf bestimmte Jahre bewilligten Posten, als "vorübergehend oder künftig wegfallend" bezeichnen. Die früheren formellen Ursachen dieser Bezeichnung bestehen auch nicht mehr.

## D. Staatsschuld.

## a) Geschichtliches.

In der Geschichte der hannoverschen Staatsschuld sind sowohl gewisse Zeitabschnitte, als verschiedene Arten der Schuld zu unterscheiden. Der erste Zeitabschnitt geht bis zum Jahre 1823, wo die Einrichtung einer regelmässigen Schuldentilgung geschah; der Zweite bis zum 1. July 1834, wo die Vereinigung der General-Steuerkasse und der Königlichen Generalkasse eintrat; der Dritte bis zur Kassentrennung am 1. July 1841; der Vierte bis zum 1. July 1849, wo die Wiedervereinigung der beiden Budgets geschah; der Fünfte hat seitdem begonnen. Als verschiedene Arten der öffentlichen Schuld sind zu bezeichnen: die fundirten oder s.g. alten Landesschulden, die neueren Landesschulden, die Schulden der vormaligen Königl. Generalkasse, die Schulden der Eisenbahnhauptkasse, die zu vorübergehenden, einzelnen Zwecken gemachten Schulden.

1. Die fundirten oder s. g. alten Landesschulden sind zum bei weitenr grössten Theile aus den vormaligen Provinzialschulden entstanden. Diese wurden durch Beschluss der provisorischen Ständeversammlung vom 17. Januar 1815 (z. v. den ständ. Vortrag vom 26. März 1816, Aktenstücke IV. 1 und in der Schrift: Zur Geschichte des Königr. Hannover in den ersten Jahren nach der Befreiung Seite 72, 145) zu einem Ganzen vereinigt und dadurch die Grundlage eines ungetheilten Landesschuldenwesens erlangt. Diese Provinzialschulden sind in den allhannoverschen Landestheilen fast nur Kosten der Demarkationslinie und der französischen Besetzung, in den neu erworbenen Provinzen aber verschiedenen Ursprungs. Die westphälische Regierung hatte die Schulden aller Bestandtheile des Königreichs in Eins zusammen geworfen und die alten Schuldverschreibungen gegen Neue, in Form und Inhalt verändert, ausgetauscht; auch die Zinsen nur bis Ende 1811 vollständig bezahlt. - Obgleich hier nicht erforderlich ist, auf die Einzelheiten derselben einzugehen, wird doch von Interesse seyn auf die Aktenstücke hinzuweisen, welche in den ständischen Verhandlungen darüber sich finden, um deren Auffinden im Zusammenhange zu erleichtern. -

Schulden aus der Zeit der französischen Besetzung im Aligemeinen, Mitth. vom 14. Januar 1815, prov. Stde.-Vers. IV. 45; vom 28. Dezember 1819, zweiter Ldtg. I. 296 (Retardatzinsen-Kapitalien).

Gezwungenes Anlehn von Belleville-Neuvier im Jahre 1807, zweiter Ldtg. vom 28. Dezember 1819, I. 291; vom 16. Januar 1821, II. 202.

Lauenburger Schulden, vom 8. Februar 1817 — Prov. Stde.-Vers. IV. 119.

Bremen und Verden, vom 23. März 1822, zweiter Ldtg. III. 241; 4. May 1822, III. 331; 20. Februar 1824, V. 39, 221.

Land Hadeln, vom 3. März 1823, zweiter Letg. IV. 188: 30. April 1823, IV. 418: 20. Februar 1824, V. 31, 228.

Stadt Osnabrūck, vom 18. April 1825, zweiter Ldtg. VI. 412; 25. May 1825, VI. 627; dritter Ldtg. 23. März 1827, II. 327.

Schulden der neuen Landestheile im Allgemeinen, prov. Std.-Vers., vom 14. März 1818, IV. 120: zweiter Ldtg. vom 28. Dezember 1819, I. 300; dritter Ldtg. vom 24. May 1831, Vl. 560; achter Ldtg. vom 24. Februar 1846, III. 922, 1172.

Auch die Staatsverträge, mit Preussen vom 23. März 1830 und mit Preussen und Oldenburg vom 16. Oktober 1839, enthalten Bestimmungen über das Schuldenwesen der erworbenen und abgetretenen Landestheile.

Bentheimsche Schulden, zweiter Ldtg. vom 3. November 1820, II. 163; vom 24. May 1821, II. 407; vom 4. May 1822, III. 338; vom 22. März 1823, IV. 238; vom 26. April 1828, IV. 400.

Schulden des Fürstenthum Hildesheim, zweiter Leitg. vom 18. Januar 1822, III. 113; vom 4. May 1822, III. 335.

Schmid der Stadt Hildesheim, zweiter Ldtg. vom 24. April 1822, III. 295; vom 1. May 1823, IV. 421.

Schulden der *Reichsstadt Goslar*, zweiter Ldtg. vom 26. März 1822, III. 255; vom 4. May 1922, III. 338.

Schulden von Ostfriesland und von Harlingerland, zweiter Ldtg. vom 18. Januar 1822, III. 135, 223; vom 4. May 1822, III. 355.

Schuld der Grafschaft Spiegelberg, zweiter Ldtg. vom 19. May 1825, VI. 662.

Schulden und Früchte des Befreiungskrieges prov. Stde.-Vers., vom 8. November 1815 IV. 153.

Ausser den Provinzial-Schulden und den damit in enger Verbindung stehenden Vergütungen an verschiedene Städte und ausser den durch die feindliche Besetzung des Landes in den Jahren 1803 bis 1813 veranlassten Schulden, sind nach der Herstellung noch vier Schuldposten hinzugekommen, welche gleichfalls zur fundirten Landesschuld gehören, nämlich 10000 Rthlr. als Kaufgeld für das zum Zuchthause benutzte Gebäude der Moringschen Waisenanstalt zu Moringen, 400000 Rthlr. als Zuschuss der Landeskasse zu der bei der Erwerbung von Ostfriesland vertragsmässig zugesagten Schiffbarmachung der Ems. 114400 Rthlr. als Beitrag der Landeskasse zum Ankauf der Grafschaft Spiegelberg, welche vormals zwar der diesseitigen Hoheit unterworfen war, aber nach den Verhältnissen zu dem Besitzer derselben zu den diesseitigen Steuern nicht herangezogen werden konnte, und 191361 Rthlr. 6 Ggr. 4 Pf., die zu dem ausserordentlichen Zuschusse behuf Ausrüstung des halben Bundeskontingents im Jahre 1831 mit verwandt sind. — Die letzteren Kosten des beabsichtigten Lützemburger Heerzuges sind im Jahre 1840 mit 302110 fl. rhein. vom Bundestage erstattet und zum Schuldenabtrag verwendet (Aktenstücke des VI. Ldtgs. III. 592 und 599).

Die hier aufgeführten verschiedenen Klassen der fundirten Landesschuld belaufen sich, (abgesehen von dem Wenigen, was bis 1823 daran hatte getilgt werden können, wie auch von den nach der Vereinigung vorgekommenen mannigfachen Umschreibungen), auf folgende Summen.

An Provinzialschulden waren nachdem frühere hin und wieder eingeschlichene sehlerhaste Angaben berichtigt worden, (auf Kenventionsmünse umgerechnet) vorhanden:

| von der Kalenberg-Grubenhagenschen Landschaft        | 2,519448 Thir.  |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| von der Lüneburgischen Landschaft                    | 2,523701 ,,     |
| von der Hoyaischen Landschaft                        | 800443 ,,       |
| von der Grafschaft Diepholz                          | 11498 "         |
| von den Herzogthümern Bremen und Verden              | 1,528629 ,,     |
| von dem Lande Hadeln                                 | 189743 ,,       |
| von der Osnabrückschen Laudschaft                    | 964789 "        |
| ven Meppen und Emsbühren                             | 292048 "        |
| von der Grafschaft Lingen                            | 2415 "          |
| von der Bentheimschen Landschaft                     | 386788 ,,       |
| vom Fürstenthume Hildesheim                          | 1,796989 ,,     |
| von Ostfriesland und Harlingerland                   | 1,157880 "      |
| überhaupt                                            | 11,624270 Thir. |
| Die zu Gunsten einzelner Städte verbrieften Schulden | ,               |
| betragen für die Städte                              |                 |
| Lüneburg und Celle 78652                             |                 |
| für die Stadt Goslar                                 |                 |
| für die Stadt Peine 6250                             | •               |
| für die Stadt Osnabrück 20000                        |                 |
| für die Stadt Alfeld 1475                            |                 |
| Sussimen                                             | 149777 Thir.    |
| Die während der feindlichen Besetzung von mehre-     |                 |
| ren Landschaften gemeinschaftlich verbrieften Schul- |                 |
| den beliefen sich auf überhaupt                      | 1,473995 ,,     |
| Die später liquidirten und verbrieften Forderungen   | 1,410890 ,,     |
| ans dieser Zeit aber auf                             | 527358          |
| Als Entschädigung für das Belleville - Neuviersche   | 021305 ,,       |
| Zwangsanlehen sind verbrieft (75 und bezügl, 25 %)   | 990138          |
| Für Räckstandszinsen bis zum 1. November 1818.       | 707490          |
| Kaufpreis für das Gebäude des Moringschen Wai-       | 701480 %        |
| senhauses                                            | 10000           |
| Beitrag zur Schiffbarmachung der Ems                 | 400000          |
| Zum Kaufpreis für die Grafschaft Spiegelberg         | 114400          |
| Zur Ausrüstung des halben Bundeskontingents 1831     | 101001          |
| _                                                    | ,,              |
| Die ganze fundirte Schuld betrug also                | 16,182799 Thir. |
| iedoch, abgesehen von den letzten vier Posten        | welche erst     |

Die ganze fundirte Schuld betrug also 16,182739 Thir. jedoch, abgesehen von den letzten vier Posten, welche erst später hinzugekommen sind, im Jahre 1823 nur 15,366968 Thir. Konv. Mze.

2. Die neueren Landesschulden entstanden durch eine am 1. Oktober 1822 mit dem Bankierhause Michel Berend abgeschlossene Lotterie - Anleihe von 2,000000 Thir. Konv. Mze. (Gesetz-Sammig. von 1822, I. Abthl. S. 387). Diese Maassregel hatte den Zweck, zur Erleichterung und gleichmässigeren Vertheilung der Schuldentilgung, die von Seiten der Gläubiger kündbaren Schuldverschreibungen in unkündbare, oder doch in solche Schuldpapiere zu verwandeln, deren Rückzahlung auf entferntere feststehende Termine verlegt werden könne. Mittelst jenes Anlehens wurde der grösste Theil der, eine Gesammtsumme von (auf Konv. Mze. umgerechnet) 2,516673 Thir. bildenden, auf Kündigung oder in kurzen Terminen zahlbaren Kapitale, abgetragen. Hierunter befanden sich Reste der Staats-Lotterie-Anleihen von 1814 (500000 Thlr.) Gold) und 1819 (810000 Thir. Gold) Anleihen, welche in den Hansestädten gemacht waren, zeitliche Anlehen zur Deckung des Einnahmemangels u. s. w., sämmtlich ohne lästige Bedingungen zu Stande gebracht. Ein Antrag der Stände vom 4. May 1822 gab Veranlassung zu dieser sehr nützlichen Finanzmaassregel, über welche Bd. IV. S. 20 - 85 der Aktenstücke des zweiten Ldigs. zu vergleichen sind. Die für diesen Theil der Schuld errichtete besondere Tilgungskasse empfing aus der General-Steuerkasse einen jährlichen Zuschuss von 150000 Thir. vom 1. July 1823 bis 1. Februar 1828, welcher von da ab auf jährlich 200000 Thlr. erhöht wurde; ausserdem aber die Zinsen der ihr zur Tilgung überwiesenen Kapitalien mit 77736 Thlr. Das ganz regelmässige Fortschreiten der Tilgung ergeben die den Ständen vorgelegten Rechnungsauszüge. Zur Zeit der Kassenvereinigung waren noch 5250 Schuldverschreibungen von je 100 Thlr., also 525000 Thlr. Kapital und an 11 jährigen Zinsen zu 4 %: 231000 Thlr., im Ganzen also 756000 Thir. rückständig, welche plangemäss bis zum Jahre 1837 abgetragen wurden (z. v. den Bericht über die Tilgung der neueren Landesschulden vom 1. July 1835/6 in den Aktenstücken des fünsten Ldtgs. V. 186),

3. Die Schulden der vormaligen Königlichen Generalkasse. Ueber die älteren Verhältnisse sagt Ubbelohde a. a. O. S. 341 Folgendes:

Als der Kurstirst Georg Ludewig mit dem von seinem Vater ererbten Kalenbergischen Antheile der Braunschweig-Lüneburgischen Lande, nach dem im Jahre 1705 erfolgten Tode des Herzogs Georg Wilhelm, den Cellischen Antheil, d. h. Lüneburg, Lauenburg und den grössten Theil von Hoya verband, belief sich die gesammte Kammerschuld, nach Abzug der Aktivkapitalien, auf die Summe von 2,1395303/4 Thir. Kassen-oder

2.377256 Thir. 9 ggr. 4 pf. Konventionsmünze. Seit jener Zeit und bis sur feindlichen Okkupation des Landes im Jahre 1803 waren vorzüglich der siebenjährige Krieg, die allgemeine Noth in den siebenziger Jahren, wie die dadurch veranlasste neue Füllung der Landesmagazine, und die französische Revolution, besonders der Feldzug der hiesigen Truppen nach den Niederlanden und der aufgestellte Neutralitätskorden - für die Königl. Kasse Veranlassungen zu Aufnahme grosser Anleihesummen. Ausserdem aber waren maunichfache Erwerbungen und Verbesserungen des Vermögens, der Grund zu Anleihen, während im ganzen Laufe des vorigen Jahrhunderts nur geringe Veräusserungen aus der Substanz des Vermögens vorgenommen sind, die sich kaum auf die Summe von 125000 Thlr. belaufen haben. Ausser den kleineren Ankäufen und allmäligen Verbesserungen, zu denen auch die Anlegung der ausgedehnten Moor-Kolonien im Bremenschen zu rechnen ist, sind im Laufe des vorigen Jahrhunderts mehrere grössere Erwerbungen gemacht, unter denen die der Herzogthumer Bremen und Verden, wozu die Hauptkammerkasse 700000 Thlr. bezahlte, die Einlösung der versetzten Aemter in diesen Landestheilen für 643518 Thir., der Ankauf mehrerer Domanialpertinenzien daselbst für 131878 Thir., die Erwerbungen des Amts Wischhafen für etwa 168000 Thir., die Einlösung des grossen Postlehens für 470000 Thir., die Anlegung der Saline zu Rothenfelde und die Acquisition des Wasserzolls zu Landesbergen, der Güter Dörpel und Palsterkamp für überhaupt ungeführ 260000 Thir. die vorzüglichsten sind. Ungeachtet auf solche Weise theils zur Sicherheit des Landes und für dessen Bedürfnisse, theils zur Verbesserung des Vermögens sehr grosse Summen verwandt wurden, welche bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts aus den laufenden Ueberschüssen noch bei weitem nicht ersetzt waren, wurde es doch dadurch, dass die Landesherrn während ihrer Residenz in England aus dem hiesigen Domanial-Vermögen wenig oder nichts zu beziehen brauchten, möglich, grosse Aktiv - Kapitalien zu erwerben. Unter andern waren den Grafen von Bentheim und von Stolberg solche geliehen, und in den Jahren 1784 bis 1790 konnte das gegenwärtig der Krondodation mit überwiesene Kapital von 600000 Pfd. Sterl, in den englischen dreiprocentigen Stocks belegt werden.

Die zehnjährige seindliche Okkupation des Landes von 1803 bis 1813 macht auch in dieser Beziehung einen grossen Abschnitt. Während derselben waren die Zinsen von den Aktivkapitalien, so weit sie eingingen, zum Besten des Landes verwandt, die Zinsen von den Passivkapitalien aber zum bei weitem grössten Theile unbezahlt geblieben. Hiervon ist dasjenige, was der Schatullkasse zustand, ganz niedergeschlagen, der Rest aber nach den auch bei den Landesschulden angewandten Grundsätzen mit 75 %, theils mit Zuhülsenahme der Ueberschüsse der sranzösischen Entschädigungsgelder baar bezahlt, theils durch Verbriefungen vergütet. Diese letztern beliesen sich auf die Summe von 258806 Thlr. Konventionsmünze.

Ferner traten in Folge des hergestellten Friedens mehrfache Veränderungen im Territorialbesitze ein, welche auf das Kapital-Vermögen der Königl, Generalkasse zurückwirkten. Es mussten nämlich nicht nur wegen der abgetretenen Landestheile gewisse Summen von dem Schuldbestande auf die neuen Landesherrn übergehen, sondern es wurden auch mit den neuen Erwerbungen verschiedene Aktiv - und Passivkapitalien übernommen. Ganz besonders aber war an die Erwerbung von Ostfriesland durch den mit der Krone Preussen deshalb abgeschlossenen Vertrag, die Bedingung der Schiffbarmachung der Ems geknüpft. Von den hierauf zu verwendeten Kosten übernehmen die Stände auf die Landeskasse nur die Summe von 400000 Thir. Konv.-Mze., und es musste daher von der Königl. Kasse der ganze Rest getragen werden, der sich auf 815406 Thir. belaufen hat. Ausserdem sind auf eigentliche Domanialankäuse nicht unbedeutende Summen verwandt. Abgesehen nämlich von den kleinen Erwerbungen, für weiche seit 1813 überhaupt 378987 Thir, ausgegeben, und welche durch kleine Veräusserungen für die Summe von 394027 Thlr. bestritten sind, hat auch für die Relution hildesheimischer Domanengüter, die von der westphälischen Regierung verschleudert waren, eine Summe von 339328 Thir. verwandt werden müssen, und die Erwerbung der dem Hause Nassau zustehenden Grafschaft Spiegelberg hat, nach Abzug der wegen der Steuern aus der ständischen Kasse dazu beigetragenen 114436 Thir, noch 322518 Thir. Konv.-Mze. gekostet, --

Dazu kam ferner, dass während der feindlichen Besetzung das Betriebs-Kapital der General-Kasse völlig aufgezehrt war; ein Uebel was weniger in der ersten Zeit fühlbar wurde, als in späteren Jahren wo sonstige aussergewöhnliche und unerwartete Bedürfnisse hinzutraten. Man half sich dann durch Anleihen in kleineren Summen von Privatpersonen, was bei dem bedeutenden Kredite des Domanium keine Schwierigkeiten hatte und erst die Zahlungen zur Ausführung des Staatsvertrages mit Preussen vom 23. März 1830, machten die rasche Anschaffung grösserer Summen und damit eine Bankier-Vermittlung so wie die Bewilligung von 5 % Zinsen, nöthig. Unter diesen Umständen und da bis 1830 auch manche Gelder nach England flossen, die früher im Lande geblieben waren, ist begreiflich, dass zur Zeit der Kassenvereinigung der Schuldenbestand der Königlichen Generalkasse 5,230842 Thir. betrug (nach Anlage B zum ständischen Kommissionsberichte vom 15. Juny 1840; VI. Ldtg. III. 569). Die jährlichen Zinsen und Renten beliefen sich auf 195614 Thlr. weil ein grosser Theil mit 5 und 4 % verzinst werden musste;

ein Tilgungsfonds war nicht vorhanden. Ausserdem war die Generalkasse des Königs mit jährlich 209500 Thlr. Pensionen, Wartegelder und Unterstützungen (noch ungerechnet die Ruhegehalte u. s. w. des Hoses) belastet. — Hiernach leidet keinen Zweisel, dass neben den allgemeinen Vortheilen, welche die Kassenvereinigung hatte, doch der sinanzielle Gewinn auf Seiten der Königlichen Kasse war. Denn diese erreichte nicht nur die Deckung ihres Mangels, sondern wurde auch in den Stand gesetzt der Königlichen Familie eine zulänglichere Einnahme zu gewähren (durch die Krondodation) als bis dahin. Dies ist allerdings nicht allseitig anerkannt, sonst würden bei der Wiedertrennung der Kassen die Bedingungen für die Landeskasse günstiger ausgefallen seyn.

4. Die erste Schuld der Eisenbahn-Hauptkasse wurde im Jahre 1845 gemacht, obgleich schon drei Jahre früher der Bau begonnen hatte und das Gesetz über das Eisenbahnnetzbereits unter dem 4. May 1843 erlassen war. Das verhielt sich folgendergestalt. Als der Bau anfing, hatten sowohl die General-Steuer- als die Landesschulden-Tilgungs-Kasse sehr bedeutende verfügbare Mittel, welche der Eisenbahnkasse überwiesen werden konnten. Durch das obengedachte Gesetz wurde zwar eine Eisenbahnkasse selbstständig errichtet, welche aus einer Hauptkasse und als Nebenkassen, der Schuldentilgungs-Kasse und der Reservekasse für aussergewöhnliche Ausgaben, besteht. Auch sind Zinsen und 1/2 % zur Tilgung von der Gen. Str. Kasse gewährleistet. konnte die erforderlichen Gelder aus öffentlichen Mitteln beziehen. Erst im Jahre 1844 glaubte die Regierung zu Anleihen schreiten zu müssen und stellte deshalb durch Verhandlung mit den Ständen (Aktenstücke des VIII. Ldtgs. II, 98 782 und 1071) die dabei zum Grunde zu legenden Bedingungen fest. Nachdem dann das Nähere zwischen der Regierung und dem Schatz-Kollegium verabredet war, wurde im April 1845 eine entsprechende Bekanntmachung erlassen. (genau bis 1. July 1845) waren aus sonstigen Geldquellen (Gen. Str. Kasse, Land. Schuld. Tilg. Kasse) behuf der Eisenbahnen bereits 2,272000 Thlr. verwendet, und zwar durch die Eisenbahn-Verwaltungs-Kasse für Bau- und Betriebs-Einrichtungen 2,164000 Thlr., durch die Eisenbahn-Hauptkasse für Zinsen u. s. w. 108000 Thlr. (Aktenstücke des VIII. Ldtgs. III. 203, auch 1206). — In Folge jener Aufforderung wurden auf das beabsichtigte Anlehen von Privaten bis Ende Februar 1846 nur 1,576993 Thir. eingezahlt (Aktenstücke des VIII. Ldtgs-III. 1462) und da, neben dem bevorstehenden bedeutenden Geldbedarf, die Verhältnisse des Geldmarks so misslich geworden waren, dass auf dem eingeschlagenen Wege kein genügender Erfolg zu hoffen war, so wurden andere Mittel versucht. Man schloss nämlich im März 1846 mit einigen Bankierhäusern einen Vertrag dahin ab, dass dieselben 31/2 % Zinsen tragende Schuldverschreibungen zu mindestens 95 % des Nennwerths verkaufen und dafür — ausser 1/2 % Provision und Ersatz von Portokosten - die Hälfte der höhern Verwerthung beziehen sollten. Als im Verlauf der nächsten Monate hierauf nicht völlig 2 Mill. Thaler eingingen, auch die allgemeinen Kreditverhältnisse sich immer mehr verschlechterten und andere Staaten gleichfalls Eisenbahn-Anlehen zu machen suchten, musste Hannover noch ungünstigere Bedingungen eingehen. Auf diese Weise erlangte es bis zum 1. Dezember 1846 fernere 1,088000 Thlr., wobei man jedoch unter 93 % des Nennwerths dieser 31/2 % igen Schuldpapiere nicht herab zu gehen brauchte. Um genau beurtheilen zu können, welche Verschuldung wegen dieser Verlegenheiten vielleicht die Betheiligten trifft, darf nicht verschwiegen werden, dass die Stände dringend befürwortet hatten, der Domanial - Ablösungsfonds (welcher Gelder ausser Landes belegte und zu niedrigen Zinsen verlieh) möge aushelfen. Das Schatz-Kollegium hatte jedoch von der Regierung eine entschieden ablehnende Antwort erhalten. Auch die Ausgabe von unverzinslichem Papiergeld hatte die Regierung verweigert. nun den Bedarf der Eisenbahnen für 1847 zu decken. mussten neue Versuche gemacht werden, die sogar nach England sich erstreckten, dann aber damit endeten, dass ein Bankier-Anlehen von 4,000000 Thlr. (wovon für 125000 Pfd. Sterl. Verbriefungen) zu 5 % abgeschlossen wurde. Die sonstigen Bedingungen enthält eine Bekanntmachung des Schatz-Kollegiums vom 28. November 1846. Hier ist zu erwähnen, dass

bereits früher (VIII. Ldtg. II. 1844, Seite 784) von der Ständeversammlung 1 Mill. Thaler aus den Mitteln der Gen. Str. Kasse, der Eisenbahnschulden-Tilgungs-Kasse (Gesetze vom 4. May 1843, 20. Dezember 1844, 20. Januar 1845 und 30. Juny 1846) zum Stammvermögen überwiesen war, welches Kapital diese Kasse der Eisenbahn-Hauptkasse geliehen hatte, weshalb sie auch dafür das gesetzliche ½ % der Tilgung bezieht (Aktenstücke des VIII Ldtgs. III. 1563 und 1599).

Die neuste gesetzliche Ergänzung der ebengedachten Gesetze vom 6. Juny 1847 bestimmt:

- das von der General-Steuerkasse gewährleistete ½ Tilgungsprozent wird vom Tage der Einzahlung der einzelnen Einlage - Beträge berechnet.
- 2. Der jährliche Zuschuss von 60000 Thir. wird der Eisenbahnschuldentilgungskasse so lange unverkürzt gezahlt, bis die Schuld für die nach dem Gesetze vom 4. May 1843 zu bauenden Eisenbahnen völlig getilgt ist.
- 3. Für die Eisenbahnschulden gelten sämmtliche das übrige Landesschuldenwesen betreffende Vorschriften.

Am Schlusse des Jahrs 1847 betrug, mit Einschluss eines ferneren 5% Anlehens von 600000 Thlr., die gesammte Schuld der Eisenbahn - Haupthasse, auf Kourant berechnet, 13,027358 Thlr., wovon verbrieft 8,691400 Thlr. (IX. Ldtg. 233). Die Zinsenlast belief sich auf 523352 Thlr. Am 1. Oktober 1848 war der Kapital - Betrag dieser Schuld 12,626159 Thlr. (Mitth. an den X. Ldtg. vom 1. Februar 1849); am 1. Oktober 1849, nach Abzug der bereits eingelösten Schuldverschreibungen, 12,515931 Thlr. Kour. (XI. Ldtg. 1043). Die einzelnen Theile sind bereits oben Seite 831 angegeben.

5. Schulden zu vorübergehenden einzelnen Zwecken. Dazu gehört aus dem Jahre 1825 eine Anleihe zur Unterstützung Derjenigen, welche die durch Sturmfluthen zerstörten Deiche herzustellen hatten (Zweiter Ldtg. vom 7. und 11. May 1825, VI. 506, 522, 617); welches zur Errichtung eines Deich-Hülfsfonds Veranlassung gab (Dritter Ldtg. I. 100, 141, 329; II. 113; Fünfter Ldtg. IV. 467, 661). Die Gesammtsumme aller im Jahre 1825 beschafften Deich-Herstellungs- und Verbesserungs-Kosten belief sich auf 1,115776 Thlr.; die Summe der Vor-

und Zuschüsse jenes Fonds war 575599 Thlr., wovon später 300000 Thlr. geschenkt wurden. — Im Jahre 1831 wurde zur Unterstützung der in Folge von Misserndten und Ueberschwemmung nothleidenden Einwohner, eine Anleihe von 200000 Thlr. gemacht (Dritter Ldtg. VI. 359 und 460). — Die Grundsteuer-Exemtions-Vergütungs-Kapitalien bildeten einen neuen Gegenstand der Schuldvermehrung (z. v. die Gesetze vom 3. Juny 1826, 10. Juny 1829 und 21. September 1836; Fünster Ldtg. 1836 IV. 176). — Im Jahre 1836 übernahm die General-Str-Kasse die Gewähr einer Anleihe für die Seebade-Anstalt Norderney zum Betrage von 30000 Thlr. (Fünster Ldtg. IV. 525, 637; Siebenter Ldtg. 295; X. Ldtg. vom 1. Februar 1849; XI. Ldtg. 2. Diät vom 12. Eebruar 1851). —

Unter Gewähr der Königlichen Generalkasse ist im Jahre 1846 zum Bau eines *Theaters* eine *Anleihe* von 300000 Thlr. zu 4 % gemacht (Achter Ldtg. III. 1375 und Minist.-Schrb. vom 1. Februar 1849 Anlage.) — —

Noch einige sonstige, auf den Betrag der Schuld Einfluss übende Verhältnisse sind zu erwähnen. Nach §. 42 des Gesetzes über die Errichtung einer Wittwen-Kasse für die Hofund Zivildienerschaft vom 8. May 1838 werden die zu kapitalisirenden Fonds des Instituts von der Landeskasse zu 4 % in Verzinsung genommen, und soll diese Verbindlichkeit nach §. 48 so lange fortdauern, als die Fonds für die Wittwen und Waisen der Staatsdiener jener Begünstigung bedürfen werden, hierüber aber eine Untersuchung dann Statt finden, wenn das Kapital-Vermögen der Wittwen-Kasse, einschliesslich der derselben überwiesenen 400000 Rthlr. Gold, die Kapitalsumme von 1,800000 Thlr. Kour. erreicht hat. Dieser Zeitpunkt ist im Jahre 1850 eingetreten und jene Untersuchung desshalb von Ständen beantragt (Seite 1622).

Deposital- und Vormundschafts-Gelder dürfen in den Landestheilen, wo das preussische Recht beibehalten ist, nach einem Gesetze vom 22. November 1842, bei den Landeskassen oder durch Ankauf von Landesschuld-Papieren zinsbar belegt werden. Eine Unterbringung bei Privatpersonen zu geringerem Zinsfusse darf nicht anders geschehn, als wenn die erstgedachte Art der Unterbringung nicht thunlich ist. — Ein Gesetz vom

8, Juny 1843 schreibt (unter Aufrechterhaltung der vorstehenden Bestimmungen) für alle Landestheile vor, dass alle gerichtlich hinterlegten baaren Geldsummen von 100 Thr. an, der Landeskredit-Kasse (welche dafür mindestens 2% Zinsen zahlen sell), oder der Landeskasse, oder auch den gesetzlich bestätigten Kreditkassen, geliehen werden sollen. — Die Ablieferung von Diensthautionen zur Schuldentilgungs-Kasse ist nicht vorgeschrieben.

Die Darstellung der Gesetzgebung über das Schuldenwesen ist an die Geschichte der älteren Landesschulden zu knüpfen. Hinsichtlich des grössten Theils der alten Provinzial-Schulden hatte die Regel der Kündbarkeit von Seiten auch des Gläubigers bestanden; sie hörte während der Fremdherrschaft von selbst auf und wurde später nicht wider hergestellt. In Beziehung auf die während der Fremdherrschaft entstandenen Schulden machte die Regierung die Unkündbarkeit zur Bedingung ihrer Anerkennung und auch in die neu verbrieften Schulden dieser Klasse wurde diese Klausel aufgenommen. Gesetzlich festgestellt ist die Unkündbarkeit Seitens des Gläubigers in dem Gesetze über Errichtung einer Schulden-Tilgungs-Kasse vom 23. August 1823 (Aktenstücke zweiten Ldtgs. III. 599, 653; IV. 401). Um jedoch auf der andern Seite den Gläubigern jede mit der Sicherheit des Staatshaushalts vereinbare Erleichterung zu gewähren, wurde die Theilbarkeit (Minist.-Verfg. vom 15. May 1816 und Aktenstücke der prov. Stde.-Vers. IV. 146) und auch die Zusammenlegung (Bekanntm. vom 10. September 1824) verschiedener landschaftlicher Schuldverschreibungen gestattet. Ferner ist die Stempelfreiheit allen mit dem Schuldenwesen zusammenhängenden Verhandlungen gewährt, zuletzt im Stempelstr.-Ges. vom 4. September 1844. Wichtiger noch sind die gesetzlichen Bestimmungen über die Legitimation der Landesgläubiger in den Gesetzen vom 2. July 1824, 20. Januar 1826 und 10. August 1836 (Aktenstücke des zweiten Ldtgs. V. 241; des fünften Ldtgs. IV. 530); so wie über die die Nichtigkeits - Erhlürung abhanden gekommener Schuldverbriefungen vom 20. Januar 1826 und 10. August 1836 (Aktensteke. des zweiten Ldtgs. V. 227, 240; VI. 184, 542; des fünften Ldtgs, IV. 530; z. v. ferner das Gesetz vom 13.

November 1834 über die Zinsscheine der auf den Inhaber lautenden Schuldbriefe). Auch über die Verzinsung sind eine Menge Bestimmungen erlassen. Eine der ersten Sorgen der Regierung nach Beendigung der Fremdherrschaft war die regelmässige Fortzahlung der Zinsen. Um in diese bessere Ordnung zu bringen, wurden die sehr verschiedenen Zinsfüsse, durch Erhöhung und durch Herabsetzung oder Rückzahlung, grösstentheils auf 4% gestellt. Zu vergl. hierüber die Bekanntmachungen vom 12. Januar 1819 und 20. Dezember 1822: auch die Aktensteke der prov. Stde.-Vers. IV. 143; des zweiten Ldtgs. II. 103; VI. 113 und 539. Hierdurch hatte man es dahin gebracht, dass zur Zeit der Kassenvereinigung, nur noch diejenigen geringen Schuldkapitale mit mehr als 4% verzinst wurden, welche aus privatrechtlichen Hinderungsgründen nicht hatten gekündigt, oder nicht hatten herabgesetzt werden können. Ein Gesetz vom 13. July 1829 verfügte die fernere Herabsetzung auf 3 1/2 % oder die Rückzahlung durch Ausloosung (z. v. die Kündigungs-Bekanntmachungen vom 28. Oktbr. 1834 und 23. Juny 1835). Die nunmehr hinzugekommenen Schulden der Königlichen General-Kasse machten sonstige ähnliche Maassregeln nöthig, wovon die Aktensteke. des fünsten Ldtgs. IV. 169 und 634; V. 559 und des VI. Ldtgs. I. 51 und 296 handeln. Sie bezweckten Herabsetzung der Zinsen und Umwandlung der noch kündbaren Schuld in Unkündbare; sodann Aufhebung der durch die Verordnung vom 13. July 1829 einstweilen noch gestatteten Ausnahmen von der Kündigung und Darleihung der Geldmittel der Domanial-Ablösungs- und Veräusserungs-Kassen zum Schuldenabtrag. Demgemäss hob ein Gesetz vom 29. April 1838 sämmtliche Ausnahmen von der Kündigung, ausser den auf privatrechtlichen Verpflichtungen Beruhenden, auf und ein Gesetz vom 25. July 1840 ging noch weiter, indem es die Tilgungskasse berechtigte, mit einigen Ausnahmen, auch die 3½ %igen Kapitalien nach Maassgabe der vorhandenen Geldmittel, durch Verlosung zu tilgen. Endlich hat das Gesetz vom 20. Dezember 1844 auch die einstweiligen Ausnahmen von der gezwungenen Kündigung, welche §. 4 und 5 des Gesetzes vom 25. July 1840 machten, beseitigt (Aktensteke, des achten Ldtgs.

II. 696, III. 1209). — Das letztere Gesetz sollte mit dem 1. July 1846 ausser Krast treten und da auch die fernere Annahme von freiwiligen Einlösungs-Anerbietungen bei dem Zurückgehen der Schuldverschreibungen unter den Nennwerth (in Folge der ungünstigen Geldverhältnisse und der Eisenbahnanlehen) bedenklich schien; so wurde das Gesetz vom 30. Juny 1846 (Aktensteke. des achten Ldtgs. III. 1158 und 1209) erlassen. Dieses bestimmt über die Verwendung der Mittel der Landesund der Eisenbahn-Schuldentilgungs-Kassen Folgendes:

- Die Geldmittel der Landesschuldentilgungs Kasse sollen vom 1. July 1846 an bis auf Welteres zur Rückzahlung von Landesschuldkapitalien zum vellen Nennwerthe der Obligationen, nach einer durch das Loos zu bestimmenden Reihenfolge, verwendet werden.
- 2. Dasselbe findet hinsichtlich der Eisenbahnschuldentilgungskasse Statt.
- Die bisherige Einlösung von Schuldkapitalien auf Antrag der Giäubiger, nach dem Kurse bis zum vollen Nennwerthe hört dagegen auf.
- 4. Die Rechte der Gläubiger an den aus der Landesschuldentilgungskasse der Eisenbahnkasse dargeliehenen Geldmitteln (Gesetz vom 20. Dezember 1844) werden hierdurch nicht geändert.

Die XI. Ständeversammlung hatte, in ihrer Erwiederung vom 16. April 1850 (Seite 1621), die Benutzung des höchst günstigen Standes der hannoverschen Schuldpapiere zur Beseitigung der 4 % igen auch von den Gläubigern kündbaren, so wie der neueren unkündbaren 4½ und 5 % igen Schuldscheine; anheimgegeben. In Folge dessen hat das Schatzkollegium im Juny 1850 diese mit Litt. H. Q und R bezeichneten Obligationen gekündigt. — Ein Gesetz vom 24. Januar 1851 hat die für das Landesschuldenwesen erlassenen Bestimmungen auf die Schulden der vormaligen Generalkasse ausgedehnt.

Die bei ihrer Errichtung durch Gesetz vom 23. August 1823 mit jährlich 100000 Thlr. Kass.-Mze. dann 111120 Thlr. Konv.-Mze. ausgestattete Tilgungs-Kasse der älteren Landesschulden, hatte damit, so wie mittelst der Zinsen der eingelösten Kapitalien; bis zum 1. Januar 1834 tarifmässig in Konv.-Mze. 1,683212 Thlr. an Landesschuldkapitalien und ausserdem für 33923 Thlr. unverbriefte Forderungen eingelöst. Die Rechnungen der Schulden - Tilgungs - Kassen werden den Landständen vorgelegt und daneben über die Lage des Schulden-

wesens alljährlich ein in den Aktenstücken abgedruckter Bericht erstattet. Aus der am 20. Februar 1851 der XI. Ständeversammlung 2. Diät gemachten Mittheilung ergiebt sich, dass die Landesschulden-Tilgungs-Kasse vom Anfange ihrer Wirksamkeit bis zum 1. Januar 1851 zusammengenommen 6,193070 Thir. Kour.; die Eisenbahnschulden-Tilgungskasse 772347 Thir. Kour. eingelöst hatten.

#### b) Betrag der Schulden zu verschiedenen Zeiten.

Die Staatsschulden des Königreichs Hannover betrugen

| im Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1828 zur Zeit der Einrichtung regelmässiger Schuldentil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| gung (nach Ubbelohde Finanzen S. 858 und 377) Thir. Kour.  1) Aeltere fundirte Schuld auf KonvMze. um-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| gerechnet 16,366968 15,792633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2) Neuere Landesschuld. KonvMze 2,517000 2,586721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ol><li>8) Schulden der königlichen Generalkasse, theils darch</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aktiva gedeckt (mit Einschluss der Manufaktur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| kasse-Kapitalien), theils aus Forderungen der Krone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| bestehend, welche später erlassen wurden —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zusammen 18,379354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1834 July 1., dem Zeitpunkt der Kassenvereinigung war der Schuldbetrag (zufolge des ständischen Aktenstück Nr. 22 vom 6. April 1841) beider Kassen, nach Abzug der durch die Tilgungskasse eingelösten Kapitalien und der durch die Vereinigung erloschenen, so wie nach Zurechnung der spätern Berichtigungen 22,745180 Thir. Kour.  Da nun nach Anlage B zum ständischen Kommissionsberichte vom 15. Juny 1840 der Schuldbestand der vormaligen Königl. Generalkasse am 1. July 1834: 5,230842 Thir. Kour. betrug, so vertheilte sich damals die Schuldenlast wie folgt: |
| 1) General-Steuer-Kasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zusammen 22,745000<br>1841 Januar 1. (Zeitpunkt der Kassentrennung am 1. July<br>1841) nach der Mittheilung vom 6. April 1841:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

14,826000

2.493000 17,319000

1847 Ende des Jahrs nach dem Minist.-Schreiben vom 81. März 1848:

2) Schuld der vormaligen Königl. Generalkasse

1) Gesammtbetrag der Landesschulden .

| <ol> <li>Landeskasse und Eisenbahnkasse, nach Abzug der<br/>Aktiva, der Kapitalien der Tilgungskassen u. s. w.</li> <li>Königliche Kasse (nach dem Ministerial-Schreiben</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23,284000                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| vom 1. Februar 1849)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,892000                       |
| Zusammen 1849 Oktober 1. nach dem Minist-Schr. vom 28. Febr. 1850:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,126000                      |
| 1) Landeskas sae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,230410                      |
| 2) Königliche Kasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,115529                       |
| 3) Eisenbahn-Kasse (nach Absatz der Kapitalien des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
| Tilgungsfonds)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,515930                      |
| Zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29,861869                      |
| l. Die Schuldsumme der vormaligen General-Steuer-Ka<br>in folgende Gattungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | sse zerfiel                    |
| A. Fundirte Schuld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
| a, die ältere fundirte Schuld,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |
| 1) Die K merchan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ir. Kour.                      |
| 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
| 3) 21/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
| 4) ,, 8 ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| 6) , unverzinsliche und illiquide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 296000                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,326900                      |
| b. die neu fundirte Schuld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,320900                      |
| 1) in 5 prozentigen Obligationen Litt. R 1,179740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,320900                      |
| 1) in Engage to Other to the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control | 12,320900                      |
| 1) in 5 prozentigen Obligationen Litt. R 1,179740 2) " 4 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> " , " , " , 216253  Zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,395993                       |
| 1) in 5 prozentigen Obligationen Litt. R 1,179740 2) , 4 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> ,, ,, ,, 2 216253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
| 1) in 5 prozentigen Obligationen Litt. R 1,179740 2) " 4 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> " , " , " , 216253  Zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| 1) in 5 prozentigen Obligationen Litt. R 1,179740 2) " 41/3 " " " " 216258  Zusammen  B. Unfundirte Schuld. a. die kündbare Schuld. 1) die 4 prozentige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| 1) in 5 prozentigen Obligationen Litt, R 1,179740 2) " 41/3 " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| 1) in 5 prozentigen Obligationen Litt, R 1,179740 2) " 4 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> " " " 216253  Zusammen  B. Unfundirte Schuld.  a. die kündbare Schuld.  1) die 4 prozentige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| 1) in 5 prozentigen Obligationen Litt, R 1,179740 2) " 4 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| 1) in 5 prozentigen Obligationen Litt, R 1,179740 2) " 4 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| 1) in 5 prozentigen Obligationen Litt, R 1,179740 2) " 4 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,395998                       |
| 1) in 5 prozentigen Obligationen Litt, R 1,179740 2) " 4 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> " " " 216258  Zusammen  B. Unfundirte Schuld.  a. die kündbare Schuld.  1) die 4 prozentige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,395998                       |
| 1) in 5 prozentigen Obligationen Litt, R 1,179740 2) " 4 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,395998                       |
| 1) in 5 prozentigen Obligationen Litt, R 1,179740 2) " 4 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> " " " 216258  Zusammen  B. Unfundirte Schuld.  a. die kündbare Schuld.  1) die 4 prozentige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,395998                       |
| 1) in 5 prozentigen Obligationen Litt, R 1,179740 2) " 4 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> " " " " 216258  Zusammen  B. Unfundirte Schuld.  a. die kündbare Schuld.  1) die 4 prozentige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,395998<br>1,235292<br>421076 |
| 1) in 5 prozentigen Obligationen Litt, R 1,179740 2) " 4 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> " " " " 216258  Zusammen  B. Unfundirte Schuld.  a. die kündbare Schuld.  1) die 4 prozentige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,395 <b>993</b>               |

| dagegen um die Summe von 1,282052 Thir. sich vermindern, Thir. Kour.                    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| welche unter den Schulden der Eisenbahn-Hauptkasse begriffen sind; wonach übrig bleiben |   |
| fen sind; wonach übrig bleiben                                                          | , |
| 1) an älteren Kapitalien 1.686576                                                       |   |
| 2) an Vorschuss aus den Domanial-Ablö-                                                  |   |
| sungsfonds 175000                                                                       |   |
| 3) an neuen Anleihen                                                                    |   |
| 4) wegen des von Galenschen Kapitals                                                    |   |
| Zusammen 2,115529                                                                       |   |
| (Eine Kapitalforderung von 891359 Thir. der General-                                    |   |
| Steuer-Kasse an die Königl. Kasse, ist durch die Kas-                                   |   |
| senvereinigung erloschen).                                                              |   |
| III. Schulden der Eisenbahn - Hauptkasse:                                               |   |
| A. die verbrieste Schuld:                                                               |   |
| 1) die 5 prozentige, in Obligationen Litt. D. I. 4,606467                               |   |
| 2) , 31/2 prozentige:                                                                   |   |
| a. in Obligationen Litt, A. I 1.590973                                                  |   |
| b. " " Litt. B. I 3,094660                                                              |   |
| 4.685633                                                                                |   |
| Zusammen 9,292100                                                                       | ļ |
| B. die unverbriefte $8^1/_2$ % Schuld:  1) die Darleben aus den Ueberschüßen der        |   |
| General-Steuerkasse                                                                     |   |
| 2) die Darlehen aus der Landesschulden-Tilgungs-                                        |   |
| kasse                                                                                   |   |
| 3) die Darlehen aus der Eisenbahnschulden-Til-                                          |   |
| gungskasse 1,191225                                                                     |   |
| 4) die Darlehen aus den eigenen Mitteln des Ka-                                         |   |
| pitalienfonds 420000                                                                    |   |
| Zusammen 2,419125                                                                       | , |
| IV. Die Schulden, welche auf den Kredit der General-                                    |   |
| Steuerkasse für die Eisenbahnhaupt - Kasse . gemacht                                    |   |
| wurden:                                                                                 |   |
| 1) die 3½ proz. kündbare in Obligationen Litt, O 500000                                 |   |
| 2) die 8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ,, ,, ,, Litt. O 500000                            |   |
| 3) die 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ,, unfundirte in Obliga-                           |   |
| tionen Litt. P                                                                          |   |
| 4) die 3 proz. kündbare in Obligationen Litt C. I 62625                                 |   |
| Zusammen 1,243958                                                                       |   |
| Zusammen 12,955184                                                                      |   |
| und nach Abrechnung der durch die EbSchTilgKasse bebewirkten Kapital-Einlösungen von    |   |
|                                                                                         |   |
| 12,516930                                                                               |   |

Schulden welche zu besondern vorübergehenden Zwecken oder von früher selbstständigen Kassen gemacht sind, z. B. von der Wegbau-Kasse, die übrigens keine finanzielle Bedeutung haben; sind hierin nicht berücksichtigt.

Stellt man nun die zu verschiedenen Zeiten vorhanden gewesene Schuld des Königreichs Hannover, nach dem Vorenthaltenen zusammen, so ergiebt sich Folgendes:

|            | Geldbetrag in<br>Thir.Kour. |   | 1 | Vermehrung<br>oder<br>Verminderung |    | au<br>der l | f den Kop<br>Bevölkerun | f<br>g. |
|------------|-----------------------------|---|---|------------------------------------|----|-------------|-------------------------|---------|
| 1823:      | 18,379354                   |   |   |                                    | ٠. |             | 12,82                   |         |
| 1834:      | 22,745000                   |   | + | 4,365646                           |    | •           | 13,61                   |         |
| 1841:      | 17,319000                   |   | ÷ | 1,060354                           | ٠  |             | 10,02                   |         |
| 1847:      | 25,126000                   |   | + | 6,746646                           |    | •           | 14,29                   |         |
| 1849:      | 29,861869                   |   | + | 11,482515                          |    |             | 16,97                   |         |
| 1850:      | 30,368415                   |   |   | 11,989061                          |    |             | 17,16                   |         |
| Oktober 1. | •                           | • | • | ,                                  |    |             | ,                       |         |

Die Bestandtheile der am 1. Oktober 1850 vorhandenen Schulden waren (Darstellung vom 20. Februar 1851):

15,907369 vormal. Gen.-Str.-K.
2,115529 " Königl. Gen.-K.
12847 " Wegbau-Kasse.
12,332670 — Eisenbahn-Schuld.

Der Zinsenbedarf ist für 1851/2 zu 1,062558 Thlr. berechnet.

Vom 1. Oktober 1850 bis April 1851 mögen: durch die schwebende Schuld (Schreiben vom 15. November 1849), durch den Einnahmemangel des Budgets von 1850/1, durch den Bedarf für die Süd- uud West-Eisenbahn u. s. w., nach Absatz der durch die regelmässige Tilgung beseitigten Summen, etwa 3,500000 Thlr. zum obigen Betrage der Schuld gekommen seyn (neues 4 %)iges Anlehn Litt. E. I. zum Bau der Süd- und West-Eisenbahn, für jetzt 4 Mill. zu 101 mit 1/4 %/O Provision, erst nach acht Jahren von Seiten der Regierung kündbar, von Seiten der Gläubiger gar nicht). — Dadurch würde derselbe auf 33,868000 Thlr. erhöht seyn und dann im Verhältniss zur reinen Jahreseinnahme stehen, wie 4,57 zu 1; auf den Kopf der Bevölkerung aber kommen durchschnittlich 19,24 Thlr.

#### e) Staats-Kredit (Kurs der Staatspapiere).

Zunächst werden die nachverzeichneten Bewegungen des Standes der Staatsschuldpapiere, so weit solche den Berichten der hannoverschen Zeitung zu entnehmen gewesen sind, zu einigen Bemerkungen Veranlassung geben.

| Jahrgang. | Monate.                 | Obli-<br>gatio-<br>nen.<br>5%<br>D. I. | Obligationen.  31/20/0 in Gold. | Obli-<br>gatio-<br>nen.<br>3½0/0<br>in Kur. | Kund-<br>bare<br>Oblig, in<br>Kur, der<br>Königl.<br>General-<br>Kasse<br>4%. | Landes-<br>kredit-<br>kassen-<br>Obliga-<br>tionen<br>31/2 °/o- | Lan-<br>deskre-<br>ditkas-<br>sen-<br>Obliga-<br>tionen,<br>3%. | Obligationen<br>Lit.R. 5 %. |
|-----------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1847      | Mitte May               | 1061/3                                 | 943/4                           | 948/4                                       |                                                                               | 7                                                               |                                                                 |                             |
| 300       | " Juny , .              | 1061/2                                 |                                 | 945/8                                       |                                                                               |                                                                 |                                                                 | 1                           |
|           | " July                  | 107                                    | 951/8                           | 951/4                                       |                                                                               |                                                                 |                                                                 | 1                           |
|           | " November              | 1061/2                                 | 97                              | 97                                          | 1021/4                                                                        | 1                                                               |                                                                 | ı                           |
|           | ,, Dezember.            | 1065/4                                 | 971/4                           | 971/4                                       | 1021/4                                                                        |                                                                 |                                                                 | 1                           |
| 1848      | Anfg. Januar            | 1063/4                                 | 971/4                           | 971/4                                       | 1021/4                                                                        |                                                                 |                                                                 | 1                           |
|           | Mitte desgl             | 1063/4                                 | 971/4                           | 9714                                        | 1021/2                                                                        |                                                                 |                                                                 |                             |
|           | Anfg. Februar .         | 107                                    | 971/2                           | 971/2                                       | 1025/4                                                                        |                                                                 |                                                                 |                             |
|           | Mitte desgl             | 107                                    | 971/2                           | 971/2                                       | 1021/3                                                                        |                                                                 |                                                                 |                             |
|           | Anfg. März              | 100                                    | 31/2                            | 34-12                                       |                                                                               |                                                                 |                                                                 | 1                           |
|           | Mitte desgl Anfg. April | 1                                      |                                 | (E)                                         | 3                                                                             |                                                                 |                                                                 |                             |
|           | Mitte desgl             | 87                                     |                                 | 122                                         | -                                                                             |                                                                 |                                                                 | l                           |
|           | Anfg. May               | 94                                     |                                 |                                             |                                                                               |                                                                 |                                                                 |                             |
|           | Mitte desgl             | 93                                     |                                 |                                             |                                                                               |                                                                 |                                                                 | ı                           |
|           | Anfg. Juny              | 95                                     |                                 |                                             |                                                                               |                                                                 |                                                                 | 1                           |
|           | Mitte desgl             | 95                                     |                                 |                                             |                                                                               |                                                                 |                                                                 | 1                           |
|           | " July                  | 100                                    | -                               |                                             | _                                                                             |                                                                 |                                                                 |                             |
|           | , August                | 101                                    | -                               | -                                           | -                                                                             | 4 0                                                             |                                                                 |                             |
|           | " September             | 101                                    |                                 |                                             |                                                                               |                                                                 |                                                                 |                             |
|           | " Oktober .             | 101                                    | 89 - 90                         | 89-90                                       | -                                                                             |                                                                 |                                                                 | 1                           |
|           | " November.             | 102                                    | 89-90                           | 89 - 90                                     | -                                                                             |                                                                 |                                                                 |                             |
| 24.2      | " Dezember .            | 1033/4                                 | 91                              | 91                                          | = .                                                                           | 1001/4                                                          |                                                                 |                             |
| 1849      | , Januar.               | 1041/4                                 | 931/2                           | 931/2                                       | 1001/2                                                                        | 1003/4                                                          |                                                                 |                             |
|           | " Februar .             | 10414                                  | 94                              | 94                                          | 1011/2                                                                        |                                                                 |                                                                 |                             |
|           | " Marz                  | 1041/4                                 | 941/4                           | 941/4                                       | 1011/2                                                                        |                                                                 |                                                                 |                             |
|           | ,, April                | 104                                    | 94                              | 94                                          | 1011/2                                                                        |                                                                 |                                                                 |                             |
|           | " May                   | 1041/2                                 | 941/4 941/2                     | 941/4                                       | 1011/2                                                                        | ****                                                            | 16                                                              |                             |
|           | " Juny                  | 1051/4                                 | 951/4                           | 941 2 951 4                                 |                                                                               | 1011/6                                                          |                                                                 |                             |
|           | Amment                  | 106                                    | 961/4                           | 961/4                                       | 102                                                                           | 1011/4                                                          |                                                                 |                             |
|           | O and am bear           | 1061/2                                 | 968/4                           | 963/4                                       | 102                                                                           | 1011/4                                                          | 100                                                             |                             |
|           | , Oktober               | 1065/6                                 | 973/4                           | 975/4                                       | 102                                                                           | 101-14                                                          | 100                                                             |                             |
|           | " November              | 11061                                  | 975 6                           | 975 6                                       | 102                                                                           | 1011/2                                                          |                                                                 |                             |
|           | , Dezember              | 1061/2                                 | 99                              | 99                                          | 102                                                                           | 101 /2                                                          | 1                                                               |                             |
| 1850      | " Januar                | 107                                    | 99                              | 99                                          | 1021/4                                                                        | 100                                                             |                                                                 |                             |
|           | " Februar .             | 1071/4                                 | 99                              | 99                                          | 1021/4                                                                        |                                                                 |                                                                 |                             |
|           | " März                  | 107                                    | 99                              | 99                                          | 1021/4                                                                        |                                                                 |                                                                 |                             |
|           | " April                 | 107                                    | 983/4                           | 983/4                                       | 102                                                                           |                                                                 | 0.5                                                             |                             |
|           | ,, May                  | 1061/2                                 | 981/                            | 981/.                                       | 1021/4                                                                        | 102                                                             | 100                                                             | 1001/2                      |
|           | " Juny                  | 11061/4                                | 981/4                           | 981/4                                       | 1021/4                                                                        | 102                                                             | 100                                                             | 1001/                       |
|           | " July                  | 1061/2                                 | 981/                            | 981/2                                       | -                                                                             | 1015/6                                                          | 100                                                             | 1001/9                      |
|           | , August                | 1061/2                                 | 981/4                           | 981/2                                       | -                                                                             | 1015/                                                           | 100                                                             | 1001/2                      |
|           | " September             | 1061/2                                 | 981/4                           | 99                                          | -                                                                             | 1012/4                                                          | 100                                                             | -                           |
|           | " Oktober .             | 1061/2                                 | 981/4                           | 99                                          | -                                                                             | 1012/3                                                          |                                                                 | -                           |
|           | ,, November.            | 1051/2                                 | 973                             | 981/2                                       | 10.11                                                                         | 101                                                             | 100                                                             | -                           |
| 1001      | " Dezember .            | 1051/12                                | 971/2                           | 987/12                                      | 1011/8                                                                        | 101                                                             | 1                                                               | -                           |
| 1851      | ,, Januar               | 1051/2                                 | 973/4                           | 99                                          | -                                                                             | 1011/2                                                          | 100                                                             | -                           |
|           | " Februar .             | 1051/2                                 | 975                             | 99                                          | _                                                                             | 1011/2                                                          | 100                                                             | -                           |
|           | , Marz                  | 1051/2                                 | 973                             | 99                                          | . —                                                                           | 1011/2                                                          | 100                                                             | -                           |

Die Märzereignisse des Jahrs 1848 haben auf den Stand auch der hannoverschen Staatsschuld-Papiere den Einfluss geäussert, dass sie augenblicklich sehr bedeutend fielen. es giebt keinen andern Staat in Deutschland, dessen Schuldbriefe so rasch wieder sich hoben und dessen Papiere jetzt höher oder eben so hoch stehen, als vor den Märzereignissen. Dies ist mit Hannover der Fall und hat seine Ursachen in dem Vertrauen, welches dessen Schuldpapiere an den Börsen. besonders aber im Lande selbst, finden. Dieses Vertrauen entspringt namentlich aus der (im Verhältniss zu den Kräften und Mitteln, so wie zu andern Staaten) geringen Verschuldung; aus der zinstragenden Verwendung fast aller neusten Anleihen; aus dem systematischen Fernhalten von allem unverzinslichem Papiergelde (nur 200000 Thlr. auf den Kredit der Stadt Hannover); aus der Offenheit und gesetzlichen Regelmässigkeit, womit von jeher die Staatsschuld behandelt ist; aus der verhältnissmässig bedeutenden Tilgung. Der augenblickliche Stand (Ende März 1851) der 5 % Schuld ist 1051/2, der 31/2 %: 1011/2; während beispielsweise die 5 % und beziehungsweise 31/2 % tragenden Staatspapiere Oesterreichs zu 96 und -; Preussens zu 104% und 85; Bayerns zu 1021/2 und 891/2; Württembergs zu - und 861/2; K. Sachsen zu 100 und - stehen.

Wenn aber auch die Vergangenheit und Gegenwart Hannovers Staatshaushalt in einem verhältnissmässig günstigen Lichte erscheinen lassen, so ist doch gewiss, dass ein Ausgabe-Ueberschuss vorhanden ist, der dauernd werden muss, wenn nicht Ersparungen eintreten, oder — neue Steuern aufgelegt werden. Schon jetzt ist das Gleichgewicht der regelmässigen Einnahmen und Ausgaben der neuen General-Landeskasse gestört und zwar, wie aus der vorangegangenen Darstellung erhellt, theils abermals durch die Wiedervereinigung mit der Königlichen Kasse, welche wie im Jahre 1834 ein thatsächliches Defizit mitgebracht hat; theils durch die Einnahme-Ausfalle und Ausgabe-Vermehrungen seit 1848. Dazu kommt aber der (noch eine Reihe von Jahren zu erwartende) Zuschuss zu den Zinsen der Süd- und West-Eisenbahn-Anleihen, welchen die Regierung sogar auf 400000 Thlr.

jährlich anschlägt. Dazu kommen die neuen (aber im wahren Interesse der Bewohner gemachten) Ausgaben für Rechtspflege und Verwaltung, so wie die Aussicht, dass die Einnahmen von den Zöllen, Salinen, Stempel, Sporteln u. s. w. in ihrem bisherigen Ertrage auf die Dauer schwerlich zu erhalten seyn werden (Aktenstücke des XI. Ldtgs. 1850. S. 1555).

Eins der wesentlichsten Uebel, "die Kassentrennung", ist wieder beseitigt und damit zugleich das Geheimniss und die Willhür. Störende Eingriffe, wie in den Jahren 1837 bis 1847, scheinen nicht mehr zu besorgen und so wird man mit gleichem Rechte und mit besserm Erfolge das Mittel anwenden können, wodurch im Jahre 1832 das Gleichgewicht des Staatshaushalts wieder hergestellt werden sollte. Ersparung einer bedeutenden Summe, damals von einem unvergesslichen Könige aus eigener Bewegung angeordnet, wird jetzt, wenn von den Ständen beantragt, von der Regierung nicht zurückgewiesen werden können. Hören wir zum Schluss, was Ubbelohde (a. a. O. S. 407), gewiss ein gewiegter Finanzmann und noch dazu alten Schlages, in Beziehung auf die Nothwendigkeit von Verbesserungen im Staatshaushalte und die dabei anzuwendenden Grundsätze sagt:

"In dem Haushalte des Privatmannes muss die Ausgabe sich nach "der Einnahme richten, bei dem öffentlichen Haushalte aber kann "diese Regel eben so wenig unbedingt angewandt werden, als sich "das entgegengesetzte System vollkommen durchführen lässt, dass "nämlich zunächst die Ausgaben bestimmt und danach die Einnahmen "geordnet werden. Können die Einrichtungen des Staats wegen Man-"gels an finanziellen Mitteln ihre Zwecke nicht erfüllen, so ist al-"lerdings der Aufwand, welcher für sie gemacht wird, schlecht an-"gelegt, die Mittel müssen vermehrt werden, bis sie genügen. Allein "bei den Einnahmen der Königlichen Generalkasse hat dies offenbar "sehr enge Grenzen, und auch für die Landeskasse giebt es deren, "da eine unbedingte Erhöhung der Steuern unmöglich ist. Daher ist "auf jeden Fall sorgfältig zu prüfen, weicher Aufwand nothwendig wist, und welcher minder erforderlich oder allenfalls entbehrlich er-"scheint, und gerade da liegt die grosse, nie zu übersehende Schwie-"rigkeit. Wer von der Wichtigkeit irgend einer Einrichtung innig "durchdrungen ist, wer durch sie Mängel abhelfen will, die gerade "er recht lebhaft empfindet, der wird auch die Kosten nicht scheuen, "die sie erfordert, wer den Auftrag hat, eine solche Einrichtung zu "treffen und durchzuführen, der muss dahin streben, ihr eine gewisse

"Vollkommenheit zu verschaffen. Aber wird derjenige, der die Vor-"theile des Instituts weniger empfindet oder weniger benutzen kann. "den dafür gemachten Aufwand richtig beurtheilen, oder wird man "sich nicht durch die Länge der Zeit, die den früheren mangelhaften "Zustand in dem Gedächtnisse tilgt, verleiten lassen, nur die für das "Institut gebrachten und ferner nothwendigen Opfer zu erblicken, seine . "Wichtigkeit aber nicht genügend anzuerkennen? Wird auch nur mirgend Jemand im Stande seyn, alle Zweige des öffentlichen-Dien-"stes mit gleicher Sachkenntniss und gleicher Gerechtigkeit zu beur-"theilen? Daher ist es immer äusserst schwierig, zu bestimmen, "welcher Aufwand nothwendig ist, und weit schwieriger noch, einen "einmal eingerichteten, auf die Befriedigung gewisser Bedürfnisse be-"rechneten Haushalt zweckmässig zu beschränken; und deshalb wird, "so wesentlich nöthig es auch bleibt, nicht genügende Mittel su ver-"mehren, dennoch immer auf die vorhandenen Einnahmen so viel wie "möglich Rücksicht zu nehmen seyn, zumal da es weit leichter ist, "diese zu konserviren als neue zu erwerben. - Wie hiernach kei-"ner von beiden Wegen ausschliesslich zu erwählen ist, so hat die "Finanzverwaltung bisher auch auf eine zweckmässige Vermehrung "der Einnahmen und zugleich auf die Beschränkung der Ausgaben "Rücksicht genommen."

# 8. Staatshanshalt- und Abgabenwesen

des

# Herzogthums Braunschweig.

# A. Im Allgemeinen.

Das Land Braunschweig, in mehreren Theilen zwischen grösseren Staaten hingestreut, hat deren Geschicke theilen müssen; aber auch der kriegerische Sinn seines Fürstengeschlechts hat grossen Einfluss auf die Wechselfälle seines Schicksals gehabt. Von den Männern aus dem Hause der Welfen, welche unter dem Braunschweiger Dome ruhen, sind nur Wenige, die nicht in offener Schlacht vor dem Feinde fielen und Keiner trug eine Wunde auf dem Rücken.

Karl Wilhelm Ferdinand, der den Verlust der Schlacht bei Jena nicht überlebte, hatte seit seinem Regierungsantritt im Jahre 1780, durch strenge Sparsamkeit, durch kräftiges Auftreten gegen die Anmassung und die Ausnahmeansprüche der alten Feudalstände und durch gute Einrichtungen im Geiste des Fortschritts jener Zeit die nachtheiligen Folgen der Regierungsweise seines Vaters, des Herzogs Karl (1735 bis 1780), wieder gut gemacht. Der neue Herzog Friedrich Wilhelm konnte nur kurze Zeit in seinem Lande sich halten; der feindlichen Uebermacht weichend, aber kämpfend und an

der Spitze seines getreuen Heerhaufens, verliess er den deutschen Boden, um die Eroberer seiner Heimath auf einem andern Felde aufzusuchen. Das Königreich Westphalen zerfiel und durch eine Proklamation vom 26. Dezember 1813 nahm Friedrich Wilhelm wieder Besitz vom Herzogthum. Allein die Zeit erheischte ein neues Opfer von dem hart geprüften Lande und sein Herzog starb im letzten Kampfe gegen den wiedergekehrten Protektor des Rheinbundes, an der Spitze der Söhne seines Landes am 16. Juny 1815. Bemerkenswerth ist, dass Braunschweig, dessen Fürst und Volk mehr gelitten und grössere Opfer für die Befreiung des deutschen Vaterlandes gebracht hatten, als fast alle Genossen; — bei der Vertheilung der Kriegsbeute an Land fast leer ausgingen.

Die vormundschaftliche Regierung Georg des IV. von England (Patent vom 18. July 1815) währte bis zum 31. Oktober 1823 (Patent vom 16. Oktober 1823), und wenn man auch den Ministern des Vormundes hinsichtlich des Systems der Verwaltung einzelne gerechte Vorwürfe machen kann, so verdankt doch das Land der vormundschaftlichen Regierung manches gute Gesetz, manche wohlthätige Einrichtung und vor Allem Ordnung im Staatshaushalt. Hinreichendes Zeugniss dafür allein schon bietet der Inhalt des Landtags-Abschieds vom 11. July 1823 dar. Auch die aus der Vereinbarung mit den Landständen hervorgegangene Landschafts-Ordnung vom 25. April 1820 soll zu den guten Gesetzen gezählt werden, da sie ein bedeutender Schritt zum Besseren war.

Mit dem Regierungsantritt des Herzogs Karl (Patent vom 30. Oktober 1823) begann eine neue Prüfungszeit für das Land. Nicht allein mit dem früheren Vormunde führte der Herzog einen ärgerlichen Streit, über angeblich widerrechtliche Ausdehnung der Vormundschaft, über ständische Einrichtungen u. s. w., sondern aus gänzlicher Nichtachtung der Staats – und Rechts – Verfassung gingen die traurigsten Zerwürfnisse auch mit den Landständen hervor. Zu vergleichen von den zahllosen Aktenstücken über jene Streitigkeiten beispielsweise das herzogliche Patent vom 10. May 1827, worin erklärt wird, dass alle zwischen dem 30. Oktober 1822 und

1823 erlassenen Verordnungen nicht anerkannt würden; auch das Bundestags-Protokoll vom 4. November 1830: "dass, nach "Art. 54 und 56 der Wiener Schlussakte, die in anerkannter "Wirksamkeit bestehende erneuerte Landschafts-Ordnung vom "Jahre 1820 vom Herzoge nicht auf anderm, als auf verfas"sungsmässigem Wege abgeändert werden könne."

Die Regierung dieses Fürsten hat viel dazu beigetragen, die Achtung zu schwächen, welche der Deutsche seinen Fürstengeschlechtern widmet, und leider hat in andern Staaten das schlimme Beispiel reichliche Nachahmung gefunden. Herzog Wilhelm, der Bruder des am 7. September 1830 aus seiner Residenz entflohenen Herzogs Karl, übernahm, auf den dringenden Wunsch des Landes und auf Einladung des Bundestags, die Zügel der Regierung (z. v. die Patente vom 28. September, 26. November, 7. Dezember 1830 und 20. April 1831). Zur Sicherung der Ruhe wurde das Hausgesetz über die Vermählungen unter dem 19. Oktober 1831 erlassen und mittelst agnatischen Erlasses vom 14. März 1833 über das Vermögen des Herzogs Karl eine Kuratel angeordnet. abermals durch Vereinbarung entstandene neue Landschafts-Ordnung vom 12. Oktober 1832 ist ein ferneres Band zwischen dem Herzog und dem Lande geworden, welches einzelne Streitigkeiten über gegenseitige Rechte in der Folgezeit bis 1848 zu lockern nicht vermocht haben. Verfassungs - Gesetze aus neuster Zeit sind: vom 5. April 1848 über die Oeffentlichkeit der ständischen Verhandlungen; vom 20. April 1848. die Aufhebung des §. 114 des Landesgrundgesetzes betreffend; vom 11. September 1848 über die Zusammensetzung der Landtags - Abgeordneten und des Ausschusses; das provisorische Wahlgesetz von demselben Tage; vom 12. Oktober 1848 wegen Veröffentlichung der Reichsgesetze; vom 14. Januar 1849 zur Ausführung der Grundrechte des deutschen Volks; vom 4. May 1849 über das Verhältniss der Reichsgesetzgebung zur Landesgesetzgebung; vom 19. März 1850, zur Abänderung einiger die Rechtspslege hetreffenden Bestimmungen des Landesgrundgesetzes. Die landständische Geschäfts-Ordnung vom 12. Oktober 1832 hat unter dem 5. July 1834 und im April 1849 Ergänzungen erfahren (z. v. den neuen Entwurf vom

15. April 1849). Eine Uebersicht der landständischen Versammlungen dürfte Interesse haben.

#### Eröffnung:

1819 Oktober 12., zur Berathung über die Landschafts-Ordnung.

1820 November 22., Landtags-Abschied vom 11. July 1823.

1831 September 30., Landtags-Abschied vom 12. Oktober 1832.

1833 Juny 28., (l. ordentl. Ldtg.) vertagt 31. July.

1833 November 1., vertagt 28. November.

1834 August, vertagt 25. August.

1834 Novomber 3., vertagt 22. Dezember 1834 und 11. März 1835.

1835 April 6., Landtags-Abschied vom 25. May 1835.

1836 November 25. (II. ordentl. Ldtg.) vertagt 7. Dezember.

1837 Januar 9., vertagt 23. März.

1837 Juny 23., Landtags-Abschied vom 2. August 1837.

1837 November 20., (ausserordentl. Ldtg.) vertagt 19. Dezember. Land-tags-Abschied vom 8. März 1838.

1839 May 13., (ausserord. Ldtg.) Landtags-Abschied vom 5. August 1839.

1839 Dezemker 9., (III. ordenti, Ldtg.) vertagt 17. Dezember.

1840 März 2., vertagt 13. May 1840.

1841 Januar 4., vertagt 16. Januar.

1841 April 15., vertagt 11. May.

1841 November 1., mit Unterbrechungen bis 22. Dezember.

1842 Januar 13, bis 16. Febr. 1842, Landtags-Abschied vom 18, August 1842,

1842 November 29., (IV. ordentl. Ldtg.) vertagt am 9. Dezember.

1848 Februar 2., Wiederversammlung. Vertagung 25. März.

1843 Oktober 16., mit Unterbrechung bis 7. Dezember.

1844 November 18., bis 17. Dezember.

1845 Januar 6. bis 1. Februar. Landtags-Abschied vom 6. May 1845.

1845 November 17. (V. ordentl. Ldtg.) vertagt 22. November.

1846 Februar 16., bis 8. April 1846. Landtags-Abschied vom 4. Juny 1847.

1848 März 31., (ausserordenti, Ldtg.) vertagt 29. April 1848.

1848 July 29., (ausserordenti, Ldtg.) geschlossen 3. Sept. 1848. Land-tags-Abschied vom 27. November 1848.

1848 Dezember 18., (ausserordentl. Ldtg.) vertagt 23. Dezember.

1849 April 17. (desgl.) vertagt am 11. August 1849.

1849 November 9., vertagt 22. Dezember 1849.

1850 Januar 14., vertagt 16. März 1850.

1850 Dezember 1., vertagt am 20. Dezember bis zum 18. April 1851.

Die Formen der Braunschweigschen Landtags-Verhandlungen haben einige wesentliche Vorzüge. Dahin sind zu rechnen: die Landtags-Abschiede und die Vertagungsberichte der Ausschüsse, in welchen ein vortreffliches Material zur Geschichte der Gesetzgebung und Verwaltung liegt; ferner die Vertagung der Versammlungen während der Dauer kommissarischer Arbeiten; auch die höchst zweckmässige Art der Veröffentlichung der Aktenstücke und Verhandlungen. — Die Abgeordneten-Versammlung hat unter dem 17. Dezember 1850 beantragt, der nächsten Diät den verheissenen Entwurf eines, die zeitgemässen Aenderungen der Landes-Verfassung betreffenden Gesetzes, zur Berathung vorzulegen.

Hinsichtlich der Verwaltungs-Einrichtungen ist Folgendes zu bemerken. An die Stelle des am 1. März 1814 errichteten Geheimen-Rathskollegiums, trat durch Verordnung vom 31. May 1827 ein Staats-Ministerium. Im Jahre 1832 erschien unter dem 12. Oktober ein Gesetz über den Zivilstaatsdienst und durch fernere Gesetze von demselben Tage wurde der Geschäftskreis und das Verfahren der Ministerial-Kommission neu geordnet, auch eine Landes-Direktion eingesetzt, welche die mit dem 1. Januar 1833 aufhörenden Kammer und Oberhauptmannschaften ersetzte und aus 6 Kreisdirektionen gebildet wurde. Die technische Leitung des gesammten öffentlichen Bauwesens erhielt durch Gesetz vom 15. Oktober 1832 eine Baudirektion. Dieses Verwaltungs-System bestand im Wesentlichen bis zu den Gesetzen vom 19. März 1850, über die Neugestaltung der Landes-Verwaltungs-Behörden, über die Normal-Etat des Personals und der Gehalte nnd über die Polizei - Verwaltung der Stadt Braunschweig. Gleichzeitig erschien ein Gesetz über die Taggelder der Verwaltungsbeamten (16. Februar 1850). Ueber Ruhegehalte und Versorgung der Nachgebliebenen der Zivil-Staatsdiener sind Bestimmungen unter dem 26. July 1822, 19. Dezember 1824, 18. July 1837 und 31. August 1849 ergangen.

Die Gesetzgebung wie die Verwaltung sind in den letzten Jahren ausserordentlich thätig gewesen und die Regierung scheint eine Ehre darin zu setzen vollständig durchzuführen was dem Lande im März 1848 zugesichert worden ist.

Die Quellen zur Darstellung der Verhältnisse des Herzogthum Braunschweig sind keinesweges zahlreich und es fehlt namentlich gänzlich an amtlichen Mittheilungen, da man auf die Statistik wenig Werth gelegt zu haben scheint. Glücklicherweise bieten die Stände-Verhandlungen und

die Gesetze einigen Ersatz dafür und zur Kenntniss der letzteren ist das Repertorium von Bege zu empfehlen, wovon bis einschliesslich 1848 in Wolfenbüttel 6 Bande erschienen sind. Für die frühere Zeit ist Hassel und Bege geogr. statist. Beschreibung u. s. w. 1803 zu empfehlen. Ein kleines geografisches Handbuch des Herzogthums gab Schickedanz 1818 in Hildesheim heraus; im Jahre 1826 folgte die erste Auflage von Venturini's Beschreibung des Herzogthums, Helmstedt, dessen dritte Auslage daselbst 1847 erschienen ist (leistet Alles was mit den vorhandenen Hülfsmitteln möglich): Ludewig gab 1835 in Braunschweig eine Vaterlandskunde für Schule und Haus; ein seit der Fremdherrschaft erscheinendes Braunschweigsches Adressbuch enthält manche nützliche Nachricht über Verwaltungs - Einrichtungen. Einzelne Beiträge zur Landes - und Staatskunde liefern: die Monatschrift Brunonia 1838 bis 1840; von Bülow, Mittheilungen zur Krläuterung der Braunschw. Geschichte und Gesetzgebung, Braunschw, 1839; von Strombeck, Staatswissenschastliche Mittheilungen, Braunschw. 1831; die Braunschweigschen Anzeigen mit dem Magazin, (welches viele sehr nützliche Mittheilungen enthält), ferner die Schriften über das Versassungsrecht, z. B. von Grone, Bode, Bülon, Dobbeler, Steinackers Privatrecht des Herzogthums Braunschweig, Wolfenbüttel 1843; Alphabetisches Verzeichniss der Städte, Flecken, Dörfer u. s. w., Braunschweig 1825 wovon eine neue Austage jetzt nach Beendigung der Staatseinrichtungen sehr wünschenswerth ist. -

Der Flächengehalt des Herzogthums wird, nach einer um die Mitte des 18. Jahrhunderts vorgenommenen Vermessung, zu 71  $\square$ M. oder 1,581000 Braunschw. Morgen angegeben, während Bege nach Spezialkarten nur 69  $\square$ M. berechnet. Von jener Fläche, welche 0,62% der Gesammtgrösse Deutschlands betragen würde, kamen damals in Morgen von 120  $\square$ R. (99 Braunschw. Feldmorgen = 97 preuss. Mrgn.) auf:

| 2011 C               |          | 5        |  |
|----------------------|----------|----------|--|
| •                    | Morgen.  | PrztAnth |  |
| Ackerland            | 518360   | 32,66    |  |
| Gärten               | 29800    | 1,88     |  |
| Wiesen               | 71756    | 4,52     |  |
| Weiden und Aenger.   | 362244   | 22,82    |  |
| Teiche               | 3940     | 0,25     |  |
| Holzungen            | 505100   | 31,82    |  |
| Städte, Dörfer, Wege | 96100    | 6,05     |  |
|                      | 1.587300 | 100.—    |  |

Weshalb diese aus Venturini genommenen Zahlen bei der Aufzählung mit der oben gleichfalls von ihm angegebenen Summe nicht stimmen, war nicht zu ermitteln. In Folge der fortschreitenden Bodenkultur haben obige Angaben und also auch die Verhältnisszahlen sich begreißlich sehr geändert. von Lengerke (in seiner landwirthschaftlichen Statistik der deutschen Bundesstaaten, 1840 I. 394 und 400) hat zum Theil andere Zahlen, deren Richtigkeit man vermuthen sollte, weil das Bach in Braunschweig erschienen ist. Er giebt die Gesammtheit der ertragsfähigen Oberfläche zu 1,429000 Morgen an, wovon 600000 auf Ackerland, 74750 auf Wiesen und Weiden, 362244 auf Triften, 29781 auf Gärten, 3941 auf Teiche und 360000 auf Waldung kommen sollen. Als Ergebniss einer im Jahre 1827 vorgenommenen Vermessung, verzeichnet von Lengerke für sämmtliche Forstgründe 357709 Waldmorgen von 160 R.; Venturini a. a. O. Seite 119: 366439 Waldmorgen; im Addresshandbuch für 1843 sind 361578 angegeben, was 482104 Feldmorgen entspricht. Aus einem Berichte der Herzoglichen Kammerdirektion der Forsten und Jagden an das Herzogl. Staatsministerium vom 7. July 1834 beträgt die Gesammtfläche des zur Holzerzeugung verwendbaren Bodens der Gemeinde-, Interessenten-, Pfarr- und Kirchen- u. s. w. Waldungen 76722 Waldmorgen und hiervon gehören zur ersten Klasse, welche auf 1 Waldmorgen muthmasslich mehr als 1 Malter Holz jährlich erzeugen kann, 21956 Waldmorgen; zur zweiten Klasse, in welcher auf 1 Waldmorgen jährlich 1/2 bis 1 Malter Holz wachsen kann, 42827 Waldmorgen; zur dritten Klasse aber, welche einen geringern Holzertrag verspricht, 11939 Waldmorgen. Ueber Vertheilung und Zerstücklung finde ich nur in den ständischen Aktenstücken vom Jahre 1848 eine Nachricht üher die von den 18405 Häuslingen (Familien) angebauten 22596 Morgen Ackerländerei, wonach in Benutzung hatten (bis zu den letzten Klassen ohne Zweisel Spatenbearbeitung):

| nov | 1 bis |    | 9         | □ R. | 287  |  |
|-----|-------|----|-----------|------|------|--|
| 77  | 10    | ກ  | 19        | 77   | 844  |  |
| 77  | 20    | n  | 29        | 27   | 775  |  |
| 10  | 30    | n  | 39        | 70   | 1214 |  |
| ກ້  | 40    | 70 | 49        | n    | 899  |  |
| 10  | 50    | 27 | <b>59</b> | n    | 704  |  |
| 20  | 60    | n  | 69        | n    | 1600 |  |

| von  | 70    | bis  | 79   | □ R.    | 704   |
|------|-------|------|------|---------|-------|
| n    | 80    | n    | 89   | 77      | 598   |
| 77   | 90    | n    | 99   | 77      | 833   |
| 29   | 100   | 77   | 109  | n       | 477   |
| n    | 110   | n    | 119  | 20      | 353   |
| 77   | 1     | n    | 2    | Mgn.    | 4061  |
| n    | 2     | 77   | 3    | n       | 1687  |
| 17   | 3     | n    | 4    | n       | 701   |
| 77   | 4     | n    | 5    | 77      | 361   |
| 10   | 5     | une  | d me | ehr -   | 526   |
| r ke | in Ac | kerl | and  | bebaute | n 881 |

In einem ständischen Kommissionsberichte ferner vom 16. Dezember 1850, die Ackerbauschule in Schöppenstedt betreffend, ist die Zahl der Acker-Halbspänner und grösseren Kothhöfe (mit mehr als 40 Morgen Grundbesitz) zu ungefähr 3000 angegeben, welche mindestens 250000 Morgen Landes besitzen sollen; die Zahl der Kothstellen unter 40 Morgen zu 8000.

In Beziehung auf den Ertrag sind die öffentlichen Nachrichten eben so dürstig, denn Venturini erwähnt nur gelegentlich, dass durch eine 15fältige Vermehrung der Kartoffeleinsaat in guten Jahren gegen 80000 Wispel (= 1,813440 preuss. Schffl.) gewonnen würden, was auf den Kopf der Bevölkerung etwa 6,70 preuss. Schffl. giebt. Ferner soll der Ertrag des Rockens vom 5. bis 10. Korn, des Weizens vom 6. bis 10., der Gerste vom 6. bis 12., des Hafers vom 10. bis 15. Korn der Einsaat steigen.

Die regelmässigen Zählungen der Bevölkerung begannen mit dem Jahre 1760, wo 158980 Bewohner gefunden wurden. Die am 1. Januar 1813 im Königreiche Westphalen vorgenommene Zählung ergab für den Braunschweigschen Theil 209527, wovon 101598 oder 48,49 % männlichen und 107929 oder 51,51 % weibl. Geschlechts waren; 62661 oder 29,90 % in den Städten, 146866 oder 70,10 % in Flecken und auf dem Lande wohnten; es gab damals 36719 stehende Ehen und 44595 Haushaltungen, also kamen auf jede der Letzteren im Durchschnitt 4,70 Köpfe. Ende 1830 wurden 245798 gezählt, 1833: 248284, 1836: 255295, 1839: 259615, 1843: 268229, 1849: etwa 270500.

Die letztere Summe vertheilt sich nach Geschlecht und Altersklassen wie folgt:

|          | Kinder   |          | Personer | 2        |           |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
|          | unter 14 | Przt     | über 14  | Przt.    | Zusammen. | Przt     |
|          | Jahr.    | Antheil. | Jahr.    | Antheil. |           | Antheil. |
| männlich | 38294    | 14,90    | 88034    | 34,28    | 126328    | 49,18    |
| weiblich | 37854    | 14,74    | 92666    | 36,08    | 130520    | 50,82    |
|          | 76148    | 29,64    | 180700   | 70,36    | 256848    | 100, —   |

Dazu die Bewohner der, laut den Verträgen vom 16. Oktober 1845 und 17. Juny 1848, dem Steuerverein angeschlossenen Landestheile mit 13295 Köpfen ergiebt 270143 in 60615 Familien von durchschnittlich 4,46 Köpfen.

Braunschweigs Antheil an der Gesammtbevölkerung Deutschlands ist 0,66 % und auf 1 ☐ M. wohnen durchschnittlich 3862 Bewohner, welches dem Lande die 20. Stelle der Volksdichtigkeit anweist. Die Bevölkerungszunahme ist bis 1846 im mittleren Durchschnitt 0,88 % gewesen und für einzelne Landestheile war der höchste Zuwachs 94 %, der Geringste 0,56 %.

Amtliche Thierzählungen sind aus neuster Zeit mir nicht bekannt; Venturini rechnet (S. 66):

| Thierar     | !. |   |         | auf 1 □ M.<br>im<br>Durchschnitt. | zur<br>Bevölkerung<br>wie 1 zu |
|-------------|----|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Pferde .    |    | • | 45000   | 652                               | 6,01                           |
| (1847:      |    | • | 54216)  | (785)                             |                                |
| Rindvieh    |    |   | 75000   | 1087                              | 3,60                           |
| (1827 :     |    |   | 86400)  | (1252)                            |                                |
| Schafe .    |    |   | 420000  | 6087                              | 0,64                           |
| (1813:      |    |   | 258965) | (3753)                            |                                |
| Schweine    | •  |   | 45000   | 652                               | 6,01                           |
| Bienenstöck | e  |   | 8000    | 116                               | - 33,81.                       |
|             |    |   |         |                                   |                                |

In 12 Städten, 16 Flecken und 440 Dörfern und Weilern, nebst etwa 150 einzelnen Gehöften, befinden sich an 30450 Feuerstellen; also kommen von Letzteren auf jede [] M. 441 und auf jede Feuerstelle fallen im Durchschnitt fast 2 Familien und fast 9 Köpfe.

Aus der Geschichte des Staatshaushalts und Abgabenwesens sind folgende allgemeine Umrisse zu geben, vor 1814 nach

Venturini, später nach den Gesetzsammlungen. In den letzten Regierungsjahren des Herzogs Karl Wilhelm Ferdinand befanden die Finanzen des Herzogthums sich in glänzendem Zustande. Die aus dem siebenjährigen Kriege herstammenden oder durch den übermässigen Aufwand des Herzogs Karl veranlassten Landesschulden waren nicht mehr bedeutend. waren grossentheils von den Geldern getilgt, welche der Herzog für die, im Einverständniss mit den Landständen, an fremde Staaten verliehenen, durch freie Werbung zusammen gebrachten Soldaten, eingenommen hatte, und dadurch waren die Früchte dieses Handels mindestens zum Nutzen des Landes verwendet. Im Anfange des neunzehnten Jahrhunderts war das Vertrauen zu der braunschweigischen Finanz-Verwaltung so fest begründet, dass deren Papiere mit Aufgeld gesucht wurden. Zu jener Zeit berechnete man die Einkunfte des Herzogthums auf 851549 Thlr., wozu beitrugen:

|                               | PrztAntheil.      |
|-------------------------------|-------------------|
| Domänen                       | 306219 35,96      |
| Klostergüter                  | 57228 6,72        |
| Forsten                       | <b>33404 3,92</b> |
| Bergwerke und Salinen         | 13305 1,57        |
| Posten                        | 30000 3,52        |
| direkten Steuern              | 201067 23,61      |
| indirekten Steuern            | 175487 20,61      |
| verschiedene kleinere Gefälle | 34839 4,09        |

Die Ausgabe betrug nur 741223 Thlr. und dieser bedeutende Ueberschuss mehrte sich jährlich durch die höheren Pachtpreise der Domänen und Klostergüter, durch den Anfall der Stifte Ludgeri und Gandersheim, durch die höhere Verwerthung der Naturalgefälle u. s. w.

Die Rechtsverhältnisse des Kammerguts bestimmte namentlich ein (noch jetzt in Geltung befindliches — neue Ldschf. Ordg. §. 164) Edikt vom 1. May 1794. Die von den Landeseingesessenen aufzubringenden direkten Steuern, z. B. von liegenden Gründen, vom Viehstande, von den Gewerben, waren eben so wenig drückend, als die Accise, Zölle u. s. w. Es gab keine Personal - und keine hohe Stempelsteuer; die Bedürfnisse der Regierung wie des Volks waren einfacher

und bescheidener und Beide standen sich besser dabei. Durch die Kriege mit Frankreich und durch die westphälische Herrschaft wurde das ganz anders; vielmehr diente die günstige Lage des Haushalts des Staats wie der Privaten zum Vorwand und Maassstab der Erpressungen. So z. B. wurde ausgerechnet. dass die Domänen und landesherrlichen Gefälle 4,132285 Franken, die Forsten und Gewässer 872346 Frk., die direkten und indirekten Steuern 2,257240 Frk. aufbringen könnten. Man berechnete ferner, dass mit dieser Einnahme von zusammen 1,869206 Thir. an Landesausgaben nur 1,340063 Thir. zu decken seven, mithin für die Eroberer ein Ueberschuss von 529143 Thir. bleibe. Hiergegen war kein Wiederspruch zulässig und da kann es allerdings nicht befremden, dass, mit Einschluss der Opfer für den Befreiungskrieg, im Jahre 1815 der Gesammtbetrag der Landesschulden auf 6,546805 Thir. berechnet wurde.

Von Beendigung der Fremdherrschaft bis zur Wiedereinführung der landständischen Verfassung blieb die gesammte Verwaltung des Staatshaushalts in den Händen der Landesregierung (z. v. Verordnung über Einrichtung der Kammer und deren Geschäftskreis vom 19. May 1814). In jener Zeit und bis zum Jahre 1822 sollen die Einkünste des Landes sich auf durchschnittlich 1,600000 Thlr. jährlich belaufen haben; der bereits anerkannte Betrag der eigentlichen Landesschulden aber war damals 3,606309 Thlr. Eine Verordnung vom 9. Januar 1814 liess die bestehenden Steuern einstweilen forterheben, weil sie augenblicklich nicht entbehrt werden konnten, fernere Verordnungen vom 16. Januar 1814 bestätigten die einstweilige Beibehaltung der westphäl. Grundsteuer (der Zuschlag von 5 % wurde unter dem 21. July 1814 aufgehoben), Personensteuer und Gewerbesteuer (aus der Patentsteuer mit einigen Ermässigungen gebildet); so wie der westphälischen Verbrauchsabgaben mit einigen Erleichterungen (in der Verordnung vom 21. July 1814). Durch Verordnungen vom 3. Februar und 28. April 1815 suchte man den bestehenden Accise - und Zoll-Bestimmungen die Härten und das Gehässige zu nehmen; sie haben dann mit geringen Abänderungen (Ergänzung vom 2. November 1827) längere Zeit Geltung behalten. In der erneuerten LandschaftsOrdnung vom 25. April 1820 beging die vormundschaftliche Regierung den Fehler, die alte *Trennung* der Verwaltung des Kammerguts (wozu noch die Zölle, Wegegelder und Packhausgebühren gerechnet wurden) von der mit den Ständen gemeinschaftlich zu führenden Verwaltung der Steuern, aufs Neue zu begründen. Dem, zur Ausführung der §§. 19—22 der Landschaftsordnung, am 1. Januar 1822 in Wirksamkeit getretenen *Landes-Steuer-Kollegium* (Verordnung vom 29. Oktober 1821), wurden, ausser den im §. 20 benannten Geschäften, die Besorgung des Landesschuldenwesens und des Chausseebaus übertragen.

Durch Gesetz vom 29. Oktober 1821 (mit Ergänzungen vom 14. May 1840) erfolgte, als Handlung der Gerechtigkeit, die Ausgleichung der öffentlichen Abgaben. Vom 1. Januar 1822 an hörten alle Befreiungen von Steuern und Lasten gänzlich auf, d. h. jeder Grundeigenthümer musste nunmehr dazu in demselben Verhältniss beitragen, in welchem die übrigen Bewohner des Landestheils, wo sein Grundbesitz lag, Beiträge leisteten. Ausser der Kontribution waren also auch der Landschatz, Schafschatz, Zehntschatz und das Proviantgeld von den bisher Befreiten zu entrichten. Dafür wurde denselben eine Entschädigung in Kapital gewährt, welche unter dem Namen "Steuer-Reluitions-Scheine", mit 4 % verzinst wurde. In diese Zeit fällt noch die Erneuerung der Schafschatz-Ordnung vom 10. July 1719 (4 Pfennig, 1 Mariengroschen oder 2 Mrgr. vom Stück), mittelst Gesetzes vom 5. July 1824.

Die wirklichen Einnahmen der Steuer-Rechnungen und deren Ausgaben sind in dem Zeitraume von 1822 bis 1830 wie folgt gewesen, in Thlr. Konv.-Münze:

| •      |   | 1 | Einnahmen. | Ausgaben. | U | eberschuss. |
|--------|---|---|------------|-----------|---|-------------|
| 1822 . | • |   | 729368     | 695115    |   | 34253       |
| 1823   | • |   | 722647     | 716201    |   | 6446        |
| 1824 . |   |   | 737851     | 699733    |   | 38118       |
| 1825 . | • |   | 785353     | 768363    |   | 16990       |
| 1826 . |   |   | 773642     | 744301    |   | 29341       |
| 1827 . |   | • | 807747     | 792794    |   | 14953       |
| 1828 : |   |   | 757346     | 795254    | ÷ | 37908       |

| 1829         | 749265 | 793272 | ÷ | 44007 |
|--------------|--------|--------|---|-------|
| 1830         | 731247 | 653638 |   | 77609 |
| Durchschnitt | 754940 | 739852 |   | 15088 |

Die Einnahmen der Kammerkasse (Kammergut, Post, Zölle, Fiscigebühren, Kammeraccise u. s. w.) sollen in jenem Zeitraume 720000 bis 740000 Thlr. betragen haben; der Ertrag des Klosterguts 125000 Thlr. — (Die erbetenen näheren Nachrichten hat das braunschweigsche Staatsministerium versagt, der Landtagsvorstand aber hat mein Gesuch um Mittheilung bestimmt bezeichneter Nachrichten aus den landst. Akten, nicht einmal einer Antwort gewürdigt. Ein Glück für meine Arbeit ist, dass dergleichen Erfahrungen sehr vereinzelt dastehen). —

In Folge der neuen Landschafts-Ordnung vom 12. Oktober 1832 erhielt die Verfassung auch des Staatshaushalts eine völlige Umgestaltung. Es wurde nämlich bestimmt:

"dass zur Beförderung einer geregelten Finanzverwaltung der fürst-"liche Haushalt von dem Staatshaushalte getrennt; das gesammte, "zur Bestreitung der Staatshaushaltsbedürfnisse bestimmte Einkommen "aus den Ueberschüssen des Kammerguts und der Steuerverwaltung "aber vereinigt werden solle. Das Kammergut ward gebildet aus "sämmtlichen herzoglichen Domänen, Forsten, Jagden und Fischereien, "den damit verbundenen Gefällen und Gerechtsamen, den eingezogenen "Stiften und Lehnen, den Berg - und Hüttenwerken, den Salinen, "Glas- und Ziegelhütten, den Steinbrüchen, Kalk- und Gypsbren-"nereien, den Braunkohlengruben und Torfstichen, der Porzellanfabrik "und der Münze. Dieses Kammergut sollte in seinem Bestande er-"halten, ohne Zustimmung der Stände nichts davon veräussert, dessen "Aufkünfte aber nach Absatz der Administrations - und Erhaltungs-"kosten und der auf die Amortisation und Verzinsung der Kammer-"schuld zu leistenden Zahlungen, wie bisher zunächst zur Bestreitung "der Bedürfnisse des Fürsten verwendet werden. Der alsdann noch "bleibende Ueberschuss der Einkünfte des Kammerguts fliesst, um zur "Bestreitung der Landesbedürfnisse mit zu dienen, in die Haupt-Finanz-"kasse, in welcher auserdem nicht nur die Einkünfte der früheren "Landessteuerkasse, sondern auch die jetzt der Kammerkasse entzo-"genen Lehnsgefälle, Zölle, Mess- und Packhofsaufkünfte, Lotterie-"pacht, Gerichtssporteln, Post- und Chausseegeld-Intraden verein-"nahmt und aus welcher alle übrigen Landesbedürfnisse bestritten "werden, in so fern hierzu nicht der Kloster- und Studienfonds bei-"trägt. Der letztere, gebildet aus den Gütern der früheren Klöster

"und der ehemaligen Universität Helmstedt und neben dem Kammer-"gute durch die herzogliche Kammer verwaltet, dient zur Verwendung "für Kirchen, Bildungsanstalten und wohlthätige Zwecke und ist gleich "dem Kammergute unveräusserlich."

Im Gefolge der neuen Landschafts-Ordnung befand sich das Gesetz vom 12. Oktober 1832 (Anlage 5 zum Landtags-abschied vom 25. May 1835) über die Abtretung des Kammerguts gegen Vorbehalt einer Zivilliste von 19000 Thlr. Gold und 218000 Thlr. Konv.-Mze.; welche aus der Kammerkasse in monatlichen Raten an die Hofstaats-Kasse gezahlt werden.

Zur ferneren Ausführung dieser Vorschriften wurde durch Gesetz vom 12. Oktober 1832, unmittelbar unter dem Staatsministerium ein *Finanz-Kollegium* errichtet, als dessen Geschäfte bezeichnet wurden:

- 1. Die Verwaltung des Landes-Kredit- und Finanzwesens.
- 2. Die Aufsicht über das Rechnungs- und Kassenwesen.
- 3. Die Führung der allgemeinen Finanz-Kontrolle.

Einer durch ferneres Gesetz von demselben Tage gebildeten Steuer - Direktion wurde, unmittelbar unter dem Staatsministerium, die Verwaltung der direkten und indirekten Steuern, der Einkünfte von den Packhöfen und Messen, so wie die Aufsicht über den Eingang der Gerichtssporteln, anvertraut. Dieses Verhältniss bestand jedoch nur kurze Zeit, indem schon das Gesetz vom 16. Dezember 1834 die Steuerdirektion zu einem Theile des Finanz-Kollegiums umbildete und darin als deren Abtheilungen, die Verwaltungen der direkten und der indirekten Steuern schuf. Die Verfügung vom 23. November 1836 giebt diesen Abtheilungen den Namen: Steuer-Kollegium. Ein Gesetz vom 20. Dezember 1834 bestimmt, welche Veränderungen, ohne ständische Zustimmung, mit dem Grundvermögen des Kammerguts und des vereinigten Kloster - und Studienfonds (wozu wie gesagt auch die Einkünfte der vormaligen Universität Helmstedt gehören, z. v. Ldtgs.-Abschd. vom 11. July 1823, Art. 33), getroffen werden dürfen. Aus der nächstfolgenden Zeit ist noch das Gesetz vom 7. May 1835, wodurch die Grundabgaben, die direkten und persönlichen Abgaben, so wie die Stempelsteuer vom 1. Januar 1836 an in Kourantgeld gesetzt werden, zu erwähnen; dann aus neuster Zeit das Gesetz über die Gültigkeit der von öffentlichen Kassen zu ertheilenden Quittung vom 2. April 1849. Die jetzige Gestaltung der Finanzbehörden erfolgte durch Gesetz vom 19. März 1850, wonach für die Finanz-Verwaltung und die Angelegenheiten des öffentlichen Verkehrs folgende Behörden bestimmt wurden: die Kammer mit drei Abtheilungen (für Domänen, Forsten und Bergwerke), das Finanz-Kollegium, die Steuer-Direktion, die Bau-Direktion, die Eisenbahn- und Post-Direktion. Die Leihhaus-Kommission, die Lehns- und Grenz-Kommission und das Kammer-Direktorium wurden aufgehoben. Eine Minist.-Mitth. vom 9. Dezember 1850 betrifft den Normaletat der Hülfsbeamten der Mittelbehörden für die Finanzverwaltung, wonach die Kammer deren 15, Finanz-Kollegium und Steuer-Kollegium 33, Zoll-Direktion 9, Bau-Direktion 11, Eisenbahn - und Post-Direktion 17, Alle zusammen 85 Hülfsbeamten haben sollen; in 10 Gehaltsklassen eingetheilt, wovon die Geringste 200, die Höchste 800 Thlr. -

Seit dem Jahre 1834 sind, in den mit den Ständen vereinbarten Voranschlägen, die Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

| im Durchschn. von |  | Einnahmen. | Ausgaben. |          |   |        |
|-------------------|--|------------|-----------|----------|---|--------|
| 1834/6            |  |            | 1,018694  | 1,018694 | • | ·      |
| 1837/9            |  |            | 1,095888  | 1,095888 |   | 77194  |
| 1840/2            |  |            | 1,158316  | 1,158316 |   | 139622 |
| 1843/5            |  |            | 1,250714  | 1,243125 |   | 224431 |
| 1846/8            |  |            | 1,251571  | 1,261859 |   | 243165 |
| 1849              |  | •          | 1,362000  | 1,362000 |   | _      |
| 1850              |  |            | 1,332000  | 1,332000 |   |        |
| 1851              |  | •          | 1,346000  | 1,346000 |   |        |

Einzelne Vorschriften über das Staats-Rechnungswesen sind in der Verordnungs-Sammlung nicht zn finden. Das Rechnungsjahr ist dem Kalenderjahre gleich. Das Betriebs-Kapital, welches aus den am Schlusse eines Rechnungsabschnitts von 3 Jahren vorhandenen Kassenbeständen gebildet und in den Landtags-Abschieden festgestellt wird, betrug für 1837/9: 143690, 1840/2: 143770, 1843/5: 150000, 1850: 169472 Thir. oder 12,72 % der Durchschnitts-Ausgabe.

Bei der Haupt-Finanz-Kasse werden (Gesetz vom 12. Oktober 1832 §. 17), nach der Verschiedenheit der von dem herzoglichen Finanz-Kollegium verwalteten Einnahmen und Ausgaben folgende Rechnungen geführt:

- 1. die Staats-Haushalts-Rechnung über die §. 5 bis 7 erwähnten Einnahmen und Ausgaben.
- 2. die Rechnung über die Erhebung und Benutzung der für verkaufte Grundstücke und abgelöste Gefälle des Kammerguts eingehenden Kapital-Summen (§. 11),
- 3. die Rechnung über die Verwendung des Reinertrags aus dem vereinigten Kloster- und Studienfonds (§. 12),
- 4. die Rechnung über die Erhebung und Benutzung der für verkaufte Grundstücke und abgelöste Gefälle des Kloster- und Studienfonds eingehenden Kapital-Zahlungen (§. 13),
- 5. die Rechnung über die Zivil Bedienten Wittwen und Waisen Kasse (§. 14) und
- 6. die Rechnung über die Kasse der allgemeinen Brandversicherungsanstalt (§. 15).

Die Buch - und Kassenführung bei der Haupt-Finanz-Kasse wird nach diesen Zweigen gesondert.

Von den Staatslasten und den Befugnissen der Landstände hinsichtlich des Staatsvermögens und Staatshaushalts handelt die neue Landschafts-Ordnung vom 12. Oktober 1832 in den §§. 39, 97, 119, 161 bis 170, 171 bis 190, 223 bis 225, 231.

## B. Staats - Rinnahmen.

## a) Im Allgemeinen.

Die stehende Vorklage, dass von den Einnahmen von Staatsanstalten und zu Staatszwecken nur ein Theil in der Haupt-Staatsrechnung erscheint, muss auch hinsichtlich Braunschweigs wiederholt werden. Hier liefert sie sogar fast nur Rein-Einnahmen oder Ueberschüsse, bietet mithin durchaus kein richtiges Bild des Staatshaushalts dar und ist auch schwierig zu ergänzen, weil, selbst aus den Belegen und Budgetverhandlungen, hinsichtlich einzelner Einnahmezweige (z. B.

des Leihhauses, der Lotterie, der Gerichtssporteln, der Gewölbegelder, der Holzmagazine und Sägemühlen, der Zorger Staatsfabriken) die Ausgaben auf die Gewinnung nicht zu entnehmen sind. Wie höchst bedeutend der Unterschied zwischen der Endsumme des amtlichen Finanzetats und meiner (noch immer unvollständig gebliebenen) Zusammenstellung ist, ergiebt die unten folgende Berechnung für das Jahr 1850.

Die Reineinnahmen sind in den Finanzgesetzen wie folgt festgestellt gewesen. Nach dem Jahresdurchschnitt für: 1834/6:

| Abtheilung.                             | Bezeichnung<br>der<br>Einnahmen.                                                                                                                                                                                                                              | Finanz-<br>Periode<br>1834/6.                      | Pinanz-<br>Periode<br>1837/9.         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| I.<br>II.                               | Ueberschuss vom Kammergute<br>Direkte Steuern                                                                                                                                                                                                                 | 898054                                             |                                       |
| 1.<br>2.                                | Grund-Abgaben                                                                                                                                                                                                                                                 | 970528<br>294867                                   |                                       |
|                                         | Zusammen II.                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,264895                                           | 1,307559                              |
| Ш.<br>1.<br>1а.                         | Indirekte Steuern. Zoll                                                                                                                                                                                                                                       | 140207                                             |                                       |
| 2.<br>8.<br>4.<br>5.                    | zöllen, an städtischen Abgaben aus Braun- schweig und Wolfenbüttel und an Pack- hofs-Aufkünften Ueberschüsse vom Salzmonopole Stempelsteuer Gerichtssporteln Gewölbe und Boutiquengelder                                                                      | 775952<br>98041<br>78000<br>16423                  | 21000<br>114000<br>84600<br>13500     |
|                                         | – Zusammen III.                                                                                                                                                                                                                                               | 1,108623                                           | 1,209807                              |
| IV.<br>V.<br>VII.<br>VIII.<br>IX.<br>X. | Chaussee-, Wege-, Damm-, Brücken- und<br>Fährpachtgelder :<br>Lehnsgefälle<br>Post-Intraden (1851 und Eisenbahn) .<br>Ueberschüsse von den Leihhaus-Anstalten .<br>Lotterie-Intraden .<br>Zufällige Einnahmen .<br>Ueberschüsse der Eisenbahn-Betriebskasse . | 118787<br>8000<br>71000<br>39000<br>86278<br>16500 | 1950<br>75000<br>89000<br>81147       |
|                                         | Zusammen<br>Im Durchschnitt auf 1 Jahr                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | 3,287 <b>664</b><br>1,0 <b>9588</b> 8 |

1,018694; — 1837/9: 1,095888; — 1849/2: 1,158316; — 1843/5: 1,250714 (wirkliche Einnahme 1843: 1,171605); — 1846/8: 1,251571; — 1849: 1,359000; — 1850: 1,332000; — 1851: 1,346000 Thl. Kour.; — also Zunahme gegen 1834/6: 327306 Thlr.

Die Einzelheiten ergeben sich aus nachstehender Einnahme-Tafel, welcher eine Darstellung der Rok-Einnahmen des Jahrs 1850 angehängt ist (die liegenden Ziffern bezeichnen meine Zusätze).

|               |                |                |               |          |                |                          | -          |                             |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------|------------|-----------------------------|
| Finanz-Geretz |                | Wirk-<br>liche | Finanz-Gesetz |          | Pro-           | Gowin-                   | des        | pleichung<br>Durch-         |
| TO.           | ir             | Einnah-        | fü            | ir 🖠     | Anthoil        | kosten<br>Prate,         | 18         | nittojahrs<br>84/6 mit      |
| 1840/2.       | 1843/5         | me in<br>1843. | 1846/8        | 1851.    | End-<br>summe. | dor<br>Rohein-<br>nahme, | .+         | 1851.<br>- mehr<br>weniger, |
| 492458        | 493783         | 99035          | 256987        | 112500   | 8,36           | 67,41                    | ÷          | 20185                       |
| 959268        | 967850         | 322570         | 967052        | 330600   | 24,56          | _                        | +          | 7091                        |
| 829700        | <b>3</b> 25790 | 106744         | 820673        | 103700   | 7,70           | _                        | +          | 5578                        |
| 1,288968      | 1,293640       | 429314         | 1,287725      | 434300   | 82,26          | -                        | +          | 12669                       |
|               |                |                |               | _        |                |                          |            | 46786                       |
|               | _              | _              | _             | _        | _              | _                        | ļΞ         | 80100                       |
|               |                |                |               |          |                |                          |            |                             |
| 1.027320      | 1.278680       | 431513         | 1,831253      | 421000   | 31,27          | 7,24                     | }.         |                             |
| 29454         |                |                | 40800         | 12000    |                |                          | <b>}</b> + | 174849                      |
| 102000        | 108710         | 39703          | 108990        | 27000    | 2,00           | 0,69                     | i÷         | 5680                        |
| 103650        | 102360         |                |               | 26000    | _,             |                          | 1          | -                           |
| 6400          | 7200           | <b>—</b>       | 11550         | 2000     | 0,15           | <u> </u>                 | ÷          | 8474                        |
| 1,828824      | 1,581800       | 518331         | 1,575693      | 488000   | 36,24          | l —                      | 1+         | 118459                      |
|               |                |                |               |          | l              | l                        | ł          |                             |
| 151770        | 154245         | 49845          | 136645        | 38000    | 2,82           |                          | Ŀ          | 1579                        |
| 900           |                |                |               |          | =              | _                        | Ŀ          | 1000                        |
| 78500         |                | 28900          | 100000        | 200000   | 14,86          | 69,16                    | 1          | 176833                      |
| 50000         |                |                |               | 65000    |                |                          | +          | 42000                       |
| 38481         | 25000          |                |               |          | -,             |                          | l÷         | 6904                        |
| <b>5004</b> 8 |                |                | 1             |          | -,             | 1 -                      | ۱÷         | 2487                        |
|               | 70125          |                |               | unter VI | 1_             |                          | <u> </u>   |                             |
|               |                | 1,171605       |               |          | J              | 1                        | J.         | 00#800                      |
| 1,158316      | 1,250714       | 1 -            | 1,251571      | 1,346000 | 1100,-         | 45,15                    | •          | 327806                      |
|               |                |                |               |          |                |                          | 60         | )≠ ,                        |

## Gesammt-Rok-Einnahme

des

## Herzogthums Braunschweig im Jahre 1850.

|     | Bezeichnung der Einnahme.<br>(Die eingeklammerten Zahlen werden nicht mit<br>aufgenählt, weil sie bereits in den unmittelbar<br>vorhergehenden Zahlen stecken) | Roh-Ein-<br>nahme. | Rein-<br>einnah-<br>nahme. | Przt<br>Antheil<br>an der<br>Roh-<br>ein-<br>nahme, |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| I.  | Landeskasse.                                                                                                                                                   |                    |                            |                                                     |
| 1.  | Direkte Steuern.                                                                                                                                               |                    |                            |                                                     |
| a.  | Grundabgaben (Nach Absatz von 10826                                                                                                                            |                    |                            |                                                     |
|     | Rthlr. für Stifts- und Klostergüter) .                                                                                                                         | 329100             |                            |                                                     |
| b.  | Personal-Abgaben                                                                                                                                               | 102900             | 102900                     |                                                     |
|     | Zusammen I.                                                                                                                                                    | 432000             | 432000                     | 13,03                                               |
| 2.  | Indirekte Steuern.                                                                                                                                             |                    |                            | f                                                   |
| 8.  | Antheil an den dem Zollvereine gemein-                                                                                                                         |                    |                            |                                                     |
|     | schaftlichen indirekten Abgaben, innern                                                                                                                        |                    |                            |                                                     |
| ļ   | Steuern u. s. w.                                                                                                                                               | 468408             | 1 404800                   | ۱,,,,                                               |
|     | Gewinnungskosten hierauf 24833 und                                                                                                                             | (22000)            | 434500                     | 14,12                                               |
| b.  | 9075 Rthlr                                                                                                                                                     | (33908)            | <u> </u>                   |                                                     |
| D.  | Gewinnungskosten davon                                                                                                                                         | 82494<br>(70794)   | 11700                      | 2,49                                                |
| c.  | Stempelsteuer                                                                                                                                                  | 32020              | i                          |                                                     |
| •   | Hebegebühren derselben                                                                                                                                         | (220)              | 31800                      | 0,97                                                |
| đ.  | Gerichtssporteln                                                                                                                                               | 24750              | 24750                      | 0,74                                                |
| e.  | Gewölbe- und Boutiquengelder (nach Ab-                                                                                                                         |                    |                            | i i                                                 |
|     | satz der Ausgaben)                                                                                                                                             | 2300               | 2300                       | 0,07                                                |
|     | Zusammen 2.                                                                                                                                                    | 609972             | 505050                     | 18,89                                               |
| 3.  | Chauses Wess Domm and Föhr                                                                                                                                     |                    |                            |                                                     |
| ٥.  | Chaussee-, Wege-, Damm- und Fähr-<br>pachtgelder                                                                                                               | 38000              | 38000                      | 1.15                                                |
| 4.  | Lehnsgefälle                                                                                                                                                   | 200                | 200                        | 0,00                                                |
| 5.  | Leihhaus-Einnahmen                                                                                                                                             | 60000              | 60000                      | 1,81                                                |
| 6.  | Lotterie- (Rein-) Ertrag                                                                                                                                       | 5186               | 5186                       | 0,16                                                |
| 7.  | Extraordinăr                                                                                                                                                   | 3063               | 3063                       | 0,09                                                |
| 8.  | Post-Einnahmen                                                                                                                                                 | 122615             | 36000                      | 3,70                                                |
|     | Gewinnungskosten davon                                                                                                                                         | (86615)            | 30000                      | 0,10                                                |
|     | Zusammen Landeskasse                                                                                                                                           | 1,271036           | 1,079499                   | 88,33                                               |
|     | m . 1                                                                                                                                                          |                    |                            |                                                     |
| II. | Kammerkasse. Rein.                                                                                                                                             | 040000             |                            | .,,,                                                |
| 1.  | Domänen-Pachten und Gefälle . 192270                                                                                                                           | ,                  |                            | 7,44                                                |
| 2.  | Gewinnungskosten darauf —                                                                                                                                      | (54396)            | _                          | _                                                   |
| Æ.  | Von Forsten u. Jagden, wilden<br>Fischereien, Sägemühlen u. s. w.                                                                                              |                    |                            | l                                                   |
| a.  | Von Bloch-, Bau-, Nutz-, Geräthe-                                                                                                                              |                    |                            |                                                     |
| ~"  | und Brennholz —                                                                                                                                                | 238442             | -                          | _                                                   |
| - 1 | (ausserdem sind in Gemässheit des                                                                                                                              |                    |                            | 1                                                   |
| - 1 | Art. 11 des Finanz-Neben-Ver-                                                                                                                                  |                    |                            |                                                     |
| - 1 | trages noch für 115964Rth, <i>Frei</i> -                                                                                                                       |                    |                            |                                                     |
| - 1 | Holz abzugeben zur Unterstütz-                                                                                                                                 |                    |                            |                                                     |
| ı   | ung für Landes-Einwohner)                                                                                                                                      |                    | j l                        | J                                                   |

|      | Bezeichnung der Einnahme.                     | Rein,    | Roh-Ein-<br>nahme. | Rein-<br>Einnah-<br>me. | Prst<br>Antheil<br>an der<br>Roh-<br>Ein-<br>nahme. |
|------|-----------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| b. 1 | Für Borke                                     | -        | 4945               |                         |                                                     |
| C.   | Von der Kohlung                               | -        | · 3950             |                         | l                                                   |
| d.   | Von der Mast                                  | _        | 570                |                         | 1                                                   |
|      | (ausserdem Rthlr. 3 frei)                     | 1        | •                  |                         |                                                     |
| e.   | Von der Jagd und Fischerei .                  | _        | 3108               |                         | ł                                                   |
|      | (ausserdem sind noch frei 186 Rth.)           |          |                    | i                       | l                                                   |
| f.   | An Forstbesoldungsbeiträgen.                  | 11111    | 3939               | i                       |                                                     |
| g.   | An Pachtgeidern für Forstgrund                |          | 3756               |                         | l                                                   |
| h.   | Von der Grasnutzung                           |          | 1757               |                         |                                                     |
| i.   | An verschiedenen Einnahmen .                  | _        | 1890               |                         | B                                                   |
| k.   | Aus dem Forstbusswesen                        | _        | 3455               |                         |                                                     |
| l.   | An Ueberschüssen von den Maga-                |          |                    |                         |                                                     |
|      | zinen und Sägemühlen 🕟 . 🛬                    | _        | 15754              |                         | ,                                                   |
|      | Zusammen 2.                                   |          | (281566)           |                         |                                                     |
|      | (Die im Spezial-Ausgabe-Etat ver-             |          | (201000)           |                         |                                                     |
| l    | zeichneten Remisen der Forst-                 |          |                    |                         |                                                     |
|      | erheber, von 1806 Rth. sind hier              |          |                    |                         |                                                     |
|      | einbegriffen nach Abzug welcher               |          |                    |                         |                                                     |
|      | verbleiben                                    | -        | (279760)           |                         |                                                     |
|      | Davon gebühren dem Klosterfonds               |          | (=::::)            |                         | }                                                   |
|      | <sup>2</sup> /23 (welche bei der Klosterkasse |          |                    |                         |                                                     |
| ,    | einbegriffen sind mit)                        |          | (27887)            |                         |                                                     |
|      | Demnach ist hier die Einnahme                 | _        | (253679)           |                         |                                                     |
|      | Da aber im Jahre 1849 die er-                 |          | (2000/0)           |                         |                                                     |
| . '  | warteten Erträge vollkommen                   |          |                    |                         |                                                     |
|      | eingegangen sind, so ist ange-                |          |                    |                         | l                                                   |
|      | nommen, dass im Jahre 1850                    |          |                    |                         | i                                                   |
|      | die gleiche Einnahme aufkom-                  |          |                    |                         | 1                                                   |
|      | men werde mit                                 | 257115   |                    | ì                       | l .                                                 |
|      | Hierzu obige Remisen von 1806                 |          |                    | j                       | į                                                   |
|      | Rthir, giebt                                  | _        | 258921             | 1                       | 7,81                                                |
| 3.   | Von den Berg- und Hüttenwerken                | 90849    |                    |                         | 23,85                                               |
|      | Gewinnungskosten davon                        | _        | (700010)           | 1                       | 1                                                   |
| 4.   | Ueberschuss der Hütten Zorge                  |          | 1 `                | į                       | l                                                   |
|      | und Wieda, und der Zorger                     |          | l                  | ł                       |                                                     |
|      | Maschinenfabrik                               | (4192)   | 4192               | 1 .                     | 0,12                                                |
|      | (Dieser Ueberschuss ist an die                |          | i                  | ŧ                       |                                                     |
|      | Herzgi. Kammerkasse, zur Wie-                 | l        | ł                  |                         | l                                                   |
|      | dererstattung eines Vorschusses,              | l        | Į.                 | ł                       |                                                     |
|      | welchen die Maschinenfabrik er-               |          | i                  | l                       |                                                     |
| _    | halten, abzugeben)                            |          |                    | ł                       |                                                     |
| 5.   | Kapitalzinsen                                 | 125276   | 125276             | <u> </u>                | 3,78                                                |
|      | Zusammen II. Kammerkasse.                     | 665510   | 1,425914           | 1                       | 43,00                                               |
| a.   | Von dem s. g. Reinertrage der                 |          | 1                  | l                       | İ                                                   |
|      | Kammerkasse werden vor dessen                 | <u>!</u> | I                  | l                       | ł                                                   |
|      | Ablieferung an die Landeskasse                | 1        | ł                  | l                       | I                                                   |
|      | bezahlt:                                      |          | 1                  | 1                       | I                                                   |
|      | 1. für Herzgl.Hoßtaatskasse 220722            | ]        | 1                  | 1                       | 1                                                   |
| •    | 2. Zum Abtrag a, die Schloss-                 | l        | 1                  | 1                       | 1                                                   |
| •    | bauschuld 7957                                | l        | 1                  | I                       | ī                                                   |

|     | Bezeichnung der Einnahme.                                                                                 | Rein,  | Roh-Ein-<br>nahme. | Rein-<br>Einnah-<br>me. | Prat. Antheil an der Boh- Ein- |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
|     |                                                                                                           |        |                    | ше.                     | nahmo.                         |
|     | 3. Verwaltungs-Ausgaben 122229 4. Auf Erhaltung des Kammerguts 87252 5. Auf d. Kammerschuldenwesen 114850 | 553010 |                    |                         |                                |
| b.  | mithin verbleibt für die allgemeine<br>Landeskasse als Ueberschuss ab-<br>zuliefern                       | -      |                    | 112500                  |                                |
|     | eigentliche Landesausgaben:  1. Für Herzogl. Hofstaatskasse .  2. Zum Abtrag auf die Schloss-             | _      |                    | 220722                  |                                |
|     | bauschuld                                                                                                 | -      |                    | 7957<br>8600<br>114850  | -                              |
|     | Zusammen 11.                                                                                              | _      | _                  | 464629                  | _                              |
| Ш.  | Risenbahnkasse                                                                                            | _      | 448000             | 140000                  | 13,50                          |
| IV. | Gewinnungskosten davon<br>Verwaltung des Kloster- und<br>Studienfonds.                                    | -      | (308000)           |                         |                                |
| 1.  | Einnahme der Verwaltungskasse                                                                             | -      | 166689             | 130000                  | 5,02                           |
| _   | Gewinnungskosten                                                                                          | -      | (36689)            |                         |                                |
| 2.  | des Rein-Ertrags                                                                                          | _      | 5000               | 5000                    | 0,15                           |
|     | Zusammen IV.                                                                                              | _      | 171689             | 135000                  | 5,17                           |
|     | Gesammt Roh-Einnahme                                                                                      | _      | 3,316639           | -                       | 100,—                          |
|     | Gesammt Rein-Einnahme                                                                                     |        |                    | 1,332000                |                                |
|     | Hierzu die liegenden Zahlen mit                                                                           |        |                    | 487129                  |                                |
|     | ergiebt als Gesammt-Rein-Ein-<br>nahme                                                                    | _      | _                  | 1,819129                |                                |

Im Allgemeinen ergiebt sich aus diesen Zusammenstellungen, dass die Einnahmen des braunschweigischen Staats unter vier *Haupt-Abtheilungen* (mit selbstständigen Kassen) vorkommen:

| onmen.                 |    |  |   | Prozent<br>an | - Antheti<br>der |
|------------------------|----|--|---|---------------|------------------|
|                        |    |  |   | Roh-          | Rein-            |
| 1. Landeskasse:        |    |  |   | Einn          | ahme.            |
| a. Direkte Steuern     | ٠. |  |   | 13,03         | 23,75            |
| b. Indirekte Abgaben . |    |  |   |               | 27,76            |
| c. Sonstige Einnahmen  |    |  |   |               | 7,83             |
| _                      |    |  | • | 38,33         | 59,34            |

|                                   |   | Prozeni - Antheil<br>an der |              |  |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|--------------|--|
|                                   |   | Roh-<br>Einne               | Rein-        |  |
| 2. Kammerkasse:                   |   | Lugu                        | uane,        |  |
| a. Domänen – Pachten und Gefälle  | • | 7,44                        | <del>-</del> |  |
| b. Forsten, Jagden, Fischereien . |   | 7,81                        |              |  |
| c. Bergbau und Hüttenwesen        |   | 23,97                       |              |  |
| d. Kapitalzinsen                  |   | 3,77                        | _            |  |
|                                   |   | 42,99                       | 25,54        |  |
| 3. Eisenbahnkasse                 |   | 13,51                       | 7,70         |  |
| 4. Kloster-Kassen                 |   | 5,17                        | 7,42         |  |
|                                   |   |                             |              |  |

Ferner geht daraus hervor, dass, anstatt der in den Einnahmen des Staatshaushalts-Etats erscheinenden Summe, beispielsweise für 1850 mit 1,332000 Thlr., die wirkliche Reineinnahme der Staatskassen zu 1,819129 Thlr. und deren Roheinnahme (soweit solche beizubringen) auf 3,316639 Thlr. sich berechnen. Mit den, ihren Geldbeträgen nach genau nicht zu ermittelnden Gewinnungskosten einiger Anstalten, wird die wirkliche Roheinnahme wahrscheinlich an 3½ Million Thaler seyn.

## b) Einnahmen der Kammerkasse.

Unter dem 12. Oktober 1832 wurde die in der Einleitung bereits erwähnte Uebereinkunft zwischen Herzog Wilhelm und den Landständen über verschiedene Gegenstände des Staatshaushalts, zur Ausführung des §. 169 der neuen Landschafts-Ordnung, abgeschlossen. Sie ist Anlage 5 des Landtagsabschiedes vom 25. Mai 1835 und sonstige Aktenstücke über die Sonderung des Fürstlichen Haushalts vom Staatshaushalte im Jahre 1832 sind dem Protokoll Nr. 94 vom 2. May 1834 beigefügt. In Gemässheit dieses Abkommens wird die Kammerkasse selbstständig und getrennt verwaltet und liefert zwar einen s. g. Ueberschuss an die Landeskasse, zieht jedoch vor der Ablieferung nicht nur die Gewinnungskosten von dem Rohertrage ab, sondern leistet auch von dem dann sich ergebenden Reinertrage unmittelbar die in der Tafel B. aufgeführten Zahlungen: an die Hofstaats-Kasse, für das Landgestüt und für Schulden.

Die Kammerbehörde hatte, auf Grund der Verordnung vom 19. May 1814, ausser der Domanialverwaltung, das Abgaben- und Steuerwesen nach seinem ganzen Umfange unter sich, bis die Verordnung vom 28. Januar 1830 ihr einen veränderten Geschäftskreis anwies. Dieses Verhältniss dauerte nur kurze Zeit, denn die Bestimmungen der Landschaftsordnung veranlassten ein Gesetz vom 12. Oktober 1832, welches der Kammer ihre jetzige Stellung anwies, nämlich unter dem Staatsministerium, bestimmt zur Verwaltung des Kammerguts und des vereinigten Kloster- und Studien-Fonds. Gleichzeitig (durch Gesetz vom 15. Oktober 1832) wurde eine Behörde zur technischen Leitung des gesammten öffentlichen Bauwesens, unter dem Namen der Baudirektion, eingesetzt. Als hierher gehörige Bestimmungen sind noch aus dem Landtags-Abschiede vom 4. Juny 1847 zu bezeichnen: Art 1. eine besondere Bewilligung für die Domanial - Gebäude betreffend: Art. 2. wegen getrennter Verzeichnung der Kapital - Zinsen; Art. 5. wegen Uebernahme der Kosten der Ablösungen und Separationen auf die Kammer- und Kloster-Kapitalienfonds. Auch ein Minist Schrb. vom 27. April 1840 (Prot. 47 vom 30. April 1840, Anl. 1) über die Beitrags - Quote des Klosterfonds zur Kammerverwaltung ist zu erwähnen.

Die Einnahme-Etats der Kammerkasse enthalten als (zum Theil Roh-, zum Theil Rein-) Ertrag des Kammerguts die eigene Ausgabe und die Ablieferung, nachbezeichnete Summen in Thlr. Kour.:

| Jahres-<br>durchschni | tt. |   | Einnahme-<br>Etat der<br>Kammer-K. | Ausgabe-<br>Etat der<br>Kammer-K. | Ablieferung an die Haupt-<br>Staatskasse. |
|-----------------------|-----|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| 1837/9                |     |   | 691202                             | 545815                            | 145387                                    |
| 1840/2                |     |   | 718697                             | 554544                            | 164153                                    |
| 1843/5                |     |   | 732558                             | 575480                            | 157078                                    |
| 1846/8                |     | ٠ | 664779                             | 579913                            | 84866                                     |
| 1849                  |     |   | 666772                             | 571772                            | 95000                                     |
| 1850                  |     |   | 665512                             | 553012                            | 112500                                    |
| 1851                  |     |   | 547500                             | 435000                            | 112500                                    |

Das Betriebskapital der Kammerkasse beträgt 100000 Thlr. Die erste Abtheilung der Einnahmen der Kammerkasse ist von den Kammer-Domänen und den sonstigen Domanial-Intraden, Pachten und Gefällen.

Sie ist in obigen Etats wie folgt berechnet, für: 1837/9: 349606, 1840/2: 341728, 1843/5: 338165, 1846/8: 221870 (Abfall wegen getrennter Berechnung der Kapitalzinsen), 1849: 190734, 1850: 192270, 1851: 192200 Thir. Dies ist der Reinertrag, während die Roheinnahme z. B. für 1850: 246667 Thir. beträgt (also Gewinnungskosten 22,05 %), wovon fallen auf: Domanial - Pachtgelder 210342, besonders verpachtete Zehnten 1341, besonders verpachtete Dienste 13491, verschiedene Gegenstände 21383 Thlr. u. s. w. Auch Getreideeinnahmen finden Statt, jedoch sind die Abgisten grösser und die Kornmagazin-Verwaltung liefert gleichfalls keine Ueberschüsse. In Gemässheit Art. 11 des Finanz - Nebenvertrages vom 12. Oktober 1832 müssen nämlich den Landeseinwohnern an Getreideunterstützungen jährlich 3360 Himpten Rocken geleistet werden und auf Remissionen an Zinskorn werden grundsatzgemäss 1/10 des Ertrages in Absatz gebracht, so wie für Remissionen an Geldeinnahmen 4000 Thlr. Ein allgemeiner Grund für die fortschreitende Abnahme dieser Einnahme-Abtheilung sind die Ablösungen, wozu in den drei letzten Jahren kleine Ausfalle kommen, die durch die Landverpachtung an Häusler entstanden sind, weil für dieses Land den Hauptpächtern Entschädigung gegeben werden musste. stände haben wiederholend, sowohl im Interesse der Landeseinwohner, als der Ersparung an Verwaltungskosten, den Verkauf von Domanial-Streugrundstücken beantragt. Seit dem Jahre 1841 hat der ständische Ausschuss den Auftrag, bei Verkäufen von Kammer - und Kloster-Gütern die Ständeversammlung zu vertreten. Ueber den jetzigen Bestand dieses Theils des Domanial-Eigenthums liegen mir keine Nachrichten vor.

Die Roheinnahme von Forsten, Jagden und Fischereien, von Sägemühlen und Holsmagazinen war (nach Abzug der dem Klosterfonds von dem Rohertrage zustehenden <sup>2</sup>/<sub>23</sub>) nach den Etats für 1837/9: 238183, 1840/2: 243636, 1843/5: 267393, 1846/8: 251670, 1849: 254616, 1850: 257116 Thlr.; (1851: rein 135300, weil künftig die Forstkulturkosten nicht mehr durch die Hauptrechnung laufen sollen), deren einzelne Bestandtheile die oben mitgetheilte zweite Einnahmetafel enthält.

Die landesherrlichen Forsten bestehen aus 262019 Waldmorgen von 160 R., wovon mit Nadelholz 89624 oder 34,21 %. mit Laubholz 140067 oder 53,46 % besetzt sind; 32328 Morgen oder 12,33 % aber aus nicht taxirten Waldflächen und wie es scheint theilweise aus Blössen bestehen. Vom Laubholze sind 94763 oder 67,64 % Hochwald, 33526 oder 23,93 % Mittelwald, 11778 oder 8,43 % Pflanzwald. Von diesen Forsten ist nur noch ein kleiner Theil, durch Ablösung von lästigen fremden Mitberechtigungen, in Unabhängigkeit und Ordnung zu bringen, was freilich-gewöhnlich auf Kosten seiner Flächengrösse geschehen ist. Auch im Wege der Gesetzgebung sind dergleichen Berechtigungen geregelt, z. B. die Bedarfsätze der Holzberechtigten im Kreise Gandersheim unter dem 7. May 1846, die Brennholz-Abgaben im Amte Seesen unter dem 19. März 1850. Aus den Anlagen des den letzteren Gegenstand betreffenden Minist.-Schrb. vom 9. Februar 1850 ergiebt sich z. B., dass dort der jährliche Zwwachs auf 2 Malter oder 160 Kubikfuss von einem Durchschnittsmorgen berechnet wird, und dass der Forstzinswerth für 1 Malter Brennholz 1 Thir. 7 Ggr., 1 Schock Waasholz 18 Ggr. ist. Von 1826 bis 1835 betrug in den Staatswaldungen die jährliche Durchschnitts-Nutzung 288326 Malter, was von 1 Mgn. des bestandenen Forstgrundes etwa 11/4 Malter oder 100 Kub.-Fs. ergiebt. Die Forstwirthschaft ist in neuerer Zeit musterhaft und bemüht sich manche ältere Schäden auszugleichen, z. B. den theilweisen Mangel an Bau- und Nutzhölz. Eine in fast allen Landestheilen gegen früher eingetretene Steigerung der Holzpreise hat den Landständen zn Anträgen, sowohl wegen der Forsttaxen (z. B. im Schrbn. vom 19. Februar 1850), als wegen Einrichtung von Gemeinde - Holzmagazinen (Schreiben von demselben Tage), Veranlassung gegeben. Eigenthümliche Arten der Nutzung sind durch die Sägemühlen, durch das Baumagazin in Braunschweig und die Brennholzmagazine zu Braunschweig und Wolfenbüttel; von alle diesen Anstalten kommen jedoch nur Ueberschüsse in die Hauptrechnung. Des Zusammenhanges wegen auch einige Worte über die Forstoerwaltung (z. v. die Instruktion für die Forst-Prüfungs-Kommission vom 10. August 1843) und Forstgesetzgebung. In 10 Ober-

Forst-Bezirken mit 61 Revieren sind 10 Oberforstbeamte mit Besoldungen von 700 bis 900 Thlr. ausser freier Wohnung. 100 Thir. für Dienstreisen, Brennholzdeputat und 50 Thir. für Büreaukosten; 4 Forstschreiber, 61 Revierförster, welche ausser freier Wohnung, Brennholz, 60 Thlr. für ein Dienstpferd, an Besoldung 500 bis 600 Thlr. empfangen; 38 Gehülfsförster, 35 Unterförster mit 160 bis 200 Thlr. nebst freier Wohnung und Brennholz: 50 Forstgehülfen, zusammen also 198 Personen angestellt. Ausser den Geld-Besoldungen, deren Betrag nach den Normal-Etats (Anlagen zum Minist.-Schrbn. vom 18. Juny 1849) etwa 79000 Thir. ist und ausser den sonstigen Diensteinnahmen an freier Wohnung, Brennholz u. s. w., beziehen die Forstbeamten Accidenzien (laut Minist.-Reskr. vom 10. Februar 1836), welche in dem Etat für 1850 zu Gunsten der Kammerkasse mit 6771 Thlr. in Ausgabe gebracht sind. Forsterheber empfingen an Remisen 1806 Thlr. Ueber die Beiträge der Privat-Forstbesitzer zu den Besoldungen, bestimmt ein Gesetz vom 16. Oktober 1834. Die ordentlichen Forstkulturkosten sind seit 1837 von 1200 auf 18000 Thir. angewachsen (z. v. den Bericht der Direktion der Forsten und Jagden vom 9. Dezember 1844 (ständ. Prot. II. vom 19. November 1845, Anlage 4 Unteranlage); jedoch sind ausserordentlich, namentlich auch für Waldwege, bedeutende Summen verwendet. Der Betrag der Gewinnungskosten ist nur annähernd zu berechnen und stellt sich dadurch auf etwa 126000 Thir. oder 50 % der Roheinnahme. Die jetzt gültigen Forststrafgesetze sind vom 26. July 1837 (z. v. den Kom.-Ber. Anl. 1 zum Prot. 69 vom 27. Juny 1837) und 10. May 1838; ein Jagdstrafgesetz ist unter dem 6. Juny 1839 erlassen (z. v. das Gesetz vom 8. September 1848, über die Aufhebung des fremden und die Ausübung des eigenen Jagdrechts); ein Gesetz vom 11. Juny 1843 betrifft die Hegezeit der Fische in öffentlichen Gewässern. - (Eine aktenmässige Geschichte des Forstbetriebes steht im Jahrg. 1837 des Braunschw. Magazins). - Von den einseitigen und mit Hannover gemeinschastlichen Bergbau - und Hüttenwerken so wie von den unter letzteren befindlichen Salinen, gelangt in die Hauptfinanzrechnung nur der Ueberschuss und dieser war berechnet für

1837/9 zu 103414, 1840/2: 133333, 1843/5: 127000, 1846/8: 945552, 1849: 100660, 1850: 90849, 1851: 97000 Thir. Die Summe für 1850 ergiebt sich aus folgender *Einzelberechnung*:

| Thir.   Thir.   Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ein-<br>nahme, | Aus-<br>gabe. | Ueber-<br>schuss. |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1. St. Johannishütte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | Werke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Thir.          | Thir,         | Thir.             |                                         |
| 1. St. Johannishütte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | A. Einseitige Werke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |               |                   |                                         |
| 2. Zorge und Wieda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.  | St. Johannishütte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10916          | 10916         | -                 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                     |
| 3. Zorger Maschinenfabrik   36115   50269   47768   2500   47768   50269   47768   2500   47768   50269   47768   2500   47768   50269   47768   50269   47768   50269   47768   50269   47768   50269   47768   50269   47768   50269   47768   50269   47768   50269   47768   50269   47768   50269   47768   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   50269   502 |     | Zorge und Wieda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.44.04        | 7             |                   | schuss, welcher                         |
| Tanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               | -                 | z. Erstattung eines                     |
| Saline zu Schöningen   Saline zu Schöningen   Saline zu Schöningen   Saline zu Schöningen   Saline zu Schöningen   Saline zu Schöningen   Saline zu Schöningen   Saline zu Schöningen   Saline zu Schöningen   Saline zu Schöningen   Saline zu Schöningen   Saline zu Schöningen   Saline zu Schöningen   Saline zu Schöningen   Saline zu Schöningen   Saline zu Schöningen   Saline zu Schöningen   Saline zu Schöningen   Saline zu Schöningen   Saline zu Schöningen   Saline zu Schöningen   Saline zu Schöningen   Salinger Steinbrüche   Salinger Steinbrüche   Salinger Steinbrüche   Saline zu Braunschweig   Saline zu Braunschweig   Saline zu Braunschweig   Saline zu Braunschweig   Saline zu Braunschweig   Saline zu Goslar   Saline zu Gittelde   Saline zu Gittelde   Saline zu Gittelde   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Steinbrüche   Saline Steinbrüche   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Saline Juliushalle   Sa |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50269          | 47768         | 2500              | Vorschusses, den                        |
| braak und Ludwigshütte   158736   152736   34534   33534   33534   34534   33534   34534   33534   34534   34534   34534   32534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   34534   3 |     | Rübeland, Neuwerk, Alten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.3            | 17116         | 100               | rik aus herzoglich                      |
| 6. Wilhelmshütte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 1 | braak und Ludwigshütte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 158736         | 152736        | 6000              | Kammerkasse er-                         |
| 7. Carlshütte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34534          | 33534         | 1000              | halten hat, zu ver-                     |
| Zusammen   1 bis 8   394322   378374   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   15456   Carlsbutter   154 |     | Carlshütte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1              | _             | **3700            | " Hierzu zahlt die                      |
| Saline zu Schöningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.  | Holzminden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25381          | 23125         | 2256              | HolzmindenerHatte                       |
| 9. Saline zu Schöningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | Zusammen 1 his 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 394322         | 378374        | 15456             | Carlsbutte für Roh-                     |
| 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |                   | und Alteisen 3000<br>Thir, der Bergrath |
| Zusammen 9 und 10   103207   54707   48500   die Carlishi   Sollinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 0.1.1.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |               |                   | Roch Zinsen auf                         |
| 11.   Torfstich im Sollinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | **  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | _             |                   | das Kaufkapital für                     |
| 12. Ziegelhütte zu Querum   1338   209   1129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | m - 4 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1000000        |               | 48500             | Thir.                                   |
| 13. Sollinger Steinbrüche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               | 1100              |                                         |
| 14.   Braunkohlenwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |                   |                                         |
| 15. Porzellanfabrik zu Fürstenberg 16. Münze zu Braunschweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1999000        |               |                   |                                         |
| 16. Münze zu Braunschweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |                   |                                         |
| B. Gemeinschaftliche Werke.  17. Berghandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.000         | 171 P. P. S.  |                   |                                         |
| B. Gemeinschaftliche Werke. 17. Berghandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10. | munze zu braunschweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1241           | 4010          |                   |                                         |
| 17.   B.   Gemeinschaftliche Werke.   Berghandlung       63874   56574   7300     7300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |                   |                                         |
| 17. Berghandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | B. Gemeinschaftliche Werke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |                   |                                         |
| 18. Messinghütte und Kupferhammer zu Oker zu <sup>3</sup> / <sub>7</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | Berghandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63874          | 56574         | 7300              |                                         |
| 19. Zehnten zu Goslar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18. | Messinghütte und Kupferham-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -              |               | 223               |                                         |
| 19. Zehnten zu Goslar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | mer zu Oker zu 3/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35511          | 35511         | -                 | B. I                                    |
| 21. Saline Juliushalle zum Verkaufe ausgeboten den 18. Novembre dem Anfange des Jahrs 1850 eingestellt.)  Zusammen 17 bis 21 197635 179382 18253 sich 1165 Aufkaufte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | Zehnten zu Goslar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 86490          | 76350         | 9960              |                                         |
| (Der Betrieb dieser Saline ist mit dem Anfange des Jahrs 1850 eingestellt.)  Zusammen 17 bis 21 197635 179382 18253 sich 1165 Aufkanfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | Eisenhütte zu Gittelde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11760          | 10767         | 993               |                                         |
| mit dem Anfange des Jahrs 1850 eingestellt.)  Zusammen 17 bis 21  Hauptsumme 791351 790810 1949 184 verpachtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21. | and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s | zum V          | erkaufe       | ausge-            |                                         |
| 1850 eingestellt.)  Zusammen 17 bis 21 197635 179382 18253 sich 1165 Aufkünfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |                   |                                         |
| Zusammen 17 bis 21 197635 179382 18253 sich 1165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1              | ber 1850      | ).                | w 15 day 2 mm 17 m                      |
| Hauptsumme 701351 700010 04918* verpachtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 1 | 1850 eingestellt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |                   | berschass befinder                      |
| Hauptenmme   701251 700010 04919\$ verpachtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | Zusammen 17 bis 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 197635         | 179382        | 18253             | sich 1165 Thales                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |               | _                 | Autkunite von der                       |
| u, Kalkorei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | Hauptstimme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 491991         | 100010        |                   | u, Kalkbrennereier                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |                   | Schieferbrüchen,<br>Steinbrüchen und    |

Die Gewinnungskosten berechnen sich hiernach (ohne die Kosten der allgemeinen Verwaltung) auf: für die einseitigen Hüttenwerke auf 95,95 %; für die Saline in Schöningen 60,51 %; in Salzdahlum 33,02 %, beide Salzwerke 53,01 %;

die Ziegelhütte 15,62 %; die Steinbrüche 91,67 %; das Braunkohlenwerk 85,55 %; die Porzellan-Fabrik 91,93 %; die Berghandlung (falls nicht fremdartige Ausgaben darunter sind) 88,57 %; die Hüttenwerke zu Oker 100 %; zu Gittelde 91,56 %; der Zehnten zu Goslar 88,27 %.

Nach Venturini a. a. O. Seite 76 ist der durchschnittliche Verbrauch der einseitigen Eisenhütten in den letzten Jahren 281015 Zentner Eisenstein gewesen. Daraus sind gewonnen: Roheisen 62250, Gusseisen 17281, Stabeisen 32474, Zaineisen 8772, gespaltenes Eisen 981 Ztr., Rohstahl 11025 Pfd., raffinirter Stahl 24486 Pfd., Blech 900 Pfd., Drath 424 Ztr.

Der erst seit 1822 in einiger Ausdehnung betriebene Braunkohlenbergbau bei Helmstedt setzt jetzt schon jährlich an 20000 Fuder (zu 96 Kub. Fuss) ab, welche im Brennwerthe einer Buchenholz-Scheitmasse von 30000 Maltern gleichkommen und beschäftigt 130 Bergleute. Der Preis von 1 Fuder Kohlen ist zwischen 1 Thir. 2 ggr. und 1 Thir. 20 ggr., der Reingewinn an jedem Fuder 6 bis 8 ggr.

Die Zahl der beim einseitigen Bergbau und Hüttenwesen beschüftigten Bergleute ist ausserdem nahe an 300, der Hüttenleute etwa 450 bis 500, der Waldarbeiter 750 bis 800, der Fuhrleute gegen 350. Nach dem neuen Normal-Etat sind nachbezeichnete Stellen und Gehalte vorhanden:

| a. Beim Eisenstein - und Braunkohlenb | ergbau | und den Ei-            |
|---------------------------------------|--------|------------------------|
| senhütten :                           | Zahl.  | Thir.                  |
| 1. Oberbeamte                         | 2 — 3  | 800-1000               |
| 2. Betriebs- und Faktorei-Beamte      |        |                        |
| (Hütten - Inspektoren, Hütten-        |        |                        |
| Schreiber, Bergmeister, Berg-         |        |                        |
| geschworene, Oberfaktoren,            |        |                        |
| Faktoren)                             | 23     | 350 - 650              |
| 3. Gehülfen (Hüttengehülfen, Ober-    |        |                        |
| steiger)                              | 8      | 150 300                |
| <b>0</b> ,                            |        | 800-1000               |
| b. Salinen-Beamte                     | 3      | 350 — 650<br>400 — 650 |
| (auch für den Braunkohlenbau)         |        | 400 - 650              |
|                                       |        | 600 - 800              |
| c. Beamte bei der Porzellan - Fabrik  | 3      | 400 — 600              |
|                                       | -      | 1 150 - 300            |

Ausserdem freie Wohnung und Feuerung zu ermässigtem Preise; Einige auch Haferdeputat und Büreau-Kosten. Die Gesammtzahl dieser Beamten ist 39, ihr Baarbesoldungsbedarf jährlich etwa 19500 Thir. Im Jahre 1848 ist die Karlshütte, im Jahre 1849 die Ziegelei zu Querum verkauft, das Salzwerk Juliushalle ist eingestellt; die Uebergabe der Porzellanfabrik in Privathände zu günstigerer Zeit soll erfolgen, z. v. das Minist. Schrb. vom 10. Dezember 1850, deren Absatz - Verhältnisse betreffend. - Auch die Aufhebung der Münze (welche einen eigenthümlichen Fonds von 7473 Thlr. besitzt) war von den Landständen beantragt, weil sie 3369 Thlr. Zuschuss erfordert; jedoch ist die Ausführung dieser Maassregel vertagt. Sehr bemerkenswerthe Bestimmungen über die Grenzen des landesherrlichen Bergwerks - Regals, wodurch namentlich der Bau auf Stein- und Braunkohlen hinein gezogen ist, enthält der Landtags-Abschied vom 13. Juny 1823 im Art. 68. Eine Instruktion über die *Prüfungen* zum Bergbau- und Hütten-Dienste ist unter dem 23. Oktober 1840 erlassen.

Noch einige besondere Bemerkungen über die Einnahme vom Salz. Die Salinen Schöningen und Salzdahlum waren bis zum Schlusse des Jahrs 1840 dergestalt verpachtet, dass der Pächter sämmtliches Salz gegen den Preis von 21 ggr. für 100 Pfd. an die Landes - Salzmagazine zu liefern hatte, aus welchen dasselbe zur Versorgung der Kreise Braunschweig, Wolfenbüttel und Helmstedt, für 2 Thir 12 ggr. die 100 Pfd., verkaust wurde. (Vor der Fremdherrschast war der Salzpreis für den Zentner 3 Thlr. 141/2 ggr. gewesen; eine Verfügung vom 20. Januar 1814 setzte ihn auf 2 Thlr. 16 ggr. Konv. Mze. herab). In diesen Landestheilen bestand seit alter Zeit, als Recht des Kammerfiskus, das Monopol des Salshandels (z. v. Verordnungen vom 5. Oktober 1775, 29. July 1822, 18. August 1825), während in den übrigen Theilen des Staats, nämlich in den Kreisen Blankenburg, Gandersheim und Holzminden, erst durch das Gesetz vom 8. May 1835, als Folge des Steuervereins-Vertrages mit Hannover vom 1. May 1834, eine Salz-Regie eingeführt und durch den Verkauf von hannoveracten Salze genutzt wurde. Zu vergleichen darüber ferner die Bekanntmachung vom 21. Juny 1836 wegen der Durchfehr ausländischen Salzes; das Gesetz vom 23. Februar 1837. über den Salzdebit im Amte Thedinghausen; das Gesetz vom 21. July 1837, das Verbot der Einfuhr fremden Salzes und den Hausirhandel mit Salz betreffend; die Bekanntmachungen vom 19. August 1839 und 20. Juny 1841, über die Salzkontrole in den Kreisen Gandersheim und Holzminden; das Gesetz vom 21. Dezember 1841, über den Salzdebit in den zum Zollverein gehörenden Landestheilen. - Die auf den eigenen Salinen vorhandenen Soolbrunnen enthielten nur Soole von 4 bis 6 % Salzgehalt, welche bis auf 13pfündige Stärke gradirt und dann, in Schöningen mit Braun- und Steinkohlen (12000 Ztr. für 8 ggr. Selbstkosten), in Salzdahlum mit Torf und Holz (10000 Ztr.) verkocht wurden. - Mit Anfang 1841 nahm die Regierung beide Salinen in eigene Verwaltung und erzeugte nun 100 Pfd. Salz durchschnittlich in Schöningen für 10 ggr. 9 pf., in Salzdahlum für 14 ggr. 3 pf. Der Ueberschuss vermehrte sich, obgleich in den nächsten Jahren 25750 Thlr. aus der Salinenkasse für Bohrbrunnen ausgegeben waren. Man war nämlich so glücklich, bei Schöningen in 1700 Fuss Tiefe ein Steinsalzlager zu erbohren, von vorzüglicher Güte in bereits auf 149 Fuss bekannter senkrechter Mächtigkeit. Eine Pumpvorrichtung fördert daraus völlig gesättigte (27 %baltige) Soole zu Tage und sowohl hierdurch als durch sehr wohlfeiles Braunkohlen - Feuerungs - Material sind jetzt schon die sämmtlichen Erzeugungs-Kosten in Schöningen auf etwa 6 ggr. für 100 Pfd. herabgebracht (auf den nächst belegenen preussischen Salinen 8 ggr., auf den hannoverschen 12 ggr.). Durch Verbesserung der Siedeeinrichtungen (wozu aus dem Kammer-Kapitalien-Fonds bereits 27000 Thlr. bewilligt sind) werden nicht nur die Erzeugungskosten noch mehr ermässigt, sondern die Menge der Erzeugung wird auch so erhöht werden, dass die Saline Salzdahlum eingehen und doch alle Landestheile mit eigenem Salze versorgt werden können. dereinst der Salzhandel in Braunschweig und den Nachbarstaaten frei gegeben, auch die Salzerzeugung der Spekulation und Konkurrenz dergestalt überlassen werden, dass man sie nur einer Erzeugungs-Abgabe unterwürfe, gleich dem Spiritus und dem Zucker, so würde Schöningen wahrscheinlich um so mehr in die erste Reihe der Salzwerke treten, da es auch sehr günstige Eisenbahn - und Chaussee - Verbindungen hat. — Die bisher von der Salz-Debits-Kasse bezahlten Kaufpreise für 1 Zentner Salz, so wie deren Verkaufspreise sind in den Kreisen.

|                     |    | Einkaufspreis Verkaufsprei<br>Thir. ggr. Thir. ggr. |         | fspreis | also für 1 Pfd. |      |
|---------------------|----|-----------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|------|
| Braunschweig, Wol   | -  | Thir.                                               | ggr.    | Thlr.   | ggr.            | pf.  |
| fenbüttel, Helmsted | lt | 2                                                   | 10      | 2       | 16              | 7,68 |
| Gandersheim         |    | 1                                                   | 4       | 1       | 21              | 5,40 |
| Holzminden          |    | 1                                                   | 21/2    | 1       | 21              | 5,40 |
| Blankenburg         |    | 1                                                   | 2       | 1       | 21 '            | 5,40 |
| Amt Harzburg        |    | _                                                   | 20      | 1       | 21              | 5,40 |
| Pabstorf            |    |                                                     | _       | 3       |                 | 8,64 |
| Amt Calvörde (in pr | re | uss. V                                              | erwaltu | ng).    |                 |      |

Für 1850 ist der *Ueberschuss* der Salinen zu 48500, des Salzmonopols zu 11720 Thir. angenommen.

Die Salssteuer (Erzeugungs - Abgabe) beträgt 8 ggr. von 100 Pfd. Die grosse Ungleichheit in der Behandlung der einzelnen Landestheile hinsichtlich eines der wichtigsten Lebensbedürfnisse, welche durch obige Zusammenstellung an den Tag tritt, ist zwar auf althergebrachte Berechtigungen begründet, auch in andern Staaten anzutreffen. Allein dieses formelle Recht, welches überall als ein materielles Unrecht sich darstellt, weil der Preisunterschied durch Zwang veranlasst ist, — wird in einem kleinen Staate begreiflich ungleich drückender, was die geografische Lage des Herzogthums Braunschweig noch vermehrt. Deshalb ist zu hoffen, dass die Vortheile des bedeutenden Geschenks, welches die Natur in dem Steinsalzlager dem Lande gemacht hat, zwischen dessen Bewohnern und der Staatskasse getheilt werden.

Die zuletzt aufgeführte Einnahmeabtheilung der Kammer-kasse begreift die Kapital-Zinsen, im Etat für 1849 mit 120762, für 1850 mit 125276, für 1851 mit 123000 Thlr. stehend. Der Betrag des (fast ausschliesslich aus Ablösungsgeldern gebildeten, beim Leihhause belegten) Kammer-Kapitalien-Fonds war im August, in Thalern:

| 1845                         |                     | Gold.                      | Kou                  |          |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 1848                         | •                   | 22000                      | 2,73                 |          |
| 1849                         | •                   | 82100                      | 3,441                | •        |
| 1850                         | •                   | 89250                      | 3,529                |          |
|                              | •                   | 94850                      | 3,594                | 350      |
| e) Direk                     | te Ste              | uern.                      |                      |          |
| Die Einnahme von den         | aineal              | non 4.4.                   | m dan                | 4        |
| Steuern ist zu verschiedenen | Zeiten              | wie folge                  | uer der              | airekten |
| Kontribution                 | _Servis a           | m o ioisi                  | gewes<br>Gewerte     | sen :    |
|                              | Braunichi<br>und Wa | vg. Personal.<br>I- steven | stever un<br>ähnlich | d        |
| 1. Normalanschlag nach       | fenbättel           | 1.                         | Abgaben              |          |
| . Art 9 des Landtags-        |                     |                            |                      |          |
| abschieds v. 11. July        |                     |                            |                      |          |
| 1823 233350                  | 7960                | 05000                      | 16000                | 000010   |
| und 40000                    |                     | , 33000                    | 10000                | 392310   |
| 2. Im Durchschnitt der       |                     |                            |                      |          |
| Jahre 1822 bis 1830          | •                   |                            |                      |          |
| (Rechnungsergebniss) 258449  | 7960                | 112248                     | 24544                | 440===   |
| und 39541                    |                     | 118840                     | 31377                | 449775   |
| 3. Nach dem Etat für         |                     |                            |                      |          |
| 1837/9 durchschnitt-         |                     |                            |                      |          |
| lich . ,                     | 8181                | 74767                      | 05410                | 440400   |
| 4. Nach dem Etat für         | 0.01                | 74767                      | 8975%                | 449402   |
| 1840/2 durchschnitt-         |                     |                            |                      |          |
| lich 311796                  | 7960                | 70000                      | 00004                |          |
| (ohne die 11524 Thlr.        | . 500               | 79606                      | 30294                | 429656   |
| betragenden Grund-           |                     |                            |                      |          |
| abgaben des Kloster-         |                     |                            |                      | •        |
| guts)                        |                     |                            |                      |          |
| 5. Nach dem Etat für         |                     |                            |                      |          |
| 1849(desgleichen oh-         |                     |                            |                      | •        |
| ne 10849 Thir. Klo-          |                     |                            |                      |          |
| ster Grdstr.) 318549         | 7960                | 78251 2                    | E740                 | 400=00   |
| 6. Nach dem Etat für         |                     | IONUI A                    | 0143                 | 430503   |
| 1850 (desgl. ohne            |                     |                            |                      |          |
| 10826 dergl.) 321178         | 7960                | 77124 2                    | EOEO                 | 100464   |
| 7. Nach dem Etat für         |                     |                            | 2028                 | 432121   |
| 1851 (desgl.) 322640         | 7960                | 10370                      | 10                   | 494904   |
| Rodons Finanz-Statistik,     |                     | 1037(                      | 61                   | 434300   |
| •                            |                     |                            | 01                   | •        |

Die Einnahme von den direkten Steuern als Gesammtheit ist hiernach sehr geringen Schwankungen unterworfen gewesen, wogegen allerdings bei den einzelnen Arten derselben bedeutendere Abweichungen vorkommen, deren Ursachen aus der nachfolgenden Darstellung sich ergeben werden.

#### 1. Steuerartige Grundabgaben.

Die unter der Fremdherrschaft eingeführte Grundsteuer wurde durch Verordnung vom 31. März 1817 wieder aufgehoben, aber anstatt sofort an die Vereinfachung und Verbesserung der Grundabgaben zu gehen, führte man das vormalige Kontributions-System wieder ein. Eine Darstellung desselben hat die Regierung, bei Gelegenheit ihrer Anträge vom 18. Dezember 1848, behuf Einführung einer neuen allgemeinen Grundsteuer, geliefert und es wird genügen aus derselben die Hauptmängel hervorzuheben, um damit zugleich eine Schilderung desselben zu geben. Diese wesentlichsten Gebrechen des bis auf die neuste Zeit geltenden Kontributions-Systems, sind:

dass die Landgemeinden der alt-wolfenbüttelschen Landestheile, die Stadtgemeinden dieser Landestheile, die Aemter Campen und Neubrück. die Gemeinden des Fürstenthums Blankenburg und des Stiftsamts Walkenried und des Amts Thedinghausen nach völlig von einander abweichenden Grundsätzen veranlagt sind, die durchaus nicht im richtigen Verhältnisse zu dem abweichenden Werthe der in den verschiedenen Landestheilen belegenen Grundstücke stehen; - dass selbst innerhalb der Landestheile, für welche ein und dasselbe System gilt, manche Steuergegenstände, wie z. B. Anbauer - und Brinksitzerhäuser, unverhältnissmässig hoch belegt sind; - dass die Besteuerung auf die verschiedenartige gutsherrliche Belastung der Grundstücke Rücksicht nimmt, welche grössentheils nicht mehr bestehen und binnen ganz Kurzem durch Ablösung völlig beseitigt seyn werden; - dass ferner die Grundsteuer keineswegs unmittelbar auf allen fruchttragenden Grundstücken ruht, vielmehr einige derselben, wie die Forsten und Aenger meist nur mittelbar durch Erhöhung der Hofseteuer und durch die Besteuerung des ganz oder theilweise auf den Aengern ernährten Viehes betrossen werden; - dass die Steuer für die Forsten in Folge dieser Art der Veranlagung, namentlich bei grösserem Umfange, derselben, zu einem Minimum herabsinkt ; - dass, die Viehsteuer, weil auf die Haltung des Viehes nicht nur der Umfang der Aenger und Weideberechtigungen, sondern im gleich wesentlichen Maasse der Umfang der zur Durchwinterung benutzten, jedoch als solche bereits versteuerten Aecker und Wiesen einwirkt, durchaus nicht im richtigen Verhältnisse zu dem Werthe der von den einzelnen Steuerpflichtigen genutzten Aenger und

Weideberechtigungen steht; — dass bei dieser Steuer eine noch größere Ungleichheit dadurch erwächst, dass ein Theil derselben nach der früher gehaltenen Viehzahl in den einzelnen Gemeinden festgesetzt ist, ein anderer Theil aber (der Schafschatz) nach der jeweiligen Stückzahl veranlagt wird; und endlich — dass die Steuer für die Aecker nicht nach der Güte der einzelnen Stücke, sondern meist nach dem durchschnittlichen Werthe der sämmtlichen in einer Feldmark belegenen Grundstücke veranlagt ist.

Die erwähnten Mängel der Veranlagung, welche seit langer Zeit empfunden sind, und seit der Verordnung vom 29. Oktober 1821, die Ausgleichung der öffentlichen Abgaben betreffend, zu wiederholten Zunicherungen Seitens der Landesregierung und zu immer erneuerten Anträgen Seitens der Ständeversammlung wegen baldiger Regelung Anlass gegeben haben; treten jetzt aber mehr wie je in den Vordergrund, weil sie es fast unmöglich machen, den bei den Separationen bewirkten Um - und Austauschungen von Aeckern, Wiesen, Aenger und Forsten, mit einer dem Werthe derselben und den bei der Separation berücksichtigten Anrechten der verschiedenen Interessenten entsprechenden Veraulagung, zu folgen. Sodann auch weil, bei eintretender Flüchtigkeit der jetzt meist im Pertinenzverbande befindlichen Grundstücke das bisherige Steuersystem deu Uebergang angemessener Steuerbeträge auf die im Einzelnen zu veräussernden Grundstücke und die entsprechende Besteuerung der den verschiedenen Klassen der Bauerhöfe bislang angehörig gewesenen Wohnhäuser verhindert. (Für die Geschichte und das Wesen der Grundabgaben sind ferner wichtige Quellen: Bode, Beitrage zur Geschichte des Herzogthums Braunschweig 1824 und von Bulow, Beiträge sur Geschichte der Braunschw.-Lüneburg. Lande, Braunschw. 1829).

Die bereits erwähnte Verordnung vom 29. Oktober 1821 liess, vom 1. Januar 1822 an gerechnet, alle bestandenen Befreiungen von Steuern und öffentlichen Lasten aufhören. Das dahin gänzlich oder theilweise befreit gewesene Grundeigenthum wurde, nach den bestehenden Grundsätzen, der Kontribution, dem Landschatz, Schafschatz, Zehntschatz und Proviantgeld unterworfen; wogegen die Exemtensteuer aufhörte und für das mehr zu Zahlende den bis dahin Befreiten eine Entschädigung zuerkannt wurde. Diese bestand in dem 25 fachen Betrage der Mehrzahlung, wofür Landesschuldpapiere mit dem Namen: Steuer-Reluitionsscheine ausgefertigt wurden. Die Steuerfreiheit der Kammergüter, der Kirchen, Pfarren, Pfarrwittwenthümer und Schulen wurde beibehalten (eine Ausführungs-Verordnung ist vom 20. August 1822). — Die im Jahre 1821 ertheilte Zusage ist endlich durch das Gesets über die

dessen Stelle eine Verordnung vom 29. Oktober 1821 trat. Gleichzeitig durch Verordnung vom 7 Februar 1822, wurde bestimmt, dass die Kontribution von Nahrung und Handwerken, nach Anleitung des 10. und 11. Abschnitts des Kontributionsfusses und in demselben Verhältniss, wie im Jahre 1806, wieder eintreten solle. Diese keineswegs glückliche Maassregel, konnte durch eine Anzahl späterer Erläuterungen und Vervollständigungen, gründlich nicht gebessert werden und -man setzte deshalb an die Stelle aller früheren Bestimmungen das Gewerbesteuer-Gesetz vom 4. April 1837 (z. v. den ständ. Kommiss.-Ber. Anl. 5 zum Protok. 25 vom 26. Januar 1837). Gegen diese noch jetzt gültigen Bestimmungen scheinen erhebliche Ausstellungen nicht gemacht zu seyn; namentlich ist der Steuertarif mässig. Weshalb aber die Hindernisse der Heranziehung der Gildegenossen in Braunschweig und Wolfenbüttel noch nicht beseitigt sind und ob solche nach erfolgter Aufhebung der städtischen Accise geschehen wird, geht aus meinen Akten nicht hervor.

#### d) Indirekte Abgaben.

`Ueber den Ertrag der unter dieser Hauptabtheilung verrechneten einzelnen Abgaben giebt nachstehende Zusammenstellung Auskunft.

> Durchschnitt

d. Rech-nungenv. Durchschnitt nach den Finanzgesetzen für 1822/80 1837/9 1840/2 1843/5 1846/8 1850 1. Gesammte Accise (1822/30 mit den Grenzabgaben) 187844 2. Antheil an den gemeinschaftlichen indirekten Abgaben, ferner Wasserzőlle und städ-325569 362449 426210 443751 484500 421000 tische Abgaben. 3. Ueberschüsse v. Salzmonopol (z. 7000 13300 13600 11700 12000 9818 v. oben Salinen) 36330 83991 34000 34570 31800 4. Stempelsteuer . 38000 5. Gerichtssporteln (für 1822/30 nur vom Ober-Appl.-84550 341**2**0 27700 24750 26000 Gericht) . . . . . 781 28200 6. Gewölbe- u. Bou-2400 3850 2300 2000 4500 2133 tikengelder . . . Zusammen 222616 408269 442941 510600 525281 505050 488000

## 1. Gemeinschaftliche Greng-Abgaben und innere gemeinschaftliche Steuern, neba einigen einseitigen Aebeneinnahmen.

Die geografische Zerrissenheit des Herzogthums Braunschweig hat demselben zwar, in allen territorialen Fragen, einen seine politische Bedeutung weit überwiegenden Einfluss verliehen, ist aber zugleich die Quelle mannichfacher Leiden für seine Bewohner geworden. Am stärksten tritt dieses bei den Zollfragen hervor. Seit zwanzig Jahren schwankt das Herzogthum zwischen Preussen und Hannover hin und her; die Interessen eines Theils des Landes neigen zum Zollverein, ein anderer Theil kann die hannoversche Nachbarschaft nicht entbehren; ein Theil seiner Fabriken verlangt nach Schutzzöllen, der Messverkehr begehrt möglichst freie Bewegung. Diesem Staate vermag nur eine Zolleinigung Deutschlands zu helfen. - Die Geschichte des nordwestdeutschen Steuervereins ist bei Hannover erörtert. der Zollverein wird am passlichsten bei Preussen geschildert; ich beschränke mich deshalb hier auf eine kurse Andeutung der Zoll-Schicksale Braunschweigs, obgleich bei fast keinem Staate so viel Material über diesen Verwaltungszweig vorhanden ist, als hier.

Die neue Grenzzoll-Einrichtung vom 10. März 1828 (bis wohin der Zolltarif vom 3. April 1700 noch Gültigkeit gehabt batte) hatte noch nicht sich eingebürgert, als sie durch die Verträge von Kassel und Eimbeck am 24. September 1828, 11. Oktober 1829 und 27. März 1830, schon Abänderungen erlitt. (Der Jahresertrag sämmtlicher Einnahmen dieses Tarifs war zwischen 43 und 50000 Thlr.) Diese einen s. g. mitteldeutschen Handelsverein (Preussen gegenüber) bezweckenden Verträge kamen bekanntlich nicht in Wirksamkeit und Braunschweig näherte sich nunmehr Hannover (Präliminar - Vertrag vom 7. Oktober 1831 und Enklavenvertrag vom 9. Dezember 1831). Seine anfänglich geringe Neigung einer engeren Verbindung mit dem stammverwandten Lande, wurde durch einige künstliche Mittel verstärkt und daraus folgten zunächst gemeinschaftlicher Getreidezoll (Gesetz v. 24. Juny 1833); dann die Annahme eines gleichmässigen und gemeinschaftlichen Systems der indirekten Abgaben zwischen Braunschweig und Hannover,

durch Verträge vom 1. May 1834 und 14. März 1835, aus welchen im April und May eine Menge Ausführungsgesetze hervorgingen. Schon im Jahre 1837 aber wurde die Nothwendigkeit gefühlt grössere Gebietstheile dem Zollsysteme Preussens anzuschliessen (Vertrag vom 1. November 1837 und Gesetze vom 20. Dezember); durch den Vertrag vom 3. July 1839 trat man sich näher und ein Staatsvertrag Braunschweigs mit dem Zollverein vom 19. Oktober 1841 übergab das gesammte Herzogthum dem Zollverein. Schon in den nächsten Wochen jedoch trugen die geografischen Schwierigkeiten über die politische Missstimmung den Sieg davon, denn ein Vertrag vom 16. Dezember 1841 bestimmte, dass der Harz- und Weser - Distrikt Braunschweigs noch beim Steuervereine verbleiben solle. Als aber die Hinneigung noch stärker wurde, setzte eine Protokollar-Uebereinkunst vom 24. Juny 1843 den Eintritt auch dieser Landestheile in den Zollverein auf den 1. Januar Nur einige Enklaven und abgesondert liegende Gebietstheile Braunschweigs wurden dem Steuerverein angeschlossen, mit zusammen 13295 Bewohnern (Uebereinkunft IV. vom 16. Oktober 1845 und Gesetz vom 21. Juny 1848). Auch hinsichtlich der Besteuerung innerer Verbrauchsgegenstände trat Braunschweig in das System Preussens und die jetzige Lage dieser Verhältnisse ergiebt nachstehende Berechnung des braunschweigischen Antheils für

> 1846/8 1850 jährlich. Thir. Kour.

 Wegen der im Zollverein unter braunschweigischer Verwaltung befindlichen Landestheile mit einer Bevölkerung von:

1846 1849

Köpfen Ende . 236811 230668

a. von den Ein-,
Aus- u. Durchgangs-Abgaben
der Kopf durch-

schnittlich . . 20 ggr. 21/2 pf. 16 ggr. 6 pf. 199380 158584

b. von den Ueber-

gangs-Abgaben —  $n 4^{1/24} n - n 2^{5/6} n 3325 2269$ 

| •                   |                    | •            |              |             | 46/8     |             | 850      |
|---------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|----------|-------------|----------|
|                     |                    |              |              | jäh         | rlich.   | Thi         | r. Kour. |
| c. von der Maisch-  |                    |              |              |             |          |             |          |
| bottich-Steuer.     | 10 ggr.            | 61/8 pf.     | 15 gg        | gr. 4 pf    | 103      | 720         | 147371   |
| d. von der Brau-    |                    |              |              | •           |          |             |          |
| malz-Steuer .       | 2 "                | 21/4 2       | 2,           | 2/3 7       | 21       | 570         | 19756    |
| e. von der Tabaks-  |                    |              |              | • •         |          |             |          |
| Steuer              | <b>—</b> "         | 1/4 2        | "            | 8/16 m      | , :      | 230         | 150      |
| f. von der Rüben-   |                    | •            |              |             |          |             |          |
| zucker-Steuer .     | — "                | 31/8 7       | — n          | 31/4 ,      | , 2      | 580         | 2603     |
| Zusammen            |                    |              |              |             |          |             |          |
| •                   |                    |              |              |             | Thir. g  | gr. Th      | dr. ggr. |
| also auf 1 Kopf im  | Durchsc            | hn.          |              |             | 19,      | 52 1        | 1 10,41  |
| 2. Wegen der im Z   | ollnereis          | unte         | r <i>nre</i> | us-         |          | -           |          |
| sischer Verwaltun   |                    |              |              |             |          |             |          |
| theile, bei einer l | _                  |              | Danc         | 100-        |          |             |          |
| thone, bet enter i  | 184                | . •          | 184          | 10          |          |             |          |
| von Köpfen          |                    | -            | 25           |             |          |             |          |
| a. an Ein-, Aus- u. | 202                |              | 20           | 0.0         |          |             |          |
| Durchgangs-Ab-      |                    |              |              |             |          |             |          |
| gaben von 1 Kopf    | 20ggr              | 45/.nf       | 1500         | r 91,       | nf 9     | ስያጜስ        | 18574    |
| Sancii voli i Izobi | (÷ 5 €             |              | 1088         | 1.0710      | hı. »    | <b>,,,,</b> | 10314    |
| b. von den Ueber-   | ( 0                | /0/          |              |             |          |             |          |
| gangs - Abgaben     | 4                  | 1/           | •            | 94/         |          | 240         | 242      |
| Sanga- unganen      | (÷ 3 °             |              | <del>7</del> | A-/4        | n        | 940         | NEW      |
| c. von der Maisch-  | ( <del>-</del> 3 - | (O)          | •            |             |          |             |          |
|                     | 0 4                |              | •            | <b>@1</b> / |          | 7000        | 2047     |
| bottich-Steuer .    |                    |              | υ,           | 0-/2        | "        | 1 & & U     | 0814     |
| d son den Dues      | ( <del>+</del> 15  | ~/•)         |              |             |          |             |          |
| d. von der Brau-    |                    |              |              | 4           |          | 1710        | 4440     |
| malz - Steuer .     |                    |              | 1 ,          | 4           | <b>3</b> | 1 ( 10      | 1410     |
|                     | (÷ 15              | <b>%</b> )   |              |             |          |             |          |
| e. von der Tahaks-  |                    |              |              | • • •       |          | •••         |          |
|                     | — " ·              |              |              | 13/9        | 77       | 200         | 137      |
|                     | (÷ 15 °            | <b>'/o</b> ) |              |             |          |             |          |
| f. von der Rüben-   |                    |              |              |             |          |             |          |
| zucker-Steuer .     | — "                | — n          |              |             |          | _           | 286      |
| Zusammen            |                    |              | • •          |             | . 29     | 820         | 25566    |

| durchschnittlich auf 1 Kopf                                             | 1846/8<br>jährlich.<br>Thir. sgr.<br>1 4,39 | 1850<br>Thir. Kour.<br>Thir. sgr.<br>1 0,18 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Zusammmen im Zollverein:                                                | 360625                                      | 356299                                      |
| auf 1 Kopf durchschnittl.                                               | Thir. ggr.<br>1 9,03                        | Thir. 55r.<br>1 9,39                        |
| 3. Wegen der im Hannover-oldenbur schen Steuervereine befindlichen Land | gi-                                         | ,                                           |
| theile, bei einer Bevölkerung                                           | to-                                         | •                                           |
| 1846 18                                                                 | 49                                          |                                             |
| von Köpfen 6216 132                                                     |                                             |                                             |
| an Ein-, Aus- u. Durch-                                                 |                                             | •                                           |
| gangs-Abgaben,Brannt-                                                   |                                             |                                             |
| wein-, Bier- und Salz-                                                  |                                             |                                             |
| Steuer 24 ggr. 24 g                                                     | gr. <b>621</b> 6                            | 13295                                       |
| Zusammen Einnahme von Zöllen )                                          | 366841                                      | 369594                                      |
| und innern Steuern                                                      | Thir. ggr.<br>1 8,69                        | Thir. ggr.<br>1 8,90                        |
| 4. Neben - Einnahmen, als: Blei - und Ze                                | ,                                           | ,                                           |
| tel-Gebühren, Messkosten, Miethgeld                                     | ler,                                        |                                             |
| Beiträge anderer Staaten, zu den                                        | in-                                         |                                             |
| nern Verwaltungskosten, Anrechnung                                      | gen                                         | -                                           |
| auf die Bauschsumme u. s. w                                             | . 7289                                      | 8276                                        |
| Gesammte Roh-Einnahme (d. h. nach l<br>reits geschehenem Abzug der geme |                                             |                                             |
| schaftlichen Kosten des Zollvereins)                                    | . 374130                                    | 377870                                      |
| Auf 1 Kopf der Bevölkerung durchschni                                   | itt– Thir. 65r.                             | Thir, ggr.                                  |
| lich                                                                    | . 1 9,46                                    | 1 9,67                                      |
| Davon die eigenen Ausgaben Braunschw                                    | gs. <b>23049</b>                            | 24833                                       |
| Bleibt Reinertrag                                                       | . 351081                                    | 353037                                      |
| oder auf 1 Kopf der Bevölkerung                                         | Thir. ggr.<br>1 7,41                        | Thir. ggr.<br>1 7,46                        |

## 2. Wafferjoll.

Das Herzogthum Braunschweig nimmt, in Gemässheit der Weserschifffahrts-Acte vom 10. September 1823 und ihrer Zusätze, Theil an den auf der Weser erhobenen Wasserzöllen mittelst einer Hebestelle zu Holzminden und erhebt zum vol-

len Zolle 1 ggr. von 1 Schiffspfande = 300 Pfd. Braunschweiger Gewicht. Der Ertrag dieser Zölle war:

|                                           | 1846.       | 1847. | im Durchschnitt<br>1846/47. |       |
|-------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------|-------|
|                                           | Thir.       | Thir. | Thir.                       | Thir. |
| an Roh-Einnahme .<br>davon die Erhebungs- | 1291        | 1731  | 1511                        | _     |
| kosten                                    | 473         | 453   | 463                         |       |
| bleibt Rein-Ertrag . für 1851 nur 500 Th  | 818<br>lr.: | 1278  | 1048                        | 1000  |

Auf dem Weserzolle ruhen Renten oder Privatansprüche nicht. Die Vertheurung der Weserfracht durch den Weserzoll trifft nur diejenigen Gegenstände, welche lediglich durch das Zoltvereins-Gebiet sämmtlicher Uferstaaten auf der Weser transitiren. — (Uebereinkunst Braunschweigs mit Preussen, Kurhessen und Fürstenthum Lippe am 19. Oktober 1841.) Wegen der Grenz-Kontrolle auf der Weser ist unterm 15. July 1844 eine Bekanntmachung erlassen.

## 8. Städtifche Abgaben aus Braunfcweig und Wolfenbuttel.

Diese Abgaben, welche als Ersatz für die Grundsteuer und einen Theil der Gewerbesteuer der beiden grossen Städte zu betrachten sind, werden mit Einführung der neuen Grundsteuer aufhören. Ihr Ertrag war nach den Etats für

|                                | <i>1846/8</i> | 1850          |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Thor-Accise                 | 21719         | 16719         |
| 2. Mahl-Accise und Mahllohn    | 37505         | <b>354</b> 35 |
| 3. Schlacht-Accise             | 31880         | 29600         |
| 4. Brückengeld                 | 8270          | 6730          |
| Zusammen                       | 99374         | 88484         |
| Davon an Gewinnungs-Kosten     | 9960          | 9075          |
| oder Prozente der Roh-Einnahme | 10,02         | 10,25         |
| Bleibt Reinertrag              | 89414         | 79409         |
| 1851                           |               | 79250         |

Die jetzt für diese Abgaben geltende Gesetzgebung ist vom 21. Dezember 1841, jedoch ist die Schlachtaccise von Schweinen durch Gesetz vom 27. July 1846 herabgesetzt.

## 4. Einnahmen aus ber Bermaltung ber einfettigen indirekten Abaaben find :

Waage - 'und Pfünde - Geld, Niederlagegebühren und Hopfenstempelgeld, für 1850 zu 1010 Thir. für 1851 zu 1350 Thir. veranschlagt.

#### 5. Stempel - Abgaben.

Die Grundlage der Stempel-Abgaben ist das Gesetz vom 29. Oktober 1821, wodurch auch das bis dahin gültige westphälische Dekret vom 28. Juny 1812 aufgehoben wurde; es hat, durch Abschaffung der Stempelabgabe von politischen Zeitungen, mittelst Gesetzes vom 23. Dezember 1848, eine Abänderung erlitten. Die Ertragsansätze der einzelnen Arten der Steuer sind nach dem Etat für 1850: Papierstempel (mit Einschluss der zur Sporteltaxe verwendeten Stpl.) 18000, von Intelligenzblättern 210, von Kalendern 800, von Erbschaften 10000, von Lehr- und Meister-Briefen 180, von Spielkarten 2300, insgemein 600; zusammen 32090 Thlr. oder 0,97 % aller Roheinnahmen und nach Abzug der Hebegebühren mit 220 Thlr. oder 0,007 %, Reinertrag 31870 Thlr. (angenommen zu 31800 Thlr.) Für 1851 sind nur 27000 Thlr. als Reinertrag berechnet.

## 6. Gerichts - Sportein,

welche bis auf die neueste Zeit nach der neuen Sportelordnung vom 10. May 1835 (mit Abänderungen und Ergänzungen vom 13. Dezember 1836) erhoben wurden; haben jetzt die Anhänge zur bürgerlichen Prozess-Ordnung vom 19. März 1850 zur Grundlage. Ihr Anschlag (nach Absatz der Hebegebühr) war für 1849: 28700, für 1851 nur 26000 Thlr.; der wirkliche Ertrag war früher 33 bis 34000 Thlr., scheint auch durch Einziehung der Sportelantheile einzelner Beamte wieder dahin gelangen zu können.

## 7. Gewolbe - und Soutiken - Gelber,

die letzte der unter der Haupt-Abtheilung: indirekte Steuern aufgeführten Einnahmen ertragen (nach Absatz der Ausgaben mit 3000 bis 2700 Thlr.) 2 bis 3000 Thlr.

# e) Elmmahme von Stants-Amstalten und verschiedene. 1. Chauftet., Wege., Jamm., Srüden. und Sährpadt. Gelber.

Die Gesammtlänge der chaussirten Staatsstrassen, welche im Jahre 1833 nur 44 Meilen war, betrug im Jahre 1846 bereits 81 Meilen, was zum Flächengehalte ein Verhältniss ergiebt wie 1,17 zu 1. Ausserdem sind 115 Meilen Wege der Gemeinden und des Domanium (fast ohne Ausnahme seit 1840) chausseemässig ausgebaut; also zusammen 196 Längenmeilen Kunststrassen vorhanden, d. i. auf jeder 
Meile 2,84 Meilen Länge. Gesetzliche Bestimmungen über die Chausseegeld-Erhebung, den Gebrauch und die Polizei der Chausseen, sind unter dem 28. May 1835 erlassen (ständ. Protk. Nr. 222 vom 26. Februar 1835), mit einem Nachtrage vom 25. November 1839 über die Breite der Radfelgen und das Gewicht der Wagenladungen. Eine auf Nicht-Staatsstrassen sich beziehende Wegeordnung vom 10. März 1704 ist durch Gesetz vom 11. May 1840 ersetzt (z. v. die Aktenstücke, Beilagen zu den ständ. Protk. Nr. 2, 7, 34 und 41 von 1839/40) und durch Verordnung von demselben Tage sind die Heerstrassen einzeln bezeichnet. Im November und Dezember 1850 hat der Landtag einen Gesetzentwurf mit verschiedenen Ergänzungen und Abänderungen des Gesetzes vom 11. May 1840 berathen, dessen Inhalt bemerkenswerth ist. — Das Enteignungsgesetz ist vom 26. März 1823 mit Erläuterung vom 4. May 1835. Die unentgeldliche Leistung von Chaussee – Diensten besteht nur noch in Landfolge, zur Wegschaffung plötzlich eingetretener natürlicher Hindernisse; eine Unterstützung des Wegbaus aber geschieht durch die, zum Vortheil der Armen - und Wegebesserungs-Kassen, von Verträgen, Testamenten u. s. w. zu entrichtenden Abgaben. Die Einnahme an Chaussee - u. s. w. Geldern war nach dem Durchschnitt von 1834/7: 39579 (899 Thir. von 1 Meile L.), von 1843/5: 51415, 1846/8 nur 45548, nach dem Anschlag für 1851 sogar nur 38000 Thlr. (also für 1 Durchschnittslängenmeile 469 Thlr.); eine Folge der Eisenbahnbenutzung. Die Erhebungskosten betragen (bei 68 Hebestellen) etwa 2500 Thlr., also 6,58 % der Roheinnahme. Die für den Staat erhobenen Wegegelder deckten schon früher den Aufwand für den Unterhalt der Staatstrassen

nicht, wie denn z.B. in einem Anschlage vom 18. Februar 1837 für die Jahre 1837/9 durchschnittlich 155000 Thlr. gefordert wurden. Auch in der Folge sollte der Unterhalt einer Meile Länge im Durchschnitt jährlich 2300 Thlr. erfordern, wenn man das bis dahin verwendete mangelhaste Material beibehielte, mit besserem Material nur 1600 Thlr.

#### 2. Sotterie - Cinnahme.

Die Verordnungen vom 4. Januar 1757, 28. November 1771, 2. July 1787 und die Bekanntmachung vom 4. September 1836 enthalten Bestimmungen gegen die Theilnahme an unerlaubten auswärtigen Lotterien und letztere eine Bezeichnung derjenigen, mit welchen Verabredungen gegenseitiger Zulassung bestehen, wovon später jedoch Hannover ausgefallen ist. Der im §. 46 des Gewerbesteuergesetzes vom 4. April 1837 erwähnte, am 1. July 1843 abgelaufene Lotterie-Pachtvertrag ist wieder erneuert und der Lotteriereinertrag, welcher im Jahre 1843 noch 13354 Thlr. war, ist auf 5187 Thlr. gefallen.

#### 3. Von ben Leihhaus - Anftalten,

welche der Staatskasse ihre Ueberschüsse abliefern, ist am passlichsten bei der Staatsschuld die Rede. Ihr Ertrag ist ausserordentlich gewachsen, denn während die Etats von 1834/9 im Jahresdurchschnitte nur 13000 Thlr. Üeberschuss nachweisen, sind für 1843/5: 28000, für 1846/8: 44000, für 1851 sogar 65000 Thlr. oder 4,83 % aller Reineinnahmen in Anschlag gebracht.

## 4. Cinnahmen vom Poft - und Gifenbahn - (auch Telegrafen -) Betriebe.

Durch §. 2 des Gesetzes vom 19. März 1850, die Organisation der Finanz-Behörden betreffend, sind die Verwaltungen der Eisenbahnen und Posten zu einer Behörde: der Herzoglichen Eisenbahn – und Post-Direktion — vereinigt; deren Stellung durch die §§. 14 bis 19 bestimmt ist. Sie ist dem Herzogl. Staats-Ministerium unmittellbar untergeben und hat die Eisenbahn-Hauptkasse unter sich, welche nur Ueberschüsse in die Haupt-Finanzkasse abliefert.

Die noch jetzt gültige Postverordnung vom 13. August 1832 hat Erläuterungen und Abänderungen unter dem 28. März 1833 (z. v. die Bekanntmachung vom 1. July 1842) und 24. April 1835, erfahren. Eine Posttaxe vom 12. Februar 1814 hatte im Wesentlichen bis zum Erlass der Tax-Bestimmungen in obigen Postverordnungen bestanden, allein auch diese Portotarife sind durch ein, die Brief- und Fahrpost-Sendungen umfassendes Portogesetz vom 15. Juny 1849, ersetzt. Für das Extrapostwesen ist die Verordnung vom 1. May 1822 noch in Krast. —

In den Staatshaushalts-Etats finden sich folgende Ansätze für Postüberschüsse: 1834/6: 23666, 1837/9: 25000, 1840/2: 24500, 1843/5: 28900, 1846/8: 33333, 1849: 36000 (Rohanschlag 123019), 1850: 36000 (Rohanschlag 122616 also Gewinnungs - Kosten 70,65 %), 1851: Posten und Eisenbahnen 200000 Thir. oder 14,86 % aller Reineinnahmen. — Der Rohertrag des Etats für 1850 enthält beispielsweise nachbezeichnete Einzelheiten: 1. Von den Brief und Fahrposten des Landes 101000 Thir. (wovon das Hofpostamt zu Braunschweig 53000) oder 82,37 %; — 2. Transitoporto-Vergütung von Preussen und Thurn und Taxis 13098 und 60 Thir., oder 10,73 %; — 3. Vergütungen und Erstattungen für die Personenbeförderung, Beamten und Eigenthums-Benutzung, von Seitens Preussens und Hannovers 4737 oder 3,87 %; — 4. Zeitungsüberschussgelder 2700 Thir. oder 2,20 %; — 5. Sonstige verschiedene Einnahmen 1021 Thir. oder 0,83 %.

Die Ausgaben der Haupt-Postkasse waren für 1850 zu 86616 Thlr. berechnet, wovon auf Besoldungen, Remunerationen 30582 Thlr. oder 35,31 %; auf fixirte Kontraktsgelder der Posthalter, Postboten, Wagenunternehmer 38755 Thlr. oder 44,74 %; für Nebenwagen, Vorspannpferde 4000 Thlr. oder 4,62 %; an Hannover und Preussen Herauszahlungen 4130 Thlr. oder 4,77 %; an unbestimmten Verwaltungsausgaben 3500 und 500 Thlr. oder 4,62 %; für Benutzung der braunschweigischen (4000) und hannoverschen (90) Eisenbahnen zu Postzwecken 4090 Thlr. oder 4,72 %; an sonstigen verschiedenen Ausgaben 1059 Thlr. oder 1,22 %. — Ungeachtet wesentlicher Verbesserungen, welche das braunschweigische

Postwesen in neuester Zeit erfahren hat, ergeben die Ständeverhandlungen und die Presse der letzteren Jahre doch noch manche Schwächen, wohin vor Allem die unsichere Stellung und ungenügende Bezahlung der unteren Beamten zu rechnen ist. In der jetzigen Verbindung mit den Eisenbahnen liegt das Mittel diesem abzuhelfen.

Schon im Jahre 1834 schienen die Pläne zu Eisenbahn-Anlagen ihrer Verwirklichung so nahe, dass im Anfange 1835 die Regierung beim Landtage die Ausdehnung des Enteignungs-Gesetzes vom 26. März 1823 auf Eisenbahnen beantragte. Jedoch stiess damals die Ausführung auf Hindernisse und erst unter dem 1. May 1837 wurde eine Eisenbahn-Kommission errichtet. Die Landstände hatten auf Antrag der Regierung die Geldmittel zum Bau einer Staats-Eisenbahn von Braunschweig nach Harzburg bewilligt (Ldtgs. Abschd. vom 2. August 1837, Art. 9: 400000 Thir. und Ldtgs. Abschd. vom 5 August 1839, Art. 3: 450000 Thlr.). Die Eröffnung der Strecke Braunschweig-Wolfenbüttel, 1,58 M., geschah schon am 1. Dezember 1838; die 4,49 M. lange Strecke Wolfenbüttel-Harzburg wurde erst in den Jahren 1840 und 1841 mit Pferdebetrieb, am 8. November 1843 aber für den Lokomotiv-Betrieb eröffnet (Steigung 1/46). — In dem Landtags-abschiede vom 18. August 1842, Art. 8 wurde die Erbauung einer Eisenbahn von Wolfenbüttel nach Gr. Oschersleben (7.31 M. in der Richtung: Braunschweig-Magdeburg) bestimmt; zur Ausführung eines desfallsigen Vertrages mit der Krone Preussen und mittelst eines Kapitals von 1,600000 Thlr. Schon am 16. July 1843 wurde diese Bahn eröffnet. - Art. 12 endlich des Landtgs. Abschd. vom 6. May 1845 setzte den Bau eines Schienenweges von Braunschweig zur hannorerschen Grenze (2,51 M. Richtung nach Hannover) fest, dessen Betrieb mit dem 19. May 1844 begann. Dazu, so wie zur Anlage sweiter Schienengeleise zwischen Braunschweig - Wolfenbiittel und Braunschweig-Hannover (Ldtgs. Abschd. vom 4. Juny 1847, Art. 10), zur Erweiterung des Zentralbahnhofs und Umbau der Strecke Vienenburg - Harzburg, wurden 1,123000 und 105000 Thir. bewilligt. - Die für eine Gesammtlänge von 15,89 geogr. Meilen und 4,09 Meilen Doppelgeleise ausgesetzten Summen beliefen sich hiernach auf 3,678000 Thlr.; jedoch hatten bis Ende 1849 die ganzen Anlagen (Neu - und Umbau, Einrichtung und 11,4 Meilen elektromagnetischer Telegrafen) nur 3,594149 Thir. gekostet, wovon 3,450000 Thir. durch angeliehene Kapitalien und 144149 Thlr. aus den Aufkünften des Bahnbetriebes. Diese, so wie die nachfolgenden Angaben über die Eisenbahnen, sind dem am 1. Dezember 1850 veröffentlichten (besonders gründlichen und vollständigen) Betriebs-Berichte der Eisenbahn- und Post-Direktion bis Ende 1849 entnommen), während in dem Etat der Landesschuld für 1850 (Anlage 2. G. zu Nr. 72) das gesammte Eisenbahn- Baukapital zu (umgerechnet) 3,678000 Thlr. Kour. angegeben wird, mit einem jährlichen Zinsenbedarse von 13300 Thlr. Gold und 113925 Thlr. Kour. Legt man jene Angabe von 3,594149 Thlr. zum Grunde, so kostet jede Meile der Bahnlänge im Durchschnitt 226189 Thlr. und vertheilt sich wie folgt.

|                                            | Ausgabe in          | Ausgabe in Thir. K. |         |  |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|--|
|                                            | nach den            | für 1               | Antheil |  |
|                                            | Ausgabe-<br>Abthei- | Durch-              | End-    |  |
|                                            | lungen.             | Meile.              | summe,  |  |
| 1 Complete hidiannes                       | 807000              | 19320               | 0.54    |  |
| 1. Grundentschädigungen                    | 874000              | 23586               | 8,54    |  |
| 2. Erdarbeiten                             |                     |                     | 10,41   |  |
| 8. Brücken und Kanäle                      | 155000              | 9755                | 4,81    |  |
| (55 von 12 Fuss und mehr Weite, 115 un-    |                     |                     |         |  |
| ter 12 Fuss; Gesammtwelte 2963 Fuss.)      |                     |                     |         |  |
| 4. Oberbau                                 | 1,202231            | 75660               | 83,45   |  |
| (31956 Ruthen Hauptgeleise, 4081 R. Ne-    |                     |                     |         |  |
| bengeleise, 1 lauf. R. für 80,58 Thir.)    |                     |                     |         |  |
| 5. Ausweichungen                           | 28200               | 1775                | 0,78    |  |
| (109 Weichen, wovon 1 vierspurig, 33 drei- | 1                   |                     |         |  |
| spurig, 75 zweispurig.)                    |                     |                     |         |  |
| 6. Ueberfahrten                            | 27000               | 1699                | 0,75    |  |
| 7. Bahnhöfe                                | .494542             | 81123               | 18,76   |  |
| (10 mit 14 Drehscheiben, 1 gr. und 1 kl.   | 1                   |                     |         |  |
| Rolitisch )                                |                     |                     |         |  |
| 8. Lokomotiven                             | 310763              | 19557               | 8,65    |  |
| (20, für 1 Stück mit Tender ohne Ersatz-   | l                   |                     |         |  |
| stiicke durchschnittlich 14590 Thlr.)      |                     |                     |         |  |
| 9. Wagen                                   | 842444              | 21551               | 9,53    |  |
| 48 bedeckte P. W. mit 116 Axen, wovon 1 A. |                     |                     |         |  |
| durchschn. 881 Thir.                       |                     | ١,                  |         |  |
| 16 offene ,, ,, ,, 32 Axen, wovon 1 A.     | 1                   |                     |         |  |
| durchschn. 269 Thir.                       | 1                   |                     |         |  |
| 62 bedeckte G.W., 181 Axen, wovon 1 A.     | ł                   |                     |         |  |
| durchschn. 513 Thir.                       | 1                   | i                   |         |  |
| 103 offene ,, ,, ,, 248 Axen, wovon 1 A.   |                     | l                   |         |  |
| durchschn. 380 Thir.                       | 1                   |                     | 1       |  |
| 100 Erdwagen ,, 200 Axen, wovon 1 A.       | l .                 | 1                   | l       |  |
| durchschn. 200 Thir.                       | l .                 | 1                   | 1       |  |
| 10. Verwaltung                             | 83000               | 5223                | 2,31    |  |
| (2,4 % des ursprüngl, Bau-Kapitals)        | 1                   | 1                   |         |  |
| 11. Zinsen                                 | 107000              | 6734                | 2,98    |  |
| (3,1 °/o des ursprüngl. Bau-Kapitals.)     | 1                   | 1                   |         |  |
| 12. Elektro - magnetischer Telegraf        | 10969               | 690                 | (0,30   |  |
| (für 1 M. Telegr. Linie 962.)              | 1                   | į.                  | l • •   |  |
| 13. Insgemein                              | 152000              | 9566                | 4,23    |  |
| Zusammen .                                 | 8,594149            | 226189              | 100,00  |  |
| The Late of Mills and Markett A.           | I                   | 62                  | ı       |  |

Von der Gesammtlänge zu 15,89 Meilen sind horizontal 2,79, in Steigungen 8,81 (grösste 1/45), in Gefällen 4,29 (stärkstes 1/546); in geraden Linien 10,57, in Krümmungen 5,32 (kleinster Halbmesser 225 Ruthen). Die grösste Höhe der Austräge ist 13 Fuss, die grösste Tiese der Einschnitte 22 Fuss.

Benutzung und Einnahmen der Eisenbahn, seit ihrer Eröffnung auf ganzer Länge, ergeben sich aus nachstehender Zusammenstellung:

|                                | 1845.                  | 1846.    | 1847.     | 1848.     | 1849.     |
|--------------------------------|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Beschaffte Fahrmeilen       |                        | 1        |           |           | 1         |
| (d. h. Beförderung ei-         |                        | 1        |           |           | 1         |
| nes Zuges über 1 Meile         | 1                      | l        | Ī         | l         | ł         |
| Entfernung)                    | 40918                  | 40638    | 49824     | 54199     | 54440     |
| 2. Personenverkehr:            |                        |          | 1002      | 01100     | """       |
| a. Zahl der beförderten        | 1                      |          |           |           |           |
| Personen                       | 500000                 | 563000   | 585000    | 645000    | 699000    |
| b. auf die mittlere Ent-       |                        | ·        |           |           |           |
| fernung von Meilen .           | 2,91                   |          |           |           | 3,41      |
| c, also <i>Personen</i> meilen | 1,454000               | 1,902000 | 2,063000  | 2,867000  | 2,443000  |
| 3. Güter-Verkehr (ohne         |                        |          | ,         |           |           |
| Freigut Zentner):              |                        |          |           |           |           |
| a. Zentnermenge                | 1,832000               | 1,969000 | 2,851000  | 2,823000  | 4,438000  |
| b. auf die mittlere Ent-       |                        |          |           |           |           |
| fernung von Meilen .           | 4,38                   |          |           | 5,39      |           |
| c. also Zentner meilen .       | 5,836000               | 9,459000 | 13,850000 | 15,211000 | 22,095000 |
| 4. Roh-Einnahme:               |                        |          |           |           |           |
| a. aus dem Personenver-        | 122042                 | 100000   | 187300    | 211984    | 221098    |
| kehme Thir.                    | 155645                 |          |           |           |           |
| b. aus dem Güter-              | 61,80. <sub>0</sub> /° | 56,65 %  | 50,48 %   | 49,23 %   | 38,64 %   |
| (und Gepäck-)                  |                        |          |           |           |           |
| Vonkohno                       | 93954                  | 127606   | 179628    | 212874    | 317396    |
| vermenre ,,                    | 37,31 %                |          | 48,41 %   | 49,43 %   | 55,48 %   |
| c. Verschiedene                | 2242                   | 5288     | 4108      | 5765      | 33661     |
| c. versculedede . ,,           | 0,89%                  |          | 1,110/0   | 1,34 %    | 5,88 0,0  |
| d, Zusammen . "                | 251841                 | 806551   | 371036    | 430623    | 572155    |
| 5. Einnahme auf ei-            |                        |          |           |           |           |
| neDurchschnitts-               |                        | i        | l i       |           |           |
| meile d.Bahnlänge 🅠            | 15740                  | 19160    | 23190     | 26914     | 35760     |
| 6. Einnahme für 1              |                        |          |           |           |           |
| Fahrmeile ,,                   | 6,15                   | 7,54     | 7,45      | 7,95      | 10,51     |
| 7. Einnahme für 1              |                        |          | ·         |           |           |
| Person auf 1 M.                |                        |          |           |           |           |
| Entfernung Pfg.                | <b>30</b> ,83          | 26,29    | 26,15     | 25,90     | 26,06     |
| 8, Einnahme von 1              |                        |          |           |           |           |
| Zentner Gut auf                |                        |          |           |           |           |
| 1 M. Entf ,,                   | 4,64                   | 8,89     | 3,74      | 4,03      | 4,14      |
|                                |                        |          |           | J         | l         |

Die auf 1 Meile berechneten Beforderungen der einzelnen Güterklassen bilden folgende Prozente der Gesammtbeförderung. 1849: Gepäck 2,58, Eilgut und Vieh 3,52, Frachtgut 63,32, Produkte 28,04; Reisewagen, Pferde, Hunde 0,77, Freigut 1.77 % - Das Durchschnittsgewicht einer Lokomotive ist leer 327 (191 Norris bis 428 Egestorff), mit Wasser 361 Zoll-Zentner (216 bis 468); eines Tender leer 133 (85 Zorge bis 170 Zorger Masch.-Fab.), mit Kokes und Wasser 195 (142 bis 235) Zollztnr. Auf 1 Achse kommen als Durchschnittsgewicht, bei den Personenwagen 43,8, bei den Güterwagen 32.4 Zur. Die Zahl der Bremsen ist an sämmtlichen Personenwagen 17, an sämmtl. Güterwagen 35 Stück. Die Durchschnittsleistung der Wagen war (auf Achsenmeilen berechnet) für 1 P-W. 9162, für 1 G.-W. 4415. — Der Kokesverbrauch während der Fahrzeit betrug im Jahre 1849: im Ganzen 63253 braunschw. Ztr., d. i. für jede Stunde der Fahrzeit 585 braunschweigsche Pfd., für jede Längenmeile 123 Pfd., für jede Zentnermeile (1 Person 11/4 Ztr.) 0,022 Pfd.; also für Lokomotive und Tender allein auf horizontaler Bahn für 1 Meile Entfernung 84 br. Pfd. Die Durchschnitts-Kosten des Unterhalts 1 Lokomotive nebst Tender betragen auf 1 zurückgelegte Meile 16,942 Ggr.; der Speisung 21,424 Ggr. Der Unterhalt der Wagen (nach Abzug der Einnahme für altes Material) auf den Durchschnitt einer Achsmeile berechnet, erforderte bei den P.-W. 4,485 Pfg., bei den G.-W. 5,470 Pfg.; fernfer das Schmieren 0,270 Pfg., das Putzen 0,183 Pfg. - Das Verhältniss zwischen dem beförderten Rein - (Personen und Güter). Thara- (Wagen und Lokomotive) und Roh- (Personen, Güter, Wagen, Lokomotive) Gewichte war, dass auf 1 Zentner Reingewicht 3,82 Ztr. (2,54 der Wagen 1,28 der Lokomotive) des Gewichts der Thara, oder 4,82 Ztr. Rohgewicht kamen; wonach also das Gewicht der Ladung nur etwa 1/s des Gewichts des ganzen Zuges betrug, deren Durchschnittsschwere 2260 Ztr. war.

An die Hauptsnanzkasse waren vom Eisenbahnbetriebe an Ueberschuss abzuliesern, nach den Etats für: 1843/5: 23375 Thlr., 1846/8: 80167 oder für jede Längenmeile durchschnittlich 5045,12 Thlr.; 1849: 120000 oder durchschnittlich 7551,92

Thaler 1850: 140000 oder durchschnittlich 8810,57 Thaler Von dem für 1850 berechneten Rohertrag mit 448000 Thlr. hieferten: die Personen-Beforderung 190724 oder 42,57 %, der Güterverkehr 253268 oder 56,53 %, sonstige Einnahmen 4008 oder 0,90 %. Von der 308000 Thir. oder 68.75 % betragenden Ausgabe kamen auf: Verwaltungskosten der obersten und der Betriebsverwaltung 25538 Thlr. oder 8,29 %; den Transportdienst 23726 oder 7,70 %; den Bahnhofdienst 24719 oder 8,03 %; den Unterhalt der Bahnhöfe 5929 oder 1,93 %; die Bahnaussicht 15488 oder 5,03 %; den Unterhalt der Bahnen nebst Zubehör 20160 oder 6,55 %; den Unterhalt der Dampfwagen 43790 oder 14,22 %; den Unterhalt der Wagen 23170 oder 7,52 %; das Heizungs - und Beleuchtungs-Material, so wie die Betriebs-Geräthschaften 46336 oder 15,04 %; Bekleidungskosten 3770 oder 1,22 %; den elektromagnetischen Telegrafen 1519 oder 0,49 %, verschiedene Ausgaben 30854 oder 10,02 %; ausserordentliche Verwendungen 43000 oder 13,96 %. - Bringt man den Zinsenbedarf der Eisenbahnschuld von dem für 1851 berechneten Ueberschusse in Abzug, so wird der eigentliche Gewinn des Staats vom Eisenbahn-Betriebe etwa 30000 Thlr. betragen, ein sehr rasch angewachsener Ertrag, dessen bedeutende Erhöhung nicht ausbleiben wird. Nachdem daneben auch der Reservefonds auf 50000 Thir. gebracht ist, soll mit regelmässiger Tilgung der Schuld begonnen werden. - Die wichtigsten Bestimmungen für das Eisenbahnwesen finden sich in der Bahnordnung vom 9. September 1840, ausgedehnt auf die ferner gebauten Bahnstrecken durch die Gesetze vom 23. Juny 1843 und 6. Januar 1845; die Betriebsordnung, nebst Tarif und Meilentafel vom 1. Oktober 1845; die Gesetze über das Verfahren bei Abfindung der Realberechtigten an den abzutretenden Grundstücken vom 17. September 1841 und 20. Juny 1843; die Bekanntmachungen wegen der Legitimationsführung namentlich vom 30. Januar 1845; das Gesetz vom 10. März 1848, wodurch der Zollzentner als Eisenbahngewicht eingeführt wird; das Gesetz über Bestrafung der Vergehen gegen Telegrafen-Anstalien vom 23. Oktober 1849.

In einem Schreiben vom 1. November 1850 beantragt die Regierung eine Bewilligung von 7948 Thlr. zu den Kosten der Vorarbeiten behuf einer Verbindungsbahn zwischen der braunschweig. Harzbahn und der im Bau begriffenen hannoverschen Südbahn (Komm.-Ber. vom 12. November und ständ. Genehmigung vom 7. Dezember, z. v. den Staatsvertrag vom 13. November 1837); — Bahnhof bei Börssum, Burgdorf, Salzgitter, Seesen.

# C. Staats - Ausgaben Braunschweigs.

Unter den Ausgaben des Haupt-Finanzetats erscheinen (der Einnahme entsprechend) die Ausgaben der Kammerkasse, der Klosterkassen, der Eisenbahn - und Postkassen, der Salzverwaltung, der Stempelsteuer, der Gewölbe - und Boutikengelder, des Leihhauses, der Lotterie, der Bergbau- und Hüttenverwaltung nicht. Ihr Hauptbetrag ist mehr als 11/2 Mill. Thaler und bei dieser Art der Verrechnung schien es eben so wenig möglich als auch nur rathsam. Vergleichungen hinsichtlich der Gesammtsummen in verschiedenen Zeiten anzustellen. Dies kann und wird bei den einzelnen Ausgaben geschehen, jedoch musste der Versuch gemacht werden, mindestens für ein Jahr eine Gesammtübersicht zu gewinnen und diese (obgleich noch keinesweges ganz vollständig weil Einzelnes nicht zu ermitteln) ergiebt für das Jahr 1850 eine Gesammtausgabe für Staatszwecke von 3,316639 Thlr., wovon 1,497510 Thir. oder 45,15 % der Endsumme als Gewinnungskosten sich darstellen. Im Nachfolgenden wird zunächst eine vergleichende Zusammenstellung der Ausgaben der Haupt-Finanzkasse, nach den Finanzgesetzen für 1834 bis 1848 sowie für 1851, auch deren Rechnungsergebnisse (mit liegenden Ziffern) von den Jahren 1837 und 1843; sodann die vorerwähnte Ausgaben-Uebersicht für 1850: - mitgetheilt.

| ١. ١        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| ğ           | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finanz-       | Finanz-               |
| Abtheilung. | der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Periode       | Període               |
| 复           | Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1834/6.       | 1837/9.               |
| < 1         | Ausgust II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1002/0.       | 1001/0.               |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rthir.        | Wirkliche             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Ausgabe in<br>1837,   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 2928                  |
| Į.          | Aligemeine Landesverpflichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12000         | 10500<br>25208        |
| 11.         | Verwaltungs-Ausgaben beim Herzoglichen<br>Staatsministerium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70560         | 74868                 |
|             | i, was a substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of t |               | 3506                  |
| m.          | Legationskosten · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9000          | 10625                 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 2459                  |
| IV.         | Hoheits-, Lehns- und Grenzkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4350          | 7572                  |
| v.          | Landtagskosten und ständische Gehalte .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60000         | 19674<br><b>22820</b> |
| ١ ٧٠        | Deliging a Roston and a semidiation of the series                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00000         | 139664                |
| VI.         | Justizverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 893848        | 407571                |
| VII.        | Finanzverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 1                     |
|             | 771 77 -31 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01100         | 47504                 |
| 1.          | Finanz-Kollegium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 91189         | 126689<br>29140       |
| 2.          | Steuer-Kollegium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150609        | 85130                 |
| 3.          | Zoll- und Steuer-Direktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _             |                       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 41086                 |
| 4.          | Bau-Direktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99910         | 119541                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 117730                |
|             | Zusammen VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 341708        | 331 <b>3</b> 60       |
| VIII.<br>A. | Militär-Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 1                     |
| 1.          | der Militär-Verwaltung, mit Ausschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1             | 246981                |
|             | der Kosten des Polizei-Militärs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 780000        | 740942                |
| 2.          | der gegenwärtig allein zum Polizeidienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 180000        | 25254                 |
|             | bestimmten Abtheilung des Militärs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>!</i>      | 72889                 |
| В.          | Zur Bestreitung der Unkosten verschie-<br>dener neuer Anschaffungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 7000<br>21000         |
| C.          | Konzentrirungskosten im Jahre 1843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 17855                 |
| D.          | Schwindender Etat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8027</b> 8 | 50994                 |
|             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 297090                |
|             | Zusammen VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 860278        | 885775                |
| IX.         | Polizei-Verwaltung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 18566                 |
| 1.          | Kreis-Direktionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53460         | 58879                 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35230         | 6137                  |
| 2.          | Medizinal-Anstalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19175         | 21612                 |
|             | To a Change de Transitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 8967                  |
| 8.          | Landes-Oekonomie-Kommission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10968         | 24642                 |
| 4.          | Ortspolizei zu Braunschweig u.Wolfenbüttel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29994         | 8646<br><b>29018</b>  |
| I *         | or -Lourse ag minning of a outstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2003          | 42316                 |
|             | Zusammen IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 118597        | 184146                |
| •           | STORMEN TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110091        | ******                |

|                                                                              | والمستقد المستوادي                                                           |                                            |                                                                                                                                    |                                   |                                                      |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nach dem<br>von Reg.<br>u. Ständen<br>festge-<br>stellten<br>Etat<br>1840/2. | Nach dem<br>von Heg.<br>u. Ständen<br>festge-<br>stellten<br>Etat<br>1843/5. | Wirk-<br>liche<br>Aus-<br>gabe in<br>1843, | Nach dem end-<br>lichen Einver-<br>ständniss der<br>Stände laut Pro-<br>tokoll Nr. 38<br>Anl. 3 vom<br>18. August 1848.<br>1846/8. | Finanz-<br>Gesetz<br>für<br>1851. | Pro-<br>sent-<br>Antheil<br>an der<br>End-<br>summe. | Verglei- chung der Durch- schnitts- jahre 1834/6 mit 1851. + Zunahme - Abnahme. |
| 9000                                                                         | 88000                                                                        | 10276<br>27682                             | <b>3</b> 3138                                                                                                                      | 13000                             | 0,97                                                 | + 9000                                                                          |
| 84788                                                                        | 82794                                                                        | 4411                                       | 81867                                                                                                                              | 22000                             | 1,64                                                 | ÷ 1520                                                                          |
| 12425                                                                        | 12425                                                                        | 2248                                       | 12425                                                                                                                              | 3500                              | 0,26                                                 | + 500                                                                           |
| 8056                                                                         | 6726                                                                         | 12610                                      | 6594                                                                                                                               | -                                 |                                                      | ÷ 1450                                                                          |
| 31270                                                                        | 24354                                                                        | 168844                                     | 16302                                                                                                                              | 12000                             | 0,89                                                 | ÷ 8000                                                                          |
| 446162                                                                       | 479922                                                                       | 105044                                     | 448436                                                                                                                             | 141500                            | 10,52                                                | + 10217                                                                         |
| 145455                                                                       | 144804                                                                       | 48377<br>1459                              | 138107                                                                                                                             | 47000                             | 8,49                                                 | + 16604                                                                         |
| 906 <b>67</b>                                                                | 4200<br>80120                                                                | 28708                                      | 4500<br>73061                                                                                                                      | 11 <b>20</b> 0<br>23500           | 0,84<br>1,75                                         | ÷ 39003<br>÷ 23500                                                              |
| <b>134930</b>                                                                | 145090                                                                       | 49064                                      | 144600                                                                                                                             | 48000                             | 3,57                                                 | + 14697                                                                         |
| 371052                                                                       | 374214                                                                       | 127608                                     | 360268                                                                                                                             | 129700                            | 9,65                                                 | + 15797                                                                         |
|                                                                              |                                                                              | 070570                                     |                                                                                                                                    | 292000                            | 21,69                                                |                                                                                 |
| 781743                                                                       | 856297                                                                       | 279679                                     | 782129                                                                                                                             |                                   |                                                      | + 56000                                                                         |
| 73881                                                                        | 75320                                                                        | 25059                                      | und 30867<br>71406                                                                                                                 | .2400Q                            | 1,79                                                 |                                                                                 |
| _                                                                            | _                                                                            | 22767                                      | =                                                                                                                                  | _                                 | _                                                    | _                                                                               |
| 40000                                                                        | 28000                                                                        | 10196                                      | 19685                                                                                                                              | 3000                              | 0,22                                                 | ÷ 23759                                                                         |
| 895624                                                                       | 959617                                                                       | 337701                                     | 904087                                                                                                                             | 319000                            | 23,70                                                |                                                                                 |
| <b>56</b> 818                                                                | 57316                                                                        | 19611                                      | 8 <b>4889</b>                                                                                                                      | 39000                             | 2,89                                                 | + 21180                                                                         |
| 22115                                                                        | 22102                                                                        | 7 <b>63</b> 8                              | 21841                                                                                                                              | 7500                              | 0,56                                                 | + 1108                                                                          |
| 31872                                                                        | 42855                                                                        | 15534                                      | 46173                                                                                                                              | 18000                             | 1,84                                                 | + 14344                                                                         |
| 29400                                                                        | 29145                                                                        | 9991                                       | 28647                                                                                                                              | 9000                              | 0,67                                                 | ÷ 998                                                                           |
| 140205                                                                       | 151418                                                                       | 52774                                      | 181550                                                                                                                             | 78500                             | 5,46                                                 | + 35634                                                                         |

| Abtheilung. | Bezeichnung<br><sup>der</sup><br>Ausgaben. | Finanz-<br>Periode<br>1834/6. | Finanz-<br>Periode<br>1837/9.    |
|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| X.          | Baukosten.                                 | Rthir.                        |                                  |
| 1.          | Bei der Bau-Direktion                      | 3 <b>226</b> 00               | 152929<br><b>39000</b> 0         |
| 2.          | bei den Kreis-Direktionen                  | 86000                         | 30265<br><b>52500</b>            |
| 3.          | beim Steuer-Kotlegium                      | 10500                         | 6600<br>81610                    |
|             |                                            |                               | 5400                             |
| 4.          | bei der Militärverwaltung                  | 8500                          | 15400<br>521                     |
| 5.          | bei verschiedenen Behörden                 | 1500                          | 4650                             |
| XI.         | Zusammen X.<br>Pensionen.                  | 879100                        | 195715<br><b>494160</b>          |
| 1.          | Bei der Zivil-Verwaltung                   | 103696                        | 61557<br><b>165606</b>           |
|             | g .                                        |                               | 34107                            |
| 2.          | bei der Militär-Verwaltung                 | 102034                        | 101826                           |
| XII.        | Zusammen XI.<br>Behuf der Landesschuld,    | 205732                        | 95664<br><b>26743</b> 2          |
| 1.          | Kapitalzinsen                              | 874596                        | 128599<br><b>364920</b><br>53500 |
| 2.<br>3.    | Tilgungsfonds                              | 90000                         | 131500                           |
|             | Zusammen XII.                              | 464536                        | 182099<br><b>496420</b><br>34777 |
| XIII,       | Extraordinăr                               | 141378                        | 144415                           |
|             | Zusammen<br>Im Durchschnitt auf 1 Jahr     | 3, <b>056</b> 082<br>1,018694 | 1,158825<br>3,287664<br>1,095888 |
|             |                                            |                               |                                  |

| Nach dem<br>von Reg.<br>u. Ständen<br>festge-<br>stellten<br>Etat<br>1840/2. | von Reg.                                                                                              | Wirk-<br>liche<br>Aus-<br>gabe in<br>1843. | Nach dom end-<br>lichen Einver-<br>ständnise der<br>Stände laut Pro-<br>tokoll Nr. 38<br>Anl. 3 vom<br>18, August 1848,<br>1846/S. | Finanz –<br>Gesetz<br>für<br>1851. | Pro-<br>sent-<br>Antheil<br>an der<br>End-<br>summe, | Verglei- chung der Durch- schnitts- jahre 1834/6 mit 1851. + Zunahme - Abnahme. |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 890000<br>73000<br>22000                                                     |                                                                                                       | 130000<br>31594<br>6800<br>12100           | 328000<br>82800<br>23000                                                                                                           | 104000<br>80000<br>5000            | -,                                                   | + 18000                                                                         |
| 18500<br>5000                                                                | 20000<br>18400                                                                                        | 5700                                       | 15500<br>4000                                                                                                                      | 9200<br>4000                       | ,                                                    |                                                                                 |
| 503500                                                                       | 536400                                                                                                | 186194                                     | 453800                                                                                                                             | 152200                             | 11,32                                                |                                                                                 |
| 198344                                                                       | 188000                                                                                                | 64465<br>35145                             | 188000                                                                                                                             | 78200                              | 5,81                                                 | + <b>43</b> 634                                                                 |
| 94340                                                                        | 99000                                                                                                 |                                            | 99000                                                                                                                              | 47000                              | 8,49                                                 | + 12989                                                                         |
| 292684                                                                       | 287000                                                                                                | 99610                                      | 287000                                                                                                                             | 125200                             | 9,30                                                 | 56623                                                                           |
| 3 <b>4700</b> 0                                                              | 422700                                                                                                | <br>70000                                  | 688440                                                                                                                             | 248000                             | 18,43                                                | + 123155                                                                        |
| 200000                                                                       | 250000                                                                                                | _                                          | 150000<br><b>20000</b>                                                                                                             | 70000<br>5000                      | 5,20<br>0,37                                         | + \ 40000<br>+ 5000                                                             |
| 547000                                                                       | 672700                                                                                                | 70000<br>• 13406                           | 858440                                                                                                                             | 323000                             | 24,00                                                | + 168155                                                                        |
| 133233                                                                       | 108806                                                                                                |                                            | 90171<br>und 52000                                                                                                                 | 30800                              | 2,29                                                 | ÷ 16324                                                                         |
| 8,474949<br>1,158316                                                         | 3,729376<br>1,243125<br>ohne<br>22767 Biblir.<br>für Konnen-<br>trirungs-<br>kosten im<br>Jahre 1843. | 1,113364                                   | 3,785578 1,261859 Der Mehrbetrag gegen die Einnahme rührt daher, dass Stände endlich den Mehrbedarf für Militär mit 30867 Riblr.   | 1,346000                           | 100,—                                                | + 327 <b>30</b> 6                                                               |

# Staats-Ausgaben

im

# Herzogthum Braunschweig im Jahre 1850.

(vervollständigt durch Heranziehung der Gewinnungskosten und sonstiger Ausgaben für Staatszwecke, welche in der jetzigen Haupt-Finanz-Rechnung nicht erscheinen.)

|      | Bezeichnung der Ausgabe.                                                  | Thaler<br>Kur. | Przt<br>An-<br>theil. |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| I.   | I and ash a san / Warra Bloom Warra                                       |                |                       |
| 1.   | Landeskasse (Haupt-Finanz-Kasse). Allgemeine Landes-Verpflichtungen       | 16000          | 0,48                  |
| 2.   | Verwaltungskosten beim Herzoglichen Staats-Mini-                          | 10000          | 0,10                  |
|      | sterium                                                                   | 20500          | 0,62                  |
| 3.   | Legationskosten                                                           | 3500           | 0,11                  |
| 4.   | Hoheits-, Lehns- und Grenzkosten                                          | 2750           |                       |
| 5.   | Reichs- und Landtagskosten                                                | 15000          |                       |
| 6.   | Justiz-Verwaltung                                                         | 147500         |                       |
| 7.   | Finanz-Verwaltung                                                         | 129200         | 8,89                  |
| 8.   | Militär-Bedürfniss (ausser der Deckung durch die                          | i              |                       |
|      | etwa 2000 Thir. betragenden eigenen Verwaltungs-                          | 313284         | 0.45                  |
| 9.   | Einnahmen)                                                                | 59600          |                       |
| 10.  | Polizei-Verwaltung                                                        | 152500         | -, -                  |
| 11.  | Baukosten                                                                 | 127990         |                       |
| 12.  | Behuf der Landesschulden                                                  | 305600         |                       |
| 13.  | Aussergewöhnliche Ausgaben                                                | 38576          |                       |
| 14.  | Gewinnungskosten                                                          | 000.0          | 3,10                  |
| 2.   | Von den indirekten Abgaben, innern Steuern u. s. w.                       | 33907          | 1.02                  |
| b.   | Vom Salzmonopol                                                           | 70794          |                       |
| c.   | Von der Stempelsteuer (und 900 bis 1000 Thir. unter                       | 1              |                       |
|      | Nr. 7 bei den Ausgaben für die Zoll- u. Steuer-                           | 1              |                       |
|      | Direktion)                                                                | 220            | 0,00                  |
| - d. | Von der Postkasse                                                         | 86615          | 2,62                  |
|      | Zusammen 1.                                                               | 1.523536       | 45,92                 |
|      | (Die Rein-Einnahme der Landeskasse ist 1.332000                           | 1.,02000       | 10,02                 |
|      | hierzu die Gewinnungskosten (14. ad.) 191536                              | ł              | ľ                     |
|      | Rthl. giebt 1,523536 Rthlr.)                                              |                | l                     |
|      | , ,                                                                       | 1              | ł                     |
| II.  | Kammerkasse.                                                              |                | l                     |
| 1.   | An Herzogliche Hofstaatskasse                                             | 220722         | 6,66                  |
| 2.   | Zum Abtrag auf die Schlossbauschuld einschliessl.                         |                |                       |
|      | der ersparten Zinsen                                                      | 7957           | -,                    |
| 3.   | Verwaltungskosten                                                         | 122229         |                       |
| 4.   | Auf Erhaltung des Kammerguts                                              | 87252          | ,                     |
| 5.   | Auf das Kammerschuldenwesen                                               | 114850         | 3,46                  |
| 6.   | Gewinnungskosten der Domänen, Pachten und Ge-                             |                | ٠                     |
|      | fälle                                                                     | 54396          | 1,64                  |
| 7.   | Remisen der Forsterheber (Personal-Ausgaben auf<br>die Forsten in Nr. 3.) | 1806           | 0.00                  |
| į    | uic ruisicu iii Mr. 3.j                                                   | 1900           | 0,06                  |

|                 |                                                                                                                        |                       | Dunk         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| •               | Bezeichnung der Ausgabe.                                                                                               | Thaler                | Przt         |
|                 | Porotcument and transport                                                                                              | Kur.                  | theil.       |
|                 |                                                                                                                        | 700040                | 21.40        |
| 8.<br>9.        | Gewinnungskosten der Berg- und Hättenwerke<br>Wiedererstattung der Hütten Zorge u. Wieda u. der                        | 700010                | 21,10        |
| <i>9</i> .      | Zorger Maschinenfabrik an die Herzgl, Kammerkasse                                                                      | 4192                  | 0,12         |
|                 | Zusammen II.                                                                                                           | 1,313414              | 39,60        |
|                 | (Der bei der Binnahme der Kammerkasse verbleibende Ueber-                                                              | 1,010414              | 35,00        |
|                 | achuse von 112500 Rth, ist an die Hauptfinanskasse absulie-                                                            |                       |              |
|                 | fern; dazu aber zu rechnen die Posten 1., 2., 5. und von 4:<br>8680 Rth. für das Landgestüt susammen mit \$52129 Rth.) |                       |              |
| Ш.              | Eisenbahnkasse.                                                                                                        |                       |              |
| 1.              | Verwaltungskosten                                                                                                      | 25537                 | 0,77<br>0,71 |
| 2.<br>3.        | Behuf des Transportdienstes                                                                                            | 23726<br>24719        | 0,75         |
| 4.              | Behuf der Bahnhöfe                                                                                                     | 5929                  | 0,18         |
| 5.              | Beaufsichtigung und Unterhalt der Bahnen                                                                               | 35649                 | 1,07         |
| 6.              | Unterhalt der Fahrzeuge                                                                                                | 66961                 | 2,02         |
| 7.              | Heizungs- u. Beleuchtungs-Material sowie Betriebs-                                                                     |                       |              |
|                 | Geräthschaften                                                                                                         | 46336                 | 1,40         |
| 8.              | Bekleidungskosten der Bahnbeamten                                                                                      | 3770                  | 0,11         |
| 9.              | Behuf des elektromagnetischen Telegrafen                                                                               | 1519                  | 0,05         |
| 10.<br>11.      | Verschiedene Ausgaben                                                                                                  | 30854<br>43000        | 0,93<br>1,30 |
| 12.             | Zum Reservedienst                                                                                                      | 43000                 |              |
| 1~.             |                                                                                                                        | 200000                | 9,29         |
|                 | Zusammen III.<br>(Der <i>Ueberschuss</i> der Kisenbahnkasse von 140000                                                 | 308000                | 8,23         |
|                 | Rth, ist an die Hauptsinanzkasse abzuliesern und                                                                       |                       |              |
|                 | unter deren Ausgaben verwendet.)                                                                                       |                       |              |
| IV.             | Verwaltung des Kloster- und Studienfonds.                                                                              |                       |              |
| A.              | Ausgabe der Kasse des Remertrags.                                                                                      |                       |              |
| 1.              | Gehalte und Verwaltungskosten beim Herzoglichen                                                                        | 0000                  | A 0 K        |
| •               | Konsistorium                                                                                                           | 8300<br>24884         | 0,25<br>0,75 |
| <b>2.</b><br>3. | Verwendungen a. d. höhern Bildungs-Anst. d. Landes<br>Dergleichen auf die Gymnasien                                    | 21000                 | 0,73         |
| 4.              | Dergl. auf Schullehrer-Seminare u. Bürgerschulen                                                                       | 21000                 | 0,00         |
|                 | in Städten und Flecken                                                                                                 | 13996                 | 0,43         |
| 5.              | Dergl, auf die Dorfschulen                                                                                             | 5360                  | 0,16         |
| 6.              | Gehalte verschiedener Kirchen- u. Schuldiener u. s. w.                                                                 | 6282                  | 0,19         |
| 7.              | Ruhegehalte                                                                                                            | 1077                  | 0,08         |
| 8.              | Definitive und temporare Unterstützungen                                                                               | 15247                 | 0,46         |
| 9.<br>10.       | Fundationen                                                                                                            | <b>246</b> 50<br>6000 | 0,74         |
| 11.             | Brandversicherungsbeiträge                                                                                             | 550                   | 0,01         |
| 12.             | Aussergewöhnlich                                                                                                       | 7654                  |              |
|                 | Zusammen A.                                                                                                            | 135000                | 4,07         |
| В.              | Ausgabe der <i>Verwaltungs</i> kasse.                                                                                  | 100000                | -,00         |
| 1.              | Beitrag zu den Verwaltungskosten                                                                                       | 15000                 | 0,46         |
| 2.              | Auf die Erhaltung des Kloster- u. Studienfonds .                                                                       | 21689                 | 0,66         |
|                 | Zusammen B.                                                                                                            | 36689                 | 1,12         |
|                 | Zusammen IV.                                                                                                           | 171689                | 5,19         |
|                 | (Die Rein-Einnahme von IV. mit 135000 Rth. kommt                                                                       | 17.1000               | ,            |
|                 | in der Haupt-Finanzkasse nicht vor.)                                                                                   |                       |              |
|                 | Gesammt-Ausgabe                                                                                                        | 8,316639              | 100.—        |
|                 |                                                                                                                        | , ,                   | •            |

#### b. Einzelne Ausgaben.

1. Bahlung (der Kammerkasse) an die Bergogliche Sofftaats - Saffe.

Die jährlich zu bezahlenden Summen betragen nach dem Finanz-Nebenvertrage vom 12. Oktober 1832:

Gold Konv.-Münze 19000 Thir. 218000 Thir. in Kour.

224055 Thlr. 13 Ggr. 4 Pf.

| '                            | 224055 | Thir. | 13 | Ggr.     | 4 | Pf.     |
|------------------------------|--------|-------|----|----------|---|---------|
| Davon gehen ab:              |        |       |    | Ū        |   |         |
| 1) dem Vertrage vom 12. März |        |       |    |          |   |         |
| 1835 gemäss jährlich Zinsen  |        |       |    |          |   | -       |
| von dem Schloss-Bau-Anlehne  |        |       |    |          |   |         |
| der 300000 Thir. KMze. zu    |        | •     |    |          |   |         |
| 3 % mit 9000 Thlr. KMze.     |        |       |    |          |   |         |
| oder                         | 9250   | 27    |    | 33       | _ | n       |
| Zwölftel Kapital-Abtrag zu   |        |       |    |          |   |         |
| 3000 Thir. KMze. oder        | 3083   | 27)   | 8  | 27       |   | 17      |
| 2) dem Vertrage vom 13. März |        |       |    |          |   |         |
| 1837 gemäss jährlich Zinsen  |        |       |    |          |   |         |
| von dem Schloss-Bau-Anlehne  |        |       |    |          |   |         |
| der 250000 Thir. Kour. zu    |        |       |    |          |   |         |
| 3 % mit                      | 7500   | 70    |    | 79       | _ | 70      |
| Zwölftel Kapital-Abtrag zu . | 2500   | "     |    | 'n       | _ | n       |
|                              | 00000  | mi.i. |    | <u> </u> |   | <u></u> |

Summe 22333 Thir. 8 Ggr. — Pf.

Es blieben sonach in monatlichen Raaten für das Jahr 1850 auszuzahlen . . . . . . .

Gold Kourant 19000 Thir. — 201722 Thir. 5 Ggr. 4 Pf. 220722 Thir. 5 Ggr. 4 Pf.

Ausserdem geniesst der Herzog: 1. die Zinsen des auf dem Kammergute haftenden Bevernschen Kapitals von 100000 Thlr. Gold mit jährlich 5000 Thlr. Gold; 2. den Geldwerth einiger (jetzt abgelöster) Naturalgefälle mit jährlich 2059 Thlr. Konv.-Mze.; — 3. freies Brennmaterial; 4. freien Bedarf an Wildpret und Fischen; — 5. unentgeldliche Benutzung der Gebäude und Grundstücke der Hofhaltung. — Ohne Anrechnung der unter Nr. 5 bezeichneten Gegenstände, ist mithin

der Gesammtertrag der Dotation auf etwa 240000 Thlr. Kour. oder 7 % aller Staatsausgaben zu berechnen, wovon jedoch 22333 Thlr. zeiulich abgegeben werden. Versuche der Ständeversammlung, eine Herabsetzung der an die Hofstaats – Kasse zu zahlenden Summe zu erwirken, sind ohne Krfolg geblieben. (Minist.-Schrb. vom 20: Dezember 1849). Die Dotation beruht auf einem Vertrage und ausserdem bestimmt § 170 der Landschafts-Ordnung von 1832, dass über deren Verwendung und die Benutzung der dazu gehörigen Gegenstände, den Ständen eine Kontrolle nicht zustehe.

# 2. Berwaltungs - Ausgaben ber Bergoglichen Sammer.

lhr Durchschnittsbetrag war nach den Etatsansätzen für 1837/9: 112414, 1840/2: 114233, 1843/5: 142552, 1846/8: 130628, 1849: 130758, 1850: 122229; also im letzteren Jahre 3,69 % aller Ausgaben, 9,31 % der Ausgaben der Kammerkasse und 8,57 % der Roheinnahme der letzteren Kasse. Rechnet man noch die Summen der Abtheilung: auf Erhaltung des Kammerguts mit (ohne die Kosten des Landgestüts) 78652 Thlr. dazu; so bilden beide Hauptposten zusammen 6,06 % aller Ausgaben, 15,29 % der Kammerausgaben und 14,08 % der Kammer-Roheinnahme. Die Verwaltungs - Ausgaben bestehen (nach dem Etat für 1850, welchen ich allenthalben zum Grunde lege, wo nicht ein Anderes bemerkt ist) aus:

| 1. Gehalten und Remunerationen bei der       |        |       |
|----------------------------------------------|--------|-------|
| Kammer                                       | 22424  | Thir. |
| 2. Dergleichen bei der Forstverwaltung       | 79223  | 27    |
| 3. Verschiedenen, theils persönlichen theils |        |       |
| sachlichen Ausgaben                          | 35582  | n     |
| Zusammen                                     | 137229 | Thir. |
| wovon in Gemässheit des Finanz-Neben-        |        |       |
| vertrages der Klosterfonds zu vergüten hat   | 15000  | 17    |
| wonach bleiben wie oben                      | 122229 | Thir. |

Von den Ausgaben auf Erhaltung des Kammerguts ist der Bauaufwand der bedeutendste Posten, indem er (abgesehen von ausserordentlichen Verwendungen) zwischen 36 und

50000 Thir. sich bewegt hat; obgleich nach Art. 10 des Finanznebenvertrages und mit Einrechnung des freien Bauholzes, die darauf zu verwendende Summe nur 35861 Thir. ist. Die Reallasten und festen Ausgaben betrugen früher 14 bis 15000 Thir. und sind jetzt 18281 Thir. An Brandversicherungs-Beiträgen werden 6250 Thir. bezahlt, was, mit geringen Ausnahmen, 6 Ggr. 8 Pfg. oder 0,28 % von je 100 Thir. des versicherten Kapitals ist, indem dasselbe für die Domanialgebäude 2,025775 Thir., für die Forstgebäude 223175 Thir. beträgt.

#### 3. Landgeftut.

Die im Art. 63 des Landtagsabschiedes vom 11. July 1823 in Aussicht gestellte Errichtung eines Landgestüts geschah 1825 in Verbindung mit dem Marstall, von welchem dasselbe durch Art. 7 des Finanznebenvertrages von 1832 getrennt wurde, um nach den Bestimmungen der dortigen Anlage C auf Kosten der Kammerkasse unterhalten zu werden. Ausser den eigenen Einnahmen, welche weder durch die Hauptfinanzrechnung laufen noch in den Budgetverhandlungen vorkommen, hat das Landgestüt früher 6000, dann 9000 Thir. Zuschuss empfangen und steht im neusten Etat mit 8600 Thlr. Ueber das Verhältniss, in welchem seine Leistungen zu seinem Kostenbedarfe stehen, ist bei der Unbekanntschaft mit der Gesammtsumme des letzteren nicht zu urtheilen. Aus den ständischen Verhandlungen ergeben sich Zweifel über die nützliche Wirksamkeit der Anstalt hinsichtlich der Ackerpferdezucht; wie denn überhaupt auch die sonstigen Maassregeln für Verbesserung der Pferdezucht, z. B. durch Beförderung guter Privatbeschäler (Gesetz v. 4. Juny 1834), durch Wettrennen, Prämien, Thierschau u. s. w., nur in einzelnen Gegenden des Herzogthums den beabsichtigten Erfolg gehabt zu haben scheinen.

### 4. Die Ausgaben an allgemeinen Candesverpflichtungen,

welche (gleich den übrigen nachfolgenden Abtheilungen), aus der Haupt-Finanzkasse geleistet werden, bestehen fast nur aus Leistungen für Bundeszwecke und sind deshalb begreiflich sehr veränderlich. Nach dem Etat für 1851 betragen sie 13000 Thir., im Durchschnitt der Jahre 1822 bis 1830 wurden nur 2861 Thir. ausgegeben.

- 5. Der Geldbetrag der Berwaltungsausgaben beim Staatsministerium, der Legations-, Hoheits-, Lehns- und Grenz-Kosten, ergiebt sich für verschiedene Zeiten aus der obigen Tafel.
- 6. Der Schaff für Landtagskoßen und fändische Schalte hat sich zwischen 6 und 20000 Thlr. bewegt, nach der Dauer der Landtage. Durch die Geschäfts-Ordnung vom 12. Oktober 1832 sind die Taggelder auswärtiger Abgeordneten auf 3 Thlr., in Braunschweig Wohnender zu 1½ Thlr. festgesetzt und dabei scheint es bei der Revision von 1849 geblieben zu seyn (Kommiss.-Ber. vom 15. April), mit dem Zusatze, dass Angestellte nur beziehungsweise 2 und 1 Thaler empfangen.

#### 7. Nechts - Verwaltung.

Schon in der Einleitung ist angedeutet, welche grosse Verdienste die braunschweigische Regierung, im Verein mit dem Landtage, seit Anfang 1848 um die Verbesserung der Gesetzgebung sich erworben hat. In keinem Dienstzweige aber tritt dieses entschiedener hervor als bei der Rechtspflege und mit Bedauern muss ich hier darauf verzichten dieses Zeugniss aus dem Inhalte der einzelnen Gesetze nachzuweisen. Es sind Nachbezeichnete:

- 1848 April 20., Gesetz über die Oeffentlichkeit und Mündlichkeit der Rochtspflege und Geschwornengerichte in Strafsachen.
- 1849 Januar 11., Patent, wodurch die deutsche Wechselordnung eingeführt wird.
  - " August 21., Gesetz über die Gerichtsverfassung (mit Erweiterung vom 7. August 1850.)
  - " August 22., Verordnung womit die Straf-Prozessordnung verkundet wird (das Strafgesetzbuch ist vom 10. July 1840).
- 1850 März 5., Gesetz über die Errichtung einer Prüfungskommission für Rechtskandidaten.
  - " März 19., Gesetz über die Einführung der Gerichts-Verfassung vom 21. August 1849.
  - " März 19., Bürgerliche Prozess Ordnung.
  - " März 19., Gesetz über die gerichtliche Polizei und die mit deren Ausübung beauftragten Beamten.

- 1850 März 18., Gesotz über die Verwandlung der Geldstrafen in verhältnissmässige Freiheitsstrafen.
  - " März 19., Advokaten Ordnung für das Herzogthum Braunschweig.
  - " März 19., Notariats-Ordnung für das Herzogthum Braunschweig (Druckfehler der letzten 8. Gesetze Seite 487 fl.)
  - " März 19., Abänderung einiger die Rechtspflege betreffender Bestimmungen des Landes-Grundgesetzes.
  - " März 19., Gesetz über die Normal-Gehalte der Gerichts-, Hülfsund Unterbeamten.
  - " März 19., Gesetz über die Verlegung des Amts Thedinghausen an den Kreis Braunschweig.
  - " März 19., Gesetz über die Erwerbung dinglicher Rechte an Grundstücken und die Aushebung der Nothwendigkeit der Bestätigung der Verträge über Bauergüter.
  - " April 8., Bekanntmachung über die Zahl der berechtigten Notare und Advokaten. (30 Notare, 61 Advokaten).
  - " Juny 10., Verordnung über die Amtstracht des richterlichen Personals und der Advokaten.

Die Kosten der Rechtspflege sind, ungeachtet der damit vorgenommenen bedeutenden Veränderungen und als Ausnahme von der gewöhnlichen Folge verbesserter Einrichtungen, nicht gestiegen, sondern haben vielmehr sogar sich vermindert. Sie betrugen nämlich nach den Etats für 1834/6: 131283, 1837/9: 135857, 1840/2: 148721, 1843/5: 159974 (1843 sogar 168844) 1846/8: 149479, 1849: 149200, 1850: 147500, 1851: 141500. Von der letzteren Summe kommen auf das Personal 126259 Thlr., darunter für das Obergericht 25043. Kreis- und Amts-Richter 51, empfangen Gehalte von 600 bis 1000 Thlr.

### 8. Finang-Bermaltung.

Die unter dem 12. Oktober 1832 eingerichtete Finanzverwaltung hat durch das mehrfach bereits genannte Gesetz vom 19. März 1850 eine neue Gestaltung empfangen. Die in drei Abtheilungen (Domänen, Forsten, Bergwerke) zerfallende Herzogliche Kammer, empfängt ihren Bedarf wie oben bemerkt aus der Kammerkasse. Das Finanz-Kollegium, dessen allgemeine Wirksamkeit nach dem Gesetze vom 12. Oktbr. 1832 bestehen bleibt, nimmt die Leihhauskommission als besondere Abtheilung in sich auf. Sein Bedarf ist dessenungeachtet nicht gestiegen, denn der Etat für 1851 enthält dafür nur 47000 Thlr., während von 1840/5 dafür 48—49000 Thlr.

angesetzt waren. Die Steuer - Direktion bleibt in dem durch das Gesetz von 1832 ihr angewiesenen Geschäftskreise und zerfällt wie bisher (so lange die Zollverhältnisse solches nöthig machen) nach Vorschrift des Gesetzes vom 16. Dezember 1834 Nr. 15 und der Verordnung vom 23. Dezember 1841 Nr. 39 in die Abtheilung für die direkten Steuern (Steuerkollegium) und für die indirekten Steuern (Zoll- und Steuer-Direktion). Eine Folge dieser Einrichtungen, vornehmlich aber der Arbeiten behuf der Grundsteuer-Veranlagung, ist die Erhöhung des Etats des Steuerkolleoiums von 4500 Thir. im Durchschnitt von 1846/8 auf 11200 Thir. für 1851. Die Ausgabe für die Zollund Steuer-Direktion hingegen ist seit 1843/5, wo sie zuerst im Etat erschien, sogar von 26707 auf 24354 und für 1851 auf 23500 Thir. gefallen. Von den aus der Zollvereinskasse hezahlten Zollbeamten empfangen 125 bei den Zollabsertigungsstellen angestellte Personen 43725, 380 Zollaussichtsbeamten 97750 Thir. - Auch die Bau-Direktion bleibt in den durch das Gesetz vom 15. Oktober 1832 bestimmten Verhältnissen. wonach ihr Geschäftskreis die technische Leitung des gesammten öffentlichen Bauwesens umfasst, sowie die fortwährende Beaufsichtigung aller baulichen Gegenstände, deren Erhaltung und Herstellung auf Kosten des Staats, der Gemeinden und Korporationen erfolgt. Ihr etatmässiger Bedarf war 1834/6: 33303, 1837/9: 39847, 1840/2: 44977, 1843/5: 48363, 1846/8: 48200, 1849; 49900, 1850; 49500, 1851; 48000 Thir. Das Personal der Baudirektion besteht aus einem Direktor mit 5 Räthen, 11 Gehülfen und Unterbeamten; das ausführende Personal in 6 Kreisen aus 58 Beamten.

## 9. Militar-Derwaltung.

Dieser Zweig des öffentlichen Dienstes hat auch in Braunschweig mehrfach zu Ansichtsverschiedenheiten zwischen Regierung und Ständen Veranlassung gegeben, was sich dort sehr natürlich aus dem Kriegersinne erklärt, welcher ein Erbgut der Braunschweiger Herzoge zu seyn scheint. Die ständischen Verhandlungen bieten deshalb ein reiches Material dar, jedoch enthalten auch Venturini, Stammgeschichte des Braunschweig. Truppenkorps, Magdeburg 1836 und Jacobi in

seiner Schrift über das zehnte Armeekorps, Hannover 1847, schätzenswerthe Beiträge.

Die gesetzgeberische Thätigkeit ist hinsichtlich der Dienstpflicht sehr fruchtbar gewesen. Abgesehen von den Landwehr-(Truppenkorps 4000 Mann, Landwehr und Reserve 4000 Mann) und Landsturm-Verordnungen des Jahrs 1814, wurde ein s. g. Kanton-Reglement unter dem 30. July 1821 erlassen, welches bis zu dem Gesetze über die Verpflichtung zum Kriegsdienste vom 23. Februar 1837 in Kraft blieb, (z. v. die Einführungsverordg. vom 23. März, die Instruktion für die Gesundheitsbeamten vom 12. Oktober 1837 und das Abänderungsgesetz vom 15. März 1843). Ein Gesetz vom 18. April 1848 verlängerte die Dienstpflicht der 5. und 7. Altersklasse der Soldaten; unter dem 22. August 1848 wurde ein prov. Volkswehrgesetz erlassen; am 11. September 1848 ein Gesetz über die Errichtung einer Landwehr u. s. w. (Ausdehnung hinsichtlich des Pferdebedarfs unter dem 25. November 1850); nähere Bestimmungen über den einjährigen freiwilligen Dienst im stehenden Truppenkorps ergingen unter dem 6. August 1849; ein Gesetz über den Waffendienst behuf des Gemeindeschutzes wurde am 19. März 1850 erlassen. - Die alten Kriegsartikel vom 21. November 1788 und das Kriegsgerichtsreglement vom 10. März 1768, wurden durch eine Verordnung vom 11. Februar 1814 ersetzt, welche jedoch den neuen Kriegsartikeln vom 29. Oktober 1821 (Nachtrag vom 27. März 1837, neue Fassung vom 26. May 1837) weichen mussten. Eine Verordnung hinsichtlich der Militär-Rechtspflege wurde am 17. April 1815, eine Verordg. über die Militärstrafen am 29. Oktober 1821 erlassen. - Das Einquartirungs- und Militär-Vorspannwesen betreffen die Verfügung vom 14. August 1815, die Be-kanntmachung vom 14. Dezember 1831 (Entschädigung in Friedenszeiten für Unteroffiziere und Soldaten von 6 Ggr. auf 4 Ggr. täglich herabgesetzt) u. das Gesetz vom 24. April 1848. — Durch Gesetz vom 13. April 1849 wurde eine Unteroffizier-Wittwen- und Waisen-Versorgungs-Anstalt eingerichtet (auf Beiträgen der Betheiligten beruhend, bei deren Unzulänglichkeit die Hauptsinanzkasse eintritt). Die Grundsätze über Pensionirung der Offiziere finden sich zusammengestellt in Anl. 13

zu Anl. 3 zu Nr. 45 der ständ. Aktenstücke vom 3. July 1849. -Der Landtag hat die Vorlegung eines die Militärgehalte betreffenden Normaletats widerholt beantragt. - Mit der Krone Preussen wurde unter dem 23. Dezember 1817 eine Durchmarsch- und Etappen-Konvention, wegen des Marschs auf der durch das Herzogthum führenden preussischen Militärstrasse, abgeschlossen (am 30. Juny 1818 bekannt gemacht); wonach die tägliche Entschädigung für 1 Unteroffizier oder Soldaten 6 Ggr. Konv. Mze. betrug. Beim Abschluss eines neuen desfallsigen Vertrages (bekannt gemacht den 22. September 1835) wurde diese Vergütung auf 4 Ggr. in Gold, welche Preussen bezahlt, festgesetzt. Unter dem 24. Dezember 1845 ist die Konvention. mit einigen Abänderungen, bis zum 1. July 1855 verlängert. Eine ungleich wichtigere und folgenreichere Uebereinkunst ist der Vertrag über den Anschluss des braunschweigischen Bundestruppen-Kontingents an die preussische Armee vom 1. Dezember 1849, vom Landtage genehmigt am 15. März 1850; dessen Fortdauer indess allerdings von der Entscheidung über die Frage: wegen Rechtsbeständigkeit der für den alten deutschen Bund bestandenen Kriegsverfassung, abhängig ist. ser auf einen Zeitraum von 15 Jahren abgeschlossene Vertrag, setzt die braunschweigischen Truppen als selbstständige Brigade zur preussischen Armee in ein ähnliches Verhältniss, wie deren bisherige Stellung im 10. Bundesarmee-Korps war. Zwar tritt eine grössere Abhängigkeit vom Divisions- und Armeekorps-Kommando ein als bisher, jedoch werden alle desfallsigen Bestimmungen ohne Zweifel vortheilhast auf die Tüchtigkeit des braunschweigischen Kontingents einwirken. könnte scheinen, dass die Landstände thatsächlich jeder Einwirkung auf den Kostenpunkt entsagt haben, wenn nicht überhaupt in den kleinen Staaten der Einfluss der Stände auf den Militäretat, den bestehenden Verhältnissen nach, ganz unerheblich wäre. Für den Augenblick bewirkt der Vertrag sogar eine Ersparung, wobei die Dauer der ununterbrochenen Dienstzeit des Soldaten von 18 auf 24 Monate erhöht wird. Vertrage gemäss ist die Bildung der braunschweigischen Brigade jetzt folgender Gestalt:

- Fussvolk der Linie, 1 Regiment von 2 Linien und 2 Landwehr-Bataillonen, deren jedes besteht: im Frieden aus 19 Offizieren, 1 Arzt, 66 Unteroffizieren und Spielleuten und 400 Soldaten; im Kriege aus 23 Offizieren, 3 Aerzten, 98 Unteroffizieren und Spielleuten und 802 Soldaten; dazu der Regiments-Stab mit 23 Köpfen, ergiebt für die Linie im Frieden 1967, im Kriege 3727 Köpfe.
- Jäger-Abtheilung, 2 Kompagnien, mit im Frieden: 11 Offizieren, 1 Arzt, 32 Unteroffizieren und Spielleuten, 180 Jägern; im Kriege: 13 Offizieren, 2 Aerzten, 50 Unteroffizieren und Spielleuten, 450 Jägern; also im Frieden 224, in Kriegsstärke 515 Köpfe.
- 3. Reiterei, ein Regiment bildend, aus einer Linie und einer Landwehr-Division von je 2 Schwadronen bestehend, mit einem Stabe von 4 Köpfen und jede Division im Frieden mit 11 Offizieren, 2 Aerzten, 36 Unteroffizieren und Spielleuten, 2 Kurschmieden und 234 Reitern; in Kriegsstärke mit 11 Offizieren, 4 Aerzten, 36 Unteroffizieren, 2 Kurschmieden, 320 Gefreiten und Reitern, zusammen im Frieden 574 Köpfe mit 256 und 96 herzoglichen Pferden, im Kriege 754 Köpfe mit 716 herzoglichen Pferden.
- Artillerie, 2 Kompaguien mit 2 sechspfünder Batterien von je 6 Geschützen und im Frieden: 7 Offiziere, 35 Unteroffiziere und Spielleute und 80 Kanoniere mit 30 Zugpferden; im Kriege: 10 Offiziere, 2 Aerzte, 41 Unteroffiziere und Spielleute und 200 Kanoniere mit 90 Zugpferden: also im Frieden 122, im Kriege 253 Köpfe.
- Pionniere, im Frieden 1 Offizier, 5 Unteroffiziere und Spielleute und 15 Pionniere, zusammen 26; im Kriege 2 Offiziere, 7 Unteroffiziere und Spielleute und 45 Pionniere zusammen 54 Köpfe.

Die gesammte Kopfzahl des Kontingents beträgt hiernach im Frieden 2913 oder 1,08 %, in Kriegsstärke 5303 oder 1,96 % der jetzigen Bevölkerung; wogegen durch Ausführung des Beschlusses der deutschen Reichsversammlung vom 15. Juny 1848 die bereit zu haltende Truppenzahl 5147 Mann seyn würde (Minist.-Schrbn. vom 27. August 1848); nach dem Finanz-Komm.-Ber. vom 3. July 1849 sogar 5380 Mann, zur Hälfte Feldtruppen, zur andern Hälfte Landwehr.

Aus einem Vortrage der, zur Feststellung der finanziellen Bedürfnisse, im Jahre 1821 niedergesetzten ständischen Kommissionen ergiebt sich, dass damals vorhanden waren: aktives Militär 2654 Mann (1,17 % der damaligen Bevölkerung), welche 331675 Thlr. Konv.-Mze. kosteten, wonach auf 1 Kopf durchschnittlich 128,44 Kour. Thlr. kamen; ferner auf Wartegeld stehend oder krank 295 Mann, welche 25044 Thlr. und 354

Pensionäre die 17020 Thlr. erforderten. Der gesammte Militäretat kostete also 1821: 373739 Thlr. Konv.-Mze., wovon in Kourant berechnet auf 1 Kopf der damaligen Bevölkerung 2,31 Thir. kamen. — Bis zum Jahre 1848 bestand das Korps (mit Ausschluss des zum Polizeidienst verwendeten Militärs) aus 2445 Mann im Dienst und 700 Mann Reserve. - Nach einer im Jahre 1834 den Ständen gemachten Vorlage war die wirkliche Ausgabe der Kriegskasse in den folgenden Jahren und zwar: 1822: 336580, 1823: 338298, 1824: 376114, 1825: 345169, 1826: 347765, 1827: 349753, 1828: 366707, 1829: 375914, 1830: 390085 Thir. Da nun die Landstände seit 1822 unverändert jährlich 350000 Thlr. bewilligt hatten (Ldtgs.-Abschd. vom 11. July 1823 Art. 3), so war nicht zu verwundern, dass am Schlusse des Jahres 1830 ein Ausgabeüberschuss von 78000 Thir. vorhanden war. Dies gab jedoch keine Veranlassung zu höheren Bewilligungen, denn die Etatsätze der folgenden Jahre für das Militär (mit Einschluss des zum Polizeidienst verwendeten Militärs und der Pensionäre) waren: 1834/6: 320770, 1837/9: 328200, 1840/2: 329987, 1843/5: 352872, 1846/8: 334362 Thaler. Im Landtagsabschiede vom 25. May 1835 Art. 5 bewilligte die Regierung sogar die Eintheilung der Militärbedürfnisse in einen dauernden und in einen schwindenden Etat; jedoch wurden für die durch die oberste Bundesbehörde veranlassten ausserordentlichen Ausgaben der Jahre 1841 und 1842 laut Landtagsabschied vom 18. August 1842 Art. 4 und 5, beziehungsweise 39296 und 76508 Thir. bewilligt. Auch im Jahre 1848 (Landtagsabschied vom 27. November Art. 2 und 5) mussten auf gleiche Veranlassung 82868 und 140000 Thir. nachbewilligt werden. In den Aktenstücken und Verhandlungen des Landtags über den Militäretat, namentlich in den Jahren 1834, 1837 (Infanteriekasernebau), 1842, 1843, 1846 und 1848, befinden sich die schätzenswerthesten Einzelheiten über die Kosten aller Dienstzweige. Eines der interessantesten Aktenstücke aber ist der ausführliche und gründliche Bericht der Finanz-Kommission über den Militäretat für 1849 vom 3, July 1849. Die Etatsätze der neusten Jahre sind. für

|                         |   |   | 1849   | 1850   | 1851   |
|-------------------------|---|---|--------|--------|--------|
| 1. Laufendes Bedürfniss |   |   | 291569 | 286228 | 292000 |
| 2. Polizei-Militär      |   |   | 24600  | 23434  | 24000  |
| 3. Schwindender Etat .  |   |   | 5200   | 3621   | 3000   |
| 4. Pensionen            |   |   | 45450  | 50491  | 47000  |
| 5. Militärbauten        | • | • | 5600   | 6600   | 9200   |

Zusammen 372419 370374 375200

Von der Gesammtsumme für 1851 kommen auf 1 Kopf der Bevölkerung 1,39 Thlr.; von der Summe des laufenden Bedürfnisses auf 1 Kopf der Friedensmannschaft 99,42 Thaleri der Bedarf für das Militär bildet etwa 11,15 % aller Ausgaben. Auf dem *Pensionsetat* befinden sich 22 Offiziere, 24 Unteroffiziere u. s. w. und 213 Soldaten. — Zum Schluss dieser Abtheilung eine *Einzelnachweisung* der wirklichen Ausgaben im Jahre 1846 und der Etatssätze für 1849 und 1851.

|       | anto lovo una uci bi | utssuize i          | u, 1010 (           | u 1001.             |               |
|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       |                      | 1846                | 18 19               | 1851                | Przt<br>Anth. |
| I.    | Kriegskollegium      | Thir. Kour.<br>8353 | Thir. Kour.<br>7817 | Thir· Kour.<br>7727 | Anin.<br>2,43 |
|       | Kantonkosten         | 1718                | 1764                | 1010                | 0,31          |
| III.  | Montirungskosten .   | 28668               | 30328               | 30203               | 9,49          |
| IV.   | Zeughauskosten       | 9569                | 12794               | 10281               | 3,23          |
| V.    | Kasernementskosten   | 10069               | 10917               | 12413               | 3,90          |
| VI.   | Hospitalkosten       | 4279                | 4051                | 4872                | 1,53          |
| VII.  | Gefangenkosten       | 906                 | 836                 | 621                 | 0,20          |
|       | Fouragekosten        | 45698               | 33711               | 32742               | 10,29         |
| IX.   | Aktives Korps        | 175752              | 179567              | 187265              | 58,82         |
| X.    | Polizeimilitär       | 18789               | 24639               | 17881               | 5,61          |
| XI.   | Kommandanturen .     | 6561                | 6237                | 6279                | 1,98          |
| XII.  | Ausserordentl. Aus-  |                     |                     |                     | -             |
|       | gaben ,              | 6435                | 5186                | 5704                | 1,79          |
| XIII. | Agiobeträge          | ·                   | _                   | 1352                | 0,42          |
|       | Zusammen             | 316797              | 317847              | 318350              | 100,—         |
|       |                      |                     |                     |                     |               |

## 10. Polizei - Verwaltung.

Ein Gesetz vom 12. Oktober 1832 hob die im Jahr 1814 neu gebildeten 5 Oberhauptmannschaften auf und setzte 6 Kreisdirektionen an deren Stelle (aus denen eine Landesdirektion sich bildete), welche auch in dem Gesetze vom

19. März 1850 beibehalten sind, jedoch mit Abänderung ihrer Geschäftsverhältnisse. Sie treten nämlich in die untere Verwaltung ein, indem die Aemter und die Stadtpolizeibehörden vom 1. July 1850 an aufgehört haben, und verkehren unmittelbar mit den Gemeindebehörden und Gemeindevertretern. aus welchen Letzteren Kreiskommissionen gebildet werden, an deren Mitwirkung in den gesetzlich bestimmten Fällen die Kreisdirektoren gebunden sind. Ein Gesetz von demselben Tage betrifft die Polizei - Verwaltung der Stadt Braunschweig. - Die oberste Leitung der Medizinal - Anstalten ist in den Händen des Ober-Sanitätskollegiums, für jeden Amtsbezirk ist ein Physikus angestellt; die Medizinalordnung vom 21. Februar 1721 scheint im Wesentlichen noch gültig; in den Zirkularen vom 8. Dezember 1832 und 9. May 1833 finden sich die Vorschriften über die Aufnahme geisteskranker Personen in das Pslegehaus zu Braunschweig; den Handel mit Arzneiwaaren betrifft das Gesetz vom 21. März 1843. - Die Landes-Oekonomie-Kommission (nach dem Normal-Etatsentwurf vom 10. Dezember 1850: 12 Personen, sodann das ausführende Personal) erhielt durch das Gesetz vom 20. Dezember 1834 ihren Geschäftskreis angewiesen, welcher sämmtliche Gegenstände der Entfesselung des Grundeigenthums umfasst; auch Abänderungen und Ergänzungen durch die Gesetze vom 12. Februar 1842 und 18. Februar 1850 erfahren hat. Die Gemeinheitstheilungsordnung vom 26. März 1823 wurde durch ein Gesetz vom 20. Dezember 1834 ersetzt, mit Nachtrag vom 18. Februar 1850. Das Ablösungs-Gesetz ist vom 20. Dezember 1834 und hat unter dem 28. Januar 1835 und 29. July. 1837 Ergänzungen erhalten. Die Aufhebung der Feudalrechte erfolgte durch Gesetz vom 28. März 1837 und der Lehnverband ist gänzlich beseitigt durch Gesetz vom 13. Dezember 1849, so wie auch die Familien - Fideikommisse mittelst Gesetz vom 19. März 1850. Von grosser Wichtigkeit ist der von der Regierung unter dem 4. November 1850 vorgelegte Gesetzentwurf über die Ent- und Bewässerung der Grundstücke, so wie über Stau-Anlagen, leider jedoch ohne Erläuterungen. - Ueber die Wirksamkeit der Landes-Oekonomie-Kommission finde ich leider keine Nachrichten, indessen ist bekannt, dass sowohl die Theilungen 'gemeinsamen Eigenthums als die Ablösungen im Herzogthum Braunschweig bedeutend vorgeschritten sind. — Die Bedarfsummen für diese einzelnen Dienstzweige zu verschiedenen Zeiten ergeben sich aus der Ausgabetafel. — Eine Acherbau-Schule in Schöppenstedt scheint einzugehen (z. v. Kommiss. Ber. vom 16. Dezember 1850).

#### 11. Saukoften.

Ausser den 36 bis 46000 Thlrn., welche für Domänenbauten und den 18000 Thlrn., welche für die Gebäude des Kloster- und Studien-Fonds jährlich ausgegeben werden, erfordern die sonstigen Bauten der Landesbehörden noch 150 bis 190000 Thlr., welche in der Ausgabetafel einzeln nachgewiesen sind. Welcher bedeutende Theil davon auf den Strassenbau kommt, ist schon oben bei Gelegenheit der Einnahme vom Strassengeld erörtert (von 1822 bis 1830 im Durchschnitt 91637 Thlr.); zur Unterstützung von Gemeindewegebauten sind 3500 Thlr. ausgeworfen.

#### 12. Penftonen.

Das Gesetz über den Zivil-Staatsdienst vom 12. Oktober 1832 ist ergänzt und abgeändert worden durch die Gesetze vom 31. August 1849 über Ruhegehalte, vom 16. Februar 1850 über die Taggelder der Verwaltungsbeamten und vom 19. März 1850 über den Normaletat. Das neuste Gesetz über die Beamten-Wittwen- und Waisen-Versorgungs-Anstalt ist vom 18. July 1837; Frühere sind vom 26. July 1822 und 19. Dezember 1824. — Von den Pensionen, welche jetzt fast 4% aller Staatsausgaben bilden, kommen 78200 Thlr. auf die Zivilverwaltung, wozu jedoch noch einzelne Ausgaben der Kammer-, Kloster-, Eisenbahn-, Post- u. s. w. Kassen gerechnet werden müssen. Das Nähere ergiebt die Ausgabetafel.

### 13. Ausgabe für Kirche, Klerus und das Anterrichtsmefen.

Wie bereits in der Einleitung erwähnt wurde, bestimmt die neue Landschafts-Ordnung im § 219 ff. die Vereinigung des Grund- und Kapital-Vermögens der Klöster und Stifter, mit dem von der vormaligen Universität Helmstedt herrührenden Studienfonds; so wie deren gemeinsame Verwaltung mit dem Kammergute, gegen Leistung eines verhältnissmässigen Beitrags zu den Verwaltungs - Kosten. Bei der Kammer werden demgemäss besondere Etats und eine besondere Rechnung über die Verwaltung des vereinigten Kloster- und Studienfonds geführt (Gesetz vom 12. Oktober 1832, Nr. 28, §. 16); die Berechnung der Verwendung des Reinertrags dagegen geschieht in einer Reinertrags-Kasse bei der Haupt-Finanz-Kasse (Gesetz vom 12. Oktober 1832, Nr. 29, §. 17). Die Bestimmung dieses Reinertrags ist, für Kirchen, Bildungs-Anstalten und wohlthätige Zwecke verwendet zu werden (neue Landsch. Ordg. §. 221 und Ldigs. Absch. vom 12. Oktober 1932, Art. 6); die Etats sowohl der Verwaltungs- als der Reinertrags - Kasse werden von der Regierung und den Ständen gemeinschaftlich festgestellt, welchen Letzteren auch die Mitprüfung der Rechnungen zusteht (Ldsch. Ordg. §. 223). Durch einen gegen den Landgraf von Hessen-Homburg im Dezember 1850 gewonnenen Rechtsstreit ist diesem Fonds das bei Blankenburg belegene Klostergut Winningen zugefallen. Die Einnahmen dieser Kassen waren, nach dem Etat für 1846/8 1849 1850 1. Der Kloster - Verwaltungs-Kasse:

| 1. Det Etopici - Levinamenha-masse.                                 |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| a. Einnahme von Grundbesitzungen,<br>Realberechtigungen und sonsti- |        |        |        |        |
| gen Einkünften                                                      | 72211  | 68787  | 69582  | 71505  |
| (Rohertrag 108000, Lokalaus-                                        |        |        |        |        |
| gaben 44000 Thir.)                                                  |        |        |        |        |
| b. Kapitalzinsen                                                    | 64123  | 70073  | 68721  | 66902  |
| 216000 Thir. KonventMünze.,                                         |        |        |        |        |
| 1,428000 Thir. Kour.)                                               |        |        |        |        |
| c. Einnahme von den Forsten —                                       |        |        |        |        |
| $(2)_{23}$ der Einkünfte aller Staats-                              |        |        |        |        |
| forsten nach Art. 12 des Finanz-                                    |        |        |        |        |
| Nebenvertrags)                                                      | 26420  | 27940  | 28387  | 24593  |
|                                                                     | 162754 | 161900 | 166690 | 163000 |
| 2. Der Kloster - Reinertrags - Kasse,                               |        |        |        |        |
| eigene unmittelbare Einnahme                                        |        |        |        |        |
| (Agio)                                                              | 4500   | 4500   | 4500   | 4500   |
| (Fiscigebühren)                                                     | 500    | 500    | 500    | 500    |

Gesammtsumme 167754

166800

171690

Die Ausgabe-Abtheihungen sind (ohne die vorgedachten örtächen Ausgaben, welche nicht in dieser Kasse zum Vorschein kommen, also auch, gleich dem ganzen Klosterfonds, in der Hauptfinanz-Kasse sehlen) nach den Etats für:

|                                       | 1846/8  | 1849  | 1850  | 1851  |
|---------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
| 1. Der Kloster-Verwaltungs-Kasse:     | 10.10,0 |       | 2000  | 1001  |
| a. Beiträge zu den Kosten der Ver-    |         |       |       |       |
| waltung (anstatt der im Art. 14       |         |       |       |       |
| des Finanz-Nebenvertrags fest-        |         |       |       |       |
| gesetzten 20000 Thlr.)                | 15000   | 15000 | 15000 | 15000 |
| b. Verwendungen auf das Eigen-        |         |       | 2000  |       |
| thum:                                 | •       | •     |       |       |
| aa, Für Bauten                        | 16195   | 18070 | 18000 | 18000 |
| bb. Brandversicherungs-Beiträge       |         | 200.0 | 10000 |       |
| (Kapital 885000 Thir.)                | 1920    | 1950  | 1950  | 2000  |
| cc, Forstkulturkosten - Beitrag       | , o a o | 1000  | 1000  | 2000  |
| ( <sup>2</sup> / <sub>92</sub> )      | 1711    | 1780  | 1739  | 1739  |
| Zusammen 1                            |         | 36800 | 86689 | 36739 |
| 2. Der Kloster – Reinertrags – Kasse: | . 02020 | 30300 | 00003 | 00100 |
| a. Gehalte und Verwaltungs-Kosten     |         |       |       |       |
| beim Konsistorium                     | 8428    | 8328  | 8300  | 8100  |
| (Verordnung v. 14. April 1814,        | 0420    | 0020  | 3000  | 0100  |
| Regiement vom 10. Dezbr. 1814,        |         |       |       |       |
| Kirchenordnung von 1709, Ge-          |         |       |       |       |
| bühren-Tarif vom 11. Febr. 1837,      |         |       | •     |       |
| Regulativ vom 25. Juny 1850).         |         |       |       |       |
| b. Verwendungen auf die höheren       |         |       |       |       |
| Bildungs-Anstalten                    | 26030   | 25295 | 24884 | 24986 |
| (davon Zuschuss zum Prediger-         | 20000   | 20200 | ***** | 21000 |
| Seminar in Wolfenbüttel 2050          |         |       |       |       |
| Thir., Verordnung vom 2. Febr.        |         |       |       |       |
| 1836 und Studienplan vom 31.          |         |       |       |       |
| Dezember 1836, 12 Kollegiaten;        |         |       |       |       |
| — für die Bibliothek zu Wol-          |         |       |       |       |
| fenbüttel 1525 Thir.; — für das       |         | •     |       |       |
| Kollegium Karolinum Zuschuss          | ,       |       |       |       |
| zu dessen eigenen 8600 Thir. be-      | ,       |       |       |       |
| tragenden Einnahmen, welche           |         |       |       |       |
| durch die Klosterrechnung nicht       |         |       |       |       |
| laufen, 14765 Thir.; seit seiner      |         |       |       |       |
| Umgestaltung im Jahre 1835 mit        |         |       |       |       |
| humanistischen, technischen und       | •       |       |       |       |
| merkantilischen Abtheilungen,         |         |       |       |       |
| mit 18 Professoreu und 8 Hülfs-       |         |       |       |       |
| lehrern.)                             |         |       |       |       |
| somt erne'l                           |         |       |       |       |

| c. Zuschüsse für die 5 Gymnasien (mit 64 Lehrern und etwa 520 Schülern; Gesetz über die Prüfung der Kandidaten des höheren Schulamts vom 20. Dezbr- 1837, Prüfungsregl, 1839 vom 10. Jan. Gesetz über die Schulpflichtigkeit in den Städten vom 12. May 1840) d. Zuschüsse zu den Schullehrer- Seminaren in Braunschweig und Wolfenbüttel, zu 15 Bürgerschulen, zu Töchter - und Armenschulen in Städten und Flecken, zur Baugewerksschule in Holzminden | 1846 8<br>21000 | 1849<br>20600 | 1850<br>21000<br>18996<br>5360 | 1851<br>20610 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| und Schuldiener und Zuschüsse<br>zu geringen Pfarrstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7026            | 6830          | 6282                           | 5845          |
| g. Ruhegehalte (für 20 Personen) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1455            | 908           | 1078                           | 1070          |
| h. Unterstützungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16392           | 16352         | 15247                          | 15183         |
| i. Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24267           | 24653         | 24649                          | 24650         |
| k. Baukosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4333            | 3500          | 6000<br><b>550</b>             | 4500<br>550   |
| l. Brandversicherungs-Beiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 525             | 550           | 900                            | , 900         |
| (versicherter Kapitalwerth<br>196000 Thir.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 477 A         | 3621          | . 7654                         | 7747          |
| m. Aussergewöhnlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4474            |               |                                |               |
| Zusammen 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 132927          | 180000        | 185000                         | 188000        |

# D. Staatsschuld des Herzogthums Braunschweig.

Die verhältnissmässig geringe Schuldenlast Alt-Braunschweigs wurde durch die Drangsale der Fremdherrschaft und durch die Opfer zu ihrer Beseitigung so ausserordentlich hoch gesteigert, dass im Jahre 1815 deren Gesammtbetrag 6,546905 Thaler berechnet werden musste und das war etwa 30,60 Thir. durchschnittlich auf jeden Kopf der damaligen Bevölkerung. So beispielsweise hatte noch im Jahre 1814 eine 4%ige freiwillige Anleihe von 600000 Thaler gemacht werden müssen, welche ungeachtet sonstiger bedeutender Ausgaben binnen 4 Jahren zurück bezahlt wurde (z. v. Verordnungen vom 20. July, 29. July 1814 und 15. November 1818). Sofort nach hergestelltem Frieden begann die Ordnung des Schuldenwesens, indem mittelst einer Verordnung vom 4. Dezember 1815 die Klarmachung und Zinszahlung verfügt wurde, worüber nähere Bestimmungen unter dem 19. Dezember 1816 erfolgten. Im nämlichen Jahre noch geschah die Auszahlung der Zinsenrückstände (Verordnungen vom 6. May und 19. Dezember 1816); auch wurde unter dem 6. Januar 1818 eine Verordnung wegen des gerichtlichen Verfahrens bei Nichtigkeits-Erklärung der auf den Inhaber ausgestellten Schuldverschreibungen erlassen. Nachdem die Vorbereitungen getroffen waren, erfolgten im Jahre 1821 die schliesslichen Maasregeln. Durch drei Verordnungen vom 29. Oktober 1821 wurden:

- alle während der westphälischen Herrschaft und bis zum 1. November 1813 entstandenen Schulden und Rückstände westphälischer Behörden für nicht anerkennungsfähig erklärt; jedoch später durch Art. 8 des Landtagsabschieds vom 2. August 1837, zu Gunsten der Dienstkautionen und gerichtlichen Depositen, eine Ausnahme dahin gemacht, dass zur Deckung derselben eine 3½ prozentige Landesschuld von 73000 Thir. geschaffen ist.
- Hinsichtlich der Schulden herzoglicher Kammer wurde das Landesgrundgesetz vom 1. May 1794 mit einigen Abänderungen bestätigt; dazu sollten alle Schulden ge-

hören, welche auf den Domanial-Gittern oder andern landesherrlichen Einkünften und der Kammerverwaltung hafteten; ihre Verwaltung ging mit dem 1. Januar 1822 auf das Kammer-Kollegium über. (Im Jahre 1829 liess die Kammer eine Anzahl älterer Schuldverschreibungen gegen neue Obligationen auf den Inhaber umtauschen).

3. Dem gleichzeitig ins Leben tretenden Landessteuer-Kollegium wurde die Besorgung des Landes-Schuldenwesens übertragen; auch eine neue 4 % ige Schuld unter dem Namen von Steuer-Relutionsscheinen gemacht zur Entschädigung der bis dahin von einzelnen Abgaben Befreiten.

Zu jener Zeit (1821) war der Kapitalbetrag (in Kurant das Gold zu 110 berechnet) der Landesschuld: 3,822738, der Kammerschuld (mit Einschluss der 1671 übernommenen Schulden der Stadt Braunschweig, s. g. Aerarien-Kapitale 1850: 287000 Thlr. Kur.) 2,444590 Thlr., zusammen also 6,267328 Thlr. oder auf jeden Kopf der damaligen Volkszahl 27,65 Thlr., Der Aufwand auf die Schuld belief sich auf etwa 228000 Thlr. jährlich, wovon die Landesschulden 130000 Thlr erforderten. Die letztere Summe verminderte sich bis auf 109184 Thlr. im Jahre 1830, zu welcher Zeit die Kapitalsumme der Landesschuld auf 3,511725 Thlr. herabgegangen, die Kammerschuld aber auf 2,565971 Thlr. gestiegen war. Dies machte zusammen 6,077696 Thlr. oder 24,70 Thlr. auf einen Kopf der damaligen Bevölkerung.

Die bald darauf eintretenden Verfassungs- und Verwaltungs-Aenderungen führten auch zu einer Neugestaltung des Schuldenwesens, zunächst in dem Finanz-Nebenvertrage vom 12. Oktober 1832, dessen Art. 6 festsetzt, dass zur Schuldentilgung mindestens 50000 Thir. jährlich verwendet und auf Kammer- und Landes-Schulden verhältnissmässig vertheilt werden sollen. Sodann durch Gesetz vom 19. Dezember 1834 mit Ausführungs-Verordnung vom 4. Dezember 1835. Danach sollten:

 sämmtliche Kammer- und Landesschuld-Kapitalien (mit alleiniger Ausnahme der unablöslichen und der in baarem Gelde deponirten Kautions-Kapitalien) gegen neue auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen ausgewechselt werden. (Bis dahin waren die Obligationen an sehr verschiedenen Jahrestagen ausgestellt, also auch täglich Zinsen zu zahlen, jedoch nur in Jahresraten; die Obligationen lauteten grösstentheils auf Namen und über die verschiedenartigsten Beträge, oft nur von wenigen Thalern, und in allen möglichen Münzsorten).

- 2. Die in Silbergeld belegten Kapitalien sollten auf Kurantgeld umgerechnet und in dieser Münzsorte abgerundet die neuen Obligationen ausgestellt werden (50, 100, 500, 1000 Thaler.)
- 3. Der Zinsfuss blieb wie er in den ältern Verbriefungen selbst oder durch die Verordnungen vom 29. Oktober 1821 zugesichert war. Diese Bestimmung wurde durch das Gesetz vom 20. Februar 1837, welches den Tilgungs-Fonds ordnete, dahin abgeändert, dass alle höher als 3½ % verzinsliche Schulden durch Verlosung allmählig zurückbezahlt werden sollten, mit Ausnahme der baaren Geldkautionen. Demgemäss wurden von den Landesschulden zuerst die 5 und 4½ % igen, dann die 4% igen, von den Kammerschuld-Kapitalien aber alle über 3½ % tragende auf einmal gekündigt; so dass schon einige Jahre später (mit Ausnahme derjenigen Kapitale, wobei Hindernisse entgegen standen) nur 3½ und 3% ige Schuldverschreibungen vorhanden waren.

Verhältnisse, welche damals noch nicht vorherzusehen waren, führten indess, neben dem allmähligen Abtrag, eine rasche Vermehrung der Schuld herbei. Schon im Jahre 1835 (Gesetz vom 12. März und Ldtgs.-Absch. vom 25. May) musste zum Bau des abgebrannten Schlosses ein Anlehn von 300000 Thir. Konv. Mze. zu 3% gemacht werden; Tilgung von 1839 beginnend mit jährlich 3000 Thir. und den ersparten Zinsen, aus den für den Landesherrn vorbehaltenen Kammereinkünsten erfolgend: — welchem zu demselben Zwecke im Jahre 1837 (Landtgs.-Abschd. vom 2. August Art. 12 und Anl. 4) ein ferneres Anlehen von 250000 Thir. Kur. folgte (zu vergl. Art. 2 des Ldtgs.-Absch. vom 6. May 1845 wegen der Verzinsung und Tilgung). Der Landtagsabschied vom 2. August 1837

brachte noch im Art. 10 eine Anleihe von 110000 Thir. zu 3 % aus der Kasse des Leihhauses (z. v. Art. 7) behuf des Baus einer Infanterie-Kaserne zu Braunschweig und im Art. 9 das erste Eisenbahn - Bau - Anlehn von 400000 Thir. zu 4 %; gleichfalls aus den Mitteln des Leihhauses. Der Fortbau der Eisenbahn erforderte ferner folgende Anleihen: von 450000 Thlr. Kur. (Ldtgs. Absch. vom 5. August 1839 Art. 3), welche zusammt obigen 400000 Thir, durch Partial-Schuldverschreibungen (Gesetz vom 4. Dezember 1835) verbrieft sind, während auch der Tilgungsfonds um 50000 Thlr. jährlich erhöht wurde; welche letztere Bestimmung jedoch schon im Ldtgs.-Abschd, vom 6. May 1845 Art. 4, aus Mangel an verfügbaren Mitteln. eine Aenderung erlitt. - Drittes Eisenbahn-Anlehn von 1,600000 Thir. zu 31/2 % aus der Leihhauskasse, bewilligt im Ldtg.-Absch. vom 18. August 1842 Art. 8: - viertes Eisenbahn-Anlehn von 1,128000 Thir. zu 3½ % aus der Leihhaus-Kasse mittelst Ldtgs.-Absch. vom 6. May 1845 Art. 12: - fünstes Eisenbahn-Anlehn auf Grund des Art. 10 im Ldtgs.-Absch. vom 4. Juny 1847, 105000 Thir. zu 31/2.% aus der Leihhauskasse: -susammen Anleihen zum Eisenbahnbau 3,678000 Thir. (z. v. oben unter Eisenbahnen Seite 977).

Ausserdem waren im Landtags-Abschiede vom 6. May 1845 ein Vorschuss von 80000 Thir. (Art. 4) und eine Kriegskasse-Schuld aus den Jahren 1829 und 1830 mit dem Rest von 34431 Thir. (Art. 8) auf den Landesschuldenetat übernommen. So kam es denn, dass im Jahre 1840 die Landesschuld 4,095090, die Kammerschuld 3,305122 Thir. betrug, also zusammen 7,400212 Thir. Kur. oder 28,25 Thir. auf jeden Kopf der Bevölkerung; wofür ein jährlicher Aufwand von 321355 Thir. erforderlich war. Im Jahre 1846 war die Schuld der Landeskasse auf 6,599425 Thir. gewachsen, die Kammerkassenschuld hingegen bis auf 3,177625 Thir. verringert, so dass die Gesammtschuld (einen Aufwand von 410501 Thir. erfordernd) 9,777050 Thir. betrug oder 36,15 Thir. auf 1 Bewohner des Landes.

Die Breignisse des Jahrs 1848 erforderten auch in Braunschweig ausserordentliche Hülfsmittel, woraus Aeleiken von 300000 Thir. (Ldtgs.-Abseh. vom 27. November 1848 Art. 4)

und 140000 Thir. (daselbst Art. 5 für militärische Zwecke) hervorgingen.

#### b) Betrag der Staatsschuld, deren verschiedene Arten, Kurs der Papiere, Staatskredit, Leihhaus-Amstalt.

Eine für das Herzogthum Braunschweig in vielfacher Beziehung höchst wichtige Anstalt, welche seit ihrer Entstehung in der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts aus einem einfachen Lombard zu einer in vielfacher Richtung thätigen Landes-Kredit-Anstalt sich ausgebildet hat; ist die Leikhaus-Anstalt. Sie steht jetzt, in Gemässheit Gesetzes vom 19. März 1950 8. 8 bis 11, unter unmittelbarer Leitung einer Abtheilung des Finanz-Kollegiums (früher besondere Leihhaus-Kommission, nach §. 186 der neuen Landschafts - Ordnung, §. 10 des Gesetzes vom 12. Oktober 1832 Nr. 29 und den §§. 22 bis 24 des Gesetzes vom 7. März 1842). Abtheilungen befinden sich in Braunschweig, Helmstedt, Holzminden, Blankenburg und Gandersheim. Sie hat eine besonders nützliche Wirksamksit für Staat und Bewohner seit einer Reihe von Jahren geäussert und empfiehlt sich dadurch sehr zur Nachahmung.

Die Leihhausanstalt hat Geld in Verzinsung zu nehmen, Deposita aufzubewahren (Verordnungen vom 8. November 1703, 1. July 1782, 15. März 1787, 12. September 1797, 28. Januar 1928, 12. July 1844), Geld gegen Verzinsung auszuleihen; das Grundvermögen der Anstalt soll in seinem Bestande erhalten, der aus dem Geschäfts-Betriebe hervorgehende Gewinn aber, nach Absatz etwaniger Ausfälle und Verluste, so wie der Verwaltungskosten, zur Staatskasse geliefert werden. Der dahin gelangte Ueberschuss betrug beispielsweise nach den Etats für 1834/9: 13000, 1840/2: 16666, 1843/5: 28000, 1846/8: 44000, 1849: 60000, 1850: 60000, 1851: 65000 Thir. bildet mithin jetzt schon eine ansehnliche Einnahme. In Verbindung mit dem Leihause stehen Pfandleihen (Verordnung vom 2. November 1843) und Sparkassen (Gesetz vom 20. Dezbr. 1834). - Die Anstalt hatte, in Folge der durch die Fremdherrschaft veranlassten Bedrängniss, einen unbeschränkten Stundungsbrief empfangen, welcher jedoch schon durch Verordnung vom

18. Dezember 1815 beschränkt wurde, während unter dem 19. Dezember 1816 die fernere Abwicklung ihrer Verbindlichkeiten verfügt wurde. - Die jetzige Grundlage der Verhältnisse und der Verwaltung der Leihhausanstalt in ihrer Eigenschaft als Landes-Kreditanstalt, bildet das Gesetz vom 7. März 1842, mit Abänderungen vom 25. August 1849, beide als Theile des Landes-Grundgesetzes zu betrachten; sodann das Finanz-Organisationsgesetz vom 19. März 1850 und wegen des Zinsfusses ein Gesetz vom 23. Februar 1850. Der Zinsfuss war (durch Bekanntmachung vom 16. Juny 1848) auf 3 % für belegte und 4 % für ausgeliehene Gelder festgesetzt; jedoch ist, ungeachtet der geringen Zinsen, welche die Anstalt giebt, der Andrang der zu belegenden Kapitalien so üherslüssig gross, dass obiges Gesetz vom 23. Febr. 1850 erlassen werden musste. Bestimmungen über die zum Abtrag der Ablösungs - Kapitalien, bei den Leihhaus-Anstalten zu beschaffenden Anlehnen, enthalten die Gesetze vom 20. Dezember 1834 und 13. November 1837 mit Ausf.-Verordn, von demselben Tage. Ueber das Vermögen der Leihhaus-Anstalten soll am 1. July des 3. Jahrs eines jeden Finanz-Abschnitts ein Abschluss gemacht und solcher den Ständen vorgelegt werden (Ldtgs.-Abschd. vom 6. May 1845 Art 7). Am Schlusse des Jahrs 1841 hatte das Leihhaus 636726 Thlr. Gold und 6,424408 Thir. Kour. Schulden, welche jedoch durch sein Vermögen um 291401 Thir, übertroften wurden. Am 31. Dezember 1842 war das Vermögen 1,325948 Thir. Gold und 7,206770 Thir. Kour., die Schuld dagegen 666371 Thir. Gold und 7,663843 Thir. Kour. Das Vermögen bestand in: Ausständen bei den Landeskassen 334100 Thir. Gold und 1,048973 Thir. Kour.: Ausständen bei den Nebenanstalten 75500 und 1,415500; Ausstände auf hypothekarische oder sonstige Sicherheit 724003 und 4,280798; gegen Hauspfänder 22530 und 204057; Kaufwerth der Gebäude 32388 Kour.; Kassenvorrath 150232 und 147274; rückständige Zinsen 19582 und 77780. Die Schuld: Verzinsliche Forderungen der Landeskassen 17650 und 2,811125; verzinsliche Forderung der Leihhauskasse zu Braunschweig 75500 und 1,415500; verzinsliche Forderung der Privaten 519660 und 3,265880; Depositengelder 44542 und 109916;

rückständige Zinsen 9019 und 61422. Am 1. July 1843 wurde der Bestand dieses Vermögens zu 268000 Thlr. angenommen; am 1. July 1848 betrug es 270206 Thir. - Ungeachtet des unbegränzten Vertrauens, welches die Leihhausanstalt geniesst und welches ihr zu geringen Zinsen alle kleinen Kapitale des Landes und der Nachbarschaft zuführt; hat doch ihre Benutzung als Bankier des Staats und des letzteren grosser und rascher Geldbedarf im letzten Jahrzehnt, so wie der Wunsch eines erhöhten Gewinnes für die Staatskasse: zur Ausgabe von Papiergeld (im Jahre 1840 von Ständen abgelehnt) geführt. Schon §. 13 des Gesetzes vom 7. März 1842 bestimmt die Ausgabe von unverzinslichen Bankscheinen, worüber die Verordnungen vom 30. Januar 1843 (von 1 und 5 Thlr.) und vom 25. März 1844 (20 Thlr.-Scheine) nähere Vorschriften enthalten. Zu dem damals gestatteten Betrage von 500000 Thir. fügt Art. 11 des Ldtgs.-Abschd. vom 4. Juny 1847 noch 100000 Thir. Ferner ist im Jahre 1848 das Leihhaus zur Ertheilung von Darlehnen, zu 5 % behuf Beförderung des Handels - und Gewerbebetriebes unter etwas erleichterten Bestimmungen, angewiesen und zugleich ermächtigt behuf solcher Verwendung 400000 Thlr. (100000 in 5, — 300000 in 1 Thlr.-Sch.) unverzinslicher Darlehns-Bankscheine auszugeben (Gesetz vom 4. May 1848, mit Ausführgs.-Verordn. von demselben Tage und Reglement vom 10. May; Gesetz vom 4. May 1848 über die Beforderung des Umlaufs des Leihhauspapiergeldes; Gesetz vom 8. Februar 1850 über dessen Umtausch gegen baares Geld bei allen Kreiskassen; Gesetz vom 8. September 1848 zur Erleichterung der Aufnahme von Darlehnen; auch die Regierungsvorlage vom 26. November 1850, mit ständ. Genehmigung vom 11. Dezember 1850, Darlehne an Gemeinden zum Wiederausleihen betreffend). - Die Zahl der bei den Leihhaus - Anstalten angestellten Personen ist 32 mit etwa 14-15000 Thir. Besoldungen, ohne die Naturalleistungen.

Die zu Anfang des Jahres 1848 vorhandenen Schulden zerfielen in folgende Bestandtheile:

Landesschuld Kammerschuld 6,978581 3,118798 1,540426 1,356191

Davon war Gold . 1,540486

| Ve | erzinslich n | nit |   |   | •        |          |   |
|----|--------------|-----|---|---|----------|----------|---|
|    | 6 % .        | •   |   |   | 4160     |          |   |
|    | 5 % .        |     |   |   | 266130   | 169798   | * |
|    | 4 % .        |     |   |   | 234696   | 8300     | * |
|    | 31/2 0/0     | •   |   | • | 5,269350 | 582000   |   |
|    | 31/3 %       |     |   | • |          | 43558    | * |
|    | 31/5 %       | •   | , |   | · ·      | , 638    | * |
|    | 3 % .        |     |   |   | 1,209245 | 2,142867 |   |
| ,  | 21/2 0/0     |     |   |   |          | 24989    |   |
|    | 2 % .        |     |   |   |          | 11039    |   |

Die mit \* bezeichneten Kapitalien sind unkündbare.

Wegen Umrechnung des Goldes zu 110 % in Kourant stimmen die aufgeführten Kapitalien nicht mit der Hauptsumme. In dem Etat für 1851 wird der Kapitalstand der Schuld wie folgt

berechnet:

| 1                                                                                                                                                                                                           | Landes<br>Gold. | sschuld.<br>  Manse. | Kamme<br>Gold, | rschuld.<br>Manse. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|--------------------|
| Neu verbriefte Kapitale     (Unter den LandesschldKap. befinden sich an Eisenbahn-Bau-                                                                                                                      | 1,407600        | 4,628850             | 1,196600       | 845150             |
| Kapitalien 380000 Thaler Gold,<br>3,150000 Thir. Kur. regulirt) noch<br>nicht regulirt 105000 Thir. Kur.<br>2. Noch zu regulirende Kapitale<br>3. Von der Regulirung ausgeschlossen                         | 20              | 346                  | _              | ,<br>_             |
| und zwar:  a. unablösliche Kapitale  b. für jetzt als unablöslich zu be-                                                                                                                                    | 37000           | <b>2263</b> 60       | 122800         | 6900               |
| trachtende Kapitale                                                                                                                                                                                         | -               | 17020                | -              | · —                |
| pitale                                                                                                                                                                                                      | -               | 750                  | 8700           | 7425               |
| d. Kapitale wegen deren Amorti-<br>sation das Weitere vorbehal-<br>ten ist  e. Schlossbau-Kapitale  4. Anleihe von 1850/1:                                                                                  | Ξ.              | 545000<br>—          | _              | <br>471253         |
| <ul> <li>a. Anleihe zu 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> <sup>0</sup>/<sub>0</sub> behuf der ausserordentlichen Milit, Bedrf. in 1848/9</li> <li>b. Desgleichen zu 3<sup>0</sup>/<sub>0</sub> behuf der</li> </ul> | <u> </u>        | 100000               |                |                    |
| Schuldentilgung                                                                                                                                                                                             | _               | 150000               | =              | <br>237035         |
| Zusammen<br>6. Unverzinsliches Papiergeld der                                                                                                                                                               | 1,444620        | 5,668326             | 1,322600       | 1,567763           |
| Leihhausanstalt Zusammen in Kurant                                                                                                                                                                          | 10 47289        | 1,000000             |                | _                  |
| Zusammen in Aufant                                                                                                                                                                                          | 10,41200        | · AHII.              | 64*            |                    |

| Zinsenl | bed  | ar | f d | er | L | andessch      | ulo | ī, | der | 1 | Kan | nmerschuld. |
|---------|------|----|-----|----|---|---------------|-----|----|-----|---|-----|-------------|
| 6       | %    | •  |     |    |   | 257           | •   |    |     |   |     |             |
| 5       | %    |    |     |    | • | 13126         |     |    |     |   |     | 8576        |
| 4       | %    |    |     |    |   | 7714          |     |    |     |   |     | 2119        |
| 31/,    | 9    |    |     |    |   | 190624        |     | ٠  | •   |   | •   | 20303       |
| 31/     | 9/0  |    |     |    |   | _             |     | •  |     |   | •   | 1492        |
| 85/2    | 30/0 |    | •   |    | • |               |     |    |     |   |     | 21          |
| 3       | %    |    | ٠   |    |   | 3619 <b>9</b> | •   |    | •   | ٠ |     | 60359       |
| 21/,    | %    |    |     |    |   |               |     |    |     |   |     | 639         |
| 2       | %    | •  | •   |    | • | _             | •   | •  | ٠   | • | •   | 197         |
|         |      |    |     |    |   | 247920        |     |    |     |   |     | 99706       |

Von dem obigen Gesammtbetrage der braunschweigischen Staatsschuld (ohne Abrechnung der Aktiva) zu 10,472000 Thlr. Kur. kommen durchschnittlich auf 1 Kopf der Bevölkerung 38,71 Thlr.; sie verhält sich zur Reineinnahme wie 7,86 zu 1 und zu den sämmtlichen Ausgaben wie 3,16 zu 1. Gegen 1830 (6,077696) hat eine Zunahme von 4,394304 Thlr.; gegen 1840 (7,400212) eine Zunahme von 3,071788 Thlr.; gegen 1846 (9,777050) eine Zunahme von 694950 Thlr. Statt gefunden: jedoch sind davon im Eisenbahnbau 3,678000 Thlr. zinstragend angelegt.

Die Landes-Oekonomie-Kommission hat die Verpflichtung den Kurswerth der Kammer- und Landes-Schuldverschreibungen bekannt zu machen, um dadurch zu bestimmen wie dieselben bei Ablösungen in Zahlung gegeben werden können. Daraus erhellt, dass bis zum Jahre 1848 der Kursstand der 31/2 % zwischen 95 und 100, der 3% aber 86 bis 90 gewesen ist. In den Jahren 1848 und 1849 war begreiflich der Stand niedriger, ging jedoch nicht so rasch und nicht so tief herab als in den mehrsten andern Staaten, weil die Schuldscheine überwiegend in festen Händen und zwar mehrentheils im Herzogthume selbst, sich befinden. Der Kredit des Landes ist festbegründet, weil die Regierung ihre finanziellen Verpflichtungen stets erfüllt hat, weil Ordnung und Sparsamkeit im Staatshaushalte herrschte, weil keine leichtsinnigen Schulden gemacht sind und weil das Staatsoberhaupt das vollste Vertrauen seines Volks verdient und geniesst.

# 9. Staatshanshalt- und Abgabenwesen

des

# Grossherzogthums Oldenburg.

# A. Im Allgemeinen.

Das Grossherzogthum Oldenburg wurde erst in neuerer Zeit aus Landestheilen mit verschiedener Geschichte und abweichenden früheren Schicksalen gebildet.

1. Das Herzogthum Oldenburg ist aus den Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst entstanden, welche, nachdem sie nach dem Tode des letzten Grafen Anthon Günther (1667) an die Krone Dänemark gekommen waren (1773), gegen die Ansprüche der Holstein-Gottorpschen Linie auf Holstein, an den damaligen Grossfürsten Paul Petrowitsch von Russland, als Haupt der ülteren Linie des Hauses Holstein-Gottorp, vertauscht, von diesem der jüngeren Linie des Hauses Holstein-Gottorp abgetreten und (1774) zu einem unmittelbaren Herzogthum des heil. Römischen Reichs erhoben wurden. (Damalige Bevölkerung 79071.) Provisorischer Vertrag bei der Minderjährigkeit des Grossfürsten Paul von Russland zwischen Dänemark und Russland vom 21. April 1767, worin der Austausch der Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst gegen den Grossfürstlichen Antheil von Holstein und derselben eventuelle Abtretung bestimmt wird. Schliesslicher Vertrag (nach erlangter

Grossjährigkeit des Grossfürsten) vom 31. May 1773 zur Bestätigung der einstweiligen Uebereinkunft. Sodann Abtretungs-Urkunde vom 13. July 1773. Uebertrag der Grasschasten Oldenburg und Delmenhorst an den Grossfürsten Paul von Russland, auf dem Schlosse zu Oldenburg, am 10. Dezbr. 1773, durch Patent vom 17. August 1773, veröffentlicht in Oldenburg den 10. Dezember 1773. (Viertägige Regierung des Grossfürsten Paul von Russland). Mit diesem Herzogthum Oldenburg wurden durch den Reichsdeputationsschluss vom 25. Februar 1803 als Entschädigung für den aufgehobenen Elsflether Weserzoll die vormals Münsterschen Aemter Vechta und Cloppenburg und das Hannöversche Amt Wildeshausen verbunden und durch Abtretung des Kaisers Alexander I, von Russland kam (1818 April 18.) auch die Herrschaft Jever hinzu, "damit dieselbe forthin zu ewigen Tagen mit dem Herzogthum unter einer Regierung vereinigt bleibe." Durch die Wiener Kongressakte war (1815 Juny 9.) dem Herzogthum Oldenburg noch ein Landestheil mit 6000 Seelen beigelegt, welchen Hannover abtreten musste, und welcher (1817) dem Kreise Vechta einverleibt ist. Durch das Berliner Abkommen wurde (1825 Juny 8., vom deutschen Bunde gewährleistet den 9. März 1826 und näher bestimmt durch Vertrag vom 28. Februar 1834) festgesetzt, dass die Hoheit über die dem Grafen Bentinck mit der Landeshoheit, wie ihm solche vor Auflösung der deutschen Reichsverfassung zugestanden, angehörende Herrschaft Knyphausen, so wie über den Grafen selbst und seine Familie. als Besitzer dieser Herrschaft, jedoch nur so, wie sie vorhin bei Kaiser und Reich gewesen ist, von dem Herzog von Oldenburg und dessen Nachfolgern in der Regierung dieses Herzogthums ausgeübt werde; wogegen derselbe für sich und seine Nachfolger die Pflichten übernommen hat, welche mit der Reichshoheit verbunden waren. — (Zu vergl. Klüber öffentliches Recht des deutschen Bundes §. 319). — Von den Grafen von Galen als Besitzern der Herrlichkeit Dinklage wurden. mittelst Vertrages vom 17. März 1826, bekannt gemacht am 20. Januar 1827, verschiedene Hoheitsrechte abgetreten. -

2. Das Fürstenthum Lübeck. Das Bisthum Lübeck, welches der letzte Herzog von Oldenburg, Peter Friedrich Ludwig, als

erwählter Bischof besass, wurde durch den Reichsdeputationsschluss vom 25. Februar 1803 sekularisirt und, nebst dem Dom-Kapitel, als ein erbliches Fürstenthum, gleichfalls zur Entschädigung für den aufgehobenen Weserzoll, mit dem Herzogthum Oldenburg vereinigt.

3. Das Fürstenthum Birkenfeld. Durch den Artikel 49 der Schlussakte des Wiener Kongresses wurde (1815 Juny 9.) bestimmt, dass der Herzog von Oldenburg, als Entschädigung für die durch die französische Okkupation seines Landes und deren Folgen erlittenen Verluste, von dem ehemaligen Saardepartement des französischen Reichs einen Landstrich mit 20000 Einwohnern erhalte. Hieraus wurde nachher das Fürstenthum Birkenfeld gebildet. —

Den durch den Art. 34 der Wiener Kongressakte (1815 Juny 9.) für das Herzoglich Oldenburgische Haus anerkannten Grossherzoglichen Titel nahm erst der jetztregierende Grossherzog bei seinem Regierungsantritt (1829 May 28.) an und verordnete, dass sämmtliche Lande dieses Hauses fortan unter der Benennung des Grossherzogthums Oldenburg begriffen werden sollten.

Der Zeitraum der Verbindung Oldenburgs mit Dänemark (1667 bis 1773) hat, hinsichtlich der Gesetzgebung und der Verwaltungs-Einrichtungen, unleugbare Vortheile für Oldenburg gehabt; denn Dänemark besass seit dem Regierungsantritt des König Christian VI. 1730, namentlich durch Bernstorff's Verdienst, eine der bessten und aufgeklärtesten Verwaltungen Europa's. Dagegen war höchst nachtheilig, dass es in alle Kriege und Streitigkeiten des Hauptlandes mit verflochten wurde und eine der üblen Folgen hiervon war der durch finanzielle Verlegenheiten veranlasste nutzniessliche Versatz der Grafschaft Delmenhorst und einiger oldenburger Voigteien. Kur-Braunschweig-Lüneburg besass diese Landestheile von 1711 bis 1731 für ein Darlehn von 712646 Thlr. und Christian VI. (1730-46) löste sie mit einem Theile des Schatzes ein, welchen sein sparsamer Vater Friedrich IV. (1699 bis 1730) in der letzten Zeit der Regierung gesammelt hatte. In den siebenjährigen Krieg wurde Oldenburg nicht verwickelt, zog vielmehr als neutrales Nachbarland manche Vortheile davon.

Friedrich August, der erste Herzog von Oldenburg, hatte über seinen geisteskranken Sohn (Peter Friedrich Wilhelm, + 2. July 1823) eine Kuratel angeordnet; weshalb, bei seinem Ableben am 6. July 1785 sein Bruderssohn Peter Friedrich Ludwig, bereits Fürst-Bischof zu Lübeck, das Herzogthum Oldenburg als regierender Administrator antrat. In seine Regierungszeit fällt die Besitznahme des Landes durch die Holländer vom November 1806 bis Januar 1807; der Beitritt zum Rheinbunde unter dem 14. Oktober 1808; die französische Besetzung und Einverleibung vom 28. Februar 1811 bis Mitte November 1813. Der Herzog nahm durch Patent vom 1. Dezember 1813 wieder Besitz von seinem Lande. Die Entschädigungen für Verluste während der Fremdherrschaft blieben zwar hinter der Wirklichkeit zurück, waren aber doch ansehnlich. Der Herzog erhielt Birkenfeld; Gemeinden und Privatpersonen 486773 und 557057 Thlr. (zu vergl. Uebersichten vom 6. Juny 1820 und 19. Januar 1821).

Schon unter dem 15. September 1814 erschien eine Verordnung über die Vertheilung der Geschäfte unter die mit dem 1. Oktober 1814 antretenden Landesbehörden. Sechs Kreise (ausser der Herrschaft Jever) mit 20 Aemtern und 84 Kirchspielen. Für jeden Kreis ein Landgericht, für jedes Amt einen Amtmann. Als Oberbehörde die Regierung für Oldenburg und Jever und darunter die Justizkanzlei, das Konsistorium, die Kommission der Römisch – Katholischen Angelegenheiten, die Kammer, die General-Direktion des Armenwesens und die Direktion der Wittwenkasse. Neben der Regierung das Ober-Appellations-Gericht und die Militär-Kommission (beide für sämmtliche Landestheile). Alle Behörden unter dem Kabinet. —

Eine Regierungsbekanntmachung vom 23. Januar 1819 regelte das Versahren bei Dienstvergehen. — Der Herzog Peter Friedrich Ludwig, welcher seit 1823 aus eigenem Rechte regiert hatte, starb am 21. May 1829 und sein Sohn Paul Friedrich August nahm durch Patent vom 28. May 1829 Besitz. Sehr bald nachher trat eine Umgestaltung der Verwaltungs-Behörden ein (Verordnungen vom 15. März und 19. März 1830); indem der Kammer, welche nur die Finanzsachen behielt,

die Besorgung der Regierungs- und Polizeisachen abgenommen und der Regierung übertragen wurden, wogegen diese die Aufsicht über die Zivilverwaltung an das Staats- und Kabinets-Ministerium abgab. Kurz vorher (27. Dezember 1828) waren die Verordnungen vom 1. November 1779 die Wittvenund Waisen-Kasse und vom 11. März 1782, Leibrenten betreffend, auf die Herrschaft Jever ausgedehnt. Sie haben einige Abänderungen erlitten durch Erlass vom 8. März 1838. Sonstige vom Staate bestätigte Wittwen- und Waisen-Kassen bestehen zu Berne (15. Dezbr. 1837), im Jeverlande (9. März 1846). Eine Verordnung über die Beaufsichtigung der Zivildienst-Verwaltung im Grossherzogthum Oldenburg ist am 22. Dezember 1837 erlassen; mit Nachtragsbestimmungen vom 26. July 1841.

In Beziehung auf die Landes-Verfassung haben im Gross-herzogthum Oldenburg ganz eigenthümliche Verhältnisse obgewaltet. In einzelnen Bestandtheilen desselben waren zwar Amts-Kirchspiels- oder Gemeinde-Versammlungen althergebracht; eine Landstandschaft aber fehlte (z. v. Klüber öffentliches Recht des deutschen Bundes §. 288 c.) Die Einwohner konnten deshalb ihr Anrecht auf eine Betheiligung des Volks bei der Gesetzgebung und dem Staatshaushalt, nur aus dem vieldeutigen Art. 13 der Bundesakte herleiten und die Vollziehung desselben hat in Oldenburg lange auf sich warten lassen. Bereitwillige Erklärungen sind allerdings mehrfach abgegeben, z. B. bei Gelegenheit der Berathungen am Bundestage 1817 — 19 über die Ausführung des Art. 13 von der oldenburgschen Gesandtschaft:

"für die Oldenburgischen Lande, bei welchen gleichfalls zum Theil "neu berichtigte Territorial – Verhältnisse zu berücksichtigen sind, "ist die landständische Verfassung durchaus neu, und es fordert reife "Ueberlegung, um eine heilsame Einwirkung der verschiedenen Kias-"sen der Staatsbürger zweckmässig und dauernd zu ordnen. Vieles "ist bereits vorgearbeitet, und ich zweiße nicht, dass die Bemühungen "Sr. herzogl. Durchlaucht bald mit erwünschtem Erfolge gekrönt seyn "werden."

Sodann in einem Erlass vom 5. Oktober 1830: "Zuversichtlich dürfen Wir erwarten, dass Unsere getreuen Unteraterikanen das Vertrauen zu Uns hegen, dass Wir Alles, was durch

"die Bundesverfassung zugesichert ist, auch gewissenhaft erfüllen, "werden, wie Wir Selbst eine Beruhigung besonders darin finden. "bei einer etwaigen Veränderung des Steuer- oder Abgaben-Systems "zuvor die Wünsche Unserer getreuen Unterthanen darüber zu ver-"nehmen."

Eine Gemeindeordnung sollte zur Vorbereitung einer landständischen Verfassung dienen (Erlass vom 28. Dezember 1830); aber die Ordnung für Landgemeinden vom 28. Dezember 1831 war in der That zur Erfüllung dieses Berufs durchaus nicht geeignet. — Allerdings war die Aufgabe, — in Oldenburg eine landständische Verfassung nach dem Maassstabe der in andern deutschen Staaten bestehenden einzurichten, auch abgesehen von der geografischen Zersplitterung und Verschiedenheit der einzelnen Landestheile, — schon deshalb sehr schwierig, weil in Oldenburg einzelne Volksklassen, z. B. grosse Gutsbesitzer, gewerbliche Städte, sehr selten sind.

Die Ereignisse im Anfange des Jahrs 1848 führten eine rasche Lösung auch dieser schwierigen Frage herbei; ob sie aber als gelungen betrachtet werden kann, ist durch die bisherigen Erfahrungen zweiselhaft geworden.

Unter dem 10. März 1848 erging eine landesherrliche Verordnung über die Einführung einer landständischen Verfassung für das Grossherzogthum Oldenburg und am 18. desselben Monats eine landesherrliche Ansprache über die Einführung derselben. Ein Landtag, zur Vereinbarung des Staatsgrundgesetzes, wurde mittelst Verordnung vom 26. Juny 1848 berufen; er verhandelte vom 1. September 1848 bis 14. Februar 1849 und am 18. Februar 1849 wurde ein Staatsgrundgesetz verkündet. Das Wahlgesetz erschien an demselben Tage, allein es wurde schon unter dem 17. Dezember 1849 einseitig von der Regierung abgeändert und dann, im Einverständniss mit dem Landtage, unter dem 31. May 1850 durch ein der Regierung minder gefährlich scheinendes System ersetzt. Dass diese Berechnung nicht zutreffend gewesen ist, ergiebt schon eine Uebersicht der bisherigen Landtags-Versammlungen:

 allgem. Landtag, vom 31. July bis 2. September 1849, also 33 Tage; aufgelöst 2. September; Landtags-Abschied vom 13. Oktober 1849.

- II allgem. Landtag, vom 2. November bis 4. Dezember 1849, also 32 Tage; aufgelöst durch Patent vom 16. Dezember 1849; einseitige Abanderung des Wahlgesetzes.
- III. allgem. Landtag, vom 16. Februar bis 27. April 1850, also 70 Tage; aufgelöst am 19. Oktober 1850; Landtags-Abschied vom 21. Oktober.
- IV. allgem. Landtag, vom 18. Dezember 1850 (verlängert bis zum 12. April 1851); vertagt am 4. April 1851; also thätig 106 Tage.

Unter den benutzten Schriften ist vor Allen der Staats - Kalender zu nennen, welcher seit einer Reihe von Jahren mit Nachrichten zur Landes- und Staatskunde so befriedigend wie wenige seines Gleichen ausgestattet ist. Sodann: Kohli, Handbuch einer histor. statist, geogr. Beschreibung des Herzogth. Oldenburg und der beiden Fürstenth. Lübeck und Birkenfeld, 3 Thie. Bremen 1824/6; eine fleissige, recht brauchbare Arbeit, welcher deshalb eine neue Auflage zu wünschen ist. des Herzogth. Oldenburg von von Halem, 8 Thle., Oldenburg 1794/6; Kurzgefasste oldenbg. Chronik von Runde, Oldenburg 1823; auch Vieles in Arends Nordseeküste und in dessen Ostfriesland und Jeverland, 8 Bde., Emden 1818/20. Kirchmann, Geschichte und Beschreibung des Fürstenthums Lübeck, Eutin 1843. Barnstedt, Beschreibung des Fürstenthums Birkenfeld, Birkenfeld 1845, und von Finkh, die Verfassung und Verwaltung des Fürstentlt. Birkenfeld am Schlusse einer 25 jährigen Regierungsperlode, Oldenburg 1842, sind zwei Schriften, wie ein Ländchen gleichen Umfangs wohl kaum aufzuweisen hat. Der Rechtsstreit der Reichs - Grafen Bentinck hat über die Herrschaft Knyphausen eine Menge Schriften hervorgerufen, deren Titel z. B. in der Bibliotheca Juridica, Leipzig 1849, zu finden sind. Hinrichs, Verfassungswesen des Grossh. Oldenburg, Jever 1846; Hinrichs, der Oldenbg. Verfassungs-Streit, Magdeburg 1846. Koch. Die älteren Verordnungs-Sammlungen, das Gesetzblatt seit 1838; die Verhandlungen der Landstände. Oldenburg besitzt auffallend viele Blätter, welche vorzugsweise mit heimischen Gegenständen sich beschäftigen; ein gutes Beispiel für andere Staaten. Dahin gehören vor allen die: Oldenburgischen Blätter, dann Neuen Blätter für Stadt und Land, verbunden seit dem 1. Januar 1851 mit der Oldenburger Zeitung; der Oldenburger Volksfreund, der Beobachter, die Jeverländischen Nachrichten, das Varreler Unterhaltungsblatt, und von den Volkskalendern der Oldenburgische Volksbote und der Gesellschafter. Auch die Oldenburgischen Anzeigen sind zu nennen; für einzelne Verhältnisse aber sind besonders wichtig die Verhandlungen des verdienstlichen Gewerbe und Handels-Vereins und die Nachrichten von der höchst nützlich wirkenden Landwirthschafts - Gesellschaft. Ferner für

die Landwirthschaft: Trentepohls, Oldenburgische Flora, bearbeitet von Hagena, Oldenburg 1839; Plate, Volkswirthschaftliche Zustände des Grossh. Oldenburg, in Rau Archiv, Bd. VI, S. 189, VII. S. 149; (Mosle) Vehn-Kolonien und Hunte-Ems-Kanal, Oldenburg 1845; Bericht über die Voruntersuchung zum Hunte-Ems-Kanal, Oldenburg 1847; Einige Mittheilungen über den Ackerbau und die Viehzucht im Grossherzogthum Oldenburg, 1841.

Der Fläckengehalt und die Bevölkerung der einzelnen Landestheile waren wie folgt:

|                         | Zeit<br>der<br>Zählung. | geogr.<br>□M. | Bewohner.    | Zunahme<br>in <sup>0</sup> / <sub>0</sub> . |
|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------|
| 1. Oldenburg            | 1820                    | 98,38         | 183012       |                                             |
| •                       | 1821                    |               | 190299       | -                                           |
|                         | 1828                    |               | 203678       | 1,00                                        |
|                         | 1833                    |               | 207891       | 0,41                                        |
|                         |                         | (Far          | nil. 40669)  |                                             |
| •                       | 1835                    |               | 208930       | 0,25                                        |
| 1. July                 | y 1837                  |               | 214751       | 1,34                                        |
| n n                     | 1840                    |               | 217744       | 0,46                                        |
| 1 n n                   | 1843                    |               | 222956       | 0,78                                        |
| n n                     | 1846                    |               | 224218       | 0,19                                        |
| 2. Jan                  | . 1850                  | <del></del>   | 221724       | ÷ 0,31                                      |
| 2. Knyphausen           | 1828                    | 0,82          | 2859         |                                             |
| 1. July                 | y 1837                  |               | 3106         |                                             |
| מ מ                     | 1846                    |               | 3213         |                                             |
| 15. Nov                 | 7. <b>184</b> 9         |               | 3038         |                                             |
| 8. Fürstenthum Lübeck   | 1819                    | 8,50          | 18682        |                                             |
|                         |                         | (F            | amil. 3792)  |                                             |
|                         | 1835                    | `             | 19700        |                                             |
|                         |                         | (F            | amil. 3933)  |                                             |
| • 1. Apr                | il 1838                 | `             | 19970        |                                             |
| 1. Feb                  | r. 1840                 |               | 20749        |                                             |
|                         |                         | (F            | 'amıl. 4081) |                                             |
| 1. Feb                  | r. 1845                 |               | 21517        |                                             |
| 8. Apri                 | il 1850                 |               | 22146        |                                             |
| 4. Fürstenth. Birkenfel | d 1835                  | 8,69          | 26597        |                                             |
| Dezb                    | r. 1837                 |               | 27651        |                                             |
|                         |                         | (F            | amil. 5165)  |                                             |

| ,     | Zeit<br>der<br>Zählung. | geogr.<br>□ M. | Bewohner.     | Zımahme<br>in %. |
|-------|-------------------------|----------------|---------------|------------------|
| Dezbr | . 1840                  | _              | <b>2</b> 8669 |                  |
|       |                         | (F             | amil. 5422)   |                  |
| 27    | 1843                    | <b>—</b> `     | 29480         |                  |
|       |                         | (F             | amil. 5519)   |                  |
| 77    | 1849                    |                | 30966         |                  |
|       |                         | (F             | amil. 5902)   |                  |

Bei der am 2. Januar im Herzogthum Oldenburg vorgenommenen Zählung fanden sich Ehepaare 33535, Wittwer 4481, Wittwen 10188; ferner nach Geschlecht und Altersklassen:

|          | Kinder · |          | Personer | 1        |           |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
|          | unter 14 | Przt     | über 14  | Przt.    | Zusammen. | Przt     |
|          | Jahr.    | Antheil. | Jahr.    | Antheil. |           | Antheil. |
| männlich | 36098    | 16,28    | 74273    | 33,50    | 110371    | 49,78    |
| weiblich | 35001    | 15,79    | 76352    | 34,43    | 111353    | 50,22    |
| Zusammer | 71099    | 32,07    | 150625   | 67,93    | 221724    | 100-     |

Die Gesammtbevölkerung des Grossherzogthums (mit Knyphausen und dem Militär) ist hiernach jetzt zu 277968 Köpfen anzunehmen, oder zu 0,67 % der Bewohner Deutschlands. An der Einwohnerzahl ohne Knyphausen nimmt Oldenburg mit 80,68 %, Lübeck mit 8,05 %, Birkenfeld mit 11,27 % Theil. Der Flächengehalt des gesammten Grossherzogthums ferner ist 116.39 M. oder 1.02 % der Fläche Deutschlands. An diesem Flächenraume, ohne Knyphausen, ist der Antheil des Herzogthums Oldenburg 85,12 %, Lübecks 7,36 %, Birkenfelds 7,52 %. Auf 1 M. wohnten durchschnittlich, im Herzogthum Oldenburg 2254, im Fürstenthum Lübeck 2605, im Fürstenthum Birkenfeld 3563, im ganzen Staate 2387; wonach derselbe in Deutschland Nr. 36 der Volksdichtigkeit erhält. Die Zunahme der Bevölkerung bis 1847 war durchschnittlich im Herzogthum Oldenburg 0,40 %, im Fürstenthum Lübeck 0,82%, im Fürstenthum Birkenfeld 0,99%, im ganzen Staate 0.36 %. Auf eine Familie kommen für Lübeck durchschnittlich 5.08, für Birkenfeld 5,25 Köpfe.

Die Zahl der Wohngebäude war im Herzogthum Oldenburg 1821: 32444, also kamen auf 1 derselben durchschaitt-

lich 5,86 Bewohner; im Januar 1835 fand man 35389 Häuser; am Schlusse des Jahrs 1849 waren die entsprechenden Zahlen 56178 und 3,95; der Versicherungswerth aber war 28,529745 Thir. Auf 1 \( \subseteq M\) befinden sich 571 Feuerstellen. — Das Fürstenthum Lübeck besass im Jahre 1819: 2250, im Jahre 1835: 2374 Wohngebäude; wovon auf 1 
M. durchschnittlich 378 kommen und welche im Durchschnitt von 8,29 Köpfen bewohnt sind. Im Fürstenthum Birkenfeld befanden sich etwa 4700 Wohngebäude, also 540 auf 1 M. und auf 1 derselben fielen 6,59 Köpfe der Bevölkerung; der Gesammtwerth aller dortigen Gebäude ist im Jahre 1844 zu 4,649527 fl. ermittelt. Das Herzogthum Oldenburg zerfällt in 7 Kreise mit 28 Aemtern und 107 Kirchspielen, die Herrschaft Knyphausen hat 3 Kirchspiele; das Fürstenthum Lübeck besteht aus 2 Aemtern mit 14 Kirchspielen; Birkenfeld aus 3 Aemtern mit 9 Bürgermeistereien.

Der Hausthierstand scheint vom Fürstenthum Lübeck nicht veröffentlicht; im Fürstenthum Birkenfeld waren im Jahre 1845: 1230 Pferde, 16367 Häupter Rindvieh; 11850 Schafe, 8050 Schweine, 2230 Ziegen. Die neuste Aufnahme im Herzogthum Oldenburg ist vom Januar 1835 und ergab: Pferde 29301 oder auf 1 Meile 298, Rindvieh 155713 und 1582, Schafe 218705 und 2223, Schweine 33207 und 337, Gänse 18695, Bienenstöcke 34631.

Unter der Bevölkerung des Herzogthums Oldenburg im Jahre 1835 befanden sich: Landeigenthümer 19528, Landpächter 16659, Kausleute und Krämer 1268, Fabrikanten 739, Handwerker 8250. — Aus einem im Oktober 1833, bei Gelegenheit der Ermittlung der Steuerquoten, erstatteten Berichte geht nachfolgende Uebersicht des Umfangs der bedeutendsten landwirthschaftlichen Kukuren im Herzogthum Oldenburg, auf oldenburger Scheffelsaat (6142/243 Rockenscheffel Einsaat = 1 Kataster-Jück von 64000 oldenb. ☐ Fuss, = 2,19585 oder fast 21/6 preussiche Morgen) berechnet; Rocken 311380, Weizen 33349, Wintergerste 17751, Sommergerste 44259, Haser 176770, Bohnen 39158, Raps und Rübsamen 43642, Buchweizen 32158, Kartosseln 67761, Flachs 14318, Hans 1473; zusammen 782019 Scheffelsaat, oder 118769 Kataster-Jück =

251799 preuss. Morgen. Da 1 geogr. M. nach den obigen Verhältnisszahlen 9791 Kataster - Jück oder 64467 Rockenscheffel Einsaat enthalten wird, so berechnet sich der ganze Flächengehalt des Herzogthums Oldenburg (98,38 [] M.) auf 963238,58 Kataster-Jück, oder 6,342263 Scheffelsaat. Davon sollen 922338 Kataster-Jück oder 95,75 % landwirthschaftlich benutzt werden und davon waren im Oktober 1833 mit Getreide behaut 722637 Scheffelsaat oder 109750 Kataster-Jück, also 11,89 % alles landwirthschaftlich benutzten Bodens. Dieser zerfiel in 442798 Parzellen, was die Grösse 1 Durchschnitts-Parzelle zu 2.08 Kataster-Jück, oder 13.69 Scheffelsaat, oder 4,57 preuss. Morgen, ergiebt; während im Fürstenthum Birkenfeld, welches 193200 preuss. Morgen, bei unbeschränkter Theilbarkeit des Grundeigenthums, in 360000 Parzellen enthält, auf eine Durchschnittsparzelle (der Gesammtfläche) 0,536 preuss. Morgen kommen.

In Beziehung auf die Geschichte des Staatshaushalts und Abgabenwesens ist zu bemerken, dass sie an die Geschichte des Staats genau sich anschliessend, in fünf Abschnitte zerlegt werden kann. Zur Zeit der oldenburgischen Grafen war von eigentlichen Steuern nur selten die Rede. Die damalige Einfachheit der Staatsverwaltung, die geringe Staatssorgfalt für öffentliche Anstalten, die verhältnissmässige Wohlfeilheit der Hofhaltung u. s. w. bewirkten, dass der Ertrag der sehr beträchtlichen Wittekindschen Allodialgüter, vermehrt durch Kauf, Tausch, Säkularisation, Eroberung, Weserzoll, Eindeichungen u. s. w.: für den regelmässigen Bedarf ausreichte. Die Geld-Einnahmen daraus werden für die letzte Hälfte des 17. Jahrhunderts zu 170000 Thlr. angegeben. Die durch den dreissigjährigen Krieg sehr vermehrten Militär-Ausgaben wurden anfänglich durch zeitliche Steuern, dann aber durch eine beständige Kontribution (Anschlag von 1680) gedeckt, deren Betrag, nach Einführung des Leipziger Münzfusses, etwa 60000 Thaler war. Sie bestand bis auf die neuste Zeit, gleich den s. g. Ordinärgefällen. Unter letzterem Namen begriff man (Runde a. a. O. S. 69) die mancherlei Abgaben und Dienste aus gutsherrlichen Verhältnissen der Eingesessenen zur Landesherrschaft, welche in dem Zeitraume von 1668 bis 1680

zu Gelde behandelt und in die neu eingerichteten Erdbücher als Grundabgaben eingetragen wurden.

Zur dünischen Zeit kamen nach und nach mehrere Abgaben hinzu, als das Stempelpapiergeld, Kuh - oder Vieh und Fruchtschatz, Kopf-, Vermögens-, Gewerbe-, Patentund Rang-Steuern, vorzüglich in den letzten Jahren der Dänischen Herrschaft, seit 1767 bis 1773, wahrscheinlich aus Noth, weil in dem schon mehrere Jahre vor der Abtretung dieses Landes, zwischen Dänemark und Russland, abgeschlossenen Vertrage, Ersteres eine schuldenfreie Uebertragung desselben an Russland versprochen hatte. Gleich nach der Uebertragung dieses Landes an das jetzige Regentenhaus, hörten die bisherigen dänischen ausserordentlichen Steuern auf und es blieben nur die alten Oldenburgischen. Wie bescheiden indess, nach jetzigem Maassstabe, ungeachtet der aussergewöhnlichen Abgaben, die Staatseinnahmen damals noch waren ergiebt sich aus nachstehender von Büsching (Magazin VIII. 447) mitgetheilter Uebersicht der dänischen Einkünste aus den Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst im Jahre 1769.

| 1. | Zoll-Intraden .  |     |   |      |     |    | •  | •    |    |     | 41021  |
|----|------------------|-----|---|------|-----|----|----|------|----|-----|--------|
| 2. | Extra - und Ran  | g-S | t | euer |     |    |    |      |    |     | 48049  |
| 3. | Prozent-Steuer   | von |   | Gag  | gen | ١, | Pe | nsic | me | en  |        |
|    | und Sporteln .   | •   |   | . `  |     |    |    |      |    | . ` | 6512   |
| 4. | Ordinäre Gefälle |     |   |      |     |    |    |      |    |     | 62863  |
|    | Kontribution .   |     |   |      |     |    |    |      |    |     | 60650  |
| 6. | Pachtgelder .    |     |   |      |     |    |    | •    |    |     | 41191  |
|    | Unständige Hebu  |     |   |      |     |    |    |      |    |     |        |
|    | · ·              | Ü   |   |      |     |    |    |      |    |     | 288406 |

Der Betrag hob sich allerdings bedeutend unter der berzoglichen Regierung, durch die neu hinzu kommenden Landestheile, durch das Steigen des Weserzolls, durch erhöhte Pachtgelder, durch die Einnahme von der Post, durch Landzölle, durch Ausdehnung der Accise, durch Zusätze zur Kontribution u. s. w. Die Ereignisse im Anfange des neunzehnten Jahrh. machten dennoch die Anwendung ausserordentlicher Hülfsmittel nöthig. z. B. einer Abgabe theils vom Vermögen mit 3 von Tausend, theils vom Einkommen mit ½ bis 5 von Hundert (1808, Januar 4.) Diese diente zugleich als Mittel

zur Ausgleichung der für eine allgemeine Landeslast erklärten (1809, Januar 8.) Einquartirung und Verpflegung fremder Truppen. Eigenes stehendes Militär (ausser einer Ehrenwache von 100 Mann) hatte Oldenburg, seit der um das Jahr 1770 geschehenen Auflösung des s. g. National-Regiments, nicht gehabt. Der Rheinbund verpflichtete zur Aufstellung eines neuen Regiments, dessen Unterhalt aus einer Zusatz - Grundsteuer (ohne irgend eine Ausnahme) und durch eine Accise von Wein und Branntwein bestritten wurde. - Während der Zeit der französischen Besetzung galt das Napoleonische Steuersystem und die wieder eingetretene herzogliche Regierungs-Kommission musste, wegen des Geldbedürfnisses, diese Abgaben für das Jahr 1814 fortbestehen lassen (Bekanntmachung vom 6. Januar 1814) mit einigen Ermässigungen (Bekanntm. vom 24. Januar). Durch Verordnung vom 29. Dezember 1814 und Instruktion für die Amtseinnehmer vom 14. Januar 1815 wurden, vom 1. Januar 1815 anzurechnen, die vor der französischen Besitznahme bestandenen Abgaben mit wenigen Veränderungen wieder hergestellt; auch die oben bezeichneten ausserordentlichen Abgaben und anstatt der Binnenzölle ein Grenzzoll (1815, April 1. und Einschluss von Jever 1817, Januar 14.). Damit aber und mit den französischen Entschädigungsgeldern waren die grossen Verluste und die während der fremden Besetzung eingegangenen Verbindlichkeiten noch Die im Jahre 1808 errichtete Steuerkasse nicht zu decken. und die Jeversche Kriegskasse hatten Schulden machen müssen: diese und die Kosten der Durchmärsche in den Jahren 1813 und 1814 waren auszugleichen. Zur Tilgung der daraus sich ergebenden Schuld von mehr als 1,200000 Thlr. wurde eine besondere Kriegs- und Ausgleichungs-Abgabe vom Vermögen angeordnet (1815, August 18. und Bekanntm. vom 11. Januar und 14. May 1816). Durch Bekanntmachung vom 28. Juny 1817 wurde dieselbe auf die Hälfte herabgesetzt und mittelst Erlasses vom 29. Dezember 1818 die Erhebung einstweilen gänzlich eingestellt; Rechnung abgelegt darüber ist in den wöchentlichen Anzeigen von 1821, Nr. 6. diese Weise und mit Hülfe der von auswärts einkommenden «Vergütungen und Subsidien gelang es, das Land schuldenfrei zu machen, so dass im Jahre 1823 nur noch die vormals münsterschen und osnabrückschen Landestheile den geringen Rest einer mitgebrachten Schuld behielten. Zu jener Zeit wurden die sämmtlichen Einkünfte des Herzogthums Oldenburg zu 700000 Thlr. berechnet.

Die gesammte Verwaltung des Staatshaushalts war und blieb auch bei der Neugestaltung vom 15. März 1830 ein Geschäft der Herzoglichen Kammer; jedoch bestanden unter ihrer Oberleitung verschiedene Kassen, wie die Kammer-Kasse, die Kasse der indirekten Steuern, die Salzdebitskasse.

Die erste wesentliche Veränderung im Steuerwesen geschah durch Verordnung vom 18. July 1836, indem, als Folge des neuen Systems der indirekten Steuern (Vertrag mit Hannover und Braunschweig vom 7. May 1836), ein Theil der bisherigen direkten Abgaben erlassen wurde. Diese Erlassung trat ein für das Herzogthum Oldenburg mit dem 3ten Theile der gewöhnlichen und zusätzlichen Kontributionen und Schatzung, auch der Abgabe vom Brandkassen-Taxat. In der Herrschaft Jever dagegen mit dem 3ten Theil der zusätzlichen Kontributionen der freien Ländereien, der gauzen zusätzlichen Kontributionen der übrigen Ländereien; einem Drittheil der Abgabe vom Brandkassen - Taxat und endlich dem Kuhschatz. Zugleich ist erklärt, wenn der Reinertrag der gemeinschaftlichen indirekten Abgaben und der Salz-Regie bis zum Ablauf der Vertragszeit im Durchschnitt wider Erwarten höher als auf die zu 140000 Thlr. veranschlagte Summe hinausgehen würden, das Mehrere, unter Vorbehalt der desfallsigen nähern Bestimmungen, zum Besten des Landes verwandt werden soll.

Aus den nächsten Jahren sind nur zu erwähnen: eine Bekanntmachung vom 16. September 1836, wonach die Kassen der mit Hannover und Braunschweig gemeinsamen Gefälle in Kourant geführt werden sollen; eine Verordnung vom 22. November 1836, wonach für dasmal bei Vermählung der Königin von Griechenland die Prinzessinnensteuer erlassen wird; eine Kammer-Bekanntmachung vom 12. May 1844 wegen Bezahlung, der Gefälle des alten Herzogthums in Gold; eine Kam. Bekanntm. vom 14. März 1845, die Verweinhaufungen in

der Herrschaft Jever betreffend. Sodann das Münzgesetz für Oldenburg und Jever vom 10. July 1846, wonach im 14 Thlr. Fuss die Grundmünze der Thaler ist, welcher in 72 Grote von je 5 Schwarte getheilt wird. Vom 1. Oktober 1846 an sollen alle Staats – und sonstige öffentliche Rechnungen nach dem 14. Thlr. Fuss geführt, auch alle Abgaben baldthunlichst auf die neue Landesmünze umgerechnet werden.

Bevor ich zum letzten Abschnitt der oldenburgischen Finanzgeschichte übergehe, welcher mit dem Staatsgrundgesetze vom 18. Februar 1849 beginnt, noch einige Worte über das Abgabenwesen in den andern Landestheilen.

Das Fürstenthum Lübeck hat seine Einnahmequellen seit langen Jahren fast ohne Veränderung behalten. In die Eutiner Landeskassen (Regierungs-, Steuer- und Wegbau-Kasse) flossen: ständige Ordinär-Kameral-Gefälle an Geld und Naturalien; feste Laudemien-Antritts - u. s. w. Gelder; Einnahmen von Domänen in eigener Bewirthschaftung; aus den Forsten; Antheil am Ueberschuss der Lüneburger Saline; Zeitpacht-, Erbpacht-Gelder; Kontribution, Zollgelder, Papierstempel; Sporteln; Klassensteuer (zur Steuerkasse); - Wegegelder (zur Wegbaukasse). Das Fürstenthum war bis zum Jahre 1806 schuldenfrei; die folgende Zeit aber beschwerte es mit einer verhältnissmässig so bedeutenden Schuldenlast, dass. ungeachtet einer besondern Kriegssteuer und mancherlei vom Herzog gewährter Hülfen, es noch jetzt nicht schuldenfrei geworden ist. Der grösste Theil der jetzigen Schuld ist jedoch durch den Wegbau entstanden und die Ausgaben leiden eine regelmässige Verminderung durch das Aussterben der Angehörigen des früheren Domkapitels und Kollegiatstifts.

Das Fürstenthum Birkenfeld ist von 1792 bis 1814 im Besitze Frankreichs gewesen und hat einen Theil des Saar-Departements ausgemacht. Es ist während dieses Zeitraums auch der französischen Steuer-Gesetzgebung unterworfen gewesen und hat an direkten Abgaben: Grundsteuer, Personal- und Möbel-, Thür- und Fenster-, Patent- und Bergwerks-Steuer entrichtet. Der indirekten Abgaben gab es eine Menge: Wein-, Bier- und Branntweinsteuer, Tabak- und Salz-Regie, Abgabe von öffentlichen Fuhren zu Lande und zu Wasser, von Pul-

ver und Salpeter, Stempel auf Spielkarten, ferner allgemeiner Stempel, Hypotheken- und Transcriptions-Gebühren, Enregistrement, Briefposttaxe und Douanen-Gebühren. Von allen diesen waren die erstgenannten, unter der Benennung "droits réunis" bekannten Abgaben schon wegen der Erhebungsweise die Gehässigsten, sowie die Einregistrirungs-Gebühren wegen ihres sehr hohen Betrags, vorzüglich bei Erbschaftsfällen. Auch an einer Abgabe für Titel- und Adels-Verleihungen fehlte es nicht seit Entstehung des Kaiserreichs.

In dem Besitznahme - Edikt vom 2. September 1817 war §. 4 bestimmt, dass die damals vorgefundenen Einnahmen der Staatskasse aufrecht zu erhalten seven. Dies ist hinsichtlich der direkten Steuern gesohehen, denn nur die in den s. g. Landesfonds fliessenden Zusatz-Centimen haben eine Erhöhung erfahren. Sie werden für das Kataster, für den Wegebau und behuf gemeinnütziger Anstalten verwendet. Die indirekten Abgaben haben sich, durch den im Jahre 1830 erfolgten Anschluss des Fürstenthums an den deutschen Zollverein, wesentlich verändert. Von den Domanial-Einnahmen ist nur der Forstertrag bedeutend. Neben der Staats - Kasse ist als deren Zahlkasse die Renteikasse und eine Sportelkasse vorhanden, welche ihren Ueberschuss an jene Haupt - Einnahme-Kasse abliefert. Der oben gedachte besondere Landesfonds schliesst jährlich in Einnahme und Ausgabe mit gleichen Summen ab.

In dem Staatsgrundgesetze vom 18. Februar 1849 betrifft Art 61 das Steuer- und Abgabenwesen (zur Ausführung z. B. Verordnung vom 11. November 1850, die Herstellung der Steuergleichheit im Amte Varel betreffend, auch das Gesetz wegen der Entschädigung für aufgehobene Freiheiten und Begünstigungen im Beitrage zu den Staats- und Gemeinde-Lasten); — die Art. 208 bis 215, das Staatsgut, Krongut u. s. w., Art. 216 bis 223, den Staatshaushalt. Beigefügt als Anlage I, aber einen Theil der Verfassung bildend, ist eine Vereinbarung vom 5. Februar 1849 zwischen Grossherzog und Landtag (angenommen mit 26 gegen 5 Stimmen) über die Abtretung der Nutzung des Domanialvermögens gegen eine auf das Domanium begründete Zivilliste. Anlage II. ist ein

Verzeichniss der im Lande belegenen zum Privat-Vermögen der regierenden Familie gehörigen Grundstücke. Dieselbe besitzt ausserdem bedeutende Privatgüter, welche in Holstein einen Flächenraum von 33/4 

M. oder 35355 Tonnen Landes mit mehr als 8000 Einwohnern einnehmen, auch etwa 40000 Thlr. Jahres - Ertrag liefern. Das Privat-Kapital-Vermögen der Grossh. Familie beträgt etwas über 400000 Thlr. Sehr bemerkenswerth, auch für Leser ausserhalb Oldenburgs, sind die Aktenstücke und Verhandlungen wegen Ueberlassung des Domaniums zur Nutzung an den Staat, in dem Zeitraum vom September 1748 bis Februar 1849 (z. v. auch die Flugschrift: Die Domänen und die Zivilliste im Grossh-Oldenburg, Oldbg. 1848, Schulze). Die durch den Vertrag vom 5. Februar 1849 gefundene Lösung dieser schwierigen Fragen scheint mir eben so günstig für das Land als ehrenvoll für den Grossherzog. Wenn eine Regierung den Vertretern des Volks mit solcher Offenheit und Bereitwilligkeit entgegen kommt, wie die Regierung von Oldenburg seit dem Jahre 1848, so ist es auf der andern Seite Pflicht, nicht kleinlich zu rechnen und zu markten. Auch sollten alle Landstände stets eingedenk seyn, dass sehr häufig politische Rücksichten finanzielle Bedenken beseitigen müssen.

Zur Aussührung der Art. 153 und 223 des Staatsgrundgesetzes, ist durch Verordnung vom 13. August 1849 (unter
Aushebung der Kabinetskasse) "für die Erhebung und Zahlung
"der Gesammt-Einnahmen und Ausgaben des Grossherzog"thums eine Zentral-Kasse" — errichtet. Fernere Bestimmungen hierüber enthält das Gesetzblatt nicht. — Das RechnungsJahr scheint mit dem 1. Oktober zu beginnen.

Die Rechnungen werden im Herzogthum Oldenburg seit dem 1. Oktober 1846 im 14 Thlr.-Fuss geführt, 1 Thlr. zu 72 Grote von 5 Schwaren (Münzgesetz vom 10. July 1846 mit Ausführungs-Verordnung vom 2. September und ferneren Bestimmungen vom 7. September 1846); im Fürstenthum Lübeck in Schleswig-Holsteinschem Kourant (zum preuss. Kour. wie, 5 zu 6) 1 Thlr. von 48 Schilling; im Fürstenthum Birkenfeld im 24½ fl. Fuss (Dresdener Münz-Konvention vom 30. July 1838), mit Ausnahme jedoch der Verrechnungen bei

den Kassen des indirekten Steuer- und des Postwesens, wo in preuss. Münzsorten gerechnet wird.

Ob der im Januar 1851 von der Regierung vorgelegte Gesetzentwurf über die *Umgestaltung der Staats – und Gemeinde-Behörden* zur Ausführung kommen werde, ist für jetzt noch nicht zu entscheiden.

# B. Staats-Einnahmen des Grossherzogthums Oldenburg.

Eine klare Darstellung der Verhältnisse des Staatshaushalts dieses Grossherzogthums, findet ausser den gewöhnlichen noch ganz besondere Hindernisse: in der Verschiedenheit der Gesetzgebung, der Verwaltungs-Einrichtungen, des Rechnungs-(sogar des Münz-) Wesens der einzelnen Landestheile; in der Neugestaltung fast aller Einrichtungen u. s. w. In die Zeit nor 1848, hinsichtlich der Gesammt-Vergleichungen zurück zu gehn, schien deshalb ganz unthunlich; auch im Einzelnen fehlen dazu häufig Anhaltspunkte und die Unvollständigkeit der Rechnungsübersichten ist hier wie fast überall zu tadeln, obgleich gegen den Zustand vor 1849 schon ausserordentlich viel gebessert wurde und namentlich die Erläuterungen zu den Voranschlägen von 1849, 1850 und 1851 recht umsichtig bearbeitet sind. Auch die Einrichtung der Landtagsverhandlungen trägt dazu bei die Schwierigkeiten zu vermehren, indem Protokolle, stenograph. Berichte und Aktenstücke durcheinander gehen, ohne selbst nur durch Register zugänglicher gemacht zu seyn. - Abgesehen von einigen Zweigrechnungen, welche nur ihre Ueberschüsse abliefern, besteht in jedem Landestheile eine Hauptrechnung für Einnahmen und Ausgaben und ausserdem eine Ausgaberechnung der Zentralkasse in der Residenz, welche ihren Bedarf aus den drei Hauptkassen empfängt. Ueber den Beitrag der einzelnen Landestheile zu diesen gemeinsamen Ausgaben, ist schon bei Errichtung des Staatsgrundgesetzes viel Streit gewesen, weil die Vergangenheit gar keinen haltbaren Maassstab dafür darbot. Endlich einigte man sich im Art. 223 dahin:

"dass die Vertheilung der gemeinsamen Ausgaben auf die "Provinzen nach deren Steuerkräften geschehen, jedoch "bis zu deren genügender Ermittlung, Oldenburg 80, "Lübeck 111/2 und Birkenseld 81/2 % beitragen solle." — Diese, weder dem Flächen- noch dem Bevölkerungs-Antheile entsprechende Vertheilung, scheint dennoch einstweilen beibehalten werden zu müssen, weil, auf Grund einer kommissarischen Untersuchung, unter dem 20. Dezember 1850 das Staatsministerium dem allgemeinen Landtage enklärte, dass die Vertheilung nach den Steuerkräften als unausführbar sich darstelle. Von den dafür angegebenen Gründen scheint mir nur derjenige stichhaltig, dass jetzt die dazu erforderlichen Materialien nicht vorhanden sind; dass aber eine richtigere Grundlage zur Vertheilung gefunden werden könne, dürste keinem Zweisel unterliegen, weil dergleichen in andern Staaten geschehen ist und die Art der Theilung im Staatsgrundgesetze, gar keine befriedigende Grundlage zu haben scheint. Die vom Verfassungsausschusse in seinem betreffenden Berichte bevorwortete Art der Theilung, zur Hälfte nach den dauernden Domanial-Einkünsten und zur Hälfte nach der Einwohnerzahl: dürfte nur als einstweiliges Auskunstsmittel befriedigen. Die Einführung einer gleichmässigen Abgaben-Gesetzgebung wäre allerdings am wünschenswerthesten.

Die von mir versuchte vergleichende Zusammenstellung der Roh-Einnahmen der einzelnen Landestheile des Grossherzogthums Oldenburg, nach den Voranschlägen für die Jahre 1848, 1849 und 1850, auf den 14 Thlr. Fuss berechnet, lasse ich hier folgen.

|             |                                                                                           |                                                |                           |                               | _                        |                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Abtheilung. | Bezeichnung<br>der                                                                        | Geldbet<br>an                                  | rag nach<br>schlägen      | den Vor-<br>für               | Pro-<br>zent-<br>Antheil | Gewin-<br>nungs-<br>kosten<br>Przte, |
| Abth        | Einnahme.                                                                                 | 1848.                                          | 1849.                     | 1850.                         | an der<br>End-<br>summe. | 'der<br>Rohein-<br>nahme,            |
| I,          | Ertrag d. Domänen, For-<br>sten, Jagd und Fische-<br>rei.                                 |                                                |                           |                               |                          |                                      |
|             | a. Herzogth. Oldenburg.                                                                   | 353126                                         | 322800                    | 322180                        | 23,94                    | _ 96                                 |
|             | b. Fürstenth. Lübeck                                                                      | 93219                                          | 85376                     | 85111                         | 6,32                     | Forsten.<br>63                       |
|             | c. Fürstenth. Birkenfeld.                                                                 | 35100                                          | 41800                     | 32890                         | 2,44                     | Forsten. 71—72 Forsten.              |
| 11.         | Zusammen I.<br>Regalien und Abgaben für<br>den Gebrauch von Staats-<br>anstalten.         | 481435                                         | 449976                    | 440181                        | 32,70                    |                                      |
| 1.          | Post-Regal (Oldenburg).<br>(In Lübeck und Birken-<br>feld verliehen ohne Ver-<br>gütung.) | 68553                                          | рр.69000                  | 77600                         | · 5,77                   | 8586                                 |
| 2.          | yon Gewerbs-Regalien,<br>a. Oldenburg<br>b. Lübeck                                        | 9327<br>—                                      | 9400<br>838               | 9500<br>782<br>und <b>6</b> 8 | 0,07                     |                                      |
| 3.          | Zusammen 2.<br>Von Fisci-Rechten (Geld-<br>strafen, Konfiskationen,<br>Abschoss).         | 9327                                           | 10238                     | 10350                         | 0,77                     |                                      |
|             | a. Oldenburg                                                                              | 2276                                           | 2000                      | 1900                          | 0,14                     |                                      |
|             | b. Lübeck                                                                                 | _                                              | 360<br>2450               | 360<br>2450                   | 0,03<br>0,18             |                                      |
|             | Zusammen 3.                                                                               | 2276                                           | 4810                      | 4710                          | 0,35                     |                                      |
| 4.          | Für den Gebrauch von<br>Staatsanstalten nament-<br>lich Sporteln                          |                                                |                           |                               | ,,,,                     |                                      |
|             | a. Oldenburg                                                                              | 84860<br>u, (Gesetz-<br>blattüber-<br>schuss.) | 65450<br>und <b>2</b> 500 | 66440<br>und 2500             | 5,12                     |                                      |
|             | b. Lübeck<br>c. Birkenfeld                                                                | 3750                                           | 4008                      | 2760                          | 0,20                     |                                      |
|             | Zusammen 4.                                                                               | 92110                                          | 6015<br>77973             | 5710<br>774101                | -7                       |                                      |
| 5.<br>6.    | Münzregal                                                                                 | _                                              | _                         | _                             | 5,75                     |                                      |
|             | a. Oldenburg                                                                              | 19584                                          | 18190                     | 17840                         | 1,83                     |                                      |
|             | b. Lübeck                                                                                 | 2453<br>1250                                   | 2701<br>2200              | 2701<br>1600                  | 0,20                     |                                      |
| `           | Zusammen 6.                                                                               | 23287                                          | 23091                     | 221411                        | 0,12                     |                                      |
|             | Zusammen 11.                                                                              | 195553                                         | 185112                    | 192211                        |                          |                                      |

| Abtheilang. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           | ag nach d<br>schlägen i | Pro-<br>zont-<br>Anthoil | Gewin-<br>nungs-<br>kosten<br>Prate. |                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Abthe       | Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1849.                                                                     | 1849.                   | 1850.                    | an der<br>End-<br>summe.             | der<br>Rohein-<br>nahme. |
| III.<br>1.  | Ertrag der Steuern. Direkte Steuern. a. Oldenburg. (Von Grund u. Boden, Kontribution, Gebäude- steuer). b. Lübeck. (Kontribution u. Klas- sensteuer. c. Birkenfeld. (Grundsteuer, Perso- nen und Möbelsteuer, Thür- u. Fenstersteuer, Patentsteuer, Patentsteuer, Berg- werkssteuer und Hau- sirschein-Gebühren). Ausserdem 1800 Thir. Weinkauß-Kreuzer. | 193546<br>10113<br>28000<br>u. 11242<br>(Zuschlag<br>Prosente.)<br>242901 |                         | 10722<br>41904           | 0,80<br>8,11                         | -                        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ~ 12001                                                                   | 211010                  | 211.20                   | 10,10                                |                          |
| 2.<br>aa.   | Indirekte Steuern. Greuz-Abgaben u. s. w. a. Oldenburg (gemein- schaftlich mit Hanno- ver: Grenzzölle und Branntweinsteuer) b. Lübeck (Zollgelder ge- meinschaftlich mit Hol-                                                                                                                                                                            | 254357                                                                    | 267500                  | 270000                   | 20,06                                | 24—25                    |
|             | stein, Biermalz-Accise<br>c. Birkenfeld (Zollgefälle,<br>Branntwein, Braumalz,                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38500                                                                     | 87932                   | 87932                    | 2,82                                 | 29—80                    |
|             | Rübenzuckersteuer) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28263                                                                     | 28263                   | 29202                    | 2,17                                 | 2-8                      |
|             | Zusammen aa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 821120                                                                    | 833695                  | <b>337</b> 134           | <b>25</b> ,05                        |                          |
| bb.         | Einnahme vom Salzdebit. a. Oldenburg. b. Lübeck (Antheil an                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24400                                                                     | 24400                   | 24400                    | 1,81                                 | 92—28                    |
|             | der Saline Lüneburg, Reinertrag) c. Birkenfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4430<br>10000                                                             | 9650                    | 9400                     | 0,70                                 |                          |
| ce.         | Zusammen bb. Stempel-Abgabe. a. Oldenburg a. Lübeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38830<br>11500<br>850                                                     | 11000                   | 11800                    | 0,87                                 | 10<br>15                 |
|             | c. Birkenfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8000                                                                      |                         |                          | 0,23                                 |                          |
|             | Zusammen cc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15350                                                                     | 15878                   | 15778                    | 1,17                                 | I                        |

| Abtheilung. | Bezeichnung                                                                        |                                 | ag nach d<br>schlägen 1 | Pre-<br>zont-<br>Antheil | Gowin-<br>nungs-<br>kosten<br>Prate,-<br>der<br>Bohein-<br>nahme, |                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Abth        | Einnahme.                                                                          | 1848. 1849. 1850                |                         | 1850.                    |                                                                   | ander<br>End-<br>cumme. |
| dd.         | Neben-Einnahmen. a. Oldenburg b. Lübeck (Prozent-Steuer.)                          | _                               | 4000<br>217             | 4000<br>217              | 0,30<br>- 0,01                                                    |                         |
|             | Zusammen dd.                                                                       |                                 | 4217                    | 4217                     | 0,31                                                              |                         |
|             | Zusammen 2.                                                                        | 375300                          | 391515                  | 394604                   | 29,32                                                             |                         |
|             | Zusammen III.                                                                      | 618201                          | 633963                  | 639330                   | 47,50                                                             |                         |
| IV.         | Ausserordentliche, zufällige, vermischte Einnahme. a. Oldenburg (und aus Fonds für | 49920                           | 75360                   | 67740                    | 5,30                                                              |                         |
|             | das Kirchen- u. Schul-<br>wesen)                                                   |                                 | 4200                    | 3605                     | 1                                                                 |                         |
|             | b. Lübeck                                                                          | 1890                            | 644                     | 941                      | 0.07                                                              |                         |
|             | c. Birkenfeld                                                                      | 600                             | 1860                    | 1834                     | 0,14                                                              |                         |
|             |                                                                                    | und 8500<br>(Zusats,<br>Prate.) |                         |                          |                                                                   |                         |
|             | Zusammen IV.                                                                       | 60910                           | 82064                   | 74120                    | 5,51                                                              |                         |
|             | Gesammtsumme                                                                       | 1,356099                        | 1,350215                | 1,345842                 | 100,-                                                             |                         |

Die Endsumme dieser Einnahmen (worunter noch einzelne Reinerträge sich befinden, weil die Rohsummen nicht zu ermitteln) war im Jahre: 1848: 1,356099 Thlr., 1849: 1,350215 Thlr., 1850: 1,345842 Thlr. Zu letzterer Summe trugen bei: Herzogthum Oldenburg 1,071605 Thlr., oder Prozente 79,62 Fürstenthum Lübeck . 146147 " " " 10,86 Birkenfeld 128090 " 9.52

Der Beitrag ferner der einzelnen Einnahmeabtheilungen zur Gesammtsumme von 1850 war: Domänen 32,70 %, Regalien und von Staatsanstalten 14,29 %, direkte Steuern 18,18 %, indirekte Abgaben 29,32 %, sonstige Einnahmen 5,51 %.

Ausser diesen Geldmitteln besitzt das Grossherzogthum noch eine Menge Fonds deren Einnahmen grösstentheils zu Staatszwecken verwendet werden, die mithin der Staatskasse eine bedeutende Erleichterung gewähren. Sehr verdienstlich ist die Zusammenstellung derselben für Oldenburg

und Jever, welche in Nr. 50 der neuen Blätter für Stadt und Land vom Jahre 1850 beginnt. Die dort einzeln beschriebenen Fonds (ohne die Ersparungskassen) haben zusammengenommen ein Vermögen von etwa 518000 Thlr. Kour. Werth, in Kapitalien, Grundbesitz, Gefällen u. s. w.; wovon der Jahresertrag etwa 20700 Thaler seyn mag. — Art. 249 des Staatsgrundgesetzes gewährleistet diese Fonds.

#### b. Einzelne Staatseinnahmen.

## 1. Ertrag ber Domanen, Sorften, Jagb und Sifderei.

Der Gesammtertrag dieser Abtheilung ist nach dem Etat für 1850: 440181 Thlr., wovon auf Oldenburg 73,19 %, Lübeck 19,33 %, Birkenfeld 7,48 % kommen. In den im Jahre 1848 gemachten Vorlagen berechnete die Regierung den Rohertrag des vorhandenen Domanialvermögens (jedoch mit Einschluss der Sporteln, Regalien und ähnlicher Einnahmen) auf 508200 Thlr., wovon aus Oldenburg 375633 oder 73,91 %, Lübeck 97452 oder 19,18 %, Birkenfeld 35115 oder 6,91 % (Ldtgs.-Verdl. 1848 S. 790). Unter den ständischen Verhandlungen über die Ausscheidung des Kronguts im Jahre 1850 finden sich manche schätzenswerthe Nachrichten über den Bestand des Domanium, allein leider sind sie nicht so vollständig, dass eine Gesammtübersicht daraus zusammenzustellen wäre. Von dem Domanial-Grundeigenthum (ohne Forsten) im Herzogthum Oldenburg mit Jever kommen auf

|                              | Flächengehalt<br>der Grund-<br>stücke in<br>Katasteg - Jück. | Brandver-<br>sicherungs-<br>werth der<br>Gebäude. | Jahre<br>Kour. | sertrag<br>Gold. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 1. Gebäude, Mühlen, Betriebs |                                                              |                                                   |                | ,                |
| Anstalten, auch behauset     | 8                                                            |                                                   |                |                  |
| Landstellen                  | •                                                            | 434740                                            | 20788          | 27618            |
| 2. Unbehausete Grundstück    | е                                                            |                                                   | 3188           | 6803             |
| 3. Eingedeichte Grodenlän    | <b>!~</b>                                                    |                                                   |                |                  |
| dereien                      | •                                                            | 12220                                             | 7292           | 20888            |
| 4. Aussengroden und Sände    | 3                                                            | 10050                                             | 24191          | 17591            |
| Zusammen                     | pp. 13500                                                    | 457010                                            | 55459          | 72900            |
|                              | • •                                                          | , (                                               | oder in        | Kour.            |
|                              |                                                              |                                                   | 1874           |                  |

Unter Nr. 1 befinden sich 26 in Zeitpacht gegebene Mühlen mit 12867 Thir. Kour. Durchschnittsertrag.

In eigener Verwaltung befinden sich im Herzogthum Oldenburg, ausser der Ziegelei und Vehnanstalt zu Hundsmühlen. nur die Forsten. Die Waldungen sind jetzt überhaupt bedentend kleiner als in älteren Zeiten und auch die Vorsorge für dieselben (Forstordnung vom 28. September 1840, wegen Prüfung für den Forstdienst vom 6. May 1846, hinsichtlich der forstpolizeilichen Aufsicht über Privatholzungen vom 19. May 1849) hat bisher die früheren Verwüstungen nicht wieder gut machen können. Der Rohertrag der Staatsforsten ist deshalb nur 24 bis 25000 Thlr. und da die Betriebs - und Verwaltungs-Kosten auf 23 bis 24000 Thlr. sich belaufen oder auf 96 %, so bleiben nur etwa 1000 Thlr. Reinertrag. Die Verwerthung der Forsterzeugnisse geschieht regelmässig im Wege öffentlicher Versteigerung. - Unter den Zeitpachtgegenständen. welche 133 bis 134000 Thlr. ertragen und 2700 bis 3000 zu verwalten kosten, befinden sich auch die Rekognitionen für die Benutzung der Viehweiden, Schastristen, Plaggenmatte, Buchweizenmoore u. s. w. auf den grundsätzlich als Staatsgut betrachteten (vermuthlichen) Ueberschüssen von Gemeinweiden, ungetheilten Mooren u. s. w. Der Rohertrag der Erbpacht-Gefälle ist 25 bis 26000; der grundherrlichen Gefälle 138000 Thir.

Im Fürstenthum Lübeck sind in eigener Benutzung, ausser dem Bau- und Beutiner Hofe (5000 Thlr.), etwas Gras- und Rethgewinnung (300); nur die für das kleine Land bedeutenden Forsten und Moore. Ihr Rohertrag ist jährlich 25 bis 30000 Thlr., die Gewinnungskosten betragen 18 bis 19000 Thlr. oder 63,33 %. (Prüfung für den Forstverwaltungsdienst §. 4 der Verordg. vom 6. May 1846). Von dem in Zeitpacht gegebenen Staatsgut kommen 12—13000 Thlr., von dem vererbpachteten Domanium 11000 Thlr., von grundherrlichen Berechtigungen und Gefällen (Dienstgeld, Pflichthafer, Gänse-, Hühner-, Eier-, Ziegel-, Spinn- und Futtergeld, Pferdehaargeld, Katengeld u. s. w.) 30 bis 31000 Thlr. jährlich auf.

Im Fürstenthum Birkenfeld ertragen die in Zeitpacht ausgegebenen Grundstücke nur 1400, die Grundrenten nur 23 Thlr.;

wogegen die Rokeinnahme von den Forsten und der Jagd (100 Thlr.) 31 bis 32000 Thlr. ist. Letztere verursachen 22 bis 23000 Thir. Ausgabe, also 71,87% Gewinnungskosten, worunter 7080 Thir. als Werth unentgeldlicher Verabfolgungen (an Mitberechtigte, als Besoldungstheile u. s. w.), welche durch Einnahme und Ausgabe laufen. Von 77153 Morgen Waldfläche sind 25417 oder 32,93 % Eigenthum des Staats. Der jährliche Material-Ertrag aller Forsten des Fürstenthums, ist nach mässigen Anschlägen 110500 Kub. Fss. Bau- und Nutzholz und 1,221550 Kub. Fss. feste Holzmasse Brennholz, wovon auf die Staats- (und 454 Mgn. Kirchen-) Waldungen beziehungsweise 60000 nnd 538000 Kub. Fss. kommen. Die jetzige Regelung des Forstwesens geschah unter dem 6. July 1841, jedoch ist für den Geschäftsgang auch die Verordnung vom 16. May 1814 mit Nachträgen vom 13. July und 7. Dezember 1843 maassgebend (z. v. Barnstedt Beschreibung a. a. O. S. 82 und 230.)

## 2. Megalien und Abgaben für ben Gebrauch von Staats-Aufalten.

Diese Abtheilung bildet 14,29% aller Einnahmen und davon kommen auf Oldenburg 175780 Thlr. oder 91,45% der Abthl., auf Lübeck 6671 Thlr. oder 3,47%, auf Birkenfeld 9760 Thlr. oder 5,08%.

## a. Post-Regal.

Eine Darstellung der Entstehung und der früheren Einrichtungen des Postwesens im Herzogthum Oldenburg befindet sich in Nr. 3 und 4 der Oldenbg. Blätter von 1821. Daraus ergiebt sich namentlich, dass die Rechte des kaiserlichen Reichspostmeisters durch die der kaiserlichen Hoheit trotzende Macht der dänischen Besitzer von Oldenburg, beseitigt wurden (1740). Die Postverwaltung blieb jedoch in den Händen von Privatpersonen, welche eine geringe Abgabe dafür an die Kammerkasse zahlten, bis zum Jahre 1800; wo Brief- und fahrende Post auf herrschaftliche Rechnung übernommen wurden. Eine umfassendere Verordnung über das Postwesen nebst Taxe erging unter dem 16. Februar 1810 und wurde, nach Beendigung der Fremdherrschaft, durch Verfügung vom 23. Dezember 1813 wider hergestellt. Neue Posttaxen erschienen unter dem 10. Dezember 1827 und 22. May 1831;

2. v. wegen des britischen Porto die Bekanntmachung vom 23. Dezember 1842. Bine Verordnung gegen die Beeinträchtigung der Posten vom 1. May 1800 ist unter dem 27. Dezember 1817 in Erinnerung gebracht. Die jetzt geltenden Reglements für Beförderung der Extraposten und Kourire sind vom 31. Dezember 1820, 25. Juny 1821, 9. November 1824 und 16. Juny 1834. Die Postdirektion ist eine der Regierung untergeordnete Behörde; die Zahl der Postämter, Verwaltungen und Speditionen ist 56. Der Rohertrag der Postanstalt war im Etat für 1850 auf 77600 Thlr. berechnet, die Ausgabe davon zu 66600 Thlr. oder 85,83%, wonach der Reinertrag 11000 Thlr. seyn würde. — Oldenburg wird sich dem Anschluss an den deutsch-österreichischen Postverein und demnach einer verbesserten Einrichtung seines Postwesens, nicht entziehen können. —

Im Fürstenthum Lübeck, wo früher das Postwesen unter Verwaltung der Rentenkammer stand, (was durch die Verordnung vom 18. Februar 1846 wegen Aufhebung des s. g. Ordonnanz-Fuhrwesens beseitigt wurde); ist die Postverwaltung durch Vertrag vom 17. August 1845 der Königl. Dänischen General-Post-Direktion übertragen. Daneben besteht jedoch unter Aufsicht der Regierung noch das s. g. Lohn-Fuhrwesen, nebst oldenburgischen Posten in Eutin, Schwartau und auch in Lübeck.

Die Ausübung der Postgerechtsame im Fürstenthum Birkenfeld (früher dem Fürsten von Thurn und Taxis übertragen,
Verordg. v. 4. August 1817), mit Einschluss der Beförderung
von Extraposten u. s. w. ist, mittelst Vertrages vom 3. Aug.
1836, seit dem 4. August 1837 zunächst auf 10 Jahre dem
Königl. preussischen General-Postamte überlassen; ein Verhältniss, dessen Verlängerung durch Vertrag vom 24. März
1847 eingetreten ist. Die landesherrlichen Hoheitsrechte in
Postsachen werden vom Verwaltungssenate der Regierung
wahrgenommen (Barnstedt a. a. O. S. 225 und 124). Im
Jahre 1844 war bei den vier Postexpeditionen die Zahl der
für die Eilwagen eingeschriebenen Personen 6621, der eingegangenen portopflichtigen Pakete 2606, Briefe 17614; der Betrag

der Sendungen an baarem Gelde, portopflichtig 137345, herrschaftlich 11918; des eingenommenen Personengeldes nebst Ueberfrachtporto 5635, des Brief-, Geld-, und Paket-Porto 3142 Thir.; die Zahl der gelieferten Extraposten war 187, der zu haltenden Postpferde 53.

## b. Gewerbs-Rekognitionen, Sportela, Gebühren.

Unter den Gewerbs-Rekognitionen finden sich in Oldenburg: von Gastwirthschaften u. s. w. 4300, Tanzmusik 1003, Müblen 2772, Ziegelleien, Töpfereien 904, Hausierhandel und Hadernsammlung 526 Thir. Die Sporteln und Gebühren, mit Einschluss der Abschriftgebühr und der Stempelpapiergelder für Protokolle und Ausfertigungen, beträgt in Oldenburg: bei den Gerichten 31000, Hypotheken-Bewahrern 1000, obern Verwaltungs-Behörden 9900, Deichamt 540, Aemtern 24000 Thir.

## c. Wege ., Brücken ., Hafen ., Fähr ., Waage . Gelder.

Von der 18 bis 20000 Thlr. betragenden Einnahme dieser Abtheilung im Herzogthum Oldenburg kommen 16 bis 17000 auf Chaussee-, Wege- und Brückengelder, welche von etwa 45 Meilen Chausseelänge erfolgen, also von 1 Meile durchschnittlich 378 Thlr. Ein Theil der Hebestellen ist verpachtet. Aufsicht, Erhebung und Unterhaltkosten 25000 Thlr., worin jedoch auch die Ausgabe für das Personal des Neubaus zu seyn scheint. Verordnung über das Weggeld vom 16. Juny 1841, über die Benutzung der Kunststrassen vom 23. July 1841. - Hafen - und Kaje-Gelder werden in Elssleth, Brake, Grossensyhl, Fedderwardersyhl und Hooksyhl erhoben und liefern zusammen 900 Thlr. Ueberschuss. - Im Fürstentkum Lübeck ertragen etwa 5 Meilen Chausseelänge 2700 Thlr.; im Fürstenthum Birkenfeld befinden sich etwa 14 Meilen Staatsstrassen (Barnstedt a. a. O. S. 117), 'wovon nur 1600 Thir. Einnahme in die Staatsrechnung kommen, unter denen sich sogar noch eine Vergütung von 600 Thlr. befindet, welche die preussische Postverwaltung jährlich zahlt.

## 3. Ertrag ber birekten Steuern.

Die direkten Steuern sind 18,18 % aller Roheinnahmen und von ihrem Ertrage kommen auf Oldenburg 192100 Thlr.

oder 78,50 %, Lübeck 10722 Thir. oder 4,88 %, Birkenfeld 41904 Thir. oder 17,12 %.

## a. Im Herzogthum Oldenburg.

Die in der Einnahmetasel angegebene Hauptsumme der direkten Steuern vertheilt sich: auf die Kontribution und Schatzung auch additionelle Kontribution und Schatzung mit 160000; Heuerleute-Schutzgeld und Kontribution 1500 (Verordnung vom 10. März 1682); auf die provisorische Grundsteuer (in den Kreisen Vechta und Kloppenburg 3 gr. Konv.-Münze von jedem Jück der aus den Gemeinheiten in das Privateigenthum übergehenden Grundstücke), mit 2000; auf die Gebäudesteuer (Verordnung vom 29. Dezember 1814) mit 28400 Thlr. Die sür die Kontribution ausgeworsene Summe begreist:

- im alten Herzogthum die Kontribution nach der Verordnung vom 10. März 1682 und den von da an im Laufe der Zeit erfolgten neuen Ansetzungen;
- 2. in den Kreisen Vechta und Kloppenburg und in dem vormals hannoverschen Theile des Amts Wildeshausen diejenige alte Schatzung und Kontribution, mit welcher belastet diese Landestheile an Oldenburg übergegangen; jedoch sind im Amte Damme die aus den vormals Osnabrück'schen Distrikten entrichteten derartigen Abgaben mit der Schatzung aus den vormals Münsterschen zusammengeworfen und nach bestimmten Grundsätzen über das ganze Amt vertheilt;
- in der Herrschaft Jever die im Jahre 1729 angelegte und 1798 herabgesetzte ordinäre und die 1743 verglichene extraordinäre Kontribution;
- 4. die additionelle Kontribution und Schatzung, durch die Verordnung vom 29. Dezember 1814 dem ganzen Herzogthum aufgelegt;
- 5. die durch Art. 61 des Staatsgrundgesetzes denjenigen Grundstücken auferlegte Steuer, welche bisher von den unter 1 bis 3 aufgeführten Steuern frei gewesen. Es besteht dieselbe:
  - a. aus 133300 Thir. von bisher schon pflichtigen Grundstücken.
  - b. aus 26900 Thlr. von bisher s. g. freien Grundstücken.

Unter dem 24. Februar 1836 wurde die Vermessung der vormals münsterschen Landestheile verfügt, behuf eines vollständigen Grundkatasters zum Zweck richtigerer Vertheilung der Grundsteuern (Grundmass der oldenbg. Fuss von 131,1619 pariser Linien; 1 Katast.-Ruthe = 10 oldenbg. Fs. = 9.427 rhein. Fuss; Flächenmaass das Jück alten Maasses = 64000 oldenbg. 

Fuss, getheilt in 640 
Katast.-Ruthen von ie 100 | Fuss); - ausgedehnt auf ganz Oldenburg und Jever durch Verfügung vom 23. November 1838. Sehr lesenswerthe Artikel über die oldenburgischen Grundsteuern enthält Jahrg. 1846 der neuen Blätter für Stadt und Land. Im Sommer 1850 hat die Regierung zur Ordnung des Grundsteuerwesens eine besondere Kommission niedergesetzt, welche Kataster-Kommission zunächst mit Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs beschäftigt ist. - Auch der Versuch der Einführung einer allgemeinen Einkommensteuer ist in Oldenburg durch den von der Regierung im Jahre 1850 zur öffentlichen Besprechung bekannt gemachten Gesetzentwurf gemacht. Die darin enthaltene Bestimmung (§. 11. Nr. 2), dass das steuerbare Einkommen von Grundstücken und Gebäuden 0,9 % als Steuerbeitrag zahlen solle, ist Gegenstand mehrfacher Angriffe geworden, durch Erörterung der Frage: welche Natur eine, lange Zeit hindurch unverändert gebliebene Grundsteuer angenommen habe? Der Amtsauditor Dr. Janssen hat in einer kleinen Schrift den Versuch gemacht, aus allgemeinen Gründen nachzuweisen, dass die Belegung der bereits von der Kontribution getroffenen Grundstücke mit der Einkommensteuer, eine Ungerechtigkeit sey. Ob dieser (unter gewissen Voraussetzungen) richtige Lehrsatz in seiner dortigen Anwendung richtig ist, lässt sich deshalb nicht beurtheilen, weil der Herr Janssen über die oldenburgischen Verhältnisse sehr wenig mittheilt.

Beiläufig ist auch der Hundesteuer zu gedenken, obgleich deren Ertrag mit etwa 5000 Thlr. jährlich in die Gemeinde-kassen fliesst (Verordnung vom 9. July 1830 §. 7), weil sie für Kirchen, Schulen, Arme, Wege u. s. w. verwendet wird.

#### b. Im Fürstenthum Lübeck

beträgt die Kontribution jetzt 5900 Thlr. preuss. Kour., weil dieselbe nach §. 61 des Staatsgrundgesetzes um 450 Thlr.

erhöht ist. Für die -Klassensteuer (Verordnung vom 15. März 1834) sind 4819 Thlr. ausgeworfen, als Ergebniss von 2 Simplen mit den Zusätzen, welche §. 61 des Staatsgrundgesetzes vorschreibt.

## c. Im Fürstenthum Birkenfeld

sind die direkten Steuern mannichfaltiger (Barnstedt a. a. O. S. 47 und 234) und von ihnen erträgt die Grundsteuer 29071, die Personal- und Möbelsteuer 5949, Thür- und Fenstersteuer 2121, Patentsteuer 4500, Bergwerkssteuer 193, Hausierscheingebühren 70 Thlr. Diese Summen enthalten auch die Zusatz-Centimen, welche bis 1850 in besondere Kassen, die s. g. Landesfonds, flossen; jedoch fehlen noch die Weinkaufskreuzer, eine mit etwa 1800 Thlr. jährlich von öffentlichen Versteigerungen unbeweglicher Gegenstände erhobene Abgabe, welche für Schulen verwendet werden und in eine besondere Weinkaufskasse (weshalb noch?) fliessen. Diese Steuern beruhen im wesentlichen auf der bekannten französischen Gesetzgebung.

## 4. Indirekte Abgaben.

Die indirekten Abgaben bilden 29,32 % aller Einnahmen und an ihnen haben Theil: Oldenburg mit 310200 Thlr. oder 78,61 % Lübeck mit 42702 Thlr. oder 10,82 % Birkenfeld mit 41702 Thlr. oder 10,57 %.

## a. Herzogthum Oldenburg.

Grenzabgaben, Branntweinsteuer, Salzverkauf und Stempel bilden die einzelnen Arten der indirekten Abgaben in diesem Landestheile. Wie bei Hannover ausführlich entwickelt, besteht hinsichtlich der Grenzabgaben und der Maischbottichsteuer eine Gemeinschaft mit Hannover, Schaumburg-Lippe, einigen braunschweigischen und preussischen Gebietstheilen; auf Grund des am 7. May 1836 abgeschlossenen Vertrages, eingeführt durch Gesetz vom 18. July 1836, verändert durch die Gesetze vom 22. März 1845 und 16. Februar 1849 (z. v. wegen Erhöhung der Branntweinsteuer die Verhandlungen des Landtags vom 26. Januar 1849 Seite 1065 ff.) Für 1850 ist der Rohertrag veranschlagt, von den Eingangsabgaben auf 200000 Thlr., Durchgangsabgaben auf 8000 Thlr., Ausgangs-

abgaben auf 3000 Thir., zusammen Grenzabgaben 211000 Thir., oder 0,94 Thlr. auf den Kopf der Bevölkerung mit Knyphausen (welches von Oldenburg eine Abfindung empfängt). Nach einem Durchschnitt der Jahre 1826/8 hatten der alte Grenzzoll (Verordnung vom 27. Februar 1815), und die Accise (Verordnung vom 29. Dezember 1814) 42858 Thlr. Kour. aufgebracht, was auf 1 Kopf der damaligen Bevölkerung nur 0,214 Thir. beträgt. Ferner Branntweinsteuer 58500 und defraudirte Gefälle 500 Thlr. Die Gewinnungskosten dieser vier gemeinschaftlich verwalteten Abgaben sind auf 20 % des Rohertrages zu berechnen, der Maischsteuer allein aber auf etwa 10 %. - Einseitige dergleichen Einnahmen Oldenburgs sind das Aversum des Freihafens Brake (Freihafenpatent vom 28. November 1834 mit Ausführungsverordnung vom 6. Dezember 1834; Bekanntmachung vom 6. April 1836); Blei-, Siegel- und Zettel-Gebühren 800 Thlr., und Steuer-Strafgelder 1400 Thir. - Eine von Hannover beantragte und von der oldenburgischen Regierung bestürwortete Erhöhung verschiedener Sätze des Tarifs für Eingangs-Abgaben (Kolonialwaaren, Wein), ist von letzterer, mittelst Schreibens an den Landtag vom 26. April 1850, wieder zurückgezogen.

Das Monopol des Salzverkauss wurde in Folge des mit Hannover am 7. May 1836 geschlossenen Vertrages, durch Gesetz vom 18. July 1836 eingeführt. Eine Bekanntmachung des Kammerdepartements der indirekten Steuern vom 8. August 1836, enthält Bestimmungen wegen des Verkauss des Salzes und hinsichtlich der Niederlagen. Auf diesen ist der Preis bestimmt:

- für das wangerooger Salz; gedarrt die Last zu 4200 Pfund Köln.,
   Thir. Kour. (im Kleinen für das Zoll Pfd. 0,44 Sgr.)
- für das engl. Salz, ungedarrt die Last zu 4200 Pfd. Köln., 50 Thlr. Kour. (1838 May 21. Erhöhung des Debitpreises für die Last von 4200 Pf. Köln. auf Thlr. 56 Kour. ausschliesslich der Vergütung der Säcke, also 10 Grot 1 Pf. für das Köln. Pfd.; für 1 Zoll Pfd. 0,43 Sgr.)
- 3 für das preuss. Salz, ungedarrt die Last zu 4200 Pfd. Köln. 60 Thlr. Kour. (im Kleinen für das Zoll Pfd. 0,45 Sgr.)
- 4. für das Läneburger Salz:
  - A. ungedarrt die Last zu 4000 Köln. Pfd. 60 Thlr. Kour.
  - B. gedarrt ,, ,, ,, ,, ,, 66 ,, ,, (im Kleinen für das Zoll Pfd. 0,50 Sgr.) .

ausschliesslich der Vergütung für die Säcke die für die Last Thlr. 6 Kour. beträgt.

Bei Verkauf aus *angebrochenen* Säcken bis zu 10 Pfd. herab, werden die Preise dergestalt gesetzt, dass z. B. 10 Pfd. Köln. Gew. vom lünenburger gedarrten Salze 12, ungedarrt 11 Grot preuss. ungedarrt 11 Grot, wangerooger ged. 10 Grot 2 Pfg. engl. ungedarrt 9 Grot 1 Pf. kosten.

Salz darf nur nach dem Gewichte verkauft werden (Verordnung vom 27. Dezember 1837) und über die Förmlichkeiten der Durchfuhr des Salzes bestimmt eine Kammer-Verfügung vom 8. November 1850. — Die Reineinnahme vom Salzmonopol betrug auf den Kopf der Bevölkerung durchschnittlich 1838/9: 3 Grote, 3 Schw., 1843/4: 4 G., 4 Schw., 1846/7 5 G., 4 Schw., 1848/9: 7 Gr., 1 Schw.; der jetzige Ueberschuss für die Staatskasse ist 21000 Thlr.; die Gewinnungskosten betragen 22 bis 23 %; der Verkaufspreis des Salzes steht zum Einkaufspreise im Verhältniss wie etwa 12 zu 7; der Durchschnittsverbrauch auf den Kopf lässt sich zu 18,3 Zoll Pfund berechnen. Die jährliche Erzeugung des Privatsalzwerks Wangerooge (aus englischem Steinsalz und Seewasser) ist etwa 800 Last von 4200 Pfd. Köln. oder 31402 Zollzentner.

Die Stempel-Abgabe beruht hinsichtlich des Papierstempels auf der Verordnung vom 31. Oktober 1821, deren Sätze auf Kour. bestimmt sind durch Verordnung vom 23. September 1846 (neues Stempelpapier vom 1. Januar 1851 an); hinsichtlich des Spielkartenstempels auf den Verordnungen vom 1. Februar 1786, 30. September 1822, 22. März 1837 und 26. Juny 1839; die Stempelung auswärtiger Kalender ist unter dem 12. September 1825 verfügt. Der Ertrag der Abgabe ist 11800 Thlr. — Als städtische Abgabe kommt die Oktroi vor.

#### b. Fürstenthum Lübeck.

Die Einnahme von den indirekten Abgaben in diesem Landestheile ist von: Zollgeldern und Zollstrafen 37 bis 38000 Thlr. oder 1,71 Thlr. auf 1 Kopf der Bevölkerung, Stempelpapier (Verordn. vom 13. May 1734 und 10. März 1834) 850 bis 900 Thlr.; Biermalz-Accise (Bekanntmachung vom 28. May 1678 und 7. Juny 1837; wird nach Aufhebung der Malzsteuer wegfallen) 130 bis 140 Thlr.; Prozentsteuer von Jmmobilien

aus den vormals holst. Ortschaften 210 bis 220 Thlr., Alles in Kour. des 14 Thlr. Fusses umgerechnet. — Durch Staatsvertrag vom 4. Januar 1839 zwischen dem Herzogthum Schleswig-Holstein und dem Fürstenthum Lübeck, verlängert nach Verordnung vom 14. Oktober 1849 bis 1. Januar 1851 und seitdem ferner, bilden beide nebst Theilen hamburgischen Gebiets einen gemeinsamen Zollverein; über welchen Einzelheiten bei der Darstellung der Herzogthümer geliefert werden.

## c. Von den indirekten Abgaben des Fürstenthums Birkenfeld

sind gemeinsam mit den übrigen Staaten des Zollvereins und beziehungsweise den Westprovinzen Preussens, die: Grenzabgaben, Branntwein-, Maisch-, und Brau-Malz-Steuer (Staatsverträge mit Preussen vom 24. July 1830, 31. Dezember 1836 und 8. May 1841), nach dem neusten Etat 28902 Thlr.; sodann die Rübenzuckersteuer (seit 1840) 300 Thlr., die Salzabgabe 9400 Thlr. (Staatsvertrag mit Preussen vom 28. November 1832, verlängert 31. Dezember 1836, preussische Preise). Die ganze Einnahme von den Zollgefällen und von der Brenn- und Biersteuer fliesst in die preussische Kasse, aus welcher eine Abfindung von 28. Sgr. für jeden Kopf der bei den Zählungen gefundenen Bevölkerung an Birkenfeld bezahlt wird.

Eine einseitige Einnahme ist die durch Stempelpapier, auf Grund der Verordnung vom 5. Dezember 1817; deren Betrag früher etwa 4000 Thlr. jährlich war, während er jetzt nur zu 3100 Thlr. angenommen wird.

Zu sämmtlichen Einnahmen tragen bei: Oldenburg 1,071605 Thir. oder 79,62 %, Lübeck 146147 Thir. oder 10,86 %, Birkenfeld 128090 Thir. oder 9.52 %.

# C. Staatsausgaben des Grossherzogthum Oldenburg.

## a. Im Aligemeinen.

Der Haupt-Ausgabe-Rechnungen sind vier:

## 1. Der Bentral - Raffe

für die gemeinsamen Ausgaben der drei Landestheile, deren Endsumme 1848 etwa 466021, 1849: 1,125640, 1850: 696002, 1851: 634000 Thlr. war; wenn man nämlich die Ausgabe für die regierende Familie (welche von den Domanialeinnahmen der einzelnen Landestheile vorweg abgezogen wird) dazu rechnet. Zu den Ausgaben dieser Kasse tragen die Provinzen in dem bei der Einnahme erörterten Verhältniss bei. Für 1850 ist dieser Beitrag für Oldenburg zu 559600 Thlr., Lübeck zu 78430 Thlr., Birkenfeld zu 57970 Thlr. berechnet.

### 2. - 4. Die Sonderrechnungen

der drei Landestheile, deren Endsumme nach meiner folgenden Zusammenstellung, im Jahre 1850 beträgt: für Oldenburg 768606 Thlr., Lübeck 124545 Thlr. und Birkenfeld 112855. Thlr. Hiernach würde der Belauf des Beitrags zu sämmtlichen Ausgaben seyn: für Oldenburg 1,328206 Thlr. oder 78,04 %, Lübeck 202975 Thlr. oder 11,92 %, Birkenfeld 170825 Thlr. oder 10,04 %.

Die nachstehende Tafel enthält eine vergleichende Darstellung aller gemeinsamen und Sonder-Ausgaben der Theile des Grossherzogthum Oldenburg, in den Jahren 1848, 1849 und 1850 und zwar des ersteren Jahrs, soweit dieselben den damals geführten Rechnungen zu entnehmen sind. Die Ausgabe-Anschläge einzelner Landestheile sind für 1851 bis jetzt (Ende April 1851) noch nicht veröffentlicht.

| lung.       | Bezeichnung                                       | Geldbetrag nach den Voran-<br>schlägen für |               |               |                 | Pro-<br>sent-<br>Antheil                             |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Abtheilung. | Ausgabe.                                          | 1948.                                      | 1849.         | 1830.         | 1851.           | en der<br>End-<br>summe.<br>v. 1850                  |
| Δ.          | Gemeinsame Ausgaben der<br>drei Landestheile.     | -                                          |               |               |                 | • 0.04                                               |
| I.          | Für die regierende Familie                        | 158244<br>1284                             |               |               | 150000<br>19550 | 8,81<br>1,15                                         |
|             | Ü                                                 | 500                                        | 14400         | 14450         | 14450           | 0,85                                                 |
| H.          | Für den allgemeinen Land-                         | _                                          | 7500          | 11000         | 15000           | 0,64                                                 |
| ш.          | Staats-Ministerium                                | 3378                                       |               |               |                 | 1,15                                                 |
| iv.         | Zentral-Behörden und Au-                          | 1483                                       |               | 1             | 23763           | 1,40                                                 |
| •           | stalten auch der Haus-<br>orden                   |                                            |               |               |                 |                                                      |
| v.          | Ausgaben, welche aus dem deutschen Bundesverhält- | 13440<br>1320                              |               | 53520         | 46300           | 8,14                                                 |
| VI.         | niss entspringen<br>Gesandschaften, Konsulate     | _                                          |               |               |                 |                                                      |
| ¥ 1.        | und Korrespondenz                                 | _                                          | 1950          | 1628          | 1625            | 0,09                                                 |
| VII.        | Pensionen; Wartegelder,<br>Unterstützungen        | <b>!</b>                                   | 978           | 982           | 8682            | 0,58                                                 |
| VIII.       |                                                   | 1                                          | ""            |               | 1 300.          | ,,,,,                                                |
|             | ordentliche, unvorherge-                          |                                            |               |               |                 |                                                      |
|             | sehene Ausgaben                                   | ! —                                        | 2021          | 3 1254        | 6 18089         | 0,73                                                 |
| IX.         | Militär-Etat                                      | 18791<br>1810<br>1942                      | 81665         | 9 36014       | 301079          | 21,16                                                |
| x.          | Auf die gemeinschaftliche<br>Staatsschuld         | -                                          | 1 _           | 2000          | 0 19500         | 1,18                                                 |
|             | Zusammen A.                                       | 46602                                      | 1 1,12564     | 0 69600       | 2 634000        | 40,89                                                |
| •           | <u> </u>                                          |                                            | 1848.         | 1849.         | 1850.           | Pro-<br>sent-<br>Antheil<br>an der<br>End-<br>summe. |
| D           | Ausgaben einzelner Land                           | alladte                                    |               |               |                 | v. 1850.                                             |
| В.          | Vaskanen einrernet renge                          | вышошо.                                    |               | 9000          | 9000            | 0,53                                                 |
| J.          | Provinzial-Volksvertretun                         | g .                                        |               | 1800          | 1800            |                                                      |
| ,           |                                                   |                                            | -             | 2000          | 2500            |                                                      |
| 11.         | Wartegelder, Pensionen,                           | Unter-                                     | 30903         | 20991         | 18609           |                                                      |
| 11.         | stützungen                                        | Chick-                                     | ~ ~~~         | 4806          | 2091            | 0,12                                                 |
|             | 1 "                                               |                                            | 5686          | 6953          | 6559            |                                                      |
| III.        |                                                   |                                            | 7570<br>15386 | 8409<br>15421 | 8291<br>15001   | 0,50<br>0,88                                         |
|             | Ausgaben, z. B. auch öß<br>Bibliotheken           | entitche                                   | 5000          | -             | -               | -                                                    |
| IV.         |                                                   | •                                          |               |               |                 | 1                                                    |
| 1.          |                                                   |                                            |               |               |                 |                                                      |
|             | a. Oldenburg                                      |                                            | 15257         |               | 18896           |                                                      |
|             | b. Lübeck                                         | • •                                        | 11976<br>9335 | 9846<br>11708 | 9905            |                                                      |
|             | c. Birkenfeld                                     | ·                                          |               |               |                 |                                                      |
|             | Zusar                                             | nmen 1.                                    | 86568         | 89588         | 39620           | 2,32                                                 |

| Abtheilung. | Bezeichnung<br>der                                                                      |                      | ng nach d<br>schlägen i  |                       | Pro-<br>zent-<br>Antheil<br>an der |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Abthe       | Ausgabe.                                                                                | 1848.                | 1849.                    | 1850.                 | End-<br>summe.<br>v. 1850          |
| 2.          | Untere Verwaltungs-Behörden.<br>a. Oldenburg                                            | 53665<br>u. 14501    | 50781                    | 54777                 | 3,22                               |
|             | b. Lübeck                                                                               | 7402<br>7118         | 6781<br>6146<br>und 5423 | 6781<br>6982<br>5849  | 0,40<br>0,75                       |
|             | Zusammen 2.                                                                             | 88401                | 69131                    | 74389                 | 4,37                               |
| 8.          | Landeshoheit, öffentliche Ordnung<br>und Sicherheit, Strafanstalten,<br>Gefangenhäuser. |                      |                          |                       |                                    |
|             | a. Oldenburg                                                                            | 24389<br>696<br>2342 | 31580<br>3197<br>5159    | 31667<br>3143<br>5058 | 1,86<br>0,19<br>0,29               |
| 4.          | Zusammen 3.<br>Deichwesen, Uferbau, Abwässe-                                            | 27427                | 39936                    | 39868                 | 2,34                               |
| 5.          | rung                                                                                    | 20850                | 15188                    | 19229                 | 1,14                               |
|             | Schifffahrt, Handel. a. Oldenburg b. Lübeck c. Birkenfeld                               | 19304<br>—           | 22961<br>120             | 87935<br>120          | 2,22<br>0,01                       |
| •           | Zusammen 5.                                                                             | 19304                | 23196                    | 38170                 |                                    |
| 6.          | Gesundheits- und Armen-Pflege. a. Oldenburg                                             | 4386<br>5052<br>1800 | 10638<br>8097<br>1502    | 10151<br>3097<br>1522 | 0,59<br>0,18                       |
|             | Zusammen 6.                                                                             | 11238                | 15237                    | 14768                 | 0,09                               |
| 7.          | Landstrassen und Brücken, a. Oldenburg b. Lübeck                                        | 20708<br>2492        | 99788<br>9444            | 69797<br>4715         | 4,10<br>0,28                       |
|             | c. Birkenfeld Zusammen 7.                                                               | 11130<br>34330       | 7002<br>116234           | 8550<br>83062         | 4,88                               |
| 8.          | Sonstige vermischte und ausser-<br>ordentliche Ausgaben.<br>a. Oldenburg                | 39285                | 11033                    | 8549                  | 0,50                               |
|             | b. Lübeck                                                                               | 3484<br>10402        | 11250                    | -                     | -<br>-                             |
|             | Zusammen 8.                                                                             | 53171                | 22283                    | 8549                  | 0,50                               |
| ₩7          | Zusammen IV.                                                                            | 291289               | 340793                   | 317655                | 18,66                              |
| V.          | Rechtspflege. a, Oldenburg b. Lübeck c. Birkenfeld                                      | 80911<br>9385        | 81500<br>5456            |                       | 4,58<br>0,31                       |
|             | Zusammen V.                                                                             | 90296                | unter IV-                |                       | 4,89                               |

| Abtheilung. | Bezeichnung<br>der                                                                  |                           | Geldbetrag nach den Vor-<br>anschlägen für |                                  |                           |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|--|
| Abth        | Ausgabe.                                                                            | 1848.                     | 1849.                                      | 1830.                            | End-<br>summe.<br>v. 1850 |  |  |
| VI.<br>1.   | Kirche und Schule.<br>Kirchenwesen.<br>a. Oldenburg                                 |                           |                                            |                                  |                           |  |  |
|             | aa. Evangelischer Kultus bb. Katholischer Kultus b. Lübeck                          | 26150<br>1363             | 11637<br>4645<br>917                       | 16036<br>5457<br>917             | 0,05                      |  |  |
|             | c. Birkenfeld                                                                       | 9505<br>und 1066<br>38084 | 4398<br>21597                              | 4828<br>27238                    |                           |  |  |
| 2.          | Oeffentlicher Unterricht. a. Oldenburg                                              |                           |                                            |                                  |                           |  |  |
|             |                                                                                     | z.v.VI,1.<br> z.v.VI,2.   | 12363<br>8555<br>3716                      | 13964<br>4648<br>2592            | 1,09                      |  |  |
|             | c. Birkenfeld Zusammen 2.                                                           | z.v.V1,3.                 |                                            |                                  | 0,34                      |  |  |
|             | Zusammen VI.                                                                        | 38084                     | 25457<br>47054                             | 54256                            |                           |  |  |
| VII.        | Obere Verwaltung                                                                    |                           |                                            |                                  |                           |  |  |
|             | a. Oldenburg                                                                        | 17666                     |                                            | 21200<br>(s.v,IV.1,)<br>(desgl ) |                           |  |  |
|             | c, Birkenfeld                                                                       | 17666                     |                                            |                                  |                           |  |  |
| 2.          | Kassen-Verwaltung. a. Oldenburg                                                     | (in VII.1.)               |                                            |                                  | _, _                      |  |  |
|             | b. Lübeck                                                                           | 1049                      | 2730<br>2928                               |                                  | 1                         |  |  |
|             | Zusammen 2.                                                                         | 1049                      | 24783                                      | 24466                            | 1,48                      |  |  |
| 3.          | Auf die Landesschuld und Kau-<br>tionen (z. v. oben gemeinschaft-<br>liche Schuld.) |                           |                                            |                                  |                           |  |  |
|             | a. Oldenburg                                                                        | 43704<br>26763            |                                            |                                  |                           |  |  |
|             | c. Birkenfeld                                                                       | 6560<br>und 6514          |                                            | 13348                            | 0,79                      |  |  |
| •           | Zusammen 3.                                                                         | 83541                     | 71680                                      | 101851                           | 5,99                      |  |  |
| . 4.        | Verwaltung des Staatsguts a. Oldenburg                                              | 40416                     |                                            |                                  |                           |  |  |
|             | c. Birkenfeld                                                                       | 16718                     | 24543                                      | 22850                            | 1,84                      |  |  |
|             | Zusammen 4.                                                                         | 61988                     | 04040                                      | 1 2300                           | 1 4/27                    |  |  |

| Abtheilung. | Bezeichnung<br>der                                                                                 | Geldbet<br>an     | Geldbetrag nach den Vor-<br>anschlägen für |                |                                      |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--|
| Abthe       | Ausgabe.                                                                                           | 1848.             | 1849.                                      | 1850.          | an der<br>End-<br>summe.<br>v. 1850. |  |
| 5.<br>6.    | Post-Verwaltung                                                                                    | 56453             | рр.56000                                   | 66 <b>60</b> 0 | 3,92                                 |  |
|             | a. Oldenburg                                                                                       | _                 | 1180<br>132                                | 1180<br>132    | 0,07<br>0,01                         |  |
|             | Zusammen 6.                                                                                        | _                 | 1312                                       | 1312           | 0,08                                 |  |
| 7.          | Verwaltung der indirekten Ab-<br>gaben.                                                            |                   |                                            |                |                                      |  |
|             | a. Oldenburg                                                                                       | 54357<br>und 4400 | 63245                                      | 65275          | 3,83                                 |  |
|             | b. Lübeck                                                                                          | 9962<br>1112      | 10992<br>8 <b>62</b>                       | 11112<br>862   | 0,65<br>0,05                         |  |
|             | Zusammen 7.                                                                                        | 69831             | 75099                                      | 77249          | 4,53                                 |  |
| 8.          | Staatsbauwesen (so weit derglei-<br>chen Ausgaben nicht unter an-<br>dern Abtheilungen vorkommen.) |                   |                                            |                | ·                                    |  |
|             | a. Oldenburg                                                                                       | 38752             | 14033                                      | 17550          | 1,03                                 |  |
|             | b. Lübeck                                                                                          | 10825<br>3984     | 6244<br>2020                               | 5244<br>1959   | 0,31<br>0,11                         |  |
|             | Zusammen 8.                                                                                        | 53561             | 22297                                      | 24753          | 1,45                                 |  |
| 9.          | Landesvermessung, Kataster                                                                         | 13500             | 15390<br>330                               | 23717<br>330   | 1,39<br>0.02                         |  |
| 10.         | Gemeinheitstheilungen, Moor-Re-                                                                    | 12957             | 1792                                       | 9042           | 0,53                                 |  |
| 20.         | gulirungen, Anbaupflege. (Ol-                                                                      |                   | I                                          | I              |                                      |  |
|             | denburg)                                                                                           |                   | 5189                                       | 6429           | 0,38                                 |  |
| 11.         | Vermischte und unvorhergesehene                                                                    | 7344<br>3900      | 21617<br>10557                             | 28313<br>15163 | 1,66                                 |  |
|             | Ausgaben                                                                                           | 1010              | 2811                                       | 2922           | 0,89<br>0,17                         |  |
|             | Zusammen VII.                                                                                      | 882795            | 414521                                     | 486956         |                                      |  |
|             | Gesammtsumme                                                                                       |                   |                                            |                |                                      |  |

#### b. Allgemeine und gemeinschaftliche Ausgaben.

#### 1. Die Ausgaben fur das regierende Saus

bilden mit 184000 Thlr., 10,81 % aller Ausgaben. Bereits in der Einleitung ist erwähnt, dass die jetzigen Verhältnisse des Kronguts und der Gebührnisse der grossherzoglichen Familie auf dem Staatsgrundgesetze Art. 208—15 und dessen Anlagen I und II beruhen. Die wichtigsten ständischen Aktenstücke und Berathungen hierüber finden sich in den Verhandlungen

von 1848 Seite 698, 789, 791, 998, 1095 und 1850 Seite 184 und Anlage zu Seite 208.

#### 2. für den allgemeinen Candtag

sind, nach der erwarteten Dauer seines Beisammenseins, 7500 bis 15000 Thlr. ausgeworfen worden. Die *Taggelder* betragen für auswärtige Abgeordnete 2½ Thlr., für in Oldenburg Wohnende 1¼ Thlr.

#### 3. Das Staatsminifterium,

aus 5 Mitgliedern und 4 Referenten mit 10 Unterbeamten bestehend, bedarf 20962 Thir., wovon auf Gehalte 17476 Thir. kommen. Der Geldbetrag der einzelnen Gehalte ist mässig, allein die Zahl der Mitglieder des Ministeriums darf jetzt im Verhältniss zu andern Staaten hoch genannt werden. Ob es demnächst dabei verbleiben werde, ist deshalb zweiselhast, weil eine gänzliche Umgestaltung der Staats - und Gemeinde-Behörden bevorsteht. Im Januar 1851 hat die Regierung dem Landtage eine betreffende Vorlage gemacht, deren Einfluss auf die Ausgaben jedoch im Etat für 1851 noch nicht berücksichtigt scheint. Nach diesem Entwurfe vereinigen sich alle Verwaltungsgegenstände im Staatsministerium, welches dadurch das Staatsoberhaupt in den Stand setzt, sich in allgemeiner Uebersicht derselben zu erhalten. Die Einzelbearbeitung der verschiedenen Dienstzweige geschieht in Abtheilungen des Staats - Ministeriums (Einzel - Ministerien). Die vielen bisher bestandenen Mittelbehörden (Regierung, Kammer, Konsistorium, obere Armenbehörde, Militär-Kollegium u. s. w.) werden aufgehoben und eine Anzahl Kreisämter wird errichtet, welche unmittelbar unter den Ministerien die Verwaltung besorgen. Einem Kreisamtmann werden für gesetzlich bestimmte Fälle-3 bis 5 Kreisabgeordnete theils mitentscheidend, theils begutachtend zur Seite gestellt. Die Geschäfte der örtlichen Verwaltung sollen (Kirchspiels-) Gemeinden von mindestens 1500 Bewohnern anvertraut werden, mit einem Bürgermeister an der Spitze, welchem Beigeordnete als Gehülfen zur Seite und ein Gemeinderath als Vertreter der Gemeindegenossen gegenüber steht. - Ein in vielfacher Hinsicht recht empfehlenswerther Plan.

#### 4. Bentral - Behörden und Anftalten

nach jetziger Einrichtung sind: Gesetzkommission 3400 Thlr. (Verordg. über Errichtung eines besondern Gesetzblatts für Oldenburg vom 16. Dezember 1844); Archiv 1545 Thlr.; Oberappellations-Gericht 15819 Thir. und 1330 Thir. Sportein, welche (warum?) nicht durch die Staatsrechnung laufen und wovon auch die Geschäftskosten der Gesetz - und Prüfungs-Kommissionen bestritten werden. Ferner die Wittwen-, Waisen - und Leibrenten - Kasse, welche, auf Grund der Verordnung vom 1. November 1779 (z. v. Reskript vom 23. Januar 1811 und die ständische Verhandlung darüber 1850 S. 243), einen Zuschuss von 2300 bis 2400 Thlr. empfangt und deren Gesammtvermögen nach dem Abschluss vom 1. Januar 1850: 705525 Thir. betrug; Zentralkasse 600 bis 700 Thir. - Das Oberappellations - Gericht ist die höchste Rechtsbehörde des Grossherzogthums, führt unter dem Ministerium die Aufsicht über den gesammten Rechtsdienst (Verordnung vom 9. Dezember 1813, 10. Januar 1814, 7. Februar 1814); vertritt hinsichtlich der Herrschaft Knyphausen die vormaligen Reichsgerichte (Abkommen vom 8. Juny 1825, Vertrag vom 28. Febr. 1833); entscheidet über die, gegen die Justiz-Kanzlei zu Eutin und den Justiz-Senat der Birkenfelder Regierung, eingewandten Rechtsmittel. - Nach dem Neugestaltungs - Plane sollen eine Anzahl Friedensgerichte (Justizämter mit Einzelrichtern) von 8 bis 10000 Bewohnern, Landgerichte als zweite und ein Obergericht als höchste Instanz eingerichtet werden; ferner Schwurgerichte und Staatsanwaltschaft. Zu vergl. sind auch der Gesetzentwurf und die Verhandlungen über ein Dienstgericht in den Jahren 1849 und 1850. - Uebersichten der Ergebnisse der Rechtspslege sind bereits seit einer Reihe von Jahren durch die Oldenburgischen Blätter veröffentlicht-

Auch der Haus- und Verdienst-Orden, gestistet am 27. November 1838, ist zu erwähnen, obgleich dasür seit 1849 eine Ausgabe bei der Zentralkasse nicht ausgeworfen ist. Sein Geldbedarf ist verhältnissmässig ziemlich bedeutend, weil ein Theil der Ordeninhaber Dotationen empfängt. Mittelst Verfügung vom 19. August 1839 sind dazu vorläufig die Einkünste der ausgehobenen Johanniter-Ordens-Kommende Lage mit 1800 bis

1900 Thir. bestimmt, und das weitere Erforderniss erfolgt aus der Grossh. Schatulikasse (z. v. Ldtgs.-Verhandl. von 1850 S. 234 ff.)

#### 5. Penfionen, Wartegelber u. f. w.

für 1850: 8682 Thlr., kommen auch in den Rechnungen der einzelnen Landestheile noch vor, woraus sich deren Gesammtbetrag zu etwa 36000 Thlr. oder 2,11 % aller Ausgaben stellt; wozu noch auf dem Militäretat 1400 Thlr., Wartegeld für Aerzte und die Ruhegehalte des Jnvalidenfonds kommen (Ldtgs.-Verhandlungen von 1850 S. 120). Das von den Landständen in den Jahren 1849 und 1850 berathene Pensionsgesetz (1849 S. 68, 1850 S. 177) scheint noch nicht verkündet zu seyn.

#### 6. Aufwand für die Anleihe

vom 22. Februar 1849 (99500 Thir. Gold und 98000 Thir. Kour.) Zinsen zu 4 % und ½ Abtrag 19500 Thir. Ausserdem müssen in den einzelnen Landestheilen noch 101851 Thir. auf Schulden verwendet werden, womit der Gesammtaufwand die Summe von 121351 Thir. oder 7,13 % aller Ausgaben erreicht.

#### 7. Militar - Ctat.

Der Bedarf des Militär-Etats ist nach den Voranschlägen für 1848: 225445, 1849: 816659 (wovon jedoch nur etwa 621000 Thlr. verbraucht sind, 1850: 360141 (z. v. Ausschuss-Bericht 1850 S. 228, wo eine Ermässigung bis auf 349552 Thlr. vorgeschlagen ist); 1851: 301079 Thlr. oder 21,16 % aller Ausgaben von 1850 und (mit Zurechnung von 3762 Thlr. Ausgaben, welche durch innere Einnahmen der Verwaltung gedeckt werden und 10654 Thlr. Servisgeldern) 1,135 Thlr. auf 1 Kopf der Bevölkerung; so wie (nachdem ferner die Beiträge der Hansestädte und Knyphausens mit 29531 Thlr. hiuzugerechnet worden) 71 Thlr. auf jeden Kopf des Kontingents. — Bei Vorlegung des Budgets für 1850 erklärte die Regierung ihren Entschluss:

"mit der Entwickelung des Truppen-Kontingents bis zu
"den geforderten 2 % vorläufig nicht über die Grenzen
"der alten Bundes-Verpflichtung von 1½ % ausdehnend

"fortzuschreiten; jedoch die auf 2 % berechnete neue "Formation mit ihren Kadres, soweit letzte vorhanden, "vorläufig zu konserviren, bis ein neues maassgebendes "Verhältniss von der Bundesgewalt festgestellt sei."

Seitdem ist die Regierung noch weiter zurückgegangen und hat thatsächlich eine Bildung des oldenburgischen Truppen-Kontingents eintreten lassen, welche einer Stellung von 1½ % der alten Bundesmatrikel, nach den Folgerungen der Bundes-Kriegsverfassung, entsprechend ist. Die in Folge Beschlusses der Reichszentralgewalt eingetretene Original-Reiterstellung jedoch ist beibehalten, weil die Reichsgewalt die frühere nachgelassene Umwandlung der matrikularmässigen Anzahl Reiter in die dreifache Zahl Fussvolk, aufgehoben hat Auf dieser Grundlage fussend ist der nachstehende Kosten-Voranschlag (Beilage des Voranschlags der Zentralkasse für 1851) errichtet:

|                                           | Thlr.<br>Kour. | Przt<br>Anth- |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|
| I. Geld und Natural-Verpflegung:          |                |               |
| 1. Löhnung an Offiziere und Mannschaft    | 116421         | 38,02         |
| 2. Pferde Rationen                        | 52107          | 17,02         |
| 3. Lebensmittelportionen                  | 47584          | 15,59         |
| 4. Krankenpflege und Arznei               | 4442           | 1,45          |
| 5. Quartiergelder                         | 11178          | 3,65          |
| 6. Ilaushaltungszulage an verheirathete   |                |               |
| Unteroffiziere                            | . 3135         | 1,02          |
| 7. Alterszulage an Unteroffiziere         | 2888           | 0,90          |
| 8. Unterhalt von Waffen und Lederzeug     | 609            | 0,20          |
| 9. Kompagnie-Unkosten (Unterhalt der      |                |               |
| Montirungsstücke und Stiefel)             | 4438           | 1,45          |
| 10. Büreau- und Schreibgelder             | 1117           | 0,37          |
| 11. Unterhalt der Geschütze, Fuhrwerke,   |                |               |
| Pferdegeschirr der Artillerie             | 227            | 0,07          |
| 12. Unterhalt des Reit- und Sattel-Zeugs  |                |               |
| des Reiterregiments                       | 220            | 0,07          |
| 13. Hufbeschlag und Gesundheitspflege der |                |               |
| Pferde                                    | 1099           | 0,36          |
| 14. Pferde-Putzzeug                       | 375            | 0,12          |

|                                             | Thir.<br>Kour. | Przt<br>Anth. |
|---------------------------------------------|----------------|---------------|
| 15. Für Schiessübungen                      | 87             | 0,03          |
| 16. Für Musikinstrumente und Musikalien     | 217            | 0,07          |
| 17. Sonstige kleine Ausgaben                | 898            | 0,29          |
| Zusammen I.                                 | 247041         | 80,68         |
| II. Montirung                               | 14100          | 4,60          |
| III. Kriegsmaterial                         | 3414           | 1,11          |
| IV. Allgemeine Ausgaben:                    |                | ,             |
| 1. Militär-Bildungswesen (Brigade-Militär-  | - 1            |               |
| schule in Oldenburg mit veränderter         |                | _             |
| Einrichtung seit 1. May 1846)               | 2966           | 0,97          |
| 2. Remonte (jährlich das 9. Pferd, Ankauf-  | 2000           | 0,01          |
| preis 22 Ldr.)                              | 5010           | 1,64          |
| 3. Reisekosten, Diäten                      | 1700           | 0,55          |
|                                             | 1100           | 0,00          |
| 4. Wartegeld an die für den Krieg ange-     | 4.400          | 0.40          |
| nommenen Aerzte                             | 1400           | 0,46          |
| 5. Militär-Rechtspflege                     | 1110<br>nd 800 | 0,36<br>0,26  |
| 6. Militär-Verwaltung, Aushebung            | 3162           | 1,04          |
| 7. Sonstige allgemeine Ausgaben             | 1700           | 0,55          |
| Zusammen IV.                                | 17848          | 5,83          |
| V. Garnison - Verwaltung:                   | 11010          | 0,00          |
| 1. In Oldenburg                             | 15577          | 5,09          |
| (wovon auf den Unterhalt der Militär-       |                | •,••          |
| Gebäude 1992 Thir.)                         |                |               |
| 2. In Eutin (54 Mann Garnison)              | 6004           | 1,96          |
| 3. In Birkenfeld                            | 2231           | 0,73          |
|                                             |                |               |
| Zusammen V.                                 | 23812          | 7,78          |
| Gesammtsumme                                | 306215         | 100,—         |
| Die eigenen und unmittelbaren Einnahn       |                | •             |
| Verwaltung bestehen aus:                    | ich uci        | Milital -     |
| 1. dem vertragmässigen Beitrage der 3 freie | n Städta       |               |
| Hamburg, Bremen und Lübeck zu den Ko        | etan dae       |               |
| Brigade-Stabes der Artillerie und Militär   | - Schule       |               |
| 07000 MII O II I                            | •              | 28125         |
| 25000 Thir. Gold oder                       |                | 60183         |
|                                             | • •            | 4.400         |
| sen 1250 Thir. Gold oder                    | • • •          | 1406          |

| 3. Miethe und Pacht                                                                             | 448     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4. An Verkaufs-Erlösen                                                                          | 2160    |
| 5. An sonstigen verschiedenen Einnahmen                                                         | 1154    |
| Zusammen (nicht durch die Staatsrechnung laufend)  6. Servisgelder aus dem Herzogthum Oldenburg | 33293   |
| (unter vermischten Einnahmen)                                                                   | 10654   |
| Wenn man die Kosten der Geld - und Natural-Verpfl                                               |         |
| der Montirung, des Kriegsmaterials und der Remonte                                              |         |
| einzelnen Truppen-Arten vertheilt, so fallen auf das Fu                                         |         |
| 122297 Thir. oder 45,32 %, auf die Reiterei 9681                                                | 3 Thir. |
| 35,88 %, auf die Artillerie 33391 Thlr. 12,38 % au                                              | uf den  |
| Stab 17319 Thir. 6,42 %.                                                                        |         |

Bis zum Jahre 1848 war (nach Jacobi, das zehnte Armeekorps, Hannover 1847) der Friedensetat des oldenburgischen Truppenkorps: Stab 6 Offiziere, zwei Infanterie-Regimenter 70 Offiziere, 292 Unteroffiziere, 76 Spielleute, 3132 Gemeine (und 684 Mann nicht ausgebildeter Ersatzleute); Artillerie 11 Offiziere, 44 Unteroffiziere, 5 Spielleute, 436 ausgebildete Gemeine; zusammen also 4072 Streitbare: deren Ausrückungsstärke im verstärkten Bundesaufgebot, mit Einschluss der Nichtstreitbaren, 4376 Köpfe war. – In Folge Beschlusses der Reichsversammlung vom 15. July 1848 sollte dieses Kontingent erhöht werden wie folgt (Ldtgs.-Verhdl. 1849 S. 1143): Stab der Brigade und 4 Bataillone Infanterie, mit Einschluss der Pionniere 3796 Mann, 1 leichtes Bataill. von 3 Kompag. 600 Mann, 1 Reiter-Regiment von 4 Schwadr. 800 Mann, Artillerie mit 10 Geschützen 404 Mann, zusammen 5600 Mann. Die Ausgabe für die erste Ausrüstung des Reiterregiments war wie folgt veranschlagt:

|                                      | Geldbetrag<br>in<br>Thlr. Kour. | die Ein-<br>heit. |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 1. Bekleidung für das ganze Regiment | 37724                           | 47,155            |
| 2. Waffen und Lederzeug desgleichen  | 18020                           | 22,525            |
| 3. Ausrüstung für 709 Pferde         | $20915^{1}/_{2}$                | 29,500            |
| 4. Pferde 366 Stück                  | 45750                           | 125,000           |
| 5. Putzzeuge 366                     | 610                             | 1,666             |
| Zusammen                             | 1230191/2                       | 153,775           |

Bis Ende 1849 waren indess, sowohl für diesen Zweck als für Vervollständigung der Ausrüstung des Fussvolks und der Artillerie, nur etwa 80000 Thlr. verwendet; (Reg.-Mitth. vom 2. November 1849). Die Kosten des Jahresunterhalts dieses Regiments waren zu 770765/6 Thlr. berechnet, also auf 1 Kopf durchschnittlich 96,34 Thlr. — Dieses neuerrichtete Reiterregiment gab zu vielen Ansichtsverschiedenheiten unter Regierung und Landtag Veranlassung. Jene glaubte sowohl einer Bundesverpflichtung zu genügen, wenn sie die in früherer Zeit ausnahmsweise Oldenburg (gleich Nassau und 19 kleineren deutschen Staaten, Bundesbeschluss vom 30. April 1831) in Fussvolk angerechnete Reiterstellung, in Folge der Aufforderung der prov. Zentralgewalt, nunmehr bewerkstelligte; als sie es auch für höchst rathsam hielt, sich in die Lage zu versetzen dieser dereinst ohne Zweifel abermals geschehenden Anforderung entsprechen zu können. Der Landtag hingegen erblickte nicht nur in dem Beschlusse der Reichsversammlung vom 15. July 1848 lediglich eine, durch die damaligen drohenden Verhältnisse veranlasste vorübergehende Maassregel, deren Gründe jetzt nicht mehr vorhanden seien, weshalb man zu den alten Vorschriften der Bundeskriegs - Verfassung zurückkehren müsse; sondern glaubte auch den grossen finanziellen Nachtheilen, welche die Reiterstellung mit sich führe, ausweichen zu müssen, indem die Jahreskosten für einen Infanteristen 702/3, für einen Reiter aber 162 Thaler seien. komme, dass eine demnächst unsehlbar nöthig werdende Reiterkaserne für 144 Mann und 136 Pferde, an 70000 Thlr. kosten werde; dass eine günstige Wirkung auf die Pferdezucht mindestens in sehr entfernter Aussicht liege, weil für jetzt sich nur wenige brauchbare Reitpferde im Lande gefunden hätten; dass die Neigung zum freiwilligen Dienste (im Gegensatze zu Hannover und Braunschweig) so gering sey, dass von 337 eingestellten Reitern nur 63 diese Waffe freiwillig gewählt hätten u. s. w. - In neuster Zeit (13. Februar 1851) hat der Landtag den Ansichten der Regierung in soweit sich genähert, dass er, unter Offenhaltung der Rechtsfrage, die Kosten für die Reiterei bis zu dem Betrage, welchen die bundesmässige Mehrstellung an Fussvolk

erfordern würde, mit 60000 Thir. bewilligt hat. — Der jetzige Bestand des oldenburgischen Truppenkorps scheint zu seyn (Ldtgs.-Verholl. 1850 S. 153):

- 1. Bei der Fahne; Fussvolk 69 Offiziere, 298 Unteroffiziere und Spielleute, 532 Gemeine; Artillerie 180 Köpfe; Stab 38 Kopfe, Reiter 270 Köpfe; zusammen 1387 Köpfe.
- 2. Beurlaubt: Fussvolk: 79 Unteroffiziere und 3020 Gemeine; Reiterei 330 Köpfe.

Die gesammte Kopfzahl wäre also hiernach 4816. Eine Aenderung hierin und eine vorübergehende Mehr – Belastung dürste dadurch herbeigeführt werden, dass die Militär - Konvention mit den Hansestädten von diesen gekündigt ist und demgemäss der Brigadeverband mit dem 1. May 1851 aufhört (stenogr. Berichte von 1850 S. 374).

Die jetzige Grundlage der militürischen Dienstpflicht ist die Verordnung vom 19. July 1837 mit Nachträgen und Abänderungen vom 15. April und 28. Dezember 1843, ein neues Wehrgesetz liegt dem Landtage vor; die Militär-Straf- und bürgerliche Rechtsgesetzgebung ist unter dem 1. May 1841 geordnet, jedoch liegt ein Gesetzentwurf wegen Abänderung einzeluer Bestimmungen dem Landtage vor; hinsichtlich der Bequartierung und Verpflegung habe ich neuere Vorschriften als in den Bekanntmachungen vom 27. Januar 1814 und 28. November 1815, nicht aufgefunden; ein militärisch gebildetes Landdragoner-Korps wurde durch Verordnung vom 22. Oktober 1817 errichtet; das Servisgeld wurde, durch Verfügung vom 3. May 1823, auf 16 Thir. 48 Grote Gold, das Quartiergeld auf jährlich 20 Thir, für jedes volle Haus in Oldenburg herabgesetzt. Ein Gesetz über den Ruhestand des Militärs ist nicht vorhanden, jedoch hat die Regierung einen Gesetzentwurf hinsichtlich der Offizierpensionen veröffentlicht; den Invaliden-Fonds habe ich bereits erwähnt. - Die Beeidigung des Militärs auf die Staatsverfassung ist unter dem 11. März 1849 geschehen.

#### c) Ausgaben einzelner Landestheile.

Mit Bezugnahme auf die oben Seite 1047 mitgetheilte Ausgabetafel, in welcher die gleichartigen Ausgaben zusam-

mengestellt sind, hebe ich nur einzelne besonders wichtige Gegenstände hervor; weil, wie bereits erwähnt, in fast allen Verwaltungszweigen durchgreifende Umgestaltungen bevorstehen:

1. Unter den Ausgaben auf die diffentliche Ordnung und Sicherheit stehen für die Landdragoner in Oldenburg 16900 Thlr. (Verordnung vom 22. Oktober 1817 und Dienst.-Instr. vom 26. May 1835; Bekanntmachungen über ihre Thätigkeit in den Oldenburger Blättern); für die Landreuter in Lübeck 2400 Thlr.; für 9 Gensdarmen in Birkenfeld 2220 Thlr. (Instrukt. vom 5. Oktober 1814). — Die Strafanstalten und Gefangenhäuser erfordern in Oldenburg 13191 Thlr., wovon auf die Strafanstalten zu Vechta (Verordg. vom 29. May 1821) ein Zuschuss von 9683 Thlr. kommt, auf die Strafanstalt zu Jever nur 860 Thlr.; in Lübeck, wo die Sträflinge theils nach Vechta, theils nach Glückstadt gesendet werden, 980 Thlr.; in Birkenfeld desgl. nach Kaiserslautern, 1509 Thlr.

#### 2. Die Staatskaffe Des Bergogthums Oldenburg

verwendet 19 bis 20000 Thlr. jährlich auf das Deichwesen, den Uferbau und die Abwässerung, die Last der Verbände u. Privaten ist bei weitem grösser und so schwer, dass man im Binnenlande kaum einen Begriff davon hat (z. v. eine Darstellung in den Oldenburger Blättern von 1840 Nr. 51). Sie erfordern in gewöhnlichen Jahren eine baare Ausgabe von 140 bis 150000 Thir. und an Naturalarbeit für 45 bis 50000 Thir. Ihre Gesammtlänge ist 33 bis 34 Meilen und bei ihrer und der Syhle (Abwässerungsmündungen) ausserordentlicher Wichtigkeit, sowohl für die Marsch als auch für den Moorstreifen und die Geest, ist begreißlich die Gesetzgebung sehr thätig gewesen. Aus neuerer Zeit sind: die Verordnung vom 19. März 1825 über die Beihülse zur Deicharbeit in der Herrschaft Jever; vom 26. August 1830, Neue Instruktion für die Syklgeschwornen im Herzogth-Oldenburg; vom 26. August 1829 desgl. für Deich- und Syhlrichter in der Herrschast Jever; die Bekanntmachung vom 5. November 1939 wegen Erhöhung der Beiträge von den deichfreien Ländereien zu den Deichlasten; vom 6. November 1839 wegen Einsetzung einer Kommission zur Untersuchung der Syhlfreiheiten; vom 5. Dezbr. 1845 neun Bestimmungen über die Gebühren der Deich- und Syhl-Richter in der Herrschaft Jever; Verordnung vom 11. November 1846, wodurch die Beitragspflicht zu den Deichlasten in der Herrschaft Jever neu geordnet wird; vom 5. May 1848 Bestimmungen über die Beitragspflicht zu den Syhllasten im Herzogthum Oldenburg.

#### 3. für die Candwirthichaft

verwendet das Herzogthum Oldenburg 3831 Thlr. und zwar auf Geschäftskosten der Ablösungsbehörden 400 Thir. (Beschluss vom 7. Juny 1808 wegen Aufhebung der Eigenbehörigkeit gegen Entschädigung; Dekret vom 9. Dezember 1811, wodurch die lehn- und gutsherrlichen Verhältnisse aufgehoben oder ablösbar erklärt wurden, bedeutend beschränkt, nach dem Aufhören der Fremdherrschaft, durch die Verordnung vom 10. März 1814 mit Nachtrag vom 26. May 1814, jedoch wurden die durch gültigen Vertrag beseitigten Lasten nicht widerhergestellt und suspendirt blieben Zwang- und Bannrechte und Patrimonial-Gerichtsbarkeit; Anordnung einer Kommission zur Regelung der Entschädigung für aufgehobene grundherrliche Rechte am 26. September 1820; Gestattung der Allodifikation landesherrlicher Lehne unter dem 3. Oktober 1822; Verordnung vom 2. August 1830, mit Abänderungen vom 12. April 1837 und 20. Juny 1846, die aufgehobenen und beschränkten gutsherrlichen Rechte, so wie die Entschädigung dafür betreffend; Gesetz vom 14. Oktober 1849 über die Rechtsverhältnisse der von einem guts- oder schutzherrlichen Hörigkeits- oder Unterthänigkeits-Verbande befreiten Stellen und die Entschädigung wegen der aufgehobenen gutsherrlichen und sonstigen Lasten betreffend). Ferner als Zuschuss zu den Kosten der Landwirthschafts-Gesellschaft 338 Thlr. (Bestätigung unter dem 20. July 1818; nützliche Wirksamkeit; Volksfeste); sodann zur Unterstützung der Vereine für Pferde- und Rindvieh-Zucht 478 Thlr., sowie die Kosten der Hengst- und Stuten-Köhrungen mit 2616 Thlr. (Anordnung einer jährlichen Köhrung der Beschälhengste am 20. Dezember 1819; wegen Verwendung guter Stuten vom 1. July 1840; jährliche Thierschauungen mit Preisvertheilung in den Kreisen; jährliche Bekanntmachung der zugelassenen Beschäler und mit Preisen belohnten Zuchtstuten; Pferdemärkte; Grossh. Marstall und Gestüt; viele und gute Mittheilungen in den oldenburger Blättern). — Unter den Ausgaben auf die Finanz-Verwaltung kommen noch 6429 Thlr. für Gemeinheitstheilungen, Moor-Regulirungen, Anbaupslege, vor (Regulativ wegen der Torfmoore vom 14. August 1820, begonnen vor 70 Jahren und fast vollendet; z. v. Kohli a. a. O. I. S. 113 und 327) und für die Landesvermessung 23 bis 24000 Thlr. — Im Fürstenthum Lübeck werden nur 120 Thlr. aus öffentlichen Mitteln für die Landwirthschaft verwendet und zwar zu Preisen auf der Thierschau und für Raubvogelschussgeld; im Fürstenthum Birkenfeld nur 115 Thlr. zur Belohnung von Privathengsten.

#### 4. Der Aufwand für Gewerbe und Sandel

im Herzogthum Oldenburg 520 Thlr., zerfallt in den Zuschuss für die Gewerbeschule in Oldenburg mit 120 Thlr. (Erlass wegen deren Errichtung vom 25. Februar 1848); Zuschuss für den Gewerbe- und Handels-Verein 225 Thlr. (errichtet im Jahre 1841; umsichtige Leitung und erfolgreiche Wirksamkeit, z. v. dessen Verhandlungen, herausgegeben vom Vorsitzenden Hofrath Lasius); zur Hebung der Leinenindustrie mittelst Vertheilung vom Prämien 175 Thlr. Die Leinen-Leggeanstalt scheint sich selbst zu erhalten; mindestens findet sich kein Ausgabe-Ansatz; jedoch sollte auch ihr Geldumsatz durch die Staatsrechnung laufen, da sie Staatsanstalt ist. Auf der Legge zu Damme wurden im Jahr 1848: 2277 Stück, zu Zetel (mit Kunstbleiche verbunden) 410 Stück Leinen geleggt; die Leggeordnungen sind vom 18. März 1826 und 14. Juny 1847.

#### 5. Bum Beften ber Schifffahrt

werden im Herzogthum Oldenburg aus der Staatskasse verwendet 33584 Thlr.; ausserdem jedoch manche nicht durch die Staatsrechnung laufende eigene Einnahmen der Anstalten. Davon fallen beispielsweise auf die Geschäftskosten der Schiffahrts-Kommission in Brake 200 Thlr. (Verordg. vom 7. April 1842);

Navigationsschule in Elssleth 250 Thlr. (Bekanntmachung vom 20. August 1832); Zuschuss zum Lootsenwesen 300 Thir. (Instruktion für die Lootsengesellschaft zu Elssleth und Regulativ für die Gesellschaft der Sjouverleute zu Hooksyhl vom 24. September 1816); für Leuchtfeuer, Signaltonnen, Baaken, überhaupt Seezeichen 1500 Thlr. (wegen Widerherstellung des Leuchtthurms auf der Insel Wangerooge, Bekanntmachung vom 29. August 1814; Leuchtthurm mit Lampenlicht daselbst, anstatt des bisherigen Steinkohlenfeuers vom 9. September 1830; Bekanntm. wegen Betonnung des Fahrwassers der Jahde vom 19. April und 15. September 1843, 4. Juny 1844 und 2. September 1850; wegen Bezahlung der Tonnengelder auf der Jahde vom 2. März 1848; Strandungs-Ordnung vom 29. July. 1844); - für Hafenanstalten in Elsfleth, Brake, Grossensyhl, Fedderwardersyhl, Hooksyhl 23146 Thir. (Reglements and Bestimmungen über den Hafen Brake vom 30. November 1803, 3. May und 1. July 1814, 28. November und 6. Dezember 1834 Freihafen, 26. Januar 1846 Schiffsunkosten; Bekanntm. wegen Benutzung der 4 Stedinger Syhle vom 1. May 1835; Hafen- und Kajegeld zu Fedderwardersyhl vom 14. August 1838); - für das Fahrwasser der Hunte 3845 Thir. (Tarif des Hafen- und Liegegeldes im Stau zu Oldenburg vom 11. August 1835; gegen Verunreinigung des Hunteflusses vom 28. Dezember 1836; Regulativ für die Schifffahrt auf der untern Hunte vom 25. July 1842); — zu Vorarbeiten behuf des Hunte-Ems-Kanals 500 Thir. (eine jetzt der Ausführung nahe, für das Land höchst wichtige Anlage, deren Anregung ein Verdienst des Obersten Mosle ist; z. v. die Schriften: Vehnkolonien und Hunte-Ems-Kanal, Oldenburg 1845 und Bericht über die Voruntersuchung zum Hunte-Ems-Kanal, auf Veranlassung des Handels- und Gewerb-Vereins 1847).

#### 6. Die Ausgaben für Gefundheits- und Armenpflege find :

Für das lateinische Kollegium medicum in Oldenburg, neugestaltet durch Verordnung vom 30. März 1832, 832 Thlr.; für 7 Kreisärzte und 7 Kreiswundärzte 2539 Thlr.; für Hebammen u. s. w. 420; für den Ober-Thierarzt 222; allgemeine Ausgaben für Gesundheitspflege 800; für die Hebammenanstalt zu Oldenburg 400; Unterstützung der Heilanstalt für Stotternde in Delmenhorst 113 (habe ich sonst in keiner Staatsrechnung gefunden); Zuschuss zum Hospital in Oldenburg 1639; zusammen für 1850: 6965 Thlr. Für die unter dem 1. März 1820 in Wildeshausen errichtete Taubstummen-Anstalt findet sich kein Beitrag. Verordnungen für Gesundheitspflege sind: vom 14 September 1818 wegen deren Gestaltung; hinsichtlich der Seebadeanstalt Wangerooge vom 19. Juny 1819, 31. März 1821; wegen Einführung der hannoverschen Pharmakopoe vom 28. August 1824 und 2. July 1833; 'Arzeneitaxe vom 14. April 1830; Arzeneigewicht vom 14. April 1847; Blutegelfang vom 21. März 1825; Prüfungen des Gesundheitspersonals vom 20. März 1830; 30. April 1831 und 28. Juny 1836. — Im Fürstenthum Lübeck 1200 Thlr. für vier Aerzte; in Birkenfeld 950 Thlr. für den Amtsarzt und Landesthierarzt.

Die Einrichtung der Armenpflege im Herzogthum Oldenburg, (Verordnungen vom 1. August 1786, 9. May 1814, 31. März 1817, 24. Dezember 1832, 29. März 1833 Beschränkung des frühen Heirathens, 3. Juny 1840) und in der Herrschaft Jever (Verordnungen vom 17. März 1798, 20. May 1817, 17. März 1834, 3. Juny 1840; wegen der Ersparungs-Kasse vom 18. Oktober 1833, 7. April 1837, 15. July 1846) hat in sofern Aehnlichkeit mit der Armenversorgung in England, dass dafür durch eine besondere, gesetzlich vorgeschriebene Steuer gesorgt ist. Der Bedarf der Armenkassen war veranschlagt für Oldenburg mit Jever, für das Jahr 1845 zu 96093 Thlr. Kour., 1846 zu 115175, 1847: 137157, 1848: 158567, also binnen 4 Jahren 65% Zunahme und im letzten Jahre auf 1 Kopf der Bevölkerung von 1846 durchschnittlich 21,21 Sbgr. Dieses rasche Steigen hat mancherlei Bedenken erregt, welche in einem lesenswerthen Aufsatze in Nr. 79 der neuen Blätter für Stadt und Land von 1850, zusammengestellt sind. Allerdings wird von Stiftungen und von der Staatskasse (3186 Thlr.) ein Theil jener Summe getragen, allein es kommen noch die sonstigen Gemeindelasten (als Deich-Abwässerungs-Anstalten, Nebenschulen, Servis, Delinquentenkosten, Kirchspielsgemeindeausgaben u. s. w.) hinzu. Diese, mit der Armenpflege, sind für 1847 (ohne den Werth der Naturaldienste) zu 569555 Thir. berechnet und

davon baar erhoben: durch Umlagen 371430 Thlr. (also von 1 Kopf im Durchschnitt 1,65 Thlr.) durch Anleihen 21327 Thlr.—Die obere Leitung des Armenwesens besorgt in Oldenburg die General-Direktion des Armenwesens (unter welcher auch die Irren- und Pflege-Anstalt zu Blankenburg, deren Neugestaltung beabsichtigt wird, steht); in Jever die General-Armen-Inspektion. Die Spezial Direktionen der Kirchspiele bestehen aus: Amtmann, Pastor, Kirchspielsvogt, Juraten, Provisor und Armenvätern. Die Beitreibung der Armensteuer geschieht im Verwaltungswege. Von gesetzlichen Aenderungen der jetzigen Armenpflege-Ordnung ist wie es scheint noch nicht die Rede.

Im Fürstenthum Lübeck ist die Armenpflege seit 1791 ähnlich eingerichtet und der Beitrag der Stuatskasse jetzt jährlich 1896 Thir.; für Birkenfeld, wo 571 Thir. beigetragen werden, ist die Armenverordnung vom 14. Juny 1841 maassgebend.

#### 7. für Canbftragen und Brucken

werden durch die Staatskasse 80 bis 90000 Thlr. jährlich ausgegeben, wovon auf Oldenburg 70 bis 75000 Thir., auf Lübeck 5 bis 6000, auf Birkenfeld 8 bis 9000 Thlr. kommen. In Oldenburg betragen die Kosten des Bau - und Aufsichts-Personals (2 Oberbeamte, 4 Außeher, 64 Wärter), mit Einschluss von 800 Thlr. für die Erhebung, 8399 Thlr.; der laufende Unterhalt von 45 Meilen Chausseen, erfordert mit Einschluss der darin vorhandenen Brücken (1909) 18409 Thlr., also 1 Längenmeile durchschnittlich 409,09 Thlr.; für den Neubau sind 42588 Thlr. angesetzt; an Zuschüssen für sonstige Wege 2310 Thlr. -- Im Fürstenthum Lübeck kosten 1 Wegeinspektor und 9 Wärter 1368 Thlr., 6 Einnehmer 642 Thir; der Unterhalt von etwa 5 Meilen 2454 Thir., also im Durchschnitt 1 Meile 490,80 Thlr.; - in Birkenfeld werden für 14 Strassenwärter 1680 und für die Erhebung 310 Thlr. bezahlt; der Unterhalt von 14 Meilen Staatsstrassen erfordert 5760 Thlr., wonach auf 1 Durchschnittsmeile 411,36 Thlr. kommen.

#### 8. Die Roften der Mechtspflege ,

welche jedoch durch die bevorstehenden Umgestaltungen dieses Dienstzweiges Abänderung erfahren dürften, belaufen

sich auf etwa 90000 Thlr., wovon auf Oldenburg 78 bis 81000 Thlr.; dazu kommen ferner für die gemeinsamen Rechts-Behörden etwa 20000 Thlr. und diese 110000 Thlr. bilden 6,46 % aller Ausgaben. Die Personalkosten sind in Oldenburg: bei der Justizkanzlei (9 Mitglieder, 7 Unterbeamte) 13373 Thlr.; bei 7 Landgerichten (26 Mitglieder und 40 Unterbeamte) 37192 Thlr.; die sämmtlichen gewöhnlichen Geschäftskosten 25074 Thlr. Reglement für die Geschäftsführung der Justizkanzlei vom 18. November 1817; Strafgesetzbuch vom 10. September 1814 mit einer Menge von Nachträgen und Abänderungen; Prozessreglement vom 15. März 1824. — Archiv für die Praxis des gesammten im Grossherzogthum Oldenburg geltenden Rechts, seit 1844. —

#### 9. für Rirche und Alerus.

Im Herzogthum Oldenburg (ohne die Herrschaft Jever) erfordert das evangelische Konsistorium 4748 Thlr. Nach der Verordnung vom 7. Oktober 1837 ist es in allen Gegenständen der landesherrlichen obersten Aufsicht und der gesetzgebenden und ausübenden Gewalt in Kirchen- und Schulsachen, eine unmittelbar der höchsten Stelle untergebene berathende und ausführende Behörde. Zur unmittelbaren Aufsicht über die Kirchen und Schulen sind Spezial-Superintendenten (Verordnung vom 26. Februar 1842), welche aus der Staatskasse nur 608 Thir. empfangen. Die für die Herrschaft Jever angeordnete besondere Konsistorial-Deputation (Rescript vom 28. August 1826 und obige Verordnung vom 7. Oktober 1837) macht eine Ausgabe von 1662 Thlr.; auch ihr ist ein Spezial-Superintendent untergeordnet (Instruktion vom 7. Oktober 1836). Als Zuschüsse zu den Ausgaben einzelner Gemeinden enthält der Staatsvoranschlag 3041 und 482 Thlr. (z. v. Regulative über die Anwendung der Landgemeindeordnung auf Kirchen - und Schulsachen vom 10. Dezember 1832 und 7. Februar 1834); Vertreter der Kirchengemeinden sind die Kirchen-Offizialen oder Vorstände. Die Bestimmung im Art. 73 des Staatsgrundgesetzes, wodurch der Kirche (Religionsgesellschaft) die Befugniss zur selbstständigen Ordnung und Verwaltung ihrer Angelegenheiten beigelegt ist; hat eine

durchgreifende Veränderung dieser Verhältnisse bewirkt (Verordnung vom 16. Januar 1851 über die gegenseitigen Verhältnisse der Religionsgesellschaften). - Ein durch eine General-Synode ausgearbeitetes Verfassungs-Gesetz der evangehischen Kirche, (Oldenburger Volksbote für 1850 S. 1 und Gesetz - und Verordnungs-Blatt für die evangelische Kirche) unter dem 3. Angust 1849 landesherrlich bestätigt; hat dieser Religionsgemeinschaft eine völlig unabhängige Stellung nach aussen, neben inneren republikanischen Einrichtungen, verliehen. Ein Oberhirchenrath, für welchen im Budget 5500 Thlr. ausgeworfen sind, und Gemeinde-Kirchenräthe sind die leitenden Behörden; die Kirchenpolizei wellichen Ursprungs ist der Regierung zugewiesen (Bekanntm. vom 6. Januar 1850); die alten Konsitorien bestehen vorläufig noch fort als Ober-Schulbehörden. Die Landessynoden gehen aus der dem Kirchenversassungsgesetze beigestigten Wahlordnung hervor. - Die Unabhängigkeits-Erklärung der Kirche muss für die Staatskasse den Wegfall des grössten Theils ihrer Ausgaben für kirchliche Zwecke, zur Folge haben. - Die Verhältnisse der katholischen Kirche sind durch die unter dem 5. Januar 1830 geschlossene Uebereinkunst (Verordn. vom 5. April 1831) bestimmt. Sämmtliche römisch-katholische Pfarreien des Herzogthums Oldenburg und der Herrschaft Jever bilden den oldenburgischen Bezirk des Bisthums Münster, dessen Leitung durch das Bischöfliche Offizialat in Vechta (2741 und 447 Thlr. nebst den Sporteln) geschieht; während die landesherrlichen Hoheitsrechte von einer besondern Kommission wahrgenommen werden (774 Thir.; Verfügungen vom 5. April und 6. May 1831; z. v. auch den Staatsvertrag mit Preussen vom 10. May 1837). Für die örtliche Verwaltung ist das Regulativ vom 1. August 1833 und die Instruktion von demselben Tage maassgebend.

#### 10. für Unterricht und Erziehung.

Die Verfassung der Schulgemeinden auf dem Lande ist, nach den Grundsätzen der Landgemeindeordnung, durch die Schulverordnung vom 14. Januar 1836 geregelt; wird also gleich ihrer Grundlage Abänderungen erleiden. Die obere

Leitung des Schulwesens war bisher in den Händen der Konsistorien und beziehungsweise des katholischen Offizials; in den einzelnen Schulachten bestehen Schulvorstände. Unterrichtsplan und Schulgebühren (werden von den Amtseinnehmern eingezogen) sind durch Verordnung vom 6. August 1838 bestimmt, mit Einführungs-Verordnung vom 24. April 1839, Hinsichtlich der Diensteinkünfte der evangelischen Volksschullehrer ist durch Verordnung vom 17. Januar 1845 festgesetzt, dass, neben freier Dienstwohnung und Garten, der geringste Satz reiner Diensteinnahme, auf der Geest 100 Thlr. Gold, in der Marsch 125 Thir. Gold seyn solle. Durch Verfügung vom 10. July 1848 ist zwar das Schulgeld in den Volksschulen herabgesetzt, jedoch zugleich bestimmt, dass der Ausfall nach dem Fuss der Armensteuer vergütet werden solle; auch wegen der den Volksschullehrern durch die neuen Einrichtungen vermehrten Lasten, sollen sie Entschädigung erhalten (Verordnung vom 25. Februar 1850). Für die Wittwen und Waisen der evangelischen Volksschullehrer ist unter dem 3. Novbr. 1841 eine Unterstützungs - Anstalt errichtet; dass ausserdem schon aus älterer Zeit eine Menge besonderer Fonds zu ähnlichen Zwecken vorhanden sind, ist bereits erwähnt. - Eine lesenswerthe Darstellung der Verhältnisse der Volksschulen im hatholischen Theile des Herzogthums, findet sich in den neuen Blättern für Stadt und Land von 1847 Seite 21 ff. Für das gesammte Schulwesen ist das "Oldenburgische Schulblatt" seit 1850 erscheinend. — Die Zuschüsse zum evangelischen Volksschulwesen aus der Staatskasse betragen 4215 Thir. und 1000 Thir. für neue Schulhäuser, wovon auf das Schullehrer-Seminar in Oldenburg 2700 Thlr. kommen; zum katholischen Volksschulwesen 1255 und 500 Thir. Für die höheren Lehranstalten werden in den evangelischen Landestheilen 6885 Thlr zugeschossen (z. B. für das Gymnasium in Oldenburg 2700 Thir., 12 Lehrer und 78 Schüler, Gesetze vom 22. November 1847: für die Jeversche Provinzial-Schule 7 Lehrer mit 66 Schülern, 2378 Thir.; für die höhere Bürgerschule und die Vorschule in Oldenburg 563 Thlr., 11 Lehrer mit 209 Schülern); - für das katholische Gymnasium mit Normalschule in Vechta 1969 Thir.

#### 11. Ausgaben für die Sinang-Bermalung

Der Geldbetrag dieser Ausgaben ist in der Ausgabetafel (oben Seite 1049) für jeden Landestheil und für jeden Zweig der Finanz - Verwaltung vor Augen gebracht und über die leitenden Behörden ist bereits in der finanziellen Einleitung das Erforderliche bemerkt. Deshalb nur noch einige mehr ins Einzelne gehende Angaben.

- a. Im Herzogthum Oldenburg beträgt die Summe der Abgaben und Lasten vom Grundeigenthume des Staats (ohne die Forsten) 4700 Thlr; die Beaufsichtigung desselben kostet 1889 Thlr.; für Erhaltung und Verbesserung werden 2700, für neue Erwerbungen 7290 Thlr. verwendet— Im Fürstenthum Lübeck beträgt der entsprechende Aufwand 1908 Thlr.; in Birkenfeld 300 Thlr.
- b. Von der Ausgabe auf die Forsten kommen in Oldenburg auf Verwaltung und Schutz 11627 Thlr. (Forstmeister, Forstamtsassessor, 2 Oberförster, 2 Distriktsförster, 9 Förster, 19 Holzwärter, 10 Außeher); die Forstbetriebskosten betragen 10113 Thlr., der Werth der unentgeltlichen Verabfolgungen (Staatsgrundgesetz Anl. I. Nebenanl. A Ziffer 27) 1500 Thlr. (Forst-Rechnungsjahr vom 1. July beginnend). Im Fürstenthum Lübeck betragen die Personalkosten 4128 Thlr. (1 Oberförster, 1 Distriktsförster, 2 reitende Förster, 3 Förster, 12 Außeher, Wärter u. s. w.), die Betriebskosten 7464 Thlr., die unentgeltlichen Verabfolgungen 7434 Thlr.; in Birkenfeld die Personalausgaben (1 Forstmeister, 1 Forstauditor, 2 Distriktsförster, 15 Revierförster, 7 Forstwärter) 8715 Thlr., die Betriebskosten 6335 Thlr., die unentgeltlichen Verabfolgungen 7080 Thlr.
- c. Die Kosten der Verwaltung der indirekten Abgaben vertheilen sich wie folgt: im Herzogth. Oldenburg: Zentral-Verwaltung 16704, Direktion 3700, 5 Inspektoren 4253, Aufsichtsbeamte (7 Oberkontroleure, 103 Steueraufseher mit durchschnittl. 175 Thlr., Mannschaft des Huntewachtschiffs 600) 22475, Erhebungsbeamte (11 Grenzämter 1. Kl., 13 G.A. 2. Kl., 10 G.A. 3. Kl., 6 innere Haupt und 13 innere Neben Steuerämter) 10232, Bekleidung und Bewaffnung 1700, Erhebungsunkosten 2650, Rückerstattun-

gen und Vergütungen 2100, Unterstützungen 960, sonstige Ausgaben 500 Thlr. — Im Fürstenth. Lübeck: gemeinschaftlicher Ausgaben-Antheil 10512 Thlr. (2 Zollverwalter. 7 Kontrol., 1 Assistent, 7 Grenzzollwächter zu 222, 5 Grenzzoll-Reiter 144, 3 Sonstige); einseitige Ausgaben 600 Thlr. — Im Fürstenth. Birhenfeld 862 Thlr. (2 Steuer-Außeher, 1 Salzfaktor).

d. Vom Staats-Bauwesen lässt sich leider keine vollständige Uebersicht gewinnen, weil die Ausgaben dafür theils in den einzelnen Dienstzweigen versteckt sind, theils aus besondern Fonds getragen werden.

# D. Staatsschuld des Grossh. Oldenburg und seiner einzelnen Theile.

Von den vor dem Jahre 1810 entstandenen Schuldverpflichtungen waren (nach einer am 10. November 1848 gemachten Aufstellung) Ende 1848 noch 89794 Thlr. Kour. nicht zurück bezahlt. Darunter befanden sich 7871 Thlr. mit den münsterschen Landestheilen übernommene Schulden (z. v. Verordg. vom 12. März 1840, zur Ausführung des Vertrages mit Preussen und Hannover vom 16. Oktober 1839).

Die frühste Schuld seit der Fremdherrschaft, von welcher ich Spuren aufgefunden habe, ist eine Anleihe zu 4 % von 150000 Thir. Gold im Jahre 1825, zu Vorschüssen an die durch Sturmfluthen beschädigten Landeseinwohner bestimmt. Von 1832 an sollte jährlich 1/10 abgetragen werden, jedoch scheint die Tilgung rascher bewirkt zu seyn. - In den folgenden Jahren entstanden, auf verschiedene Veranlassung, neue Schuldverpflichtungen. So zur Erwerbung und Verbesserung (Grodeneindeichung) von Staatsgütern in Oldenburg 109192 Thlr.; durch Defekte, für welche der Staat eintreten musste, 6658 Thir. Gold und 7490 Thir. Kour.; in Lübeck gleichfalls für erworbenes Grundeigenthum. Ferner in allen drei Landestheilen durch Anleihen zum Chausseebau und in Oldenburg und Lübeck auch durch die von Staatsdienern und Pächtern eingezahlten Sicherheitsgelder. Daher kam es, dass im Jahre 1848 (November 10.) dem Landtage in nachfolgender

Uebersicht eine verhältnissmässig nicht unbedeutende Schuldenmenge mitgetheilt wurde.

|                            | aligemeine<br>Staats – Schulden      |                             |                        | Chaus-                    | Sicherheits - Gelder,  |                |                                 | Betrag                                           |               |                                  |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Landes-<br>thrile.         | vor dem<br>Jahre 1810<br>entstanden. | neue-<br>re<br>bis<br>1848. | neuste<br>von<br>1848. | su-<br>sam-<br>men<br>13, | bau-<br>Schni-<br>den. | sunam—<br>men. | von<br>Staats-<br>die-<br>nern, | der<br>Päch-<br>ter<br>von<br>Staats-<br>gütern, |               | aller<br>Schui-<br>den,<br>Thir, |
|                            | 1                                    |                             | 1 8                    |                           | 4                      |                |                                 | 4                                                |               |                                  |
| A.Herzogth.<br>Oldenburg   | 89794                                | 168545                      | 99060                  | 35789 <del>9</del>        | 779684                 | 1,187083       | 164746                          | 1111                                             | 169190        | 1,806223                         |
| B.Vürstenth.<br>Lübeck     | _                                    | 36084                       | 9919                   | 46008                     | 100856                 | 146859         | 18680                           | 12991                                            | <b>\$5671</b> | 168611                           |
| C.Fürstenth.<br>Birkenfeld | _                                    | 28125                       | 11021                  | 89146                     |                        |                |                                 |                                                  |               | 69948                            |
| Zusammen                   | 89794                                | 232754                      | 190000                 | 442548                    | 911287                 | 1,858835       | 177486                          | 17435                                            | 194861        | 1,5 <b>4869</b> 6                |

Hier ist zu bemerken:

Die Münzsorte ist Kourant des 14 Thlr. Fusses und sind die unter den Schulden begriffenen Geld-Beträge nach dem Verhältniss von 8: 9, das Schleswig-Holsteinische Kourant von 5 : 6 und die Rheinischen Gulden von 31/2 : 2 darauf umgerechnet. — Der Zinsfuss der Schulden ist folgender: 2400 Thir. zu 5 %; - 1200 zu 4½%; - 433603 zu 4%;  $-990246 \text{ zu } 3\frac{1}{2}\%$ ; -26940 zu 3%; -2900 zu 2%jährlich; - 91407 Thlr. tragen keine Zinsen. Unter der Gesammtsumme sind 193495 Thlr. begriffen, welche einzelne bisher getrennt verwaltete Abtheilungen der Landeskassen sich unter einander schulden und welche bei der Kassen-Vereinigung den Schuldenbestand mithin auf die Summe von 1,355201 Thir. herunterbringen. Zieht man hiervon die im Jahre 1848 für ausserordentliche Militärbedürfnisse gemachte Anleihe von 120000 Thir. (240000 Mk. Banko) ab, so stellt der Gesammibetrag aller Schulden im Anfange des Jahres 1848 sich für das Herzogthum Oldenburg zu 1,207163 Thir., oder auf den Kopf der damaligen Bevölkerung 5,40 Thlr.; für Lübeck zu 152692 Thir. und 7,04 Thir.; für Birkenfeld zu 58922 Thir. und 1,92 Thir. Ausser jenen 240000 Mk. Bko. hat, gleichfalls für ausserordentliche Militärbedürfnisse, mittelst Gesetzes vom 22. Februar 1849 eine 4 % ige Anleihe für das gesammte Grossherzogthum aufgenommen werden müssen, welche 2099371/2 Thir. betrug. Ihre Verschreibungen, theils auf Inhaber, theils auf

Namen lautend, sind von Seiten der Gläubiger unkündbar, werden jedoch von 1850 an jährlich mit mindestens 5 % mittelst Verloosung zurück bezahlt. — Auf Grund eines zweiten Gesetzes vom 22. Februar 1849 sind für das Herzogthum Oldenburg zu Wegbauten 19000 Thlr. angeliehen. — Nach den Voranschlägen für 1850 stellen der Kapitalbetrag und die einzelnen Arten der Schulden sich wie folgt:

| I. Gemeinschaftliche Schuld und zwar das An-<br>lehen vom 22. Februar 1849<br>und ferner die zur Deckung der Zentral-Aus-<br>gaben aufzunehmende Anleihe (§. 23 des Vor- | Thir.<br><b>209937</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| anschlags d. Z. A.)                                                                                                                                                      | 75000                  |
| Zusammen                                                                                                                                                                 | 284937                 |
| II. Herzogthum Oldenburg.                                                                                                                                                |                        |
| 1. ältere Schulden des alten Herzogthums                                                                                                                                 | 81923                  |
| <ol> <li>neuere Schulden des ganzen Herzogthums</li> <li>Antheil des Anlehns von 1848 zu den aus-</li> </ol>                                                             | 141581                 |
| serordentlichen Mililtärkosten                                                                                                                                           | 99060                  |
| <ol> <li>Zum Chausseebau verwandte Kapitalien</li> <li>Anleihe nach dem Gesetz vom 22. Februar</li> </ol>                                                                | 701334                 |
| 1849                                                                                                                                                                     | 19000                  |
| <ul><li>6. Kautionen von Staatsdienern</li><li>7. Standesgelder einzelner Pächter von Staats-</li></ul>                                                                  | 169989                 |
| güter                                                                                                                                                                    | 5569                   |
| Zusammen Oldenburg  III. Fürstenthum Lübeck (in Thir. Kour. umgerechnet).                                                                                                | 1,218456               |
| 1. Allgemeine Landesschuld                                                                                                                                               | 55685                  |
| 2. Chausseebau - Schulden                                                                                                                                                | 54139                  |
| 3. Kautionen der Kassenbeamten                                                                                                                                           | 12680                  |
| 4. desgl. der Pächter von Staatsgütern                                                                                                                                   | 12991                  |
| Zusammen Lübeck                                                                                                                                                          | 135495                 |
| IV. Fürstenthum Birkenfeld                                                                                                                                               | 48245                  |
| Die gemeinschaftliche Schuld und die Schulden                                                                                                                            | der ein-               |

Die gemeinschaftliche Schuld und die Schulden der einzelnen Landestheile betragen hiernach zusammen 1,687133 Thlr. Kour.

Eine besondere Schuldentilgungs-Kasse besteht noch nicht, -jedoch hat die Regierung in dem Landtags-Abschiede vom 2. Februar 1850 nachfolgende Erklärung hinsichtlich derselben abgegeben:

"7. Der eventuelle Antrag, für den Fall, dass die ge"wünschte Amortisations-Kasse nicht bald sollte ins Leben
"treten können, die Verwaltung derjenigen unter Aufsicht
"der Staatsregierung stehenden Fonds, deren Verhältnisse
"dieses gestatten, zu veranlassen, aus den disponibeln
"Geldern, so viel irgend thunlich, auf Amortisationsrente
"und mit der Befugniss zu kleineren Abschlagszahlungen,
"gegen angemessene Sicherheit, auszuleihen und eine be"treffende Bekanntmachung zu verfügen, hat theilweise
"seine Erledigung durch die Bekanntmachung der Direk"tion der Wittwen-, Waisen- und Leibrenten-Kasse vom
"20. Dezember 1849 gefunden, und sind Verhandlungen
"darüber eingeleitet, ob eine ähnliche Einrichtung wie
"bei der Wittwenkasse bereits bestand, auch bei andern
"Kassen eingeführt werden kann."

Die Schulden haben übrigens bei Oldenburg durchaus nichts Bedenkliches, denn sie sind verhältnissmässig sehr gering und die Verwaltung ist im Allgemeinen sparsam und umsichtig. Bei der, im Vergleich mit den mehrsten andern Staaten günstigen Finanzlage, würde ohne Zweifel selbst eine neue Anleihe den Kredit des Landes durchaus nicht beeinträchtigen, und ich hoffe, dass die Anlage von Eisenbahnen auf Staatskosten recht bald Veranlassung dazu giebt. Es scheint, als ob Oldenburg fast schon zu lange gezögert hat, diesen gefährlichen Konkurrenten sich selbst dienstbar zu machen. Die Ausführung der hannoverschen Westbahn macht es noch dringender, und in der That die geografische Belegenheit des Herzogthums ist so günstig, dass ein unverzeihlicher Fehler wäre davon nicht Nutzen zu ziehen.

# 10. Staatshaushalt- und Abgabenwesen

der

## Grossherzogthümer Meklenburg.

### A. Im Allgemeinen.

Die letzte der unseligen Erb- und Länder-Theilungen, welche eine grosse Schuld an der deutschen Klein-Staaterei tragen, geschah in Meklenburg durch den Hamburger Vergleich vom 8. März 1701. Schwerin und Strelitz sind seitdem getrennt geblieben. Herzog Friedrich Wilhelm zu Schwerin (seit 1692) regierte, unter fortgesetzten Streitigkeiten mit den Feudalständen, unter dem Einfluss einer kaiserlichen Kommission und unter den Schrecknissen schwedischer und russischer Raubzüge; noch bis 1713. Sein jüngerer Bruder und Nachfolger Karl Leopold war zwar bis zu seinem im Jahre 1747 erfolgten Tode dem Namen nach Herzog des Landes, allein einen grossen Theil dieser Zeit war er landesflüchtig vor kaiserlichen Kommissarien und Exekutionstruppen. Er brachte, in Gemeinschaft mit den aufsätzigen Ständen, mit russischen Hülfs- und lüneburgischen, schwarzburger und holsteiner Exekutions-Söldnern; sich selbst um alles Ansehn, den Staat fast zur Auflösung, die Einwohner an den Rand des Verderbens. Die Reichsprozess-Kosten betrugen mehr als 300000 Thlr., die Exekutionskosten etwa 1,100000 Thir. N. 2/8 und da ist nicht überraschend,

dass bedeutende Landestheile an Preussen und Kurbraunschweig verpfändet werden mussten und ausserdem der Landkasten tief verschuldet wurde. Dem Bruder Christian Ludwig II. (1747 bis 1756) gelang es, durch den landesgrundgesetzlichen Erboergleich vom 18. April 1755, bestätigt vom Kaiser den 14. April 1756 (Literatur bei Klüber, öff. Recht §. 287 Note b), die Eintracht, sowohl mit den Ständen, als auch mit der Regierung des Herzogthums Strelitz widerherzustellen. Der Stifter dieser Linie Adolph Friedrich II. war schon 1708 gestorben und sein Sohn Adolph Friedrich III. († 1752) hinterliess nur Töchter, weshalb dessen Neffe Adolph Friedrich IV. folgte, den der Kaiser im Alter von 15 Jahren für volljährig 'erklärte um den Streit über die Vormundschaft zu beseitigen. Die Strelitzer Regierung schloss mit Schwerin unter dem 14. July 1755 eine Zusatzakte zum Hamburger Vergleich und trat am 30. September 1755 dem Erbvergleich bei.

Christian Ludwigs ältester Sohn, Friedrich von Schwerin (der Gute 1756 bis 1785) einer der besten Fürsten Meklenburgs, verstand es, ungeachtet der Drangsale des siebenjährigen Krieges, einen Theil der Wunden zu heilen, an welchen das Land so lange Zeit schon litt. Eine Menge vortrefflicher Gesetze, namentlich für den Landmann, das Gewerbe, die Schulbildung u. s. w. verdankt man ihm; auch wirthschaftete er so gut, dass die im Jahre 1765 niedergesetzte Reluitions-Kommission schon 1766/8 mit 1,535000 Thlr., die im Jahre 1734 an Hannover verpfändeten 8 Domänen-Aemter, einzulösen vermochte. Seines Bruders Sohn Friedrich Franz (1785 bis 1837 Februar 1.) wurde sein Nachfolger, da Herzog Friedrich keine Kinder hatte. Die 52jährige Regierung dieses Fürsten stand in ihrer grösseren ersten Hälfte unter dem Einflusse von Ereignissen, denen selbst die mächtigsten Staaten Europa's nicht sich haben entziehen können. Eine seiner ersten Handlungen war der Beitritt zum Fürstenbunde, durch welchen Friedrich der Grosse Bayerns Selbstständigkeit den österreichischen Tauschplänen gegenüber rettete. Er schloss im Jahre 1788 den neuen grundgesetzlichen Erboergleich ab, in welchem die Stadt Rostock zuerst unter die volle Landeshoheit der Regierung sich beugte. Er erwarb durch den Vertrag von

Malmoe 1803 die seit 155 Jahren von Meklenburg getrennte Herrschaft Wismar von der Krone Schweden für 1,628000 Thlr. N. 2/3, allerdings nur zu 100 jährigem Pfandbesitz. Und daneben waren die Kosten des Reichskriegs gegen Frankreich (270000 Thlr.) und dann die Kosten der bis zum Lüneviller Frieden 1801 währenden bewaffneten Neutralität (1,200000 Thlr.) zu bestreiten. Ausserdem noch wurden so viel Schulden abgezahlt, dass deren Betrag im Jahre 1803 nur noch 495000 Thir. war. Die Jahre 1806 und 1807 machten Meklenburg-Schwerin zum Schauplatze des Kampfes und der Verheerung; vom Oktober 1806 bis Februar 1807 betrug der Schaden des Landes 7,218000 Thir. Der Herzog Friedrich Franz musste es verlassen (8. Januar bis 11. July 1807); zwar setzte der Tilsiter Friede ihn wieder ein, aber der Beitritt zum Rheinbunde (22. März 1808) war die Folge davon. Der Herzog hätte jetzt das Beispiel der süddeutschen Rheinbundgenossen nachahmen und aus der erlangten Souveränetät die Berechtigung ableiten können früheren staatsrechtlichen Verpflichtungen sich zu entziehen. Es wäre sogar ein Glück für das Land gewesen und hätte demselben viele bis in die neuste Zeit reichende Aergernisse erspart. Er that es indessen nicht, gewährleistete vielmehr auf dem am 1. September 1808 zu Rostock eröffneten Konvokationstage die ständische Verfassung aufs Neue. (Schlötzers Staatsanzeigen LIII. 278). Am 14. März 1813 schon (noch von Feinden umlagert) sagte der Herzog sich vom Rheinbunde los und leistete mit Aufwand aller Kräfte seinen Beitrag zur Bekämpfung der Franzosen. Der Frieden brachte ihm die geraubten Kunstschätze wider und einen Kriegsbeute-Antheil von 2,150000 Frkn.; eine Frucht des Wiener Kongresses war die grossherzogliche Würde (17. Juny 1815).

Auch Meklenburg-Strelitz hatte durch den siebenjährigen Krieg gelitten, obgleich Herzog Adolph Friedrich IV. neutral bleiben wollte. Ihm folgte 1794 sein ältester Bruder Karl Ludwig Friedrich († 6. November 1816), der, in gleicher Bedrängniss mit Schwerin, im Februar 1808 dem Rheinbunde beitreten musste und am 30. März 1813 denselben wieder verliess. Auch er empfing vom Wiener Kongresse (17. Juny 1815) die grossherzogliche Würde; ausserdem aber aus dem

Saardepartement 10000 Seelen, welche sein Sohn Georg Friedrich Karl Joseph im Jahre 1819 (Verträge vom 18. September 1816 und 21. May 1819) für 1 Million Thaler (100 Thlr. jeder Kopf) an Preussen verkaufte. Der strelitzer Antheil an der französichen Kriegsbeute betrug 340237 Franken.

Meklenburg gehört zu den wenigen deutschen Staaten, ist eigentlich der Einzige an dessen Verfassungs - und Verwaltungs-Einrichtungen die Umwälzungen und Kriege eines Vierteljahrhunderts fast gar keine Spuren hinterlassen hatten. Die alten Rechte, aber auch die alten Schäden waren geblieben und daraus entsprang die seltene Erscheinung, dass, in dem gleichfalls unvermeidlich gewordenen Kampfe zwischen dem Alten und dem Neuen, bis auf die jüngste Zeit die Regierung den Fortschritt verfocht, die alten Feudalstände aber an das Bestehende hartnäckig sich anklammerten. vorliegenden Zweck können aus den desfallsigen Verhandlungen nur einige Andeutungen gemacht werden. Zunächst ist zu bemerken, dass bis zum Jahre 1849 diese Landstände nur aus den Besitzern der ritterschaftlichen Güter und den Abgeordneten der landtagsfähigen Städte bestanden; indess gab es in den Fürstenthümern Schwerin and Ratzeburg so wie in der Herrschaft Wismar gar keine Landstände und von den Städten waren Wismar, Bützow, Warin, Neustrelitz und Schönberg nicht landtagsfähig. Diese Stände wurden jährlich einmal, gemeinschaftlich durch beide Grossherzoge zu einem für beide Staaten gemeinsamen Landtage berufen. Durch den Landesvergleich von 1755 hatte dieser Landtag das Recht die jährlich vom Lande zu erhebenden Steuern festzusetzen und über die von den Regierungen gemachten Gesetzesvorschläge zu berathen, welche grossentheils nur durch Beistimmung der Stände Gültigkeit erhielten. Ausserdem bestand, zu fortwährender Vertretung der Landstände und zur Theilnahme an manchen Verwaltungs-Geschäften, in Rostock ein s. g. engerer Ausschuss; zusammengesetzt aus zwei Landräthen (für das Herzogthum Meklenburg und das Herzogthum Güstrow) drei Abgeordneten der Ritterschaft (aus dem meklenburgischen, wendischen und stargardschen Kreise), einem Vertreter der Stadt Rostock und drei Abgeordneten der Vorderstädte Parchim. Güstrow und Neubrandenburg.

Es liegt am Tage, dass, neben solchen Landständen, mit solchen ständischen Rechten, die Staatsverwaltung nicht so frei sich bewegen konnte; als ihre Bestimmung zum Wohle des Landes es erforderte. Sie musste mithin naturgemäss mit solchen Ständen in Streit gerathen, oder Alles beim Alten lassen. Letzteres ist nun allerdings in Strelitz so ziemlich geschehen; in Schwerin dagegen schien die Regierung die Nothwendigkeit der staatlichen Entwicklung zu fühlen. Dahin deutet zunächst ihr Bestreben die Streitigkeiten zu irgend einem Ende zu führen, was durch die für beide Meklenburg gemeinschaftliche Verordnung vom 28. November 1817 geschehen sollte. Diese betrifft den Gerichtsstand der Landesherren, der Mitglieder des regierenden Hauses und der Landesbehörden, so wie die Instanz für Streitigkeiten über Landes-Verfassungs-Angelegenheiten (z. v. auch die Ober-Appel.-Gerichts-Ordng. vom 1. July 1818). In der Sitzung des Bundestags am 22. Dezember 1817 wurde die Gewähr dieses Staatsgesetzes von Meklenburg beantragt und nach geschehener Instruktions - Einholung einstimmig ertheilt. Gleichzeitig hatte Meklenburg beantragt, der Bundestag möge mit Ausführung des Art. 13 der Bundesakte sich beschäftigen und dies veranlasste am 25. May 1818 folgenden Beschluss des Bundestages:

nes sei mit gerechter Beruhigung die Versicherung entnommen, dass die betreffenden Regierungen diesen Arntikel der Bundesakte auf eine, seinem hohen Zwecke nangemessene Weise in Vollziehung zu bringen und dabei njede nicht in der Sache gegründete Verzögerung zu vernmeiden kräftigst entschlossen und bestissen sind."

Dass von Seiten Meklenburgs zur Erfüllung des Art. 13 der Bundesakte, bis zum Jahre 1848 ferner nichts Erfolgreiches geschehen ist, fällt nicht der Regierung zur Last, welche bei ihren Ständen wiederholte desfallsige erfolglose Versuche gemacht hat. Ein anderer verfänglicher Schritt Meklenburgs in seiner bundestäglichen Wirksankeit war die Anfrage am 14. Juny 1819:

"wie man bei organischen Einrichtungen, deren der Bund "doch zu seiner eigenen Erhaltung und allmähligen "weiteren Ausbildung nothwendig bedarf und die man "unmöglich von einzelnen Widersprüchen abhängig lassen "kann, weiter zu verfahren hat, sobald sich eine Einhel"ligkeit der Stimmen darüber nicht erreichen lässt?"

Ein interessantes Komissions-Gutachten ist hierüber am 29. July 1819 erstattet, dass aber die für die "nächste Zeit" angesetzte Berathung Statt gefunden habe, melden die Protokolle der Bundesversammlung nicht.

Bemerkenswerth ist ferner, dass in Meklenburg, ohne durch Verfassung oder sonstige Verordnung gewährt zu seyn, thatsächlich, ungeachtet der Bundesgesetze *Pressfreiheit* bestanden hat.

Die Landtage wurden in althergebrachter Weise alljährlich im November und Dezember abgehalten; sie währten fast regelmässig nur vier Wochen und einen Theil dieser Zeit nahmen Berechtigungs-Streitigkeiten und Verhandlungen über die Verfassung selbst in Anspruch, denn zu dem Streite zwischen Regierung und Ständen war noch ein Kampf zwischen einzelnen Bestandtheilen der Versammlung gekommen. Seit dem Jahre 1843 ist auch dem Entfernterstehenden vergönnt einen tieferen Blick in jene Verhandlungen zu werfen, indem dieselben theils durch einzelne Theilnehmer, theils amtlich veröffentlicht sind. Die betreffenden Landtage sind

eröffnet geschlossen

1843 November 8. — 1843 Dezember 5.

(Bericht des Dr. Schnelle auf Buchholz, Parchim 1844).

1844 November 14. — Dezember 13.

(Bericht des Dr. Schnelle, Parchim 1845).

1845 November 12. — Dezember 16.

(Bericht des Dr. Schnelle, Parchim 1846).

1846 November 11. — Dezember 22.

(Aktenmässiger Bericht, Rostock 1847).

1847 November 16. bis Dezember 22.

(Berichte in allen grösseren meklenburgischen Blättern, namentlich in der rostocker Zeitung).

Jeder Landtag wurde durch einen gemeinschaftlichen Landtagsabschied geschlossen, welcher gleichfalls eine Uebersicht der Verhandlungen und Beschlüsse giebt.

Als Grossherzog Friedrich Franz von Schwerin nach 52 jähriger Regierung am 1. Februar 1837 starb, folgte ihm sein Enkel Paul Friedrich, indem dessen Vater Friedrich Ludwig 1819 verstorben war. Schon am 7. März 1842 schied Paul Friedrich aus dem Leben und sein Nachfolger war sein Sohn Friedrich Franz. Unter ihm geschah eine gänzliche Umgestaltung der Staatsverfassung, Eine Proklamation des Grossherzogs vom 23. März 1848, sehr lesenswerthen Inhalts und die Berufung der alten Stände vom 27. März leiteten dieselbe ein. Am 26. April 1848 wurde der ausserordentliche Landtag eröffnet; am 17. May schon erging der Langtags-Abschied. Aus diesem, so wie aus dem einstweiligen Wahlgesetze zum Zweck der Bildung einer vereinbarenden Versammlung, vom 13. Juny (mit Nachträgen und Erläuterungen vom 4. und 9. September) ergiebt sich, dass die

"getreue Ritter- und Landschaft sich bereit erklärt hat, "ihre bisherigen Landstandschaftsrechte zu der Folge auf-"zugeben, dass künstig die Ständeversammlung nur durch "gewählte Vertreter gebildet werde."

Diese am 31. Oktober 1848 eröffnete und am 18. August 1849 von der Regierung zu Strelitz am 22. August von der Regierung zu Schwerin wieder aufgelöste, vereinbarende Landesnersammlung, brachte, durch Vertrag mit dem Grossherzoge von Schwerin, das Staats-Grundgesetz vom 10. Oktober 1849, (verkündet im offiz. Wochenblatt Nr. 38 Beil.) nebst Anlagen, worunter ein Wahlgesetz zu Stande. Der Grossherzog von Schwerin hat es am 23. August 1849 vollzogen und zu halten gelobt (offiz. Wochenbl. Nr. 33). Durch Gesetz von demselben Tage wurde die bisherige landständische Verfasssung für Meklenburg-Schwerin aufgehoben.

Mit dem Grossherzog von Strelitz kam eine Vereinbarung nicht zu Stande, weshalb dort die alte Verfassung noch zu Recht besteht. Die Regierung zu Strelitz hatte bereits in einer Bekanntmachung vom 8 März 1849 eben so entschieden die Auflösung der alten Verfassung vor dem Zustandekommen einer Neuen abgelehnt, als wiederholend versichert, dass sie das Versprechen der Umgestaltung in eine Repräsentativ-Verfassung halten werde (offizieller Anzeiger Nr. 8). Erst nach-

dem alle Vereinbarungsversuche erschöpft schienen, erfolgten die Grossherzoglich Strelitzschen Erklärungen an die Landesversammlung vom 11. August (Anlage A zum Protokolle vom 16. August) und vom 18. August 1849 (Anlage C zum Protokoll vom 19. August). Man kann der Grossh. Regierung zu Strelitz den Vorwurf machen, in ihren Zugeständnissen nicht weit genug gegangen zu seyn, obgleich die Landesversammlung ihrerseits übertriebene Forderungen machte; allein des Mangels an Offenheit und der Wortbrüchigkeit kann man diese Regierung nicht beschuldigen.

Die Regierung zu Schwerin eröffnete den auf Grund der neuen Staatsverfassung berufenen ersten ordentlichen Landtag am 27. Februar 1850, vertagte denselben am 4. April, löste ihn am 1 July auf; setzte durch Verfügung vom 22. August die ausgeschriebenen neuen Wahlen aus, verkündete unter dem 4. September ein s. g. schiedsrichterliches Urtheil über den Rechtsbestand des beschworenen Staatsgrundgesetzes vom 10. Oktober 1849; erliess, auf Grund dieses Urtheils, am 14. September eine Verordnung, welche den Zweck hat das Staatsgrundgesetz aufzuheben und die alte Verfassung wieder herzustellen; erklärte auch durch Erlass vom 5. Oktober 1850. dass die in ganz Meklenburg als Landesgesetz verkündeten Grundrechte des deutschen Volks ungültig seyen. Mittelst Verfügung vom 13. Januar 1851 wurde sodann ein s. g. allgemeiner Landtag (nach der alten aufgehobenen Ordnung) berufen und am 15. Februar 1851 eröffnet. Unter den Strelitzer Vorschlägen befindet sich die Fortsetzung der Verhandlungen wegen der Verfassungs - Angelegenheit, welche auch die Schweriner Regierung wieder von vorn anzufangen gedenkt. Als am 23. März 1851 der Landtag geschlossen wurde, blieb, wie vorauszusehen, die Verfassungsfrage in der Lage, welche sie seit einem Jahrzehnt gehabt hatte. Die Folge wird lehren, wieviel von dem guten Willen der Feudalstände zu erlangen ist. -

Die Verwaltungs - Einrichtungen haben bis auf die neuste Zeit wenig durchgreifende Veränderungen erfahren können, weil auch dabei die alte Verfassung hindernd im Wege stand und selbst auf die von solchem Einflusse unabhängigen Dienst-

zweige, hat dieses indirekt eingewirkt. Hervorzuheben sind die Schweriner Verfügungen: über den Geschäftskreis der Regierung vom 1. July 1818; über eine Neugestaltung der obersten Staatsbehörden vom 10. Oktober 1849, abgeändert durch Verordnung vom 15. April 1850. Von den Bestimmungen über einzelne Dienstzweige weiter unten.

Die Literatur zur Staats-, Landes- und Volks-Kunde von Mecklenburg ist keinesweges so dürstig als gewöhnlich geglaubt wird. Schon die, sowohl in Schwerin als Strelitz recht zweckmässig eingerichteten Staatskalender, (welche namentlich auch eine Uebersicht der Literatur und der Ereignisse des abgelaufenen Jahrs enthalten), dann die Gesetzsammlungen (z. B. von Raabe systematisch geordnet) und die oben bezeichneten Landtagsverhandlungen der letzteren Jahre; gewähren dem emsig Forschenden eine gute Ausbeute.

Hempels, Geogr. histor. statist. Handbuch des Meklenburger Landes, Parchim Bd. 1 1842 (1887), Bd. 2, 1843 ist ein unentbehrliches Hülfsmittel; eine musterhafte Schulschrift ist Bolls naturgeschichtliche und geografische Schilderung von Meklenburg, Neu-Brandenburg 1847; von Sachkunde und Umsicht zeugend ist Vollbrügge, das Landvolk im Grossh. Meklenburg-Schwerin, Güstrow 1835; auch von Lengerke, Darstellung der meklenburgischen Landwirthschaft und von Lehsten, Bäuerliche Verhältnisse in Meklenburg-Schwerin, sind zu erwähnen. Eine Statistischhistorische Tabelle von Meklenburg ist 1840 erschienen; ein älteres Staatsrecht von Hagemeister. Einzelne Beiträge liesern: das Meklenburgische Volksbuch, Hamburg 1846 ff., herausgegeben von Raabe; die Meklenb. Volks-Bibliothek, Schwerin; der Geschäfts-Kalender für Meklenburg; Raabes Jahrbuch: Meklenburg, Parchim seit 1844; die Jahrbücher und Jahresberichte des Vereins für Meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde, Schwerin seit 1836; der Haus - und Geschäfts - Sekretär für die Grossh. Meklenburg, Schwerin 1847; Biedermanns deutsche Monatsschrift 1845 8. 201, 296, 407, 482 (Meklenburg, seine Verhältnisse, und seine Stellung zu Deutschland); die Zeitschrift des Vereins für deutsche Statistik, 1847 Seite 694, wo Schröder, Statistiche Nachrichten über das Grossh. Meklenburg-Strelitz: 1847 S. 1091, 1848 S. 124, 603, 687; Boll, Beschreibung von Meklenburg-Schwerin; 1848 Seite 999, Spengler, Statistik des Grossh. Meklenburg-Strelitz; 1848 S. 790, 902, Schultze, Darstellung des Wesens und der Ergebnisse der öffentlichen Abgaben in den Grossh. Meklenb. u. s. w.; 1848 S. 204, Thiem, Die Verhältnisse der Geistlichkeit im Grossh. Meklenb.-Sehwerin; 1848 S. 951 Lohff, das Volksschulwesen in Meklenburg-Schwerin u. s. w., sich befinden. - Auch im Kirchen - und Schulblatt für Meklenburg; in Wiggers Kirchengeschichte

Moklenburgs, Parchim 1840; in Thöl, Volksrecht, Juristenrecht u. s. w., Schwerin 1846; Rudloff, pragmat, Handbuch der Meklenburgischen Geschichte 4 Bde., Schwerin 1780 ff.; von Lützow, Versuch einer pragmat. Geschichte von Meklenburg, 3 Bde., Berlin 1830/3, nicht vollendet; Lisch, Meklenburg in Bildern, Rostock, 1842/4; Langmann, Flora der beiden Grossh. Meklenburg und als Anhang dazu, Brückners Entwurf einer Pflanzengeografie Meklenburgs, Neustrelitz 1841; über die Erwerbs - Verhältnisse von Meklenburg, in Raus Archiv 1848 VIII. S. 33; im freimüttigen Abendblatt, Schwerin; im politisch-praktischen Wochenblatt, Rostock; in den Meklenburger Blättern, Rostock; — finden sich einzelne für den vorliegenden Zweck werthvolle Nachrichten. Vor Allen aber in den landwirthschaftlichen Annalen des Meklenburgischen patriotischen Vereins, Rostock seit 1799, neue Folge seit 1846; eines um Meklenburg bochverdienten Vereins, dessen Geschichte bis 1837 Michelsen geschrieben hat, Güstrow 1837.

Der Flächengehalt wird in den Staatshandbüchern, für das Grossh. Schwerin zu 228 

Meilen oder 1,99 % des Flächengehalts von Deutschland; für das Grossh. Strelitz zu 47 

Meilen (wovon auf das genau vermessene Fürstenthum Ratzeburg 6½ 

Meilen kommen) oder 0,41 % von Deutschland, angegeben.

Einzige Grundbesitzer sind das Domanium, die Ritterschaft und die Städte (Landschaft) und ihr Antheilverhältniss am Landesflächengehalt ist wie folgt:

A. Im Grossherzogthum Schwerin:

| 1. | Das Domanium, mit Einschluss des durch   | $\square M$ . | Pzt,-Anth, |
|----|------------------------------------------|---------------|------------|
|    | das Staatsgrundgesetz vom 10. Oktober    |               |            |
|    | 1849 ausgeschiedenen Grossh. Hausguts,   |               |            |
|    | welches (ausser 1,662369 R. Forst-       |               |            |
|    | grund) einen Hufenstand von 2293/4 Hufen |               |            |
|    | von je 600 Scheffel Einsaat hat; jedoch  |               |            |
|    | mit Ausschluss der s. g. inkamerirten    |               |            |
|    | Güter, d.h. der seit 1748 zum Domanium   |               |            |
|    | erwerbenen ritter- und landschaftlichen  |               |            |
|    | Privatgüter, deren Flächengehalt unter   |               |            |
|    | Nr. 2                                    | 95,9          | 2 42,07    |
|    | (225,149157   Ruth. also 1   Meile       |               |            |
|    | = 2,243006  Ruth.)                       |               |            |
| 2. | Die ritterschaftlichen und übrigen Land- |               |            |
|    | güter, 995 Hauptgüter (628 Lehn, 367     |               |            |

| Altodien) wovon im Besitze des Domanium 67 (inkamerirte Güter mit 240½ Hufen, wovon 83¾ an das Hausgut übergegangen sind); des Fürsten von Schaumburg-Lippe 7, von 607 Privat - Familien 788 (264 adelige Familien 425 G. 343 bürgerl. Famil. 363 G.); von 13 geistlichen Stiftungen 85, von 19 weltlichen Gemeinden 43, von 6 Bauerschaften 6; mit | <b>□ M.</b>         | PztAnth.               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| zusammen 3739 Hufen 236 Scheffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 107,6               | 5 47,21                |
| 3. Die zu Stadtrecht liegenden Feldmarken,                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |
| unter 40 Städte sehr ungleich vertheilt                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                        |
| (einzeln angegeben im Staatskalender für                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                        |
| 1850 S. 122 bis 148)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,4                | 3 10,72                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 228,00              | 100-                   |
| B. Im Grossherzogthum Strelits:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                        |
| 1. Kabinets-Güter und Domänen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80,00               | 63,83                  |
| 2. Ritterschaftliche und übrige Privat-Güter                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                        |
| (beitragspflichtige ritterschaftliche Hufen 4481/4, Pfarrhufen 231/4)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 4 6 6             | 0474                   |
| 448 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> , Pfarrhufen 23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,69<br>5,38       | •                      |
| o. Suddische besitzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <del></del>         |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                   | M. 100—                |
| Ueber die Art der Benutzung des Boden vollständige und zuverlässige Nachrichten, jed Grossh. Schwerin dieselbe sich annähernd wie in                                                                                                                                                                                                                | och läs<br>folgt be | st für das             |
| Ackerland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30                  | 70,17                  |
| Waldboden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26 1                | 1,40                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80                  | 8,78                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                  | 5,26                   |
| Unland, Wege, Gewässer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                  | 4,39                   |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28 10               | 00                     |
| Könnte man für die 47 $\square$ M. des Greähnliches Verhältniss annehmen, (jedoch mit zu etwa 10 $\square$ M. bekannten Forstfläche dies                                                                                                                                                                                                            | Vorabn<br>es Staa   | ahme der<br>its so wie |
| mit Verminderung der drei letzten Klassen<br>Vertheilung etwa wie folgt sich stellen:                                                                                                                                                                                                                                                               | ; <b>so v</b>       | vürde die              |

|              |    |    |    |    |   |   |   |  | • | □ M.  |
|--------------|----|----|----|----|---|---|---|--|---|-------|
| Ackerland .  |    |    |    |    |   | • |   |  |   | 30,00 |
| Waldboden    |    | •  |    |    |   |   | • |  |   | 10,00 |
| Wiesen       |    |    |    |    |   |   |   |  |   | 3,00  |
| Weiden, Haid | en | u. | S. | w. | , |   |   |  |   | 2,50  |
| Unland, Wege |    |    |    |    |   |   |   |  |   |       |

Hinsichtlich des Ertrages kann nur nach landwirthschaftlichen Durchschnitts-Schätzungen, die Weizenerndte zu 10 bis 14, Rocken zu 6 bis 10, Gerste zu 8 bis 12, Hafer zu 5 bis 10 Körnern angenommen werden. Obgleich der *Preis* der meklenburgischen Landgüter, in Folge vermehrter Kauflust und wirthschaftlicher Verbesserungen, in den letzten Jahrzehnten bedeutend gestiegen ist, steht doch der Preis der Grundstücke, im Verhältniss zu den norddeutschen Nachbarstaaten, dort noch sehr niedrig; wie man denn z. B. den Preis von 75 Thlr. für 1 Scheffel Aussaat (100 R.) des besten Bodens für hoch hält. Der Umfang des Grundbesitzes der verschiedenen Klassen der Landwirthe ist sehr abweichend: Landgüter durchschnittlich 2 bis 400000 [] R. (1171/2 R. = 1 preuss. Morgen) oder 1702 bis 3404 preuss. Morgen; Bauergehöfte und zwar ritterschaftliche 2 bis 5000 R. = 17 bis 42 Morgen, Domanial = (160 bis 180 Scheffel Aussaat und 20 Fuder Heuertrag) etwa 20000 
R. oder 170 Morgen; Büdnereien 150 R. oder 11/4 Morgen. -

Die Isolirung der Bevölkerung nach Kasten, die grossen Ungleichheiten in deren bürgerlicher Berechtigung verbunden mit den Hindernissen, welche der Erwerbung eines kleinen Grundbesitzes entgegen stehen; treten nicht nur jeder Entwicklung und Verbesserung entgegen, sondern helfen auch Ereignisse vorbereiten, die zu einem gewaltsamen Umsturze führen können.

Die Bevölkerung war im Grossherzogthum Schwerin Ende Novembers:

|      |   |   |        | aı | q i $\Box$ m | sch | rucke Dur<br>sitts-Zunah | m |
|------|---|---|--------|----|--------------|-----|--------------------------|---|
| 1820 |   | • | 393326 |    | 1725         | -   |                          |   |
| 1830 | • |   | 448668 | -  | 1968         |     | 1,407                    |   |
| 1834 |   |   | 463362 | _  | 2032         | -   | 0,818                    |   |

|                | •                      | auf 1 🗆 M.    | jährliche Durch-<br>schnitts-Zunahme, |
|----------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 1837 .         | 476499                 | <b>— 2090</b> | 0,946                                 |
| 1840 .         | 494530                 | <b>— 2180</b> | 1,260                                 |
| 1843 .         | 504156                 | - 2211        | - 0,647                               |
| 1846 .         | 522144                 | <b>— 2290</b> | 1,189                                 |
| 1849 .         | 534394                 | <b>— 2344</b> | 0,780                                 |
| oder 1,28 % d  | er Bevölkerung         | Deutchlands.  |                                       |
| Im Grossh      | erzogthum <i>Strel</i> | its im July:  |                                       |
| 1817 .         | 72587                  | <b>— 1544</b> |                                       |
| 1829 .         | 83613                  | <b>— 1779</b> | - 1,266                               |
| 1889 .         | 89528                  | <b>— 1905</b> | <b></b> 0,707                         |
| 1845 .         | 94614                  | <b>— 2013</b> | - 0,947                               |
| <b>184</b> 8 . | 96292                  | 2049          | - 0,594                               |
| oder 0,23 % d  | er Bevölkerung         | Deutschlands. |                                       |

Von der für das Grossherzogthum Schwerin im Jahre 1849 gefundenen Bevölkerung wohnten

|                                   |        | PrstAnth. |
|-----------------------------------|--------|-----------|
| in den Städten                    | 166276 | 31,11     |
| auf den Kämmerei-Gütern der       |        |           |
| Städte                            | 13748  | 2,57      |
| auf den Domänen                   | 203696 | 38,12     |
| auf den ritterschaftlichen Gütern | 141687 | 26,51     |
| auf den Kloster-Gütern            | 8987   | 1,69      |

534394

mithin kann man 368118 oder 68,89 % aller Bewohner mindestens, als die vorzugsweise durch die Landwirthschaft beschäftigte Bevölkerung betrachten. Davon gehören höchstens 8000 Köpfe grundbesitzenden Familien und grossen Pächtern an und von dem grundbesitzlosen Ueberreste ist wahrscheinlich die Hälfte auf die s. g. Tagelöhner-Klasse zu rechnen. Dies ist ein so eigenthümliches und fast einzig dastehendes Verhältniss, dass man im Interesse des Staats wie der Bevölkerung die allmählige Bildung eines Bauernstandes wünschen muss-

Im Grossherzogthum Strelitz sind die Verhältnisse ähnlich, nur besitzt das Domanium (mit Ratzeburg) einen noch grösseren Antheil, denn die Bevölkerung von 1848 war wie folgt vertheilt:

|                                         |       | PrztAnth. |
|-----------------------------------------|-------|-----------|
| in den Städten                          | 30595 | 31,25     |
| auf den Kabinets-, Domänen- und         |       |           |
| inkamerirten Gütern                     | 33649 | 34,94     |
| auf den ritterschaftlichen, städtischen |       |           |
| und Oekonomie-Gütern                    | 16630 | 17,27     |
| im Fürstenthum Ratzeburg                | 15918 | 16,54     |
| •                                       | 96292 |           |

also landwirthschaftliche Bevölkerung mindestens 66197 oder 68,75 %.

Die Zahl der vorhandenen Hausthiere ist nicht bekannt; nach Schätzungen und Probe-Ermittlungen sollen beide Gross-herzogthümer enthalten:

|                 | auf 1    | M. durchschn. |
|-----------------|----------|---------------|
| Pferde          | 112000   | 408           |
| Rindvieh        | 145000   | 528           |
| (Andere rechnen | 275000)  |               |
| Schafe          | 1,694000 | 6160          |
| Schweine        | 140000   | 508           |

Die Zahl der Wohnplätze im ganzen Lande ist 3151, nämlich 49 Städte, 11 Flecken, 3091 Dörfer, Höfe, Meiereien und einzelne Gehöfte. Meklenburg-Schwerin hat von diesen 40 Städte, 9 Flecken, 308 grössere Dörfer (über 200 Einwohner), 1252 Höfe, 180 Meiereien und 908 kleinere Dörfer und einzelne Gehöfte, zusammen 2697 Ortschaften. Von den Dörfern haben 395 Kirchen, 35 Kapellen, 1048 Schulen und 27 die Jahrmarktsgerechtigkeit. Meklenburg-Strelitz 9 Städte, 2 Flecken, 48 grössere Dörfer, 171 Höfe, 47 Meiereien, 177 kleinere Dörfer und einzelne Gehöfte, zusammen 454 Ortschaften. — Von den Dörfern haben 134 Kirchen, 221 Schulen und nur eins die Jahrmarktsgerechtigkeit. —

Die Zahl der Wohngebäude scheint amtlich nicht ermittelt. Ihr Versicherungs-Kapital ist, nach den in den Staats-Kalendern für 1851 gemachten Angaben wie folgt:

|                                                                                                                                                                                 | Thir. Kour.        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <ol> <li>bei der Domanial-Brandkasse zu Schwerin (am 1. Dezbr. 1850) 13,490475 N <sup>2</sup>/<sub>3</sub> =</li> <li>bei der ritterschastlichen Brandversicherungs-</li> </ol> | 15,738887          |
| gesellschaft des meklenburgischen und wen-<br>dischen Kreises (Oktober 1850)                                                                                                    | 18,966920          |
| 3. bei der Brandversicherungs-Gesellschaft der<br>Städte des meklenburgischen, wendischen<br>und stargardischen Kreises (Michaelis 1850)                                        | 32,965 <b>47</b> 5 |
| darunter wegen Meklenburg - Schwerin<br>27,589100 Kour.                                                                                                                         | 32,800410          |
| 4. bei der rostocker Brand-Assekuration (1. July                                                                                                                                | -                  |
| 1850)                                                                                                                                                                           | 6,515 <b>716</b>   |
| 5. bei der wismarschen Brand - Assekuration (Michaelis 1850)                                                                                                                    | 2,483570           |
| 6. bei der vaterländischen Feuer-Versicherungs-<br>Gesellschaft in Rostock (24. Oktobor 1850)                                                                                   | 10,300000          |
| 7. bei der Mobiliar – Assekuranz für Landbewohner zu Neu-Brandenburg (2. Sept. 1850)                                                                                            | 10,00000           |
| 35,186650 Gold                                                                                                                                                                  | 39,878203          |
| 8. beim Feuer-Versicherungs-Verein für Meklen-                                                                                                                                  |                    |
| burg zu Güstrow (2. September 1850)                                                                                                                                             | 24,542974          |
| Zusammen                                                                                                                                                                        | 151,391745         |
|                                                                                                                                                                                 |                    |

Die Domanial-Pachthöfe sind gegen Feuersgefahr nicht versichert.

Zu einer geschichtlichen Darstellung des Staatshaushalts und Abgabenwesens in beiden Meklenburg findet sich nicht nur in der Gesetzgebung und in den Landtags-Verhandlungen, besonders seit 1846, eine ausserordentliche Menge Material; sondern die Steuerfragen haben auch viele Federn in den Meklenburger Blättern, in den Stettiner Börsen-Nachrichten der Ostsee, in den Hamburger Zeitungen u. s. w., in Bewegung gesetzt. Besonders wichtig zur Kenntniss dieser Verhältnisse sind einige in den letzten Jahren erschienene Flugschriften, von denen die: Gedrängte Darstellung des Wesens

und der Ergebnisse der gesammten öffentlichen Abgaben und Landesanlagen in den Grossherz. Meklenburg u. s. w. vom Steuerrath Schultze in Schwerin, Schwerin, Januar 1849 (aus der Zeitschrift des Vereins für deutsche Statistik 1848 mit Zusätzen) die bei weitem Bedeutendste ist. Ausserdem sind zu nennen: Langfeldt, Beiträge zu den Verhandlungen über Reform des Steuerwesens in Meklenburg, Güstrow 1846; Otto, die rechtlichen Grundsätze über Staatsauflagen und Steuern, oder Beherzigungen zur bevorstehenden Reform des Steuerwesens in Meklenburg, Schwerin 1846; Folgen der direkten Besteuerung Meklenburgs für seinen Handel u. s. w., Rostock 1847 (und viele andere die handelspolitische Stellung Meklenburgs betreffende Abhandlungen); Saefkow, ein Wort über unsere Steuer-Reform, Neu-Strelitz 1848.

Die Einnahmen des Meklenburgischen Staats sliessen zum grössten Theile aus dem Domanium, aus nutzbaren Hoheitsrechten und Gebühren des Fiskus. Diese sind in Strelitz noch zu alleiniger Verfügung des Grossherzogs, weil die Vereinbarung mit der Landesversammlung misslang; in Schwerin dagegen sind dieselben Johannis 1849 an den Staat abgetreten, vermöge eines zwischen Grossherzog und Ständen abgeschlossenen Vertrages unter Vorbehalt des Hausguts, der Krondodation, des Privateigenthums und serner (ausser einigen vorübergehenden Zahlungen) einer Zivilliste von jährlich 175000 Thlr. Kour., wosür die Domänen und inkamerirten Güter besonders verhastet sind. Die sonstigen Einnahmen zerfallen in Steuern und Zölle. Die Steuern sind:

- A. Ordentliche Landessteuern
- a. im Domanium:
  - 1. Hufensteuer,
  - 2. Nebensteuer (Grund-, Vieh- und Personal-Steuern);
- b. der Ritterschaft, mit Einschluss der Kloster-, Rostocker-,
   Distrikts-, städtischen Kämmerei- und Oekonomie-Güter:
  - 1. Hufensteuer,
  - 2. Nebensteuer;
- c. der Landstädte:
  - 1. Häuser-,
  - 2. Aecker und Wiesen -,

- 3. Vieh -,
- 4. Scharren und Hausschlachten,
- 5. Mahl-,
- 6. Handels -,
- 7. Nahrungs Steuer;
- d. der Seestadt Rostock:
  - 1. vom zur See aus und eingehenden Getreide,
  - 2. Accise von Waaren,
  - 3. Mahl-Accise,
  - 4. Schlachtsteuer;
- e. der Seestadt Wismar:
  - 1. Staatsgeld,
  - Lizent (Seezoll) von allen zu Wasser aus und eingehenden Waaren (die Stadtaccise dient für Gemeindezwecke).
    - B. Ausserordentliche Landessteuern.
- a. Landes-Kontributionen, nach dem neusten Edikt vom
   31. Dezember 1840: Hufen-, Kopf-, Haus-, Acker-,
   Pacht-, Erbpacht-, Wiesen-, Gärten-, Einkommen-,
   Professions-, Vieh-, Karakter-, Vermögens- u. s. w.
   Steuern.
- b. Prinzessin-Steuer, eine Grundabgabe, welche mit 20000 Thir. ausgeschrieben wird so oft eine Prinzessin auszustatten ist.
- c. Stempel- und Kollateral-Erbsteuer (nur in Schwerin),
  - 1. Papier-, Kalender-, Spielkarten-Stempel,
  - 2. Kollateral Erbsteuer;
- d. Probenreuter Steuer (Gewerbesteuer von fremden Handelsreisenden);
- e. Branntwein-Impost, d. h. Eingangs-Abgabe von fremdem Branntwein.

Die einzelnen Arten der Zölle sind:

- A. Landzölle, wovon der Durchgangszoll auf der Beflin-Hamburger Eisenbahn am wichtigsten.
- B. Elbzölle zn Boizenburg und Dömitz.
- C. Sonstige Wasserzölle, auf der Elde, Havel und Stör.
- D. Damm und Brückenzölle, in grosser Zahl und Verschiedenheit.

Aus dieser Aufzählung schon ergiebt sich, dass das Meklenburgische Abgabensystem, wenn man es überhaupt so nennen
könnte, mehr Spuren seiner Kindheit noch an sich trägt als
irgend ein Anderes in Deutschland, oder eigentlich dem kindlichen Zustande noch gar nicht entwachsen ist. Es dürfte
sich deshalb der Mühe dasselbe geschichtlich zu entwickeln
um so weniger verlohnen, weil sein längerer Fortbestand,
unter allen Verhältnissen, höchst unwahrscheinlich ist. Deshalb nur einige allgemeine Bemerkungen über die Natur der
Steuern und die seitherigen Steuer – und Zoll-VerbesserungsVerhandlungen (im Wesentlichen nach Schultze).

Die Steuern in den beiden Grossherzogthümern Meklenburg - Schwerin und Meklenburg - Strelitz sind nach ihrem Rechtsgrunde 1) ordentliche und ausserordentliche; nach dem Umfange 2) allgemeine und besondere, je nachdem sie entweder gleichzeitig sämmtliche Einwohner, oder doch alle, welche zu einer gewissen Klasse gehören; oder nur eine gewisse Klasse, oder überall nur einzelne Einwohner angehen; mit Bezug auf die Person, welche sie treffen sollen, sind sie 3) direkte und indirekte. Jene sollen dem Pflichtigen, dem sie bemessen werden, selbst zur Last fallen. sie werden daher von dem Vermögen oder Einkommen erhoben und von dem Pflichtigen unmittelbar gezahlt. Diese sind solche, welche in der Voraussetzung, dass sie der Zahler nur vorschiesst und nicht selbst trägt, erhoben werden, oder noch deutlicher ausgedrückt, welche man vom nächsten Besten fordert, und ihn mit der Wiedererhebung an andere verweiset. Sie werden entweder bei der Einfuhr fremder Erzeugnisse oder auch bei der Ausfuhr einheimischer Fabrikate gefordert, - der Kaufmann u. s. w. geht damit gewissermassen nur in Vorschuss, und sie treffen mittelbar den Verbraucher. Rücksichtlich des Gegenstandes, den sie belegen, sind endlich in beiden Meklenburg die Steuern 4) Real- und Personalsteuern, je nachdem sie das unbewegliche Eigenthum und Kapital oder persönliche Erwerbung, d. i. Arbeit oder ihre Erträgnisse belegen.

Von den oben verzeichneten öffentlichen Abgaben müssen alljährlich auf den Landtagen besonders verkündigt, bewilligt und ausgeschrieben werden, die ordentlichen Steuern des Domaniums, der Ritterschaft und der Landstädte, und die ausserordentlichen Landes-Kontributionen; desgleichen die Prinzessinsteuer, so oft sie erhoben werden soll. Alle andern Abgaben bestehen nach Verständigung mit den Landständen für einen gewissen Zeitabschnitt oder bis auf weitere desfallsige Restimmungen der Landesherren. Die Stände haben nach der Staats-Verfassung das Bewilligungsrecht für ordentliche und ausserordentliche Abgaben zur Deckung der Staatsbedürfnisse, und daneben theilweise auch die Einhebung und Verwaltung solcher Abgaben.

Ueber Steuer - und Zollverbesserungen, vorzugsweise wegen der ungerechten und nachtheiligen Zölle und Accise, sind zwischen den Regierungen und Ständen schon seit dem Jahre 1824 - wiewohl mit jahrelangen Unterbrechungen — auf Landtagen Berathungen gepflogen; doch die Versechter der über 200 Jahre alten Zolirollen und der auch bald 100 Jahre zählenden Steuer - und Accise - Tarife behielten stets das letzte Wort. Diese Verfechter aber waren die Stände, und lediglich sie erhielten bisher das alte Wesen, dessen Grundzüge schon in der Anlage verkehrt erschienen und dessen Mängel durch späteres Flickwerk noch vergrössert sind. Diese Vertreter der Feudalrechte wollten bisher nicht erkennen, dass sie selbst und ihre Einrichtungen haltlos geworden sind und eine tüchtige und wirksame Umgestaltung erfordern. — Der neuste Anstoss zu Aenderungen wurde seit dem Jahre 1843 durch die Eisenbahnen gegeben und ohne Zweifel wird in nächster Zeit und fortgesetzt die Steuerfrage Gegenstand der lebhaftesten Verhandlungen werden, und so lange bleiben, bis eine der jetzigen Stufe volkswirthschaftlicher Bildung und der Gerechtigkeit entsprechende Einrichtung erlangt ist. Ob sich dabei die bisher in Meklenburg gegen den Auschluss an den deutsehen Zollverein im Ganzen vorherrschende, fast erbitterte Stimmung mildern werde, muss man abwarten; man sollte es glauben. — Bei den Verhandlungen in den letzten Jahren über die Neugestaltung des Steuer - und Zollwesens wurden Berathungen über die Rathsamkeit des Beitritts Meklenburgs zum Zollverein ganzlich bei Seite geschoben, und unter Festhaltung eines eigenen Steuersystems verhandelte man nur über Umgestaltung der vorzugsweise in Frage gestellten Steuern und Zölle, und über Aufbringungen zur Ablösung derselben auf direktem und indirektem Wege. Die Regierungen und die Landstädte wollten indirekte Steuern und Grenzzölle, weil sie Meklenburgs Wohl durch ausschliesslich direkte Steuern gefährdet glaubten; die Ritterschaft aber sträubte sich dagegen. Sie wollte nur direkte Einkommens - und Vermögenssteuern, ohne jedoch im Allgemeinen den Forderungen der Gerechtigkeit insoweit nachzukommen, dass sie sich bereit erklärten, zur folgerechten Durchführung eines solchen direkten Steuersystems, welches einen Jeden nach seiner Beitrags – und Steuerfähigkeit zu den Staatslasten heranzieht, die Hand zu bieten. —

# B. Staats - Rinnahmen.

# a. Im Allgemeinen.

Die vorenthaltene geschichtliche Einleitung dürste die zahllosen Schwierigkeiten einer vergleichenden Zusammenstellung früherer und neuster Rechnungsergebnisse, ohne weitere Aussührung dargethan haben. Wenn ich deshalb nur wenige Jahre aus letzter Zeit in die nachfolgenden Erörterungen ziehe, so geschieht selbst dieses lediglich mit dem Vorbehalt, dass damit für deren Vollständigkeit nicht gebürgt werden kann. Die Angaben haben zusammengesucht und dem neusten Etat bestmöglichst angepasst werden müssen. Dieser neuste Schweriner Voranschlag für 1850/1 aber (obgleich erster Versuch unter sehr schwierigen Verhältnissen) leistet mehr als man irgend erwarten konnte, denn er enthält in zweckmässiger systematischer Anordnung und gewissenhaster Treue, einen fast vollständigen Nachweis sämmtlicher Roh-Einnahmen. Mit ihm vergleichend zusammengestellt habe ich die Rechnungsergebnisse von den Jahren Johannis 1843/4 und 1848/9.

| Bezeichnung   Von   Johanni   Anatheii   Johanni   Anatheii   Johanni   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Anatheii   Ana   |          | 1                     |                          | <del></del>                | 1        | 1                          | i ———    |                            | Bowin-        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|----------------------------|---------------|
| A. Finanz-Ministerium 1. Unmittelbar beim Ministerium aufkommende Gebühren 11. Domänen. 12. Domanial - Ländereien mit Zubehör 2. Von verpachteten Fabriken und andern gewerblichen Anstalten (Saline, Ziegeleien u. s. w.) 3. An grundherrlichen Abgaben. 4. Aus Korn-Verkauf 5. linsgemein 6. Ausserordentlich . 7. Beid Zentral-Verwaltung . 7. Zusammen III. 1,970148 49,37 1,899093 46,43 1,651490 45,25 wergl. II. 1,970148 49,37 1,899093 46,43 1,651490 45,25 wergl. II. 1,970148 49,37 1,899093 46,43 1,651490 46,00 36,96 wergl. II. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,970148 49,37 1,899093 46,43 1,651490 46,00 36,96 wergl. II. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,11110 0,27 10347 0,29 59,36 wergl. III. 1,11110 0,27 10347 0,29 59     | heilung. | der                   | Johanni                  | ment-<br>Antheil<br>an der | Johanni  | sent-<br>Antheil<br>an der | Johanni  | aont-<br>Antheil<br>an der | Pro-          |
| Unmittelbar beim Ministerium aufkommende Gebühren   v. B.   v. B.   v. B.   soo   0,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abu      | Einnahme.             | 1843/4.                  |                            | 1848/9.  |                            | 1850/51. |                            | Koh-          |
| Unmittelbar beim Ministerium aufkommende Gebühren   v. B.   v. B.   v. B.   soo   0,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>A</b> | Finanz-Ministerium.   |                          | İ                          |          |                            |          |                            |               |
| Domainal   Ländereien mit Zubehör   V. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | Unmittelbar beim Mi-  |                          | l                          |          | l                          |          |                            |               |
| Domainal - Ländereie debb.   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   Care mit Zubehör   C   |          |                       |                          | 1                          | v R 1    |                            | 800      | 0.09                       |               |
| Teien mit Zubehör   Yon verpachteten oder administrirten   Fabriken und andern gewerblichen   Anstalten (Saline, Ziegeleien u. s. w.)   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Soolbad   Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seebad   Deberas, Seeb   | B.       |                       | ,                        | Į.                         |          |                            |          | 0,02                       |               |
| 2. Von verpachteten oder administrirten Fabriken und andern gewerblichen Anstalten (Saline, Ziegeleien u. s. w.) 3. An grundherrlichen Abgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.       |                       | (Kamme-<br>rei-Gebüh-    | ļ                          | 1,691163 | 41,57                      | 1,449640 | 40,38                      | <b>22,8</b> 9 |
| Oder administrirten   Fabriken und andern gewerblichen   Anstalten (Saline, Ziegeleien u. s. w.)   Soolhad   Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Alexander)   Angemein   Angemein   Angemein   Anstalten (Saline, Alexander)   Angemein   Anstalten (Saline, Alexander)   Angemein   Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Alexander)   Angemein   Angemein   Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, Anstalten (Saline, A   | 2.       |                       | ren, Aem-                |                            |          |                            |          |                            |               |
| Pabriken und andern gewerblichen   Anstalten (Saline, Ziegeleien u. s. w.)   An grundherrlichen   Abgaben     Aus Korn-Verkauf   1780   0,04   1570   0,04   1540   0,04   1580   0,44   1790   0,04   1540   0,04   1580   0,44   100   0,00   25861   0,70   0,04   1580   0,44   100   0,00   25861   0,70   0,04   1580   0,44   100   0,00   25861   0,70   0,04   1580   0,44   100   0,00   25861   0,70   0,04   1580   0,44   100   0,00   25861   0,70   0,04   1580   0,44   100   0,00   25861   0,70   0,04   1580   0,44   100   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   25861   0,70   0,00   0,75   0,00   0,75   0,00   0,75   0,00   0,75   0,0         | ~        | _                     | Haupt-und                | l                          |          |                            |          |                            |               |
| Anstalten (Saline, Ziegeleienu. s. w.) An grunderrlichen Abgaben  Aus Korn-Verkauf Insgemein Aus Korn-Verkauf Insgemein Aus Korn-Verkauf Insgemein Aus Korn-Verkauf Insgemein Aus Korn-Verkauf Insgemein Aus Korn-Verkauf Insgemein Aus Korn-Verkauf Insgemein Aus Korn-Verkauf Insgemein Aus Korn-Verkauf Insgemein Aus Korn-Verkauf Insgemein Aus Korn-Verkauf Insgemein Aus Korn-Verkauf Insgemein Aus Korn-Verkauf Insgemein Aus Korn-Verkauf Insgemein  Zusammen II Forsten u. Jagden  Zusammen III Forsten u. Jagden Porsten Jagden Jagden Vergl. II  Zusammen III Vergl. II 2255850 5.55 201070 5.60 88,55 285780 7,03 246000 6,85 89,76 (Schuldentigungstung Ruste, Kalender u. Gesangbuch-Verlag.)  VI. Lotterie-Regal VII. Aktiv-Kapitalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                       | Seebad                   | l                          |          |                            |          |                            |               |
| Ziegeleien u. s. w.)   Stein, Jag-den.   147870   3,62   130530   3,63   46,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                       | Soolbad                  | l                          |          |                            |          |                            |               |
| An grundherrlichen   Abgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                       | sten, Jag-               |                            | 147370   | 3,62                       | 130530   | 3,63                       | 46,42         |
| Aus Korn-Verkauf   1790   0,04   1540   0,04   15850   0,44   100   0,00   25860   0,70   100   0,00   25860   0,70   1,846093   45,37   1,624490   45,25   1,846093   45,37   1,624490   45,25   1,846093   45,37   1,624490   45,25   1,970148   49,37   1,889093   46,43   1,651490   46,00   36,96   111   110   0,27   10347   0,29   59,36   111   10   0,27   10347   0,29   59,36   111   0,27   10347   0,29   59,36   111   0,27   10347   0,29   59,36   111   0,27   10347   0,29   59,36   111   0,27   10347   0,29   59,36   111   0,27   10347   0,29   59,36   111   0,27   10347   0,29   59,36   111   0,27   10347   0,29   59,36   111   0,27   10347   0,29   59,36   111   0,27   10347   0,29   59,36   111   0,27   10347   0,29   59,36   111   0,27   10347   0,29   59,36   111   0,27   10347   0,29   59,36   111   0,27   10347   0,29   59,36   111   0,27   10347   0,29   59,36   111   0,27   10347   0,29   59,36   111   0,27   10347   0,29   59,36   111   0,27   10347   0,29   59,36   111   0,27   10347   0,29   59,36   111   0,27   10347   0,29   59,36   111   0,27   10347   0,29   59,36   111   0,27   10347   0,29   59,36   111   0,27   10347   0,29   59,36   111   0,27   10347   0,29   59,36   111   0,27   10347   0,29   59,36   111   0,27   10347   0,29   59,36   111   0,27   10347   0,29   59,36   111   0,27   10347   0,29   59,36   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,75   39,7   | 3.       |                       | den.)                    |                            |          |                            | 1500     |                            |               |
| Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Sect   | 4.       |                       |                          |                            |          |                            |          | -,                         |               |
| Zusammen 1.—6     1,846093   45,37   1,624490   45,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                       |                          |                            |          |                            |          |                            |               |
| Rel d. Zentral-Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.       | Ausserordentlich .    |                          |                            | 100      | 0,00                       | 2586()   | 0,70                       |               |
| Waltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _        |                       | _                        |                            | 1,846093 | 45,37                      | 1,624490 | 45,25                      | Ī             |
| Zusammen II.   1,970148   49,37   1,889093   46,43   1,651490   46,00   86,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.       | •                     |                          |                            | 43000    | 1.06                       | 27000    | 0.75                       |               |
| Forsten u, Jagden   Vergl II.   214740   5,28   201070   5,60   88,55   201070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   200070   2   |          |                       | 1 970148                 | 49.37                      |          |                            |          |                            | 86 06         |
| Vergl. II.   11110   0,27   10347   0,29   59,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m.       |                       | .,010110                 | 20,01                      | ,        | 10,10                      | 1,001400 | 10,00                      | 00,50         |
| Zusammen III.   Vergl. II.   225850   5,55   211417   5,89   86,93   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03   246000   6,85   89,75   285730   7,03     |          |                       | vergl ll.                |                            |          |                            |          |                            |               |
| 1.   Post-Verwaltung   295997   7,42   285730   7,03   246000   6,85   89,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.       |                       |                          |                            |          |                            |          |                            | _             |
| V. Lotterie-Regal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IV       |                       |                          | 7 42                       |          |                            |          |                            |               |
| V.   Lotterie-Regal     Vil.   Chaussee-Verwaltung         44564   1,09   37687   1,05   164,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • • •  | 1 Opt- A CI WatermB . | (Post-Veri               | valtung.                   | 100.00   | 1,00                       | 22000    | 0,00                       | 00,.0         |
| VII. Chaussee-Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -        | •                     | Blatt, Kale              | nder- u.                   |          |                            |          |                            |               |
| VII. Chaussee-Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                       | Gesangbuc<br>lag.        | )                          |          |                            |          |                            |               |
| tung in F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -        |                       | vgl, VIII.               |                            | 4627     | 0,12                       | 5035     | 0,14                       | 11,81         |
| VII. Aktiv-Kapitalien . 6153 0,15 (Schuldentilgunga- und Reluitions- KassenundDiverse.)  VIII. Steuern und Zölle. A. Direkte Steuern . Ordentliche Kontri- bution Domanial - Hufen- steuer Domanial - Hufen- steuer  Domanial - Neben- steuer  Domanial - Neben- steuer  Lufensteuer v. (vor- mals) ritterschaftl.  Gibann  6153 0,15 (Schuldentilgunga- und Reluitions- KassenundDiverse.)  435443 10,91 (Steuern und swar: Domanial-Neben- steuer, ritterschaftl. Bostocker Accise, Wismarischellisent Accise aus d. Land- städten u. Domanial- Flecken, Schulgeld der Juden und Lot- 05692 2.36 01976 2.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | V1.      |                       | in F.                    |                            | 44564    | 1.09                       | 87687    | 1.05                       | 164.99        |
| VIII. Steuern und Zölle. A. Direkte Steuern 1. Ordentliche Kontribution 2. Domanial - Hufensteuer, vitterschaftl. B. Domanial - Nebensteuer, wismarischen Steuer, Wismarischellizent Accise aus d. Land-Accise aus d. Land-Accise aus d. Land-Stadten u. Domanial-Flecken, Schuingeld der Juden und Lot-OKG92 2 38 91976 2 56 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VII.     |                       | 6153                     |                            | 8132     | 0,20                       | 31435    |                            | ,             |
| VIII. Steuern und Zölle. A. Direkte Steuern 1. Ordentliche Kontribution 2. Domanial - Hufensteuer, ritterschaftl. b. Domanial - Nebensteuer, wismarische Staatsgeld, Rostocker Accise, Wismarischellisent Accise aud Land-Accise aud Land-Steuer wis and School Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Contr | 1        |                       | und Relui                | itions-                    |          | ,                          |          |                            |               |
| A. Direkte Steuern . 435443 10,91 1. Ordentliche Kontribution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | viii     | Stevern und Zälle.    | Kassenundi               | Diverse.)<br>I             |          |                            |          |                            |               |
| bution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                       | 435443                   | 10,91                      |          |                            |          |                            |               |
| a. Domanial - Hufen- und Neben- steuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.       |                       | (Steuern un<br>Domanial- | ad swar:<br>Neben-         | Ì        |                            | ~        |                            |               |
| steuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                       | steuer, ritte            | erschaftl.                 |          |                            |          |                            |               |
| steuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •        |                       | steuer, W                | ismari-                    | 33637    | 0,82                       | 13075    | 0,37                       | _             |
| C. Hufensteuer v. (vor- städten u. Domasisl- mals) ritterschaftl.  Giteum  Giteum  Giteum  Giteum  Actise aus d. Linua- städten u. Domasisl- plecken, Schutzgeld der Juden und Lot- QKQQ2 2.88 Q1978 2.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | b.       |                       | Rostocker                | Accise,                    | 00440    | مووا                       | W4100    |                            |               |
| mals) ritterschaftl. Flecken, Schutzgeld<br>der Juden und Lot- 05802 2.88 01976 2.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                       | Accise aus               | d. Land-                   | 59440    | 2,20                       | 74100    | Z,U0                       | _             |
| GReen   der Juden und Lot-  050001 9 861 010761 9 561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠.       |                       | Flecken, Sc              | hutzgold                   |          |                            |          |                            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                       | der Jaden                |                            | 95892    | 2,36                       | 91976    | 2,56                       |               |

| Abthellung.    | Bezeichnung<br>der<br>Einnahme.                                                                                                 | Von<br>Johanni<br>1843/4.   | Pro-<br>sent-<br>Antheil<br>an der<br>End-<br>summe. | Von<br>Johanni<br>1848/9.              | Pro-<br>sent-<br>Antheil<br>an der<br>End-<br>summe. | Von<br>Johanni<br>1850/51.              | Pro-<br>nent-<br>Antheil<br>an der<br>End-<br>summe. | Gewin-<br>nunge-<br>kesten<br>Pro-<br>sente<br>dor<br>Roh-<br>ein-<br>nahme. |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| đ.<br>e.       | Nebenstener dersel-<br>ben                                                                                                      | 1                           |                                                      | 13241                                  | 0,32                                                 | 11000                                   | 0,80                                                 | ·                                                                            |
|                | erhöhten Steuer aa. Häusersteuer . bb. Ländereisteuer cc. Viehsteuer . dd. Handelssteuer . ee. Erwerbsteuer . ff. Ausserordent- | 11111                       | 11.11                                                | 8007<br>2866<br>2881<br>62842<br>18175 | 0,20<br>0,07<br>0,07<br>1,54<br>0,45                 | 10386<br>8512<br>2968<br>64372<br>22024 | 0,29<br>0,10<br>0,08<br>1,79<br>0,62                 | =                                                                            |
|                | lich auch Straf-<br>gelder u. s. w.                                                                                             |                             |                                                      | 640                                    | 0,01                                                 | 477                                     | 0,01                                                 |                                                                              |
|                | Zusammen e.                                                                                                                     |                             |                                                      | 95411                                  | 2,34                                                 | 103739                                  | 2,89                                                 | 26,46                                                                        |
| 2.<br>a.<br>b. | Zusammen 1. Sonstige feststehende direkte Steuern . Probenreutersteuer Ausserordentliche                                        | —<br>v.VIII.A.              | 1 . 1                                                | 327621<br>—                            | 8,04                                                 | 298790<br>7500                          | 8,18<br>0,21                                         | -                                                                            |
|                | Kauf- u. Handels-<br>steuer von fremden<br>Kaufleuten<br>Zusammen 2.                                                            | 933 u.                      | 0,03<br>0,03                                         |                                        | 0.02                                                 | 938<br>8438                             | 0,03                                                 | =                                                                            |
| 3.<br>a.<br>b. | Statt der früheren<br>Landesanlagen zum<br>Landkasten<br>Von den Hufen<br>Von See- u. andern<br>Städten                         | v.VIII. A<br>v.VIII.A.<br>— | -                                                    | -                                      | _                                                    | 606 <b>22</b><br>10616                  | 1,69<br>0,29                                         |                                                                              |
|                |                                                                                                                                 | - \$7011 A                  |                                                      | - Mannt                                |                                                      | 71238                                   | 1,98                                                 |                                                                              |
| 4.             | Zusammen 3.  Ausserordentliche Kontribution.                                                                                    | v.VIII.A.                   | _                                                    | v.Haupt-<br>summe 3.<br>u. 4.          |                                                      | 71236                                   | 1100                                                 | _                                                                            |
| a.<br>b.       | Hufensteuer von den<br>Domänen<br>Personalsteuer aus                                                                            |                             | -                                                    | -                                      |                                                      | 25205                                   | 0,70                                                 | 2,00                                                                         |
| c.             | den Domanial-Gü-<br>ter und Flecken .<br>Hufensteuer d. (vor-<br>malig.)ritterschaft-                                           | -                           | -                                                    | _                                      |                                                      | <b>5</b> 7500                           | 1,60                                                 | 2,00                                                                         |
| ą.             | lichen Güter Personalsteuer der (vormaligen) Rit-                                                                               | - `                         | -                                                    | -                                      | -                                                    | 62190                                   | 1,73                                                 | _                                                                            |
| . e,           | terschaft                                                                                                                       | -                           | _                                                    |                                        | -                                                    | 58900<br>96800                          | 1,64<br>2,70                                         | -                                                                            |
| 1              | ten                                                                                                                             | 1                           | _                                                    | _                                      | - 1                                                  | 20000                                   | 7,70                                                 | 3,00                                                                         |

| Abtheilung.          | Bezeichnung<br>dor<br>Einnahme.                                               | Von<br>Johanni<br>1843/4.              | Pro-<br>zent-<br>Antheil<br>an der<br>End-<br>summe. | Von<br>Johanni<br>1848/9.    | Pro-<br>sent-<br>Antheil<br>an der<br>End-<br>summe. | Von<br>Johanni<br>18 <b>50</b> /51. | Pro-<br>sent-<br>Antheil<br>an der<br>End-<br>summe. | Gewin-<br>nungs-<br>kosten<br>Pro-<br>sente<br>der<br>Roh-<br>ein-<br>nahme. |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| f.<br>g.             | Von Rostock mit<br>Warnemünde<br>Von Wismar                                   |                                        | _                                                    | _                            | _                                                    | 38700<br>12500                      |                                                      |                                                                              |
| -                    | Zusammen 4,                                                                   | 280000                                 | 7,02                                                 | vHaupts.<br>3 u. 4.          |                                                      | 351795                              | 9,80                                                 | 3,00                                                                         |
|                      | Zusammen 3 u. 4.                                                              | _                                      |                                                      | 124378<br>u.325500           |                                                      |                                     | 11,78                                                |                                                                              |
|                      | Zusammen A.                                                                   | 716376                                 | '                                                    | 778437                       | 19,13                                                | 725261                              | 20,20                                                | _                                                                            |
| B.<br>1.<br>2.<br>3. | Indirekte Steuern. Scharren- u. Haus- schlachten Mahlsteuer Accise zu Rostock | v.VIII.A.<br>—<br>—                    | <u>-</u>                                             | 11081<br><b>3</b> 8078       |                                                      |                                     | 0,30<br>1,21                                         |                                                                              |
| ъ.<br>b.<br>c.<br>d. | Von Schlachten .<br>Vom Mahlen<br>Accidenzien<br>Miethen u. s. w              |                                        | =======================================              | 3560<br>14380<br>5480<br>200 | 0,35<br>0,14                                         |                                     | 0,09<br>0,36<br>0,11<br>0,00                         | =                                                                            |
| ·                    | Zusammen 3.                                                                   | v.VIII.A.                              | -                                                    | 23600                        | 0,58                                                 | 20230                               | 0,56                                                 |                                                                              |
| 4.                   | Staatsgeld v. Wis-<br>mar u. städtischen<br>Dörfern                           | v.Vlll.A.                              | -                                                    | 3150<br>und 107              | 0,08<br>0,00                                         | 3150<br>and 107                     | 0,09<br>0,00                                         | _                                                                            |
| 5.<br>6.             | Rekognition wegen<br>Erhebung der städ-<br>tischen Accise<br>Papierstempel    | v.VIII.A.<br>28000                     | 0,70                                                 | 467                          | 0,01                                                 | 467                                 | 0,01                                                 | _                                                                            |
| 7.<br>8.             | Kartenstempel Kalenderstempel .                                               | 2916<br>513                            | 0,10<br>0,08<br>0,01                                 |                              | 0,69<br>0,07<br>0,01                                 | 28200<br>2700<br>440                | 0,79<br>0,08<br>0,01                                 | 9, <b>00</b><br>—                                                            |
| 9.                   | Kollateral - Erb-<br>steuer                                                   | 7000                                   | 0,18                                                 | 7000                         |                                                      | 10000                               |                                                      |                                                                              |
|                      | Zusammen B.                                                                   | 38429<br>und vgl.                      | 0,97                                                 | 1140-2                       | 0.55                                                 | mc -                                |                                                      |                                                                              |
|                      | Zusammen A. u. B.                                                             | 754805                                 | 18,93                                                | 114912<br>893349             | 2,82<br>21,95                                        | 119795<br>845056                    | 3,33<br>23,53                                        | 8,68                                                                         |
| C.<br>1.             | Zölle<br>Bei den Landzoll-                                                    | 304563<br>(Zölle und                   | 7,63                                                 |                              |                                                      |                                     |                                                      |                                                                              |
| 2.                   | ämtern                                                                        | Elbzölle zu<br>und Boitz<br>Elde und S | Dömits<br>enburg,<br>törsölle.                       | 37380                        | 0,92                                                 | 32650                               | 0,91                                                 | 19,08                                                                        |
| 8.<br>a.             | Elb-Wasserzölle .<br>zu Boitzenburg .                                         | Landsö<br>—                            |                                                      | 56000<br>130 <b>9</b> 00     | 1,38<br>3,22                                         | 70000<br>76200                      | 1,95<br>2,12                                         | 7,94                                                                         |
| b.                   | zu Dömitz Zusammen 3.                                                         |                                        | <u> </u>                                             | 71800<br><b>20270</b> 0      | 1,76<br>4,98                                         | 95820<br>17 <b>202</b> 0            | 2,67<br>4,79                                         | 7,01                                                                         |

| Abtheilung.  | Bezeichnung<br>der<br>Einnahme.         | Von<br>Johanni<br>1843/4. | Pro-<br>zent-<br>Antheil<br>an der<br>End-<br>summe. | Von<br>Johanni<br>1848/9. | Pro-<br>sent-<br>Antheil<br>an der<br>End-<br>summe. | Von<br>Johanni<br>1850/51. | Pro-<br>sent-<br>Antheil<br>ander<br>End-<br>summe. | Gewin- nungs- kesten Pro- zente der Roh- ein- nahme. |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 4.           | Elde - und Stör-                        |                           |                                                      |                           |                                                      |                            |                                                     |                                                      |
| 5.           | zölle                                   | _                         |                                                      | 5250                      | 0,13                                                 | 3600                       | 0,10                                                | _                                                    |
|              | zu Wismar                               | v.VIH.A.                  | -                                                    | 15200                     | 0,37                                                 | 15260                      | 0,42                                                | 22,21                                                |
| . <b>6.</b>  | Accise (von ein- und<br>ausgehenden Ge- |                           |                                                      |                           |                                                      |                            |                                                     |                                                      |
|              | genständen) zuRo-<br>stock              | v.VIII.A.                 | _                                                    | 54630                     | 1,34                                                 | 44600                      | 1,25                                                | 18,78                                                |
| 7.           | Impost auf fremden<br>Branntwein        | _                         | _                                                    | _                         | _                                                    | 1000                       | 0,03                                                | 10,00                                                |
|              | Zusammen C.                             | 304563                    | 7,63                                                 | 371160                    | 9,12                                                 | 339180                     | 9,45                                                | 11,78                                                |
|              | Zusammen A.                             | 3,331666                  |                                                      | 3,722505                  | ·                                                    | 3,368050                   | 93,82                                               | 35,30                                                |
| B.           | Ministerium des                         |                           | l                                                    |                           |                                                      |                            | ]                                                   | 1                                                    |
| _            | lnnern.                                 | (Lohns- un                | d Resie-                                             |                           | I                                                    |                            |                                                     | l                                                    |
| I.           | Unmittelbare Ein-<br>nahme beim Minis-  | sungs-Geri                | chts-Ge-                                             | 1 .                       | i .                                                  | l                          | Ì                                                   | 1                                                    |
|              | terium (Civil-Ver-                      | Kammerei                  | in Lud-                                              | .1                        | ļ                                                    |                            | İ                                                   |                                                      |
|              | waltung)                                | keit, Uni                 | Feistlich-<br>versität,                              | 23132                     | 0,57                                                 | 1870                       | 0,05                                                | -                                                    |
| II.          | Landarbeitshaus zu<br>Güstrow           | lehrer-8                  | i, Schul-<br>ominar,                                 | 7622                      | 0,19                                                 | 12000                      | 0,34                                                | _                                                    |
| III.         |                                         | Taubstumn<br>tut, Barge   | rachulea,                                            | .1                        | ١.,,                                                 | 12493                      | 0,35                                                | l                                                    |
| 1 <b>V</b> . | defin                                   | Medizina<br>gium, Irr     | on-Heil-                                             | 14460                     | 0,35                                                 | 1                          | i .                                                 |                                                      |
| 1 4 4        | nahmen                                  | Anstalt, f                | erichte.)                                            |                           | <u> </u>                                             | 247                        |                                                     |                                                      |
|              | Zusammen B.                             | 185023                    | 4,64                                                 | 45214                     | 1,11                                                 | 26610                      | 0,74                                                | -                                                    |
| G.           |                                         |                           |                                                      | }                         | l                                                    |                            | ١.                                                  | -                                                    |
| I.           | Justiz.<br>Unmittelbar beim             | 1                         | 1                                                    |                           |                                                      |                            |                                                     |                                                      |
|              | Ministerium z. He-                      |                           | 1                                                    | 1                         |                                                      |                            |                                                     | 1                                                    |
|              | bung kommende                           | in B.                     | _                                                    | in B. 1.                  | _                                                    | 2600                       | 0,07                                                |                                                      |
| II           |                                         |                           |                                                      | 45208                     | 1                                                    | 2953                       | 1                                                   | I                                                    |
| 111          | hörden                                  |                           | -                                                    |                           | 1                                                    | 1                          | 1                                                   | į.                                                   |
| IV           | mer                                     | desgl.                    | -                                                    | 36380                     | 0,8                                                  | 3046                       | 2 0,8                                               | <u>'</u>                                             |
| 1 4          | ment für das ritter-                    |                           |                                                      | 1                         |                                                      | 1 .                        |                                                     |                                                      |
|              | schaftliche Hypo-                       |                           | 1                                                    | 800                       | 0,2                                                  | 700                        | 0,19                                                | al _                                                 |
| v            | thekenwesen .<br>Bei der Prüfungs-      | desgl.                    | -                                                    | 000                       | رب ا <sup>ن</sup>                                    | ັ                          | ~~``                                                | 1                                                    |
| •            | Kommission für                          |                           | 1                                                    | 1                         | 1                                                    |                            |                                                     |                                                      |
|              | Rechtskandidaten                        | desgl.                    | 1 -                                                  | 76                        | 0,0                                                  | 2 76                       | 0,0                                                 | <sup>2</sup>   -                                     |
| V            | . Strafanstalt z. Dre<br>bergen         | i-<br>desgl               | _                                                    | 1579                      | 0 0,3                                                | 9 1346                     | 8 . 0,3                                             | 8                                                    |
| VΙ           | I, Kämmerei zu Lud                      | -                         | 1                                                    | 889                       |                                                      |                            |                                                     | نـ ا                                                 |
|              | wigelust                                | , desgl.                  | 1. —                                                 | . 1 . 202                 | ol n's                                               | 11 . 040                   | ~. • •                                              | -1                                                   |

| 9           |                                                                                                                                                                  |                                            |                                                      |                                   |                                                      |                            |                                                      |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Abtheilung. | Bezeichnung<br>dor<br>Einnahme.                                                                                                                                  | Von<br>Johanni<br>1843/4.                  | Pro-<br>sent-<br>Antheil<br>an der<br>End-<br>summe. | 1848/9                            | Pro-<br>sent-<br>Antheil<br>an der<br>End-<br>summe. | Von<br>Johanni<br>1850/51. | Pro-<br>sent-<br>Antheil<br>an der<br>End-<br>summe. | Gewin- nungs- kosten Pro- sente der Roh- ein- nahme. |
| VII         | Die bei dem Doma-<br>nium in Abzug ge-<br>brachte Einnahme<br>der Justis,-Polizei-<br>und Amts-Verwal-<br>tung                                                   | einbe-<br>griffen.                         | _                                                    | 30650                             | 0,76                                                 | 25770                      | 0,78                                                 |                                                      |
| D.          | auswärtigen Ange-<br>legenheiten, der<br>geistlichen, Unter-<br>richts- und Militär-<br>sachen.<br>Unmittelbar beim                                              | vgl. B. u.<br>A. 11.                       | -                                                    | 145618                            |                                                      | 117627                     | <b>3,28</b>                                          |                                                      |
| 11.<br>1.   | licher Unterricht.                                                                                                                                               | in B.                                      | -                                                    | in B. 1.                          |                                                      | 850                        | 0,02                                                 | _                                                    |
| 2.          | Behörden<br>Bei der Landesuni-                                                                                                                                   |                                            | <u> </u>                                             | 2620                              | 0,06                                                 | _                          | _                                                    | <u>.</u>                                             |
| 8.          | versität zu Rostock<br>Bei den Schulan-<br>stalten                                                                                                               | in B.                                      | _                                                    | 4697                              | 0,12                                                 | 4576                       | 0,18                                                 | _                                                    |
|             | Zusammen II.                                                                                                                                                     | in B.                                      |                                                      | 19120                             | 0,47                                                 | 18720                      | 0,52                                                 |                                                      |
| m.          | Medizinal-Verwal-                                                                                                                                                |                                            | -                                                    | 26437<br>58455<br>(wovon<br>18208 | 0,65<br>1,44                                         | 23296<br>48909             | 0,65<br>1,36                                         | _                                                    |
| IV.         | Bei verschiedene für<br>allgemeine Landes-<br>zwecke bestehende<br>Institute (Biblio-<br>thek, Regierungs-<br>blatt, Intelligenz-<br>blatt, Kalender-<br>Verlag) | vgl. <b>∆</b> .1V.                         | _                                                    | Spielpacht<br>von Do-<br>beran.)  | 0,10                                                 | 2868                       | 0,08                                                 | _                                                    |
| v.          | Militär-Verwaltung                                                                                                                                               | 13236                                      | 0,88                                                 | und 268<br>13720                  | 0,01<br>0,34                                         | -1                         | · 1                                                  |                                                      |
|             | Zusammen D.                                                                                                                                                      | 13236<br>. v. <b>B</b> . u.                | 0,83                                                 | 103022                            | 2,54                                                 | 77537                      | 2,16                                                 | =                                                    |
| R.          | Aus der Hof-Ver-                                                                                                                                                 | .ll.u.lV.<br>Hoistaat und                  | Hof-                                                 |                                   |                                                      | - 1                        |                                                      | •                                                    |
| ıl          | waltung.<br>Hofaltung                                                                                                                                            | altung, Hofb<br>loftheater, Ka<br>Marstall | Pelle,                                               | 1590                              | 0,04                                                 |                            | _                                                    | . <b>-</b> '                                         |

| Abtheilung. | Bezeichnung<br>dor<br>Einnahme.                                                                                                                                  | Von<br>Johanni<br>1843/4.                                                                                                                                                                    | Pro-<br>sent-<br>Antheil<br>an der<br>Bnd-<br>summe,                                                         | Von<br>Johanni<br>1848/9. | Pro-<br>nent-<br>Antheil<br>an der<br>End-<br>summe, | Von<br>Johanni<br>1850/51. | Pro-<br>nent-<br>Antheil<br>an der<br>End-<br>summe. | Gewin- nungs- kosien Pro- nente der Hoh- Ein- nahme. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 11.<br>111. | Hoftheater<br>Marstali                                                                                                                                           | _                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                            | 21870<br>5030             |                                                      | _                          | _                                                    | _                                                    |
| 1 <b>V.</b> | Gestüt Rabenstein-<br>feld                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                            | 3710                      | ,,,,,                                                |                            | _                                                    |                                                      |
|             | Zusammen E.                                                                                                                                                      | 29084                                                                                                                                                                                        | 0,78                                                                                                         | 32200                     | 0,79                                                 | _                          | .—                                                   | =                                                    |
| F.          | Ausserordentliche<br>und verschiedene<br>Kinnahmen<br>Nach Verträgen mit<br>den Ständen                                                                          | (verwend<br>Chausseo-L<br>Helsankau<br>Transport,<br>Extraposter<br>schafliche<br>legenhe<br>86454<br>75367<br>(verwend<br>Bundes-R<br>Bestituend<br>Stadt Rost<br>den Justis<br>leien ustis | Jnterhalt, f, Hela- Forto und a in herr- n Ange- iten.) 2,16 1,89 et sum dilitär, um an die sock, su s-Kans- | 2340                      | ,,,,                                                 | -                          | _                                                    | -<br>-                                               |
| H.          | Von den reluirten<br>Aemter zur Dek-<br>kung der Zinsen,<br>Kapital-Abtrag u.<br>s. w. der Schuld-<br>summe v. 4,455025<br>Rthir. N. <sup>2</sup> / <sub>3</sub> | 269500                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              | _                         | _                                                    | _                          | -                                                    |                                                      |
|             | summe v. 4,455025                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              | ,                                                                                                            | <u> </u>                  | _<br> 100,_                                          | <br>3,589824               | <br>100,                                             |                                                      |

Zur Gesammteinnahme des Etats für 1850/1 tragen bei: die Domänen 46 %, die Forsten und Jagden 5,89 %, die Postverwaltung 6,85 %, das Lotterie-Regal 0,14 %, also Domänen- und Hoheitsrechte 58,88 %; — die direkten Steuern 20,20 %; — die indirekten Abgaben 3,33 %; — die Landund Wasser-Zölle 9,45 %; — Kapitalzinsen, Sporteln, Verwaltungseinnahmen u. s. w. 8,14 %. Die oberste Verwaltung des Staatshaushalts geschieht durch das Finanz – Ministerium, welches nach dem Staatskalender für 1850 in 4 Abtheilungen zerfällt. nämlich:

für das Etat-, Kassen- und Rechnungswesen, Staatsbauten (mit den Staatsstrassen), Saline, Gypswerk, Lotterie, Münze;

- 2. für die Verwaltung der Steuern und Zölle;
- 3. für die Verwaltung der Staatsdomänen und Forsten;
- 4. für die Verwaltung der Posten und Telegrafen.

Unmittelbar unter dem Ministerium stehen die Renterei (Generalkasse), die Reluitions-Kommission (unten bei Staatsschuld), die Schulden - Tilgungs - Kommission (desgleichen), die Zivil - Administrations - Kasse (Ausgabekasse für die festen Besoldungen, mit Ausnahme des Hof-, Kameral- und Militär-Etats), der Landkasten zu Rostock (bisherige gemeinsame Kasse der Landstände für Schwerin und Strelitz unter Leitung des engeren Ausschusses von Ritter- nnd Landschaft), der Landkataster zu Rostock (in Verbindung mit dem Landkasten), die Inspektion der Staatschausseen, die Lotterie-Direktion, das Steuer - und Zoll-Departement, die allgemeine Landes-Rezeptur - und Stempel - Direktion zu Rostock, das Kammer - Kollegium, das Forst-Kollegium, die General-Post-Direktion. Eine nur durch die bisherigen Verhältnisse gerechtfertigte, übermässig grosse Zahl von Behörden; welche, nach dem Beispiel anderer Staaten, bei veränderten Einrichtungen, unbedenklich um die Hälste verringert werden können; zam Vortheil der Kasse und mit Gewinn für den Geschäftsgang. Meklenburg ist in der seltenen Lage, durch Umgestaltung seiner veralteten Einrichtungen ersparen zu können, denn auch die Mehrzahl der Diensteinnahmen ist verhältnissmässig hoch; dass dieses aber von der jetzigen Regierung geschehen werde und den jetzigen Landständen gegenüber geschehen könne: dürste zu bezweifeln seyn.

Vom Grossherzogthum Strelitz ist nur ein Etat bekannt geworden, nämlich das Rechnungs-Ergebniss von Johannis 1847/8, welches nachstehend mit der Bemerkung eingerückt wird, dass eine mehr systematische Anordnung, die Ersetzung der Rein- durch Roherträge und die Ergänzung mittelst der Einnahmen der landständischen Kassen; von mir versucht worden ist.

#### Einnahme

bei der Grossh. Meklb. Strelitzschen Rentei, dem Kabinets-Amte und (annähernd) den landständischen Kassen im Rechnungsjahre von Johannis 1847/8.

| يسحد             |                                                                                                        | X-11                                                        |               |                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| Abthei-<br>lung. | Bezeichnung der Einnahme.                                                                              | Goldbe-<br>trag auf<br>prouss.<br>Kurant<br>bereck-<br>net. | Gew<br>Kosten | Prst<br>An-<br>theil.        |
| Α.               | Einnahme von den Kabinetsgütern und den<br>Domänen:                                                    |                                                             |               |                              |
| 1.<br>2.         | Kabinetsgüter — 16289 G. und 2296 K<br>Domänen im Stargardter Krelse 256029 G                          | 20757<br>290166                                             | 50,51<br>—    | 2,15<br><b>80</b> ,09        |
| 3.               | Geldwerth der Naturalaufkünfte von den Do-<br>mänen, welche unmittelbar verwendet<br>werden            | 59727                                                       |               | 6,19                         |
| 4.               | Ratzeburger Kammerei-Pachtungen (mit Ein-<br>schluss der davon nicht zu trennenden Kon-                |                                                             |               | ·                            |
| 5.               | tributions- und Forst-Rinnahmen) 122481 G.<br>Naturalerträge des Fürstenthums Ratzeburg                | 138812<br>19 <b>223</b>                                     | 33,14<br>—    | 14,89<br>2,00                |
|                  | Zusammen A.                                                                                            | 528685                                                      | -             | 54,82                        |
| B.<br>1.         | Binnahme von den Forsten (z. v. A. IV.):  Baare Einnahmen 90525 G                                      | 102595                                                      | _             | 10,64                        |
| 2.               | Geldwerth der Naturalabgaben 75000 G                                                                   | 85000                                                       |               | 8,81                         |
|                  | Zusammen B.                                                                                            | 18 <b>759</b> 5                                             | 61,19         | 19,45                        |
| C.               | Laudemialgelder, Rekognitionen und Urbede,<br>Korn- und Geidpächte 4963 G                              | 5625                                                        | _             | 0,58                         |
| D.<br>E.         | Postverwaltung                                                                                         | 28000                                                       |               | 2,90                         |
| F.               | Einnahme von den Staatsstrassen Steuern (direkte ordentliche):                                         | 14121                                                       | 93,89         | 1,47                         |
| 1.               | Domanial-Hufensteuer 12003 G                                                                           | 13605                                                       | -             | 1,41                         |
| 2.<br>3.         | Domanial-Nebensteuer                                                                                   | 5596                                                        | _             | 0,58                         |
| 4.               | ,, Nebensteuer, 1221 G                                                                                 | 1384                                                        |               | 0,14                         |
| 5.               | Quartalsteuer aus den Städten, 3989 G und 3 % von der Roheinnahme, als abgezo-                         | 4521                                                        | -             | 0,47                         |
| 6.               | gene Hebegebühren (z. v. I.) 120 G Probenreutersteuer (½ Antheil für Strelitz)                         | 156<br>1250                                                 |               | 0,0 <b>3</b><br>0,1 <b>8</b> |
|                  | Zusammen F.                                                                                            | 26512                                                       | -             | 2,75                         |
| G.               | Zu den ordentlichen und ausserordentlichen<br>Landes-Nezessarien :                                     |                                                             |               |                              |
| 1.               | Beitrag der Domänen (z. v. Ausgaberechnung<br>VII. Nr. 3 und 4) 4684 G.                                | 5308                                                        | _             | 0.55                         |
| 2.               | Beitrag der Ritterschaft und der Städte p.p.<br>4684 G.                                                | 5308                                                        |               | 0,55                         |
| 3.               | Aus dem Fürstenthum Ratzeburg 9102 dänisch<br>Kour. oder N. <sup>2</sup> / <sub>3</sub> zu 31 Schillg. | 11200                                                       | l             | 1,16                         |
|                  | Zusammen G.                                                                                            | 21816                                                       |               | 2,26                         |
| i                | Zusammen G.                                                                                            | 1 21010                                                     | _             | , -,-0                       |

| Abthei-<br>lung. | Bezeichnung der Einnahme                                                           | Goldbe-<br>trag auf<br>preuss.<br>Kourant<br>berech-<br>net. | Gew<br>Kosten | Przt<br>An-<br>theil. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| H.               | Ausserordentliche Kontribution:                                                    |                                                              |               | İ                     |
| 1.               | Beitrag der Domänen aus dem Herzogthum                                             | 18082                                                        |               | 1,87                  |
| 2.               | Strelitz 15911 G                                                                   |                                                              | _             |                       |
| -                | (annähernd)                                                                        | 18032                                                        |               | 1,87                  |
|                  | Zusammen H.                                                                        | 36064                                                        | _             | 3,74                  |
| L                | Einnahme von indirekten Abgaben.                                                   |                                                              |               |                       |
| 1.               | Hauptsumme der Verbrauchssteuer aus den                                            | 1                                                            |               |                       |
|                  | Städten 15508 G                                                                    | 17576                                                        | -             | 1,82                  |
| 2.               | Antheilsgelder, Deputate und Unterstützungen                                       |                                                              |               |                       |
|                  | (welche vorweg abgezogen sind) 1107 G. und 550 Kour.                               | 1805                                                         |               | 0.19                  |
| 8.               | 3 % Hebegebühren (desgl.)                                                          | 581                                                          |               | 0.06                  |
| -                | Zusammen I.                                                                        | 19962                                                        |               | 2,07                  |
|                  | asuppamenta .,                                                                     | 10002                                                        |               | 2,01                  |
| K.               | Einnahme von Sporteln, Fiscigebühren u.s.w.                                        |                                                              |               |                       |
| 1.               | Bei den Justizbehörden 15505 G                                                     | 17572                                                        | _             | 1,82                  |
| 2.               | Bei den Verwaltungsbehörden 27751 G                                                | 81451                                                        | _             | 3,26                  |
| 3.               | Aus den Fiskuskassen der Landesregierung,<br>des Kammer- und Forst-Kollegiums, der | 1                                                            | 1             |                       |
|                  | Justizkanzlei und der Untergerichte, 7983 G.                                       | 9047                                                         | _             | 0,93                  |
| 4.               | Ueberschuss der Nebenkasse des Strelitzer                                          |                                                              |               | 0,00                  |
|                  | Anzeigers 500 G                                                                    | 567                                                          | -             | 0,06                  |
|                  | Znsammen K.                                                                        | 58637                                                        | -             | 6,07                  |
| L.               | Einnahme von den Landzöllen 3575 G.                                                | 4052                                                         |               | 0,42                  |
| M.               | Boitzenburger Elbzoll-Antheil                                                      | 13800                                                        |               | 1,44                  |
| N.               | Schleusengelder, 717 G                                                             | 812                                                          |               | 0,08                  |
| 0.               | Sonstige verschiedene Einnahmen, 16627 G.                                          | 18844                                                        | - 1           | 1,95                  |
|                  | Hauptsumme                                                                         | 964525                                                       | _             | 100, -                |
|                  | • '                                                                                |                                                              | •             | •                     |

Der Beitrag der einzelnen Einnahmezweige zur Gesammtsumme ist: Kabinetsgüter und Domänen (mit den Ratzeburger Kontributions – und Forsteinnahmen, welche davon nicht zu trennen) 54,82 %, Forsten 19,45 %, Laudemialgelder u. s. w. 0,58 %, Posten 2,90 %, zusammen Domänen und Hoheitsrechte 77,75 %; — direkte Steuern 8,75 %; — indirekte Abgaben 2,07 %; — Land – und Wasserzölle 1,94 %; — sonstige Einnahmen 9,49 %. — Aus einer von Schultze a. a. O. Seite 49 mitgetheilten Berechnung ergiebt sich nachstehender Durchschnittsbeitrag der Bewohner zur ordinären und extraordinären Kontribution und zu den Gemeindeabgaben:

| 4 im Mahlanhana Pahananinashan Damani         | Thir. | Schig. |    | Kour.      |
|-----------------------------------------------|-------|--------|----|------------|
| 1. im Meklenburg-Schwerinschen Domanium       |       | 27     | 6  | מי         |
| 2. im Meklenburg-Strehtzschen Domanium        |       | 20     | 5  | 27         |
| 3. der Ritterschaft Meklenburgischen und      |       |        |    |            |
| Wendischen Kreises ,                          | 1     | 42     | 7  | <b>n</b> . |
| 4. der Ritterschaft des Stargardschen Kreises | 1     | 22     | 7  | 77         |
| 5. der Meklenburg-Schwerinschen Land-         | •     |        |    |            |
| städte                                        | 3     | _      | 9  | <b>3</b> 7 |
| 6. der Meklenburg-Strelitzschen Landstädte    | 2     | 26     | 11 | 79         |
| 7. der Seestadt Wismar, bloss durch die       |       |        |    |            |
| ausserordentlichen Kontributionen und         |       |        |    |            |
| und Kommunal-Abgaben                          | 2     | 35     | 11 | 70         |
| und Lizent und Accise hinzugerechnet          | 5     | 18     | 3  | n          |
| 8. der Seestadt Rostock, bloss durch die      |       |        |    |            |
| ausserordentlichen Kontributionen und         |       |        |    |            |
| Kommunal-Abgaben                              | 3     | 46     | 10 | 25         |
| und die Aufkunst an Accise und die            |       |        |    | ••         |
| halbe Erhöhung derselben hinzuge-             |       |        |    |            |
| rechnet                                       | 8     | 34     | 1  | _          |
|                                               | _     |        | -  | 77         |

Nach einer, behuf der Steuerreform, für die Jahre 1844/5 aufgestellten Nachweisung ist in Schwerin der Antheil der Stände an den Steuern (ohne Stempel und Kollateralerbsteuer) und Gemeindeabgaben (welche jedoch für die Ritterschaft nicht vollständig sind), wie folgt: Domänen 264150 oder 28,31 %, Ritterschaft 245266 oder 26,28 %, Landstädte 212432 oder 22,77 %, Seestadt Rostock 158798 oder 17,01 %, Seestadt Wismar 52535 oder 5,63 %, zusammen 933181 Thlr. (z. v. Zeitschr. d. V. f. d. Statistik 1848 S. 610). — Durch Verordnung vom 12. Januar 1848 wurde für Schwerin der 14 Thlr. Fuss eingeführt; Auss.-Verordnung vom 25. Nov. 1850.

#### b. Einzelne Staatseinnahmen.

- a) Domanial und Hoheits Einnahmen, Monopole.
- 1. Vom landwirthschaftlichen Domanial Grundeigenthum und grundherrlichen Abgaben.

#### Im Grossherzogthum Meklenburg - Schwerin.

Hauptarten der Benutzung der Güter und Grundstücke sind durch Vererbpachtung und durch Zeitpacht. Es giebt:

104 Erbpachthöfe mit zusammen 90 Husen und 155 Scheffelsaat, wovon die Einnahme 49020 Thlr. Kour, ist, also im Durchschnitt für 1 Scheffelsaat 0,90 Thlr. mit Schwankungen jedoch von 0,47 (Amt Neustadt) und 1,25 (Amt Meklenburg). 821 bäuerliche Erbpächter mit 163 Hufen 310 Scheffelsaat, also im Durchschnitt Jeder mit 1191/2 Scheffelsaat. Der Ertrag ist 80155 Thlr., oder von 1 Scheffelsaat 0,82 Thlr., schwankend zwischen 0,46 Thlr. (Amt Poel) und 1,58 Thlr. (Amt Toitenwinkel). 6379 Büdner besitzen 91 Hufen 98 Scheffelsaat, mithin kommen auf 1 Büdnerei im Durchschnitt 8,57 Scheffelsaat und da ihr Kanon 68335 Thlr. betragt, davon auf 1 Scheffelsaat durchschnittlich 1,25 Thlr. Schwankungen des Kanon sind 0,92 Thlr. (Amt Hagenow) und 3,56 Thlr. (Amt Wredenhagen). Von Erbleihmühlen kommen 14215 Thlr., von sonstigen Erbpächtern 11140 Thlr. auf. Der Gesammtertrag der Erbpachtungen war: 222865.

In Zeitpacht befinden sich: 188 Höse von 454 Husen und 566 Scheffelsaat, welche 606285 Thlr. Einnahme abwersen, also im Durchschnitt jedes Scheffelsaat 2,22 Thlr. Der höchste Pachtertrag ist 4,73 Thlr. (Amt Poel), der Geringste 1,19 Thlr. (Amt Wredenhagen.) 4504 Bauergehöste ertragen 506510 Thlr.; sie enthalten 905 Husen 440 Scheffelsaat, also 1 Gehöst im Durchschnitt 120,65 Scheffelsaat. Der durchschnittliche Pachtzins sür 1 Scheffelsaat ist 0,93 Thlr., steigt aber auf 2,80 Thlr. (im Amte Poel) und fällt auf 0,60 Thlr., (im Amte Criwitz). Die Pachteinnahme von Büdnerstellen ist 11870 Thlr., von Mühlen 50845 Thlr., sonstige 60335. Die Gesammtsumme der Zeitpachten war: 1,235845 Thlr.

An grundherrlichen Abgaben werden 1500 bis 1800 Thlr. eingenommen, durch Getreideverkauf 1500 bis 1700 Thlr., an fremden Beeden und Pächten (uralte, aus ritterschaftlichen Gütern, Städten und Stiftungen erfolgende Abgaben) 2861 Thlr. Insgemein 12989 Thlr. Sodann kommen noch die (unter eine andere Einnahme-Abtheilung gehörigen) Erträgnisse der Justiz-, Polizei - und Amts-Verwaltung mit 25 bis 29000 Thlr. vor.

Die oben dargelegte bedeutende Verminderung der Zeitpachteinnahmen im Etat für Johannis 1850/1 ist Folge der Ausscheidung der (bei Abtretung der Domänen an den Staat) zum Grossh. Hausgute übergegangenen Pachthöse und Bauergehöste, mit einem Rohertrage von jährlich 283425 Thlr. — Die Erbpächter haben, ausser dem oben angegebenen Kanon, auch die auf ihre Ländereien fallende ordentliche Husensteuer mit zusammen 9070 Thlr. zu tragen, welche jetzt unter den direkten Steuern verrechnet ist. Die Domanial-Zeitpacht-Bauern aber müssen, ausser dem Pachtzins, vertragsgemäss:

- 1. zur ausserordentlichen Hufensteuer nach Maassgabe des Hufenstandes ihrer Gehöfte beitragen.
- bei Kirchen und Pfarrbauten zu den von den Kirchspiels-Mitgliedern aufzubringenden baaren Baukosten, die für ihre Gehöfte nach der Hufenzahl umgelegten Beiträge leisten.
- 3. die Brandkasse-Gelder bezahlen (Domanial-Pachthöfe sind nicht versichert).

Im Staatskalender sind die Bestandtheile der Domänen wie folgt aufgeführt (die in Klammern gesetzten Zahlen deuten an was davon zum Hausgute genommen ist): Pfarrkirchen 200 (7), Filial-Kirchen 80 (1), Kapellen 26, Stadt- und Landschulen 786 (17), Marktflecken 5, Pachthöfe 258 (68), Erbpachtstellen 886 (8), Hauswirthstellen 4539 (39), Büdnerstellen 6681 (63), Häuslerstellen 913 (21), Forst- und Holzwärter-Gehöste 183 (15), Erbmühlen 110 (3), Pachtmühlen 62 (1), Papiermühlen 3, Erbschmieden 84 (3), Pacht- und Büdner-Schmieden 228 (12), Erbkrüge 72 (1), Pachtkrüge 204 (6), Kalbrennereien 7, Ziegelleien 42 (1), Theeröfen 5 (1), Steinschleiferei 1, Fischereien 75 (4), Frohnereien 26, Salzwerk 1. Gypswerk 1, See-, Stahl- und Schwefelbad 1, Soolbad 1, Irrenheilanstalt mit Filial, Gestüte 2 (1), Wasser-, Land- und Brücken-Zölle 66. — Der Flächengehalt dieses Grundbesitzes. welcher nach einem Kataster von 1628 zu 44775/6 Hufen angegeben war, ist durch Verfügung vom 29. August 1807 nach dem Maassstabe der katastrirten ritterschaftlichen Hufen bestimmt (Raabe a. a. O. zweite Folge I. 211) und zu 26061/4 Husen = 217,079149 Ruthen, festgesetzt. Dazu kommen in den Aemtern Neukloster 497/12 Hufen = 4,455771 R., Wismar-Poel 281/5 Hufen = 1,187526 R., an geistlichen Grundstücken 2.426711 R. und die inkamerirten Güter mit 2401/4 Hufe. Der gesammte Domanial-Grundbesits beträgt also 2961 Hufen von 241,005657  $\square$  R., was etwa 2,045572 preussischen Morgen gleichkommen mag.

Unter dem Domanialgrundeigenthum befinden sich Fabri-ken und andere gewerbliche Anstalten mit einem Roh-Ertrage von 130 bis 133000 Thlr. Davon kommen auf Ziegelleien 51320, Kalkbrennereien 14000, auf das Gypswerk bei Lübtheen 1320 (Gew.-Kost. 1120 also 84,84 %). Ferner auf die Saline zu Sülz 61760 und 22050 Ausgabe, wodurch die Gew.-Kost. auf 35,70 % sich stellen. Die Saline Sülz, 41/2 Meile östlich von Rostock am Rande des weiten Flussthals der Recknitz belegen (z. v. Virck, Mittheilungen über die Saline zu Sülz, Parchim 1846 und Albrand, das Soolbad zu Sülz, Parchim 1846) liefert aus etwa 70 Fuss Tiefe eine 5% ige Soole (d.h. 5 Theile Salz in 100 Theilen Flüssigkeit, wogegen eine gesättigte Soole 27 Theile Salz in 100 Theilen Flüssigkeit enthält). Nach 6maliger Gradirung wird dieselbe, dann gewöhnlich 21 Theile Salz enthaltend, bei *Torf* feuerung (30 Mill. Soden jährlich) versiedet und jeder Siedeprozess liefert binnen 36 Stunden: 28 Körbe Vorsalz, 118 Körbe Hauptsalz und 18 Körbe Muckesalz; zusammen 164 Körbe von je 2/3 Rostocker Scheffel also 109 Scheffel von etwa 50 Pfd. Ausser den Beamten sind 298 Personen beschäftigt, wovon beim Torfbetriebe etwa 200. Das Salz wird mehrentheils zu Schiff verführt, einerseits in der Richtung nach Malchin, andererseits nach Fischland u. s. w. Der Absatz des Salzes geschieht theils an die mit bestimmten Quoten gesetzlich (Verordnungen vom 8. September 1777, 5. August 1803, 21. März 1818, 2. April 1818, 29. April 1837), oder vertragsgemäss zur Abnahme verpflichteten Domanialeinwohner, zu 1/4 bis 1/3 des Ganzen; theils an freiwillige Käufer. Die geringste Zwangsquote für eine Familie ist 1 Scheffel, Kossaten müssen schon 11/2, Vollhufner 4 Scheffel, sämmtliche Beamte von 2 bis 6 Scheffel jährlich nehmen; wonach der Zwangs-Durchschnittsperbrauch für den Kopf auf etwa 18 Pfd. zu berechnen seyn würde, während die nachstehend erwähnte Regierungsvorlage den (selbst mit allem Vieh - und Gewerbe-Salz) zu hohen Satz von 40 Pfd. meklenb. für 1 Kopf, als wirklichen Bedarf veranschlagt. - Nach Strelitz gehen etwa 15000 jährlich. Die Einfuhr und der Verkauf fremden Salzes ist durch die Verordnungen vom 9. Oktober 1669, 8. Oktober 1703 und 5. August 1803 untersagt. Ueber die finanziellen Verhältnisse der Saline Sülz geben die Erläuterungen zu einem Gesetzentwurfe (unerledigt geblieben) über die Aufhebung des Salzzwanges und Binführung einer Eingangssteuer von ausländischem Salze, welcher Anfangs 1850 dem Landtage vorgelegt wurde: vortreffliche Auskunft. Der Normalpreis des Salzes für die Domanial-Insassen betrug bei der Saline für 1 Rostocker Scheffel 32 Schlg. N 2/8, oder für 1 Zollpfund 0,44 Sgr. aus den Niederlagen 40 Schlg.; jedoch ist derselbe seit Johannis 1847 für Einlieger, Häusler und Handwerker ohne Grundbesitz bis auf 24 Schlg, Kour. ermässigt, d. i. für 1 Zollpfd. 0,36 Sbgr.; auch für die übrigen Pflichtigen zu 37 Schlg. Kour. an der Saline und 46 Schlg. Kour. oder für 1 Zollpfd. 0,88 Sbgr. aus den Niederlagen festgesetzt. Die bisher im Durchschnitt erzeugte Salzmenge betrug jährlich 137180 Scheffel (1824: 174709 Scheffel von 54 Pfd.) oder 71333 Zollztnr.; die Erzeugungs- und Verwaltungs-Kosten beliefen sich auf 12 Schlg. 9. Pfg. Kour. für den Scheffel oder 18.93 Sgr. für 1 Zollztnr, wird aber die Saline rein als Fabrikanstalt betrachtet, so ermässigen sich die Erzeugungs-Kosten auf 8 Schlg. 9 Pfg. Kour. für 1 Schoffel oder 12,98 Sgr. für 1 Zollztnr. Englisches Salz (common white) kostet im Schiff zu Rostock und Wismar 25 Schlg. Kour. der Zentner, oder 17 Sgr. der Zollztnr.; grobes hannoversches Salz in Boitzenburg 33 Schlg. Kour. der Ztnr. oder 1 Zollztnr. 22,39 Sgr.

# Im Grossherzogthum Meklenburg-Strelitz

sind zu unterscheiden: Kabinetsgüter im s. g. Kabinetsamte mit 1110 Einwohnern, zum Stargardischen Kreise (oder dem eigentlichen Herzogthum Strelitz) gehörig; Domänen-Güter in den Domänenämtern: Feldberg (im Domanium 5183, auf den inkamerirten Gütern 3156 Einw.), Mirow (7360 Einw.), Stargard (9406 und 691 E.), Strelitz (6439 und 184 E.), und dem Fürstenberger Amtsbezirk (mit 146 E.); Ratzeburger Kammergüter in 5 Domänen-Voigteien. Hempel a. a. O. I. S. 140 verzeichnet für Strelitz: Höfe oder Landgüter 92, Meiereien Redere Finanz-Statistik.

oder Nebengüter 12, Erbpacht- oder Erbenzins-Gehöste 55, Bauern und Kossaten 845. Büdner oder Kolonisten 381. -Die Kabinetsgüter sind zwar Privateigenthum des Landesfürsten, gehören jedoch, gleich den inkamerirten Domänen, dem Korps der Ritterschaft an, sind also auch steuerpflichtig. Ihr Steueranschlag ist zu 25 Hufen und 20 Scheffelsaat. Im Rechnungs-Jahre von Johannis 1847/8 war der Rohertrag der Kabinetsgüter 16289 Thlr. Gold und 2296 Thlr. preuss. Kour. wovon auf Pacht - und Grundgelder 15792 Thlr. Gold und 128 Thir. Kour., auf Forstgelder 1610 Thir. Kour., auf den Ziegellei-Ueberschuss 497 Thlr. Gold und 558 Thlr. Kour. kamen. Von dieser (auf Kourant umgerechnet) 20757 Thlr. betragenden Einnahme gingen ab: an Verwaltungskosten, mit Einschluss des Unterhalts der Schlösser und Gärten. Gehalte. Bauten u. s. w. 4631 Thir. Gold und 5236 Thir. Kourant, also in Kourant 10484 Thlr. Ausgabe oder 50,51 % der Einnahmen; was einen Ueberschuss von 10273 Thlr. Kourant ergiebt.

Die Domänengüter im Stargardischen Kreise umsassen nebst den inkamerirten Domänen etwa 691 Hufen und ihr Rohertrag (ohne Forsten) war im Jahre 1847/8: 256029 Thlr. Gold oder in Kour. 290166 Thir. Davon kamen in Gold auf: Pachtgelder von Meiereien 188225, Pacht- und Dienstgelder von den Bauern 37779, kleine Pachtungen von Grundstücken, Mühlen, Fischereien, der Kalkbrennerei 8090; dergleichen für Häuser, Gärten, Weide, Grundgeld kleiner Leute auf dem Lande 19180; den Torfverkauf 1868, Rentei - Quittungsgelder 887 Thir. Ausserdem aber hat das Domanium noch bedeutende Natural-Auskünste, welche grösstentheils zum unmittelbaren Verbrauch des Hof- und Landes-Staats abgegeben werden und nicht durch die Hauptrechnung laufen, z. B. Mauer - und Dachsteine, Kalk, Torf, Rohr, Stroh, Getreide Fische, Schweine. Ihr durchschnittlicher Geldwerth muss mit 59727 Thir. Kour. der Domanial-Einnahme des Stargarder Kreises zugesetzt werden, wodurch dieselbe auf 349893 Thlr. Kour, sich stellt.

Der Flächengehalt der Ratzeburgischen Kammerpachtungen beträgt 3,119097 
Ruth. oder 4744 Hufen. Die Einnahme davon ist veränderlich, weil die Hauswirthe nach den Lübecker Martini-Rockenpreisen ihre Pachtzinse entrichten. Die Roheinnahme betrug (mit Einschluss der nicht davon zu trennenden Kontributions-Einnahme und des Ertrages der 1,145426 
R. grossen Forsten) in Golde 122481 Thir. oder in Kour. 138812 Thir.; die Ausgabe an Gehalten, Pensionen, Verwaltungskosten u. s. w. war 40588 Thir. Gold 
46000 Thir. Kour., wonach 92812 Thir. Kour. Ueberschuss verblieb. Auch hier jedoch sind Naturalien an gebackenen Steinen, Torf und Holz in Einnahme und Ausgabe zu bringen, mit 19223 Thir. Kour. und dann beläuft sich die gesammte Roheinnahme der Grossherzoglich Streitzschen Domänen (ohne die Forsten in den Domänenämtern des Stargardischen Kreises) auf 507928 Thir. Kour.

Die obere Verwaltung der Domänen und Domanial-Forsten ist, nach der Verordnung vom 29. Januar 1829, in den Händen des Kammer- und Forst-Kollegiums zu Neu-Strelitz.

#### 2. Ginnahme von ben forften.

Der Flüchengehalt und Bestand der Staatsforsten in Meklenburg-Schwerin, durch im Jahre 1817 geschehene Berichtigung älterer Karten und Register und später vorgenommene Vermessung und Abschätzung einzelner Theile ermittelt, dann aber durch Führung der Ab- und Zugänge in Ordnung gehalten; betrug am Schlusse des Jahrs Johannis 1847/8: 49,623000 R. oder etwa 422320 preussische Morgen. Davon war:

|                                     | mekl. 🗆 R. | PrziAnth. |
|-------------------------------------|------------|-----------|
| Bestandener Holzboden               | 42,905000  | 86,46     |
| Waldblössen, Torfmoore, Forstwiesen | 5,600000   | 11,29     |
| Forstdienst-Grundstücke             | 1,118000   | 2,25      |

Hiervon sind 1,882000 [ R. oder 3,79 % zum Grossh. Hausgute übergegangen. Der bei weitem grösste Theil der Haupt - und Neben-Nutzungen der Forsten besteht in unentgeldlichen oder zu abgeminderten Preisen geschehenden Abgaben von Bau-, Nutz-, Brennholz und Torf, zu den Bedürfnissen des Domanium, der Forsten selbst, der sonstigen Staatsbauten und für Deputate der Angestellten. Der Verkaufswerth dieses unentgeldlichen Naturalabgangs ist 403363 Thlr. N. 2/3

oder 470590 Thir. Kour. und mit Einschluss desselben ist der Rohertrag der Forsten im Jahre 1847/8: 616266 Thlr. N. 2/3 oder 718977 Thlr. Kour. gewesen. Die gesammten baaren Ausgaben betrugen hiervon 145007 Thlr. N. 2/3, wodurch die Gewinnungskosten auf 23,53 % der Roheinnahme und der Ueberschuss auf 471259 Thir. N. 2/3 oder 549802 Thir. Kour. sich stellen. Rechnet man aber zu den baaren Ausgaben die unentgeldlichen Naturalleistungen, wie solches bei der Einnahme geschehen, so stellen sich die Gewinnungskosten auf 88,98 %. Es lieserten also in jenem Jahre jede 100 🗆 R. einen Reinertrag von 45 Schilling 7 Pfg. N. 2/3, d. i. ein preuss. Morgen 1 Thir. 9,05 Sgr. Kour. Rechnet man aber zu den baaren Ausgaben die unentgeldlichen Naturalleistungen, wie solches bei den Einnahmen geschehen, so liefern 100 R. einen Reinertrag von nur 6 Schilling 7 Pfg. N. 2/3, d. i, für 1 preuss. Morgen 5,63 Sgr. Kour.

Aus einem Vortrage des Landoberforstmeisters von Bülow in der Doberaner Versammlung deutscher Land- und Forstwirthe 1841 geht hervor, dass damals die zur forstlichen Benutzung überlassene *Domanial*-Waldfläche 51,795076 mekl.

R. oder 440809 preuss. Morgen betrug. Von dem bestandenen Holzboden kamen auf

| G:<br>mel   |  | Grundflä<br>mekl. 🗀 🕽 | iche <del>i</del> n<br>Ruthen. | Ertrag 1838 9 in mekl.<br>KubFuss. |                                  |  |  |
|-------------|--|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Holzart.    |  |                       | Przt<br>Anth.                  | Zusammen-<br>genommen.             | von 100<br>□ R. im<br>Durchschn. |  |  |
| Eichen      |  | 3,635611              | 8,21                           | 984421                             | 27,08                            |  |  |
| Buchen      |  | 9,309594              | 21,01                          | 3,384049                           | 36,35                            |  |  |
| Nadelholz . |  | 22,562330             | 50,93                          | 3,331347                           | 14,76                            |  |  |
| Weichholz . |  | 8,795238              | 19,85                          | 1,384162                           | 15,74                            |  |  |
|             |  | 44,302773             | 100                            | 9,083979                           | 20,54                            |  |  |

Damals war der Geldwerth der unentgeldlichen Nutzungen 378224 Thlr. N. 2/3, der bezahlten Nutzungen 162114 Thlr. N. 2/3 (oder 30 %) des Ertrages), die Gesammtnutzung also mit Einschluss der Jagden (Roh - 8462, Rein - Ertrag 1951), 540338 Thlr. N. 2/3. Die baaren Ausgaben betrugen 119032 Thlr. oder 22,03 %, mithin war der Ueberschuss zwar 421306 Thlr., jedoch kamen zur Kasse nur 43082 Thlr. Im Voran-

schlage für 1850/1 stellt das Verhältniss sich noch ungünstiger, indem der Ueberschuss aus der Forstverwaltung nur zu 23420 Thir. Kour. angesetzt ist. Der Rohertrag ist veranschlagt wie folgt: Für verkauftes Bau-, Nutz- und Brennholz 138839 verkaufte Lohe 7900, Kohlen 1216, aus der Theerschwelerei 404, für verkauften Torf 28705, für Mast 442, für verpachtete Aecker, Wiesen, Weide 17682, für verkauftes Heu, Rohr und Streu 1001, für Waldsämereien, Plaggen, Pflanzen u.s. w. 2551; an Forst-, Straf- und Pfand-Geldern 1410, an sonstigen Einnahmen 918; - zusammen 201068 Thir. Kour. und wenn man auch hier wie oben für die unentgeldlichen Nutzun-470590 Thir. Kour. zusetzt, 671658 Thir. Kour. Verordnungen in Forstsachen sind: vom 11. Februar 1841 über Prüfung und Anstellung; Instruktion der Forstgeometer vom 25. April 1817 und 16. May 1836; Instruktion zur Führung der Forstregister vom 23. Juny 1825; Veränderung in den Einnahmen und Ausgaben bei der Forstverwaltung vom 28. April 1832 (die Hauptforstkasse sollte Johannis 1850 aufgelöst werden); Mastordnung vom 1. September 1832; Holztaxen vom Jahre 1817; Forstfrevelgesetz vom 1. März 1842 nebst Erläuterungen vom 19. Juny 1848; Vorschriften wegen des Forstbauwesens vom 10. Januar 1835. -

Im Grossherzogthum Strelitz beträgt der Flächengehalt der Domanialforsten: in den Kammer-Aemtern 19,217446 R., im Fürstenthum Ratzeburg 1,145426 R., also zusammen 173301 preuss. Morgen, wozu noch die etwa 800000 R. betragenden Forsten des Kabinetsamts kommen. Der Rohertrag der erstgedachten Forsten (von den letzteren ist er getrennt nicht angegeben), war im Jahre 1847/8: 90525 Thlr. Gold baar, wozu der Geldwerth der Naturalabgaben mit 75000 Thlr. Gold kommt. Dann stellt sich der eigentliche Rohertrag jener Forstsläche auf 187595 Thlr. Kour. oder 1 Thlr. 4,04 Sgr. Kour. von einem preuss. Morgen durchschnittlich. Eine neuere Holztaxe nebst beigestigter Instruktion ist vom 1. May 1820; eine Fischerei-Ordnung vom 1: Oktober 1795.

## 8. Ginnahme aus der Boft-Bermaltung.

Die Roheinnahme von 246000 Thlr. Kour, welche der Etat für 1850/1 enthält, entsteht aus dem Brief- u. Fracht-Porto mit 161700 oder 65,73 %, dem Personenporto mit 66000 oder 26,83 %, dem Zeitungs-Debit mit 6000 oder 2,44 %; Bestellgeld, Schreibgeld u. sonstige zusätzliche Hebungen 4100 oder 1,66%, vertragsmässige Zahlungen anderer Staaten 7030 oder 2,86 %, Miethzins 174, Verkauf abgängiger Gegenstände 150, Strafgefälle, Agio u. s. w. 846 Thir. Da die Ausgaben, wie in dem betreffenden Ausgabe-Abschnitt dargelegt wird, 220800 Thlr. betragen, so sind die Gewinnungskosten 89,75 % und der Ueberschuss 25200 Thir. Die Einnahme hat gegen frühere Jahre sich vermindert. Dies ist theils eine Folge des mit dem 1. May 1848 eingeführten Portotarifs (Verordnung vom 8. April 1848), welcher bedeutende Ermässigung enthält, jedoch binnen wenigen Jahren auch die finanziell nützlichen Folgen der Verkehrserleichterung darthun wird; um so mehr als die Regierung von Schwerin mittelst Vertrages vom 18. Dezember 1850 seit dem 1. Januar 1851 Mitglied des deutsch-österreichischen Postvereins geworden Die wirkliche Einnahme an Brief- und Fracht-Porto war im Jahre 1847/8: 211524 Thir. K. Auch der Ertrag des Personengeldes hat durch die Eröffnung der Meklenburgischen Eisenbahnen einen Ausfall von 28000 Thlr. erlitten, wogegen allerdings auch eine Anzahl entsprechender Ausgaben aufhörte. Sodann ist die Aufhebung des Stationsgeldes, mittelst Verfügung vom 5. July 1849, zu erwähnen. Die Provision für den Zeitungsdebit beträgt nach der Verordnung vom 20. Juny 1849 allgemein 25% vom Reineinkaufspreise. - Die obere Verwaltung der Posten war vom 4. März 1810 bis 15. Oktober 1830 in den Händen eines General-Postmeisters, ging dann an das Kammer-Kollegium und vom 1. November 1849 an das Finanz-Ministerium über, dessen Abtheilung für Posten und Telegrafen eine neu errichtete General-Postdirektion bildet (Verordnung vom 29. Oktober 1849). Unter demselben stehen 45 Postämter und 15 Expeditionen, bei denen etwa 147 Personen angestellt sind. - Die Zahl der Verordnungen und Verfügungen ist so ausserordentlich gross (z. v. Raabe a. a. O. zweite Folge I. S. 591-733), dass sie für ein zehnmal grösseres Land überraschen würden; ohne dass bis zur neusten Zeit das meklenburgische Postwesen grossen Rufs sich erfreut hätte. Die alte Postordnung vom 1. Januar 1770 scheint noch zu gelten, auch die Verordnungen vom 3. April 1755, 3. Februar 1818 und 19. May 1810 wegen Beeinträchtigung des Postregals. Die Entfernungen der Ortschaften sind besonders gemessen und durch Verfügungen vom 11. April und 16. Oktober 1816 bekannt gemacht (1 meklbg. Meile = 25236, 967 meklbg. Landmesser-Fuss = 22713, 198 pariser Fss). Das Postfuhrwesen ist durch Verordnungen vom 4. August und 24. August 1837, 4. April 1840 und 25. April 1843 geordnet. Die postfreien Behörden sind in Bekanntmachungen vom 9. Juny 1840 bezeichnet. Z. v. für die jetzige Zeit das Verordnungsblatt für die Grossh. Meklb. Schwerinsche Postverwaltung.

Hinsichtlich des Grossh. Meklenburg-Strelitz ist die Ausübung des Postregals im Fürstenth. Ratzeburg einstweilen an Meklenburg-Schwerin überlassen; im Herzogth. Strelitz leitet das Kammer- und Forst-Kollegium dasselbe. Unter demselben stehen 10 P. A. oder P. E., sowie die Zentral-Postkasse. der Rechnung für 1847/8 steht zwar ein Postgelderüberschuss von 5002 Thir. Gold, jedoch beträgt, nach den beigefügten Erläuterungen, der eigentliche Jahresüberschuss nur 2000 Thlr. G. wovon iedoch noch Pensionen (180), Reisediäten, Baukosten und Natural-Deputate (296) abgehen; so dass der wirkliche Ueberschuss sich auf etwa 1000 Thir. Gold beschränken wird. Die Kosten der Postanstalt betrugen 1846/7: 25298 Thir. Kour. und die ebengedachten etwa 1000 Thir., wonach die Roheinnahme zu 28000 Thlr. Kour. und die Gewinnungs-Kosten zu 90.35% sich berechnen lassen. Dies ist das Ergebniss eines Miniatur-Postgebiets und hoher Tarife.

# 4. Cotterie-Megal.

Nachdem die Wismarsche Zahlenlotterie durch Verordnung vom 1. July 1805 aufgehoben ist, besteht nur noch die in 6 Klassen getheilte Schweriner Lotterie, welche regelmässig alle Jahre gezogen wird. Ihr Ertrag ist für das Zuchthaus zu Dömitz oder sonstige gemeinnützige Anstalten, jede achte Lotterie aber für das Waisen- oder Zuchthaus in Rostock be-

stimmt. Der Ertrag jeder Lotterie ist für 4627 Thlr. K. und 408 Thlr. Nebenleistungen an die Schweriner Waisenhauskasse, verpachtet; die regelmässigen Ausgaben betragen 587 Thlr. oder 11,81%, der Ueberschuss also 4040 Thlr. Strafbestimmungen gegen fremde Lotterien sind vom 2. November 1830; die Verordnungen vom 16. November 1831 und 9. Oktober 1839 enthalten Yorschriften über das Verhältniss der Spieler und Kollekteure. —

Eine Einnahme vom Glücksspiele in Doberan, welches bis 1848 einen jährlichen Durchschnittsreinertrag von 13208 Thlr. lieferte, findet im Etat von 1850/1 sich nicht mehr. Im Jahre 1846 war dessen Aufhebung vom Landtage beantragt (z. v. Ldtgs. Verhdl. S. 134, auch den Bericht des Finanz-Ausschusses vom 20. Dezember 1848).

Die Schweriner Münzanstalt liefert, namentlich seit Annahme des 14 Thaler Fusses, keinen Ertrag mehr; ihr Ausgabe-Etat ist 3500 bis 4000 Thlr.; Strelitz lässt in Schwerin prägen. Der Finanzausschuss hat unter dem 6. Dezember 1848 die Aushebung beantragt.

# b) Einnahme aus Aktiv-Kapitalien.

Beträgt nach dem Schweriner Etat für 1850/1: an 3½ % Zinsen auf 347500 Mk. B. Obligationen der Meklenburg-Heineschen Eisenbahn-Anleihe (zu 151%) 6122 Thlr. Kour.; 4½ % Zinsen von dem der Meklenburgischen Eisenbahngesellschaft geliehenen 371000 Thlr., 16695; Dividende auf die zur Berlin-Hamburger Eisenbahn vom Staate genommenen Aktien Lit. A. (nach Abzug der davon veräusserten 50000 Thlr.) 250000 Thlr., 7500; Zinsen auf die im Besitze des Staats befindlichen Lit. B. Aktien 1,500000 Thlr. derselben Eisenbahn, 0; Dividende von 8000 Thlr. Aktien zur Wismarschen Dampfschifffahrt, 0; 3500 Thlr. zur Rostock-Neubrandenburger Chaussee, 0; 81666 Thlr. N. ½ zur Elde- und Stör-Schiffbarmachung, 0; 2000 Thlr. N. ½ zum Müritz-Erddamme, 0; von sonstigen Kapitalforderungen 8000 Thlr.; 400 Thlr. Zusammen in Kourant: Kapital 2,412685 Thlr. und Zinsenertrag 31435 Thlr.

Im Strelitzer Etat finden dergleichen Einnahmen sich nicht.

# e) Einnahme von den Staatsstrassen.

Bau- und Beaufsichtigung der Staatsstrassen leitet, unter dem Finanz-Ministerium, das Kammer-Kollegium als Chausseebau-Inspektion; die Aktien-Chausseen (etwa 26 Meilen lang), so wie die Wege-Besichtiqungs-Behörden (Verordnungen vom 29. Juny 1824, 19. Februar 1842 und 31. Oktober 1849) stehen unter dem Ministerium des Innern. Vor 25 Jahren gab es in Meklenburg kaum einen Landweg, welcher den Namen einer Kunststrasse verdiente (z. v. die landesherrlichen Bekanntmachungen vom 23. März und 16. July 1825); Hempel a. a.O. Seite 144 und Anhang zählt für 1842 schon 541/2 Meile Chausseestrecken auf und jetzt gibt es obige 26 Meilen Aktienstrassen, 621/2 Meilen Staatsstrassen u. 303/8 Meilen sonstiger chaussirter Wege. zusammen 1187/8 Meilen, welche das Staatshandbuch S. 191 ff einzeln aufzählt; also auf 1 🗆 Meile Flächengehalt im Durch. schnitt 0,52 Längenmeilen. (Die Chausseemeilen sind zu 24000 rheinld. Fss. berechnet). Der Landtag von 1830 bewilligte für 100 Meilen Chausseen 1 Million Thlr. N. 2/4 als Landeshülfe. welche seit 1834 auf 15000 Thir. für jede Meile erhöht sind. Zu vergl. Landtagsverhandlungen von 1844 S. 127, 242, 269 (aus der Chausseebaukasse waren vom 1. July 1831 bis dahin 1844 zu Chausseehauten 1,158116 Thir. gezahlt); 1845 S. 68, 243 (bis 1. Juli 1845 desgl. 1,303120; Schuld der Chausseebaukasse 1,120400 Thlr), 251; 1846 S. 143 ff, 381 (Schuld dieser Kasse der Landeshülfe für den Chaussee- und Wasserbau pro term, Johannis 1846 incl. 1,346000 Thir. N. 2/3). Strelitz nimmt nur an diesem alten Baufonds für die im Jahre 1830 bezeichneten 100 Meilen Theil, nicht aber an dem Neuen. Baurechnungen finden sich in den Aktenstücken nicht.

Die im Schweriner Etat für 1850/1 einzeln bezeichneten 62½ Meilen Staatsstrassen sollten 37687 Thlr. K. eintragen, also jede Meile durchschnttl. 603 Thlr. Davon sind 37560 Thlr. Chausseegeld (worunter von den Posten 3852), welches in Gemässheit des Tarifs vom 12. März 1827 für die Berlin-Hamburger Strasse berechnet ist, obgleich es viele Abweichungen davon auf einzelnen Strecken giebt. Früher kamen 1000 bis 1200 Thlr. von einer Durchschnittsmeile auf, jetzt entziehen die Eisenbahnen den wichtigsten Staatsstrassen einen

Theil ihres Verkehrs. — Binige der bemorkensvorthesten Verordnungen sind: vom 14. July 1827 Polizeiordnung für die
Berlin-Hamburger Chaussee; vom 3. Juny 1843 revidirte
Chaussee - Polizeiordnung; vom 10. Dezember 1846, Beseitigung der Hindernisse auf Chausseen betreffend. Für nicht
chaussirte Strassen die Wegeordnung vom 29. Juny 1824,
das Verzeichniss der Haupt- und Landstrassen vom 12. May
1829, das Gesetz wegen des Unterhalts der Kommunikationswege vom 19. Februar 1842; sodann die ZwangsenteignungsGesetze vom 9. April 1827, 11. May 1832, 3. Januar 1837,
6. Januar 1842, 29. März 1845.

Die im Herzogthum Strelitz vorhandenen 16 Meilen Staatsstrassen stehen unter Leitung des Baudepartement, des Kammer- und Forst-Kollegiums; die Oberaussicht über die Schönberg-Ratseburger, Chaussee führt der dortige Landdrost. In den Etat des Grossherzogthums Strelitz wird weder eine Einnahme noch eine Ausgabe von diesem Dienstzweige ausgenommen, weil bisher die Chaussee-Administrations-Kasse keiner Zuschüsse bedurft hat; obgleich die ord Posten kein Chausseegeld erlegen, auch die Benutzung sehr abgenommen hat. Die Roheinnahme dieser Verwaltung war im Jahre vom 1. Oktober 1847/8 (mit 105 Thir. für Naturalien) 14121 Thir., also für 1 Längenmeile im Durchschnitt 882½ Thir. die Ausgabe 13260 Thir. Kourant.

#### d. Einmahmen aus der Verwaltung der direkten Steuern.

Ungeachtet langjähriger Bemühungen, sowohl von Seiten der Regierung als einzelner vaterlandsliebender Männer aus den Reihen der Feudalstände, befindet sich das Steuerwesen Maklenburgs noch im Zostande mittelakterlicher Kindheit. Das Staatsgrundgesetz von 1849 hatte auch den Steuer-Bann gebrochen, welcher, wie es schien noch lange Zeit auf diesem schönem und reichen Lande lasten sollte. Allein bevor die Vorschriften der Gerechtigkeit, welche hinsichtlich der Tragung der Staatslasten auch jetzt noch in allen andern Staaten Deutschlands anerkannt werden, in Meklenburg zur Ausführung gelangen konnten, hat die Regierung selbst ein Werk zer-

stören helfen, welches vorzugsweise ihre Stellung verbessert haben würde. Die Regierung ist dadurch in die alte Abhängigkeit von den Vertretern der Standesinteressen zurückverfallen und jede Verbesserung wird begreißlich auf die alten Hindernisse stossen. Die Regierung wird deshalb dereinst bereuen ihre Bundesgenossen in den Reihen der eigentlichen Gegner einer starken monarchischen Gewalt gesucht zu haben.

Die direkten Steuern in Meklenburg sind in formeller Beziehung (denn der ursprüngliche Karakter dieser Eintheilung nach ihrem Verwendungszwecke, ist nicht mehr durchgreifend) ordentliche und ausserordentliche Landessteuern; in beiden Abtheilungen befinden sich aber auch einzelne indirekte Abgaben. In Beziehung auf den Gegenstand der Besteuerung kann man unterscheiden: Steuern vom Boden, vom Vieh, vom Vermögen, vom Erwerbe, vom Verbrauche, von Waaren.

— In der Reihefolge des Etats für 1850/1 sind die unter diese Abtheilung gehörigen Steuern Folgende:

### A. Ordentliche Kentribution,

zu Garnisons-, Fortifikations- und Landes-Administrations-Kosten (in *Schwerin* seit den Verordnungen vom 12. Oktober und 17. November 1848 in Kourant ohne Aufgeld erhoben.)

1. Domanial-Hufenstener, von 2606 ½ Normal-Hufen, welche durch Neukloster und Wismar-Poel auf 2684½ Hufen sich vermehren. Nach einer Seite 68 des Staatskalenders für 1850 enthaltenen Einzelnachweisung, enthalten diese Hufen (einschließlich 2,426711 Ruthen geistlicher Grundstücke) 225,149157 R., also 1 Hufe 82980 R. oder 126775 rheinländ. R., oder 704,30 preuss. Morgen. Der allgemeine Satz für jede katastrirte Hufe (von durchschnittlich 600 Scheffel rostocker Maass Kornaussaat nach dem Landtgs.-Absch. vom 4. Oktober 1808) ist 22 Thlr. N. ½, jetzt 25 Thlr. 82 Schilling, was für 1 preuss. Morgen 1,09 Sbgr. Kour. betragen würde. Ausnahmsweise beträgt der Satz (Verordnung vom 14. September 1810), von einer Kleibufe 21 Thlr. 28 Schilling Kour., von einer Mittelhufe 18 Thlr. 32 Schilling Kour., von einer Sandhufe 14 Thlr. 28 Schilling Kour. — Der Geldbetrag

im Ganzen ist in Schwerin 13075 Thir. Kour., in Strelitz 12003 Thir. Gold.

- 2. Domanial-Nebensteuer, auch Kopssteuer genannt, in Grund-, Vieh- und Personal-Steuern bestehend, nach dem neuen ordentlichen Kontributions-Edikt vom 4. Oktober 1843. Geldansatz in Schwerin 74100 Thlr.; in Strelitz 0.
- 3. Hufensteuer von den (vormals) ritterschaftlichen Gülern, wozu auch die inkamerirten Domänen, die Kloster-, Rostocker-, Distrikts-, städtischen Kämmerei und Oekonomie-Güter gehören. Diese Steuer ist nach dem Erbvergleich und der Vereinbarung vom 25. April 1808 von 37441/4 Hufe mit 22 Thlr. N. 2/3 oder 25 Thlr. 32 Schilling Kour. zu zahlen; jedoch entrichten 193/4 darunter befindliche Pfarrhufen, nach der Verordnung vom 8. May 1810 nur die flälste dieses Betrages. Für die inkamerirten Güter wurde in Schwerin bisher diese Hufensteuer aus der Hauptkammerkasse zum Landkasten (d. h. der unter besonderer Verwaltung des engern Ausschusses der Ritterund Landschaft beider Meklenburg stehenden Kasse) gezahlt und von dort an die Renterei (Staatshauptkasse) abgegeben. Diese, so wie manche sonstige aus der Standes- und Interessen-Spaltung entsprungene durchaus unzweckmässige Einrichtung, war durch die Neugestaltung im Jahre 1849 beseitigt; weshalb im Etat für 1850/1 die Hufensteuer von den dem Staate verbliebenen 156 Hufen inkamerirter Güter, sowohl in Einnahme als Ausgabe gestrichen ist. Der Geldbetrag ist in Schwerin 91876 Thir. Kour.; in Strelitz von 4481/4 ritterschaftlichen und 231/4 Pfarrhufen, 4938 Thir. Gold.
- 4. Nebensteuer aus den (vormals) ritterschaftlichen Gütern, welche auf den inkamerirten Gütern nach den Bestimmungen der Domanial-Nebensteuer erhoben wird, hat auf den ritterschaftlichen Besitzungen die Natur einer reinen Kopf- und Personal-Steuer. Sie wird nach der verglichenen und festgesetzten Norm (Verordnungen vom 23. Juny 1828, 14. März 1836, 14. Dezember 1840 und 22. Dezember 1842) von den ausser den Hufen wohnenden Leuten entrichtet. Ihr Ansatz ist in Schwerin 11000 Thlr. Kour.; in Strelitz 1221 Thlr. Gold.
- 5. Landstädtische ordentliche Steuer, mit Einschluss der erhöhten Steuer. Nach §. 47 des Erbvergleichs von 1755 sind

in den Landstädten (im Grossh. Meklenburg-Schwerin 38 mit 129000 Einw., in Strelitz 7 mit 23000 Einw.) nachbezeichnete Steuern zu erheben:

- aa. von Häusern (in den Schwerinschen Landstädten 14570, in den Strelitzschen 2396 zusammen zu etwa 26,180000 Thlr. versichert) und zwar für 1 volles Haus 1 Thlr., für ½ Haus 24 Schilling, für ¼ Haus 12 Schilling jährlich; jedoch mit sehr verschiedenen Veranlagungsgrundsätzen. Geldansatz für Schwerin im Etat für 1850/1: 10386 Thlr. Kour. Diese und die folgenden Steuern werden noch jetzt nach den in s. g. Meklenburgischer Valeur (11½ Thlr. Münzfuss) bestimmten Sätzen der Rolle von 1755, mit Aufgeld erhoben. In Strelitz wird diese und die nachbezeichneten direkten städtischen Abgaben, als Quartalsteuer zusammengefasst, mit 3989 Thlr. Gold vereinnahmt.
- bb. Ländereisteuer von städtischen Grundstücken und zwar 1 Morgen (1 städtischer Morgen = 4 Scheffel = 300 \( \text{R.} \))
  Acker jährlich 4 Schilling, wenn er in Schlägen liegt und 2 Schilling wenn er nicht in Schlägen liegt, von jedem vierspännigen Fuder Heu 2 Schilling, von einem zweispännigen Fuder Heu 1 Schilling; von 100 Hopfenkuhlen 4 Schilling. Im Herzogthum Strelitz sind die Accker und Wiesen nach Scheffel Aussaat (1 S. A. Berliner Maass 9 Pfennig jährlich) und Fuder Heu (1 Schilling) katastrirt.

   Der Ertragsansatz ist für Schwerin 3512 Thlr. Kour.
- cc. Viehsteuer, jährlich Schillinge, von 1 Ackerbaupferde 4, Nichtackerbaupferd 8, Ochsen 4, Kuh 3, Schaf 1, Schwein 1, Ziege 2, (Strelitz 16). Schweriner Ertrag 2968 Thir. Kour. (Schlacht und Mahlsteuer, unter indirekte Abgaben versetzt.)
- dd. Handelssteuer, welche in den Landstädten von allen Gegenständen des Einkaufs mit 1 Schilling vom Thlr. der Einkaufssumme, hinsichtlich geistiger Getränke aber mit 3 Schilling erlegt wird. Pferde- und Viehhändler zahlen von jedem Thaler des Verhaufs 2 Schilling, Künstler und Handwerker, auch fremde Handelsleute desgleichen. Während nun fast alle sonstige Personen und Gegenstände von dieser Abgabe frei sind, muss der Kaufmann

sogar alle zum eigenen Verbrauch bezogenen Gegenstände versteuern, auch von den erlegten Zöllen noch die Steuer bezahlen. Der Ertrag ist in Schwerin 64372 Thir. Kour.; eine Summe, welche im Verhältniss zum Werthe der steuerpflichtigen Gegenstände gering, im Verhältniss aber zu den zu Gebote stehenden Kontrollemassregeln, noch immer hoch genug genannt werden kann.

ee. Erwerbsteuer, welcher nur ein Theil der Gewerbtreibenden (z. B. Bäcker, Brauer, Branntweinbrenner, Schlachter nicht) und die s. g. Eximirten gar nicht unterworfen sind. Ertrag im Schweriner Etat 22024 Thlr. Kour.

Zu diesen Summen ist der Beitrag der 5 Domanial-Flechen in Schwerin: Viehsteuer 46, Handelssteuer 3939, Erwerbsteuer 599 Thlr. Kour.

Die Beiträge der Seestädte Rostock und Wismar zur ordentlichen Kontribution sind unter indirekte Abgaben versetzt.

Im Durchschnitt der Jahre 1839—44 war von sämmtlichen landstädtischen ordinären Abgaben in N. 2/3 der Rohertrag 115297, der Reinertrag 84776, der Gewinn. Aufwand 30521 Thir. oder 26,46 %.

# B. Sonstige feststehende direkte Steuern.

- 1. Probenreutersteuer, nach Verordnung vom 12. Februar 1840 eine zum Schutz des inländischen Verkehrs fremden Kaufleuten auferlegte Steuer von 30, 20 und 10 Thlr. Gold. Ansatz im Schweriner Etat 7500 Thlr.; in Strelitz scheint sie direckt für die Staatsschuld verwendet zu werden und wird (nach dem Theilungsmaassstabe von %7 und ½7) etwa 1250 Thlr. Kour. betragen.
- 2. Ausserordentliche Kauf- und Handelssteuer von fremden Kaufleuten, von jedem Thaler des Erlöses 1 Schilling, anstatt der ausserordentlichen Landes-Kontribution. Ertrag für Schwerin 938 Thir.

#### C. Statt der früheren Landesanlagen zum Landkasten,

stehen im Schweriner Etat für 1850/1 nur 60622 Thlr. von den Hufen und 10616 Thlr. von den See - und andern Städten, weil, wegen geschehener Einziehung der Steuer - Erhöhungs - Kasse, die aus dieser zum Landkasten geleisteten Beiträge nicht berücksichtigt sind. Diese Landes-Anlagen, welche auf den alten Landtagen festgesetzt wurden, umfassen die Beiträge der Stände zu den s. g. ordentlichen und ausserodentlichen Nezessarien d. h. für die Landesschuld, für den Unterhalt des Oberappellationsgerichts, des Kriminalgerichts, der Landarbeitshäuser, zum erhöhten Etat der Justizkanzleien, zur Unterstützung Hülfsbedürftiger, für ausserordentliche Pensionen u. s. w. Beispiel einer solchen Rechnung im Landtags-Berichte für 1844 S. 78. Zu den ordentlichen Landesnezessarien tragen Domänen, Ritterschaft, Landstädte und Stadt Rostock nach alt vereinbarten Quoten bei; bei der Umlage auf die Ersteren fielen auf 1 Hufe etwa 17 Thlr. Kour. jährlich, was auf 1 preuss. Morgen 0,72 Sgr. betragen würde.

#### D. Die ausserordentliche Kontribution

ist im Schweriner Etat zu 4 Symplen ohne Agio-Ausschlag gegen N. 2/3 mit 351795 Thlr. Kour. (also 1 Simplum 87949 Thlr.) in Ansatz gebracht; in der Strelitzer Rechnung stehen 15250 und 661 Thir. Gold (für militärische Zwecke und Bistriktshusaren) und 5904 Thlr. Gold (desgl.) aus dem Fürstenthume Ratzeburg (welche bereits in G. 3 der Einnahmetafel aufgeführt sind). Die s. g. extraordinäre Landes-Kontribution wurde im Schwerinschen auf dem Konvokationstage 1808 vom 1. July 1809 an auf dreissig Jahre bewilligt und zwar zum Abtrag gemeinschaftlicher Schulden. Sie fliesst in eine unter ständischer Mitverwaltung stehende Rezeptur-Kasse zu Rostock, welche deshalb eigentlich eine Schuldentilgungskasse ist und wird nach Bedarf mit 1 bis 4 Symplen (bisher gewöhnlich 3) jährlich bewilligt. (Vereinbarung vom 25. April 1809, Verordnung vom 8. May 1809, Vertrag über den Beitragsfuss vom 4. Dezember 1830, über die Kollegirungsbehörden vom 12. Dezbr. 1835, neustes Kontributionsedikt vom 31. Dezember 1840; Raabe a. a. O. I. 442 ff.). Sie hat auch über das Jahr 1839 hinaus fortbestehen müssen und das jetzt ihre Grundlage bildende Kontributions-Edikt ist vom 31. Dezember 1840. Dieses sehr ausführliche Edikt enthält in seinen Hauptabschnitten: Hufen-, Kopf-, Haus-, Acker-, Pacht-, Erbpacht-, Wiesen-,

- Gärten -, Einkommen -, (Pensionen, z. v. Verordnung vom 11. November 1850) Professions -, Vieh -, Karakter -, Vermögens - Steuern. Die im Schweriner Etat angegebenen Einzelerträge sind:
- 1. Hufensteuer von den Domänen 25205 Thlr. Kour., mit dem regelmässigen Satze von 17 Thlr. 16 Schillg. von 1 Hufe (also von 1 preuss. Morgen diese 4 Simplen 0,74 Sgr. und 1 Simpel 0,18 Sgr.).
- 2. Personalsteuer aus den Domanial-Gütern und Flecken 57500 Thir. Kour.
- 3. Hufensteuer der (vormals) ritterschaftlichen Güter, gleichfalls mit 17 Thlr. 16 Schilling von jeder Hufe, 62190 Thlr. Kourant.
- 4. Personalsteuer von der (vormaligen) Ritterschaft 58900 Thlr.
  - 5. Von den Landstädten 96800 Thir.
  - 6. Von Rostock mit Warnemünde, 38700 Thir.
  - 7. Von Wismar 12500 Thlr.

Die Kollekturgebühr beträgt nach dem Gesetze vom 22. März 1850: 3 % (z. v. jedoch die Bekanntmachung der allgem. Land. Rezept. Direkt. in Rostock vom 17. Oktober 1850.)

In Meklenburg-Strelitz wird die ausserordentliche Kontribution nach den jedesmaligen Edikten von der Zentral-Steuer-Direktion in Neubrandenburg erhoben.

Als eine nur in bestimmten Fällen vorkommende Abgabe ist die *Prinzessin-Steuer* zu erwähnen (Landesvergleich Art. II), welche, so oft eines regierenden Herrn Tochter auszustatten ist, mit zusammen 20000 Thlr. von beiden Landestheilen erhoben wird.

#### c. Einnahme aus der Verwaltung der indirekten Abgaben.

1. Steuer vom Scharren- und Haus-Schlachten, gehört zur ordentlichen Kontribution und ist vom Fleischverbrauch in den Landstädten zu entrichten; mit beispielsweise: 1 Thlr. von einem Ochsen, 32 Schilling von einer Kuh, 6 Schilling von einem Kalbe, 5 von einem Schweine (beim Hausschlachten etwas geringer). Ertragsansatz für Schwerin 9233 und 1778 Thlr. In der Strelitzer Rechnung findet sich, für diese und die folgende Steuer, eine Einnahme von 15508 Thlr. Gold als Konsumtionssteuer aus den Städten; deren Ertrag von 1839 bis 44 durchschnittlich 18274 Thlr. N. 2/3 war.

2. Mahl-Steuer, deren Ertrag in Schwerin 43490 Thlr. Kour. ist, muss von jedem Bewohner der Landstädte, welcher behuf der Verarbeitung Getreide zur Mühle sendet, mit einer bestimmten Abgabe vom Scheffel (7 meklenburg. = 5 berliner Scheffel) bezahlt werden; vom Weizen 5 Schilling, Rocken 3 Schilling, Malz 5 Schilling, Branntweinschrot 6 Schilling (die Branntweinerzeugung aus Kartoffeln ist nicht besteuert), Futterschrot 2 Schilling, Korn zu Grütze oder Graupen 2 Schilling.

#### 3. Accife gu Moftoch.

Die Seestadt Rostock mit 22000 Bewohnern hat ihr ganz abgesondertes Steuersystem und ist in steuerlicher Beziehung als Ausland zu betrachten. Die Rostocker ordentliche Accise wird nach der, in Folge des Vertrags zwischen Herzog Christian Ludwig und der Stadt Rostock vom 26. April 1748 neu festgestellten Acciserolle vom 26. Juny 1748 und nach der Ermässigungs-Akte für Speditions - Waaren vom 15. Oktober 1776 erhoben. - Ausserdem erhebt aber noch die Stadt Rostock zu ihren eigenen Bedürfnissen eine sogenannte Accise-Zulage, welche der Stadt im Jahre 1772 bewilligt wurde. Alle diese in mekl. Valeur gemachten Tarifsätze werden seit dem 1. May 1848, mit einem Aufgelde von 20 %, in Münze des 14 Thlr.-Fss. erhoben. Die einzelnen Arten und Erträge dieser Accise sind: vom zur See ausgehenden (10000) und zur See ankommenden (200) Getreide 10200 Thlr. Kour.; von sonstigen Waaren die zur See aus- und eingehen 23000 Thlr.; von zu Lande einkommenden fremden Waaren 7400; von zu Lande ein- und ausgehenden einheimischen Erzeugnissen Diese Erträgnisse mit zusammen 44600 Thlr. haben eine reine Gränz- oder Binnenzoll-Natur und sind deshalb in der Einnahmetafel unter die Abtheilung Zölle versetzt. - Ferner Accise von Schlachten 3000, vom Mahlen 12780, Accidenzien 4200, Miethen u. s. w. 250 Thlr. Kour.

Der Durchschnittsertrag aller Arten der Rostocker Accise im Durchschnitt der Jahre 1839 bis 44 war in Thlr. N. 2/3: Roh 68297, Rein 55458, Gewinnungskosten 12839 oder 18,78 %.

#### 4. Staatsgeld von Wismar.

Die Seestadt Wismar mit 12000 Einwohnern liefert in die Landeskasse den unter dem Namen Lizent erhobenen Seezoll, (wovon unter Zöllen), ausserdem aber eine unter der Benennung: Staatsgeld, seit alter Zeit bestehende, jetzt zu jährlich 3150 Thlr. Kour. festgestellte Abgabe, welche sie mittelst der Stadtaccise aufbringt. In dieser 16 bis 17000 Thlr. N. 2/8 eintragenden Abgabe stecken auch Einnahmen von allen zu Wasser ein- und ausgehenden, so wie von den zu Lande einkommenden Waaren, welche unter Zölle gehören würden; ferner der Ertrag einer Mahl-, Schlacht- und Maisch-Steuer. Für Erhebung der städtischen Accise werden 467 Thlr. jährlich an die Staatskasse gezahlt.

#### 5. Stempelabgaben.

Von diesen bisher zur Landes-Rezeptur-Kasse (Schuldenkasse) verrechneten Abgaben, giebt (nur in M. Schwerin) es drei Arten: den Papierstempel (Verordnung vom 16. August 1827, 12. Dezember 1829 und 11. Dezember 1835) 28200 Thlr. K.; den Kartenstempel (Verordg. vom 28. April 1809; 20. Jan. 1829; 8. July 1839 und 1. April 1848) 2700 Thlr., den Kalenderstempel (Verordng. v. 28. April 1809) 440 Thlr. — Z. v. von Wickede, Ueber die Aufhebung der Stempel- u. Kollateral-Erbsteuer, Rostock 1846.

#### 6. Rollateral-Erbfteuer.

Nur im Grossh. Schwerin und gleichfalls zur Landes-Rezeptur-Kasse fliessend, mit etwa 10000 Thlr. Kour. jährlich (Verordg. vom 12. Februar und 18. Dezember 1835, 7. Februar 1837, 25. Januar 1840). Die Steuersätze sind 1, 2, 5 Prozent des Betrages der Erbschaft; in Rostock besteht daneben noch eine besondere Kollateralsteuer von 2%. —

Eine im Schweriner Etat unter dieser Abtheilung noch vorkommende Einnahme vom Import fremden Brunntweins ist mit 1000 Thir. unter die Zölle versetzt, wohin sie gehört. Sie wird, nach den Verordgn. vom 22. November, 1836, 24. De-

zember 1839 und 25. Januar 1841 mit 12 Thir. Gold vom Oxhoft (9½ Thir. Kour. vom preuss. Ohm) zur Landes-Rezeptur-Kasse erhoben.

#### f) Zoll-Einnahmen.

#### 1. Sandzölle.

aa. Bei den 51 Landzollämtern des Grossh. Schwerin 32650 Thlr. Kour. Die Erhebung der Landzölle geschieht noch heutigen Tages nach den für die verschiedenen Zollstellen gültigen, unter einander sehr abweichenden uralten Zollrollen. Eine durchgreifende allgemeine Zollordnung, ein Zollsystem, ist für die verschiedenen Hebestellen nicht vorhanden. Alles beruht auf altem, durch den Artikel XV der Reversalen vom Jahre 1621 bestätigten Herkommen, und die damals bestandenen Tarife sind noch jetzt gültig. Seit jener Zeit sind zufolge der angestihrten Bestimmung der Reversalen und des in den §§. 280 bis 292 des landesgrundgesetzlichen Erbvergleichs vom 18. April 1755 ausgesprochenen Verbotes der Anlegung neuer Zölle, dergleichen nicht errichtet; wohl aber deren mehrere nach und nach eingezogen worden. Die Gefälle werden auf jeder Zollstätte nach der für dieselbe erlassenen Rolle, ohne Rücksicht, ob die zollpslichtigen Gegenstände eingeführt oder ausgeführt, oder nur innerhalb Landes von einem Orte zum anderen verführt werden, wahrgenommen; wo nicht Gesetz, Privilegium oder altes Herkommen von der Zollpflicht befreien. Bis hierher sind, ausser den Grossherzoglichen Posten und dem Fürstengute, die Gutsbesitzer, deren Pächter, die Domanialpächter, die Bürger einzelner Städte, insbesondere Rostocks. Militäreffekten, inländische Wollfabrikate, sowie Zu- und Abfuhren zu Woll- und Buttermärkten; von Erlegung des Landzolles befreit gewesen. Der Ueberschuss der Landzollämter ist 26420 Thlr., wodurch die Gewinnungskosten auf 19,08% der Roheinnahme sich stellen.

In den Jahren von 1839—44 war in N. <sup>2</sup>/<sub>3</sub> von den Landzöllen durchschnittlich der Rohertrag 44584, der Reinertrag 38287, die Gew. Kosten 6293 Thlr. oder 14,11 %.

Die Einnehme an Zollgeldern in Strelitz ist nur 3575 Thlr. Gold, der Betrag der Gewinnungskosten ist nicht zu entnehmen.

Nach einem Durchschnitt der Jahre 1839—44 ertrugen in N. % die Landzölle 4094 Thlr., der Fürstenberger Wasserzoll 1457 Thlr. — Vorschläge zur Aufhebung der Binnenzölle und mehrerer städtischer indirekter Abgabe finden sich beispielsweise im Landtagsberichte für 1844 Seite 181; 1845 S. 138; 1846 S. 36 und 153. Die Zollfrage ist, durch die grundgesetzliche Abstellung ihrer Mängel und die dann erfolgte Aufhebung des Staatsgrundgesetzes, in die Lage gekommen, dass man sich im Verwaltungswege auf etwas eigenthümliche Weise zu helfen sucht (z. v. den Erlass des Steuer- und Zoll-Departements in Schwerin vom 6. Januar 1851).

bb. Eisenbahn-Durchgangszoll, 70000 Thir. Kour. Die Berechtigung zur Erhebung des Eisenbahn-Transitzolles beruht auf dem Vertrage, welcher zwischen der Preussischen, Dänischen und Meklenburgischen Regierung und den Hansestädten Hamburg und Lübeck, die Herstellung einer Eisenbahnverbindung zwischen Berlin und Hamburg betreffend; unterm 8. November 1841 (Off. Wochenblt. 1845 Nr. 10) abgeschlossen worden. Im Artikel 21 desselben ist vorläufig bis zum 1. Januar 1868 die Durchgangs-Abgabe von 100 Pfd. roh Hamburger Gewicht der durch Meklenburg transitirenden Gegenstände zu 21/2 Schilling nach dem 17 Guldenfuss bestimmt; abgabenfrei sollten nach diesem Vertrage nur Steinkohlen und das Passagiergut der Reisenden, auch deren Wagen, seyn. einem späteren Schlussprotokolle zu diesem Vertrage befindet sich die nähere Bestimmung, dass bei Anwendung der Durchgangsabgabe von 21/2 Schilling auch rohe Baumwolle, Eisen in Stäben, Eisenbahnschienen, rohe Häute, Kaffee, Reis, Oel, Wolle, Leinwand, Zink, Getreide, Knochen, Kalk und andere Steine von derselben ganz frei bleiben sollen, und die Grossherzogliche Regierung versuchsweise zunächst nach Eröffnung der Bahn nur einen Durchgangszoll von 2 Schilling im obgedachten Münzfusse erheben lassen werde, wobei jedoch nicht auch die vorerwähnten Gegenstände, sondern nur die im Artikel 21 des Vertrages sub. c. 1. erwähnten (nämlich Steinkohlen und das Passagiergut der Reisenden) zollfrei transitiren sollen. Dabei ist vorbehalten, nach Ermessen den Durchgangszoll auf 21/2 Schilling, mit den vorgedachten erweiterten Befreiungen, zur Hebung bringen zu lassen. -

Die Durchgangsabgabe ist in dem auf der Berlin-Hamburger Bahn in Anwendung kommenden Frachttarise mitbegriffen, wird dieserhalb von der Verwaltung der Eisenbahn zugleich mit der Fracht erhoben und nach den über diese gestihrten Registern und darauf zugelegter Liquidation allmonatlich an die Schweriner Staatskasse, ohne Abzug von Erhebungskosten, abgeliesert.

Hier ist zu erwähnen, dass mittelst Vertrages vom 2. Dezember 1826, veröffentlicht unter dem 10. Januar 1827, vorläufig auf 10 Jahre und dann verlängert, die Schwerinschen Ortschaften Rossow. Netzeband und Schönberg, mit jetzt etwa 1100 Seelen, dem Zollvereine beigetreten sind (Raabe a. a. O. I. 552 ff).

Zu den Landzöllen ist auch die (oben bereits erwähnte) Einnahme von 1000 Thlr. Kour. von eingeführtem Branntwein zu rechnen, unbedeutend zwar hinsichtlich ihres Ertrages, aber bemerkenswerth als das einzige Beispiel eines Schutzzolls in Meklenburg (Verordnung vom 22. November 1836, Instruktion vom 1. September 1838, Verlängerung vom 24. Dezember 1839).

#### 2. Clb-Waffergolle.

Ihr Ertrag ist nach den Ansätzen im Schweriner Etat für 1850/1, zu Boitzenburg: Zoll von fremdem Transit 84220, von meklenb. Ausfuhr 600, von meklenb. Einfuhr 5000, Gebühren, Strafgelder u. s. w. 180, zusammen 90000 Thlr., wovon Meklenburg-Strelitz (nach Art. 3 des Hamburger Vertrages vom 8. März 1701) 9000 Spezies, welche unter dem 26. Aug. 1845 auf 13800 Thlr. Kour. festgestellt sind, empfängt. Die Roheinnahme Schwerins bleibt mithin 76200 Thlr. Kour. und da der Ueberschuss 70150 Thlr. ist, so betragen die Gewinnungskosten 7,94%. — Zu Dömitz: Zoll von fremdem Transit 92000 Thlr., von meklenb. Ausfuhr 3700, Gebühren, Strafgelder u. s. w. 120, zusammen 95820 Thlr.; wovon die Reineinnahme 89070 Thlr. beträgt, wonach die Gewinn. Kosten auf 7,04% sich stellen. Frühere Erträge waren wie folgt:

|                | D                                      | Dömitz Boitzenburg    |                                                          |                                        | Boitzenburg                            |                                                          |                                        | Zusammen                                               |                                                          |                                          |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Jahr-<br>gang. | Roh-<br>Ertrag<br>in<br>Thir.<br>Kour. | kosten<br>in<br>Tblr. | Ver-<br>wal-<br>tungs-<br>kosten<br>in<br>Thir.<br>Kour. | Roh-<br>Ertrag<br>in<br>Thir.<br>Kour. | Wasserbau-<br>kosten in<br>Thir. Kour. | Ver-<br>wal-<br>tungs-<br>kosten<br>in<br>Thir-<br>Kour- | Roh-<br>Ertrag<br>in<br>Thir.<br>Kour, | Was-<br>ser-<br>bau-<br>kosten<br>in<br>Thir-<br>Kour- | Ver-<br>wal-<br>tungs-<br>kosten<br>in<br>Thir.<br>Kour- | Rein-<br>Ertrag<br>in<br>Thir.<br>Kourt. |
|                |                                        |                       |                                                          |                                        |                                        |                                                          |                                        |                                                        |                                                          | 1                                        |
| Johanni        |                                        |                       | ا ـ ـ ـ ـ ا                                              |                                        |                                        |                                                          |                                        |                                                        |                                                          |                                          |
| 1840/1         |                                        |                       |                                                          | 141174                                 |                                        |                                                          | 235077                                 |                                                        |                                                          | 216794                                   |
| 1841/2         | 105107                                 | 3114                  | 6295                                                     | 168035                                 | 2846                                   | 7671                                                     | 278142                                 | 5960                                                   | 13966                                                    | 253216                                   |
| 1842/3         | 59641                                  | 4091                  | 6118                                                     | 172284                                 | 990                                    | 7985                                                     | 231925                                 | 5081                                                   | 14103                                                    | 212741                                   |
| 1848/4         |                                        | 4226                  | 5920                                                     | 157108                                 | 5584                                   | 6605                                                     | 235125                                 | 9760                                                   | 12525                                                    | 211840                                   |
| 1844/5         |                                        | 7152                  | 5937                                                     | 162959                                 | 7203                                   | 7135                                                     | 250226                                 | 14355                                                  | 13072                                                    | 222799                                   |
| 1845/6         |                                        |                       |                                                          | 177982                                 |                                        |                                                          | 263432                                 |                                                        |                                                          |                                          |
| 1846/7         |                                        |                       |                                                          | 145152                                 |                                        |                                                          |                                        |                                                        |                                                          |                                          |

Hiernach ist der 7 jährige Durchschnitt des Reinertrages 218057<sup>4</sup>/<sub>7</sub>, wovon auf Meklenburg-Schwerin 204057<sup>4</sup>/<sub>7</sub> Thlr. kommen.

An Elbzoll wird nach der am 23. Juny 1821 zu Dresden unter den interessirenden Staaten abgeschlossenen und durch die Revisionen in den Jahren 1824 und 1844 mehrfach abgeänderten Elbschifffahrts-Akte,

auf der Strecke zwischen Melnik und Hamburg 1 Thlr. 3 Sgr. 11 Pfg. (im 14 Thalerfusse) für den Elbzoll-Zentner (= 50 Kilogrammen) Roh-Gewicht der Schiffsladung

erhoben, mit Ausnahme der durch die jüngste Additional-Akte vom 13. April / 26. July 1844 im Elbzoll ermässigten oder ganz befreiten Waaren-Artikel, und zwar von Oesterreich 2 Sgr. 1 Pfg., Sachsen 6 Sgr. 4 Pfg., Preussen 16 Sgr. 7 Pfg., Anhalt-Köthen 10 Pfg., Dessau 10 Pfg., Bernburg 10 Pfg., Hannover 3 Sgr. 2 Pfg., Meklenburg 2 Sgr. 3 Pfg., Dänemark 1 Sgr., zusammen 1 Thlr. 3 Sgr. 11 Pfg.

Das Boitzenburger Elbzollamt erhebt den Zoll für alle Waarensendungen bei der Auffahrt. Seit Eröffnung der Berlin-Hamburger Eisenbahn werden die Einnahmen des Elbzolls bei diesem Zollamte von Jahr zu Jahr geringer, da der Verkehr auf dieser Bahn, vorzüglich mit der Elbschliffahrt aufwärts, in Konkurrenz getreten und den Transport der Güter von Hamburg nach Berlin in steigendem Masse an sich zieht. Hierin und weniger in der durch die politischen Ereignisse der letztabgewichenen beiden Jahre veranlassten Handels-Stockung ist die geringere Zolleinnahme des Boitzenburger Zollamtes hauptsächlich zu suchen.

Anders ist es bei dem *Dömitzer* Zollamte. Hier wird der Elbzoll für alle Waarensendungen in der *Niederfahrt* erhoben, auf welche der Eisenbahn-Verkehr weniger einwirkt. Die Einnahmen bei diesem Zollamte haben sich in den letzten Jahren; namentlich in dem Jahre 1849-50 sehr gehoben, besonders durch die Ausfuhr von Zink und Sämereien. Die

vorigjährige Zinkausfuhr war so bedeutene, dass dieser Artikel allein 31 % zu den Einnahmen bei der Niederfahrt beigetragen hat. Nach bei dem Finanz-Ministerium eingegangenem Berichte ist dieser ganz ausserge-wöhnliche Transport freilich besonders dadurch veranlasst, dass bei dem niedrigen Wasserstande der Oder im Spätsommer und Herbst 1848 die Zinkladungen auf dem langen und beschwerlichen Wasserwege der Oder, Spree und Havel erst im März 1849 zur Weiterverschiffung in Wittenberge eintrafen, und insofern ein aussergewöhnlicher Fall. Es steht jedoch aus anderen, über den Verkehr auf der Elbe abwärts, gemachten Erfahrungen zu hoffen, dass die im Etat für 1850/51 für diesen Transit angenommene Einnahme von 92000 Thir, erreicht werden wird.

#### 3. Cide- und Stor-Bolle.

Diese, nach dem Schweriner Etat 3600 Thlr. betragenden Wasserzölle, werden, mit den der Elde-Schifffahrts-Gesellschaft zustehenden Rekognitionen und Schleusengeldern, nach Grösse und Fracht der Prahmen erhoben und ohne Abzug von Kosten zur Staatskasse geliefert. Nach einem Durchschnitt der Jahre 1839-44 war der Ertrag 4293 Thir. N. 2/3. Die Kanalisirung der Elde und Stör, zur Herstellung einer schiffbaren Wasserverbindung zwischen Havel und Elde von etwa 24 Meilen Länge, ist zwischen 1931 und 1836 mit einem Kosten - Aufwande von etwa 650000 Thir. N. 2/8 durch eine Aktiengesellschaft bewirkt. Aktienplan zur Schiffbarmachung der Elde-Havel und Stör vom 6. Juny 1831; Abgaben im Regulativ vom 21. Februar 1835, 7. März 1835, 15. July 1836, 31. Dezember 1840; Deichordnung vom 2. Juny 1842; Schifferpatente vom 25. Januar 1845; Entwässerungsgesetz vom 31. July 1846. - Die Binnenschifffahrt auf diesen Gewässern beschäftigte 1846 schon 283 Fahrzeuge. - Strelitz hat eine Schleusengelder-Einnahme von 717 Thlr. Gold.

#### 4. See-Boll gu Wismar.

Sein Ertrag ist nach dem Schweriner Etat für 1850/1 roh 15260 Thlr., rein 11870; die Gewinnungskosten betragen also 22,21%. Die Roheinnahme besteht aus dem Lizent nebst Umgeldern: von einkommenden Schiffen und Waaren 4260, von ausgehenden Schiffen und Waaren 9100, von ein- und ausgehenden Booten 190; dann an Schreib- und Passgeldern 1710 Thr. Kour. Nach einem Durchschnitt der fünf Jahre

1839-44 war in N. 2/3: Robertrag 12370, Gewinnungsaufwand 2871, Reinertrag 9499, also G. K. 23,21 %. Die Erhebung dieses Seezolls für die Staatskasse geschieht noch nach der Schwedischen Lizentordnung vom 20. August 1661. Der Lizent wird von den lizentpflichtigen Gegenständen nach Maass, Gewicht und Prozenten, von den in der Lizentrolle nicht namentlich aufgeführten Artikeln mit 3% vom Werthe, erhoben. Ausserdem wird noch eine nach der Lastengrösse der Schiffe, je nachdem sie mit Ladung oder Ballast aus- und eingehen, bestimmte Nebenabgabe das s. g. Ungeld, wahrgenommen. Die Beamten erheben von den Schiffen nach Lastengrösse derselben ein nicht unbedeutendes Accidenz, Schreib- und Passgeld genannt. Sämmtliche von Schweden ankommende Produkte und Waaren sind zur Zeit und bis dahin, dass die Regulirung der Wismar'schen Abgaben-Verhältnisse zu Stande gekommen seyn wird, von der Litzentabgabe befreit. -

Die bereits oben erwähnte Rostocker Accise gehört, so weit sie den Ein- und Ausgang trifft, hierher mit etwa 44600 Thlr. Kour., so wie der Impost von fremdem Branntwein mit 1000 Thlr. und dann ist die Gesammtsumme der Zolleinnahmen 339130 Thlr. oder 11,78 % aller Einnahmen.

#### g) Einnahmen aus dem Dienstkreise des Ministeriums des Innern.

- Die unmittelbaren Einnahmen dieses Ministeriums aus Sporteln und Gebühren verschiedener Art sind im Schweriner Etat für 1850/1 zu 1870 Thlr. angenommen.
- Das Landarbeitshaus zu Güstrow hat eine eigene Einnahme von 11950 Thlr. (Verordg. wegen dessen Errichtung vom 18. März 1816, Landarb. Haus-Ordnung vom 3. Februar 1817, Aufnahme-Bedingungen vom 22. Oktober 1836).
- Von dem Landgestüte zu Redefin, um das Jahr 1780 errichtet, sind 12493 Thlr. vereinnahmt (Vorschriften wegen Benutzung des Landgestüts vom 26. Januar 1828, Maassregeln zur Verbesserung der Pferdezucht vom 3. July 1834, Aufhebung des Deckzwanges der Domanialbauern vom 21. Juny 1839, Regulativ vom 13. July 1849).

4. Nebeneinnahmen dieses Ministeriums sind: 50 Thlr. Aichgebühren und 247 Thlr. Gebühren für Prüfung der Bauhandwerker. — Die Gesammteinnahme ist 26610 Thlr.

#### h) Einnahmen des Justiz-Ministeriums

zusammen für Schwerin mit 91857 Thlr. berechnet (wozu jedoch noch 25770 Thlr. Domanial-, Justiz-, Polizei- und Amtsverwaltungs – Einnahmen, wenigstens grösstentheils, kommen, welche bisher unter Domanialabgaben verrechnet wurden) — zerfallen in: Ministerial-Sporteln 2600 Thlr., Sporteln beim Ober – Appellationsgerichte zu Rostock 2032 Thlr., bei den Justiz – Kanzleien zu Schwerin 6090, Güstrow 5040, Rostock 4150; bei den Untergerichten 11670, beim Kriminal-Kollegium zu Bützow 550; bei der Lehnkammer 30462; bei der Abtheilung für das ritterschaftliche Hypothekenwesen 7000; bei der Prüfungs-Kommission für Rechtskandidaten 760; bei der Strafanstalt Dreibergen 13468 (Verordg. wegen deren Errichtung vom 16. November 1839, wegen der Unterhaltsgelder vom 19. May 1840 und 31. Januar 1845); bei der Kammerei zu Ludwigslust 8035 Thlr.

#### Einnahmen beim Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten, der geistliehen, Unterriehts-, Gesundheits- und Militär-Sachen (Schwerin).

- 1. Ministerial-Sporteln 850 Thlr.
- 2. Bei der Landes Universität zu Rostock 4576 Thlr.
- 3. Bei Schulanstalten 18720 Thir.
- 4. Gebühren der Medizinal-Kommission zu Rostock 830 Thlr.
- 5. Eigene Einnahme der Irrenheilanstalt Sachsenberg 31360 Thlr. (Reglement vom 13. Oktober 1829 wegen deren Errichtung; über Verpflegungskosten vom 14. November 1829, 17. September 1832, 20. Dezember 1843, 7. März 1848; wegen der Bekleidung vom 15. September 1830).
- Desgleichen der Pflegeanstalt zu Dömitz (für unheilbare Geisteskranke, Verordg. vom 21. November 1850), Verpflg. Gelder für 60 Kranke dritter Klasse zu 112 Thlr., 6720 Thlr.

- 7. Einnahmen des Seebades zu Doberan 9916 Thlr., wozu, wie es scheint, noch die Einnahme von der Spielpacht kommen wird, deren Aufhebung im Jahre 1849 zwar beabsichtigt war, jedoch, nach einer im Februar 1851 Statt gehabten Landtags-Verhandlung zu urtheilen, nicht erfolgt ist. Sie betrug früher 25400 Thlr. Gold, wovon für die Spielgeber u. s. w. 48%, also 12192 Thlr. abgingen, wonach für die Domänenkasse 13208 Thlr. Kour. blieben.
- 8. Das Soolbad zu Sülz hat 583 Thir. eigener Einnahmen.
- 9. Bibliothek, Regierungsblatt, Intelligenzblatt und Kalenderverlag ergeben 2868 Thlr.
- 10. Aus eigenen Einnahmen der Militär Verwaltung erfolgen 1614 fhlr.

In der Rechnung des Grossh. Mehlenburg-Strelitz finden sich folgende unter diese Abtheilung gehörige Einnahmen: Irländische Pensionsgelder (ein dem Grossherzog auf Lebenszeit zustehender Jahresgehalt von) 9571 Thlr. Gold; Rekognition und Urbede (für Freimeisterprivilegien, Abdeckerei, Viehschnitt) 296 Thlr. G.; Haus- und Boden-Miethe 237 Thlr. G.; Mühlenzins der Stadt Friedland 117 Thlr. G.; Feuerschadenvergütung, Kautionskapitale u. s. w. 6819 Thlr. G.; Laudemial-Gelder 4550 Thlr. G.

# C. Staats - Ausgaben Meklenburgs.

# a) Im Aligemeinen.

Eine vollständige oder doch nur einigermassen befriedigende Nachweisung der Ausgaben vom Grossh. Schwerin ist aus den mir vorliegenden ständischen Aktenstücken, Berichten, Schriften u. s. w. für frühere Jahre nicht zusammen zu stellen, weshalb ich mich darauf beschränken muss, bei den einzelnen Ausgaben in die Vergangenheit zurück zu gehen, hier aber den für Johannis 1850/1 vorgelegten, mit grosser Umsicht und Genauigkeit bearbeiteten Etat auszugsweise und nebst einigen Zusätzen mittheile. Seine Erledigung durch die Abgeordneten-Versammlung ist unterblieben.

| Gegenstand der Ausgabe.              | Geldbetrag<br>in Thlr.<br>pr. Kour. | Prozent-<br>Antheil<br>an der<br>Endsumme. |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| I. Für das grossherzogliche Haus und |                                     |                                            |
| den Hof (ohne die unentgeldlichen    |                                     |                                            |
| Natural - Nutzungen)                 | 258919                              | 6,53                                       |
| II. Ministerium der Finanzen:        |                                     |                                            |
| 1. Ministerium                       | 18220                               | 0,46                                       |
| 2. Zentral - Finanz - Verwaltung     | 82765                               | 2,09                                       |
| 3. Auf die Staatsschuld:             |                                     |                                            |
| a. Zur Verzinsung                    | 405888                              | 10,24                                      |
| b. Renten u. sonstige der Sts. S. V. | ,                                   |                                            |
| nicht überwiesene Leistungen         | 10928                               | 0,27                                       |
| c. Kapital-Abtrag                    | 91564                               | 2,31                                       |
| d. Verwaltung                        | 15077                               | 0,38                                       |
| Zusammen 3.                          | 523457                              | 13,20                                      |
| 4. Staatsbauten (ausser den in den   |                                     |                                            |
| Etats der einzelnen Verwaltungen     |                                     |                                            |
| vorkommenden Posten)                 | 52955                               | 1,34                                       |
| 5. Pensionen, Gnadenbewilligungen    |                                     |                                            |
| und sonstige Unterstützungen .       | 297920                              | 7,51                                       |
| 6. Dispositions - Fonds              | 60000                               | 1,51                                       |
| Zusammen II. 1. bis 6.               | 1,035317                            | 26,11                                      |
| 7. Specielle Verwaltungs-Kosten und  |                                     | •                                          |
| Lasten einzelner Dienstzweige:       |                                     |                                            |
| a. Der Domänen                       | 642420                              | 16,21                                      |
| b. Der Forsten und Jagden            | 183792                              | 4,64                                       |
| c. Bei der Post-Verwaltung           | 220800                              | 5,5 <b>7</b>                               |
| d. Bei der Verwaltung d. Steuern     | 77300                               | 1,95                                       |
| e. Bei der Verwaltung der Land-      |                                     |                                            |
| und Wasser-Zölle,                    | 36220                               | 0,91                                       |
| f. Staatsstrassen                    | 63978                               | 1,61                                       |
| g. Lotterie - Verwaltung             | 1190                                | 0,03                                       |
| Zusammen 7.                          | 1,225700                            | 30,92                                      |
| II. Etatsumme des Finanz-Minist.     | 2,261017                            | 57,03                                      |
| III. Ministerium des Innern:         |                                     |                                            |
| 1. Ministerium                       | 29567                               | 0,75                                       |

| Gegenstand der Ausgabe.                         | Geldbetrag<br>in Thir.<br>pr. Kour. | Prozent-<br>Antheil<br>an der<br>Endsumme. |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2. Zu allgemeinen u. örtlichen, po-             |                                     | _,                                         |
| lizeilichen, auch Gemeinde-Zwe-                 |                                     |                                            |
| cken                                            | 5326                                | 0,13                                       |
| 3. Landarbeitshaus zu Güstrow                   | 46333                               | 1,17                                       |
| 4. Für landwirthschaftliche Zwecke              | 48648                               | 1,23                                       |
| 5. Für die Gewerbe                              | 3785                                | 0,09                                       |
| 6. Dispositions - Fonds                         | 2000                                | 0,05                                       |
| Zusammen III.                                   | 135659                              | 3,42                                       |
| IV. Ministerium der Justiz:                     |                                     | •                                          |
| 1. Ministerium •                                | 15083                               | 0,38                                       |
| 2. Oberappellationsgericht (nach Ab-            |                                     | •                                          |
| satz des Beitrages des Grossh.                  |                                     |                                            |
| von Strelitz mit 3500 und des                   |                                     |                                            |
| Stargardter Kreises mit 1726 Thlr.,             |                                     |                                            |
| nicht aber der Einnahme der Fis-                |                                     |                                            |
| kuskasse) in Rostock                            | 28539                               | 0,72                                       |
| 3. Drei Justizkanzleien                         | 67033                               | 1,69                                       |
| 4. Städtische Untergerichte                     | 35580                               | 0,89                                       |
| (Amtsgerichte und Patrimonial-                  |                                     | ·                                          |
| gerichte ausserdem)                             |                                     |                                            |
| 5. Kriminal-Kollegium zu Bützow .               | 36302                               | 0,92                                       |
| 6. Departement für das ritterschaft-            |                                     |                                            |
| liche Hypothekenwesen                           | 6043                                | 0,15                                       |
| 7. Prüfungs - Kommission                        | 1684                                | 0,04                                       |
| 8. Kämmerei zu Ludwigslust                      | 12771                               | 0,32                                       |
| 9. Strafanstalten zu Dreibergen und             |                                     |                                            |
| Dömitz                                          | 26246                               | 0,66                                       |
| (nach Absatz des Strelitzer Beitrags 580 Thlr.) |                                     |                                            |
| 10. Insgemein                                   | 3000                                | 0,08                                       |
| Zusammen IV.                                    | 232281                              | 5,85                                       |
| V. Ministerium der auswärtigen Angele-          | MONMOI                              | 0,00                                       |
| genheiten, der geistlichen, Unter-              |                                     |                                            |
| richts-, Medizinal- u. Militär-Sachen:          |                                     |                                            |
| A 30 1 4 - 5 -                                  | 40760                               | 1,03                                       |
| 1. Ministerium                                  | #4: AA                              | 1,00                                       |

| Gegenstand der Ausgabe.                             | Geldbetrag<br>in Thir.<br>pr. Kour. | Prozent-<br>Antheil<br>an der<br>Endsumme. |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2. Kosten d. Beziehungen zu Deutsch-                |                                     |                                            |
| land                                                | 46410                               | 1,17                                       |
| 3. Landesvertretung (neue und alte)                 | 49020                               | 1,24                                       |
| 4. Staatsabgaben an die Kirche                      | 28555                               | 0,72                                       |
| 5. Oeffentlicher Unterricht:                        |                                     |                                            |
| a. Universität zu Rostock                           | 43036                               | 1,09                                       |
| b. Für drei Gymnasien                               | 22690                               | 0,57                                       |
| c. Für zwei Realschulen ·                           | 9000                                | 0,23                                       |
| d. Für die Taubstummenanstalt .                     | 3630                                | 0,09                                       |
| e. Für das Schullehrer-Seminar                      | 8180                                | 0,21                                       |
| f. Für die Navigationsschulen .                     | 3740                                | 0,09                                       |
| g. Für einige Stadtschulen                          | 1990                                | 0,05                                       |
| (Landschulen bei den Doma-<br>nialämtern berechnet) |                                     |                                            |
| h. Sonstige Ausgaben                                | 2890                                | 0,07                                       |
|                                                     |                                     |                                            |
| Zusammen b. bis h.                                  | 52120                               | 1,31                                       |
| Zusammen 5.                                         | 95156                               | 2,40                                       |
| 6. Gesundheitspflege:                               |                                     |                                            |
| a. Irren-, Heil- und Pflege-An-                     |                                     |                                            |
| stalten zu Sachsenberg und                          |                                     |                                            |
| Dömitz                                              | 37676                               | 0,95                                       |
| b. Seebäder Doberan (15330) u.                      |                                     | -,                                         |
| Sülz                                                | 16075                               | 0,41                                       |
| c. Sonstige gesundheitspolizeili-                   |                                     | .,                                         |
| che Zwecke                                          | 7096                                | 0,18                                       |
| Zusammen 6.                                         | 60847                               | 1,54                                       |
| 7. Hoftheater und Hofkapelle                        | 42379                               | 1,07                                       |
| 8. Archive, Bibliotheken, Sammlun-                  |                                     | -,                                         |
| gen, Statistik, öffentliche Blätter,                |                                     |                                            |
| Stipendien, milde Stiftungen                        | 11413                               | 0,29                                       |
| 9. Militärverwaltung (ausser den in                 |                                     | -,                                         |
| II. 5. steckenden Ruhegehalten,                     |                                     |                                            |
| Gnadenbewilligungen u.s. w. mit                     |                                     |                                            |
|                                                     |                                     |                                            |

| Gegenstand der Ausgabe.                   | Geldbetrag<br>in Thir.<br>pr. Kour. | Prozent-<br>Antheil<br>an der<br>Endsumme. |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| etwa 95000 Thlr.) nach der spä-           |                                     |                                            |
| ter zu liefernden Einzelberech-           |                                     |                                            |
| nung                                      | 701917                              | 17,71                                      |
| Zusammen V.                               | 1,076457                            | 27,17                                      |
| Hauptsumme aller Ausgaben                 | 3,964333                            |                                            |
| Ausserdem ein ausserordentlicher Etat 1   | •                                   |                                            |
| 1. Zeitpächterische Kapitalien: Pachtvor- | -                                   |                                            |
| schüsse, Inventarien-Gelder               | . 29460                             | 5,84                                       |
| 2. Landeshülfen zu Chaussee-Neubauter     | n 96860                             | 19,21                                      |
| 3. Bau eines Ständehauses in Schwerig     | 25000                               | 4,96                                       |
| 4. Zum Schweriner Schlossbau nach Ar-     | •                                   | ·                                          |
| tikel IX der Vereinbarung über Abtre      | -                                   |                                            |
| tung der Domänen an den Staat au          | f                                   |                                            |
| acht Jahre von Johannis 1849 an be-       |                                     |                                            |
| willigt jährlich                          | . 100000                            | 19,83                                      |
| 5. Uebernahme und Einrichtung der Mal     | -                                   | •                                          |
| chower Maschinenanstalt als Staats        |                                     |                                            |
| Anstalt                                   | . 13900                             | 2,75                                       |
| 6. Ausserordentliche Bedürfnisse für der  | 1                                   | <b>~,</b>                                  |
| Justizbaufonds und auf ausserordent       |                                     |                                            |
| liche Justizkommissionen                  | . 42000                             | 8.33                                       |
| 7. Einmalige Unterstützung des Flecken    |                                     | 0,00                                       |
| Dessow zur Einrichtung seines Schul       |                                     |                                            |
| wesens . •                                | . 1000                              | 0,20                                       |
| 8. Zur Einrichtung einer Zentral - Hebam  |                                     | 0,20                                       |
| menanstalt in Rostock · ·                 | . 14000                             | 2,78                                       |
| 9. Zu ausserordentlichen Bedürfnissen be  | •                                   | <b>2</b> ,10                               |
|                                           | . 182000                            | 26 10                                      |
| der Militär-Verwaltung                    |                                     | 36,10                                      |
| Zusamme                                   | n 504220                            | 100                                        |

wogegen auch eine einmalige ausserordentliche Einnahme von zusammen 142640 Thlr. vorkommt und würden demnach 361580 Thlr. zu decken seyn; eine Summe, welche indess sehr bedeutend gewachsen ist (z. v. den Abschnitt Staatsschuld) obgleich einzelne obiger Ausgaben nicht Statt gehabt haben mögen. —

Ausgabe bei der Grossh. Meklbg. Strelitzschen Rentei, dem Kabinets-amte und (annähernd) den landständischen Kassen im Rech-nungsjahre von Johannis 1847/8.

| Bezeichnung der Ausgabe                                                                                  | auf prones<br>Kourant<br>berechnet. | 2.3   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
|                                                                                                          | 255050                              | 25,05 |
| B. Ausgaben für die oberste Staatsverw<br>nisterium, Landesregierung) Schulder<br>Gesandschaften:        |                                     |       |
| 1. Besoldungen und Standesgelder 110<br>(945 G. und 1299 K.)                                             |                                     | 1,46  |
| 2. Aus den Sportein der Verwaltungsbei<br>nahme K. 2) 27751 G                                            | hörden (Ein-<br>81451               | 3,08  |
| 8. Aus der Fiskuskasse der Landesregt<br>nahme K. 3) 3659 G                                              | 4145                                | 0,41  |
| 4. Aus dem Ueberschusse des Strelitze<br>(Einnahme K. 4) 500 G. 5. Für Schreibmaterial und Kanslei-Redür |                                     |       |
| 6. Gesandschaften und Kommissionen 19                                                                    |                                     |       |
| C. Pensionen und Gnadengelder, 13239                                                                     | G                                   |       |
| D. Ausgaben für Zwecke des deutsch                                                                       | hen Bundes, 892'                    |       |
| E. Landtags-Kosten, 6816 G                                                                               |                                     |       |
| kosten in B) 51140 G                                                                                     |                                     |       |
| 1. Kammer- und Forst-Kollegium, Rente partement, sonstige Kammerbeamte.                                  | ei, Bau - De-                       |       |
| und Zollberechner, 12705 G. 534 K<br>Geldwerth der Naturalverwendunger                                   | t 14984                             | 1,46  |
|                                                                                                          |                                     | 5,81  |
| A. 5.)                                                                                                   |                                     |       |
|                                                                                                          |                                     | 8,21  |
| 6. Remissionen und Bauernhülfe, 1094 6<br>7. Verbesserungen auf den Domäuen, 84                          |                                     | -,    |
| 8. Unterhalt der Ziegeleien und Kall<br>9668 G                                                           | kbrennereien,<br>1095               | 1,08  |
| 9. Brandversicherung und Feuerlöschansts                                                                 |                                     | -,    |
| <ul><li>10. Extrafuhren der Bauern, 1230 G.</li><li>11. Gewinnungskosten der Kabinetsgüter,</li></ul>    |                                     | 1     |
| 5236 K                                                                                                   |                                     | 1     |
| pachtungen, 40588 G                                                                                      |                                     |       |

| Abthei-<br>lung. | Bezeichnung der Ausgabe.                                                                          | Goldbetrag<br>auf preuss,<br>Kourant<br>berechnet. | Prst<br>Antheil<br>an der<br>End-<br>summe, |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| H.               | Ausgaben der Forst- und Jagd-Verwaltung:                                                          |                                                    |                                             |
| 1.               | Zentralverwaltungsausgaben (G. 14)                                                                | <u>.</u>                                           |                                             |
| 2.<br>8.         | Forst- und Jagd-Beamte, 5895 G. 4137 K Geldwerth der Natural-Verwendungen (Einnahme               | 10818                                              | 1,06                                        |
| •                | B. 2), — 75000 G                                                                                  | 85000                                              | 8, <b>33</b>                                |
| 4.               | Auf Forstverbesserungen, Forstvermessung und                                                      | 9078                                               | 0.90                                        |
| 5.               | Jagd, 8010 G                                                                                      | 9880                                               | 0,97                                        |
|                  | Zusammen H.                                                                                       | 114776                                             | 11,26                                       |
| I.               | Ausgaben auf die Postverwaltung, 25298 K. und                                                     |                                                    |                                             |
| •                | 1000 G                                                                                            | 26431                                              | 2,60                                        |
| K.               | Ausgaben auf die Landstrassen:                                                                    | 18260                                              | 1 90                                        |
| 1.<br>2.         | Auf den Unterhalt der Staatsstrassen                                                              | 19200                                              | 1,30                                        |
|                  | 1848 G                                                                                            | 1528                                               | 0,15                                        |
| 8.               | Bauhülfsgelder für Privatatrassen im Herzogthum<br>Strelitz, 2644 G                               | 2996                                               | 0,29                                        |
| 4.               | Dergleichen im Fürstentham Ratzeburg (Einnahme-                                                   |                                                    |                                             |
|                  | rest von G. 3.) ,                                                                                 | 4509                                               |                                             |
|                  | Zusammen K.                                                                                       | 22293                                              | <b>2</b> ,19                                |
| L.               | Ausgaben der landständischen Kassen (nur an-<br>nähernd zu berechnen, wie in Einnahme G. —        |                                                    |                                             |
| M.               | 1. und 2.: 9368 G.)                                                                               | 10617                                              | 1,04                                        |
|                  | Steuern (Einnahme F. 5. und I. 2. und 3.)                                                         | 2542                                               | 0,25                                        |
| N.<br>1.         | Ausgaben für Kirche, Klerus und Unterricht:                                                       |                                                    |                                             |
| •                | Konsistorium mit Einschluss der Geistlichkeit, der Schullehrer in den Städten und der Besoldungen |                                                    |                                             |
|                  | beim Seminar zu Mirow, 12448 G. und 1189 K.                                                       | 15247                                              | 1,49                                        |
| 2.<br>8.         | Für Küster und Schullehrer, 247 G. 1947 K Bauaufwand für geistliche Gebäude, 17802 Gold .         | 2327<br>20175                                      | 0,22<br>1,98                                |
| 4.               | Entschädigung an Prediger und sonstige geistliche                                                 |                                                    |                                             |
| 5.               | Abgaben, 2511 G                                                                                   | 2846                                               | 0,28                                        |
|                  | 1369 G                                                                                            | 1551                                               | 0,15                                        |
|                  | Zusammen N.                                                                                       | 42046                                              | 4,12                                        |
| 0.               | Ausgaben auf die Rechtspflege:                                                                    | '                                                  |                                             |
| · 1.             | Beitrag zum Unterhalt des Ober-Appellationsge-                                                    |                                                    |                                             |
| 2.               | richts in Rostock, 8784 G                                                                         | 4288                                               | 0,42                                        |
| <b>z.</b>        | desgelder) 7651 G. und 12 K                                                                       | 8688                                               | 0,85                                        |
| 3.               | Stadtgerichte, 4292 G. und 290 K                                                                  | 5154                                               | 0,51                                        |
| 4.<br>5.         | Aemter und Amtsgerichte, 7749 Gold und 680 K.<br>Ausgaben aus den Sportelkassen der Justizbehör-  | 9462                                               | 0,93                                        |
| <b>J.</b>        | den (Einnahme K. 1.) 15605 G                                                                      | 17572                                              | 1,71                                        |
|                  |                                                                                                   |                                                    |                                             |

| Abthei-<br>lung. | Bezeichnung der Ausgabe.                                                                 | Geldbetrag<br>auf preuse.<br>Kurant<br>berechnet. | Prst<br>Antheil<br>an der<br>End-<br>summe. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 6.               | Ausgaben aus den Fiskuskassen der Justiz-<br>Kanzleien und Untergerichte (Einnahme K. 3) |                                                   |                                             |
| 7.               | 3717 G                                                                                   | 4212<br>891                                       | -,                                          |
| ••               | Zusammen O.                                                                              | 50262                                             |                                             |
| P.               | Ausgaben auf die innere Verwaltung.                                                      | <b>]</b> .                                        | ł                                           |
| 1.               | Gesundheitspüege, 12590 G. 1188 K                                                        | 15457                                             |                                             |
| 2.<br>3.         | Armenpflege, 4669 G                                                                      | 5292                                              | 0,53                                        |
| 0.               |                                                                                          | 3936                                              | 0,38                                        |
| 4.               | zucht u. s. w., 3478 G.<br>Landarbeitshaus in Strelitz und (Beitrag zur) Straf-          |                                                   |                                             |
| 5.               | anstalt Dreibergen, 7361 G                                                               | 8342<br>5097                                      | -,                                          |
| 6.               | Auf Kornankäufe für die Husaren, Deputate, Un-                                           | 14791                                             | 1                                           |
| 7.               | terstützungen 13051 G Zu gemeinnützigen Zwecken (worunter auch die                       |                                                   |                                             |
| 0                | Wasserbaukosten) 3544 G                                                                  | 4016                                              | -,                                          |
| 8.               | Sonstige verschiedene Ausgaben, 1350 G                                                   | 1530                                              |                                             |
|                  | Zusammen P.                                                                              | 58451                                             | 5,73                                        |
| Q.               | Ausgabe auf das Militär:                                                                 | Į                                                 | ł                                           |
| 1.               | Militär-Kollegium (theilweise in B. 1.) 508 G.                                           | 576                                               |                                             |
| 2.               | Militär-Pensionen (desgl. in C.) 4803 G                                                  | 5445                                              | -,                                          |
| 3.<br>4.         | Aktives Militär, 59961 G                                                                 | 67956                                             | 6,66                                        |
| 4.               | Militärausgabe von Ratzeburg (Einnahme G. 3.) 5904 G                                     | 6691                                              | 0,65                                        |
|                  | Zusammen Q.                                                                              | 80668                                             | 7,90                                        |
|                  | Hauptsumme                                                                               | 1,019649                                          |                                             |

# b. Einzelne Staats-Ausgaben.

# 1. Ausgabe für bas Großherzegliche Saus und ben Sof.

Im Grossherzogthum Schwerin hat, wie bereits in der Einleitung entwickelt, in dem Staatsgrundgesetz vom 10. Oktober 1849 und dessen Anlagen, die Abtretung der Domänen an das Land, gegen Ausscheidung einer Krondotation (Anl. 3 des Staatsgrundgesetzes und Staats-Kalender von 1850 S. 64) und eines Hausguts (Staats-Kal. S. 59), auf welches die Zivilliste von jährlich 175000 Thlr. Kour. (Vereinbarung Art. 10 und 11) gelegt worden; mittelst Vertrages Statt gefunden. Daneben ist, für die Lebensdauer des jetzt regierenden Grossherzogs, zur Erhaltung der zur Krondotation gehörigen Schlös-Redess Fisses-Statistik.

ser, Gebäude u. s. w., eine Summe von 10000 Thir. Kour. ausgesetzt. Das Hausgut soll sich unter einer von Verwaltung der Staats-Domänen getrennten Verwaltung befinden, jedoch hinsichtlich der Rechts-Polizei - und Kuratel-Pflege einstweilen noch in Verbindung mit den Domanial-Aemtern bleiben. Witthimer und Apanagen werden nach Anlage 5 obiger Vereinbarung festgesetzt und betragen nach dem Etat für 1850/1: für die Grossherzogin Wittwe 25200, für die Erbgrossherzogin Wittwe 18783, für den Herzog Gustav 14103, für die Herzegin Louise (Verfügung vom 5. Dezember 1849) 5833, für Herzog Wilhelm 10000; - zusammen 73919 Thir. Kour. Die Gesammtausgabe dieses Kapitels beträgt also jetzt (ausser den unentgeldlichen Natural-Nutzungen) 258919 Thlr. Kour. oder 6,53 % aller Ausgaben. Im letzten Etat vor dem Staatsgrundgesetze finden sich folgende Ansätze: für die Schatulle 46667, für Witthum und Apanagen 65528, für ausserordentliche Familien-Ausgaben und unvermeidlichen Hoheits-Aufwand 29742 Thir., für die Hofhaltung 201590, für Hofbauten 22500, für die Gemäldegallerie u. s. w. 2677, für das Hoftheater 67520, für die Hofkapelle 15320; für den Marstall 59930, für das Privat-Gestüt Rabensteinfeld 10570: - zusammen also 522044 Thir. Kour. ohne die Ausgaben auf Familienschulden. Hof-Pensionen, Renten und Gnadenbewilligungen, für Porto und Botenlohn, auch ohne den Werth der Naturalleistungen, wofiir zusammengenommen noch etwa 56000 Thlr. gerechnet werden können. - Die eigenen unmittelbaren Einnahmen der Hof-Verwaltung betrugen 32200 Thir. Kour., welche von der Ausgabesumme abzusetzen sind. Im Grossherzogthum Strelitz, wo keine Vereinbarung zu Stande gekommen ist, steht dem Landesfürsten noch die frühere freie Verfügung über die Nach der vorliegenden Rechnung Domanialeinnahmen zu. von Johannis 1847/8 sind verausgabt: für den Grossherzog Handgelder 16400 Thir. Gold, für die Grossherzogin 8000 Thir. Gold, für den Erbgrossherzog und die Erbgrossherzogin 14000 Thir. Gold, für den Herzog Georg 7059 Thir. Gold; für Arznei 259, für Reisen der Grossh. Familie 9847, zu Geschenken u. s. w. 2978; - für Besoldungen und Pensionen 49968. für die Hofmarschallamts-Kassen 32620, für das Theater

15105 (die Auslösung des Hostheaters ist versigt); stir die Marstallkasse (und das Gestüt, welches ausserdem noch 500 Thlr. N. ½, aus der Ratzeburger Hauptkasse empfängt) 8194; stir das Hosbauamt 15693, sür die Bibliothek 992, sür Hosund Küchen-Fuhren 76; — zusammen 181191 Thlr. Gold und 500 Thlr. N. ½, wozu noch der Werth der gelieserten Naturalien mit 30289 und ein Theil der sür den Kornankaus (Abth. X) verwendeten Summe, mit 13050 Thlr. Gold kommt. Die Gesammtsumme der Verwendungen sür Grossh. Haus und Hof zu Strelitz ist hiernach in Kourant berechnet 255050 Thlr. gewesen, oder 25,05 % aller Ausgaben; deren unverhältnissmässige Höhe, theils durch die Bestreitung mancher auf den Dotationen anderer Fürsten nicht lastender Ausgaben, theils durch den Umsang des Grossherzogs war 224000 Thlr.

#### 2. Miniferium ber Sinangen.

Nach dem Schweriner Etat für 1850/1 ist der Gesammtbedarf dieses Ministeriums 2,261017 Thlr. Kour., deren Vertheilung auf die einzelnen Dienstzweige und Bedürfnisse, aus der oben mitgetheilten Ausgabe-Tafel sich ergiebt. Sie veranlassen nachstehende Bemerkungen:

# aa) Ministerium.

Ausser dem Ministerial-Vorstande, welcher neben Dienstwohnung 4000 Thlr. empfing (der jetzige *Minister*gehalt ist nicht bekannt) ist ein Direktor und ein Rath für das Rechnungswesen vorhanden; Unterpersonal 7; Gesammterforderniss 18220 Thlr.

# bb) Zentral - Finanz - Verwaltung.

Theilt sich in ein Revisions-Departement, 22 Beamte 18400; die General-Staatskasso 11 Beamte 14370; die Verwaltung der Steuern und Zölle 14 Beamte 16900; das Bau-Departement 18 Beamte mit Einschluss der Landbaumeister und Ld. B. Kondukteure 33095 Thlr. Kour.

# cc) Aufwand auf die Staatsschuld.

Die Staatsschuld zerfällt, wie später ausführlicher dargelegt wird, formell in die der Staatsschuklen-Verwaltung (Re-

luitions-Kommission und Schuldentilgungs-Komm.) überwiesenen Schulden und in die ihrer Verwaltung nicht untergebenen Schuldverpflichtungen. Die Letzteren erfordern nach dem Schweriner Etat für 1850/1 jährlich 10928 Thlr. Kourant; Jene 512529 Thlr. (wovon 15077 auf die Verwaltung und 91564 auf den Kapitalabtrag) zusammen 523457 Thlr. oder 13,20 % aller Ausgaben.

#### dd) Staatsbauten.

Für Hochbauten sind 25200 Thlr. berechnet, jedoch ist dieses nur der Kostenbetrag für den Unterhalt eines Theils der Gebäude in Schwerin (1200) und für das Bauholz zu den Staatsbauten in einigen Aemtern (24000), welches aus den nahe belegenen Staatsforsten nicht erfolgen kann. Der bei weitem grössere Theil des Bauaufwandes befindet sich auf den Etats der einzelnen Verwaltungen und wenn man, soweit solches thunlich ist, die Ausgaben für den Hochbau in der Staatsrechnung zusammenrechnet; so ergiebt sich eine Gesammtsumme von 281366 Thlr. mit Einschluss der Kosten des Bau-Departements. —

Auch von den Ausgaben für den Wegebau stehen nur 3100 Thlr. in diesem Etat, für den Unterhalt der Wege im Schweriner Schlossgarten; die Kosten des Unterhalts der Staatsstrassen haben ihren besonderen Etat und die einmaligen Landeshülfen zu Chausseeneubauten sind auf dem ausserordentlichen Etat des Finanzministeriums.

Für Wasserbauten werden 24655 Thlr. gefordert, wovon auf die, auf der Elbschiffsahrts-Komm. zu Dresden beschlossene Verbesserung des Elbfahrwassers 10000 Thlr. kommen; auf den Unterhalt der Schleusen, Deiche und Dämme an der Elbe, Sude, Schaale u. s. w. 2185 Thlr.; auf die Instandhaltung und Erweiterung der Anlagen behuf Entwässerung und zur Bewässerung der Lewitz (Gesammtkosten 110000) 12470 Thlr. Kour.

# ee) Pensionen, Gnadenbewilligungen und sonstige Unterstützungen

bilden mit ihrer Gesammtsumme von 297920 Thlr. 7,51 % aller Staatsausgaben. Davon kommen auf die eigentlichen

Ruhegehalte von Zivilstaatsdienern 72332, von Hofbeamten (Vereinbarung wegen Abtretung der Domänen Art. 17) 42510, von Militärdienern 65773; zusammen, mit dem Werthe einiger Naturalleistungen, 181165 Thlr. Ferner auf lebenslängliche Gnadenbewilligungen 44547 Thlr., wovon für Hofbediente 5197, für Militärdiener 9954; — auf bedingte und zeitliche Gnadenbewilligungen 26686 Thlr., wovon für Hofbediente 1706, für Militärs 4022. Sodann auf Unterstützungen an Wittwen-Anstalten 15522 Thlr., wovon für Militärs etwa 5000. Endlich zur Disposition 30000 Thlr., wovon für Militärs 5000. Von der Gesammtsumme der 297920 Thlr. sind etwa 52500 auf die Hofbedienten und 95000 Thlr. auf das Militär mit Wittwen u. s. w. zu rechnen. - Die Staatsdiener-Verhältnisse sind, wie vieles Andere in Meklenburg-Schwerin, durch thatsächliche Aufhebung des Staatsgrundgesetzes in die eigenthümliche Lage gekommen, dass über Gültigkeit oder Nichtgeltung mancher früheren Gesetze abweichende Ansichten herrschen. Ein eigentliches Staatsdiener- und ein Pensions-Gesetz hat es überall noch nicht gegeben, wogegen eine Menge einzelner Bestimmungen über einzelne Arten der Angestellten erlassen sind; vorzugsweise hinsichtlich der Domanial-Beamten, über welche dem Grossherzog die unbeschränkteste Verfügung zustand. Beispiele: Ordnung des Avancements unter den Staatsdienern vom 19. April 1782; über Berechnung und Auszahlung der Pensionen und Gnadengelder vom 17. September 1832 und 11. November 1834; die Domanialbeamten- und Pensionarien - Ordnung vom 24. May 1687; über das Aufrücken der Beamten vom 20. Februar 1830; über die Anstellung u. s. w. der Amtsauditoren vom 15. Januar 1836; über die Verhältnisse der Amtsprotokollisten vom 3. April 1839; über die Fixirung des Gehalts sämmtlicher Amtsbediente vom 17. März 1840 (die Vergütung der Korndeputate geschieht nach den jährlich im Reg.-Bl. veröffentlichten Martini-Marktpreisen); Statuten des Wittwen-Instituts vom 1. Septbr. 1797. dessen Rechnungsabschluss am 1. April 1848 eine Einnahme von 46775, Ausgabe von 47332, Kapitalvermögen von 290000 Thir. Alles in N. 2/3, auch einen Personalstand von 1518 beitragenden Mitgliedern und 467 Wittwen ergab; - Statuten des Wittwen-Instituts für Kirchen- und Schuldiener vom 12. May 1835, dessen Einnahme 17869, Ausgabe 16443, Vermögen am 1. April 1848 143000 Thir. Kapital Alles in N. 2/8 war. Die Zahl der beitragenden Mitglieder war 1035, nämlich 357 Prediger und studirte Schulmänner und 678 nicht studirte Schulmänner; Wittwen 52 von Jenen und 119 von Diesen.

# ff) Der Dispositionsfonds

des Finanzministeriums ist jetzt zu 60000 Thlr. oder 1,51 % der ganzen Etatsumme dieses Ministeriums, angenommen; in den früheren Rentereietats, welche nur die landesherrliche Verwaltung umfassten, war sein Betrag 30000 Thlr.

# gg) Verwaltungskosten und Lasten einzelner Einnahme-Zweige.

1. Der Domänen 642420 Thlr., wovon auf die Domanial-Aemter 437395, auf die Zentralverwaltung 205025; diese Gewinnungskosten bilden 36,96 % der Roheinnahme. Die sinzelnen Ausgabetitel sind:

| Tourse Transport Transport              |     |   |        |                |
|-----------------------------------------|-----|---|--------|----------------|
|                                         |     |   |        | PrstAnth.      |
| Besoldungen                             |     | • | 155170 | 24,16          |
| Geschäftsbetriebs-Kosten                |     | • | 21150  | 3,29           |
| Staats-, Gemeinde- u. kirchliche Lasten | u.z | W | ar: ·  |                |
| Gerichtskosten                          |     | • | 9600   | 1,49           |
| Armenpflege und Gesundheits-Polizei     |     |   | 77250  | 12,02          |
| Geistliche Abgiften                     |     |   | 25780  | 4,01           |
| Zuschuss zu Schulkassen (ohne die B     | au- | • | -      |                |
| verwendungen)                           |     |   | 13370) | 0.40           |
| und                                     |     | • | 680    | 2,19           |
| Regulirung und Verbesserung der Fe      | eld | - | ·      |                |
| marken                                  |     | • | 21420  | 3,34           |
| Auf Salinen-, Gyps- und dgl. Werke      |     | • | 23170  | 3,61           |
| Auf Ziegelleien                         |     |   | 30410  | 4,73           |
| Auf Kalkbrennereien                     |     |   | 7010   | 1,09           |
| Entschädigungen und Erlasse             |     |   | 45370  | 7,06           |
| Insgemein                               |     |   | 3615   | , <b>0,</b> 55 |
| Aussergewöhnlich                        |     | • | 3400   | 0,53           |
| Domanialämter                           | . , |   | 437395 | 68,08          |

|                                          |        | PrztAnth. |
|------------------------------------------|--------|-----------|
| Besoldungsetat der Domänenkammer.        | 37700  | 5,87      |
| Geschäfts-Ausgaben                       | 5040   | 0,79      |
| Baukosten                                | 90830  | 14,14     |
| Desgleichen geistlicher Gebäude, aus Pa- |        |           |
| tronat- oder Parrochial-Pflichten        | 34955  | 5,44      |
| Brandbauten                              | 11000  | 1,71      |
| Sonstige Ausgaben                        | 25500  | 3,97      |
|                                          | 642420 |           |

Bei 27 Domanialämtern mit 200537 Bewohnern sind 95 Beamte und Amtsmitarbeiter, 56 Unterbeamte und 89 Amtsunterbediente angestellt. Die Diensteinnahme der Beamten I. Klasse ist von 1750 bis 2575. IL Kl. von 1250 bis 1600. III. Kl. 650 bis 1000, A. Mitarb. 350 bis 580 Thlr. Kour.; der Unterbeamte 350 bis 1200, der A. Unterbediente 100 bis 400 Thir. Die Mitglieder des Kammerkollegiums empfangen zwischen 2000 und 3000 Thir.; die Kammersekretäre 2342 bis 2566; die Registratoren und Kanzlisten 600 bis 1484 Thlr. - Von den Baukosten kommen auf Dienstwohnungen 6082, Pachthöfe 31268, Mühlen 901, Bauergehöfte 13297, Fabriken 13165, sonstige Domanialgebäude 9756; Schulen 3473, Schleusen 2539, Wege und Brücken 10349. - Die Patronat- und Parrochial-Leistungen zu Kirchen-, Pfarr- und sonstigen geistlichen Bauten werden nach der Verordnung vom 27. Dezember 1824 mit Nachtrag vom 21. April 1832, bestimmt. Sie treten danach überall nur ein, wenn das Kirchenärarium nicht vermögend ist den erforderlichen Aufwand zu bestreiten, beschränken sich dann auch auf Lieferung des Materials gegen Erstattung der Bereitungskosten und auf Tragung der Hälste aller übrigen baaren Ausgaben. Die andere baare Hälfte trifft die Pfarreingesessenen und wird in den Domänenämtern unter diese regelmässig nach der Grösse ihres Ländereibesitzes vertheilt.

2. In der Forstverwaltung betragen die Gewinnungskosten (mit Einschluss der Jagd-Verwaltung) 183792 Thir. oder 86,93 % der Roheinnahme. Sie vertheilen sich wie folgt:

| •                                       |       | PrztAnth. |
|-----------------------------------------|-------|-----------|
| Besoldungen und Verwaltungskosten (924) |       |           |
| bei den Forst-Inspektionen              | 70877 | 39,91     |
| Hau-, Säge, Torfstich- und Mielerlohn . | 28499 | 16,05     |
| Auf Forstkulturen                       | 29709 | 16,72     |
| Für abgelöste Forst-Dienstbarkeiten     | 722   | 0,41      |
| Holzankauf für die Holzhöfe u. s. w.    | 23456 | 13,20     |
| Besoldungen und Geschäftskosten (190)   |       |           |
| beim Forstkollegium                     | 7440  | 4,18      |
| Auf Forstkulturen (Vermessung Reguli-   |       |           |
| rung)                                   | 2000  | 1,13      |
| Rechtsstreitigkeiten                    | 100   | 0,05      |
| Forstbauten                             | 13486 | 7,59      |
| Sonstige verschiedene Ausgaben          | 1360  | 0,76      |
| <b>7</b>                                |       |           |

Zusammen 177649 100.-

oder auf 1 preuss. Morgen des bestandenen Forstgrundes (42,905000 meklbg. 

K.) 14,60 Sbgr. —

Für die Jagd-Verwaltung ist, neben einer Roheinnahme von 10347 Thlr., eine Ausgabe von 6142 Thlr. im Etat für 1850/1 angesetzt; also Gewinnungskosten 59,36%. Hinsichtlich der Zahl und Diensteinnahme der im Forstfache Angestellten ist zu bemerken: dass der Oberjägermeister 3808, der Forstrath 3175 Thlr. empfängt; 19 Forstinspektionsbeamte, von 1639 bis 2465 Thlr.; 72 Förster 43231 also jeder durchschnittlich 600 Thlr.; 139 sonstige Forst-, Verwaltungs- und Schutz-Beamte 23628 Thlr. Der Werth der Dienstwohnung, Feuerung u. s. w. ist in obige Beträge einbegriffen, auch sind die Kosten des Dienstaufwandes davon zu stehn.

3. Der Gewinnungsaufwand der *Postverwaltung* ist 220800 Thlr. oder 89,75% des Rohertrages. Die einzelnen Ausgabeposten sind:

| P-2                                    |       | PrztAnth. |
|----------------------------------------|-------|-----------|
| Besoldungen                            | 68900 | 31,21     |
| Auf Dienstwohnungen und Unterhalt der  |       | ,         |
| Postgebäude                            | 1835  | 0,83      |
| Büreaukosten                           | 13494 | 6,11      |
| Beforderungskosten und zwar:           |       |           |
| Vertragsmässige Zahlungen an die Post- |       |           |
| halter                                 | 83349 | 37,75     |

|                                |     |      |     |    |        | PrziAnth. |
|--------------------------------|-----|------|-----|----|--------|-----------|
| Fuss- und Bootposten           |     | •    |     |    | 720    | 0,32      |
| Ausserordentlich für Beiwagen, | Be  | eip1 | erc | le | 16000  | 7,25      |
| Postwagen                      |     |      |     |    | 9041   | 4,09      |
| Kurs- und Bureau-Uhren         |     |      |     | •  | 221    | 0,10      |
| Wege-, Brücken-, Fahr-Geld     |     |      |     | •  | 13200  | 5,98      |
| Bekleidung der Postillone      |     |      |     |    | 2520   | 1,14      |
| Erleuchtung und sonstige Befo  | ird | eru  | ng  | 8- |        | ·         |
| kosten                         | •   | •    | •   | •  | 900    | 0,41      |
|                                |     |      | •   |    | 125951 | 57,04     |
| Zahlungen an fremde Staaten    |     |      |     |    | 7950   | 3,60      |
| Sonstige Ausgaben              | •   | •    |     |    | 2670   | 1,21      |
|                                |     |      | •   |    | 220800 | 100-      |

Ueber Personal und dessen Diensteinnahme Folgendes: Während der Chef des Postwesens 3245 Thlr. empfängt, ist der Gehalt des nächsten Mitgliedes der Zentralbehörde nur 990, des dann folgenden Postsekretärs nur 770 Thlr. Kour.; die Oberpostamtsdirektoren empfangen 1860 bis 2800 Thlr., die Postmeister 400 (Nebenamt) bis 2000, die Postsekretäre 700 bis 1000, die Postschreiber 350 bis 700, Postaccessisten und Praktikanten 240 bis 350 Thlr. In diesen Diensteinnahmen befinden sich auch die den Beamten zu eigener Erhebung überwiesenen Nebeneinnahmen durch den Zeitungsdebit, Prokura, Expeditionsgebühr, Bestellgeld; desgl. die Naturalbezüge. Die Vorstände der Postanstalten haben den Dienstaufwand daraus zu bestreiten, dessen Gesammtveranschlagung 9244 Thlr. ist. Die Zahl der Posthalterstationen ist 42 mit etwa 336 Stück Normalpferde-Bestand.

4. Hinsichtlich der Kosten der Steuererhebung ist Folgendes zu bemerken: Die Domanial-Hufensteuer und Nebensteuer wurden bisher von den Domanialbeamten erhoben, die Ritterschafts-, Hufen- und Nebensteuer aber von den Gutsbesitzern ohne Abzug von Hebungskosten zum Landkasten eingesandt und von dort zur Renterei abgegeben. Diese Steuern, zum Gesammtbetrage von 190051 Thlr., verursachten also der Staatskasse gar keinen Gewinnungsaufwand. Für die landständischen ordentlichen und erhöhten Steuern dagegen wur-

den (ohne die Abgisten an Schützenzünste und Stadtkämmereien mit 5849 Thlr.) 36721 Thlr. ausgegeben, was 26,46 % der Roheinnahme ausmacht. Die Ausgabe auf die Rostocker Accise (ohne den vertragsmässigen — Vergleich vom 14. März 1827 — Antheil der Stadt an der Reineinnahme zu 14400 Thlr.) betrug 11480 Thlr., oder 17,71% der Roheinnahme. Für die setstehenden, in die Landesrezeptur-Kasse sliessenden Steuern, wurden, ausser den Ausgaben dieser Kasse, 2640 Thlr. verwendet und zwar für die Papierstempelerhebung 3% des Ertrages, vom Branntweinimpost 10% des Ertrages. Die Lokalerhebungskosten der auszerordentlichen Kontribution, betragen für die Husen- und Personalsteuern 2%, für die land- und seestädtischen Steuern 3% des Ertrages.

- 5. Die Ausgabe für die Landzollämter (25 mit 26 Nebenämtern) ist, der geringen Einnahme entsprechend, nur 6230 Thlr., also 19,08.% des Rohertrages. Die Berechner empfangen jährlich zwischen 9 und \$50 Thlr.; die Nebenzöllner, Thorschreiber u. s. w. 4 bis 50 Thlr.
- 6. Die Wasserzollbeamten werden höher besoldet, denn die ersten Stellen sind mit 1300 bis 1800, die Revisoren-Stellen mit 500 und 700 Thir. dotirt. Die gesammten Gewinnungskosten betragen für Boitzenburg 6050, für Dömitz 6750 Thir.
  - 7. Die Erlangung des Seezolls zu Wismar kostet 3390 Thlr.
- 8. Staatsstrassen 62½ Meile, deren Verwaltungs-, Hebeund Aussichts-Ausgaben 23066 Thlr. oder 36,05% aller Verwendungen, Unterhalt 35375 Thlr. oder 55,30%, sonstige Erfornisse 5537 Thlr. oder 8,65%, zusammen 63978 Thlr. betragen; d. i. auf 1 Meile Länge durchschnittlich 1023,65 Thlr. —
  Die Diensteinnahme der Einnehmer bewegt sich (neben freier
  Wohnung, Gartenland und 1 Kuhweide) zwischen 150 und
  189 Thlr.; die Wärter empfangen 98 Thlr. Gehalt, 16 Thlr.
  zur Dienstkleidung und 12 bis 18 Thlr. für Feuerung. —
  Lotterie, z. v. oben Seite 1111.

Die dieser Ausgabe-Abtheilung entsprechenden Ausgaben des Grosshersogth. Strelitz sind Folgende:

1. Besoldungen und Standgelder 77562 Thir. Gold; Pensionen und Gnadengelder 13239, dazu für Besoldungsdeputate an Holz (6 bis 20 Faden) und an Rocken (12 bis

24 Scheffel) etwa 18000 Thir. Kour., für Sportein 43256 Thir. Gold; ferner für das Fürstenth. Ratzeburg annähernd (von 40588 Thir. Gold Betrag aller Verwaltungskosten) 30000 Thir. Kour.; - susammen Personalhosten 199931 Thir. Kour. oder 19,68 % aller Ausgaben. Besoldungen und Standesgelder des Herzogth. Strelitz, ohne Sporteln und Natural - Bezüge, vertheilen sich wie folgt (auf Thir. Kour. umgerechnet): Ministerium, Landesregierung, Geheime Kommission (für das Schuldenwesen), auswärtige Minister, Residenten 14962; Justizkanzlei 8683; 8 Stadtgerichte 5154; 4 Aemter und Amtsgerichte 9462; Kammer - und Forst-Kollegium, mit Rentei, Baudepartement, den übrigen Kammerbeamten, Reservaten und Zollberechner 14933; Forst- und Jagd-Beamte 10818; Konsistorium mit der Geistlichkeit, den Schullehrern in den Städten und dem Seminar zu Mirow 15347; Küster und Schullehrer 2227; Gesundheitspflege, an Aerzte, Hebammen u. s. w. 6502; im Allgemeinen Dienstkleidung und Natural-Vergütungen 2370 Thlr. — Die Errichtung einer Wittwenkasse hat bisher nicht gelingen wollen, weshalb die Wittwen Gnadenpensionen empfangen-

- 2. Der Schuldenetat von 1817/8 ist für die geheime Kommission 51140 Thlr. Gold oder 57959 Thlr. Kour.; für die Zentral-Steuerkasse, den Landkasten u. s. w. 12486 Thlr. Kour., zusammen also 70445 Thlr. Kour. oder 6,90 % aller Ausgaben; jedoch muss derselbe durch die Verwaltungs-Ausgaben und sonstige Schuldverpflichtungen sich erhöhen, wie unter dem Abschnitt: Staatsschuld, dargelegt wird.
- 3. Die Ausgaben auf die *Domänenverwaltung* belaufen sich auf 200314 Thir. Kour., worunter etwa 56 % Personalkosten und für Bauten (jedoch, wie es scheint, ohne die Kosten des grössten Theils des Baumaterials, z. v. die folgende Nummer) 32553 Thir. Verordnung vom 26. Dezember 1848 wegen Bestellung des *Baudepartements* zur Leitung aller Zweige des Bauwesens.
- 4. Unter den 114776 Thir. Kour. (ohne die Zentralverwaltungsausgaben) betragenden Kosten der Forst- und Jagd-

Verwendungen mit der verhältnissmässig hohen Summe von 85000 Thir.

- 5. Die Postverwaltung erfordert 26431;
- der Wegebau 22293 Thlr. Instruktion vom 30. September 1799 und Errichtung einer Wegebesserungs - Kommission unter dem 24. Juny 1817.
- 7. Die Gewinnungskosten der Steuern sind aus den vorliegenden Aktenstücken nicht vollständig ersichtlich, weshalb Gleichheit der Verhältnisse mit Schwerin angenommen ist; ob ferner die in der Einnahmetafel aufgeführte Landzolleinnahme Reinertrag ist, konnte nicht ermittelt werden.

#### 3. Minifterium bes Innern (Schwerin).

Die Hauptsumme der dauernd etatmässigen Ausgaben ist für 1850/1 zu 135659 Thlr. Kour. angegeben. Davon fallen:

- aa. auf die Gehalte beim Ministerium selbst (Minister, 7 Räthe,
  6 Unterbeamte) 26067, auf dessen Geschäftskosten
  3500 Thlr.
- bb. Auf das Landarbeitshaus zu Güstrow 46333 Thlr., wovon 11950 durch dessen eigene unmittelbare Einnahmen bestritten werden (Landarbeitshausordnung vom 3. Februar 1817). Das Personal, aus 13 Beamten und 28 Dienstleuten bestehend, erfordert 11002 Thlr. (Außeher I. Kl. 228, II. Kl. 214 Thir., III. Kl. 200 Thir. mit Einschluss aller Nebenbezüge); Büreaukosten 675; Bauten 4200; der Unterhalt von 400 Gefangenen 19104 Thir., also auf den Kopf im Durchschnitt 483/4 Thlr. (nach 13jährigem Durchschnitt 1 Kopf jährlich in Kourant für: Beköstigung 34. Bekleidung 9, Lagerung 2.32 Schll., Krankenpflege 1.37 Schll., Reinigung 30 Schll., zusammen 47 Thir.); - Inventar 1650; Feuerung 1600; Erleuchtung 600; Kosten ausserhalb der Anstalt, z. B. für Geisteskranke und Sträflinge 3740; sonstige verschiedene Ausgaben 3529 Thir. Von der Gesammtsumme kommen durchschnittlich auf 1 Gefangenen 1153/4 Thlr. Die Anstalt scheint besonders gut verwaltet.

- cc. Für allgemeine polizeiliche Zwecke (Beaufsichtigung der Chausseen, Eisenbahnen, der Presse, von Maass und Gewicht u. s. w.) sind 2509; für örtliche Polizeizwecke 817; zur Regelung des städtischen Gemeindewesens 2000 Thlr. ausgeworfen.
- dd. Für Handel, Schifffahrt, Gewerbe und Landwirthschaft werden 52433 Thir. verwendet. Unabhängig davon besteht ein Industriesonds, dessen Zinsen nicht durch die Staatsrechnung laufen. Sein aus verschiedenen Quellen stammendes Kapitalvermögen beträgt etwa 40000 Thlr. und sein Zweck ist, Vorschüsse zu gewerblichen und sonstigen Zwecken zu machen. Er trat im Jahre 1841 an die Stelle des aufgehobenen Wollmanufaktur-Unterstützungs-Fonds. - Von obigen 52433 Thlr. empfangen die vorhandenen 31 städtischen Gewerbeschulen 2300 Thir.; für Beaufsichtigung des Wollengewerbes werden 1100 Thir. verwendet; die seit Ostern 1849 wieder in Staatsverwaltung getretene Maschinen - und Lohnanstalt zu Plau (für das Wollgewerbe) bedarf keines Zuschusses aus Staatsmitteln, hätte aber dennoch in Einnahme und Ausgabe vorgeführt werden sollen; in Schwerin besteht eine Behörde zur Hebung und Beförderung inländischer Industrie und Fabriken; die Prüfungskommission für Bauhandwerker empfängt 210 Thlr.; für Strohflecht-Lehrerinnen in den Aemtern Grabow und Hagenow werden 175 Thir. bezahlt; - ein Etatsatz von 1167 Thir. ist für Zwecke des patriotischen Vereins, namentlich zu Thierschauungen und behuf ländlicher Ausstellungen, bestimmt (entstanden durch Erweiterung des Zwecks der vormaligen landwirth. Gesellschaft - Verf. vom 14. Oktober 1817, und Michelsen der meklb. patriot. Verein. Güstrow 1837 - und seitdem nützlich und erfolgreich wirkend, namentlich darch Herausgabe seiner landwirthschastlichen Annalen); - für Bienenzuchtprämien werden 70 Thlr. bewilligt (zu vergl. z. B. Kammerbekanntm. vom 25. September 1850); - behuf der Pferderennen zu Doberan und Güstrow wird die verhältnissmässig bedeutende Summe von 3187 Thir. be-

zahlt (Verig. vom 28. Februar 1848 und 2. Februar 1845). — Die Ausgabe des Landgestüts zu Redefin (Regulativ vom 13. July 1849 und Bekanntm. vom 16. und 22. Januar 1850) ist 44224 Thlr., wovon 12493 aus eigenen Einnahmen erfolgen. Von 12 Vollblut - und 118 Landbeschäl-Hengsten sind im Jahre 1848: 5253, 1849: 4600 Stuten gedeckt; der jährliche Ersatz beträgt 12 bis 14 Hengste, also 10,77 %; die Besoldungen und Deputate erfordern 9568 Thir. (1 Direktor, 1 Berechner, 1 Landstallmeister, 1 Gestütrossarzt, 1 Bereiter, 1 Futtermeister. 27 Knechte 200 Thlr. mit Naturalleistungen, 5 Stallburschen); die Betriebs-, Unterhalts- und Verbesserungskosten betragen 25084 Thir. Mit dem Gestüte ist die Pachtung Redefin verbunden, wostir 4000 Thir. Pachtzins an die Staatskasse entrichtet werden. Wegen der Thierarsnei-Schule in Schwerin ist beispielsweise die Verordnung vom 29. November 1832 zu vergleichen, wegen Bröffnung eines freien Klinikums bei derselben. — Der Dispositionsfonds des Ministeriums des Innern beträgt 2000 Thlr.; für 1850/1 war eine ausserordentliche Ausgabe von 139000 Thir. beabsichtigt, zur Uebernahme und Einrichtung der Malchower Maschinenanetalt.

Im Grossherzogthum Strelitz kommen folgende Ausgaben auf die innere Verwaltung vor: für die Gesundheitspflege (Verordnungen vom 22. April 1812, 28. Juny 1815, 24. Februar 1818, 1. Februar 1849 preuss. Arzneitaxe) 15457, Armenpflege 5892, (Einführung einer ständigen Abgabe zum Unterhalt der Armen, durch Verordng. vom 12. September 1796): — Gnadengeschenke, namentlich Prämien für die Landespferdezucht 3986 (ein Domanial-Landgestüt besteht in Gemässheit Rescripts vom 26. Januar 1825); — für die Strafanstalt Dreibergen (Beitrag) und das Landarbeitshaus zu Strelitz 8342 (Landarbeits-, Zucht- und Irrenhaus zu Altstrelitz errichtet unter dem 4. Januar 1805; Bekanntmachungen vom 23. April, 6. May und 22. August 1849); — Distrikts-Husaren-Korps 5087 Thlr. und Naturalgetreidelieferung (1 Wachtmeister, 2 Unteroffiziere, 22 Husaren; vermehrt durch ein Korps Fussgendarmen mittelst

Reg.-Verfg. vom 22. Februar 1849); — für Getreideankäufe zu Deputaten, Unterstützungen u. s. w. 14791; — für Wasserbaukosten u. s. w. 4016; — für sonstige Erfordernisse 1530; — zusammen 58451 Thir. oder 5,73 % aller Ausgaben, jedoch ohne die Personalkosten der Verwaltung, welche in Abtheilung B der Tafel sich befinden.

# 4. Miniferium ber Jufig (Schwerin.)

Im Voranschlage für 1850/1 stehen als ordentliches Bedürfniss 238087 Thir., als ausserordentlicher Bedarf aber 20064 Thir. hehuf Neugestaltung der Rechtspflege. Die eigenen Einnahmen der Verwaltung betragen hingegen im ordentl. Etat 91857 Thir. und ausserordentlich (Allodifikationskapitale) 6000 Thlr. Von jener Summe der ordentlichen Ausgaben gehen jedoch nachbezeichnete Summen ab (welche durch die Einnahme nicht laufen): der vertragsmässige Beitrag zum Ober-Appellat.-Ger., des Grossh. von Strelitz mit 3500, der Ritter- und Landschaft des Stargardter Kreises mit 1726 Thlr.; ferner ein ausserordentlicher Zuschuss zu den Unterhaltskosten des Ober-Appellat-Gerichts, welcher mit 4900 Thlr. aus den Fiscigebühren dieses Gerichts gedeckt wird; endlich ein Strelitzer Beitrag zur Strafanstalt Dreibergen mit 580 Thlr. Nach Abzug dieser 10706 Thir. bleibt die Endsumme des ordentlichen Justizetats 227381 Thir. oder 5,76 % aller Ausgaben; wovon die Personalkosten wie folgt sich vertheilen; beim Ministerium (Minister, 3 Räthe, 4 Unterbeamte) 13131; beim Ober-Appellations-Gericht (2 Präsidenten, 6 Räthe, 6 Unterbeamte) 32307; bei den Justizkanzleien zu Schwerin (2 Direktoren, 3 Räthe, 10 Unterbeamte) 21903; zu Güstrow (desgl.) 19679; zu Rostock (2 Direktoren, 3 Räthe, 9 Unterbeamte) 21991; beim Kriminal-Kollegium zu Bützow (1 Direktor, 2 Räthe, 5 Gehülfen, 11 Unterbeamte) 13045; bei den Amtsgerichten, aus den Ueberschüssen der Domanialämter bestritten und zu den Amtskassen berechnet; bei den städtischen Niedergerichten (35 Untergerichte, in der Regel aus 1 Richter, Beisitzer und Aktuar bestehend) 30459; beim Departement für das ritterschaftliche Hypothekenwesen (5 Personen) 5792; — zusammen also Justiapersonalkosten (ohne die Amtsgerichte) 145175 Thlr. oder 60 %

der Gesammtausgabe auf die Rechtspflege. - Der Gesammtbedarf ist für das: Ministerium 15083 Thlr.; Aberappellationsgericht 33765, wovon 5226 auf Strelitz fallen; (O.-A.-G.-Ordg. vom 8. July 1818, revidirt 20. July 1840); drei Justizkanzleien 67033 (Schwerin: Kanzlei-Ordnungen von 1569, 1612, 25. August 1637, Gerichtssprengel 1. July 1818; Gustrow: 24. Aug. 1818; Rostock: Kanzlei-Ordng. vom 26. Oktbr. 1617, 2 März 1669); die städtischen Niedergerichte 35580; das Kriminalkollegium 36302 (errichtet am 12. Oktbr. 1812; führt, nach Vorschrift der Krim.-Ger-Ordnung vom 31. Januar 1817 und der Verordnung vom 12. Januar 1838, die Krimin.-Unters. aus dem ganzen Lande); das Departement für das ritterschaftliche Hypothekenwesen 6043; die Prüfungs-Kommission für Rechtskandidaten 1684; die Kämmerei zu Ludwigslust (Rechtspflege und Verwaltung) 12771; Insgemein 3000 Thir. Kour. Auch die Strafanstalten befinden sich auf diesem Etat und zwar: Dreibergen mit 23848 Thlr., wovon 13468 eigene Einnahmen (Arbeitsertrag für 1 Jahr und 1 Kopf 24 Thir.) aus der Verwaltung und 580 Thir. Kostenbeitrag von Strelitz, abgehen. Von der Gesammtausgabe dieser Anstalt kommen auf Besoldungen 5860, Löhnungen (20 Wächter u. s. w. mit 52 bis 150 Thlr. Diensteinnahme) 2398, Honorare 465, Naturalemolumente des untern Dienstpersonals 2345, Büreaukosten und Bibliothek 247; Unterhalt von 174 Sträflingen 6691, also 1 Kopf im Durchschnitt 38,4 Thir, wovon auf die Beköstigung von 156 Gesunden 30 Thir., von 18 (oder 10,24 %) Kranken, 33 Thir, kommen (auf die Bekleidung 6 Thaler); - Baukosten 3275; Unterhalt des Inventars 460; Feuerung (1000), Erleuchtung (230) u.s. w. 2107 Thlr. Kour, Zuchthaus zu Dömitz 1532; Festung (Stockhaus) zu Dömitz 1446 (12 Sträflinge). -

Die Regierung hat im März 1850 dem Landtage Gesetzentwürfe über die Gerichtsverfassung, die Aufhebung der Privatgerichtsbarkeit, (jetzt Grundlage die Verordnung vom
21. Juny 1821), einer bürgerlichen Prozessordnung, über die
Hülfsvollstreckung, einer Straf-Prozessordnung, vorgelegt; jedoch ist keines dieser Gesetze erledigt, jetzt auch nicht zu
erwarten, dass diese und andere sehr nöthigen Verbesserungen der Rechtspflege bald eintreten werden.

Die Ausgaben auf die Rechtspflege in der Strelitzer Rechnung belausen sich auf 50262 Thlr. oder 4,93 % aller Ausgaben; sie sind in der oben Seite 1137 mitgetheilten Tasel einzeln angegeben. — Einige wichtige Verordnungen sind: über die Justiz-Kanzlei vom 25. Oktober und 4. November 1718 und 26. November 1778; die Hypothekenordnung vom 22. Dezember 1819 und 15. Januar 1820; die Prokuratoren-Ordnung vom 21. September 1819; die Sporteltaxe für die Amtsgerichte vom 11. Dezember 1819. —

- 5. Ausgaben in den Dienfikreisen des Minifteriums der auswärtigen, geiftlichen, Anterrichts-, Medizinal- und Militär-Angelegenheiten (Schwerin).
- aa. Der Bedarf des Ministeriums ist 40760 Thlr., wovon Besoldungen und sonstige Diensteinnahmen 34483 (Minister 10195, Militärabtheilung 5640), Konsulatkosten 500 (Instruktion vom 29. July 1818.)
- bb. Als auswürtige Angelegenheiten kommen die Beziehungen zu Deutschland vor, welche nach dem Etat für 1850/1: 46410 kosten sollen.
- cc. Die neuere Landesvertretung verursacht eine Ausgabe von 28750 Thlr. (Taggeld der 60 Abgeordneten 3 Thlr.); die aus der früheren landständischen Verfassung (jetzt wieder im thatsächlichen Besitze) übernommenen Verpflichtungen gegen landständische Beamte u. s. w. sollten 20270 Thlr. erfordern.

# dd) Kirche und Klerus.

Die Angelegenheiten der evangelisch-lutherischen Kirche wurden bis zum Jahre 1849 unter besonderer Oberaufsicht der Regierung geführt; das Konsistorium zu Rostock war vorzugsweise kirchliche Gerichtsbehörde, die Ehegerichte zu Rostock und Wismar daneben. Fünf Superintendenten (Sup.-Ordnung vom 31. Januar 1571) und 36 Präpositen, führten über 329 Pfarrstellen mit 470 Kirchen die Aufsicht. Das Staatsgrundgesetz vom 10. Oktober 1849 bestimmt im §. 25: "dass jede Religions-Gesellschaft ihre Angelegenheiten selbst-"ständig ordnet und verwaltet" und dadurch veranlasst wurde durch Verordnung vom 19. Dezember 1849 eine, zur Aus-

übung des oberbischöflichen Amts des Landesherrn bestimmte ständige Behörde, unter dem Namen Oberkirchenrath, vom Grossherzog eingesetzt. An diesen wird, mit der innern kirchlichen Verwaltung, ein grosser Theil der auf dem Ausgabeetat befindlichen Posten übergehen. Die kirchlichen Regierungskosten der evangelisch-lutherischen Kirche belaufen sich auf 19646 und 679 unmittelbar überwiesene Sporteln (Oberkirchenrath 8000, Konsistorium zu Rostock 1660); — die Patronatslasten des Staats betragen 5783. — Für die reformirte Kirche werden 607, für die römisch-katholische 1519 (Verordnungen vom 25. Januar 1811, 15. August 1817, 30. März 1821); für die jüdische Kirche 1000 Thlr. verausgabt.

# ee) Oeffentlicher Unterricht.

Die Gesammtsumme der Verwendungen für den öffentlichen Unterricht in diesem Etat ist 95156 oder 2,40 % aller Ausgaben. Der Bedarf der Universität Rostock ist 43036 und davon kommen auf die Besoldungen der Lehrer 28967 (eines ordentlichen Professors zwischen 700 und 1200 Thlr. N. 2/8); auf das Universitäts - Verwaltungs - Personal 1349; auf die wissenschaftlichen Anstalten 12370; auf Insgemein 350 Thlr. Erst durch den Vertrag vom 14. März 1827 ist die Universität aus dem Mitpatronat der Stadt Rostock in die alleinige Hand des Staats übergegangen, in Folge wessen, mittelst Regulativs vom 8. September 1827 deren Verhältnisse geordnet wurden. Ein Reglement für die Verwaltungs-Immediat-Kommission ist unter dem 14. Juny 1834 erlassen; ein Normal-Bedarfetat am 13. April 1840 festgestellt. Das Kapital-Vermögen der Universität beträgt 65003 Thlr; die Zahl der Lehrer ist 40. der Hörer 90 bis 100.

Die Zuschüsse des Staats zu den Schulanstalten belaufen sich auf 52120 Thlr., nämlich: für die Gymnasien zu Güstrow (4870, neue Einrichtungen 1840 und 1848), Parchim (9450, neue Einrichtungen 1827 und 1841), und Schwerin (8370, neue Einrichtungen 1818 und 1847); mit 27 Lehrern und 393 Schülern, 22690 Thlr.; (die Gymnasien zu Rostock und Wismar werden lediglich aus städtischen Mitteln erhalten) — für die Realschulen zu Ludwigslust (3000), Schwerin (6000); mit

16 Lehrern und 479 Schülern, 9000 Thir.; - für die Taubstummenanstalt in Ludwigslust, mit 6 Lehrern und 50 Zöglingen 3630 Thir.; - für das Schullehrer-Seminar zu Ludwigslust (gestistet in Schwerin 29. April 1782, nach Ludwigslust verlegt 26. April 1786; Aufnahmebedingungen in der Bekanntmachung vom 21. Februar 1850) mit 7 Lehrern, 9 Unterlehrern der Seminarschulen, 64 Seminaristen und 586 Schülern und Schülerinnen. 8180 Thlr.; - für die Navigationssohulen zu Wustrow auf dem Fischlande Amts Ribnitz im Jahre 1846 errichtet mit 5 Lehrern und 65 Schülern (2260), für die Navigations-Vorbereitungs-Schulen zu Dändorf mit 2 Lehrern und 18 Schülern (460) und Dierhagen, 1 Lehrer und 20 Schüler (1020), 3740 Thir.; Regulativ für die Steuermanns- und Schiffer-Prüfungen bestätigt unter dem 1. Oktober 1850, Anl. zu Nr. 45 des Reg. Bl.; - für Stadtschulen (Elementarschulen in den Landstädten grösstentheils aus andern Mitteln erhalten) 1990 Thir.; - Insgemein 890 Thir.; - zur Unterstützung hülfsbedürftiger Schullehrer 2000 Thlr.

Sämmtliche Einnahmen und Ausgaben für die (Volks-) Schulen in den Staatsdomünen, werden noch zur Zeit bei den Domanialämtern berechnet. Die aus Staatsmitteln zu tragenden Kosten bestehen in Beihülfen zu Schulbauten und zu den übrigen Schulbedürfnissen. Jene betrugen nach der Rechnung für 1847/8: 23538 Thir. Kour. Diese 14020 Thir., wodurch die Summe der Verwendungen aus Staatsmitteln für diese Landschulen auf 37558 Thir., so wie die Gesammtsumme der Ausgabe der Staatskasse für den öffentlichen Unterricht auf 132714 Thir. Kour. sich stellt. Neben diesen Leistungen übernimmt der Staat die Dotirung der Domanialschulen nach Vorschrift eines Regulativs vom 30. März 1827 und ergänzt die dem entsprechende Kompetenz der Lehrer. - Ausser dem städtischen und Staats - (Domanial -) Schulwesen, giebt es in Meklenburg noch zahlreiche Schulen in den ritterschaftlichen Distrikten, welche (mit sehr vereinzelten Ausnahmen) in einem so traurigen Zustande sich befinden wie in keinem andern Staate Deutschlands. Einzelheiten hierüber, sowie über das Schulwesen Meklenburgs im allgemeinen, enthalten Aufsätze: in der Zeitschr. des Ver. für deutsche Statistik Jahrgang 1848 Seite 951 ff. und in den meklenb. landw. Annalen Bd. III. Abthlg. 1 Heft 1 Seite 98. — Ein dem Landtage von 1848/9 vorgelegter Entwurf eines Schulgesetzes ist nicht erledigt. — Nach einer Mittheilung des Dr. Schnelle in Nr. 2 der meklenb. Blätter von 1847 besass damals Meklenburg-Schwerin 1015 Volksschulen mit 1277 Lehrern. Davon kamen im Domanium 606 Lehrer auf 207067 Einwohner, also 1 auf 342; im Ritterschaftlichen 446 Lehrer auf 146270 Einwohner, also 1 auf 328; in den Städten 925 Lehrer auf 168802 Einwohner, also 1 auf 750, wobei jedoch zu berücksichtigen ist, dass in den Städten sich besonders diejenige Jugend befindet, welche nicht zur Volksschule geht. Unter den 1277 Lehrern befinden sich etwa 50 Studirte. — Meklenburg-Strelitz mit einer Bevölkerung von etwa 100000 Einwohnern, hatte 230 Volksschullehrer, also 1 auf 434.

Die im Grossherzogthum Strelitz aus landesfürstlichen Mitteln erfolgenden Ausgaben für Kirche, Klerus und Unterricht sind in der Ausgabentafel (oben Seite 1136) einzeln angegeben; ihr Gesammtbetrag ist 42046 Thlr. Kour. oder 4,12 % aller Ausgaben. An der Spitze der Behörden des geistlichen Etats steht das Konsistorium in Neustrelitz und eine Superindentur daselbst; 56 Kirchengemeinden sind in 6 Synoden (Präposituren) vertheilt. Die Verwaltung des Kirchenvermögens geschieht unter Oberaussicht des Konsistoriums; das Gesammtärar der Grossh. Patronatkirchen (Reglement vom 7. März 1832) besass Johannis 1849: 94056 Thir. Gold. Eine Verordnung vom 30. März 1798 betrifft die Einkommen-Verhältnisse der Prediger, vom 14. Januar 1795 den Unterhalt der geistlichen Gebäude. - Die Geschäste eines Ober-Schulkollegiums besorgt, nach dem Reskripte vom 20. May 1809, das Konsistorium; höhere Lehranstalten sind in Neustrelitz, Neubrandenburg und Friedland; sonstige städtische Schulen in Woldegk, Strelitz, Fürstenberg, Wesenberg, Stargard und Mirow; gewerbliche und Sonntagsschulen in Neustrelitz und Wesenberg; eine Bildungsanstalt für Küster und Landschullehrer seit 1820 in Mirow (Reglement vom 24. April 1819 und Bekanntmachung vom 20. Dezember 1845 mit den Aufnahmebedingungen.)

- ff) Ausgabe auf die Gesundheitspflege, 60847 Thir. oder 1,54 % aller Ausgaben (Medizinalordnung vom 18. Februar 1830, Taxen vom 26. März und 25. April 1848, über die Physikatsberichte vom 3. September 1831, Apothekertaxe vom 29. März 1848), mit folgenden Abtheilungen: Gesundheitspolizeiliche Anstalten (Medizinalkommission, 12 Kreisärzte, Stadtkrankenhaus in Schwerin) 5113; für den Hebammen-Unterricht 1983 Thir. (ausser der Mediz, Ordg., die Verordg. vom 21. Februar 1820 und 31. Dezember 1839). Ferner für Irren-, Heilund Pflege - Anstalten 37560 Thir., und zwar für Sachsenberg (Reglement vom 13. Oktober 1829 mit Nachtag vom 17. September 1832; wegen der Verpflegungspreise vom 7. März 1848) mit 156 Kranken und 36 Wärtern und Wärterinnen 31858 Thlr., also auf jeden Kopf der Ersteren 204,21 Thlr., wovon die eigene Verwaltungseinnahme von 31360 Thlr. abgeht, so dass die Anstalt nur 498 Thlr. Zuschuss bedarf; für Dömitz (durch Verfügung vom 21. November 1850 Zweiganstalt für unheilbare Geisteskranke) mit 60 Kranken und 6 Wärtern 5818 Thir., also auf 1 Kopf 96,11 Thir., welche durch 112 Thir. Verpstegungsgelder mehr als gedeckt werden; die Beköstigung ist auf 7 Sbgr. täglich veranschlagt, für Bekleidung, Wäsche und Betten kommen 82/8 Thlr. auf 1 Kopf. - Sodann die Badeanstalten mit 16075 Thlr., wovon auf Doberan 15330 (Bemerkungen über Doberan im freimüthigen Abendblatt von 1846, Nr. 1425), auf Sülz 745 Thlr. kommen. - Als ausserordentliche einmalige Ausgabe ist die Errichtung einer Zentral - Hebammen - Unterrichtsanstalt zu Rostock nöthig geworden, von deren Gesammtkosten zu 28952 Thir. 14000 im Etat für 1850/1 stehen.
- gg) Ausgabe bei verschiedenen für allgemeine Landeszwecke bestimmten Anstalten: Staatsarchiv zu Schwerin 5017, Landesarchiv 800, Regierungsbibliothek und Landesbibliothek 430, statistisches Büreau (soll erst errichtet werden) und Redaktion des Staatskalenders 1117, Alterthumssammlungen 48, Regierungsblatt 350, Intelligenzblatt 650, milde Stiftungen 2476, für Wissenschaft und Künste (Stipendien) 525; endlich für das Hoftheater 42379, wovon auf die Hofkapelle 13800 Thlr.

#### hh) Ausgabe für die Militär-Verwaltung.

Die Meklenburgische Brigade des 10. Armeekorps besteht, in ihrer früheren bundesmässigen Friedensstärke, aus 4298 Konbattanten, wovon auf Strelitz 718 kommen, weil Schwerin Beiterei, Artillerie und Jäger für Strelitz übernommen hat, wogegen dieses soviel mehr Linieninfanterie stellt. Allein der wirkliche Bestand war bei Schwerin grösser, indem auch das Reserve-Kontingent aktiv mit aufgestellt war (Jacobi a. a. O. S. 296). Demgemäss besass schon vor 1848 Schwerin:

| , <b>20</b> 0/5        | -         |      | ~   | •   | , ., | 000 |     | 50. |    |                | - ~~~~~~~                        |                                          |
|------------------------|-----------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|----|----------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| •                      |           |      |     |     |      |     |     |     |    | Strei-<br>ter. | Kopfzaki.<br>Nicht-<br>Streiter. | Pferde.                                  |
| Stäbe                  |           |      |     |     |      |     |     |     |    | 11             | 49                               | 71                                       |
| Fussvo                 | łk        |      |     |     |      |     |     |     |    | 3525           | 130                              | 137                                      |
| Reitere                | i.        |      |     |     |      |     |     |     |    | 773            | 69                               | 884                                      |
| Artiller               | ie        |      |     |     |      | •   |     |     |    | 466            | 87                               | 466                                      |
| Provia                 | _         | oloi | nne |     |      |     |     |     | •  |                | 48                               | 86                                       |
| Lazare                 |           | •    | •   | •   |      | •   |     |     | •  |                | 84                               | 58                                       |
| Strei                  |           |      |     |     | •    | Zu  | sat | nm  | en | 4775           | und                              | 1494<br>sherzogl.<br>208 son-<br>e Pfde. |
| Infant.                |           | 41   |     |     |      |     |     |     |    | 718            | 6                                | •                                        |
| _                      |           | 41.  | •   | •   | •    | •   | •   | •   | •  |                | •                                |                                          |
| Resere<br>ohne<br>Gend | 25<br>arm | en   | •   | cts |      | sar |     | un  |    | 359            | (nicht au                        | ilgestellt)                              |

Die Ausgabe für das Militär war vor 1848: in Schwerin (so weit aus den Vorlagen zu erkennen mit den Pensionen) 591000 Thlr. Kour. oder auf 1 Kopf des obigen verstärkten Kontingents 112,74 Thlr.; in Strelitz etwa 80000 Thlr. Kour. (8% aller Ausgaben, wozu Ritter- und Landschaft 28500 Thlr. Gold beitragen, z. v. Ldtg. Verhdl. von 1846, S. 20), d. i. auf 1 Kopf 110,5 Thlr. Seit 1848 haben diese Verhältnisse, in Folge des Verstärkungsbeschlusses der Reichsversammlung, in Schwerin sich verändert, während in Strelitz jener Beschluss anscheinend nicht ausgeführt ist, obgleich die Verordnungen über Aushebung und Einberufung vom 6. und 13. Januar, 8. März und 28. April 1849 die entgegengesetzte Absicht andeuten. Für Schwerin sind den neusten Mittheilungen folgende Angaben entnommen:

Vergleichende Zusammenstellung und Vertheilung der Militärausgaben nach dem Etat für 1850/1.

1. Vertheilung nach den Dienstzweigen.

|                     |                                          |                                         | Pro-                                                                     | 9          | ekand         |                 |                                      |                         |                            |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Laufende<br>Nummer. | Bezeichnung<br>dor<br>Ausgabe.           | Geld-<br>betrag<br>in<br>Thir.<br>Kour. | sent-<br>Antheil<br>an der<br>End-<br>summe<br>des<br>erdentl.<br>Etats. | Offiziere. | Manuschaften, | Nicht-Streiter. | Auf 1 Kopf<br>durch-<br>schnittlich. | Pferde.                 | Bemer-<br>kungen.          |
| 1.                  | Grossherzogl. Adju-                      | 8375                                    | , ,                                                                      |            |               |                 |                                      |                         | Dazu kom-                  |
| 2.                  | tantur                                   | 2195                                    | 1,19<br>0,31                                                             |            | _             |                 | _                                    |                         | men noch 1/3<br>Antheil am |
| 3.                  | Aktives Kontingent.                      | 2.00                                    | 0,01                                                                     |            |               |                 |                                      |                         | Ministerge-                |
| 8.                  | Brigadestab                              | 17851                                   | 2,54                                                                     | 5          | 4             | 4               | 1373                                 | 20                      | halte m. 8398              |
| b.                  | Grenadier - Garde-                       |                                         |                                                                          |            |               |                 |                                      |                         | Thir, and für              |
|                     | Bataillou                                | 71769                                   | 10,22                                                                    | 23         | 522           | 86              | 124                                  | 9                       | dieMilitärab-              |
| c.                  | I. Musketier Batail-                     | 04100                                   |                                                                          |            |               | ١.              |                                      |                         | theilung 5640              |
| d.                  | lon<br>II. Musketier-Batail-             | 64160                                   | 9,14                                                                     | 23         | 522           | 4.              | 116                                  | 9                       | Thir.                      |
| u.                  | lon                                      | 66228                                   | 9,44                                                                     | 23         | 522           | 5               | 120                                  | 9                       | Den einzel-                |
| e.                  | Jäger-Bataillon                          | 53605                                   | 7,64                                                                     | 22         | 406           | 4               | 124                                  | 7                       | nen Abthei-                |
| f.                  | Artillerie                               | 53777                                   | 7,66                                                                     | 14         | 243           |                 | 218                                  | 79                      | lungen sind                |
| g.                  | Pionnier-Abtheilung                      | <b>639</b> 0                            | 0,91                                                                     | 2          | 39            | _               | 156                                  |                         | ihre Fourage-              |
| h.                  | Dragoner-Regiment                        | 154641                                  | <b>22,0</b> 3                                                            | 23         | 482           | 11              | 299                                  | 542                     | Fouerungs-u.               |
|                     | (Pferdeersatz 1/10                       |                                         |                                                                          |            |               | 1               |                                      |                         | s.w. Antheile,             |
| i.                  | jährlich)<br>1. Landwehr – Ba-           |                                         |                                                                          |            |               |                 | 1                                    |                         | welchefrüher               |
| 1.                  | taillon                                  | 12880                                   | 1,81                                                                     | 14         | 600           | 2               | 21                                   | 3                       | abgesondert<br>berechnet   |
| k.                  | II. Landwehr - Ba-                       | 12000                                   | 1,01                                                                     | 14         | Á             | ~               | 21                                   |                         | wurden, zu-                |
| ~                   | taillon                                  | 12611                                   | 1,80                                                                     | 14         | 600           | 2               | 20                                   | 3                       |                            |
| 1.                  | III. Landwehr - Ba-                      |                                         | 2,00                                                                     |            | •             |                 |                                      | Ĭ                       | <b>B</b> ,                 |
|                     | taillon                                  | 12424                                   | 1,78                                                                     | 14         | 600           | 2               | 20                                   | 8                       | DieErhöhung                |
| m.                  | Landwehr - Kaval-                        |                                         |                                                                          |            | ١             |                 |                                      |                         | des Bestandes              |
|                     | lerie                                    | 11675                                   | 1,67                                                                     | 6          | 246           | -               | 46                                   | 11                      | auf $1^{1/2}$ $^{0}/_{0}$  |
|                     | (Die wirkl. For-                         |                                         |                                                                          |            | l             |                 |                                      |                         | hat überall                |
|                     | mationscheint noch<br>nicht geschehen zu |                                         |                                                                          |            | 1             |                 |                                      | ŀ                       | gegen die<br>früheren      |
|                     | seyn.)                                   |                                         |                                                                          |            | l             |                 |                                      | ŀ                       | Etats eine                 |
| n.                  | Zeughaus-Personal                        | 3082                                    | 0,44                                                                     | 1          | _             | 10              | 280                                  |                         | Ausgabe-                   |
|                     | Zusammen 3.                              | 541043                                  | 77,08                                                                    | 184        | 4786          | 188             | 107                                  | 695                     | Vermehrung                 |
| 4.                  | Gouvernement und                         | 011010                                  | ,,,,,                                                                    | .01        |               | 00              |                                      |                         | bewirkt.                   |
|                     | Kommandanturen                           | 29078                                   | 4,14                                                                     | •          | l             |                 |                                      | 15 9                    | l                          |
| 5.                  | Gendarmerie                              | 33824                                   | 4,82                                                                     |            | l             |                 |                                      | wovon Gre<br>hersoglich | 1                          |
|                     | (wird ihremZwecke                        | •                                       |                                                                          | 1          | 1             |                 |                                      | glig<br>glig            |                            |
|                     | nach v. Milltäretat                      |                                         | ł                                                                        | `          |               |                 | 1                                    | * *                     | ł                          |
| ۵                   | abzusetzen seyn.)                        |                                         | i                                                                        | l          | 1             |                 |                                      | 546                     | 1                          |
| 6.                  | Garnison und Inva-<br>liden-Kommandos    | 17480                                   | 2,49                                                                     | 1          | 1             | 1               |                                      |                         | 1                          |
| 7.                  | Militär – Bildungs-                      | 11400                                   | 2,29                                                                     |            | l             | 1               |                                      |                         | I                          |
| •                   | Anstalt (sollte in                       | 4000                                    | 0.57                                                                     | 1          | 1             |                 |                                      |                         | 1                          |
|                     | eine Divisiors-                          |                                         | Neues                                                                    | Re         |               |                 |                                      |                         | anuar 1845,                |
|                     | schule umgewan-                          |                                         | abg                                                                      | eänd       | ert 2         | 7.              | März                                 | 1848                    | 3, neustes                 |
|                     | delt werden)                             | ı                                       | l Ř                                                                      | egle       | ment          | VQI             | a 20                                 | Janu                    | ar 1849.                   |

|                     |        | _    |      |       |                  |       |             |        |                |                           |
|---------------------|--------|------|------|-------|------------------|-------|-------------|--------|----------------|---------------------------|
|                     |        | _    |      |       |                  |       |             | Geld-  | Prat           |                           |
| 4 5                 |        | Be   | zei  | ch    | H                | 15    |             | betrag | Anthoil        |                           |
| 2 A                 |        |      |      | der   |                  | _     |             | in     | an der<br>End- | Bemerkungen.              |
| Laufende<br>Nummer. | 91     | ••   | ~    | ~     |                  | h     | _           | Thir.  | summe          | Domot Zungen.             |
| -2                  | 1      | u    | Ŋ    | B     | u                | Ų     | r.          | Kour.  | des ord.       |                           |
|                     |        |      | _    |       |                  |       |             | Aour.  | Rtats.         | l                         |
| _                   |        | _    |      |       |                  |       |             | İ      | [              | 1                         |
| 8.                  | Heise  | k0a  | ter  | 1, D  | iäi              | en,   | , Kom-      |        | •              | 1                         |
|                     | man    | ıdoz | zul  | age   | en               |       |             | 7000   | 1,00           | ì                         |
|                     | (die   | fr   | üh   | ere   | n                | Re    | quisi-      | i      |                |                           |
|                     | tion   | sfu  | hre  | n s   | oll              | ten   | weg-        | 1      |                | 1                         |
|                     | falle  | en.) | )    |       |                  |       | •           | 1      |                |                           |
| 9.                  | Heila  | nst  | altı | en    | un               | d     | Medi-       | ı      |                |                           |
|                     | zina   |      |      |       |                  | ٠.    |             | 4000   | 0,57           |                           |
| 10.                 | Rekru  |      |      |       | ·                |       | • • •       | 4800   | -,             | 1                         |
|                     |        |      |      |       | ond              | ar,   | Re-         | 1000   | 0,00           |                           |
|                     | ken    | tien | mæ   | el.   | 900              | -     | vom         | I      |                | i                         |
|                     |        |      |      |       |                  |       | vom<br>ver- | l      |                |                           |
|                     | wal    |      |      | us    | BCII             | usa   | ACL-        | 1      |                | 1                         |
| 11.                 |        |      |      |       | •                |       |             |        |                |                           |
| 11.                 |        |      | M.F. | SC    | nen              | U     | ebun-       |        |                | 1                         |
|                     | gen    |      | •    | ٠     | •                | •     | • •         | 2500   | -,             |                           |
| 12.                 | Munit  |      |      | :     | ٠                | . •   | • •         | 8000   | 1,14           |                           |
| 13.                 | Ersat  |      |      |       |                  |       |             |        |                |                           |
|                     | _Equ   |      |      |       |                  |       |             | 600    | -,             |                           |
| 14.                 | Feuer  |      |      |       |                  |       |             | 6000   | 0,85           | i                         |
|                     |        |      |      |       |                  |       | arethe.     |        | i i            |                           |
|                     | Arr    | est! | lok  | ale   | · u              | . 8   | . w.).      | ı      |                |                           |
| 15.                 | Militä | r-l  | Bau  | ter   | u                | nd :  | Repa-       | Į.     |                |                           |
|                     | ratu   |      |      |       |                  |       |             | 16300  | 2,32           |                           |
| 16.                 | Mobil  | iar- | - t  | ınd   | Ľ                | te    | nsilien     |        | -,,,,,         |                           |
|                     | der    |      |      |       |                  |       |             | 5000   | 0,71           |                           |
| 17.                 | Insge  |      |      |       |                  |       |             | 3722   |                | İ                         |
| 18.                 |        |      |      | zefi  | nnd              | ls fi | ür un-      | ""     | 0,00           | l                         |
|                     | yor    |      |      |       |                  |       |             | 8000   | 1,14           |                           |
|                     | , 0    |      | 5 V  | _     | _                |       |             |        |                |                           |
| 1                   |        |      |      | Н     | lau              | pts   | umme        | 701917 | 100,           | Die eigenen Einnahmen der |
| 1                   | i      |      |      |       |                  |       |             | 1      |                | Militärverwaltung sind zu |
|                     |        |      |      |       |                  |       | en und      |        | 1              | 1614 Thir. veranschlagt.  |
|                     |        |      | ore  | der   | ıtli             | che   | mAus.       | ·I     |                | i .                       |
| . 1                 | gab    |      |      |       |                  |       |             | I      |                | 1                         |
| a.                  | Koste  | n d  | er ( | ers   | ten              | Αt    | ısriis–     | 1      |                |                           |
|                     | tung   | ξ.   | un   | d     | Eq               | air   | oirung      | 1      |                |                           |
|                     |        |      |      |       |                  |       | ilitärs     | 150000 | _              |                           |
| b.                  | Für d  |      |      |       |                  |       |             | 1      |                |                           |
|                     |        |      |      |       |                  |       | laza-       | 1      |                | 1                         |
|                     | reth   |      |      |       |                  |       |             | 3000   | _              |                           |
| c.                  | Der &  |      |      |       |                  |       | . Rai.      | 5550   |                |                           |
|                     |        |      |      |       |                  |       | seror-      | ı      |                |                           |
|                     |        |      |      | -     |                  |       | costen      | 1      |                |                           |
|                     | von    |      |      |       | UI I             | 101   | -vercii     | 5000   |                |                           |
| d.                  |        |      |      | -     |                  | •     |             | 24000  |                |                           |
| u,                  | Neubs  | ·u-  | n.U  | 9 E C |                  | :     | • •         |        |                |                           |
|                     | j      |      |      |       | $\mathbf{Z}_{1}$ | 1158  | mmen        | 182000 | -              |                           |

# 2. Vertheilung nach den einzelnen Gegenständen der Ausgabe.

| Laufende<br>Nummer. | Gegenstand<br>Ausgabe.                                  | Geld-<br>betrag. | Przt<br>An-<br>theil. | Kosten und Preise einzelner<br>Gegenstände                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                  | Gagen, Löhnungen, Zu-                                   | 275803           | 39 29                 | Die Gesammtdiensteinnahme beträg<br>von 1 Batail Kommandeur 2216<br>(Dragoner 2695), Stabsoffizier 1916<br>(1931), Hauptmann 1378 (1596), Un-                                                                                                                                                                               |
| 2.                  | Serviszuschuss und Stall-                               |                  |                       | 2ter Klasse 78 (104), Unteroffixier                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.                  | miethe                                                  | 15391            | 2,19                  | Kosten der ersten Anschaffung : Heln                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.                  | Tischgelder                                             | 2416<br>36452    | 0,34                  | mit Zubehör 3 Thir. 34 Schill, Waf-<br>fenrock für einen Infanteristen 6.6                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.                  | Schulgeld                                               | 1369             | 0.20                  | fenrock für einen Infanteristen 6,6,<br>graue Tuchhose 3, 32, Unterhose 21<br>Schill., Mantel für Infanteristen 8,37                                                                                                                                                                                                        |
| 6.                  | Fenerungsdeputat                                        | 12317            | 1,76                  | Mütze desgl. 27 Schill., Säbeltrod-                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0.                  |                                                         | 12011            | 1,10                  | del desgl. 111, Schill, Lederhand-                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | Zusammen Gehalte und<br>Diensterträgnisse               | 343748           | 48,97                 | Mütze desgl. 27 Schill., Säbeltrod-<br>del desgl. 114, Schill., Lederhand-<br>schuh 324, Schill., Tuchhandschuh<br>22 Schill., Gepäck mit Zubehör 5. 38,<br>Gewehrriemen 21, Kochgeschirrim-<br>men 134, Schill., Pistonleder 44, Pfg.<br>Brodbeutel mit Riemen 29 Schill.                                                  |
| 7.                  | Baare Fouragegelder                                     | 17910            | 2,55                  | Brodbeutel mit Riemen 29 Schill.,                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8.                  | Schreibmaterialiengelder .                              | 966              | 0.14                  | Gewehrpropfen 4 Schl. 8 Pfg., 1 Inf<br>Gewehr 13 Thlr., Krätzer I I Schll.,<br>Schraubenzieher 8 Sch., Federhaken                                                                                                                                                                                                           |
| 9.                  | Kompagnie - Schwadron-                                  |                  | 0,1.                  | Schraubenzieher S Sch , Federhaken                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 31                  | u, s. w. Unkosten                                       | 1330             | 0,19                  | 36 Sch., Faschinenmesser 2.12, Lei-<br>aenhose 43 Sch., Hemd 38 Sch., Hals-                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                     | Zusammen Ersatz für                                     |                  |                       | binde 10Sch., Paar Stiefel 2.4, Hosen-                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     | Dienstaufwand , , .                                     | 20206            | 2,88                  | träger 8 Sch., Hosenschnalle 31/4Sch.,<br>Kleiderbürste 6 Sch., Schuhbürste 3<br>Sch., Kuopigabel 1 Sch 4Pig., 1 Trom-                                                                                                                                                                                                      |
| 10.                 | Gross-Montirung                                         | 42323            | 6,03                  | mel mit Stecken 12,25, Signalhorn mit<br>Riemen 8,36. — Für Dragoner: Waf-                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11.                 | Klein-Montirung                                         | 29958            | 4,27                  | Riemen 8,36 Yür Dragoner: Waf-<br>fenrock 7,13, Tuchjacke 3, 21, Reit-                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12.                 | Ersatz und Ausbesserung                                 | 4700             | 0,67                  | Mantelsack 2 29. Helm mit Zubehör                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13.                 | Ausrüstung                                              | 5009             | 0,71                  | 7.42, Säbelkuppel 2.2, Handriemen<br>16 Sch., Kartusch 1.17., Kartusch-                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14.                 | Fourage-Rationen                                        | 68550            | 9,77                  | schild II Sch. 8 Pfg., Bandolier 1, 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15.                 | Pferde-Rüstung                                          | 3122             | 0,44                  | Karabinerhaken 181/2 Sch., Sporren 181/2 Sch., Kochgeschirr 1.8, Kochgeschirr 1.8, Kochgeschirrharzug 58ch. 10 Pfe. Kochgeschirrharzug 58ch. 10 Pfe. Kochgeschirrharzug 58ch. 10 Pfe.                                                                                                                                       |
| 16.                 | Hufbeschlag                                             | 1701             | 0,24                  | schirrüberzug 5Seh. 10 Pfg., Kochge-                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17.                 | Remonte                                                 | 7248             | 1,03                  | schirrkorb 181/2 Sch., Zündhütchen-<br>tasche 181/2, Zündhütchenmagazin 1                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     | Zusammen Bekleidung,<br>Bewaffnung, Ausrüs-<br>tung     | 162611           | 23,16                 | mit Kissen 3. 33., Untergurte 1, 1,<br>Obergurte mit Umlaufriemen 1. 31,                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | tung                                                    | 102011           |                       | Sattelstrippen 16 Sch., Packriemen                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18.                 | Insgemein                                               | 14478            | 2,07                  | tolenhalfter 2.2, Pistolenhalfter-Gür-<br>tel mit Bindriemen 23 Sch., Vorder-                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     | Hauptsumme für das ak-<br>tive Kontingent               | 541043           | 77,08                 | zeng 1. 22, Hinterzeng 30 Sch., Pane                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19.                 | Die fibrigen in Tafel 1 ver-<br>zeichneten Ausgaben mit | 160874           | 22,92                 | deckel 24 Sch., Unterlegedecke 3.24,<br>Deckengurte 21 Sch., Hauptgestell<br>mit Stangenzügel 1, 36, Paar Tren-                                                                                                                                                                                                             |
|                     | Endsumme wie oben                                       | 701917           | 100,—                 | senzügel 251/1 Sch., Trensengebisse<br>16 Sch., ungarische Halfter 44 Sch.<br>Halfterstricke mit Stallhalfter 44,                                                                                                                                                                                                           |
|                     |                                                         |                  |                       | Reitstange mit Kinnkette I, 26, Paar<br>Tornister 1, 26, Hufeisentasche 111,                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     |                                                         |                  |                       | Sch., Kampierpflock mit Beschlag<br>4 Sch. 8 Pf., Furagirstrick 9 Sch.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     |                                                         |                  |                       | 4 Pf., Fressbeutel 21 Sch., Futter-<br>sack 34 Sch., Arbeitstrense 42 Sch.,<br>weisser Sattelsack 21 Sch., Kara-<br>hines 9 15 Pittelen 5 12 Leigenhaus                                                                                                                                                                     |
|                     |                                                         |                  |                       | 30 Sch. Hemde 42 Sch., Halsbinde<br>18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Sch., Stiefel P. 3. 24, Hosentra-<br>ger 8 Sch., Hosenschalle 3 Sch. 69 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ,<br>Striegel 14 Sch., Kartätsche 35 Sch.,<br>Mähnenkamm 4 Sch. 19 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> , kleine Bar-<br>sten 11 Sch. 8 Pfg., Trompete 3, 36. |

Die Hauptsumme des ordentlichen Etats mit 701917, sodann die etwa 95000 (1848/9: 40000) Thir. Pensionen, Gradenbewilligungen u. s. w. an Militärs, zusammen also 797000 Thir. Kour. bilden 17,71 % aller Ausgaben; auf 1 Kopf des Kontingents kommen durchschnittlich 157 Thir., auf 1 Kopf der Bevölkerung 1,49 Thir. Recht bemerkenswerth und die Abhängigkeit der Regierung von den Foudalständen grell bezeichnend, ist, dass die Schweriner Regierung nicht nur sich hat gefallen lassen, dass diese Stände ihre Bewilligung für das Militär an Bedingungen knüpften, sondern auch sonst eine Nachgiebigkeit gezeigt hat, welche dem Ansehen des Landesherrn nicht förderlich seyn wird. — Einzelnes über die jährlichen Ausgaben für die Gemeinen der verschiedenen Truppenkörper ergiebt nachstehende Zusammenstellung:

|                           | Muske-<br>tier. | Fusska-<br>nonier. | Drago-<br>nor. | Gen-<br>darm. |
|---------------------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------|
| Löhnung                   | 38              | 451/2              | 451/2          | 1411/2        |
| Brodgeld                  | 12              | 12                 | 12             | -             |
| Gross - Montirung         | 13              | 15                 | 161/2          | 297/8         |
| Klein-Montirung           | $9^{1/8}$       | 91/3               | 14             | 141/4         |
| Reparaturgeld             | 11/2            | 11/6               | 21/3           | 23/4          |
| Lederzeug, Waffen         | 17/8            | 11/2               | 11/6           | 22/8          |
| Arzneigeld                | 1               | 1                  | 1              | 5             |
| Fourage                   | -               |                    | 120            | 142           |
| Pferderüstung             |                 |                    | $5^{1}/_{3}$   | 6             |
| Hufbeschlag               |                 |                    | 3              | 42/3          |
| Remonte                   |                 |                    | 112/8          | 112/8         |
| Pferdearznei              | -               | -                  | 1              | -             |
| Kasernenzulage            |                 |                    | $4^{2}/_{3}$   |               |
| Licht, Oel, Wasch-, Bett- |                 |                    |                |               |
| strohgeld                 | _               |                    | 21/3           |               |
| Fenerung                  |                 |                    | 21/2           |               |
| Serviszuschuss            |                 |                    |                | 175/8         |

Zusammen  $76^{7/24}$   $85^{1/2}$  243  $277^{17/24}$ 

Die frühere militärische Eintheilung des Grossh. Schwerin in 6 Distrikte, in Gemässheit des Rekrutirungsreglements vom 20. Dezember 1810, ist durch die Verfügungen vom 14. März und 15. Dezember 1820 in eine Eintheilung in zwei ungleiche Distrikte (Schwerin und Güstrow) verändert. Die obere Verscaltung der Militärangelegenheiten wird durch die (einstweilen mit dem Minist d. ausw. Angel. verbundene) Abtheilung für Militär-Sachen (Verordg. vom 5. Januar 1849) geführt. -Ein neues Kriegerecht oder Militärgesetzbuch wurde unter dem 10. November 1810 veröffentlicht. Das revidirte Rekrutirungsgesets vom 22. Februar 1830, hat Abänderungen durch die Verordnungen vom 18. Januar 1842, 7. Januar 1845 (16. Oktober, 27. und 30. Dezember 1848), 3., 5. und 10. März 1849 und 27. März 1850 erfahren; auch die ritterschaftlichen Aushebungsbehörden wurden unter dem 22. November 1849 aufgehoben, jedoch schon mittelst Verftigung vom 16. September 1850 wieder hergestellt; eine Bekanntmachung der Militär - Distriktsbehörden vom 14. September 1850 betrifft das Verfahren bei einer ausserordentlichen Aushebung. - Der unter dem 22, May 1849 mit Preussen abgeschlossene Militär-Vertrag wird auch auf die militärische Dienstpflicht erheblichen Einfluss äussern, - wenn die Feudalstände ihren Wiederspruch dagegen fallen lassen; was, nach dem Beschlusse vom 18. März 1851 (auf das Grossh. Reskript vom 16. März), keinesweges der Fall zu seyn scheint. - Ein Bürgerwehrstatut der Stadt Schwerin ist vom 22. April 1848, jedock dürste diese Einrichtung dort nicht mehr Lebenssähigkeit haben als an andern Orten in Deutschland. - Eine allgemeine Servistabelle wurde am 31. Oktober 1810 erlassen; ein Militär - Pensions - Regulativ vom 1. August 1814, ergänzt den 24. July 1845; eine Militär-Fuhrordnung nebst Tarif am 14. Juny 1823. Verschiedene Verordnungen und Verträge gegen ausgetretene Militärpflichtige.

In Strelitz ist das Militär-Kollegium (Reskripte vom 39. Juny 1813 und 3. Oktober 1842) die oberste Behörde.

# D. Staatsschuld Meklenburgs. a) Geschichtliches.

Wie in Meklenburg durch starres Anklammern an den uralten Einrichtungen Alles künstlich getrennt gehalten ist, was im Interesse der Staatseinheit und der öffentlichen Wohlfahrt in andern Staaten längst naturgemäss verbunden wurde, so sind auch die Schuldverhältnisse dort in gleichem Sinne behandelt. Es giebt noch jetzt getrennte Schulden der Domänen, der Ritterschaft, der Landstädte, der Stadt Rostock, der Stadt Wismar und daneben Schulden, welche Allen oder Mehreren gemeinsam sind. In den alten landesherrlichen Reversalen und im Landesvergleiche von 1755 sind einzelne Bestimmungen über das Schuldenwesen enthalten, namentlich gegen die Uebernahme landesfürstlicher Schulden, strenger Scheidung der Schulden der verschiedenen Stände, wegen Aufbringung der Geldmittel zur Verzinsung u. s. w. In welche finanzielle Verlegenheiten die Regierung, durch die Ereignisse, deren Schauplatz Meklenburg war, seit Ansang des 18. Jahrh. gesetzt wurde, ist in der Einleitung dargelegt. Unter dem 11. May 1805 erliessen Grossherzog und Erbprinz von Schwerin ein Edikt über das künstige Kreditwesen des herzoglichen Hauses (Raabe a. a. O. I. 1.); eine Versügung über Veräusserung herrschaftl. Grundbesitzes erging am 6. April 1838 (I. 213). Die im Jahre 1765 niedergesetzte Reluitionshommission (Instruktion vom 3. Februar 1766) besorgte schon in den Jahren 1766/8 die Wiedereinlösung der an Hannover 1734 verpfändeten acht Domänenämter und verwaltete dann dieselben abgesondert behuf des Schuldenabtrags. Zu gleichem Zwecke wurde ihr später die Verwaltung der neu erworbenen Aemter und Voigteien, so wie des Elbzolls in Boitzenburg übertragen; seit Johannis 1837 aber wurden die Verwaltungsgeschäfte ihr abgenommen und die Reluitionskommission zu Schwerin hat jetzt nur noch den Abtrag der Reluitionskasse-Schulden zu besorgen. Einer Landes-Kredit-Kommission (gemeinschaftlich zwischen Regierung und Landständen) wurden seit dem 1. Januar 1807 die Anschaffung und Bezahlung der durch den Krieg erwachsenen Bedürfnisse und Ausgaben des ganzen Landes, auch seit 1. July 1814 alle Geschäfte der vorhin abgesonderten Militär-Verpflegungs-Kommission; auf den gemeinschaftlichen Kredit der, gemeinsam dafür verhafteten Meklb. Schwerinschen Domänen, der Ritterschaft und Städte beider Herzogthümer, des Fürstenthums Schwerin und der Herrschaft Wismar, übertragen. Sie bestand bis zum 1. July 1825, wo die Sorge für den Abtrag

ihrer Schulden auf die Schulden-Tilgungs-Kommission überging. Diese Schulden-Tilgungs-Kommission und deren Kasse wurden mittelst Verordnung vom 25. April 1809 errichtet und aus einer desfallsigen Bekanntmachung vom 8. May 1809 ist darüber Folgendes zu entnehmen. Vom 1. July 1809 an für 30 Jahre ist durch Vertrag zwischen dem Ministerium und ständischen Deputirten, zum Zweck des Abtrags landesherrlicher und ständischer Schulden, unter Verpflichtung und Mitwirkung des ganzen Landes, eine allgemeine Rezeptur errichtet. Dieser Kasse soll zu jenem Zwecke eine Summe von mindestens 300000 Thlr. jährlich, durch direkte und indirekte Steuern, namentlich Stempeltaxen, geschafft werden, wovon sie zahlt:

- 1. In die Kasse, welche zum Abtrag der Renterei-Schulden errichtet wird 150000 Thlr. N. 2/2.
- 2. An die Kreditkommission 127000 Thir. N. 2/3.
- 3. An den Landkasten:
  - a. zur Verzinsung und allmähligem Abtrag von 150000 Thir. ritterschaftlichen Schulden 9750 Thir.;
  - b. zur Verzinsung und allmähligem Abtrag von 150000 Thlr, Schulden der Landstädte 9750 Thlr.
- 4. An die Stadt Rostock (wenn sie dem Vergleiche beitritt) wegen 35000 Thlr. zu gleichem Zweck 2275 Thlr.
- 5. An die Stadt Wismar wegen 12000 Thlr., 780 Thlr. —
  Die Rechnung dieser Kasse wird jährlich am 30. Juny
  geschlossen und dann von landesherrlichen und ständischen
  Deputirten aufgenommen.

Um diese Rezeptur-Kasse zu begründen, wurde ein Zoll auf verschiedene Aussuhrgegenstände gelegt; ein Stempel auf Karten und Kalender, sowie der Papierstempel angeordnet (zu vergleichen die Verordnungen über Zahlungsanweisungen der Rezepturkasse vom 10. Sept. 1834; Geschästsverkehr der Steuererhebungsbehörden mit der Rezepturkasse und der Rezepturkommission von 1835 Dezbr. 12. und 1838 Sept. 22.; über Zahlungen an die Rezepturbehörden von 1839 Febr. 13.) — In Folge des eben erwähnten Vertrags von 1809 April 25. zahlt die Renterei gleichfalls 30 Jahre lang jährlich 85000 Thir. N. 2/3 in die Rezepturkasse. Dagegen giebt sie alle ihre ab-

lösslichen Schulden mit 4,000000 Thlr. N. 2/3 an die Schuldentilgungskasse ab; welche dieselbe mit 4 % verzinst und mit jenen 235000 Thir. (150000 und 85000 Thir.) nach Abzug der Zinsen und Verwaltungskosten, die Tilgung bewirkt. Tilgungsvorschriften konnten schon in den nächsten Jahren. als Folge der ausserordentlichen Kriegslasten, nicht eingehalten werden und es blieb kein anderes Hülfsmittel als (sowohl für die Schulden-Tilgungs - als für die Landes - Kredit-Kommission) im Jahre 1812 eine Kapital-Zahlungssperre anzuordnen, welche bis 1817 bestand. Dann aber geschah ein um so rascherer Abtrag dadurch, dass man die von fremden Staaten (Frankreich, Russland, England, Preussen) empfangenen Entschädigungsgelder mit dazu verwendete. Ein grosser Schritt zur Ordnung ferner geschah durch den im Jahre 1820 unter den Ständen über die Kriegsschäden abgeschlossenen Vergleich. Diese als übertragungsfähig zur Summe von 3,865000 Thir. ermittelt, wurde dem Domanium, der Ritterschaft und den Städten, behuf privativer Ausgleichung unter sich, überwiesen; wodurch jene Summe als Landerschuld beseitigt wurde, gegen Uebernahme einer (auf die Rezepturkasse fundirten) den Städten auf 251/2 Jahr zugesicherten Rente von jährlich 7500 Thlr. - Zu Anfange des Jahrs 1837 betrug die Gesammtschuld des Grossh. Meklenburg-Schwerin und seiner einzelnen Stände etwa 7,400000 Thlr. N. 2/3 oder in preuss. Kour, durchschnittlich auf 1 Kopf der damaligen Bevölkerung 18.12 Thir. Eine wesentliche Aenderung in der Stellung der Reluitions-Kommission und in den Verhältnissen ihrer Schuldverpflichtungen, wurde durch die Verardnung vom 10. August 1837 bewirkt. Diese kündigte und bezahlte alle Forderungen, für welche nicht nachstehende Bedingungen angenommen wurden: - Unkündbarkeit von Seiten der Gläubiger; 4 % Zinsen; Schuldverschreibungen auf Namen oder Inhaber; Stücke von 200, 300, 500, 1000 Thir. in N. 3/3 oder 500 und 1000 Thir. Gold; Tilgung durch Verloosung mit jährlich mindestens 50000 Thir. N. 2/3; Realsicherheit durch Verpfändung der Domanialämter und Voigteien sowie des Elbzolls zu Boitzenburg, als unzertrennlich und gemeinsam verhastet (die Verwaltung dieser Landestheile jedoch wurde der Reluitionskommission abgenommen); Anlegung von Schuld- und Hypothekenbüchern in jenen Aemtern, Ermächtigung der Landesgerichte, Klagen wegen dieser Schuldforderungen anzunehmen und zu entscheiden. Als Folge dieser Maassregeln erging unter dem 5. März 1838 eine Verordnung zum Schutze der auf den Inhaber ausgestellten Papiere der Reluitionskommission, welche entsprechend auf eine fernere im Jahr 1843 gemachte Anleihe ausgedehnt wurde am 28. September 1844. — Im Jahre 1839 nachdem diese Umgestaltung beendigt war, ist der Stand aller Schulden wie folgt gewesen:

- 1. der Reluitionskasseschuld im Johannistermine 4,855900 Thlr. N. <sup>2</sup>/<sub>3</sub> oder 5,665216 Thlr. Kour.;
- der Schuldentilgungskommission, und zwar Landeskreditkommissionsschulden im Antonitermin 426369 Thlr. N. <sup>2</sup>/<sub>2</sub> oder 497430 Thlr. Kour. Zinsfuss ermässigt auf 3 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> %; gegenseitige Kündigungsbefugniss;
- derşelben und zwar der Rentereischulden (1809: 4 Mill. Thir.) im Johannistermine 6100 Thir. M. Kour., 726468 Thir. N. <sup>2</sup>/<sub>3</sub> und 476373 Thir. Gold, zusammen in preuss. Kour. 1,394971 Thir. Zinsfuss 5 %, unkündbar von den Gläubigern; abgetragen bis 1847;
- 4. derselben und zwar der als Landeshülfe behuf der Elde und des Strassenbaus angeliehenen Kapitalien, im Johannistermine 536700 Thlr. N. <sup>2</sup>/<sub>3</sub> oder 626150 preuss. Kour. Zinsfuss 3½ und 4 %; Kündigungsbefugniss der Gläubiger erst 1848 eingetreten;
- des Landkastens d. i. der ständischen Korporationen der Ritter- und Landschaft von Schwerin und Strelitz (53200), im Johannistermine 447463 Thlr. N. <sup>2</sup>/<sub>3</sub> und 270 Thlr. Gold, also (nach Absatz des Strelitzer Antheils) in preuss. Kour. 460280 Thlr. Regelmässig 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> %.

Im Jahre 1839 waren also (ohne die ihrem Betrage nach nicht bekannten Renten und sonstigen Verpflichtungen) insgesammt 8,644047 Thir. Kour. Schulden vorhanden, d. i. auf 1 Kopf der damaligen Bevölkerung 17,48 Thir.

lm Jahre 1843 wurden 100000 Thlr. preuss. Kour. in Pfandverschreibungen von 1000 Thlr. auf den Inhaber zu 3½ %, unter der Benennung Schweriner Domänen-Pfandver-schreibungen, angeliehen. Rückzahlung vom 2. July 1846 ab, durch Verloosung mit jährlich mindestens 10000 Thir.

Eine Anleihe von 3,750000 Mark Banko (1,975000 Thlr. preuss. Kour.) in Stücken von 500, 1000 und 2000 Mk. zu 3½ % auf den Inhaber lautend, wurde mit dem Bankierhause Salomon Heine im Jahre 1843 gemacht, behuf Beschaffung der Geldmittel für die von Regierung und Ständen übernommenen Aktien Litt. A (zu 200 Thlr.) der Berlin-Hamburger Eisenbahn. Zinszahlung am 1. Februar und 1. August; Abtrag durch Verloosung von 1848 an mit jährlich mindestens 1 % des Nennbetrages; Kündigung von Seiten der Gläubiger unzulässig; Verpfändung der in die Rezepturkasse zu Rostock fliessenden allgemeinen Landessteuern.

Laut einer unter dem 13. Januar 1844 gemachten Bekanntmachung ist, für militärische Bundeszwecke und behuf des Schweriner Schlossausbaues, vom Grossherzog eine 3½ % ige Anleihe von 700000 Thlr. N. 2/3 gemacht worden; gegen unkündbare Obligationen bei der Reluitionskasse, welche (unter abgesonderter Fundirung derselben) mit deren Verzinsung und Abtrag von 1 % jährlich beauftragt ist. —

Nachdem, mit dem bis Johannis 1846 erfolgten Abtrage der Renterei-Schulden, der ursprüngliche Zweck der 1809 eingesetzten Schuldentilgungs-Kommission erledigt war, ist für die derselben ausserdem übertragen gewesenen Geschäfte mit dem 1. July 1847 eine neue Behörde, gleichfalls unter dem Namen "Schulden-Tilgungs-Kommission" in Schwerin eingerichtet (Bekanntmachung vom 1. April 1848, offz. Wbl. Nr. 17). Sie hat die Verwaltung der Landeskreditkassen-Schulden; Berlin-Hamburger-Eisenbahn-Anleihe; der dem Staate gehörigen Aktien Litt. A (250000) und B (1,500000 Thlr. Kour.) dieser Eisenbahn; der Chaussee- und Wasserbau-Schulden. Ein die gemeinsame Verwaltung aller Staatsschulden (§. 156 des Staatsgrundgesetzes) bezweckender Gesetzentwurf, welcher am 19. März 1850 der Abgeordnetenkammer vorgelegt wurde; ist unerledigt geblieben.

#### b) Betrag und einselne Arten der Schulden, Staatskredit.

| Zu Anfang des Jahrs. 1848 war der Betrag aller Schulden<br>des Grossh. Meklenburg-Schwerin etwa wie folgt:<br>Geldbetrag in Thaler |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bei der Reluitionskasse zu Schwerin,                                                                                               |
|                                                                                                                                    |
| alte Schuld 4,222200 4,925900                                                                                                      |
| neue Schuld                                                                                                                        |
| Bei der Schulden-Tilgungs-Kasse zu                                                                                                 |
| Schwerin, Landes-Kredit-Kom. S 400115 466801                                                                                       |
| Berlin - Hamburger Eisenbahn Schuld                                                                                                |
| Mark Banko 3,712509 1,881376                                                                                                       |
| Landes - Anleihen zu Chaussee - und                                                                                                |
| Wasser-Bauten 1,355950 1,581942                                                                                                    |
| Bei dem Landkasten in Rostock Schul-                                                                                               |
| den der Ritterschaft des mekl. und wen-                                                                                            |
| dischen Kreises , 143310 167195                                                                                                    |
| Schulden der Landschaft des mekl.                                                                                                  |
| und wendischen Kreises 57235 66774                                                                                                 |
| Zusammen Thir. Kour. 9,636338                                                                                                      |
| Dazu an Schuldverpflichtungen, welche der                                                                                          |
| Staatsschuldenverwaltung nicht überwiesen sind                                                                                     |
| (Zinsen, Renten u. s. w. nach Anlage XIX. des                                                                                      |
| Etats für 1850/1, jedoch ohne die später hinzu-                                                                                    |
| kommende Abth. D.) auf Kour. berechnet etwa 131175                                                                                 |
| ·                                                                                                                                  |
| Zusammen Schwerin: 9,767513                                                                                                        |
| Dies ist seit 1839 eine Vermehrung von (ohne die Ren-                                                                              |
| ten u. s. w.) etwa 1,000000 Thir. und auf 1 Kopf des Jahrs                                                                         |
| 1848 kommen durchschnittlich 18,29 Thlr.                                                                                           |
| Betrag und Theile der Schuld des Grossh. Meklenburg-                                                                               |
| Strelits im Jahre 1848:                                                                                                            |
| Bezeichnung der Schuldverpflichtung. Geldbetrag in Thaler<br>Gold. pr. Kour.                                                       |
| 1. Verwaltung der geheimen Kommission:                                                                                             |
| Anleihe durch Archivrath Kestner in                                                                                                |
| Hannover                                                                                                                           |
| Kirchen - und Schul-Kapitalien, Le-                                                                                                |
| gate u. s. w 39043                                                                                                                 |

74

-Rodons Finanz-Statistik-

| Bezeichnung der Schuldverpstichtung.     | ieldbetrag in<br>Gold p | Thaler,<br>r. Kour. |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Für herrschaftliche Kassen               | 9500                    |                     |
| und                                      |                         | 5983                |
| Unkündbare Schuldverschreibungen auf     |                         |                     |
| den Inhaber                              | 100000                  |                     |
| Für sonstige Glaubiger                   | 465982                  |                     |
| und                                      |                         | 31969               |
| Zinslose Dotal- und Depositen-Gelder     | 13558                   |                     |
| und                                      |                         | 10                  |
| Zusammen 1.                              | 965983                  | 192195              |
| 2. Pachtvorschüsse der Pächter u. Bauern | •                       |                     |
| (unverzinslich)                          | 241398                  |                     |
| und                                      |                         | 59842               |
| 3. Chausseebau-Unterstützungs-Kasse des  |                         |                     |
| Fürstenthums Ratzeburg                   | -                       | 57111               |
| 4. Zentral-Steuerkasse (Regierung und    |                         |                     |
| Ständen gemeinsam) zu Neubranden-        |                         |                     |
| burg                                     | 126800                  | -                   |
| und 31000 N. 2/3 oder                    | , <del>-</del>          | 36167               |
| 5. Landkasten in Rostock, Ritterschaft   | ,                       |                     |
| des Stargardschen Kr. 27150 N. 2/3 .     | _                       | 31675               |
| Landschaft des Stargardschen Kreises     |                         |                     |
| 4650 N. <sup>2</sup> / <sub>3</sub>      | •                       | 5425                |
| Zusammen Strelitz:                       | 1,334181                | 382415              |

Zu 1. Ausser den 51140 Thlr. Gold betragenden festen Etatsgeldern der geheimen Kommission, werden die bei der Rentei aufkommenden Erbstandsgelder und Ueberschüsse an dieselbe abgegeben.

Zu 3. Errichtet in Folge Anschlusses des Fürstenthums Ratzeburg an den meklenburgischen Chausseeverband.

Zu 4. Von dem Ertrage der ausserordentlichen Edikte (36000 Thir. Gold) werden 7500 Thir. und der Ertrag der Gewerbscheinsteuer mit 1000 Thir. Gold zur Verzinsung und Tilgung dieser Schuld verwendet.

Von obiger Strelitzer Schuld kommen auf 1 Kopf der Bevölkerung von 1848: 19,67 Thlr. und die Schuld verhält sich zur Einnahme wie 1,96 zu 1. — Während die Strelitzer Schulden seit 1848 nicht wesentlich zugenommen zu haben scheinen, sind die Schweriner im raschen Fortschreiten begriffen. Im März 1849 wurde eine 4 % ige Schuld von 600000 Thlr. Kour. mit 1 % Tilgungs-Fonds fundirt und am 2. Januar 1850 mussten von Lutteroth und Komp. in Hamburg 600000 Mk. Bko. gleichfalls zu 4 % angeliehen werden. — Die bedeutendste Vermehrung aber geschah durch Uebernahme einer Gewähr für die Prioritätsanleihe von 1,600000 Thlr. Kour. der meklenb. Eisenbahn-Gesellschaft, worüber der nachstehende Erlass Auskunft giebt.

"Wir Friedrich Franz u. s. w. thun hiermit kund, dass, nachdem von der Meklenburgischen Eisenbahn-Gesellschaft in die Zurückgabe des ihr unterm 14. März 1848 ertheilten landesherrlichen Privilegii zur Kontrahirung eines Prioritäts-Darlehns von 1,800000 Thir. pr. Kour. mit der Erklärung gewilliget ist, dass sie von diesem Privilegio bisher noch keinerlei Gebrauch gemacht habe, zugleich aber von der genannten Eisenbahn-Gesellschaft, in Folge stattgehabter kommissarischer Verhandlungen über die Beschaffung der zur Vollendung der Eisenbahn-Anlage annoch fehlenden Geldmittel, darauf angetragen ist, Wir geruhten, ihr die Kontrahirung eines Darlehns von einer Million Sechshundertlausend Thalern Kourant, gegen Ausstellung auf den Inhaber lautender, mit Zinsscheinen versehener Prioritäts-Obligationen, zu gestatten und den hier angehesteten, die bei jenen kommissarischen Verhandlungen regulirten näheren Bedingungen und Maassgabe des Darlehns enthaltenden Nachtrag zu dem Gesellschafts-Statute vom 10. März 1846 zu genehmigen, - Wir, solchem Antrage willfahrend, nicht nur Unsere landesherrliche Genehmigung zur Emission der gedachten Prioritäts - Obligationen hiermit ertheilen, sondern auch den hier anliegenden Nachtrag zum Statute in allen Punkten kraft dieses landesherrlich genehmigen und konfirmiren wollen, wohingegen das Eingangs erwähnte Privilegium vom 14. März 1848 hierdurch wieder aufgehoben und ausser Kraft gesetzt wird. - Für das vermöge Unserer gegenwärtigen Konfirmations-Akte der Meklenburgischen Eisenbahn-Gesellschaft gestattete Prioritäts-Darlehn von 1,600000 Thlr. Kour. ist aber von Uns, in Berücksichtigung der Gemeinnützlichkeit des Unternehmens, die landesherrliche Garantie zu der Wirkung übernommen, das Unsere
Regierung für die Einhaltung der bedungenen planmässigen
Verzinsung und Amortisation der Prioritäts-Obligationen Seitens der Eisenbahn-Gesellschaft, mit den Einkünften aus Unsern Domänen, so viel dazu von Nöthen, selbstschuldnerisch
verhaftet seyn soll. Urkundlich unter Unserm Handzeichen
und Insiegel. Gegeben durch Unsere Regierung, Schwerin,
am 23, Junius 1849. Friedrich Franz. L. von Littzow."

Von dieser etwa 20 Meilen (38740 Ruthen oder 19% M. Anl. zum Prot. der zweiten Gen.-Vers.) langen Bahn wurde die Strecke Schwerin-Wismar im July 1848, Schwerin-Hagenow (Einmündung in die Berlin-Hamburger Eisenbahn) schon am 1. May 1847 dem Verkehre übergeben, der Rostocker Flügel aber nebst seiner Zweigbahn Bützow-Güstrow im May 1850 eröffnet. Ständische Aktenstücke, welche auf diese Eisenbahn sich beziehen sind vom 19. Jan., 8., 9. Febr. und 16. July 1849.

Eine fernere Anleihe wurde durch Reg.-Bl. Nr. 52 vom 12. Dezember 1850 wie folgt verkündet:

Se. Königl. Hoheit der Grossherzog haben auf desfallsigen Vorschlag des unterzeichneten Ministerii allerhöchst zu genehmigen geruht, dass, zur Abtragung der in den Vorjahren erwachsenen Schulden, so wie zur Deckung ausserordentlicher Bedürsnisse der Renterei, eine Anleihe zu 41/2 % pro Anno Zinsen auf die hypothekenfreien grossherzoglichen Domänen und die Revenuen der Renterei kontrahirt werde. Das unterzeichnete Ministerium bringt solches hierdurch zur öffentlichen Kenntniss und fordert zu allgemeiner Betheiligung bei dieser Anleihe auf, indem es die grundleglich zu machenden Bedingungen nachfolgend verkündet: 1. Die Anleihe wird in preussich Kourant zu 41/2 % pro Anno Zinsen auf halbjährige beiderseitige Kündigung gemacht; 2. Kapitalien unter 200 Thlr. Kour, werden nicht angenommen; 3. die Einzahlung geschieht nach Konvenienz der Anleiher entweder in Termino Antonii oder in den Monaten Februar, März und April k. J.; 4. die Zinsen werden zu Johannis und Antonii halbjährig von grossherzoglicher Renterei portofrei berichtigt, also zuerst in Termino Johannis k. J.; 5. von Einzahlungen, welche nach dem Antonii-Termine erfolgen, werden die Zinsen bis zum Johannis-Termine nach Monaten berechnet; 6. zur Sicherheit der Kapital-Rückzahlung, wie der Zinszahlungen werden die hypothekenfreien Domänen und die Revenuen der grossherzoglichen Renterei als Hypotheken konstituirt; 7. Anmeldungen sowohl, als Einzahlungen werden von dem Kommissionsrath Hinrichsen hierselbst entgegen genommen, der dagegen, je nachdem die Kapitalien vorher angemeldet sind, oder ohne Anmeldung eingezahlt werden, die allerhöchst vollzogenen Verschreibungen aushändigen, oder Interimsscheine ausstellen wird, welche letztere nach acht Tagen gegen die Verschreibungen auf gleichen Betrag umzutauschen sind. Schwerin, den 10. Dezember 1850. Grossherzoglich meklenburgisches Finanz-Ministerium. v. Brock.

Sie ist, nachdem 750000 Thir. Kour. gezeichnet waren, geschlossen (Bekanntm. vom 7. Januar 1851), obgleich aus einer im Februar 1851 den alten Feudalständen gemachten Vorlage hervorgeht, dass noch ein Rest schwebender Schuld vorhanden ist. In einem s. g. Landtagsabschiede vom 23. März 1851 giebt die Regierung hierüber den Feudalständen folgende Erklärung ab:

"Was die dritte Proposition betrifft, so haben Seine Kö-"nigliche Hoheit mit lebhafter Befriedigung die Bereit-"willigkeit wahrgenommen, mit welcher Ihre getreuen "Stände zur Mitübertragung einer Schuld sich verstanden "haben, deren Kontrahirung zur Aufrechterhaltung des "Landesregiments unter den beklagenswerthen Verhältnissen der nächstvergangenen Jahre unvermeidlich war. "Allerhöchstdieselben sind erfreut, darin nicht minder den "bewährten Patriotismus Ihrer getreuen Stände zu er-"kennen, als jene Treue und Hingebung, mit der die "Stände Meklenburgs ihren angestammten Landesherren nstets zugethan gewesen sind. Seine Königliche Hoheit "nehmen die Bewilligung der Uebertragung der landes"herrlich kontrahirten Schuld von 1,050000 Thlr. Kour. nauf den Fonds der Schuldentilgungskasse und die "Verzichtleistung auf Rückzahlung oder Anrechnung der "aus der Rezepturkasse gemachten Vorschüsse gnädigst

"an und erklären sich einverstanden mit den näheren "Bestimmungen über die Fundirung und den Abtrag der "Schuld. Dagegen wollen Se. Königliche Hoheit Ihren "getreuen Ständen die gewünschte Zusicherung hierdurch "gnädigst gern ertheilen: dass alles dasjenige, was früher "oder später auf die liquidirten oder noch zu liquidiren—"den Kosten der Feldzüge nach Schleswig-Holstein und "Baden, sowie wegen der Küstenbefestigung und für "Durchmärsche fremder Truppen, von Bundes wegen an "Vergütung geleistet werden möchte, der allgemeinen "Schulden-Tilgungskasse zur Verwendung auf deren Zwecke "überwiesen werden soll."

Die Schuldverpflichtungen von Meklenburg-Schwerin werden demnach für 1851 wie folgt zu berechnen seyn:

| Bezeichnung der Schuld.                                                                            | Zins-<br>fuss.                                            | Kapitalbetrag<br>in Thir. Kour, |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Rest der <i>Reluitionskasse</i> schuld von 1837 (5 Mill. Thlr. N. <sup>2</sup> / <sub>8</sub> ) | $\left\{\begin{array}{c}4\\3^{1/2}\end{array}\right\}$    | 4,708850                        |
| 2. Von der Anleihe von 1844 (700000 Thlr. N. 2/8)                                                  | { 4 } } 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> }                   | 808500                          |
| 3. Von der im März 1849 gemachten                                                                  | , ,-,                                                     |                                 |
| Anleihe (600000 Thlr. Kour.)                                                                       | 4                                                         | 594000                          |
| 4. Rest der älteren Schuld der vor-<br>maligen Landes-Kredit-Komm                                  |                                                           | 460320                          |
| 5. Rest der Berlin-Hamburger-Eisen-                                                                | •                                                         |                                 |
| bahn-Anleihe                                                                                       | 31/2                                                      | 1,829868                        |
| 6. Schuld der Chaussee - und Wasserbaukasse                                                        | { 4<br>3½ }                                               | 1,697592                        |
| 7. Ritterschafts-Schuld                                                                            | $\left\{\begin{array}{c}5\\3^{1/2}\\3\end{array}\right\}$ | 90434                           |
| 8. Landschafts-Schuld                                                                              | { 5 } { 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> }                   | . 62107                         |
| 9. Ausserordentliche Anleihe von 1851                                                              | 41/2                                                      | 750000                          |
| <ol> <li>Kapital der Zinsen, Renten u. s. w.,<br/>welche der Staatsschulden-Verwal-</li> </ol>     |                                                           |                                 |
| tung nicht überwiesen sind                                                                         |                                                           | 195483                          |
| Zusammen                                                                                           | • • •                                                     | 11,197144                       |
| 1. Gewähr für die meklenburgische                                                                  |                                                           | •                               |
| Eisenbahn                                                                                          |                                                           | 1.600000                        |

1

Von dieser Schuldsumme kommen auf 1 Kopf der jetzigen Bevölkerung 23,94 Thlr. und das Verhältniss derselben zur Staatseinnahme ist wie 3,56 zu 1.

Der Staat hat unverzinsliches Papiergeld nicht ausgegeben, jedoch der Rostocker Bank in deren unter dem 27. Februar 1850 bestätigten Statuten die Ausgabe von Banknoten von 10, 20, 50, 100 und 200 Thir., bis zum Betrage des Stammkapitals (jetzt 500000 Thlr., §. 37) gestattet. Von den 5000 Aktien zu 200 Thir sind bis jetzt nur 2500 ausgegeben, deren Verzinsung mit 4 % geschieht. Die Dauer dieser Deposito-Giro-Leih-Bank ist vorläufig auf 10 Jahre festgesetzt; sie besitzt Korporationsrechte, Porto- und Steuer-Freiheit. Die Regierung übt ein strenges Beaufsichtigungsrecht aus (§. 43 bis 47). Ein ständischer Kommissionsbericht über die Bank ist vom 29. März 1849. — Die meklenburgischen Schuldpapiere kommen fast nur an der Hamburger Börse und in den dortigen Kourszetteln vor. Sie sind grösstentheils in festen Händen und deshalb bedeutenden Schwankungen nicht unterworfen, wie denn z. B. die Papiere der 31/2 % igen Schweriner Anleihe zwischen 86 und 92 Prozent sich bewegt haben. Der Kredit des Landes ist - ungeachtet der misslichen politischen Verhältnisse, trotz der grundschlechten Steuerverfassung und ungeachtet der höchst unzweckmässigen Finanzverwaltung - festbegründet, weil die inländischen oder benachbarten Gläubiger wissen, dass das Land, selbst auf der jetzigen niedern Stufe der Entwicklung seiner Erwerbthätigkeit, mit Leichtigkeit seine Verpflichtungen zu erfüllen vermag. Allein der Erwerb muss in Meklenburg eine andere Grundlage erhalten, wenn nicht allmählig - in Folge veränderter Handelsverhältnisse und veränderter Verkehrsrichtungen, so wie als Folge der nicht mehr zurück zu haltenden geistigen Regung - eine Verarmung der eigentlichen Erwerbenden eintreten soll. Die Zahl der Grundbesitzer ist (wie oben dargelegt) sehr gering, die Zahl der Besitzlosen übermässig gross. Es ist unmöglich, dass, nach den gemachten Erfahrungen und bei ihren jetzigen Aussichten, diese besitzlose Bevölkerung die moralische Stütze behalte, welche als unerlässliche Bedingung des fortschreitenden Erwerbes betrachtet werden muss. Diese moralische Stütze ist das Vertrauen auf die eigene Erwerbskraft und der Glaube an die Wahrscheinlichkeit einer Verbesserung ihrer Lage. Können sie diese Träger ihrer Arbeit festhalten, wenn sie sehen und hören, zu welcher Stellung der Bauernstand aller Nachbarländer in den letzten Jahren gelangt ist und wenn sie ihre eigene Lage damit vergleichen? Wenn irgendwo die so sehr missbrauchte und missverstandene Organisation der Arbeit möglich und nöthig scheint, so ist dies in Meklenburg.

# 11. Staatshaushalt- und Abgabenwesen

des

## Königreichs Sachsen.

### A. Im Allgemeinen.

Sachsens geografische Lage hat seiner Selbstsändigkeit und Ruhe häufig grosse Gefahren gebracht. Eingezwängt zwischen die beiden mächtigsten deutschen Staaten, war es gezwungen, jedes Leid mitzutragen, was einen derselben traf und Partei zu ergreisen, sobald diese Staaten feindlich einander gegenüber traten. Ferner an einer der grossen natürlichen Verbindungsstrassen zwischen dem Westen und Osten, dem Norden und Süden Europa's belegen, ist es von fast. jedem europäischen Kriege direkt oder indirekt berührt worden. Wenn es dessenungeachtet bis zum Jahre 1815 unzerstückelt blieb. so ist dieses wohl nur dem Umstande zuzuschreiben, dass das Land zu schön, zu reich, zu wichtig war, um als Kriegsbeute einem der streitenden Theile zugestanden zu werden. Obgleich im siebenjährigen Kriege, nächst Oesterreich, Sachsen Friedrich des Grossen erbittertster Gegner gewesen war; obgleich der Preussenkönig das Land jahrelang bereits besetzt und benutzt hatte, obgleich gegen Ende des Jahrs 1762 nur noch Oesterreich und Sachsen ihm gegenüberstanden, gab doch der preussische König im Hubertsburger Frieden (15. Februar 1763) alles Eroberte zurück. — Schon damals war das gemeinschaftliche Band der deutschen Staaten, die Reichsverfassung, nur noch auf dem Papiere vorhanden. Für die mächtigeren Reichsstände waren Landfriede und Reichsgesetze keine Hindernisse mehr gegen innere Kriege, welche man zwar auch zu jener Zeit noch für einen Landfriedensbruch erklärte (z. B. - wenn gleich dumals mit grossem Unrecht [Dohms Denkwürdigkeiten IV. 197] - die Besetzung Sachsens durch Friedrich II. im August 1756), ohne jedoch dadurch etwas anders zu erreichen, als dass das Ereigniss einen Namen erhielt - der ihm nicht mehr schadete. Wenn im siebenjährigen Kriege Sachsen dem Könige von Preussen gegenüber gestanden hatte, so findet man es fünfzehn Jahre später mit Preussen gegen Oesterreich in den Waffen, wofür im Teschner Frieden (13. May 1779) die Lehnsherrlichkeit über die Schönburgischen s.g. Rezessherrschaften und 6 Mill. fl. ihm zufielen. - (Im Jahre 1775 enthielt Kursachsen, mit den inkorporirten und übrigen Landen, 1,695226 Bewohner, nach Büschings Mittheilungen). - Ebenso war Kursachsen eins der frühsten Mitglieder des Fürstenbundes (mit Preussen, Hannover und fast allen norddeutschen Reichsständen am 23. July 1785), welcher den Zweck hatte, für die Brhaltung der Reichsverfassung, so wie der Besitzungen und Gerechtsame aller Reichsstände, gemeinsam zu wirken. Allein dieser engere Bund schützte nicht und hielt nicht Stand gegen äussere Einflüsse und Feinde, denn nachdem im Kriege mit Frankreich Preussen schon den Separatfrieden zu Basel geschlossen hatte (5. April 1795), riefen auch Hannover, Kursachsen und andere Reichsstände ihre Kontingente von der Reichsarmee zurück (1796). Jeder sorgte auch schon damals nur noch für sich selbst und so war es denn Kursachsen nicht zu verargen, dass es, nach der unglücklichen Wendung des Krieges zwischen Frankreich und Preussen im Jahre 1806, seinen abermaligen Bundesgenossen Preussen verliess, um dem Rheinbunde beizutreten (11. Dezember 1806). Die Berechnung war diesesmal richtig gewesen, denn der Kurfürst von Sachsen erlangte vom Reichsfeinde die Königswürde und das Herzogthum Warschau, wogegen die Abtretungen an das neue Königreich Westphalen nur unbedeutend waren. Als treuer Verbündeter Frankreichs von der Zeit an, empfing Sachsens Regierung auch bei den folgenden Friedensschlüssen ihren Antheil, ohne jedoch, gleich den süddeutschen Genossen des Rheinbundes, den Freund und Protektor zur Zeit der Gefahr zu verlassen. Zwar erklärte der König von Sachsen bei Annährung der Russen, der hewaffneten Vermittlung sich anschliessen zu wollen, welche Oesterreich beabsichtigte, allein er folgte sofort der Aufforderung Napoleons, nach Dresden zurück zu kehren und seine Truppen mit den französischen Heeren zu vereinigen. Wegen dieses freiwillig erneuerten Bündnisses wurde Sachsen als erobertes Land behandelt und verlor demnächst (Wiener Kongress-Akte Art. 15; Friedensvertrag zwischen Preussen und Sachsen vom 18. May 1815; Hauptkonvention zu dessen Vollziehung vom 28. August 1819 und Konvention vom 4. April 1825) mehr als die Hälfte seines Flächengehalts und fast die Hälfte seiner Bevölkerung. Gänzlich von Sachsen getrennt wurden hierdurch der Wittenberger, der Thuringer, der Neustädter Kreis, und die Niederlausitz, ausserdem Theile vom Meissner und Leipziger Kreis und der Oberlausitz; ferner gingen verloren die zum Voigtlündischen Kreise gehörenden Enclaven im Reussischen, das Fürstenthum Querfurth, der grösste Theil des Hochstifts Naumburg-Zeitz und Merseburg, das königliche sächsische Henneberg und Mansfeld, im Ganzen 3671/2 [] M. mit einer Bevölkerung von 864404 Einwohnern; es blieben Sachsen übrig 271,676 M. mit einer damaligen Bevölkerung von 1.182744 Menschen. Sachsen war der Haupt-Schauplatz der Kriege der letzten Jahre gewesen und es konnte sich nur sehr langsam von den ausserordentlichen Verlusten erholen, welche es dadurch erlitten hatte. Die Regierung, obgleich mit dem redlichsten Willen zu helfen, ergriff die dazu geeignetsten Mittel nicht. Sie liess den Bodenbau, die Gewerbe, das Steuerwesen in der früheren Lage, sie befreite dieselben nicht von den Hindernissen kräftiger Entwickelung, ungeachtet der ausserordentlich grossen Erfolge, welche sie im Nachbarlande Preussen vor Augen hatte. Auch in den Landständen konnte das Land keine Stütze finden:

denn, obgleich die Sächsische Regierung die mit Frankreichs Hülfe erlangten Souveränetäts-Rechte nicht so ausgedehnt ausgelegt hatte als andere Mitglieder des Rheinbundes, welche kraft derselben die ganze ständische Verfassung aufhoben: so that sie doch auch fast gar nichts zur Verbesserung der alten Stände-Einrichtungen. Zwar wurde im Jahre 1821 für die alten Erblande eine neue allgemeine Kreistags-Ordnung erlassen und im Jahre 1824 erhielt die Landtagsverfassung einige Zusätze; ebenso wurden in der Oberlausitz einige der ärgsten Uebelstände beseitigt (Mandat vom 12. März 1821) auch wurde gestattet aus den Verhandlungen der in den Jahren 1821, 1824 und 1830 gehaltenen Landtage eine kurze gedruckte Nachricht zu geben. Allein es bedurfte doch widerum erst des französischen Einflusses um die Sächsische Regierung ernstlich auf die Bahn der Reformen zu bringen. Der König Anton (+ 1836 Juny 6.), seit dem am 5. May 1827 erfolgten Ableben des Königs Friedrich August regierend, betrat diese Bahn nunmehr mit Aufrichtigkeit und eine gewichtige Bürgschaft dafür lag in der Ernennung seines Neffen Friedrich August zum Mitregenten (1830 Septer. 13.). Der Inhalt ferner des Landtags Abschieds vom 7. Septbr. 1831, sowie der, durch Einverständniss zwischen Krone und Landständen zu Stande gekommenen Verfassungs-Urkunde vom 4. September 1831 und Wahlgesetzes vom 24. September 1831; liefern davon ehrenvolle Beweise. Beide Gesetze haben später Abänderungen erfahren, welche bier gleich angedeutet werden können. So bestimmte ein Gesetz vom 19. Juny 1846, dass die Mitglieder des Ministeriums und Königl. Kommissarien, nur bei den Abstimmungen durch Namensaufruf in geheimer Sitzung, abtreten sollten. Ein provisorisches Gesetz vom 15. November 1848 und zwei dergleichen vom 31. März 1849, die Eigenschaften der Wähler und Abgeordneten, den Geschäftsbetrieb, das Verhältniss zwischen Regierung und Ständen u.s. w. betreffend, sollten durch einen dem VII. Landtage am 28. November 1849 vorgelegten Gesetzentwurf ersetzt werden. Auch die Verordnungen vom 2. Marz und 20. April 1849, wodurch das Reichsgesetz über die Grundrechte des deutschen Volks veröffentlicht und die Ausführung einiger Bestimmungen derselben angeordnet wird; sind hier zu erwähnen. Hinsichtlich der Wahlen hat das prov-Gesetz vom 15. November 1848 (mit Ausführungs-Verordnungen vom 17. November 1848 und vom 19. Sept. 1849) wesentliche Abänderungen gegen das früher Geltende gebracht; nachdem das ursprüngliche Wahlgesetz vom 24. September 1831 schon durch die Gesetze vom 4. Januar und 1. Novbr. 1834, so wie durch die Verordnungen vom 30. May 1836 und 18. März 1839, endlich durch das Gesetz über die Wahlen der Vertreter des Handels- und Fabrikwesens, vom 7. März 1839, wichtige Zusätze und Aenderungen erhalten hatte.

Landtage vor der neuen Verfassung fanden im Jahre 1817/8, vom 15. November 1820 bis 11. Juny 1821, vom 6. Januar bis 1. August 1824 vom 6. Januar bis 8. July 1830 und vom 1. März bis 7. September 1831 Statt.

Die Zeit und Dauer der ständischen Arbeiten seit Erlass der Verfassungs-Urkunde, ergeben sich aus nachfolgender Zusammenstellung:

- I. Landtag, Anfang 1833 Januar 22. bis 1834 Oktober 30.
  (z. v. das Wirken der Staatsregierung und Stände des Königr. Sachsen von Z. A. H. Leipzig 1834).
- II. Landtag von 1836 Novbr. 8. bis 1837 Dezember 3.
- III. " " 1839 " 5. bis 1840 Juny 22.
- IV. , 1842 , 15. bis 1843 August 21.
- V. , 1845 Septbr. 9. bis 1846 Juny 17.

Ausserordentl. Landtag, von 1847 Januar 18. bis März 24.

Ausserordentl. Landtag, von 1848 May 18. bis Novbr. 17. VI. Landtag, von 1849 Januar 17. bis April 29. (Auflösung)

VII. , von 1849 Novbr. 26. bis 1850 Juny 1. (Auflösung).

Dann hat noch eine, durch Verordnung vom 3. Juny 1850 einberufene Versammlung vormaliger Landtagsabgeordneten, seit dem 15. July 1850 bis 12. April 1851 Statt gefunden; über deren Berechtigung nachbezeichnete Schrift zu vergleichen ist: Biedermann, die Wiedereinberufung der alten Stände in Sachsen aus dem Gesichtspunkte des Rechts und der Politik. Zugleich eine Rechtfertigung der Kammern von 1849—50 Leipzig 1850. Bülau (ein Anhänger des jetzigen Systems) sagt in seinem Verfassungsrecht des Königr. Sachsen (1833):

"Ein wahrhafter Verfassungsbruch findet dann statt, wenn "eine Gewalt im Staate den Versuch wagt, eigenmächtig "die Verfassung umzuändern, ihr einen andern Charakter "aufzudrücken und so, für den Fall des Gelingens, selbst "die Möglichkeit einer Herstellung der Verletzung aufzu"heben." —

Als Verfussungs-Gesetze muss ich noch das Königl. Hausgesetz vom 30. Dezember 1837 (veröffentlicht mittelst Verordnung vom 9. Februar 1838) und ein Gesetz vom 3. Februar 1838 über das Verfahren in den an den Staatsgerichtshof gelangenden Sachen; erwähnen. Die sächsische Regierung hat die Verfassung nicht, gleich andern Staaten, unter den Schutz des deutschen Bundes gestellt; vielleicht weil es von jeher ihr Grundsatz gewesen ist, der obersten Bundesbehörde möglichst wenig Einfluss einzuräumen (zu vergl. z. B. ihre Abstimmung über den Antrag Meklenburgs auf Erfüllung des Art. 13 der Bundesakte im Jahre 1818).

Nachdem Sachsen ein konstitutioneller Staat geworden war, begann die Regierung auch hinsichtlich der Ordnung der Verwaltung das einigermaassen Versäumte nachzuholen. Eine Verordnung vom 7. November 1831 richtete die Ministerial-Departements ein; unter dem 16. November d. J. wurde der Staatsrath geschaffen; die Verhältnisse der Zivilstaatsdiener wurden durch Gesetz vom 7. März 1835 geordnet, während eine Verordung vom 2. November 1837 die Verpflichtungen der Zivilstaatsdiener und anderer in öffentlichen Funktionen stehenden Personen aussprach; mehrere Verordnungen regelten in den Jahren 1835 bis 1837 das Pensionswesen. Da die Vorschristen über einzelne Dienstzweige später erörtert werden, habe ich hier nur noch zu bemerken, dass eine Umgestaltung der Verwaltungs-Mittelstellen durch die Verordnung vom 6. April 1835 geschah; indem an die Stelle der Landesdirektion, der Ober-Amtsregierung zu Budissin und der Kreishauptmannschaften; die vier Kreisdirektionen zu Budissin, Diesden, Leipzig und Zwickau (mit 14 Amtshauptmannschaften und den Schönburgschen Rezessherrschaften), traten. -

Ein Gesetz über das Vereins- und Versammlungsrecht ist vom 14. November 1848, eine demselben entgegen tretende oktroirte Verordnung wurde unter dem 3. Juny 1850 erlassen. Gesetze über die Presse vom 18. November 1848, haben am 3. Juny 1850 oktroirte Zusätze erhalten.

Die Literatur des Königreichs Sachsen ist ih fast allen Zweigen des Staats- und Volkslebens stärker vertreten, als man bei den übrigen Staaten Deutschlands findet; Staatsrecht und Staatshaushalt bilden die vielleicht einzigen Ausnahmen. Von den Schriften, welche eine Darstellung aller Verhältnisse zur Aufgabe haben, ist vor allem das vortrefflich eingerichtete Staatshandbuch zu nennen, bisher vom Direktorium des statistischen Vereins herausgegeben, demnächst vom statistischen Büreau: sodann Engelhardts Vaterlandskunde für Schule und Haus, ein Buch, welches seinem Zwecke so sehr genügt, dass die zahlreichen Auflagen. welche es erlebt hat, wohlverdient zu nennen sind. Fleissig und gewissenhast gearbeitet ist die zweite Auslage des Handbuchs der Geographie. Statistik und Topographie des Königr. Sachsen von H. von Bose, Dresden 1846. Schiffner's Handbuch der Geographie und Statistik des Königr. Sachsen, Leipzig 1837, war die erste umfassende Beschreibung neuster Zeit; auch Richter's Beschreibung des Königr. Sachsen, Freiberg 1847, und das Königr. Sachsen in allen seinen Beziehungen, Leipzig 1840 Polet, verdienen Erwähnung. Von den geschichtlichen Werken sind: Weisse, Geschichte der kurf., dann der königl. Sächsischen Staaten: Politz, Geschichte des Königr. Sachsen; G(unther) die Geschichte Sachsens für Volk, Schule und Haus; und "Sachsen sonst und jetzt, Dresden 1848" zu nennen. Weisse, Lehrbuch des K. Sächsischen Staatsrechts: Leipzig, 2 Bde., 1824 und 1827, ist leider veraltet; Bülau, Verfassung und Verfassungsrecht des Königr. Sachsen, Leipzig 1833, enthält auch die damaligen Ansichten des Verfassers über konstitutionelles Staatsleben; Milhauser, das Staatsrecht des Königr. Sachsen u. s. w. erschien 1839 und zu gleicher Zeit gab Ramming, Haans kirchlich-statistisches Handbuch für das Königreich Sachsen, heraus. - Die Mittheilungen des statistischen Vereins für das Königreich Sachsen (seit 1831 bis jetzt 18 Lieferungen) enthalten eine Menge der schätzbarsten Beiträge zur Kenntniss des Landes und seiner Bewohner, haben jedoch manche Zweige der Statistik wenig berührt, erschienen auch zu verspätet. Für einzelne Theile der Statistik ferner finden sich sehr lesenswerthe Mittheilungen in den Beiträgen zur Statistik des Königr. Sachsen von v. Flotow (Rau's Archiv 1846); dem Sächsischen Jahrbuch für vaterländische Geschichte, Geographie, Statistik und Topographie von H, von Bose für 1849, Dresden 1850, in der landwirthschaftlichen Zeitschrift, Dresden und Leipzig, seit 1850 Zeitschrift für deutsche Landwirthe; in der deutschen Gewerbe - Zeitung, Leipzig; in der Zeitschrift des Vereins für deutsche Statistik; in den zum Theil vortrefflichen Berichten über die Industrie-Ausstellungen; in der Zeitung für Rechtspflege und Verwaltung zunächst für das Königr. Sachsen, Leipzig. Sammlungen von Aktenstücken siud;

das Gesetz- und Verordnungs-Blatt für das Königr. Sachsen; der Codex Saxonicus von 1255 bis Ende 1840 von Schaffrath, Leipzig 1841/2; Funke, die Polizeigesetze und Verordnungen des Königr. Sachsen, Leipzig 1846/7, 4 Bde. (eine gründliche, fleissige Arbeit). Ferner systematische Bearbeitungen: Flath, Darstellung des im Königr. Sachsen geltenden Polizeirechts, Dresden 1841; Curtius, Handbuch des im Königr. Sachsen geltenden Civilrechts, 4. Auslage, Leipzig 1849; Emminghaus, Pandekten des gemeinen sächsischen Rechts, Jena 1849 (systematische Quellensammlung); Dietsch, Sächsischer Rechtsfreund, Meissen 1847; Haubold, Lehrbuch des Königl. Sächsischen Privatrechts, 3. Aus. von Hänsel, Gratz 1848.

Das Königreich Sachsen, welches nach mangelhaften Ermittlungen im Jahre 1817 auf 271,68 

Meilen 1,205996 im Jahre 1827 aber 1,358003 

Einwohner besass; hatte nach den Zollvereinszählungen Ende 1834: 1,595668; 1837: 1,652114; 1840: 1,706276; 1843: 1,757800; 1846 auf 271,913 

M. (= 2,704757 sächsische Acker von 300 

R. zu 7 Ellen 14 Zoll; 6 Acker = 13 preussische Morg.; die geografische 

M. zu 9947 Acker 75,75 

R. gerechnet) 1,836433 Bewohner, Ende 1849: 1,894431 Seelen. Der Grenzumfang beträgt 163,5 geogr. Meilen und das Königreich enthält 2,37 % des Flächengehalts von ganz Deutschland.

Ueber die Vertheilung, Zerstückelung, Beschaffenheit und Benutzung des Bodens giebt nachstehende Uebersicht Auskunft, welche den bis zum Jahre 1843 bei Vermessung und Abschätzung zur Grundsteuer erlangten statistischen Nachrichten, entnommen ist (z. v. landwirthschaftliche Zeitschrift Jahrgang 1847 S. 124, 293; 1848 S. 257).

Die Zahl der Grundbesitzer war 215369, der Parzellen 1,779710, mithin kamen im grossen Durchschnitt 8,2 Grundstücktheile auf einen Besitzer; jedoch im Kreisdirektionsbezirk Leipzig 10,5; Dresden 9,3; Bautzen 7,3; Zwickau 6,9 Grundstücktheile.

| Sodann waren   | V | orh | anc | len | in | Sä | ichsischen | Przt  |
|----------------|---|-----|-----|-----|----|----|------------|-------|
|                | I | \ck | ern | :   |    |    |            | Anth. |
| 1. Ackerland . | • |     |     |     | •  |    | 1,344474   | 50,31 |
| 2. Waldungen . |   | •   | •   |     |    |    | 827225     | 30,95 |
| 3. Wiesen      |   |     |     |     |    |    |            | 11,29 |
| 4. Weideplätze |   |     | •   | •   | •  | •  | 56168      | 2,10  |

|                                                                                 |          | PrstAnth. |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 5. Weinberge                                                                    | 3080     | 0,12      |
| 6. Gärten                                                                       | 76024    | 2,84      |
| 7. Teiche                                                                       | 20373    | 0,76      |
| 8. Steinbrüche, Sand-, Lehm-<br>und Thon-Gruben, Torfstiche,<br>Kohlenbergwerko | 3121     | 0.12      |
| 9. Kirchen und Kirchhöfe 10. Wege, Flüsse, Bäche, Felsen                        | 649      | 0,02      |
| u. s. w                                                                         | 39829    | 1,49      |
| Zusammen                                                                        | 2.672473 | 100.—     |

Der Finanz-Direktor von Flotow berechnet in seinen sehr verdienstlichen Beiträgen zur volkswirthschaftlichen Statistik des Königreichs Sachsen (Rau, Archiv 1846 Bd. V. S. 1) für die gesammte Grundfläche 2,690881 Acker; ein Unterschied, welchen ich ebenso wenig zu erläutern vermag, als die Verschiedenheit von der nach der 

M. Zahl gemachten Berechnung. —

Rücksichtlich der Vertheilung des Grundbesitzes ergaben sich Acker Pfluglandes auf einen Besitzer

|                                          | i   | n gansen   | Lande,  | im Kre   | isdirektio  | ms-Bezirk           |
|------------------------------------------|-----|------------|---------|----------|-------------|---------------------|
| mit Einschluss der<br>mit Ausschluss der | r R | ittergüter | 10,96   | Dreeden, | Leipsig, Zu | 6,61 9,5<br>8,2 6,7 |
|                                          |     | Ackerland. | Gärten, | Wiesen,  | •           | , Waldungen,        |
| im ganzen Lande                          | э.  | 6,2        | 0,50    | 1,37     | 0,25        | 2,61                |
| Kreisdirektions-Be                       |     |            | ŕ       |          | ·           | •                   |
| Dresden                                  |     | 7,50       | 0,40    | 1,43     | 0,26        | 2,62                |
| Leipzig                                  |     | •          | 0,34    | 1,22     | 0,21        | 2,22                |
| Zwickau .                                |     |            | 0,27    | 1,52     | 0,16        | 2,93                |
| <b>.</b>                                 |     | 4.00       | 0 25    | 1.17     | 0.33        | 2.71                |

Das Verhältniss des Acker-, Garten- und Wein-Landes zu den Wiesen ist wie 1 zu 0,21. Wenn man jedoch von den als Gartenland aufgeführten Grundstücken, wohl ziemlich 2/2 Theile mit 50600 Acker als zur Grasbenutzung dienend annehmen kann; so stellt sich das Verhältniss für die Fütterung ungleich günstiger, nämlich wie 1 zu 0,26.

In Beziehung auf den Bodenertrag ist Folgendes zu bemerken. Nach den in den Jahren 1846 und 1847 gemachten möglichst genauen Ermittlungen, sind für das ganze Land, als Mittelerträge in Schock, Stroh und Scheffeln Körner, von 1 sächsischen Acker anzunehmen

|                             | Schock | Scheffel<br>= 17 pr. 80hoff.) |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|
|                             | (9     | == 17 pr. Schoff.)            |
| Winter-Rocken               | 7,7    | 11,3                          |
| Sommer-Rocken               | 6,8    | <b>8,8</b> .                  |
| Winter-Weizen               | 8,9    | 11,4                          |
| Sommer-Weizen               | . 6,9  | . 9,6                         |
| Gerste                      | 6,4    | 13,2                          |
| Hafer                       | 5,8    | 16,6                          |
| Erbsen (statt Schock Fuder) | 7,2    | 9,5                           |
| Kartoffeln                  |        | 116                           |
| Heu (statt Schock Zentner)  | 30,9   | -                             |
| Grummet (desgl.)            | 17,3   |                               |

Leider ist auch im Königreiche Sachsen die landwirthschastliche Statistik, ungeachtet der Bemühungen einzelner Mitglieder der landwirthschaftlichen Vereine, noch so sehr in der Kindheit, dass nicht einmal über die Art der Verwendung des Ackerlandes amtliche Untersuchungen Statt gefunden haben. Um so dankbarer muss man Herrn von Flotow seyn, dass er in seiner oben angeführten Abhandlung einige Ertrags-Berechnungen gemacht hat; woraus Nachstehendes entnommen wird. - Der Mittel - Natural-Ertrag eines sächsischen Ackers an Körnern (ausschliesslich der Kartoffeln, des Grünfutters und der Weide, sowie nach Abzug des Samens) wird, mit Rücksicht auf die Verschiedenheit des Klima, des Bodens und der Wirthschafts-Arten im Durchschnitt etwa auf 6 Scheffel Rockenwerth, angenommen werden können. Es würde also der Natural-Körner-Ertrag von 2/8 des Ackerlandes im ganzen Lande (indem das andere Drittel auf die ausgeschlossenen Feldfrüchten, Brache u. s. w. zu rechnen ist), etwa 5,377896 Schffl. Rockenwerth; oder über 16 Mill. Thir. Geldwerth und sonach auf den Kopf nicht völlig 3 Schffl. betragen. - Dies dürste eher etwas zu viel als zu wenig gerechnet seyn, besonders wenn man die erzgebirgsche Graswirthschaft berücksichtigt. Dagegen ist aber auch das Getreide, was in zeitweise

liegen bleibenden und bestellt werdenden Teichen, auf den ungerissenen Lehden und Wiesen, auf Waldboden vor der Wiederkultur u. s. w. erbaut wird; nicht berücksichtigt. Rechnet man nun durchschnittlich den Verbrauch an Getreidekörnern zur Nahrung auf 21/4 Scheffel Rockenwerth, indem ausserdem 3/4 Scheffel durchschnittlich durch Kartoffeln ersetzt werden dürften; so beträgt der Körnerbedarf zur Nahrung 4,131000 Scheffel Rockenwerth. Es ergiebt sich also zwar noch ein Ueberschuss von 1,247000 Scheffel Rockenwerth derjedoch durch den Bedarf der Pferde an Körnern (das Stück 26 Scheffel Hafer = 13 Scheffel Rocken) mit 1,125576 Scheffel Rockenwerth sofort fast ganz aufgehoben wird. Durch den Bedarf für das übrige Vieh, durch den Verbrauch zu Bier und Branntwein (etwa 300000 Scheffel Rockenwerth) und zu andern Fabrikationen und Bedürfnissen; bildet sich ein sehr bedeutendes Defizit, welches durch Zufuhr von Aussen gedeckt werden muss. Die Einfuhr von Böhmen allein beträgt auch in der That jährlich im Durchschnitt 540000 Scheffel Weizen, Rocken, Gerste u. s. w. (ungefähr gleich 470000 Scheffel Rockenwerth). Die Einfuhr von andern Seiten ist eben so bedeutend (z. v. jedoch die interessante Berechnung von Reuning in der Zeitschr. für deutsch. Ldwthe. Jahrg. VII. S. 33 Leipzig 1851). An Kartoffeln zur Nahrung dürften 33/8 Schffl. (= 3/4 Schffl. Rockenwerth) durchschnittlich auf den Einwohner zu rechnen seyn. Im Ganzen also waren hierzu ungefahr 6 Mill. Scheffel erforderlich. Wenn nun etwa 1/3 der Brache oder 1/9 des Ackerlandes (nämlich 149386 Acker) mit Hackfrüchten, Kartoffeln, Kraut, Rüben u. s. w. bestellt würden, so dürfte durchschnittlich auf eine Erndte von beinahe 12,000000 Scheffel (80 Scheffel vom Acker) darunter etwa 9 bis 10 Mill. Scheffel Kartoffeln, zu rechnen seyn. Vor der Hand indess ist der Kartoffel-Ertrag vorzüglich wegen der Gebirgswirthschaft, noch nicht so hoch anzunehmen. - Den Natural - Ertrag der Wiesen wird man für ietzt zu höchstens 24 Ztr. an trockenen Futter vom Acker (ausschliesslich der Gärten); rechnen dürfen, dies würde einen Durchschnitts-Ertrag von 7,237224 Ztr. trockenes Futter geben, so dass also für ein Stück des auf Rindvieh berechneten Thierbestandes (mit Ausschluss der Schweine) nicht mehr als ungefähr 96/10 Ztr. trockenes Winterfutter, von den Wiesen zu rechnen ist. Aus dieser Berechnung schon ergiebt sich welch bedeutender Zuschuss zu guter Ausfütterung des Viehs von dem Acker erforderlich oder wie schlecht diese Ausfütterung, wo ein solcher Zuschuss nicht stattfindet, oder hauptsächlich nur in Stroh besteht, beschaffen seyn muss. Der Reinertrag eines Ackers Teichland (Gras-, Streu- und Rohr-Nutzung) schwankt zwischen 20 Ng. und 9 Thlr.; ist aber im Durchschnitt höchstens zu 3 Rthlr. 15 Ngr. (etwa 11/6 Schffl. Rockenwerth) anzunehmen.

Berechnet man den Ertrag sämmtlicher Weinberge nur zu durchschnittlich 10 Eimer Most vom Acker, so beträgt dies 30810 Eimer Most; welche im Durchschnitt zu 8 Rthlr. gerechnet, einen Werth von 246480 Rthlr., oder in Wein verwandelt, den Eimer zu 15 Rthlr. angenommen, ein Werth-Erzeugniss von 415935 Rthlr. darstellen. -

Von der gesammten Waldfläche befinden sich 562360 Acker 21 R. oder 0,68 der ganzen Waldfläche im Besitze von Privatpersonen und zwar:

> 402594 Acker 22 | R. Hochwald, 159765 , 299 , Niederwald:

dagegen

264865 Acker 110,79 R. oder 0,32 %

der ganzen Waldungen im Besitze des Staats. -

Der durchschnittliche Natural - Ertrag dieser Waldungen lässt sich auf folgende Weise, annäherungsweise ermitteln. Der Natural-Ertrag der eigentlichen Staats - Waldungen (nämlich mit Ausschluss der zu den Landesanstalten, den Kammergütern und den Erbpächtern gehörigen Waldtheile) beträgt nach 27jährigem Durchschnitte 330248 Klafter (6/4 = 78 Kubikfuss Holzmasse), oder 25,759469 Kubikfuss Holzmasse, oder vom Acker 99 Kubikfuss = 1,26 Klafter. Dieser durchschnittliche Ertrag zerfällt in

222956 Klafter Derbholz zu 78 Kbss, Holzmasse, Stockholz zu 40 113897

136179 Schock Reissig zu . 20 oder vom Acker in 67 Kbfss. Derbholz (ungefähr 2/8),

" Stockholz (ungefahr 1/6) und 17

n Reissig Holz (etwa 1/6 des Ganzen)

Von dem Derbholze werden durchschnittlich 52556 Klafter (0,23 des Derbholzes und 0,16 der ganzen Holzmasse) als Nutzholz und 170400 Klafter als Brennholz abgesetzt. Nimmt man hiernach den Ertrag der Privatwaldungen (mit Hinzurechnung der oben bemerkten unter dem Ertrage der Staatswaldungen nicht mit begriffenen 871 Acker 138,46 □ R. fiskalischer Waldungen), bei welchen das Verhältniss des Niederwaldes zum Hochwalde weit bedeutender als bei den Staatswaldungen ist, zu einem Klaster = 78 Kbss. Holzertrag vom Acker an, so ergiebt dies 563231 Klaster, worunter etwa 90000 Klaster Nutzholz zu rechnen seyn dürsten. (Nach dem Verwaltungs-Berichte des Direktor des landw. Vereins für 1846, in der Zeitschrift 1847 S. 148, soll von den Privatwaldungen nicht mehr als 1/2 Klafter Durchschnitts-Ertrag des Ackers, zu rechnen seyn). Es beträgt also der Holzertrag der Waldungen des ganzen Landes 893480 Klafter oder 69,691440 Kubikfuss Holzmasse. - Auf einen Einwohner kommt 0,486 Klafter Holz und auf eine Haushaltung etwas mehr als 2 Klaster. Rechnet man aber das Nutzholz ab, so bleiben nur 750924 Klafter Brennholz. Es kommt also auf jeden Einwohner 0,409 Klafter Brennholz und auf jede Haushaltung 1,8 Klafter, ausschliesslich der Abfalle von Nutzholz, der Lohkuchen und der nicht unbedeutenden Menge des Kopf- und Schneidelholzes, des Raff- und Leseholzes und des Holzes von Obstbäumen, Hecken u.s. w., welches alles unter obiger Masse nicht begriffen ist. -

Als Ertrag der sonstigen Brennstoffe sind zu rechnen: Torf 180 Millionen Ziegel (wovon für den Staat 15 Mill. Streichund 22 Mill. Stechtorf), welche etwa 58000 Klaster weichen Brennholzes gleich zu achten sind; Braunkohlen mindestens 1 Mill. Schessel; Steinkohlen wenigstens 3½ Mill. Schssl. (wovon aus den Staatswerken im Plauenschen Grunde 7—800000 Schessel). Wenn man durchschnittlich 7 Schssl. Braun- und 5 Schssl. Steinkohlen einem Klaster weichen Holzes gleich rechnen kann, so würde die Jahresausbeute an Torf und Kohlen etwa 900000 Klaster Fichten-Holz gleich zu rechnen seyn. Eine Zurücksührung alles Brennmaterials endlich auf hartes Holz, möchte als Jahresertrag 1,651000 Klaster ergeben. —

Das Königreich Sachsen ist in 4 Kreisdirektionen mit 15 Amtshauptmannschaften getheilt, worin 142 Städte nebst 3756 Flecken, Dörfern und einzelne Gehöften sich befinden. Die Zahl der Wohngebäude ist für 1850 zu 223368 angegeben, was für jede M. durchschnittlich etwa 824 macht. Im Grundsteuerkataster sind überhaupt nur 217589 Geläude angegeben, welche nebst den zugehörigen Hofräumen, nach dem Miethertrage einen Ertragswerth von 4,618802 Thlr., also einen Kapitalwerth von etwa 184,760000 Thlr. haben. Allein dabei fehlen nicht nur sämmtliche Staatsgebäude, sondern es sind auch die unter derselben Brandkassennummer oder auf dem nämlichen Grundstück befindlichen Häuser unter eine Gebäudenummer gebracht. Auf den Kopf der Bevölkerung kommen vom Kapitalwerthe der Gebäude im Durchschnitt etwas mehr als 98 Thlr.

Der Bestand der Hausthiere wird vom Staatshandbuche für 1850 nach einer Ermittlung von 1847 wie folgt angegeben:

|              | Stückzahl.    |               | auf jeder 🔲 Meile |
|--------------|---------------|---------------|-------------------|
| •            | <i>183</i> 7. | <i>184</i> 7. | durchschnittl.    |
| Pferde       | 78863         | 89093         | 327               |
| Rindvieh .   | 544042        | 617143        | 2269              |
| Schafe       | 693968        | 623864        | 2293              |
| Schweine .   | 95331         | 125712        | 462               |
| Ziegen       | 51275         | 78793         | 290               |
| Esel         | 406           | 500           | 2                 |
| Bienenstöcke | 51869         | 41764         | 153               |

Von den dungerzeugenden Hausthieren kommen auf jeden Acker Pflug-, Garten- und Weinland durchschnittlich 1,07 Stück Pferde, Rindvieh und Schafe.

Führt man aber die obigen Thierarten nach den bekannten Sätzen auf Rindvieh zurück, so erhält man für 1847:

| Pferde (2: 3)   | 133639 |
|-----------------|--------|
| Rindvieh (1: 1) | 617143 |
| Schafe (10: 1)  | 62386  |
| Schweine (4: 1) | 31428  |
| Ziegen (7: 1)   | 11256  |
| Esel (3: 1)     | 166    |

Zusammen 856018 berechnete Häupter Rindvieh; d. i. auf 1 Meile im Durchschnitt 3147 und von den Düngererzeugenden auf 1 Acker im Durchschnitt 1,75 Haupt. —

Die am Schlusse des Jahrs 1849 gefundene Bevölkerung von 1,894431 Köpfen bildet 4,41 % der Gesammtbevölkerung Deutschlands und da auf jede M. durchschnittlich 6760 Bewohner kommen, so nimmt das Königr. Sachsen die 5. Stelle der Volksdichtigkeit ein. Da ferner nach den Ermittlungen des statistischen Vereins (Lief. 16 S. 10) auf eine Familie im Durchschnitt 4,506 Köpfe kommen, so war die Zahl der Familien Ende 1849 etwa 420200, Haushaltungen sind 420125 gefunden. Die Zahl der Einwohner männlichen Geschlechts war 923264, der weiblichen 971167, also das Verhältniss wie 1: 1,05. Unter den gleichzeitig Lebenden waren in einem Alter

unter 14 Przt.über 14 Przt. Zusammen. Przt.-Jahr. Antheil. Jahr. Antheil. Antheil. männlich 296085 627179 33,11 15,63 48,74 923264 weiblich 299925 15,83 671242 35,43 51,26 971167 31,46 1,298421 68,54 1,894431 596010

Die mittlere jährliche Zunahme ist 1,26 % gewesen, jedoch für einzelne Landestheile die Höchste 1,51 %, die Geringste 1,06 %. Nach Stadt und Land getheilt lebten von 100 Menschen in den Städten 34,6, auf dem Lande 65,4. Ohne genaue Nachweise lässt nur annähernd sich bestimmen, dass etwa 60—70 % der gesammten Volksmenge mit der veredelnden Industrie (Fabrikation und Handwerk) und den Verkehrserwerben; 0,66 % unmittelbar mit dem Bergbau; 20,25 nur mit dem Bodenbau, beschäftigt sind: während 1,5 % im Wehrdienste und 0,2 % im bürgerlichen Staatsdienste sich befinden. Hinsichtlich einzelner Erwerbszweige hat durch Bearbeitung der Ende 1846 Statt gehabten Zählung (Mitth. d. statistischen Vereins Lief. 18), der statistische Verein genauere Mittheilungen gemacht.

Eine sehr umsichtig angestellte Berechnung über die Grösse der Landwirthschaft treibenden Bevölkerung ist in Nr. 97 des Neuen Dresdener Journals von 1850 wie folgt geliefert.

Nach der Bevölkerungsstatistik des Jahrs 1846 sind in Sachsen vorhanden:

- 32,7% der Bevölkerung Kinder unter 14 Jahren, darunter ohngefähr 3%, welche in den Gewerben arbeiten,
- 6,6 , Personen über 60 Jahre,
- 60,7 n Arbeitsfähige zwischen 14 und 60 Jahren stehendVon den Letzteren sind beschäftigt:

|        |         | Männer.        | Frauen.                                    |
|--------|---------|----------------|--------------------------------------------|
| 26,8 % | nämlich | 16,6 %,        | 10,2 % in den Gewerben,                    |
| 22,2 % | 20      | 11,4 ,         | 10,8 , in der Landwirthschaft,             |
| 0,6 %  | 77      | 0,6 "          | - " Gelehrte, Beamte u. s. w.,             |
| 0,9 %  | 7)      | 0,9 "          | "Militäretat,                              |
| 10,2 % | n       | <del>-</del> » | 10.2 " Frauen in der Hauswirth-<br>schaft. |

60,7 % nämlich 29,5 %, 31,2 %.

Zählt man zu den 26,8 % Gewerbtreibenden die ungefähr auf 3 % der Bevölkerung angeschlagenen Kinder, so sind 29,8 % der Bevölkerung in den Gewerben beschäftigt und das Verhältniss der Landwirthschaft zu den Gewerben hinsichtlich der arbeitenden Familien ist daher = 1: 1,342; ohne die in den Gewerben arbeitenden Kinder ist das Verhältniss = 1: 1,208.

Die oben zu 22,2 % der Bevölkerung angegebene Anzahl der in der Landwirthschaft Beschäftigten wird ungefähr gebildet:

- durch 4,8 % der Bevölkerung selbstwirthschaftende Grundbesitzer oder deren Stelle vertretende Pächter,
  - , 4,6 % deren Frauen,
  - n 12,8 % sonstige in der Landwirthschaft beschäftigte Personen.

Diese letzteren 12,8 % der Bevölkerung umfassen folgende in den statistischen Tabellen aufgeführte und dem Landwirthschaftsbetriebe zuzuzählende Personen:

| männliche | weibliche |                                                           |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 165       | 13        | Drescher,                                                 |
| 60703     | 15819     | Taglöhner auf dem Lande,                                  |
| 1401      |           | Waldarbeiter,                                             |
| 275       | 11        | Winzer,                                                   |
| 38365     | 61860     | Knechte, Mägde und andere Dienstbo-<br>ten auf dem Lande. |

männliche weibliche

20932 35065

Söhne und Töchter der Gutsbesitzer, die als Wirthschaftsbeistände im elterlichen Hause dienen,

121841 112768 oder 6,6 % der Gesammtbevölkerung männliche und 6,2 % weibliche Personen.

Aus dem Vorenthaltenen lassen folgende Vergleichungen sich ableiten. Von dem urbaren Boden kommen im Durchschnitt auf den Kopf der Bevölkerung: im Allgemeinen 1,42 Acker; vom Ackerlande 0,73 Acker; vom Waldboden 0,45 Acker; vom Wiesen- und Garten-Lande 0,21 Acker. Auf jedes Wohngebäude kommen von der Bevölkerung im Durchschnitt: Familien 1,85 und Köpfe 8,33. Von den Hausthieren kommen auf jede Familie durchschnittlich und zwar von den Pferden 0,40, vom Hornvieh 2,80, von den Schafen 2,83, von den Schweinen 0,57.

Eine geschichtliche Darstellung des Staatshaushalts und Abgabenwesens für das ganze Land und auch die neuste Zeit umfassend, giebt es meines Wissens für das Königr. Sachsen eben so wenig, als in fast allen übrigen deutschen Staaten. Die einzigen Quellen

(ausser einigen Angaben hinsichtlich der Jahre 1770 bis 1780 in Büschings Magazin und Schlözers Briefwechsel von 1780 bis 1789, in Hungers kurzer Geschichte der Abgaben und dessen Denkwürdigkeiten zur Finanzgeschichte von Sachsen; ferner in den staatsrechtlichen Handbüchern und in einer kleinen lesenswerthen Flugschrift von Piltz über Vereinfachung der Steuern, Leipzig 1833)

der nachfolgenden kurzen Bemerkungen über diesen Gegenstand sind deshalb die Landtagsverhandlungen seit dem Jahre 1821 und die Gesetzsammlung gewesen. Uebrigens ist hinsichtlich der Staatsschuld der besondere Abschnitt über dieselbe zu vergleichen.

Wie in fast allen Staaten finden wir auch sachsen (bis zum 1. Januar 1832) Trennung der fiskalischen d Steuer-kassen und zwar der Letzteren wiederum in den alten Erblanden und in der Oberlausitz; ihre Vereinigung geschah erst, als Folge des §. 19 der Verfassungs-Urkunde, durch den Landtags-Abschied vom 7. September 1831. Die Einnahmen

der Steuerkassen wurden von den alten Ständen, entweder auf allgemeinen oder auf provinziellen Landtagen, gewöhnlich für je sechs Jahre, bewilligt; auch geschah die Erhebung und Verwaltung derselben entweder ausschliesslich durch ständische Beamte oder doch unter deren Mitwirkung. Die Abnahme der Haupt-Steuer-Rechnungen geschah durch Deputirte, welche der Landtag wählte und instruirte und die dann Bericht erstatteten. Die alten Steuern, mannichfaltig und mit sehr verwickelten Verhältnissen, ruhten auf dem Boden, dem Einkommen, dem Verbrauche, dem Erwerbe und dem Verkehre.

Die Schätzung in den alten Erblanden fand bei den Vermögens-Steuern bald nach Gulden, bald nach Schocken Statt, welche letztere anfänglich zu 20 Groschen (alte Schocke), später zu 60 Groschen (neue Schocke) berechnet wurden. Hunger, in seinen Denkwürdigkeiten zur Finanzgeschichte von Sachsen, bestimmt den Begriff der Schocke folgendermassen: sie wären als der, nach einem Maassstab von sechszig Groschen zum Behuf eines verhältnissmässigen Beitrags zu den Landessteuern angeschlagene ideale Werth eines Grundstück zu betrachten, der aber in den jetzigen Zeiten mit dem Kaufwerthe der Grundstücke in keiner Proportion stehe.

Anfänglich wurde es dem Gewissen eines jeden Contribuenten überlassen, bei jeder Landesverwilligung seine liegenden Gründe selbst zu schätzen; später aber wurden von Zeit zu Zeit die Schätzungen von dem Staate vorgenommen. Im J. 1628 erfolgte aber eine allgemeine Abschätzung, welche später durch die Stände im Jahre 1660 als eine allgemeine Norm angenommen wurde. Da aber diese Schätzungen immer nichts Vollkommenes enthielten und dabei viele Unrichtigkeiten vorwalteten, auch durch den dreissigjährigen Krieg noch grössere Unordnungen im Steuerwesen eingerissen waren, so wurden nun die Schocke in volle Decremente, caduke, moderirle und gangbare eingetheilt. - Die vollen Schocke nannte man diejenigen, welche bei der Fundamentalabschätzung (im Jahre 1628) auf ein Grundstück gefallen waren, oder die Anzahl von Schocken, welche bei der angeführten Grundabschätzung auf einem Grundstücke hafteten; gangbare Schocke diejenigen, von denen die jedesmal bewilligten Pfennige wirklich entrichtet wurden. Die übrigen hingegen, welche theils auf weitere Anordnung des ehemaligen Obersteuerkollegiums oder theils für immer nicht versteuert wurden. Alle diese angewendeten Maassregeln waren aber keineswegs im Stande, die Fehler und Unrichtigkeiten in der Besteuerung zu heben. Es mussten daher, um die Schocksteuern dem Fundamentalanschlage vom J. 1628 näber zu bringen, immer von Zeit zu Zeit neue Revisionen vorgenommen werden, welche dem Lande viele Kosten verursachten und über welche von den Ständen auf allen Landtagen grosse Beschwerde geführt worden ist.

Anfänglich wurden von jedem gangbaren Schocke 2 Pfennige erhoben und versteuert; nach und nach aber ist durch die immer steigenden Staatsbedürfnisse die Besteuerung von einem jeden gangbaren Schocke bis auf 58 Pfennige gestiegen. (Man vergl. Weise Lehrbuch des K. S. Staatsrechts, 2r Band, §. 226.)

Diese 58 Pfennige vom Schocke wurden jedoch nur von den Landgrundstücken wirklich entrichtet; in den accisbaren Städten wurden 5 Pfennige weniger wegen der übernommenen Mahlsteuer verrechnet, und von diesen 53 Pfennigen wurden wieder 36<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Pf., nämlich 16 Pf. Landsteuer und 20<sup>1</sup>/<sub>2</sub> ordinäre Schocksteuern von der Konsumtionsaccise übertragen, so dass die Städte nur noch 18<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Pfennig zu vertreten hatten.

Die Einnahme an Schocksteuern war im Jahre 1770: 856041 Thir., also durchschnittlich fast <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Thir. vom Kopf der damaligen Bevölkerung.

Die Quatember seit dem Jahre 1846 zur Erleichterung der Grundbesitzer eingeführt und ursprünglich eine Personen - oder Erwerb - Steuer wurden seit 1716 eine gemischte, das Gewerbe und den Grundbesitz zugleich berührende Abgabe. Den Namen Quatember-Steuer (sagt Piltz in seiner Flugschrift) hat sie seit dem Jahre 1659 erhalten, wo sie auf die vier Jahreszeiten ausgeschrieben wurde. Ursprünglich wurde durch diese Steuer (1616) jeder Kopf über 15 und unter 70 Jahren monatlich mit einem Groschen und das Gewerbe nach Verhältniss von 2 gr. bis 2 Thlr. belegt. Diese Besteuerungsart hat sich aber im Fortgange der Zelt sehr verändert. Im Jahre 1668 wurden die Quatember revidirt, nach den damaligen Verhältnissen des Landes eingerichtet und einem jeden Orte ein bestimmtes Quatember-Quantum zugetheilt, auch überliess man zugleich den Ortsobrigkeiten das Subcollections-Recht nach Lokalkatastern, welches mit einem sogenannten Quatember - Excurrenz verbunden ist. - Im Jahre 1688 wurden dieselben wegen der veränderten Nahrungsverhältnisse abermals einer Revision unterworfen und mehreren Orten eine Moderation verwilligt. Im Jahre 1703 hatte sich der Betrag dieser Abgabe schon bis zu 231/2 Quatember vermehrt. Diese 231/2 Quatember wurden seit Einführung der General-Konsumtionsaccise von dieser in den grösseren Städten übertragen und die ordinaren Quatember genannt, auch kommen noch 3 Quatember wegen des übernommenen Mahlgroschens in den Städten in Wegfall. Im Jahre 1717 wurden diese Quatember zuerst auf die steuerbaren Grundstücke gelegt. Die Zahl derselben ist nach und nach bis zum Jahre 1770 bis auf 49 gestiegen. Im Jahre 1793 aber wurde dem steuerbaren Unterthanen 1 Quatember erlassen.

Die Quatembersteuer-Einnahme war im Jahre 1770: 1,014462 Thlr. oder 0,6 Thlr. durchschuittlich vom Kopf der damaligen Bewohner. Im Steuerausschreiben auf die Jahre 1819 und 1820 kommen wieder 49 Quatember für das Land und 45 Quatember für die accisbaren Städte vor und erst im Steuerausschreiben für 1831/3 wird diese Abgabe für das

Land auf 47 Quatember ermässigt, auch die Schocksteuer von 58 auf 56 Pfennig von jedem gangbaren Schocke herabgesetzt.

Im Steuerauschreiben für 1834 bis 1836 finden sich die in den Jahren 1833 und 1834 durch die Gesetzgebung geschaffenen neuen Steuerarten zum ersten Mal, weshalb eine bedeutende Ermässigung mehrerer alten Steuern eintrat. Disses Alles und auch die Art des Beitrags der Oberlausitz zu den Staatslasten, ergiebt sich aus nachstehendem Auszuge jenes Steuerausschreibens vom 14. November 1834.

## 1. im ganzen Staatsbereich:

- der Grenzzoll von ein -, aus und durchgehenden Waaren, nach dem Gesetze vom 4. Dezember 1833;
- 2. die Branntweinsteuer für inländischen Branntwein;
- 3. die Biermalzsteuer;
- 4. die Weinsteuer für inländischen Wein;
- die Tabaksteuer von inländischen Tabaksblättern, nach dem Gesetze vom 4. Dezember 1833, sämmtliche vorstehende 5 Steuern, in Gemässheit der, bei der ständischen Zustimmung zu Abschliessung des Zollvertrags abgegebenen Erklärung;
- die Schlachtsteuer, nach dem Gesetze vom 4. Oktober und die Uebergangssteuer vom Fleischwerke, nach der Anordnung vom 29. Oktober dieses Jahres;
- 7. die Stempelsteuer, in Gemässheit der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen;
- 8. die Gewerb und Personalsteuer, nach dem besondern Gesetze-

## II. In den alten Erblanden besonders:

- 1. Schocksteuern vom Land å 41 Pfennige von jedem gangbaren Schocke;
- Schocksteuer von den Städten á 13½ Pf. von jedem gangbaren Schocke;
- 3. Ouatembersteuern vom Lande á 36 Quatember von dem gangbaren Steuerquantum;
- desgleichen in den Städten á 17 1/2 Quatember vom gangbaren Steuerquantum und zwar in den Terminen, wie solches die Anlage n\u00e4her enth\u00e4lt;

- 5. Accisgrundsteuern von den früher accisbaren Städten, in der bisher gesetzlich bestehenden Maase;
- 6. an ritterschastlichen Beiträgen das bisherige Donativ und die zu den erhöhten Staatsbedürfnissen zeither bewilligten Summen von überhaupt 45166 Thlr. 16 Gr.;
- 7. die Kavallerieverpflegungsgelder in der bisherigen Maase mit 48 Pfennigen von jedem gangbaren Schocke.

Die Abführung und Berechnung obiger Steuern und Abgaben erfolgt wie zeither. —

8. Zwei Metzen Korn und zwei Metzen Haser von jeder unter den Pslug getriebenen steuerbaren Huse, in der Maase, dass den Lieserungspslichtigen die Wahl frei steht, ob sie die Erschüttung in Natura bewirken, oder ein, vom Kriegs-Ministerium jedesmal zu bestimmendes Aequivalent entrichten wollen.

#### III. In der Oberlausitz besonders:

- Beitrag zu den alterbländischen Grundabgaben an Sieben und Zwanzig Tausend zwei Hundert drei und Vierzig Thaler 7 Gr. 3 pf.
- Rations und Portionsgelder, in Gemässheit der, hierüber zeither beobachteten, gesetzlichen und verfassungsmässigen Bestimmungen;
- 3. die, in das Getreidemagazin zu Budissin abzuschüttende Naturallieferung von

321 Scheffel 12 Metzen Korn und

321 , 12 , Hafer

mit gleicher Wahl, wie in den alten Erblanden;

4. zwei und fünfzig Tausend Thaler — zu Tilgung und Verzinsung der, auf die alten Erblande mit übergehenden oberlausitzer Provinzialschulden.

Alles (III) in Gemässheit der, darüber noch zu erlassenden, besondern Steuerausschreiben §. 3. "die ordonnanz- und verfassungsmässigen Servisleistungen bleiben unverändert und sind ebenso, wie alle Abgaben, Natural – und Geldleistungen, auch sonstige Erhebungen, welche nicht ausdrücklich aufgehoben worden sind, fortzugewähren." —

Ueber die Entstehung der oben unter Nr. 7 aufgesührten Kavallerie-Verpflegungs-Gelder sagt Pilts a. a. O. Folgendes:

Diese Steuer hat schon in der Ordonnanz v. Jahre 1697, wo von Geldern die Rede ist, welche von den Standquartieren der Kavallerie zu deren Verpflegung entrichtet werden sollten; ihren eigentlichen Ursprung. Erst später, als die Kavallerie auf das Land verlegt wurde, und zwar durch eine Ordonnanz vom Jahre 1714 wurden diese Naturallieferungen in Ansehung der der Kavallerie ausgesetzten Rationen ihrer Quantität als Qualität nach, nach dem vollen Anschlag der Steuerschocke vom Jahre 1628 unter die Kreise vertheilt. Den persönlichen Unterhalt musste sich aber die Kavallerie von ihrem Solde anschaffen. Auf vielen nachher gehaltenen Landesversammlungen ist von den Ständen unter der Bedingung, dass das Land mit der Naturalverpflegung und allen andern Militärbeiträgen verschont werden möchte, eine ausserordentliche Steuer verwilligt worden. Demungeachtet aber blieb es nicht nur bei dieser Einrichtung, sondern es wurde sogar durch die Ordonnanz von 1728 ein Geldbeitrag zu 2 Gr. täglich als Mundportion zur persönlichen Verpflegung der Kavallerie angeordnet. Später wurde durch ein Reskript von 1744 vorgeschrieben, dass für jede Portion und Ration zusammen täglich 6 Gr. 6 Pf. gerechnet werden sollten.

Da aber bei allen diesen Vorschriften der angenommene volle Schockfuss grosse Beschwerden von Seiten der Unterthanen verursachte, so wurde durch eine neue Ordonnanz vom Jahre 1752 diesem Uebel einigermaassen durch die Erklärung abgeholfen, dass man, wenn bei einem oder dem andern Orte die Ungleichheit der Schocke und die dadurch entstandene Beschwerung offenbar sei, auf den Obrigkeiten vorher erstatteten Bericht zum ehemaligen geheimen Kriegsrathskollegium eine andere Art der Repartition gestattet werden solle. Diese letztere Verfügung ist auch bis auf die neueste Zeit noch als Richtschnur anzunehmen. Im Jahr 1763 nach Beendigung des siebenjährigen Krieges vertheilte man diese Abgabe zwar bloss für dieses Jahr, und zwar 2000 Rationen und Portionen, jede zu 6 Gr. 6 Pf. auf die Hufen.

Zufolge zweier zu Ende des Jahrs 1763 und Anfang des Jahrs 1764 erlassenen Verordnungen wurden nur noch die grössern Dörfer mit Kinschluss der kleinen Städte, welche sich grösstentheils von Landwirthschaft nähren, zu dieser Abgabe verbunden, und es bestand diese Abgabe bis zum Wiener Frieden 1815 in einem Quanto von 6000 Portionen und Rationen, von welchen jede Portion und Ration zu 6 Gr. 6 Pf. angerechnet wurde. (Eine weitere geschichtliche Auseinandersetzung dieser Steuer s. Weisse, a. a. O. 2. Bd. §. 228.)

Der Ertrag der erbländischen Kavallerie - Verpflegung, desgleichen der Oberlausitzischen Portions - und Rations-Gelder, wurde 1831, zu durchschnittlich 335000 Thir. angegeben. Die als Abgabe oben etwahnte Natural-Getreide-Lieferung, welche sowohl in den alten Erbl. en als in der

Oberlausitz vorkommt, bestand anfänglich in einer Metze Korn und einer Metze Hafer von jeder steuerbaren Hufe für die Magazine. Auch diese Leistung bedurste der ständischen Bewilligung, welche, zuweilen unterbrochen, bis 1776 erfolgte; wo die Regierung die Verdoppelung derselben begehrte, sodann jedoch die Entrichtung in natura oder einer Taxe von 6 Groschen nach Belieben vorschlug. Dabei ist man auch später verblieben, mit der Abweichung jedoch, dass der Betrag des Geldäquivalents von der Regierung bestimmt wurde.

Diese alten Steuern bleiben, wenn auch mit etwas veränderten Beträgen, in den folgenden Steuer-Ausschreiben bis zum 1. Januar 1844, wo die Einführung des neuen Grundsteuer-Systems sie aufhören macht.

Eine der vielen Eigenthümlichkeiten der alten Verwaltung und Verrechnung der Staatseinnahmen war die Verwendung bestimmter Einnahmen zu bestimmten Ausgaben und die (seit dem Landtage von 1811 geschehene) sorgfältige Getrennthaltung der ältern Staatsbedürfnisse, von den in neuern Zeiten erhöhten oder erst neu entstandenen Ausgaben.

Ueber das Beitragsverkültniss der Oberlausitz bei Vertheilung der von ihr und den alten Erblanden gemeinschaftlich bewilligten ausserordentlichen Leistungen, fehlte es an einem sicheren Anhalt, weshalb eine, jederzeit widerrufbare Uebereinkunft dahin erfolgte: dass zu allen gemeinschaftlichen ausserordentlichen Geldleistungen, die alten Erblande %10, die Oberlausitz 1/10; zu allen Natural-Leistungen aber die Erblande %1/10, die Oberlausitz 12/100, beitragen solle.

Obgleich die Annahme eines neuen Systems der Besteuerung erst nach Erlass des Staatsgrundgesetzes erfolgte; suchte man doch schon auf den vorhergehenden Landtagen dem bestehenden Systeme einige Verbesserungen beizubringen. So z. B. wurden der Ständeversammlung von 1821 die (im Jahre 1811 begonnenen und dann liegen gebliebenen) Vorarbeiten für die Herstellung einer neuen Grundsteuer vorgelegt, auch erfolgten einige Verbesserungen in den Personalsteuern; die wichtigste Veränderung aber war die Vereinfachung des Verwaltungs-Systems der indirekten Abgaben, durch Vereinigung der bis dahin ohne Verbindung unter einander bestandenen

Landaccise, nebst Lizenten und Imposten (1770: 30879 Thlr.), der Generalaccise (Acciseeinnahme 1770 roh 800000 Thlr., rein 400000 Thlr.), des Mahlgroschens (32629 Thlr.) und der Tranksteuern von ausländischem Getränk (1770: 216628 Thlr.) unter eine gemeinsame Regie. Der Landtag von 1824 rückte mit der Grundsteuerfrage bis zu dem Antrage vor, dass versuchsweise und ohne Einfluss auf das Definitivum, die geometrische Vermessung und Bonitirung des Bodens vorgenommen und demnächst ihm vorgelegt werden möge. Auch die Biertranksteuern erhielten einige zweckmässige Aenderungen; wogegen die Absicht der Einführung eines neuen Personal-Steuersystems "vor der Hand bei Seite gesetzt" wurde.

Schon in den Jahren 1817 und 1820 hatten die Stände Anträge auf Vorlegung einer Uebersicht des gesammten Staatshaushalts gestellt. Dieser im Jahre 1830 wiederholte Antrag wurde noch am 1. April 1830 zurückgewiesen, während bereits die Verfassungsurkunde vom 4 September 1831 Vorschriften der Vorlegung der Voranschläge und Staatsrechnungen enthält.

Der erste konstitutionelle Landtag hatte das erste Budget zu bearbeiten und darin die Normaletats festzusetzen; die Vereinigung ferner der verschiedenen Staatskassen und der Anschluss an den deutschen Zollverein (Gesetz vom 4. Dezember 1833) mit dem 1. Januar 1834, führten zu einer durchgreisenden Neugestaltung der betreffenden Behörden. So wurden, in Folge der Verordnung vom 10. Dezember 1833, unter Aufhebung der Gleits - und Accis - Kommissarien und Accis-Inspektionen, für die Erhebung der indirekten Abgaben kollegiale Unterbehörden, in den sechs Hauptzollämtern und neun Hauptsteuerämtern, gebildet; denen die Zoll- und Steuer-Direktion als Mittelbehörde vorgesetzt wurde. Die Fleischsteuer-, Besoldungs- und Prämien-Kasse und die Kassenbillets-Kommission wurden aufgehoben und eine Verordnung vom 1. November 1834 richtete die Behörden für die direkten Steuern dergestalt ein, dass zur Erhebung derselben von dem Bezirken (in deren einzelnen Ortschaften dieselbe auf bisherige Weise fortdauerte) 22 Steuereinnahmen begründet wurden, zwischen denen und dem Ministerium vier Kreissteuerräthe standen. Noch zu erwähnen ist, dass auch die in dieser Zeit erschienenen Gesetze zur Entfesselung des Grundbesitzes, durch Aufhebung oder Ablösung von Domanial-und Hoheits-Gefällen, Einfluss auf den Staatshaushalt übten.

Von den Arbeiten des zweiten Landtags ist für den vorliegenden Zweck hervor zu heben, dass die Lotterie eine veränderte Einrichtung erhielt, dass die Errichtung von auf Aktien gegründeten Geldbanken beschlossen wurde, vor Allem aber, dass durch ein Gesetz über die Militärlasten (vom 7. Dezember 1837) dem Lande direkt eine wesentliche Erleichterung zu Theil wurde. Es beruht auf dem Grundsatze, dass alle Naturalleistungen aus der Kriegskasse vergütet werden sollen.

Von dem dritten Landtage geschah die Annahme des 14 Thlr. Fusses im Münzwesen, womit man zugleich (durch Gesetz vom 20. July 1840) eine ganz neue Münzversassung und die Durchführung des Zehnersystems durch alle Stufen der Münzrechnung verband. Die Lage des Staatshaushalts war damals so gunstig, dass man nicht nur die Bestimmung traf, die Steuern in der neuen Münze ohne Aufgeld erheben zu lassen (Verordnung vom 24. July 1840), sondern auch Ermässigungen und Erlasse an mehreren Steuern bewilligt werden konnten, ungeachtet einzelne neue Ausgaben in den Etat kamen. Auch in Beziehung auf den Salz-Verkauf wurden Aenderungen gemacht (Gesetz vom 23. May 1840) und ein Gesetz vom 9. Juny 1840 bestimmte über zeitweise Ermässigungen und Erlasse an den Steuern. Die Oberrechnungs-Deputation wurde mit neuer Gestaltung zur Ober-Rechnungskammer durch Verordnung vom 15. Februar 1842 gemacht.

Die auf den Staatshaushalt sich beziehenden Bestimmungen der Verfassungs - Urhunden lauten wie folgt:

## Staatsgut.

\$. 16. Das Stantsgut besteht, als eine einzige untheilbare Gesammt-masse, aus dem, was die Krone an Territorien, Aemtern, Kammergütern, Domänen, den dazu gehörigen Fluren, Gebäuden und Inventarien, Grundstücken, Forsten und Mühlen, Berg- und Hüttenwerken, Kuxen, Regalien, Amts-Kapitalien, Einkünften, nutzbaren Rechten, öffentlichen Anstalten, Beständen, Aussenständen und Vorräthen jeder Art und sonst besitzt und

erwirbt, und es geht dasselbe in seinem ganzen Umfang auf den jedesmaligen Thronfolger über. Neben demselben besteht das Fideicommiss des Königlichen Hauses. Von beiden ist das Privatvermögen des Königs und der Königlichen Familie zu unterscheiden.

S. 17. Das Staatsgut wird durch eine den Grundsätzen der Verfassung gemäss constituirte Finanzbehörde verwaltet und lediglich zu Zwecken des Staats benutzt. Sein Ertrag bleibt den Staatscassen überlassen.

Uebrigens ist dem Könige unbenommen, eine oder die andere Domäne gegen Abzug einer nach dem Durchschnitts-Ertrage der letzten zehn Jahre bestimmten Summe von der Civilliste (§. 22), auf Lebenszeit zu eigener Verwaltung und Benutzung zu übernehmen, auch bleiben die in der Bellage I. verzeichneten Schlösser, Paläste, Hofgebäude, Gärten und Räume zu der freien Benutzung des Königs.

So lange der Lehnsverband zwischen dem Könige, als Oberlehnsherrn, und seinen Vasallen noch besteht, wachsen die heimfallenden Lehen dem Staatsgute zu; es bleibt aber dem Könige das Recht, Erbverwandelungen zu bewilligen, Lehnspardon zu ertheilen, auch alle andere aus der Oberlehnsherrlichkeit fliessende Befugnisse auszuüben. Lehnsanwartschaften werden jedoch nicht ertheilt werden.

§. 18. Das Staatsgut ist stets in seinen wesentlichen Bestandtheilen zu erhalten, und kann daher ohne Einwilligung der Stände weder durch Veräusserungen vermindert, noch mit Schulden oder andern Lasten beschwert werden.

Unter dem Veräusserungsverbote sind jedoch diejenigen Veränderungen nicht begriffen, welche bei einzelnen Parzellen zu Beförderung der Landescultur, oder zu Entfernung wahrgenommener Nachtheile, durch Verkauf, Austausch oder Ablösung, so wie in Folge eines gerichtlichen Urtheils, oder zu Berichtigung zweifelhafter Grenzen, nöthig oder gut befunden werden sollten.

Die Kaufgelder sind, sobald sich eine vortheilhafte Gelegenheit findet, zu Erwerbung inländischen Grundeigenthums anzuwenden, inzwischen aber auf eine andere zweckmässige Weise werbend anzulegen. Was durch eine solche Veräusserung an Grundeigenthum, Rechten, Einkünsten oder Kaufgeldern erlangt wird, nimmt die Eigenschast des veräusserten Gegenstandes an und tritt an dessen Stelle.

Den Ständen ist bei jedem ordentlichen Landtage (§. 115) nachzuweisen, was seit dem letztvorherigen vom Staatsgute veräussert, warum die Veräusserung bewirkt, was dabei erlaugt und in welcher Maasse das erlangte Kaufgeld vorschriftmässig angewendet worden sei.

S. 19. Alle Bestände, Forderungen und Ansprüche des Königlichen Fiscus gehen auf die allgemeinen Staatscassen über. Dagegen werden die auf ersterm haftenden Schulden und Ansprüche aller Art von letztern zu alleiniger Vertretung übernommen.

Die Rechte der Gläubiger bleiben unverletzt.

#### Königliches Haussideicommiss.

- \$. 20. Das Königliche Hausfideicommiss besteht:
- a) aus alle dem, was zu der Einrichtung oder Zierde der in der Bellage unter I. verzeichneten Königlichen Schlösser, Paläste, Hofgebäude und Gärten dient, dem Mobiliar, welches der Aufsicht der Hofämter und Hofintendanten anvertraut und zum Bedarf oder Glanze des Hofs bestimmt ist, den Ställen, an Pferden, Wagen und sonstigem Inventario, den Jagderfordernissen, den in dem grünen Gewölbe und andern Königlichen Sammlungen befindlichen Kostbarkeiten, Gold- und Silbergeräthen und Porcellanen, der Gemäldegallerie, den Kupferstich-, Naturalien-, Münz- und andern Kabineten, der Bibliothek, der Kunst-, Rüst- und Gewehrkammer.

Demselben wächst

b) alles dasjenige zu, was der König während seiner Regierung aus irgend einem Privatrechtstitel oder durch Ersparnisse an der Civilliste erworben, und worüber derselbe unter den Lebenden nicht disponirt, ingleichen dasjenige Vermögen, welches der König vor seiner Gelangung zum Throne besessen, so wie das, was er mit diesem Vermögen nachher erworben hat, insofern von ihm über dieses Vermögen weder unter den Lebenden noch auf den Todesfall verfügt worden ist.

Dasselbe ist Eigenthum des Königlichen Hauses, dessen Besitz geht aber nach der §. 6 und 7 für die Krone bestimmten Successionsordnung und sonst auf den jedesmaligen rechtmässigen Regenten des Königreichs Sachsen über. Dasselbe ist von dem Lande unzertrennbar und unveräusserlich. Unter dem Veräusserungsverbote sind jedoch diejenigen Veränderungen nicht begriffen, welche durch Verkauf oder Austausch einzelner Gegenstände für gut befunden werden sollten. Was durch Veräusserung an Gegenständen oder Kaufgeldern erlangt wird, nimmt die Eigenschaft des veräusserten Gegenstandes an und tritt an dessen Stelle.

Die Kaufgelder sind, sobald sich eine vortheilhafte Gelegenheit Andet, zu Vermehrung des Haussidelcommisses anzuwenden. Auch steht dem jedesmallgen Regenten lediglich unter Zustimmung der Stände das Befugniss zu, die zu demselben gehörigen Kostbarkeiten bis zur Höhe einer Million Thaler in ausserordentlichen Nothfällen zu Staatszwecken zu verpfänden. Es ist jedoch der verpfändete Theil desselben, sobald als möglich, wieder einzulösen.

Nur in den §. 105 erwähnten ausserordentlichen dringenden Fällen, wo die Einberufung der Stäude durch die Umstände unmöglich gemacht wird, kann eine Verpfündung desselben vom König unter Verantwortlichkeit der ihn hierbei berathenden Minister auch ohne Zustimmung der Stände verfügt werden, und es treten alsdann die Bestimmungen des gedachten §. in Kraft.

## Privateigenthum des Königs,

S. 21. Privateigenthum des Königs ist alles dasjenige, was derselbe vor der Gelangung zum Throne bereits besessen hat und mit diesem Vermögen ferner erwirbt; es steht ihm darüber die freie Disposition unter den Lebendigen und auf den Todesfall zu.

Hat der König über dieses Vermögen nicht disponirt, so wächst dasselbe bei seinem Ableben dem Hausfidelcommisse zu.

Ueber dasjenige Vermögen, was der König sonst während seiner Regierung aus irgend einem Privatrechtstitel oder durch Ersparnisse an der Civilliste erwirbt, steht demselben die freie Disposition unter den Lebenden zu, bei seinem Ableben aber fällt es ebenfalls dem Haussideicommisse anheim.

Civilliste.

§. 22. Der König bezieht jährlich eine mit den Ständen auf die Dauer seiner Regierung verabschiedete Summe aus den Staatscassen als Civilliste zu seiner freien Disposition in monatlichen Raten im Voraus zahlbar.

Diese Summe ist als Acquivalent für die den Staatscassen auf die jedesmalige Dauer der Regierungszeit des Königs überwiesenen Nutzungen des Königlichen Domänengutes zu betrachten, und kann während der Regierungszeit des Königs weder ohne dessen Zustimmung vermindert, noch ohne die Bewilligung der Stände vermehrt, auch als wesentliches Bedürfniss zu Erhaltung der Würde der Krone zu keiner Zeit und auf keine Weise mit Schulden belastet werden.

Diese Nutzungen sollen auch den Staatscassen so lange überwiesen bleiben, als eine Civiliiste bewilligt wird, welche der jetzt mit

Fünimalbundert Tausend Thalern

verabschiedeten an Höhe wenigstens gleich kommt.

Die Civilliste des mit Tode abgegangenen Königs besteht fort, bis die seines Nachfolgers verabschiedet ist, jedoch längstens nur bis zur Vereinigung über ein neues Budget.

Von selbiger werden bestritten:

Die Chatullengelder des Königs und seiner Gemahlin, die Unterhaltungs- und Erziehungskosten seiner Kinder, die Gehalte aller Königlichen Hof-Beamten und Diener, die künftig auszusetzenden Pensionen derselben, so wie ihrer Wittwen und Kinder, der gesammte Aufwand für die Hof-haltung, den Stall, die Hofjagd und die dazu gehörigen Inventarien, den katholischen und evangelischen Hofgottesdienst, für letzteren nach der Höhe des zeitherigen Beitrags, die Hofkapelle und Hoftheater, die Unterhaltungskosten der nach S. 17 dem Könige zur freien Benutzung bleibenden Schlösser, Paläste, Hofgebäude und Gärten, endlich alle hier nicht erwähnte ordentliche oder ausserordentliche Hofausgaben, deren Bestreitung nicht ausdrücklich auf das Staatsbudget gewiesen ist.

#### Apanagen und andere Gebührnisse der Glieder des Königlichen Hauses.

\$. 23. Die den dermaligen Gliedern des Königlichen Hauses ausgesetzten Apanagen, Witthümer und andern vertragsmässigen Gebührnisse, Hand - und Garderobengelder bleiben, unter Beobachtung der wegen der Secundogenitur bestehenden Bestimmungen, auf deren Lebenszeit unverändert und werden in das Budget aufgenommen.

Ucber die künstig unter Anrechnung der Secundogenitur zu gewährenden Apanagen, Witthümer, Heirathsgüter und andere dergleichen Gebührnisse ist mit den Ständen eine feststehende Bestimmung zu verabschieden, welcher nachmals in jedem einzelnen Falle nachzugehen ist, und welche in das Hausgesetz aufgenommen werden soll.

Ohne Einwilligung der Stände können diese Gebührnisse nicht verändert, und nie durch Ueberweisung von Grundstücken zur Benutzung gewährt werden.

Die Entrichtung derselben erfolgt aus den Staatscassen ohne Zurechnung auf die Civilliste.

#### Abgabenwesen.

- §. 37. Kein Unterthan soll mit Abgaben oder andern Leistungen beschwert werden, wozu er nicht vermöge der Gesetze oder Kraft besonderer Rechtstitel verbunden ist.
  - S. 38. Alle Unterthanen haben zu den Staatslasten beizutragen.
- S. 39. Es soll ein neues Abgabensystem festgestellt werden, wobei die Gegenstände der directen und indirecten Besteuerung nach möglichst richtigem Verhältnisse werden zur Mitleidenheit gezogen werden.

Die bisher bestandenen Realbefreiungen sollen, gegen angemessene Entschädigung, deren Modalität unter Vernehmung mit den Ständen durch die künftige Gesetzgebung näher zu bestimmen ist, aufgehoben werden.

§. 40. Neue bleibende Befreiungen von Staatslasten k\u00f6nnen in keiner Weise verg\u00ednstigt oder erworben werden.

## Rechte des Königs in Bezug auf Gesetze und Verordnungen, besonders auch in dringenden Fällen.

- §. 87. Der König erlässt und promulgirt die Gesetze mit Bezug auf die erfolgte Zustimmung der Stände und ertheilt die zu deren Vollziehung und Handhabung erforderlichen, so wie die aus dem Aufsichts- und Verwaltungsrechte fliessenden, Verfügungen und Verordnungen.
- §. 88. Der König erlässt auch solche, ihrer Natur nach der ständischen Zustimmung bedürfende, aber durch das Staatswohl dringend gebotene Verordnungen, deren vorübergehender Zweck durch Verzögerung vereitelt werden würde, mit Ausnahme aller und jeder Abänderungen in der Verfassung und dem Wahlgesetze.

Dafür, dass das Staatswohl die Eile geboten, sind sämmtliche Minister verantwortlich. Sie haben deshalb insgesammt die Verordnungen zu contrasigniren, auch müssen letztere den Ständen bei der nächsten Zusammenkunft zur Genehmigung vorgelegt werden.

#### Wirksamkeit der Stände im Finanzwesen. Zustimmung derselben zu Veränderung und Erhebung der Abgaben.

§. 96. Ohne Zustimmung der Stände können die bestehenden directen und indirecten Landesabgaben nicht verändert, auch dürsen dergleichen

Abgaben ohne ihre Bewilligung, mit Ausnahme des §. 103 bemerkten Falls, nicht ausgeschrieben und erhoben werden.

Erörterung und Deckung des Staatsbedarfs durch die Stande.

S. 97. Die Stände haben die Verpflichtung, für Aufbringung des ordentlichen und ausserordentlichen Staatsbedarfs durch Aussetzung der hierzu erforderlichen Deckungsmittel zu sorgen. Sie haben dagegen das Befugniss, hierbei die Nothwendigkeit, Zweckmässigkeit und Höhe der Ansätze zu prüfen, und deshalb Erinnerungen zu machen, auch sich sowohl wegen der Annahme der angesetzten Summen, als über die Art der Deckung, die Grundsätze und Verhältnisse, nach welchen die Abgaben und Leistungen auf Personen und Gegenstände zu legen und zu vertheilen sind, sowie über die Dauer und Erhebungsweise zu entschliessen.

Darlegung des Staats-Haushalts und Bedarfs an selbige.

§. 98. Bei jedem ordentlichen Landtage (§. 115) wird den Ständen eine genaue Berechnung der in den vorhergegangenen drei Jahren stattgefundenen Einnahme und Ausgabe und ein Voranschlag des Bedarfs für die nächstfolgenden drei Jahre, nebst den Vorschlägen zu dessen Deckung, möglichst bald nach Eröffnung des Landtags mitgetheilt.

Mittheilung von Erläuterungen und Rechnungen an die Stände.

S. 99. Um Beides beurtheilen zu können, werden ihnen sowohl von der obersten Staatsbehörde, als auch, auf ihren Antrag, von den betreffenden Departementschefs die nöthigen Erläuterungen gegeben, so wie Rechnungen und Belege mitgetheilt werden.

Ansätze für geheime Ausgaben können dabei nur in so weit vorkommen, als eine schriftliche, von mindestens drei verantwortlichen Ministerialvorständen contrasignirte Versicherung des Königs bezeugt, dass die Verwendung zum wahren Besten des Landes stattgefunden habe oder stattfinden werde.

Ständische Erklärung über den aufzubringenden Staatsbedarf.

5. 100. Nach pflichtmässiger genauen Prüfung der gedachten Berechnungen, Uebersichten und Unterlagen, haben die Stände über den darnach aufzubringenden Bedarf ihre Erklärung an den König gelangen zu lassen. Insofern sie hierbei auf Verminderung der verlangten Summen antragen, muss dieses unter bestimmter und ausführlicher Nachweisung der Gründe dazu, sowie der Gegenstände, bei welchen, und der Art und Weise, wie ohne Hintansetzung des Staatszwecks Ersparnisse gemacht werden können, geschehen.

Verfahren, wenn die Kammern über die Bewilligung getheilt sind.

S. 101. Sind die beiden Kammern bei der Abstimmung über die Bewilligung getheilt, so tritt das S. 131 vorgeschriebene Verfahren ein.

#### Verbot, die Bewilligung an fremde Bedingungen zu knupfen.

S. 102. Die ständische Bewilligung von Abgaben darf nicht an Bedingungen geknüpft werden, welche nicht das Wesen, oder die Verwendung derselben unmittelbar betreffen.

# Verfahren, wenn über die Bewilligung eine Vereinigung mit den Ständen nicht erfolgt.

\$. 103. Die von den Ständen nach \$. 100 an die Regierung gelangenden Anträge und die Gründe, auf welche sie beruhen, werden auf das reiflichste erwogen, auch, soweit es nur immer mit dem Staatswohle vereinbar ist, jederzeit berücksichtigt werden.

In dem Falle aber, dass sie unannehmbar befunden würden, die Stände hingegen, auf deshalb ihnen geschehene Eröffnung und anderweite Berathung, die Bewilligung in der verlangten Maasse wiederholt ablehnen wollten, lässt der König die Auflagen für den Staatsbedarf, insofern sie nicht ausdrücklich nur für einen vorübergehenden bereits erreichten Zweck bestimmt sind, nach Ablauf der Bewilligungszeit durch die oberste Staatsbehörde, mittelst einer in die Gesetzsammlung aufzunehmenden Verordnung, noch auf ein Jahr ausschreiben und forterheben. In dem zu erlassenden Ausschreiben wird der besondern Natur desselben gedacht und Beziehung auf diesen §. der Verfassungsurkunde genommen. Ein solches verlängertes Ausschreiben kann jedoch nur auf ein Jahr erlassen werden, weshalb der König längstens sechs Monate vor Ablauf dieser Frist eine ausserordentliche Ständeversammlung einberufen wird.

#### Bemerkung der ständischen Bewilligung in den Abgaben-Ausschreiben.

§. 104. Mit Ausnahme des §. 103 erwähnten Falls soll in den Ausschreiben, welche Landesabgaben betreffen, die ständische Bewilligung besonders erwähnt werden, ohne welche weder die Einnehmer zur Einforderung berechtigt, noch die Unterthanen zur Entrichtung verbunden sind.

Verfahren, wenn schleunige finanzielle Maassregeln erforderlich sind.

 105. Ohne Zustimmung der Stände kann kein Anlehn gültig gemacht werden.

Wenn in ausserordentlichen, dringenden und unvorhergesehenen Fällen schleunige finanzielle Maassregeln erfordert werden, zu welchen an sich die Zustimmung der Stände nothwendig ist, so ist eine ausserordentliche Ständeversammlung einzuberufen.

Sollten jedoch äussere Verhältnisse eine solche Einberufung durchaus unmöglich machen, so darf der König, unter Verantwortlichkeit der ihn hierbel berathenden Vorstände der Ministerialdepartements, das zu Deckung des ausserordentlichen Bedürfnisses unumgänglich Nöthige provisorisch verfügen, auch erforderlichen Falls ausnahmsweise ein Anlehn aufnehmen;

es sind aber die getroffenen Maassregeln so bald, als irgend möglich, der Ständeversammlung, und spätestens bei dem nächsten ordentlichen Landtage, vorzulegen, um deren verfasbungsmässige Genehmigung zu bewirken, auch ist selbiger über die Verwendung der erforderlich gewesenen Summen Nachwelsung zu geben.

#### Reservefonds.

\$. 106. Um die Regierung für unvorhergesehene Ereignisse mit den erforderlichen ausserordentlichen Hülfsmitteln zu versehen, ist ein Reservefond zu bilden, welcher in das Budjet aufgenommen und jedesmal bewilligt wird.

#### Staatsschuldencasse.

§. 107. Zu Verzinsung und Tilgung der Staatsschulden besteht eine besondere Staatsschuldencasse, welche unter die Verwaltung der Stände gestellt ist.

Diese Verwaltung wird durch einen ständischen Ausschuss mit Hülfe der von ihm ernannten und vom Könige bestätigten Beamten geführt. Er hat auch bei erfolgender Austösung der Kammer seine Geschäfte bis zur Eröffnung der neuen Ständeversammlung und erfolgter Wahl eines neuen Ausschusses fortzusetzen.

Der Regierung steht vermöge des Oberaussichtsrechts frei, von dem Zustande der Casse zu jeder Zeit Einsicht zu nehmen.

Die Jahresrechnungen über dieselbe werden von der obersten Rechnungsbehörde geprüft, und bei jedem ordentlichen Landtage (§. 115) den Ständen zur Erinnerung und Justification vorgelegt. Nach erfolgter Justification wird das Resultat der Rechnungen im Namen der Stände durch den Druck bekannt gemacht.

### Verhältniss der Stände in Bezug auf das Staatsgut und auf das Fideicommiss des Königlichen Hauses.

S. 108. Die Stände sind verpflichtet und berechtigt, über die Erhaltung des Staatsguts und des Königlichen Haussideicommisses in der S. 18 und 20 angegebenen Maasse zu wachen.

Nach der noch gegenwärtig bestehenden Organisation der Finanz-Verwaltung theilt sich das Königreich:

- für die Verwaltung der direkten Steuern in 4, mit den Kreisdirektionsbezirken zusammenfallende Steuerkreise. Jeder Steuerkreis enthält eine Anzahl von Steuerbezirken, deren zusammen 25 sind.
- In die Distrikte von 15 Hauptzoll und Hauptsteuerämtern für die Erhebung der indirekten Abgaben. Jeder Hauptamtsbezirk ist in mehrere Hebedistrikte getheilt. Unab-

hängig von diesen bestehen innerhalb eines jeden Hauptamtsbezirkes noch Kontrolldistrikte.

- 3. Für die Verwaltung des Staatsgutes, insoweit dasselbe in Forsten und Zinsen aller Art besteht, in 15 Forstbezirke und 38 Rentämter. Die Domänenverwaltung wird unmittelbar vom Finanzministerium ohne Dazwischenkunst einer besondern Mittelbehörde geleitet.
- 4. In Bezug auf die Verwaltung des Bergwesens bestehen 6 Bergamtsreviere.

## B. Staats - Einnahmen.

#### a. Im Allgemeinen.

Von geschichtlichem Interesse, wenn auch traurige Erinnerungen erweckend, würde ein Rückblick auf die Ergebnisse des Staatshaushalts im alten Königreiche Sachsen seyn; ein Vergleich der damaligen Einnahmen und Bedürsnisse mit den Gegenwärtigen. Allein ich bin augenblicklich entsernt von den dazu nöthigen Quellen, muss deshalb auf das verkleinerte Sachsen mich beschränken und glaube dann am zweckmässigsten mit dem Zeitpunkte zu beginnen, aus welchem amtliche Nachrichten vorliegen. Dieses sind die Jahre 1824 bis 1830, auf welche die Regierung die im Jahre 1831 den Ständen vorgelegten Berechnungen stützte. Danach soll die Reineinnahme der fiskalischen und Steuerkassen\*) während eines Durchschnittjahrs wie folgt sich belausen haben.

|                                     | Thlr.<br>Konv<br>Münze. | Prozent-<br>Antheil an<br>der End-<br>summe. |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| a. Domanial-Einkünste               | 754310                  | 17,48                                        |
| b. Regalien                         | 966943                  | 22,40                                        |
| c. Fiskalische Abgaben              | 1,305850                | 30,26                                        |
| d. Zuschüsse aus dem Steuerärar:    |                         |                                              |
| 1. von den alten Erblanden          | 936102                  | 21,69                                        |
| 2. von der Oberlausitz              | 102417                  | 2,87                                         |
| e. Zinsen und zufällige Einnahmen . | 250483                  | 5,80                                         |
| Zusammen                            | 4,816105                | 100,—                                        |

<sup>\*)</sup> Nach einem von Büsching mitgetheilten Rechnungsauszug war im Jahre 1770 die entsprechende Gesammtreineinnahme 5,915222 Thr.

Der gleichzeitig aufgestellte *Voranschlag für 1831* weist eine *Rein*einnahme von 4,884304 Thlr. Konv. – Münze nach (7,162925 Thlr. roh) und zwar:

|                                        | Geld-<br>betrag. | PrztAnth.<br>a. d. End-<br>summe. |
|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| a. Aus Domänen                         | 754310           | 15,44                             |
| b. Regalien                            | 966943           | 19,80                             |
| c. Indirekte Abgaben                   | 908250           | 18,60                             |
| d. Direkte Steuern                     | 1,988618         | 40,72                             |
| e. Zinsen von fiskalischen Aktiv-Kapi- |                  |                                   |
| talien (zu 4 % Kapital 5,549575).      | 221983           | 4,54                              |
| f. Insgemein und zufällige Einnahmen   | 28500            | 0,58                              |
| g. Donativ-Gelder und Don-Gratuits     | 15700            | 0,32                              |
|                                        | 4 00 400 4       | 100                               |

Zusammen 4,884304 100,—

wovon die Gewinnungskosten 31,81 % betrugen. -

Nach dem Jahresdurchschnitt des Voranschlags für 1834/6 waren die

| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | r. KonvMz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Rokeinnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,403337  |
| 2. Anlage-, Betriebs - und Unterhaltkosten, auch Erlasse und Erstattungen (oder 40,43 % der Roheinnahme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,802353  |
| 3. Besoldungs-, Verwaltungs- und Erhebungskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 666878    |
| 4. Reineinnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,200680  |

Die gesammten Gewinnungskosten also 4,469231 Thlr (exkl. 5818 Thlr. Ausgaben der Obersteuer-Einnahme an sogenannten Steuerbedürfnissen) oder 47,52 % der Roheinnahme.

Die Reineinnahme des Voranschlags für 1887/9 betrug 5,194874 Thlr.; nach dem Durchschnitt der abgelegten Staats-rechnung aber für 1840/2 ergaben sich als

| 1. Rok-Einnahme in Thir. Kour 14,072218                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Anlage-, Botriebs- und Unterhaltskosten,                                     |
| auch Erlasse und Erstattungen 7,049044 (50,09 % der Roheinnahme)                |
| 3. Besoldungs-, Verwaltungs- und Erhebungs-                                     |
| kosten                                                                          |
| (6,54 % der Roheinnahme)                                                        |
| 4. Rein-Einnahme 6,101802                                                       |
| die gesammten Gewinnungskosten also 56,63 % der Rohein-                         |
| nahme.                                                                          |
| Nach den betreffenden Voranschlägen beträgt die Rein-                           |
| einnahme für 1843/5: 5,681002 Thir. Kour. (die abgelegte                        |
| Rechnung ergab als wirkliche Reineinnahme 6,479485 Thlr);                       |
| für 1846/8: 5,798648 Thir. Der Voranschlag endlich für ein                      |
|                                                                                 |
| Durchschnitts-Jahr von 1849/51 zeigt folgende Summen:                           |
| 1. Roh-Einnahme in Thir. Kour 13,786925                                         |
| 2. Anlage -, Betriebs - und Unterhaltskosten,                                   |
|                                                                                 |
| auch Erlasse und Erstattungen 5,017995                                          |
|                                                                                 |
| (36,39 % der Roheinnahme)                                                       |
| (36,39 % der Roheinnahme) 3. Besoldungs - , Verwaltungs - und Erhebungs-        |
| (36,39 % der Roheinnahme) 3. Besoldungs - , Verwaltungs - und Erhebungs- kosten |
| (36,39 % der Roheinnahme) 3. Besoldungs-, Verwaltungs- und Erhebungs- kosten    |
| (36,39 % der Roheinnahme) 3. Besoldungs - , Verwaltungs - und Erhebungs- kosten |

Nachdem die vorenthaltenen Mittheilungen eine Vermehrung der Reineinnahme binnen 20 Jahren um 3,284000 Thr. oder um 76 % ergeben haben, ist nöthig die Ursachen dieser seltenen Erscheinung zu erörtern. Zunächst die bei fast allen Staatsrechnungen sich zeigende Vervollständigung und Berichtigung, durch Aufnahme von Einnahmen, welche in untergeordneten oder Neben-Kassen versteckt gewesen und dort zu direkten Ausgaben benutzt, oder auch gar nicht zu Staatszwecken verwendet waren. Sodann die bessere Ordnung in Verwaltung und Verrechnung, z. B. durch die Kassenvereinigung und die neuen Organisationen; so wie die daraus folgenden Ersparungen oder Mehreinnahmen, namentlich hinsichtlich einiger Zweige des Domaniums. Ferner die Erhöhung des

einnahme betragen.

Ertrages einiger Abgaben durch daran vorgenommene Veränderungen. Vor Allem aber der Eintritt in den deutschen Zollverein am 1. Januar 1834 und die Einführung der neuen Grundsteuer am 1. Januar 1844; wodurch die Grenzen der einzelnen Abschnitte des Staatshaushalts zugleich gezogen sind.

Die Reineinnahme bis 1830 betrug 4,316000 Thlr. (3 Thlr. auf den Kopf der damaligen Bevölkerung) wovon auf Steuern 2,344000 Thlr., also etwas mehr als die Hälfte kamen (1,6 Thlr. auf den Kopf); im Jahre 1833/6 gehörten von einer 5,200000 Thlr. betragenden Reineinnahme 2,903000 Thlr. oder fast 56 % den Steuern an; auch war die Einnahme von indirekten Abgaben zu 1,800000 Thlr. veranschlagt, gegen 908000 Thlr. im Jahre 1831.

Die Reineinnahme eines Durchschnittsjahrs von 1840/2 war 6,102000 Thlr., wovon auf Steuern 3,736000 Thlr. oder 61 % kamen und von diesen Steuern betrug die Einzahlung des Zollvereins 1,978000 Thlr.

Für ein Jahr des Finanzabschnitts 1849—51 ist die Reineinnahme zu 7,600000 Thlr. berechnet (4 Thlr. auf den Kopf der Bevölkerung) und davon sind für Steuern 4,831000 Thlr. (2,55 Thlr. auf den Kopf) oder 63,56 % angesetzt. Die neuen direkten Steuern finden sich dabei mit 2,421000 Thlr. (1,26 auf den Kopf) oder 31,85 %, die indirekten Abgaben mit 2,119000 Thlr. und 291000 Thlr. Zuschlägen, also mit 2,410000 Thlr. (1,26 auf den Kopf) oder 31,71 %; während nach dem Etat für 1831 die direkten Steuern 1,989000 Thlr. (1,37 Thlr. auf den Kopf) d. i. 40,72 %; die indirekten Abgaben nur 908000 Thlr. (0,62 Thlr. auf den Kopf) d. i. 18,60 % aller Einnahmen, bildeten. Also ein ziemlich gleiches Verhältniss der direkten, aber eine Verdoppelung der indirekten Abgaben seit 1831.

Das neuste Finanzgesetz ist vom 20. Juny 1846 und betrifft die Kalenderjahre 1846, 1847 und 1848. Kurz vor Ablauf des letzten Jahrs (am 18. Dezember 1848) erliess die Regierung auf Grund des §. 88 der Verfassungs-Urkunde eine Verordnung, wodurch die Forterhebung der bestehenden Abgaben bis auf Weiteres angeordnet wurde. Als jedoch die am 17. Januar 1849 zusammengetretenen Landstände diese

Forterhebung nur bis Ende April bewilligten und dann aufgelöst wurden, verordnete die Regierung unter dem 25. May 1849 mit Bezugnahme auf §. 103 der Verfassungs-Urkunde die weitere Forterhebung bis Ende April 1850; eine Maassregel, welche die nachträgliche Billigung des seit 26. November 1849 versammelten Landtages erhielt (Verordnung vom 26. April 1850). Am folgenden Tage wurde ein Gesetz erlassen, welches (bei dem noch nicht geschehenen Zustandekommen des Finanzgesetzes für 1849—51, dessen Entwurf den 26. November 1849 vorgelegt war) die fernere Erhebung der Steuern und Abgaben auf die Zeit vom 1. May bis 31. August 1850 vorschrieb.

Am 1. Juny 1850 wurde der VII. Landtag aufgelöst und nachdem am 15. July die Versammlung vormaliger Landtagsabgeordneter zusammen getreten war, legte die Regierung dieser Versammlung sowohl den Voranschlag für 1849—51, als einen Gesetzentwurf wegen Forterhebung der Abgaben für die letzten 3 Monate des zweiten Etatjahrs vor und verkündete dann unter dem 29. August diese Forterhebung bis Ende 1850.

Vor Ablauf des Jahrs erging nachstehender Erlass:

Wir Friedrich August, von Gottes Gnaden, König von Sachsen etc., haben mit Beistimmung Unserer getreuen Stände das wegen der Jahre 1849, 1850 und 1851 erforderliche Finanzgesetz in folgendem zu erlassen beschlossen:

- §. 1. Zu Deckung des laufenden Aufwandes für den ordentlichen Staatshaushalt und der auf die Spezialkassen gewiesenen Verwaltungs- und sonstigen Ausgaben sind; neben den im Uebrigen den Staatskassen zugewiesenen Einnahmequellen, zu erheben:
- 1. Auf das Jahr 1849 und 1850 die in dem Ausschreiben vom 25. May 1849 und den Gesetzen vom 1. Februar, vom 27. April und vom 29. August 1850 bezeichneten ordentlichen und ausserordentlichen Steuern und Abgaben;
- 2. auf das Jahr 1851 nach Maassgabe der bestehenden gesetzlichen Vorschriften, a) an ordentlichen Steuern und Abgaben:

aa) die Grundsteuern nach 9 Pfennigen von jeder Steuereinheit, bb) die Gewerbe- und Personalsteuer, cc) der Grenzzoll von ein-, aus- und durchgehenden Waaren, dd) der Elbzoll, ee) die Branntweinsteuer für inländischen Branntwein, ff) die Biermalzsteuer, gg) die Weinsteuer für inländischen Wein, hh) die Tabaksteuer von inländischen Tabaksblättern, ii) die Uebergangssteuer von vereinsländischem Fleischwerke, Wein, Most, Branntwein, Bier und Tabak, kk) die Rübenzuckersteuer, ll) die Schlachtsteuer, mm) die Stempelsteuer;

b) an ausserordentlichen Steuern und Abgaben:
aa) ein Zuschlag zur Grundsteuer nach 3 Pfennigen von jeder
Steuereinheit, bb) einer dergleichen zur Gewerbe- und Personalsteuer nach Höhe eines anderthalbfachen Jahresbetrags,
cc) einer dergleichen zur Schlachtsteuer durch Erhöhung und
Vervielfältigung mehrerer Tarifsätze, so wie dd) einer der-

gleichen bei der Stempelsteuer.

§. 2. Die Bestimmung der Termine für die Erhebung der ordentlichen und ausserordentlichen Gewerbe – und Personalsteuer so wie die Feststellung und Vergütung für die Erhebung, Ablieferung und Berechnung der §. 1 sub 2 b. aa. und bb. gedachten ausserordentlichen Steuern bleibt Unserm Finanz-Ministerium überlassen.

§. 3. Alle sonstige Abgaben, Natural - und Geldleistungen, welche nicht ausdrücklich aufgehoben worden sind oder noch aufgehoben werden, haben vorschriftmässig fortzube-

stehen.

§. 4. Die zu Verwendung für ausserordentliche Staatszwecke ausgesetzte Verwilligung ist aus den verfügbaren Verwaltungsüberschüssen und den, der diesfallsigen Verabschiedung mit den Kammern Unseres Königreichs entsprechend, soweit nöthig, durch besondere Kreditmaassregeln zu verstärkenden Kassenbeständen zu übertragen.

Gegeben zu Dresden, am 13. Dezember 1850.

Friedrich August.

Johann Heinrich August Behr.

Ferner die Verordnung, die Aussührung des Finanzgesetzes vom 13. Dezember 1850 für das Jahr 1851 betreffend.

Die Zahlen dieses Finanzgesetzes sind in der Einnahme-Tafel angegeben; von einem sehr ansehnlichen ausserordentlichen Budget für 1849-51, wird später die Rede seyn.

Zur Vervollständigung dieser Mittheilungen habe ich die nachfolgende vergleichende Zusammenstellung der Staatseinnahmen in den Jahren 1834/6, 1840/2 und 1849/51 entworfen und werde dieselbe zugleich bei der Darstellung der einzelnen Einnahmequellen benutzen.

# Vergleichende Busammenstellung

der

## Staats-Einnahmen,

nach einem Durchschnitt der Jahre 1834/6, 1840/2, und 1849-51.

|                           | Geldbetrag in Konventions-Münze                     |           |                             |                      |                       |                      |  |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|--|
|                           | Bezeichnung                                         | 183       | 34/6 (Vor                   | anschlag             | (.)                   | 1840/2               |  |  |
| Einnahme-Abibei-<br>lung. | -,                                                  | a. Roh-   | b. Anlage-,<br>Betrieb- u   | c, Besol-<br>dungs-, | Rein-                 | (Rechen-<br>schafts- |  |  |
| E S                       | der                                                 | a. Kon-   | Unterhalts-                 | Verwal-              | Ein-                  | Bericht.)            |  |  |
|                           | Einnahme.                                           | nahme.    | Kosten,<br>auch Er-         | tungs- u.<br>Erhe-   | nahme.                | a. Roh-              |  |  |
| Ei                        | •                                                   | падше.    | lasse u. Er-<br>stattungen. | kosten.              | пацие.                | Einnahme.            |  |  |
|                           |                                                     |           |                             |                      |                       | ,                    |  |  |
| I.                        | Nutzungen des Staats-Ver-<br>mögens und der Staats- |           |                             |                      |                       |                      |  |  |
|                           | Anstalten.                                          |           |                             |                      |                       |                      |  |  |
| A.                        | Von den Domänen und an-                             |           |                             |                      |                       |                      |  |  |
|                           | dern Besitzungen.                                   |           | 010000                      | 101655               | 400608                | 1,021922             |  |  |
| 1.                        | Forstnutzungen                                      | 829918    | excl. 9800                  | 20 den               | 429635<br>Forstge-    | 1,021322             |  |  |
|                           |                                                     | 1         |                             | vom Ba               |                       |                      |  |  |
| 2.                        | Jagdnutzungen                                       | 21423     |                             |                      | 8788                  | 16610                |  |  |
| 3.                        | Amts-Intraden                                       | 236161    | 30911                       | 24560                | 180690                | 267583               |  |  |
| 4.                        | Landvogteiliche Einnah-                             | 6529      | 628                         | 1354                 | 4547                  | _                    |  |  |
| 5.                        | men der Oberlausitz .<br>Von den Kammergütern       | . 0025    | 020                         | 1004                 | 2021                  |                      |  |  |
| ٥.                        | und den in Zeitpacht                                | İ         | 1                           |                      |                       |                      |  |  |
|                           | stehenden Mühlen, Tei-                              |           |                             |                      |                       | 00050                |  |  |
|                           | chen u. s. w                                        | 126231    | 17877                       |                      |                       | 92253<br>bäuden ad   |  |  |
| ١,                        | Weinbergs- und Kellerei-                            |           | 3.4                         | . 5 n. 6             | i den Ge<br>6. vom Be | uauucu au<br>u-Etat. |  |  |
| 6.                        | Nutzungen                                           | 14506     |                             |                      |                       | -16235               |  |  |
| 7.                        | Steinkohlen - Bergwerks-                            |           |                             |                      |                       |                      |  |  |
|                           | Nutzung.                                            | 84265     | 67676                       | 2255                 | 14334                 | 199272               |  |  |
| 8.                        | Von der Steingut-Manu-<br>faktur zu Hubertsburg.    | 18475     | 16898                       | 1427                 | 150                   |                      |  |  |
| 9.                        | Von der Porzellan-Manu-                             | 102.0     | 10000                       | ****                 | 100                   |                      |  |  |
| 1 3.                      | faktur zu Meissen                                   | 89900     |                             |                      | •                     | 152544               |  |  |
| 1                         |                                                     |           | excl.9000                   |                      | chuss. —<br>1500      | 6952                 |  |  |
| 10.                       | Von der Hof-Apotheke .                              | 11420     | 8621                        | 1299                 | 1900                  | 0932                 |  |  |
|                           | Zusammen A.                                         | 1,438828  | 466329                      | 221904               | 750595                | 1,778371             |  |  |
| 1                         |                                                     | l ·       | l                           | l                    |                       | 1                    |  |  |
| В.                        | Von den Regalien und den                            |           | 1                           |                      |                       |                      |  |  |
| 1                         | damit verbundenen Fabri-<br>kations- und Debits-An- | l         | į                           | 1                    |                       |                      |  |  |
|                           | stalten.                                            | į         | ł                           |                      |                       |                      |  |  |
| 1.,                       |                                                     | i         | Í                           |                      |                       | J                    |  |  |
| 11.                       | zungen                                              | 1,186075  | 1,017528                    | 61387                | 107160                | 1,016381             |  |  |
| 1                         |                                                     | ' ' ' ' ' | '                           |                      |                       | 1,043545             |  |  |
| 12.                       | Münz-Nutzungen                                      | 945871    | 938927                      | 5444                 | 1500                  | 2,974461             |  |  |
| 1                         |                                                     | ]         |                             | ١ ،                  |                       |                      |  |  |
| 1                         |                                                     | 1         | 1                           |                      |                       |                      |  |  |
| 13.                       | Post-Nutzungen                                      | 424519    | 158972                      | 64829                | 200718                | 659954               |  |  |
| 1                         | Trbab                                               | l         | 1                           | l                    |                       |                      |  |  |
| 114                       | Eisenbahnen                                         | , –       | , —                         | -                    |                       | _                    |  |  |

|                          | dem Durchschnitt der Jahre<br>aler Kourant. |                             |                       |           |                  | Vergleichung                  | Gowin-           |
|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|------------------|-------------------------------|------------------|
| 1840/42                  |                                             | 49/51 (Vo                   | ranschiae.)           | ` -       | Pro-             | der Roin-<br>Binnahmo         | hungs-<br>kosten |
| (Rechen-                 |                                             | b. Anlage-,                 | c. Besel-             |           | zent-<br>Antheil | der Jahre                     | Pre-             |
| schafts-                 | a. Roh-                                     | Betriebs- u.<br>Unterhalts- | dungs                 | d. Rein-  | an der           | 18 <b>34/6</b> und<br>1849—51 | zonie<br>der     |
| Bericht.)                | Einnahme.                                   | kosten                      | Verwal-<br>tungs- und | Ein-      | End-<br>summe.   | ohne Berück-                  | Roh-             |
| b. Rein-                 | Ellipaume.                                  | auch Er-<br>lasse u. Er-    | Erhebungs-            | nahme. *) |                  | sichtigung<br>der Münzsorte.  | ein-<br>nahme.   |
| einnahme.                |                                             | stattungen.                 | Kosten,               |           |                  |                               |                  |
|                          |                                             |                             |                       |           |                  |                               |                  |
|                          |                                             | ,                           | ļ                     | ĺ         |                  | ł                             |                  |
|                          |                                             |                             | <b>!</b>              |           |                  | l                             | 1                |
|                          |                                             |                             | ł                     |           |                  | i                             |                  |
|                          |                                             |                             | 1                     |           |                  | ł                             |                  |
| 562041                   | {                                           |                             | i                     |           |                  | ľ                             |                  |
| 3023                     |                                             | 014500                      |                       | 070000    |                  |                               | ا م ما           |
|                          | 1,146100                                    | 814500                      | 178600                |           | 8,59             | + 214577                      | 43,02            |
| 9498                     |                                             |                             |                       | 653000    |                  | ŀ                             |                  |
| 203580                   | 181300                                      | 28100                       | 23200                 |           | 1,71             | <b>-</b> 50690                | :28,30           |
|                          |                                             |                             | ł                     | 130000    |                  |                               |                  |
| _                        | _                                           | -                           | -                     | -         | _                | ÷ 4547                        | _                |
|                          |                                             | ′                           | 1                     | _         |                  |                               |                  |
|                          |                                             |                             |                       |           | :                |                               | 1                |
| 92253                    | 90350                                       |                             |                       | 90350     | 1,19             | ÷ 16504                       |                  |
| 0.2.200                  |                                             |                             | Ì                     | 90350     | 1,               |                               | 1 1              |
|                          |                                             |                             | Ì                     |           |                  |                               | 1 1              |
| 5375                     | 17400                                       | 10323                       | 2077                  | 5000      | 0,07             | + 8                           | 71,27            |
|                          |                                             | 100000                      |                       | 5000      |                  |                               |                  |
| 28826                    | 235727                                      | 199920                      | 5307                  | 30500     | 0,40             | + 161 <b>6</b> 6              | 87,06            |
|                          |                                             | ·                           | l                     | 30500     |                  |                               |                  |
|                          |                                             |                             | -                     | _         | _                | ÷ 150                         | -                |
| 13106                    | 181400                                      | 120335                      | 4065                  | 7000      | 0,09             | + 7000                        | 94,67            |
| 20100                    | 20220                                       |                             |                       | 7000      | 0,00             | 1 .000                        | 0.7,0.           |
| 1007                     | 6603                                        | 4148                        | 1455                  | 1000      | 0,01             | ÷ 500                         | 84,86            |
| ·                        |                                             |                             |                       | 1000      | 1                | Ť                             |                  |
| 915686                   | 1,808880                                    | 677326                      | 214704                | 916850    | 12,06            | + 166255                      | 49,81            |
|                          | ·                                           | l                           | i                     | 916850    | ,                |                               | ,                |
|                          |                                             | ļ                           |                       |           |                  |                               |                  |
|                          |                                             | 1                           |                       |           |                  |                               |                  |
|                          |                                             | 1                           | 1                     |           |                  |                               |                  |
|                          |                                             |                             | 1                     |           |                  |                               |                  |
| ,                        |                                             |                             |                       | 151750    | اييا             |                               |                  |
| 167557                   | 1,530289                                    | 1,329133                    | 49406                 | 151750    | 2,00             | + 44590                       | 90,08            |
|                          | 1                                           |                             |                       | 8500      |                  |                               |                  |
| 458                      | 1,147126                                    | 1,132214                    | 6412                  | 8500      | 0,11             | + 7000                        | 99,26            |
| wenigerein-<br>genommen. |                                             |                             | 1                     | 1         |                  |                               |                  |
| *                        | ĺ                                           |                             | 1                     | 204000    |                  |                               | 1                |
| 262914                   | 7070 <b>9</b> 0                             | 345300                      | 157700                |           | 2,68             | + 8282                        | 71,14            |
|                          |                                             |                             |                       | 270000    |                  |                               | 1                |
|                          | 684500                                      |                             | •                     | -         |                  | • '                           |                  |
| *) Die 1                 | nit liegenden                               | Ziffern ausg                | edrückten Su          | mmen sind | der Beils        | ge des Erwie                  | derungs-         |

<sup>\*)</sup> Die mit liegenden Ziffern ausgedrückten Summen sind der Beilage des Erwiederungs-Schreibens der alten Stände vom 5. April 1851 entnommen.

|                      |                                              |                      |                             |                     |            | هجيجه د             |  |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|------------|---------------------|--|
| 1.                   | ·                                            | in                   | Konventio                   |                     |            | nach dem<br>in Tha- |  |
| bme-Abthei-<br>lung. | Bezeichnung                                  |                      | 84/6 (Vor                   |                     |            | 1840/2              |  |
| <u>نو</u> ۲          | · ·                                          | b, Anlage- c. Besol- |                             |                     |            |                     |  |
| g 5                  | der                                          | a. Rok-              | Betrieb- u.<br>Unterhalts-  | dungs-,<br>Vorwal-, | a, rem-    | schafts-            |  |
| Kinnah               | Cinnahme.                                    | Ein-                 | Kosten,<br>auch Br-         | tungs- u,<br>Erhe-  | Ein-       | Bericht.) a. Roh-   |  |
| No.                  | ,                                            | nahme.               | lasse u. Er-<br>stattungen. | bungs-              | nahme.     | einn <b>ahme.</b>   |  |
|                      |                                              |                      | stattungen.                 | ROSTOR.             |            | Cilliani            |  |
| 15.                  | Zeitungs-Nutzungen                           | 66940                | 39290                       | 5650                | 22000      | 108527              |  |
| 16.                  | Salz-Nutzungen                               | <b>66457</b> 8       | 344288                      | 10290               | 310000     | 762624              |  |
|                      |                                              |                      |                             |                     |            |                     |  |
| 17.                  | Floss- und Holzhof-Nut-                      | 005010               | 200010                      | 80.402              | 63800      | 434007              |  |
|                      | zungen                                       | 395213               | 309010                      | 22403               | 00000      | 404001              |  |
| 18.                  | Chausseegelder                               | 215863               | 5441                        | 23554               | 186868     | 253188              |  |
| 19.                  | Mehr zu erwartendes Ein-                     |                      |                             |                     |            |                     |  |
|                      | kommen                                       | _                    | - 1                         | <b> </b>            | 10932      | _                   |  |
| 20.                  | Brückengelder :                              | 13730                | 1081                        | 1849                | 10800      | 17595               |  |
| 21.                  | Gleitsgelder                                 | 114186               |                             | 18641               | 91747      | _                   |  |
| 22.                  | Elbzoligelder                                | 69291                | 3671                        | 5620                | 60000      | <b>–</b>            |  |
|                      | Zusammen B.                                  | 4,096266             | 2,822006                    | 219667              | 1,065524   | 7,270282            |  |
| C.                   | Zinsen von werbenden Ka-                     |                      | ]                           |                     | l .        |                     |  |
|                      | pitalien, ingleichen Ad-                     | ]                    |                             | :                   |            |                     |  |
|                      | ministrations- und zufäl-<br>lige Einkünfte. | l                    |                             | 1                   |            |                     |  |
| 23.                  | Zinsen von Aktiv-Kapi-                       | l                    | 1                           | i                   |            |                     |  |
| 1                    | talien                                       | 230197               | _                           |                     | 230197     | 123427              |  |
| 24.                  | Kawalai Suamulu                              | 1                    |                             | Į .                 |            | 107150              |  |
| 724.                 | Kanzlei-Sporteln                             | 58750                | _                           | _                   | 58750      | 101176              |  |
| 25.                  | Jastizamts-Sporteln                          | 186030               | 71196                       | _                   | 114834     | _                   |  |
| 1                    |                                              | 10111                |                             | ł                   |            |                     |  |
| 26.<br>27.           | Describe Simulation                          | 50000                | -                           | 1 –                 | 50000      | 266238              |  |
| 127.                 |                                              | 15300                |                             | į                   | 15300      | 81422               |  |
| 28                   | Beitrag vom Hause Schön-                     | 10000                | -                           | -                   | 10000      | 01422               |  |
| 1                    | burg zum Unterhalt der                       |                      |                             | į                   |            |                     |  |
| 1                    | Kreisdirektion und des                       |                      | ł                           | l                   |            |                     |  |
|                      | Appellations - Gerichts                      |                      | 1                           |                     |            | 1000                |  |
| 29.                  | zu Zwickau<br>Verschiedene zufällige Ein-    | I -                  | -                           | -                   | -          | 1028                |  |
|                      | nahmen                                       | 12000                | _                           | _                   | 12000      | 8363                |  |
| i                    | l                                            |                      | 1                           | (                   | 1          |                     |  |
|                      | Zusammen C.                                  | 552277               |                             |                     | 481081     | 531654              |  |
| 1-                   | Zusammen I.                                  | 6,087371             | 8,359531                    | 441571              | 2,297201   | 9,57 <b>5307</b>    |  |
| ln.                  | Steuern und Abgaben.                         | i                    | 1                           | l                   |            |                     |  |
| A.                   | Bisherige fiskalische Ab-                    | ł                    |                             | 1                   | 1          |                     |  |
| 1.                   | gaben                                        | I                    | 1                           | 1                   |            | Ì                   |  |
| 1.                   |                                              | 131382               | -                           | 3843                | 127539     | -                   |  |
| 2.                   | Grenz-Accisen, einschliess-                  | 1                    |                             |                     |            |                     |  |
| 1                    | lich der Leipziger Han-<br>delsabgabe        | 286950               | 15662                       | 28412               | 227876     |                     |  |
| ŧ                    | 1                                            | 1 -00000             | 1 -000                      | 1 -0-012            | 1 ******** | , –                 |  |

| ler Koura        | i <b>itt der Jah</b><br>nt | re                        |                       |                         |                  | Ver         | leichung              | Gewin-                                       |
|------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1840/42          |                            | 49/51 (Vo                 | ranschiag.)           |                         | Pro-             | Bi          | r Rein-               | nings-<br>kosten                             |
| Mechen-          |                            | b. Anlago                 | c. Besol-             |                         | zent-<br>Antheil |             | r Jahre<br>84/6 und   | Pro-                                         |
| schafts-         | a. Roh-                    | Betrichs- u.<br>Unterhal- | dungs-,<br>Verwal-    | d, Rein-                | an der           | 18          | 49-51.                | der                                          |
| Bericht.         | einnahme.                  | tungskosten<br>auch Er-   | tungs- und            | Ein-                    | End-<br>summe.   | oha         | e Berück-<br>chtigung | Roh-                                         |
| b. Rein-         | Other Physics              | lasse u. Br-              | Erhebungs-<br>Kosten. | pahme.                  |                  | der I       | Aŭnzsorte,            | nepme.                                       |
|                  |                            | stattungen.               | 1.001(1.1)            |                         |                  |             |                       |                                              |
| 30374            | 20000                      |                           |                       | 20000<br><b>2000</b> 0  | 0.00             |             | 2000                  |                                              |
| 30314            | 20000                      |                           | _                     | 400000                  | 0,26             | -           | 2000                  | -                                            |
| <b>36638</b> 8   | 750217                     | 839698                    | 10824                 | 453334                  | 5,97             | +           | 148884                | 43,58                                        |
| i                | 53334                      | ,                         |                       |                         |                  | ١.          |                       | '                                            |
|                  |                            | 404400                    |                       | 60000                   |                  |             |                       |                                              |
| 62382            | 484400                     | 404400                    | 20000                 | <b>\$0000</b><br>215000 | 0,79             | ÷           | 8800                  | 87,61                                        |
| 213924           | 260000                     | 2500                      | 42500                 | 215000<br>215006        | 2,83             | +           | 28132                 | 17,31                                        |
| 2.002.           | 20000                      | 2000                      |                       |                         | . 2,000          |             | 20.02                 | 11,04                                        |
|                  | _                          | _                         |                       | _                       | _                | ÷           | 10932                 |                                              |
|                  |                            |                           |                       | 15000                   |                  | ١.          |                       |                                              |
| 12531            | 19100                      | 2030                      | 2070                  | 15000                   | 0,20             | +           | 4200                  | 21,47                                        |
| _                | _                          | _                         | _                     | _                       |                  | $\equiv$    | 91747<br>60000        |                                              |
| 1 115010         | 5.605966                   | 3,824470                  | 383912                | 1.397584                | 90               | <del></del> |                       |                                              |
| 1,115617         | 0,000900                   | 3,024410                  | 303912                | 1,344250                | 18,89            | +           | 882060                | 75,69                                        |
|                  |                            |                           |                       | 1,011200                | 1                |             |                       |                                              |
|                  |                            |                           |                       |                         | l                | ł           |                       |                                              |
|                  |                            |                           |                       |                         | l                | 1           |                       |                                              |
| <b>28</b> 518    | 204535                     |                           |                       | 254535                  |                  | Ŀ           | 25662                 |                                              |
| 80010            | 204000                     | -                         | _                     | <b>204535</b><br>72000  | 2,69             | F           | 20002                 | _                                            |
| 67006            | 109200                     | 82200                     | 5000                  | 72000                   | 0,95             | 1+          | 18250                 | 84,07                                        |
|                  |                            |                           |                       | -                       | , , ,            | 1           |                       | '                                            |
| -                | -                          | _                         |                       |                         | _                | ļ÷          | 114834                | -                                            |
| 138111           | 801199                     | 100700                    | 0400                  | 140000                  | ٠.,              | ١.          | 90000                 | 50,20                                        |
| TOOKII           | 981183                     | 132788                    | 8400                  | 140000<br>34500         |                  | +           | 80000                 | 30,20                                        |
| 31422            | 34500                      | -                         | _                     | 84500                   |                  | 1+          | 19200                 | _                                            |
|                  |                            |                           | i                     |                         | i                | 1           | • ' '                 | 1                                            |
|                  |                            |                           |                       | ]                       |                  | •           | •                     | 1                                            |
|                  | 1                          | Ì                         | 1                     | 1028                    | Į.               | 1           |                       | ! .                                          |
| 1028             | 1028                       |                           | 1 _ '                 | 1028                    |                  | 1           | · <u> </u>            | _                                            |
|                  |                            |                           |                       | 99127                   | 1                | ]           |                       |                                              |
| 8363             | 3060                       | -                         | <b>I</b> –            | 3060                    | 0,04             | ۱÷          | 8940                  | <u>                                     </u> |
|                  | 1                          |                           | 1                     | 601190                  |                  | ī           |                       | T.                                           |
| 884448           |                            |                           |                       |                         |                  |             | 25958                 |                                              |
| <b>2,36</b> 5751 | 8,048302                   | 4,666729                  | 612016                |                         |                  | 1           | 472356                | 65,59                                        |
|                  | 1                          | I                         |                       | 2,862290                | 1                |             |                       | 1                                            |
| -                | į                          | 1                         | 1                     |                         | 1                |             |                       | 1                                            |
|                  | i                          | 1                         | 1                     | 1                       | 1                | 1           |                       | I                                            |
| -                | 1 -                        | 1 -                       | -                     | -                       | 1 -              | ]÷          | 127539                | 9 —                                          |
|                  |                            | 1                         |                       | 1 .                     | 1.               | 1           |                       | 1                                            |
| _                | 1 _                        | ·_                        | 1 _                   | l _ '                   | ĺ _              | Ŀ           | 23787                 | 6l _                                         |
| _                | . –                        | . –                       | , —                   | , –                     | . —              | •           |                       |                                              |

|                           |                                                     |            |                            | G                 | eldhetrag                | nach dem  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|
| 1.1                       |                                                     | in         | Konventi                   |                   |                          | in Tha-   |
| Einnahm o-Abthei<br>lung. | Bezeichnung                                         |            | 1834/6 (Voranschlag.)      |                   |                          | 1840/2    |
| ان 🕏 ا                    | 2020,022                                            |            | b. Anlage                  | c. Besol-         | 7''                      | (Rechen-  |
| 25                        | der                                                 | a. Roh-    | Botriob- u.<br>Unterhalts- | dungs-,           | d. Rein-                 | schafts-  |
| 14-1                      | <b>48</b> i u u a h u a                             | Ein-       | Kosten,                    | tungs- u.         | Ein-                     | Bericht ) |
| 1.5                       | Einnahme.                                           | nahme.     | auch Er-                   | Brhe-             | nahme.                   | a Rok-    |
| Ä                         |                                                     | manne.     | lasse u.Br-<br>stattungen. | bungs-<br>Kesten. |                          | einnahme. |
| 1                         | Garage Applicant sin                                |            | 1                          |                   | _                        | ····      |
| 3.                        | General – Accisen, ein-<br>schliesslich der Erblän- | i          |                            | l                 |                          |           |
|                           | dischen Uebertragungs-                              | i          | 1                          | l                 |                          | 1         |
|                           | steuern ,                                           | 698083     | 810118                     | 141007            | 246958                   | l         |
| 4.                        | Stempelgelder von Fabri-                            | ******     |                            |                   | 22000                    |           |
| 1 -                       | katen                                               | 1607       | 322                        | 63                | 1222                     | _         |
| 5.                        | Strassenbau-Surrogat-Gel-                           | 1          |                            | "                 |                          | l         |
| ,                         | der                                                 | 26168      |                            | 785               | 25383                    |           |
| 6.                        | Kavallerie - Verpflegungs-                          |            | ł                          |                   |                          | ļ.        |
| 1                         | Gelder                                              | 346467     | 6234                       | 3233              | 337000                   | 179906    |
| 1 1                       |                                                     |            |                            |                   |                          | 50400     |
| 7.                        | Oberlausitzsche Biersteuern                         | 14396      | 432                        | 1053              | 12911                    |           |
|                           | Zusammen A.                                         | 1,505058   |                            | 183396            |                          |           |
| В.                        | Zusammen A. Erbländische Steuern.                   | פפטפטטי, ו | 302100                     | 100000            | 200008                   | 200000    |
| 8.                        | Tranksteuern                                        | 164126     | 81767                      | 9457              | 122902                   |           |
| 9.                        | Stempel-Impost                                      | 106182     |                            |                   |                          |           |
| 10.                       | Mahlsteuern                                         | 20411      | 1 227                      | 864               | 19396                    |           |
| ii.                       | Personensteuern                                     | 156391     |                            |                   |                          | _         |
| 12.                       | Schocksteuern                                       | 501932     |                            |                   |                          | 348729    |
| 13.                       | Accis - Uebertragungs-                              | 001002     | 2.00.                      | 10001             | 100021                   | 020.20    |
| 1.0.                      | Steuern                                             |            |                            |                   | 261462                   | _         |
| 14.                       | Quatembersteuern                                    | 700299     | 48284                      | 12369             | 639646                   | 486251    |
| 15.                       | Schönburgisches - Steuer-                           | 1          |                            | 25000             | 10000                    | 100101    |
| 1.0                       | Kontingent                                          | 4236       | 50                         | 86                | 4100                     | 4279      |
| 16.                       | Ritterschaftliche Beiträge                          |            |                            |                   | 1                        |           |
|                           | einschliesslich des vor-                            | i          |                            | 1                 |                          |           |
|                           | maligen Donativs                                    | 44884      | l —                        | _                 | 44884                    | 45167     |
|                           | Zusammen B.                                         | 1,698461   | 110054                     | 41011             | 1,802138                 | 884429    |
| c.                        | Oberlausitzische Landes-                            | 1,030401   | 110004                     | 71711             | 1,000100                 | - CO-120  |
| · ·                       | Bewilligungen.                                      |            |                            | I                 |                          |           |
| 17.                       | Milizgelder                                         | 53995      | l _                        |                   | 53995                    | l _       |
| 18.                       | Ausserordentlicher Beitrag                          |            | 1                          |                   | 00000                    |           |
| 10.                       | zum Militär                                         | 17000      | _                          | l                 | 17000                    |           |
| 19.                       | Kammerhülfe                                         | 19423      | ı                          | _                 | 19423                    |           |
| 20.                       | Personensteuer-Aequiva-                             |            | 1                          |                   |                          |           |
| 1                         | lent                                                | 2160       | _                          |                   | 2160                     | _         |
| 21.                       | Stempelgelder                                       | 4000       |                            | _                 | 4000                     |           |
| 22.                       | Don Gratuit                                         | 3300       |                            | -                 | 3300                     | _         |
| 28.                       | Beihülfe zum Strassenbau                            | 1540       |                            | _                 | 1540                     | _         |
| 24.                       | Beitrag zum Chausseebau                             | 4000       | _                          |                   | 4000                     |           |
| 25.                       | Zu den Besoldungen der                              |            | 1                          |                   |                          |           |
|                           | Oberbehörden und ver-                               |            |                            |                   |                          | _         |
| 1                         | schiedene andere Beiträge                           | 7034       |                            | <b>-</b>          | 7034                     | -         |
|                           | Zusammen C.                                         | 112452     |                            |                   | 112452                   | 84141     |
|                           |                                                     |            | -                          |                   |                          |           |
|                           | Zusammen II. alte Steuern                           | 2 215000   | 440000                     | 99 K 90~          | 0 000 4770               | 1 100074  |
| 1 (                       | und Abgaben                                         | 3,815966   | 444772                     | 420 <b>0</b> 0 i  | 2,903479<br>(incl.B.18.) | 1,198876  |
|                           |                                                     |            |                            |                   | /*************           |           |

| Durchschnitt der Jahre                                   |                      |                                                                                                   |                                                             |                                    |                                              |                                                                                     |                                |                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ler Kours                                                | ınt.                 |                                                                                                   |                                                             | ,                                  | Pro-                                         | de                                                                                  | gleichung<br>r Rein-<br>maahme | Gewin-<br>nungs-                                         |
| 1840/42<br>(Rechen-<br>schafts-<br>Bericht.)<br>b. Rein- | a. Roh-<br>Einnahme. | 849/51 (Vo<br>b. Anlage-,<br>Betriebs- u.<br>Unterhal-<br>tungskoeten<br>auch Er-<br>lasse u. Er- | c. Besol-<br>dungs-,<br>Verwal-<br>tungs- und<br>Erhebungs- | d. <i>Rein</i> -<br>Ein-<br>nahme. | zent-<br>Antheil<br>an dor<br>End-<br>summe. | der Jahre<br>1834/6 und<br>1849—51.<br>ohne Berück-<br>sichtigung<br>der Münnsorte. |                                | kosten<br>Pro-<br>zente<br>der<br>Roh-<br>ein-<br>nahme, |
| einnahme                                                 |                      | stattungen.                                                                                       | Kosten.                                                     |                                    |                                              |                                                                                     |                                |                                                          |
|                                                          |                      |                                                                                                   | •                                                           |                                    |                                              |                                                                                     | ,                              |                                                          |
|                                                          | -                    | _                                                                                                 | _                                                           | -                                  | _                                            | ÷                                                                                   | <b>246</b> 958                 | -                                                        |
| -                                                        | -                    | _                                                                                                 | _                                                           | -                                  | _                                            | ÷                                                                                   | 1222                           | -                                                        |
| _                                                        | -                    | _                                                                                                 | _                                                           | _                                  | _                                            | ÷                                                                                   | <b>258</b> 83                  | -                                                        |
| 177170<br>50400                                          | -                    |                                                                                                   | -                                                           | -                                  | _                                            | ÷                                                                                   | 337000                         | -                                                        |
|                                                          | -                    |                                                                                                   |                                                             |                                    | -                                            | ÷                                                                                   | 12911                          | -                                                        |
| 227570                                                   | -                    | -                                                                                                 |                                                             | _                                  | <b>—</b>                                     | j÷                                                                                  | 988889                         | <u> </u>                                                 |
| _                                                        | -                    |                                                                                                   | -                                                           | _                                  | _                                            | ÷                                                                                   | 1 <b>2290</b> 2<br>100000      | -                                                        |
|                                                          | _                    | -                                                                                                 | _                                                           | _                                  | _                                            | =                                                                                   | 19396                          |                                                          |
| _                                                        |                      | _                                                                                                 | _                                                           | _                                  | -                                            | ·                                                                                   | 151744                         |                                                          |
| 840592                                                   | -                    | _                                                                                                 | , —                                                         | -                                  | -                                            | ÷                                                                                   | 463824                         | -                                                        |
| 461464                                                   | _                    | -                                                                                                 | _                                                           | _                                  | _                                            | 主                                                                                   | 261462<br>639646               | -                                                        |
|                                                          | _                    | ~                                                                                                 | _                                                           | _                                  |                                              | _                                                                                   |                                | _                                                        |
| 4264                                                     | -                    | _                                                                                                 | _                                                           | _                                  | _                                            | ÷                                                                                   | 4100                           | _                                                        |
| 44981                                                    |                      | _                                                                                                 | _                                                           |                                    | _                                            | ÷                                                                                   | 44884                          |                                                          |
| 851301                                                   | _                    | -                                                                                                 | _                                                           | -                                  | _                                            | ÷                                                                                   | 1,802138                       | -                                                        |
| -                                                        | -                    |                                                                                                   | _                                                           | _                                  | -                                            | ÷                                                                                   | 53995                          | -                                                        |
| -                                                        | _                    | _                                                                                                 |                                                             | _                                  | -                                            | ÷                                                                                   | 17000                          | -                                                        |
| -                                                        | _                    |                                                                                                   | . —                                                         | -                                  | _                                            | -                                                                                   | 19428                          |                                                          |
| - 1                                                      | - !                  | -                                                                                                 | -                                                           | _                                  | -                                            | ÷                                                                                   | 2160<br>4000                   | _                                                        |
|                                                          | _                    |                                                                                                   | _                                                           | _                                  |                                              | Ξ                                                                                   | 3300                           |                                                          |
|                                                          |                      | _                                                                                                 | _                                                           |                                    | _                                            | <u></u> :-                                                                          | 1540                           | _                                                        |
| -                                                        | -                    | <b>-</b> i                                                                                        | -                                                           | -                                  | _                                            | ÷,                                                                                  | 4000                           | -                                                        |
| _                                                        | _                    | _                                                                                                 | _                                                           | _                                  | _                                            | ÷                                                                                   | 7034                           |                                                          |
| 84141                                                    | <u> </u>             |                                                                                                   |                                                             |                                    | _                                            | ÷                                                                                   | 112452                         |                                                          |
| 1,163 012                                                | _                    | _                                                                                                 | <u>-</u>                                                    | _                                  | _                                            |                                                                                     | 2,903479                       | _                                                        |

| Einnahme-Abthei-<br>lung. | Bozelehnung<br>der<br>Einnahme.                                      | in KonvMünze<br>1834/6 (Voran-<br>schlag.)<br>a. Roh- b. Rein- |                | Geld<br>1840,2(Hec<br>a. <i>Roh</i> -<br>Ein- | ch dem<br>Thater<br>bericht)<br>c. Besel-<br>dungs-,<br>Verwal-<br>tungs- u. |                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Ripr                      |                                                                      | Ein-<br>nahme.                                                 | Ein-<br>nahme, | nahme.                                        | auch Er-<br>lasse u.Er-<br>stattungen.                                       | Brhe-<br>bungs-<br>Kosten, |
| D.                        | Neue direkte Steuern.                                                |                                                                |                |                                               |                                                                              |                            |
| 1.                        | Grandsteuera                                                         | -                                                              | -              | 28428                                         | - 1/8                                                                        | 1270                       |
| 2.                        | Zuschlag zu denselben .                                              | -                                                              | -              | · –                                           | -                                                                            |                            |
| 3.                        | Gewerbe- und Personal-<br>Steuern                                    | _                                                              | _              | 301161<br>131667                              |                                                                              | 18659                      |
| 4.                        | Zuschlag zu denselben .                                              |                                                                | <u> </u>       | <u> </u>                                      | <u> </u>                                                                     |                            |
|                           | Zusammen D.                                                          | -                                                              | -              | 461256                                        | 13863                                                                        | 19929                      |
| E.                        | Ordentliche indirekte Ab-<br>gaben.                                  |                                                                |                |                                               |                                                                              |                            |
| 1.                        | Grenz- und Elb-Zoll, ein-<br>schliesslich der Neben-<br>einkünfte    | _                                                              | _              |                                               | _                                                                            |                            |
| 2.                        | Biersteuern, einschliesslich<br>der Ausgleichungs – Ab-<br>gabe      |                                                                | -              | . ,                                           |                                                                              |                            |
|                           | 1 ~                                                                  | 1 -                                                            | 1 -            | -                                             | 20114                                                                        |                            |
| 3.                        | Schlachtsteuern                                                      | -                                                              | -              | 2,663565                                      | 291147                                                                       | 894329                     |
| 4.                        | Brauntweinsteuer, ein-<br>schliesslich der Ausglei-<br>chungs-Abgabe | -                                                              | _              | _                                             | } _                                                                          | _                          |
| 5.                        | Weinsteuer, desgleichen.                                             | 1 -                                                            | -              | -                                             | -                                                                            | –                          |
| 6.                        | Tabaksteuer                                                          | -                                                              | -              | _                                             | -                                                                            | _                          |
| 7.                        | Rübenzuckersteuer                                                    |                                                                | -              | -                                             | -                                                                            | -                          |
| 8.                        | Stempel-Impost                                                       | <u>                                     </u>                   | 1              | 173214                                        | 702                                                                          | 5026                       |
|                           | Zusammen E.                                                          | -                                                              | -              | 2,836779                                      | 291849                                                                       | 399355                     |
| F.                        | Ausserordentliche indirekt<br>Abgaben.                               |                                                                | -              |                                               | ,                                                                            |                            |
| 1.                        | Zuschlag zur Schlacht-<br>steuer                                     | _                                                              | _              | -                                             | _                                                                            | _                          |

| Durchschnitt der Jahre |            |                             |                       |                              |                          |          |                          |                  |
|------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|------------------|
| Kourant.               | ourant.    |                             |                       |                              |                          |          | ergleichung<br>der Rein- | Gewin-<br>nungs- |
| 1840/42<br>(Rechen-    | ib. Anlage |                             | ranschiag.)           | )<br>[                       | Pro-<br>sent-<br>Antheil | 1 (      | Binnahme<br>der Jahre    | koaten<br>Pro-   |
| schafts-               | a. Roh-    | Betriebs- u.<br>Unterhal-   | dungs-,               | d. Rein-                     | an der                   | 1 1      | 834/6 und<br>1849—51.    | zopio<br>der     |
| Bericht.)<br>d. Rein-  | einnahme.  | tungekosten<br>auch Er-     | Verwal-<br>tungs- und | Ein-<br>nahme.               | End-<br>summe.           | oh:      | ne Berück-<br>ichtigung  | Roh-             |
| cinnahme.              |            | iasse u. Br-<br>stattungen, | Erhebungs-<br>Kosten. | nanme.                       |                          | der      | Münzserte.               | zahme,           |
|                        |            |                             |                       |                              |                          | -        |                          |                  |
|                        |            |                             |                       |                              |                          |          |                          |                  |
| 27140                  | 1,487110   | 20860                       | 61000                 | 1,405250<br>1, <b>405250</b> | 18,49                    | 1        | 1,405250                 | 5,50             |
| 21110                  | 1/10/110   | 20000                       | 01000                 | 320000                       | · · ·                    | ŀ        | 1,400200                 | 4,00             |
| -                      | 275372     | 1667                        | 7038                  | 266667                       | 8,51                     | +        | 266667                   | <b>3</b> ,16     |
| 248657                 |            |                             |                       | 390000                       |                          |          |                          |                  |
| 131667                 | 450666     | 81333                       | 19333                 | 400000                       | 5,26                     | +        | 400000                   | 11,24            |
| _                      | 896000     | 20000                       | 16666                 | 409750<br>349334             | 4,59                     | L        | 849334                   | 9,50             |
| 437464                 | 2,599148   | 78860                       | 104037                |                              |                          | <u> </u> | 2,421251                 | 6,84             |
|                        | .,         |                             | 101001                | 2,525000                     | J.,                      | •        | ~,=====                  | 7,04             |
|                        |            |                             |                       | ·                            |                          |          | ,                        |                  |
| 1                      |            |                             |                       |                              |                          |          |                          |                  |
|                        |            |                             |                       |                              |                          |          |                          |                  |
|                        |            |                             |                       | 1,22 <b>3</b> 026            |                          |          |                          |                  |
| _                      | 1,596458   | 162788                      | 245936                | 1,187729                     | 15,63                    | +        | 1,187729                 | 25,60            |
|                        |            |                             |                       |                              |                          |          | ĺ                        |                  |
|                        |            |                             |                       | 171446                       |                          |          |                          |                  |
| -                      | 223794     | 22821                       | 34475                 | 166498                       | 2,19                     | +        | 166498                   | 25,60            |
| 1,978089               | 321473     | 82779                       | 49524                 | 236661<br>239170             | 9 15                     |          | 020170                   | 25,60            |
| 1,51000                | 341410     | 02119                       | 48024                 | 209110                       | 3,15                     | +        | 239170                   | 20,00            |
|                        |            |                             |                       | 040400                       |                          |          |                          |                  |
| 1                      | 404904     | 41287                       | 62376                 | 310193<br><b>30124</b> 1     | 3,96                     | 1        | 301241                   | 25,60            |
| _                      | *0.20A     | #1401                       | 02010                 | 15753                        |                          | 1        |                          | ~~,00            |
| - 1                    | 20563      | 2096                        | 3168                  | 15299                        | 0,20                     | +        | 15299                    | 25,60            |
|                        | 5717       | 584                         | 880                   | 4380<br><b>4253</b>          | 0,05                     | +        | 4253                     | 25,60            |
|                        |            |                             |                       | 9329                         |                          | ١.       |                          |                  |
| -                      | 12178      | 1241                        | 1877                  | 9060<br>198166               | 0,12                     | +        | 9060                     | 25,60            |
| 167486                 | 209533     | 5900                        | 8300                  |                              | 2,57                     | +        | 195333                   | 6,77             |
| 2,145575               | 2,794615   | 269496                      | 406536                | 2,118583                     |                          |          | 2,118583                 | 24,19            |
|                        |            |                             | 1                     | 2,168954                     |                          | ľ        |                          |                  |
| 1                      | ·          |                             |                       |                              |                          | İ        |                          |                  |
|                        |            |                             | ļ                     |                              |                          | l        |                          |                  |
|                        |            |                             | 1                     | 81812                        |                          | •        |                          | .                |
|                        | 161883     | 4536                        | 24853                 |                              | 1,74                     | +        | 131944                   | 18,22            |
|                        | ,          |                             |                       |                              | -,                       | •        |                          | ,                |

|                           |                            | Geldbetrag nach dem       |                                                                                               |                                                    |                                                       |                                                           |  |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| biboi-                    | Bezeichnung                | in<br>18                  | in Tha-<br>1840/3                                                                             |                                                    |                                                       |                                                           |  |
| Einnahme-Abthei-<br>lung. | dor<br>Einnahme.           | a. Roh-<br>Ein-<br>nahme. | b. Anlage-,<br>Betrieb- u<br>Unterhalts-<br>Kosten,<br>auch Er-<br>lasse u. Er-<br>stattungen | dungs-,<br>Verwal-<br>tungs- u.<br>Erhe-<br>bungs- | d. Rein-<br>Ein-<br>nahme.                            | (Rechen-<br>schafts-<br>Bericht.)<br>a. Roh-<br>Einnahme. |  |
| 2,                        | Zuschlag zur Branntwein-   |                           |                                                                                               |                                                    |                                                       |                                                           |  |
| 8.                        | steuer                     | _                         | _                                                                                             | _                                                  | _                                                     |                                                           |  |
| 1                         | steuer                     |                           | –                                                                                             | _                                                  |                                                       |                                                           |  |
|                           | Zusammen F.                | _                         | -                                                                                             | _                                                  | '                                                     | _                                                         |  |
|                           | Zusammen II. alte Steuern  | 3,315966                  | 442822                                                                                        | 225307                                             | 2,903479                                              | 1,198876                                                  |  |
|                           | Zusammen II., neue Steuern |                           | <u> </u>                                                                                      |                                                    |                                                       | 3,298035                                                  |  |
|                           | Gesammtsumme von II.       | 3,315966                  | 442822                                                                                        | 225307                                             | 2,903479                                              | 4,496911                                                  |  |
| 1                         | Gesammtsumme von 1.        | 6,087371                  | 3,859531                                                                                      | 441571                                             | 2,297201                                              | 9,575 <b>30</b> 7                                         |  |
|                           | Hauptsumme                 | 9,403337                  | 3,802353                                                                                      | <b>66667</b> 8                                     | Hierin ist<br>mit einbe-                              | 14,072218                                                 |  |
|                           | -                          |                           |                                                                                               |                                                    | griffen, was<br>in der Roh-<br>einnahme<br>nicht vor- |                                                           |  |
|                           |                            |                           |                                                                                               |                                                    | kommt.<br>I. B. 19. u.<br>II. B. 13.                  |                                                           |  |

Wenn man das System und die Form dieser Rechnungsstellungen im Einzelnen prüft, so wird man allerdings nicht in Abrede nehmen können, dass die Ausstellungen, welche der erste Bericht des dritten Ausschusses vom 17. Januar 1849 (Mitth. II. Kammer Anhang zu Nr. 48 Seite 900) macht; im Wesentlichen begründet sind. So würden beispielsweise: die Voranschläge, durch besondere Geldspalten für ständige (etatmassige) und durchgehende (transitorische) Posten, an Wahrheit und Uebersichtlichkeit gewinnen; die Trennung in ein ordenliches und ein ausserordentliches Budget, benachtheiligt die einheitliche Beurtheilung und der dadurch beabsichtigte Zweck kann auf andere Weise genügend erreicht werden; auch von denjenigen Verwaltungszweigen, welche mit einem Betriebe u. s. w. verbunden sind; muss die Rokeinnahme, der (Voll-Brutto-Ertrag, nicht nur der Ueberschuss)

| Durchschnitt der Jahre<br>ler Kourant |            |                           |                                         |          |                  | der Reim- Einnahme der Jahre 1849-51. ohne Berück- sichtigung der Münnsorte.  10 + 98140 10 + 61194 14 + 291278 14 + 2,903479 16 + 4,831112 16 + 1,927633 | Gewin- |
|---------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1840/42                               |            |                           |                                         |          |                  | Bianahme                                                                                                                                                  | kosten |
| Rechen-                               | 1          | b. Anlage-,               | c. Besol-1                              |          | nent-<br>Antheil |                                                                                                                                                           | Pro-   |
| schafts-                              | a. Roh-    | Betriebs- u.<br>Unterhal- | duags-,                                 | d. Rein- | an der<br>End-   |                                                                                                                                                           | der    |
| Bericht.                              | einnahme.  | tungekosten               | Verwal-<br>tungs- und                   | Ein-     | summe.           |                                                                                                                                                           | Roh-   |
| b. Rein-                              | CIDHARIDE. | auch Br-                  | Erhebungs-                              | nahme.   |                  |                                                                                                                                                           | nahme. |
| einnahme.                             | <u> </u>   | stattungen.               | Kosten.                                 |          |                  |                                                                                                                                                           |        |
|                                       |            |                           |                                         |          |                  |                                                                                                                                                           |        |
|                                       |            |                           |                                         |          | l                |                                                                                                                                                           |        |
| -                                     | 120000     | 3374                      | 18486                                   |          |                  | <b>+ 98140</b>                                                                                                                                            | 18,22  |
|                                       |            |                           |                                         | 38246    |                  |                                                                                                                                                           |        |
|                                       | 68527      |                           | 2333                                    | 61194    | 0,80             |                                                                                                                                                           | 3,67   |
|                                       | 344860     | 7910                      | 45672                                   | 291278   | 3,84             | + 291278                                                                                                                                                  | 15,54  |
|                                       |            |                           |                                         | 123058   | '                |                                                                                                                                                           |        |
| 1,163012                              | -          | -                         | _                                       |          | _                | +2,903479                                                                                                                                                 | -      |
|                                       |            |                           |                                         | 4,817012 |                  |                                                                                                                                                           |        |
| 2,573039                              | 5,738623   | 351266                    | 556245                                  | 4,831112 | 63,56            | +4,831112                                                                                                                                                 | 15,81  |
|                                       | ,          |                           |                                         | 4,817012 |                  |                                                                                                                                                           |        |
| 3,786051                              | 5,738623   | 851266                    | 556245                                  | 4,831112 | 63,56            | +1,927633                                                                                                                                                 | 15,81  |
|                                       | ·          |                           |                                         | 2,872290 |                  |                                                                                                                                                           |        |
| <b>2,36</b> 5751                      | 8,048302   | 4,666729                  | 612016                                  | 2,769557 | 36,44            | + 472356                                                                                                                                                  | 65,59  |
| 6,101802                              | 13,786925  | 5,017995                  | 1,168261                                | 7.600669 | 100.—            | +2.399999                                                                                                                                                 | 44,87  |
| ,                                     |            | -,0000                    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 7,679302 | ,                | 1 ~                                                                                                                                                       |        |
|                                       |            |                           |                                         | }        | ı                |                                                                                                                                                           |        |
| ,                                     |            |                           |                                         |          | l                |                                                                                                                                                           | ŀ      |
|                                       |            |                           |                                         | •        | ł                |                                                                                                                                                           |        |
|                                       |            |                           |                                         | l        | l                |                                                                                                                                                           |        |
|                                       |            |                           |                                         |          | l                | i '                                                                                                                                                       |        |
|                                       | •          |                           | ļ <sup>-</sup>                          | !        | l                | Ī                                                                                                                                                         |        |

in die Einnahme der Hauptrechnung kommen, anstatt durch die Spezial-Etats nur etwa den Mitgliedern des Finanzausschusses bekannt zu werden; eine grössere Spezialisirung in einzelnen Einnahme – und Ausgabe-Abtheilungen ist sehr wünschenswerth, auch recht wohl vereinbar mit Klarheit der Darstellung; die Befolgung eines gleichen Systems in der Anordnung des Einnahme – und des Ausgabe-Etats wäre anzurathen; eine offene Darlegung der Vermögens – Wirthschaft, durch eine Vermögens-Rechnung über alle Zweige des Staatsvermögens neben der Geldrechnung, wird mit Recht verlangt; u. s. w. (z. v. die jenem Berichte beigefügte Einnahme – und Ausgabe-Zusammenstellung.) Allein man würde sehr ungerecht seyn, wenn man nicht gleichzeitig zugestände, dass die Staatsrechnung des Königreichs Sachsen den Ansprüchen sowohl der Theorie als für praktische Benutzung weit mehr

genügt, als die Mehrzahl solcher Rechnungen in andern deut schen Staaten. Sie ist z.B. die einzige Staatsrechnung, welche schon seit einer Reihe von Jahren, einerseits die Anlage-, Betriebs- und Unterhalts-Kosten, andererseits die Besoldungs-Verwaltungs- und Erhebungs-Ausgaben; von allen einzelnen. Einnahme-Posten vor Augen bringt.

Wie die Staatshaushalts-Voranschläge und Rechnungen seyn könnten und müssten, wird Gegenstand der Besprechung im allgemeinen Theile dieser Schrift seyn.

#### b. Einzelne Staatseinnahmen.

## ea) Nutzungen des Staats-Vermögens und der Staats-Anstalten.

## 1. forft - und Jage - Muhungen.

Die behuf der Grundsteuer-Veranlagung vorgenommenen Untersuchungen haben über Boden Benutzung und Ertrag vortreffliche Nachrichten geliefert. Mittheilungen darüber haben der statistische Verein, die landwirthschaftliche Zeitschrift, das Staats-Handbuch und der Finanzdirektor v. Flotow im Archiv der politischen Oekonomie, gemacht. Sie sind in der Einleitung mitgetheilt, so weit solches für den vorliegenden Zweck erforderlich schien.

Die technische und ökonomische Güte der sächsischen Forstverwaltung hat häufiger Anerkenntnisse sich zu erfreuen gehabt, namentlich auch in den Ständeversammlungen. Dagegen sind früher wie in neuster Zeit, Wünsche hinsichtlich der Stellung, Besoldung und sonstigen Verhältnisse des Personals laut geworden, deren Aufklärung und Abstellung, (als Folge der im Herkste 1849 unter Leitung der Regierung geschehenen Berathung von Vertrauensmännern der Betheiligten; — zu erwarten ist. (Zu vergl. die vielen in den Jahren 1848 und 1849 über diesen Gegenstand erschienenen Flugschriften, namentlich vom Forstakademie-Sekretär Fritzsche und Oberforstmeister von Cotta.)

Auf die bedürftigeren Klassen der Einwohner wird Rücksicht genommen, z. B. dadurch, dass man die ungleich ertragreicheren öffentlichen Versteigerungen, an die Stelle der Holzabgabe gegen eine mässige Taxe, nur an solchen Orten treten

lässt; wo daraus kein besonderer Bedruck für die Holzbedürstigen entsteht. Ferner dadurch, dass man den Fabriken im oberen Gebirge, den Berg- und Hütten-Arbeitern, Brennholz zu ermässigtem Preise (1 Klaster Stockholz, welches am Wasser zum Verflössen 1 Thlr. 20 Ngr. Selbstkosten verursacht, zu 2 Thir. 17 Ngr.) überlässt. Der Geldertrag der Staatsforsten im Königreiche Sachsen lässt sich durchschnittlich nach den zeither stattgefundenen Holstagen auf 3 Thir. 10 Ngr. 3 Pf. pr. Acker berechnen. - Der Reinertrag beträgt durchschnittlich 1 Thir. 23 Ngr. 9 pf. pr. Acker. Dabei darf aber nicht unbemerkt bleiben, obschon es von keinem bedeutenden Einflusse ist, dass unter dem Kapitel "Waldnebennutzungen" der Ertrag von 8361 Acker 92 🔲 Ruthen Nichtholzboden, und namentlich von

1501 Acker 123 | Ruthen Feld.

" Wiesen, worunter 500 Acker Wäs-2781 27 , serungs - Wiesen,

164 " " (varien, 178 " Lehden, Sümpfe u. s. w., 203 " Teiche, 657

122

" Steinbrüche u. s. w., 607

welche theils an die Forstoffizianten, grösstentheils aber an andere Personen verpachtet sind, mit begriffen ist, welcher auf 15000 Thir. wenigstens veranschlagt werden kann.

Der Gesammt-Ertrag der Forsten ist wie folgt angegeben:

|           | •        |          | Roh-<br>zinnahme. | Rein-<br>cianalune.    |
|-----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| 1832 (und | Jagden)  |          |                   | <b>4</b> 57 <b>000</b> |
| 1834/6 .  |          |          | . 829918          | 429635                 |
| 1837/9 .  | •        | <b>.</b> |                   | 450000                 |
| 1840/2 .  |          | • •      | . 1,021922        | 562041                 |
| 1848/5 .  |          |          | . 1,044857        | 562891                 |
| 1846/8 .  |          | •        |                   | 560000                 |
| 184951    | (und Jag | gden)    | . 4,146100        | 653000                 |

Der Reinertrag dieser Einnahme ist mithin binnen zwanzig Jahren, ohne Bedruck der Holzbedürstigen, um 200000 Thlr gestiegen; was sicherlich für die Verwaltung ein gutes Zeugniss ablegt. Die Gewinnungskosten sind jetzt 43 % der Roh-

einnahme, und die Einnahme aus den Forst- und Jagd-Nutzungen bildet 8,59 % aller Einnahmen. Unter den Ausgaben sind beispielsweise (1846/8) für Grundlasten 17000 Thir., Holzkultur und Forstverbesserung 60000, Holzmacherlöhne 155000, sonstige Betriebskosten 40000, Besoldungen 158000, Expeditionsaufwand u. s. w. 10000 Thlr.; 15 Oberforstmeister bekommen (ausser freier Wohnung, Feuerung 200 Thlr. für einen Sekretär und 240 Thlr. für 2 Dienstpferde) 1000 bis 1500 Thir. Besoldung; 27 Oberforster mit Revierverwaltung 600 Thir., 105 Revierförster 300 bis 500 Thir., ausser freier Wohnung, Feuerung, zum Unterhalt eines Burschen 50 Thlr. für ein Dienstpferd 120 Thlr., 66 Unterförster (neben Miethzins und Feuerholz) 250 Thlr.; 30 Revierjäger (ausser Miethzins und Feuerung) 150 Thlr.; - zusammen 228 wirkliche Staatsdiener: ausserdem 13 Waldaufseher mit 60 bis 120 Thlr. Remuneration.

Herr Finanzdirektor von Flotow in seiner mehrgedachten Schrift, bezeichnet als für die Forstwirthschaft im Königreich Sachsen wünschenswerth:

dass die intensive Kultur des Waldbodens in Staatsund Privatwaldungen thunlichst befördert, d. h. dem Acker Waldboden der möglichst höchste Holzertrag abgewonnen, und dabei besonders auf Erziehung von Bauund Nutzholz Rücksicht genommen, keine Blösse unangebaut liegen gelassen und damit in den Staats-. Stiftungsund Gemeindewaldungen besonders mit gutem Beispiele vorangegangen werde;

dass die Ausscheidung des unter dem Acker- und Wiesenlande befindlichen natürlichen Waldbodens thunlichst begünstigt und besonders von den im Lande noch vorhandenen Lehden, Hutungen, Sümpfen u. s. w. alles dasjenige, was aus natürlichem, unbedingtem Waldboden besteht, zur Waldkultur verwendet werde;

dass durch Besetzung der Strassen, der Bergabhänge, Feldränder, Ufer und anderer geeigneter Orte mit angemessenen Bäumen oder Sträuchern, durch Anlegung lebendiger Hecken, statt todter Zäune, die Holzproduktion befordert werde: dass die Staatswaldungen möglichst arrondirt und durch Ankauf von Wald- und anderen Grundstücken, besonders Oedungen und Wüstungen, vermehrt werden, ohne jedoch deshalb zu einer höheren Kultur geeignete Grundstücke (wenn es nicht das Arrondissement erfordert) dazu zu verwenden:

dass vom Staate besonders die Waldungen an solchen Orten, wo die Erhaltung derselben von einem besonderen volkswirthschaftlichen Interesse ist, d. h. da, wo die Waldung zum Schutze gegen nachtheilige Einflüsse der Natur nöthig oder die Wiederbewaldung nach erfolgter Abholzung mit grossen Schwierigkeiten verbunden ist, erworben werden;

zugleich aber auch durch Verbesserung und Vermehrung der Transportanstalten (Chausseen, Eisenbahnen, Flössen, Kanäle u. s. w.) die Vertheilung des Brennmaterialvorraths in alle Theile des Landes erleichtert, und

endlich Alles, was auf Ersparniss an Brennmaterial, Bau - und Nutzholz, sowie zu Aufsuchung von Brennholzsurrogaten hinwirken kann, befordert werde, wohin insbesondere auch die Anwendung von Bauarten, welche wenig oder kein Brennmaterial erfordern (Lehmbau, Cementdächer u. s. w.) gehört.

Die Reformen im Forstwesen, schon zu Ende des vorigen Jahrhunderts begonnen, sind seit dem Jahre 1810 systematisch durchgeführt und obgleich die Verkleinerung Sahsens auch auf diesen Dienstzweig Einfluss geübt hat (so z. B. sind dadurch die Laubholzarten in sehr untergeordnetes Verhältniss zum Nadelholz gekommen), ist doch die technische Vervollkommnung dadurch nicht aufgehalten. Die Akademie für Forstund Landwirthe (Bekanntmachung vom 13. April 1816) zu Tharaud mit früher 80 bis 90, jetzt 60 bis 70 Akademisten, hat viel zur technischen Ausbildung beigetragen und die Arbeiten der Forst-Vermessungs-Anstalt, welche die allgemeinen Ertragsanschläge und Betriebspläne zu machen hat, haben für die Ordnung des Haushalts wesentlich mitgewirkt. Ueber die Behandlung der Forst-, Jagd- und Floss-Sachen bestimmt die Verordnung vom 7. Juny 1836, nachdem die Befähigung zum

Staats-Forstdienste bereits durch Verordnung vom 18. July 1832 geregelt war. Ein Gesetz vom 2. April 1838 betrifft die Untersuchung und Bestrafung der Forstverbrechen; ein Patent vom 9. April 1814, welches jedoch erst durch Nr. 20 der Gesetzsammlung von 1840 veröffentlicht ist, bezieht sich auf Wildschäden. Die Jagdgesetzgebung hat durch §. 37 der Grundrechte des deutschen Volks eine grosse Veränderung erlitten, weshalb im April 1849 den Kammern der Entwurf eines Jagdgesetzes vorgelegt, auch die Verordnungen vom 14. Juny, 13. (und 22.) August 1849, erlassen wurden. Die Staatskasse auch in Sachsen hat durch diese Bestimmungen verloren.

#### 2. Amis - Intraden.

Die s. g. Amtsintraden bestehen (1846/8) aus: unveränderlichen oder fixirten Gefällen 172000 Thir., veränderlichen Gefällen 36000, ökonomischen Nutzungen 27000, insgemein 1500 Thir. Ihr Ertrag war:

|          |  |  | H | oheinnahme. | Reineinnahme |
|----------|--|--|---|-------------|--------------|
| 1834/6 . |  |  | • | 236161      | 180690       |
| 1849/2 . |  |  | , | 267583      | 203580       |
| 184951   |  |  |   | 181300      | 130000       |

Die Gewinnungskosten erfordern mithin 28,30 % der Roheinnahme und dieser Posten ist 1,71 % aller Staatseinnahmen.

Während die früheren Verordnungen zur Entfesselung des Grundbesitzes (vom 24. Februar 1824 Ablösung der Dienste und Frohnden betreffend: 17. März 1832 über Ablösungen und Gemeinheitstheilungen, 17. März 1832 über Errichtung einer Landrentenbank, 14. Juny 1834 über Zusammenlegung der Grundstücke) auf den Ertrag obiger Domanialgefälle wesentlichen Einfluss nicht gehabt zu haben scheinen; sind die im Jahre 1846 erlassenen Gesetze (vom 21. July zum Ablösungsgesetze von 1832 und vom 21. July mit Vollzugverordnung vom 30. September, die Ablösung der Schutz-Unterthänigkeits-Gefälle betreffend) Veranlassung zur Abnahme, namentlich der Getreide-Gefälle gewesen: wofür indess durch die Ablösungs-Kapitalien eine entsprechende Zinseneinnahme wieder zugeht.

Ueber die Veründerungen im Staatsgute wird, nach §. 18 der Verfassungs-Urkunde, jedem ordentlichen Landtage ein Nachweis vorgelegt. Die in den Jahren 1845/7 Statt gefundenen Grundstück-Veräusserungen und Ablösungen von Berechtigungen, haben dem Domänenfonds folgende Einnahmobeträge gewährt: 122629 Thlr. für Domänengrundstücke, 2844 Thir. für veräusserte Forstgrundstücke (in einem Gesammtumfange von 259 Acker 167 Quadratruthen, wovon jedoch 142 Acker 296 Quadratruthen auf Eisenbahn - Expropriationen zu rechnen sind), 12270 Thlr. für veräusserte Jagden, 1746 Thir. Gerechtsame und Nutzungen, 6688 Thir. Allodifikationen, 130350 Thlr. abgelöste Geldgefälle, 434604 Thlr. abgelöste Naturaldeputate und Zinsen, 117870 Thlr. Dienste und Berechtigungen, welches eine Summe von 854605 Thlr. ergiebt, wovon am Ende des Jahres 1847 nur noch 1327 Thir, aussenstehen geblieben waren. Ausserdem haben bei einigen stattgefundenen Veräusserungen und Ablösungen die Acquirenten oder Ablösenden, theils in Verbindung mit Kapitalszahlungen, theils als alleiniges Aequivalent zusammen eine Grundrente von 971 Thir. übernommen, welche künftig bei denjenigen einzelnen Verwaltungskassen zur jährlichen Einnahme gelangen werden, welche bisher die nun abgelösten Nutzungen bezogen. Als Ausgaben des Domänen-Fonds werden in Folge stattgefundener Erwerbungen und Ablösungen zu Gunsten des Staatsguts folgende Posten aufgeführt: 21724 Thlr. für erkauste Domänengrundstücke; 146216 Thlr., für erkauste Forstgrundstücke, ein Areal von 1145 Acker 124,44 Quadratruthen umfassend; 14339 Thir. an Kapital-Zahlungen für erworbene Zinsberechtigungen; 1989 Thir. für Ablösungen von Geldzinsen; 144968 Thlr. für Ablösungen 'von 'Naturaldeputaten; 290403 Thir. für Ablösung von sonstigen Naturalleistungen, Zusammen beträgt die Ausgabe des Do-Servituten u. s. w. mänen-Fonds 619641 Thr., wovon aber am Schlusse des Jahres 1847 noch 108954 Thir. auszuzahlen verblieben sind. Der Rechnungsabschluss über den gesammten Bestand des Domänen-Fonds ultimo Dezember 1847 mit Einrechnung der beziehendlich eingangenen und ausgezahlten Aktiv- und Passivreste giebt den Betrag von 883738 Thlr., welche Summe nach der Mittheilung des Regierungs-Kommissärs selbst im Jahre 1848 sich nicht sehr wesentlich verändert hat, indem in diesem Jahre die Einnahme 147533 Thlr., die Ausgabe 155591 Thlr. betrug, mithin ein Bestand des Domänen-Fonds von 875680 Thlr. verblieben war.

### 3. Bon ben Rammergutern und ben in Beitpacht fiehenden Muhlen, Ceichen u. f. m.

Von dem Flächeninhalte des ganzen Staats befindet sich etwas über 1/10 (0,107) im Eigenthum des Staats, %10 im Eigenthum von Privaten. Zu 15 Kammergütern, d. h. grösseren, den Rittergütern gleichstehenden landwirthschaftlichen Gesammtheiten, gehören nach der erst neuerlich beendigten Vermessung, an Gebäuden: 3 Acker 266 Quadratruthen; an Hofräumen: 48 Acker 55 Quadratruthen; an Ackerland: 6332 Acker 243 Quadratruthen; an Gärten: 132 Acker 37 Quadratruthen; an Wiesen: 2359 Acker 259 Quadratruthen; an Hochwald: 60 Acker 205 Quadratruthen; an Niederwald: 58 Acker 213 Ouadratruthen: an Teichen: 1622 Acker 35 Ouadratruthen: an Weinbergen: 50 Quadratruthen; an Steinbrüchen 6 Acker 228 Quadratruthen; an Wegen u. s. w. 193 Acker 53 Quadratruthen, im Ganzen 11525 Acker 274 Quadratruthen Flächenraum, welche zusammen mit 203575,23 Steuereinheiten belegt sind.

Die Einnahme von den Kammergütern u. s. w. ist gewesen:

|        |   |  |   |   | 1 | Rohertrag, | Reinertrag |
|--------|---|--|---|---|---|------------|------------|
| 1834/6 |   |  |   |   | • | 126231     | 106854     |
| 1840/2 |   |  | , | • |   | 92253      | 92253      |
| 1843/5 | • |  |   |   | • | 86190      | 86190      |
| 1846/8 |   |  |   |   |   | 83479      | 83479      |
| 184951 |   |  |   |   |   | 90350      | 90350      |

Diese Summe bildet nur 1,19 % aller Einnahmen. Weshalb die Pachteinnahmen, anstatt zuzunehmen, sogar gefallen sind; ist aus den mir vorliegenden Aktenstücken nicht zu entnehmen. Das seit Johannis 1845 durch Veräusserung ausgefallene Kammergut Hoheneck hat nur 1233 Thir. ertragen, andere Veräusserungen aber finde ich nicht.

#### 4. Weinbergs - und Rellerei - Mugungen.

Das im Königr. Sachsen zum Weinbau verwendete Land an 3080 Ackern 287,25 
R. beträgt zwar nur 0,001 des Ganzen und beschränkt sich diese, etwa in 230 Ortschaften stattfindende Kultur hauptsächlich auf das rechte Elbufer von Oberpoyritz oberhalb Pillnitz bis Seuselitz unterhalb Meissen. Demungeachtet ist der Weinbau für Sachsen kein ganz unbedeutender Gegenstand.

Die fiskalischen Weinberge enthalten 91 Acker 212 
R., also 0,029 des ganzen Weinlandes. Die in Administration stehenden Staatsweinberge enthalten aber nur 87 Acker 40 
R. Weinland und geben nach zwanzigjährigem Durchschnitte aus den Jahren 1825 bis 1844 einen Ertrag von 12²/160 Eimer Most, oder nach Abzug von ungefähr 10 % Hefen, Zehrung etc. 10¹²/16 Eimer Wein pr. Acker.

Der Anschlag für 1846/8 beruhte auf der Voraussetzung eines Ertrages von 870 Einer rothen Weinmost zu 10 Thlr. und 390 Eimer blanken Weinmost zu 6 Thlr. Von der Gesammtsumme der Gewinnungskosten (71 % der Roheinnahme) zu 12530 Thlr., waren für die Weinbergs-Kultur und Betriebs-Kosten 8450 Thlr. oder 67,44 %, für die Verwaltungskosten 2138 Thir. oder 17,02%, für Kellerei- und Debits-Ausgaben 1947 Thir. oder 15,54 % veranschlagt. Von den in eigener Verwaltung stehenden 87 Ackern Weinberg würde im Durchschnitt jeder Acker 144 Thlr. Gewinnungskosten und darunter, 97 Thir. Kultur - und Betriebs - Kosten zu tragen haben. Aufgabe des eigenen Baus der Weinberge, oder des Verkaufs des Weins durch Kellerei-Betrieb, von Seiten des Staats, ist bei fast jedem Landtage Gegenstand von Petitionen sonstiger Weinbergsbesitzer oder Weinhändler. Die Kammern aber haben die fiskalischen Weinberge stets als Muster-Anstalten für den Sächsischen Weinbau betrachtet, welche finanziell nur durch die damit verbundene Kellerei ohne Gefährdung der Staatskasse bestehen könne. Die Erträge ergeben sich aus Folgendem:

|     |               |    |   |   | Roheinnahme | Reineinnahme |
|-----|---------------|----|---|---|-------------|--------------|
| bis | 1831 .        | •  |   | • |             | 1000 Thlr.   |
|     | 1834/6        | •. | ÷ |   | 14506       | 4097 "       |
|     | linans-Statis |    |   |   |             | 78           |

|         |  |  |    | Roheinnahme | Reinein | nahme |
|---------|--|--|----|-------------|---------|-------|
| 1840/2  |  |  | ٠. | 16235       | 5375    | Thlr. |
| 1843/5  |  |  |    | 20688       | 1676    | 79    |
| 1849/51 |  |  |    | 17400       | 5000    | **    |

#### 5. Steinkohlen - Bergwerks - Anhungen.

Die Mandate vom 10. September 1822 und 2. April 1830 enthalten Bestimmungen über Gewinnung der Stein-, Braun-, Erdkohlen und des Tors (Funke, Polizei-Gesetze II. 618). Die mächtigsten Steinkohlen-Lager befinden sich im Plauenschen Grunde bei Dresden, bei Zwickau, bei Würschnitz u. s. w. Die durchschnittliche Jahresausbeute (durch den Bedarf und den Betrieb einer Anzahl Aktien-Gesellschasten in neuster Zeit rasch entwickelt) wird jetzt etwa 32/3 Million Scheffel betragen, wozu die Werke des Plauenschen Grundes ungefähr 2,300000 Scheffel, die Gruben um Zwickau etwa 1,200000 Scheffel beitragen mögen. Die fiskalischen Steinkohlenwerke zu Zaukerode und Döhlen im Plauenschen Grunde haben daran mit 7 bis 800000 Scheffel Theil und beschästigen, ausser den Beamten, mehr als 700 Bergleute. Sie gewährten im Jahre

|         |  |   |  |   |   | Ronermanme | nemeinnanne |
|---------|--|---|--|---|---|------------|-------------|
| 1834/6  |  |   |  |   |   | 84265      | 14334       |
| 1840/2  |  |   |  | • |   | 199272     | 28826       |
| 1843/5  |  | • |  |   | • | 215365     | 42460       |
| 1849/51 |  |   |  |   |   | 235727     | 30500       |

erfordern also nach dem letzten Anschlage 87 % der Roheinnahme als Gewinnungskosten und bilden 0,40 % der Gesammteinnahme. Bei einer für 1846/8 zu Grunde gelegten Förderungsmenge von 700000 Scheffel waren nachbezeichnete Verkaufspreise angenommen:

1. Bei den Werken unmittelbar:

| für      | 2000   | Scheffel | Schmiedekohlen  | àS | cheffel | 9 | Ngr. | 9    | pf. |
|----------|--------|----------|-----------------|----|---------|---|------|------|-----|
| 27       | 228745 | 77       | Schieferkohle   | ກ  | 27      | 8 | 70   | 4    | ກ   |
| <b>"</b> | 111250 | n        | grobe Kalkkohle | n  | n       | 5 | ກ    | 7    | ກ   |
| 77       | 91180  | 77       | ordinäre dergl. | ,  | n       | 3 | n    | 9    | מי  |
| 20       | 9500   | "        | Koaks           | 77 | n       | 7 | n    | 5    | n   |
| 77       | 60000  | "        | dergl.          | 77 | ກ       | 7 | 77   | 31/2 | 77  |
| <br>20   | 500    | 70       | klare dergl.    | ກ  | ກ       | 3 | n    | 9    | n   |

# 2. bei der Niederlage im Packhofe zu Dresden:

für 5000 Scheffel Schmiedekohlen à Scheffel 12 Ngr. — pf.

" 115500 " Schieferkohle " " 10 " 5 "
" 5000 " grobe Kalkkohle " " 7 " 8 "

" 70000 " ordinäre dergl. " " 6 " — "

Unter den zu 128000 Thlr. berechneten Betriebskosten sind etwa 90000 Thlr. für Löhne verschiedener Art.

### 6. Von der Porzellan-Manufaktur gu Meifen.

Diese im Jahre 1710 von Böttger, dem Erfinder des Porzellans, auf Staatskosten angelegte Anstalt, welche jetzt 350 bis 360 Personen beschäftigt, bezieht die zu verarbeitende Erde theils von der Zeche: Weisser St. Andreas bei Aue, theils von Sedlitz, theils von Mügeln. Ihre Geldergebnisse sind:

# Roheinnahme Reineinnahme

| 1834/6 |   |   |   |   |   | • |   | 89900   |           |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---------|-----------|
|        |   |   | , |   |   |   |   | (Zuscht | ıss 9000) |
| 1840/2 |   |   |   |   |   |   |   | 152544  | 13106     |
| 1843/5 |   | • |   | • | • |   |   | 165596  | 21962     |
| 1849-5 | 1 |   | ٠ |   |   |   | • | 131400  | 7000      |

Der Reinertrag erfordert also 94 bis 95 % der Roheinnahme als Gewinnungskosten und der Prozentantheil des Ertrages der Porzellan-Manufaktur an der Summe aller Einnahmen ist 0,09. Eine sehr lesenswerthe Darstellung dieser Anstalt steht in den Mittheilungen des statist. Vereins, Lief. VIII. von 1837, S. 9.

# 7. Don ber Sof-Apotheke

fliessen, bei einer Roheinnahme von 6 bis 7000 Thlr., etwa 1000 Thlr. rein in die Staatskasse; Gew. Kost. also 84 bis 85 %.

## 8. Auhungen vom Bergbau und Guttenbetrieb.

Der Anspruch des Staats auf die Regalität des Bergbaus stützt sich im Königreich Sachsen ursprünglich auf eine im 12. Jahrhundert von Kaiser Friedrich I. erlassene Sanktion, dass der Bergbau zu den Regalien gehöre, ferner auf die Bestimmung vom Kaiser Heinrich VI. im Jahre 1189, sowie insbesondere das 9. Kapitel der güldenen Bulle Kaiser Karls IV.

von 1386 und den 8 Artikel des westfahlischen Friedensschlusses von 1648.

Auch ist zu erwähnen, dass, als zwischen den Jahren 1168 und 1169 unter der Regierung Kaiser Friedrich's I. und Markgraf Otto's des Reichen die sächsischen (oder eigentlich meissnischen) Bergwerke entdeckt wurden, für letzteren zwar keine besondere kaiserliche Verleihung des Bergregals vorhanden war, er aber doch dasselbe ausübte. — Seit dieser Zeit wird der Bergbau in Sachsen theils in Folge der Regalität desselben unmittelbar vom Staate selbst, theils in Folge der Spezial-, resp. Erbverleihungen und Muthungen von Privaten betrieben. —

Hierbei stehen aber dem Bergherrn (d. i. dem Staatsoberhaupte) folgende Gerechtsame zu: 1) seinen Bergbau entweder selbst zu betreiben oder auch für frei zu erklären, und nach Bergwerksgebrauch, gegen Muthung auf einzelne Lagerstätten der Fossilien, an Privatpersonen wiederum verleihen zu können; 2) von den auf solche Art ausgebrachten Erzen den Zehnten, ingleichen 3) das Quatembergeld und andere dem Bergherrn gebührende Steuern zu nehmen; 4) das Recht, Bergbaumten und Offizianten für den Bergbau anzustellen; 5) das Recht der Berggerichtsbarkeit und 6) das Recht, Privilegien in Ansehung des Bergbaus zu ertheilen. —

Die dem Landes - und Lehnsherrn diessfalls verbleibenden Rechte aber sind: 1) das Münzrecht, 2) der Vorkauf der zur Ausmünzung nöthigen Metalle, 3) der Schlägeschatz, 4) das Recht, Bergwerksgesetze zu geben, und in vorkommenden Fällen als Oberrichter zu entscheiden, sowie endlich 5) die nicht mit verliehenen Mineralien in den Ländereien seiner Lehnsmänner zu erheben, da denn auch diese im Kollisionsfalle ihm weichen müssen. —

Die Zahl der in ülterer Zeit hinsichtlich des Bergbaus ergangenen Gesetze und Verordnungen ist sehr gross, allein da eine zeitgemässe Umgestaltung der Sächsischen Bergverfassung nicht nur dringend erforderlich, sondern auch von den Ständen beantragt (z. B. unter dem 9. Dezember 1842) und von der Regierung zugesagt ist (Dekret vom 18. September 1845), so beschränke ich mich auf Angabe einiger Bestimmungen aus neuster Zeit. Diese sind: eine Verordnung vom 1. November 1834, die Belehrung der bergbauenden Gewerke über die ihnen zustehenden Rechte und Befugnisse betreffend (angehängt ist ein Auszug aller früheren bezüglichen Verordnungen); eine Verordnung über die Ressortverhältnisse des Eisenhüttenwesens vom 31. Dezember 1836 und ein Gesetz vom 30. März 1843, zur Erläuterung und Abänderung des

Art. 12 der Stolle-Ordnung vom 12. Juny 1749. (Zu vergl. den *Entwurf* zu einem *Berggesetze* für das Königr. Sachsen, Dresden 1849 — und die darüber mit den alten Ständen im Dezember 1850 und Februar 1851 gepflogenen Verhandlungen.)

Was man von einer Umgestaltung der Verhältnisse des Betriebes und der Verwaltung des Bergbaus hofft, ist in dem Deputations - Berichte vom 15. Dezember 1845 (Aktenstücke Seite 97) wie folgt ausgesprochen:

"Die bevorstehende gänzliche Umgestaltung der Bergwerksverfassung "bringt eine Geschäftsverminderung für die Bergbehörden und somit, nach "von den Ständen wiederholt geäussserten Wunsch, Verminderung ihres "Personals insofern in gewisse Aussicht, als sie den Bergbau zeither für "die Botheiligten, die Gewerkschaften, mit geringen Ausnahmen, that-"sächlich allein betrieben haben; als eine neue Bergordnung des wesent-"lichen Nutzens entbehrte, wenn sie nicht, auf anerkannt richtigen "staats- und volkswirthschaftlichen Grundsätzen beruhend, den Theil-"nehmern am Gewerbe des Bergbaues, Gewerken und Eigenlöhnern, "die grösstmöglichste mit der Regalität des Bergbaus und mit Ver-"hütung von Missbrauch vereinbarte Selbstständigkeit gewährt, wenn "sie nicht diese Genossenschaften zu Industriellen im wahren Sinne "des Worts, wie sie es den andern Gewerbszweigen sind, erhübe und "so für unsere keineswegs erschöpften, sondern noch weite, un-"erforschte Räume darbietende Bergbau lebendiges Interesse rege "machte, welches unter angemessener Staatsbeihülfe dem Vaterlande "auf Jahrhunderte eine dauernde Einkommensquelle einer fleissigen "Bevölkerung sichern, von den Zufälligkeiten des Handelsverkehrs "fast ganz unabhängigen Unterhalt gewähren würde."

(Von besonderer Wichtigkeit für die Kenntniss der Verhältnisse des sächsischen Berg- und Hüttenwesens ist die Schrift von Weissenbach, Sachsens Bergbau nationalökonomisch betrachtet, Freiberg 1833, und das von der Bergakademie zu Freiberg herausgegebene Jahrbuch für den Berg- und Hütten-Mann.)

Zur Kenntniss der Betriebs - Ergebnisse sind die bergstatistischen Nachrichten in dem (seit dem Jahre 1827 erscheinenden) Jahrbuche für den Berg- und Hütten-Mann, Freiberg, die beste Quelle. Danach war der Geldwerth der bei den sächsischen Berg - und Hüttenwerken abgesetzten Erzeugnisse überhaupt:

1840: 2,047708 Thir.

1841: 2,033503 "

1842: 2,084377 Thir.

1843: 2,155865 ...

1844: 2,197873 "

1848: 1,189084 ,

Den bedeutendsten Antheil an dem Geldwerthe des Ausbringens der Berg- und Hüttenwerke, welcher im Jahre 1847 zu 3,767994 Thlr., im Jahre 1848 zu 3,451000 Thlr. berechnet ist, hat das Feinsilber mit (37 bis 40000 Pfd.) 940 bis 1,180000 Thlr.; sodann die Erzeugnisse der Eisenhütten mit 670 bis 800000 Thlr., der Blaufarbenwerke mit 170 bis 230000 Thlr. u. s. w.

Nach dem bergakademischen Kalender für 1851 waren beim sächsischen Regalberghau am Schlusse des Jahres 1849 überhaupt: 1) 419 Gruben gangbar, als 25 fiskalische, 179 gewerkschaftliche, 215 Eigenlöhnergruben. 2) Aufgefahren und aufgewältigt sind zusammen 12176,95 Lachter, das ist 85238,65 Fuss worden, oder beiläufig 31/4 Meilen. 3) Die anfahrende Mannschaft auf den Gruben betrug: 10061 Mann, als 453 Mann in dem Altenberger Revierverbande, 756 Mann in dem Annaberger Revierverbande, 630 Mann in dem Johanngeorgenstädter Revierverbande, 6921 Mann in der Freiberger Revier; exkl. 889 Taglöhner, 1246 Mann in der Schneeberger Revier - inkl. voigtländischen Revierabtheilung. 4) Auf den Hüttenwerken, mit Einschluss der Eisenhüttenwerke, waren beschäftigt: 3968 Mann, nämlich 739 Mann bei den Anstalten der General-Schmelzadministration, 37 Mann bei den Arsenik -, Schwefel - und Vitriolwerken und den Zinnhütten, 33 Mann bei dem Kupferhammer zu Grünthal, 116 Mann bei den Blaufarben -, 3043 Mann bei den Eisenhüttenwerken, 5) Das Ausbringen der Gruben berechnet sich auf 1,214929 Thir. 9 Ngr., zu welchem insbesondere die Freiberger Revier 961702 Thir. 28 Ngr. 4 Pf. für 38829 Pfd. 2,5 Pfundtheil Silber beigetragen hat. 6) Der Geldbetrag der bei den Hüttenwerken von unmittelbaren Bergwerks-Erzeugnissen ausgebrachten Produkte war: 2,266275 Thlr. 27 Ngr. 41/2 Pfg. wozu insbesondere 1,293941 Thir 21 Ngr. 6 Fig., die Werke der General-Schmelzadministration und 678444 Thlr. 13 Ngr 5 Pfg., die Eisenhüttenwerke mit Hohosenbetriebe beigetragen haben. 7) Von den Gruben sind an Ausbeute und wiedererstattetem Verlage überhaupt 32536 Thlr. 10 Ngr. 5 Pf, davon 27955 Thir. aus der Freiberger Revier vertheilt worden, wogegen an Zubussen 59057 Thir. 17 Ngr. 1 Pf., darunter 12672 Thir. 6 Ngr. 4 Pf. für die Freiberger Revier, eingegangen sind. 8) An Unterstützungen an Hülfshedürstige sind 52776 Thir. 14 Ngr. 6 Pf., und zwar mit 50992 Thir, 16 Ngr. 7 Pf. aus den Knappschaftskassen und 1783 Thir. 27 Ngr. 9 Pf. aus Gestiftskassen, gewährt worden, und haben solche Unterstützungen überhaupt 4711 Personen, als 755 bergfertige Steiger und Arbeiter.

2354 Wittwen und 1602 Walsen erhalten. 9) In den berg - und hüttenknappschaftlichen Schul-Anstalten - welche einen Aufwand von 9080 Thir. 6 Ngr. 4 Pf. veranlasst - befand sich 6794 Berg- und Hüttenmannskinder. 10) Verunglückt und erkrankt bei ihren Berussarbeiten sind überhaupt 1047 Arbeiter, wovon 12 ihren sofortigen Tod fanden. Die aufgewendeten Kurkosten haben 9714 Thir. 15 Ngr. 6 Pf. betragen. 11) An Materialien sind unter anderen angeschafft worden; 5545 Pfund Quecksilber, 8780 Scheffel Salz, 55893/4 Klafter Scheit - und Stockholz, 199858 Scheffel Koaks, 109924 Scheffel Stein - und Braunkohlen, 22168 Stämme Bauhoiz, 1471 Schock Pfosten, 12661/2 Schock Bretter, 59500 Stück Stangen, 1139 Ztr. 49% Pfd. Stahl, 6418 Waag, 23% Pfd. Stabelsen, 8286 Ztr. 721/2 Pfd. Gusseisen, 1575 Ztr. 675/2 Pfd. Hammerschmiedeeisen, 41494 Schock Nägel, 113611/2 Pfd. Oel, 3832 Ztr. 583/4 Pfd. Pulver, 112871/2 Pfd. Leder, 258661/2 Lachter (d. i. 181065 Fuss aus einer Länge von 7 Meilen repräsentirt), hanfenes Seil, 7821 Lachter (d. i. 54747 Fuss oder über 7 Meilen) Eisendrahtseil. 12) In den Bergmagazinen befanden sich 59108 Scheffel Korn.

Die Zahl und Eigenschaft der Gruben und die Mannschaft, am Schlusse des Jahrs 1847, ergeben sich aus nachfolgender Zusammenstellung:

| In dem Bergamtsrevier                                                                                    | König-<br>liche | schaftliche                             | El-<br>gen-<br>löh-<br>ner | Zu-<br>sam-<br>men | Anfah-<br>rende<br>Mann-<br>schafts-<br>zahl. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                          |                 | Gruben.                                 |                            |                    | BRUL.                                         |
| Altenberg, s. Berggiesshübel und Glashütte                                                               | 1               | 19 incl. 3Commungruben u. 1 Fristgrube. |                            | 80                 | 450                                           |
| Annaberg, Scheibenberg mit<br>Hohenstein u. Oberwie-<br>senthal, sammt Marien-<br>berg, Geier und Ehren- |                 |                                         | gru-<br>ben.               |                    |                                               |
| friedersdorf                                                                                             | 5               | 42 incl.<br>9Commungruben               | 70                         | 117                | 808                                           |
| Freiberg                                                                                                 | 12              | 48 incl.<br>3Commungruben               | 44                         | 104                | 6721                                          |
| Johanngeorgenstadt mit<br>Schwarzenberg und El-                                                          |                 | •                                       |                            |                    |                                               |
| benstock                                                                                                 | 4               | 26 incl.<br>4Commungruben               | 50                         | 80                 | 627                                           |
| Schneeberg                                                                                               | 8               | 37 incl.<br>2Commungruben               | 43                         | 83                 | 1196                                          |
| Zusammen                                                                                                 | 25              | 172                                     | 217                        | 414                | 9797                                          |

Dio einzelnen Klussen der anfahrenden Mannschaft lernen wir aus nachstehender Uebersicht kennen:

| Obersteiger                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                      |                                                                   |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                             | • •                                                                                                                                                             |                      | 142                                                               | -                              |
| Unter -, Kunst -, Graben -,                                                                                                                                                                                                                                                    | Wäsch -                                          | - und and                                                                                                   | ere Stei                                                                                                                                                        | ger                  | 250                                                               |                                |
| Treibemeister                                                                                                                                                                                                                                                                  | • •                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                      | 60                                                                |                                |
| Gezeugarbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                             | • •                                                                                                                                                             |                      | 60                                                                |                                |
| Zimmerlinge                                                                                                                                                                                                                                                                    | • • •                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                      | 700                                                               |                                |
| Kunst- und Maschinen-Wärter                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  | • • • •                                                                                                     | • •                                                                                                                                                             | • •                  | 100                                                               |                                |
| Bergschmiede                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | • • •                                                                                                       | • •                                                                                                                                                             | • •                  | 217                                                               |                                |
| Maurer                                                                                                                                                                                                                                                                         | • • •                                            | • • •                                                                                                       | • •                                                                                                                                                             | • •                  | 224                                                               |                                |
| Freigedinghäuer und Bergwei                                                                                                                                                                                                                                                    | rkkandid                                         | laten im p                                                                                                  | rakt. H                                                                                                                                                         | urs                  | 14                                                                |                                |
| Gedinghäuer                                                                                                                                                                                                                                                                    | • •                                              |                                                                                                             | • •                                                                                                                                                             | • •                  | 7                                                                 |                                |
| Obergäng - und Gäng-Häuer                                                                                                                                                                                                                                                      | • •                                              | • • • •                                                                                                     | • •                                                                                                                                                             | • •                  | 91                                                                |                                |
| Doppelhäuer                                                                                                                                                                                                                                                                    | • • •                                            |                                                                                                             | • •                                                                                                                                                             | • •                  | 3393                                                              |                                |
| Lehrhäuer                                                                                                                                                                                                                                                                      | . • • .                                          |                                                                                                             | • •                                                                                                                                                             | • •                  | 1160                                                              |                                |
| Bergknechte, inkl. Haspelmeis                                                                                                                                                                                                                                                  | ter und                                          | Treiblente                                                                                                  | • •                                                                                                                                                             | • •                  | 1606                                                              |                                |
| Grubenjungen                                                                                                                                                                                                                                                                   | • • •                                            | • • • •                                                                                                     | • •                                                                                                                                                             | • •                  | 877                                                               |                                |
| Ausschläger                                                                                                                                                                                                                                                                    | • • •                                            |                                                                                                             | • •                                                                                                                                                             | • •                  | 17                                                                |                                |
| Poch - und Wäsch-Arbeiter .                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  | • • • •                                                                                                     | • •                                                                                                                                                             | • •                  | 164                                                               |                                |
| Scheide- und Klaube-Jungen .                                                                                                                                                                                                                                                   | • •                                              | • • • •                                                                                                     |                                                                                                                                                                 | • •                  | 213                                                               |                                |
| Wäschjungen                                                                                                                                                                                                                                                                    | • •                                              | • • • •                                                                                                     | • •                                                                                                                                                             | • •                  | 502                                                               |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                             | Zusam                                                                                                                                                           | men                  | 9797                                                              |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                             | Arbeit                                                                                                                                                          | CIII                 | unu                                                               | Lil-                           |
| trage sind hiernach verzeich<br>1. Anstalten der (Königliche                                                                                                                                                                                                                   | net.<br>n) Gen                                   | eral-Sch                                                                                                    | melzad                                                                                                                                                          | lmin                 | istrati                                                           | on:                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | net.                                             | eral-Sch                                                                                                    | melzac<br><i>Ein-</i>                                                                                                                                           | lmin<br><i>Ge</i>    |                                                                   | on :                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | net.<br>n) Gen<br><i>Arbe</i> i-                 | eral-Sch<br><i>Roh-</i><br><i>nal</i>                                                                       | melzac<br><i>Ein-</i>                                                                                                                                           | lmin<br><i>Ge</i>    | istrati<br>winnu<br>Aufwa                                         | on :                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | net.<br>n) Gen<br><i>Arbei-</i><br>ter-          | eral-Sch<br>Roh-<br>nal                                                                                     | melzad<br><i>Ein-</i><br>Ime                                                                                                                                    | lmin<br><i>Ge</i>    | istrati<br>winnu<br>Aufwa                                         | on :<br>ngs-<br>nd             |
| 1. Anstalten der (Königliche                                                                                                                                                                                                                                                   | net.<br>n) Gen<br>Arbei-<br>ter-<br>zahl.        | eral-Sch<br>Roh-<br>nal                                                                                     | melzad<br><i>Ein-</i><br>Iur 1846                                                                                                                               | lmin<br><i>Ge</i>    | istrati<br>winnu<br>Aufwa<br>Thir.                                | on :<br>ngs-<br>nd             |
| Anstalten der (Königliche     a. Muldner Hütte     b. Halsbrückner Schmelz-                                                                                                                                                                                                    | net.<br>n) Gen<br>Arbei-<br>ter-<br>zahl.<br>223 | eral-Sch<br>Roh-<br>nal                                                                                     | melzad<br><i>Ein-</i><br>iur 1846<br>1466                                                                                                                       | lmin<br><i>Ge</i>    | istrati<br>winnu<br>Aufwa<br>Thir.<br>2980                        | on :<br>ngs-<br>nd<br>66       |
| 1. Anstalten der (Königliche a. Muldner Hütte                                                                                                                                                                                                                                  | net.<br>n) Gen<br>Arbei-<br>ter-<br>zahl.        | eral-Sch<br>Roh-<br>nal<br>31                                                                               | melzad<br><i>Ein-</i><br>Iur 1846                                                                                                                               | lmin<br>Ge<br>3/8 in | istrati<br>winnu<br>Aufwa<br>Thir.                                | on :<br>ngs-<br>nd<br>66       |
| Anstalten der (Königliche     a. Muldner Hütte     b. Halsbrückner Schmelz-                                                                                                                                                                                                    | net.<br>n) Gen<br>Arbei-<br>ter-<br>zahl.<br>223 | eral-Sch  Roh- nal  31  23  cinstwein stellit, which he be und für nen Betratigen I der ob                  | melzac<br>Ein-<br>ime<br>für 1846<br>1466<br>0439<br>loa einge<br>wegen dei<br>einen eige<br>einen eige<br>einen eige<br>einen eige<br>einen eige<br>einen eige | lmin<br>Ge<br>3/8 in | istrati<br>wimu:<br>Aufwai<br>Thir.<br>2980                       | on :<br>ngs-<br>nd<br>66       |
| a. Muldner Hütte b. Halsbrückner Schmelzhütte c. Antonhütte nebst Amalgamirwerk                                                                                                                                                                                                | net.<br>n) Gen<br>Arbei-<br>ter-<br>zahl.<br>223 | eral-Sch  Roh- nal  31  23  cinstwein stellit, which he be und für nen Betratigen I der ob                  | melzac<br>Ein-<br>ime<br>für 1846<br>1466<br>0439<br>loa einge<br>vegen dei<br>nehränkte<br>einen eige<br>ieb ungüngte                                          | lmin<br>Ge<br>3/8 in | istrati<br>wimu:<br>Aufwai<br>Thir.<br>2980                       | on :<br>ngs-<br>nd<br>66       |
| a. Muldner Hütte b. Halsbrückner Schmelzhütte c. Antonhütte nebst Amalgamirwerk d. Halsbrückner Amalga-                                                                                                                                                                        | net.<br>n) Gen<br>Arbei-<br>ter-<br>zahl.<br>223 | eral-Sch  Roh- nal  31  23  cinstwei stellt, bechatbe und für nen Betr stigen I der ob schen                | melzac<br>Ein-<br>ime<br>ill 1846<br>1466<br>0439<br>loa einge<br>wegen dei<br>nehrlakte<br>einen eige<br>ieb ungdi<br>ieferunge<br>regebirgi-<br>Gruben.       | lmin<br>Ge<br>3/8 in | istrati<br>mimum<br>Aufman<br>Thir.<br>2980<br>2213               | on :<br>ngs-<br>nd<br>66<br>39 |
| a. Muldner Hütte b. Halsbrückner Schmelzhütte c. Antonhütte nebst Amalgamirwerk  d. Halsbrückner Amalgamirwerk                                                                                                                                                                 | net.<br>n) Gen<br>Arbei-<br>ter-<br>zahl.<br>223 | eral-Sch  Roh- nal  31  23  cinstwei stellt, bechatbe und für nen Betr stigen I der ob schen                | melzac<br>Ein-<br>ime<br>für 1846<br>1466<br>0439<br>loa einge<br>wegen dei<br>einen eige<br>einen eige<br>einen eige<br>einen eige<br>einen eige<br>einen eige | lmin<br>Ge<br>3/8 in | istrati<br>wimu:<br>Aufwai<br>Thir.<br>2980                       | on :<br>ngs-<br>nd<br>66<br>39 |
| <ul> <li>1. Anstalten der (Königliche</li> <li>a. Muldner Hütte</li> <li>b. Halsbrückner Schmelzhütte</li> <li>c. Antonhütte nebst Amalgamirwerk</li> <li>d. Halsbrückner Amalgamirwerk</li> <li>e. Schrotgiesserei zu Frei-</li> </ul>                                        | net.<br>n) Gen<br>Arbei-<br>ter-<br>zahl.<br>223 | eral-Sch  Roh- nal  31  23  cinstwei stellt, bechatbe und für nen Betr stigen I der ob schen                | melzac<br>Ein-<br>ime<br>ill 1846<br>1466<br>0439<br>loa einge<br>wegen dei<br>nehrlakte<br>einen eige<br>ieb ungdi<br>ieferunge<br>regebirgi-<br>Gruben.       | lmin<br>Ge<br>3/8 in | istrati<br>mimum<br>Aufman<br>Thir.<br>2980<br>2213               | on :<br>ngs-<br>nd<br>66<br>39 |
| <ul> <li>1. Anstalten der (Königliche</li> <li>a. Muldner Hütte</li> <li>b. Halsbrückner Schmelzhütte</li> <li>c. Antonhütte nebst Amalgamirwerk</li> <li>d. Halsbrückner Amalgamirwerk</li> <li>e. Schrotgiesserei zu Freiberg , Quicksalzsiede-</li> </ul>                   | net.<br>n) Gen<br>Arbei-<br>ter-<br>zahl.<br>223 | eral-Sch Roh- nal 31 23 (einstwei stelli, y hochstbe und für enen Betratigen I der obb                      | melzac<br>Ein-<br>ime<br>für 1846<br>1466<br>0439<br>loa einge<br>vegen deingebernden<br>ieb ungdi<br>jieferunge<br>rrgebirgi-<br>Gruben.                       | lmin<br>Ge<br>3/8 in | istrati<br>mimuu<br>Aufwan<br>1 Thir.<br>2980<br>2213<br>3        | on: ngs- nd 66 39              |
| <ul> <li>1. Anstalten der (Königliche</li> <li>a. Muldner Hütte</li> <li>b. Halsbrückner Schmelzhütte</li> <li>c. Antonhütte nebst Amalgamirwerk</li> <li>d. Halsbrückner Amalgamirwerk</li> <li>e. Schrotgiesserei zu Freiberg , Quicksalzsiedewerk und Thurmhofer</li> </ul> | net. n) Gen Arbei- ter- zahl. 223 126            | eral-Sch Roh- nal 31 23 (einstwei stelli, y hochstbe und für enen Betratigen I der obb                      | melzac Ein- ime für 1846 1466 0439 lea einge wegen dei nehränkte rinen eig ieb ung rigebürgi- Gruben.                                                           | lmin<br>Ge<br>3/8 in | istrati<br>minimu<br>Aufman<br>Thir.<br>2980<br>2213<br>3<br>3487 | on: ngs- nd 66 39 00           |
| <ul> <li>1. Anstalten der (Königliche</li> <li>a. Muldner Hütte</li> <li>b. Halsbrückner Schmelzhütte</li> <li>c. Antonhütte nebst Amalgamirwerk</li> <li>d. Halsbrückner Amalgamirwerk</li> <li>e. Schrotgiesserei zu Freiberg , Quicksalzsiede-</li> </ul>                   | net.<br>n) Gen<br>Arbei-<br>ter-<br>zahl.<br>223 | eral-Sch  Roh- nal  31  23  cinstwict being itselle, whochet be und fare nen Betratigen I der obe schen  39 | melzac Ein- ime 11 1846 1466 0439 lon einge wegen dei nehränkte ieb ungdi ieferung gruben. 7144 7005                                                            | lmin<br>Ge<br>3/8 in | istrati<br>minuu<br>Aufma<br>Thir.<br>2980<br>2213<br>3<br>3487   | on: ngs- nd 66 39 00 44        |
| <ul> <li>1. Anstalten der (Königliche</li> <li>a. Muldner Hütte</li> <li>b. Halsbrückner Schmelzhütte</li> <li>c. Antonhütte nebst Amalgamirwerk</li> <li>d. Halsbrückner Amalgamirwerk</li> <li>e. Schrotgiesserei zu Freiberg , Quicksalzsiedewerk und Thurmhofer</li> </ul> | net. n) Gen Arbei- ter- zahl. 223 126            | eral-Sch  Roh- nal  31  23  cinstwict being itselle, whochet be und fare nen Betratigen I der obe schen  39 | melzac Ein- ime für 1846 1466 0439 lea einge wegen dei nehränkte rinen eig ieb ung rigebürgi- Gruben.                                                           | lmin<br>Ge<br>3/8 in | istrati<br>minuu<br>Aufma<br>Thir.<br>2980<br>2213<br>3<br>3487   | on: ngs- nd 66 39 00           |

| 3. Blaufarbenwerk Ober-                        | Arbei-<br>ter-<br>zahl. | Roh-Ein-<br>nahme<br>für 1846/ | Gewinnungs-<br>Aufwand<br>8 in Thir. |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|                                                | 40                      | 45500                          | 40400                                |
| schlema                                        | 48                      | 155397                         | 101897                               |
| 4. Fiskalische Kuxantheile                     |                         |                                |                                      |
| an den Privat - Blaufar-                       |                         |                                |                                      |
| benwerken:                                     | ••                      | 1000                           |                                      |
| a. Zschopenthal 14% Kux                        | 30                      | 1398                           | 1                                    |
| b. Pfannenstiel 16½ Kux                        | 21                      | 1945                           | 4                                    |
| c. Schiedler 2 <sup>2</sup> / <sub>9</sub> Kux | 28                      | 262                            | )                                    |
| 5. Königliche Zinnschmelz-                     | Die Ar-                 | •                              | •                                    |
| hütte im Johanngeorgen-                        | beiterzahl              | Y- don Bude                    | gets - Verhand-                      |
| städter Revier 🕠 📗                             | ist im                  |                                | ie ich weder                         |
| 6. Königliche Zinnhütte im                     | Einzelnen (<br>nicht    | Einnahme 1                     | 10ch Ausgabe                         |
| Hüttengrunde, Marien-                          | angege-                 | davon v                        | erzeichnet.                          |
| berger Reviers.                                | ben.                    | `<br><b>\</b>                  |                                      |
| Zusammen                                       | 712                     | 1,173028                       | 1,041547                             |
| Dazu kommen folgende Ein                       | nahmen                  | 2,00000                        | •,••••                               |
| an Bergbau - Zehntgefällen u.                  |                         |                                |                                      |
| von bestrittenen Gewinnungs                    |                         |                                |                                      |
| 7. der Freiberger Ober - 2                     |                         |                                |                                      |
| kasse                                          | 2011110012              | 66861                          | 21861                                |
| 8. der Annaberger obergebi                     | raischan                | 00001                          |                                      |
| Ober - Zehntenkasse                            | gischen                 | 11918                          | 15918                                |
|                                                |                         | 22940                          | 8940                                 |
| 9. der Schneeberger Zehnte                     |                         |                                | 2461                                 |
| 10. der Altenberger Zehnten                    | kasse .                 | 2461                           |                                      |
|                                                | sammen                  | 1,277208                       | 1,090727                             |
| Ueber den Gesammtert                           |                         |                                |                                      |
| Hütten-Nutzungen ergeben                       |                         | nungen und                     | beziehungs-                          |
| weise Voranschläge folgende                    | Zahlen:                 |                                |                                      |
|                                                | Rol                     | heinnahme                      | Reineinnahm <b>e</b>                 |
| 1831                                           |                         | <b>-</b>                       | 69700                                |
| 1834/6                                         | 1                       | ,186075                        | 107160                               |
| ·                                              |                         | ,016381                        |                                      |
|                                                |                         | nelzhütten                     | 402775                               |
| 1840/2                                         | 1                       | ,043545                        | 167557                               |

|          |   |   |   |   |   | Roheinnahme                                                               | Reineinnahme |
|----------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1843/5 . | • | • | • | • | • | 1,161235<br>Schmelzhütten<br>470752<br>Übrige Berg- u-<br>Hüttenanstalten | 193469       |
| 1849—51  |   |   |   |   |   |                                                                           | 151750       |

Die Reineinnahme hat hiernach zwar gegen den im Jahre 1831 gemachten Anschlag ansehnlich sich vermehrt; allein die Gewinnungskosten sind früher wie jetzt 90 bis 91 % des Rohertrages. Die Reineinnahme bildet deshalb auch nur 2 % aller Staatseinnahmen.

Als interessante geschichtliche Nachricht möge hier erwähnt werden, dass nach einem von Büsching mitgetheilten Etat der Einkünfte aus den kurfürstl. Sächsischen Bergwerken im Jahre 1775 die Menge der zur General – Schmelz – Administration gelieferten Erze 26713 Zentner und der Silbergewinn daraus 6750 Mark betrug. Die Gesammtsumme der Einnahme von diesem Bergbau war 225456 Thlr., der Ausgabe 74879 Thlr.; die Zahl der dadurch beschäftigten Bergarbeiter 3337.

In Beziehung auf die Verwaltung des Bergbaus und Hüttenwesens besteht, unter dem Finanzministerium, für die Direktorialgeschafte im Oberbergamte und die Spezial-Aufsicht über das gesammte Berg-Rechnungs- und Kassenwesens die Berghauptmannschaft.

Das Oberbergamt zu Freiberg hat, als kollegialische Mittelbehörde, die Hauptdirektion des ganzen Berg – und Hüttenwesens in sammtlichen Bergamtsrevieren, die Leitung der technischen und oekonomischen Angelegenheiten bei allen Bergbehörden, die Disciplinar-Aufsicht über das Berg-Personal und die administrative Mitaufsicht über die Berggerichte. Die Bergakademie zu Freiberg, die Administration der Mineralien-Verkaufsniederlage bei derselben, die Bergschulen zu Freiberg und im Obergebirge, der Betrieb des Kupferhammers zu Grünthal, und die Funktionirung des Hammer-Inspektors im Obergebirge und Voigtlande stehen unter seiner speziellen Aufsicht. —

Die Oberzehnten- und Austheiler-Aemter zu Freiberg und im Obergebirge zu Annaberg, so wie die Zehnten- und Austheiler-Aemter zu Schneeberg und Altenberg besorgen die Einhebung und Verrechnung der Bergwerksabgaben und die Verwaltung der Revierstolle und der Revier-Hülfskassen, nämlich der sogenannten Gnadengroschen-Kasse zu Freiberg und der Schurfgelder-Kassen im Obergebirge, auch die Aufbewahrung der

gewerkschaftlichen Kassenbestände und die Vertheilung der Ueberschüsse an die Gewerken. —

Den Bergämtern liegt innerhalb ihrer Reviere die Leitung in allen, den Grubenbetrieb und Haushalt und das Aufbereiten und Abliefern der Erze betreffenden Angelegenheiten, die Direktion der Knappschafts-Kassen und der Knappschafts-Angelegenheiten, so wie die Magazin-Aufsicht ob. Besondere Bergamtsverrichtungen sind in dieser Beziehung: das Verleihen und Bestätigen der zum Berg- und Hüttenwesen gemutheten Grubenfelder, Räume und Wasser, der Ausbeut- und Verlagsschluss, der Zubussanschlag, die Regulirung der Kuxtaxe, die Beaufsichtigung der Gruben und Werke.

In berggerichtlichen Angelegenheiten bilden dieselben die erste Instanz und es stehen ihnen in Hüttensachen, in welchen die niedere Gerichtsbarkeit durch das Oberbüttenamt, die Gerichte des Blaufarbenwerks zu Oberschlema und des Kupferhammers zu Grünthal ausgeübt wird, die Obergerichte zu.

Die zweite Instanz in den zum Ressort der Berggerichte gehörenden Rechtssachen ist das Appellationsgericht zu Dresden, die dritte das Oberappellationsgericht.

Beide Behörden haben bei ihren Entscheidungen, wenn sie es nöthig erachten oder ein Betheiligter darauf anträgt, Sachverständige des Bergund Hüttenweseus zuzuziehen.

Die Oberaufsicht über die Berggerichte, den Bergschöppenstuhl, sowie das Oberbergamt steht in Justizsachen dem Justizministerium zu.

Zu Ausübung des landesherrlichen Verkaufsrechts in Ansehung aller in sämmtlichen Gruben ausgebrachten Silber-, Blei- und Kupfererze, zu Verarbeitung dieser Erze auf den Silberhütten und Amalgamirwerken und zum Verkaufe der gewonnenen Produkte (namentlich des Silbers an die Münze, des Kupfers und der Bleiwaaren resp. durch eine besondere Niederlage an das Publikum) besteht die Generalschmelzadministration. Sie steht unter dem Oberhüttenamte zu Freiberg. Die einzelnen zu ihr gehörigen Werke haben ihre eigenen Lokal-Verwaltungen.

### 9. Mung - Nuhungen.

Das Gesetz vom 20. July 1840 über die künftige Münzverfassung im Königreiche Sachsen, welchem die Verordnung über den ausschliesslichen Gebrauch der Dezimal-Groschenund Pfennig-Rechnung vom 22. Januar 1842, so wie der Münzvertrag der deutschen Zollvereinsstaaten (Bekanntmachung vom 16. July 1846) folgten, hat den im Jahre 1763 begründeten Konventionsfuss und das ganze System umgestaltet.

Die seit dem Jahre 1839 in der Dresdener Münzstätte Stattgehabten Ausprägungen, haben bis Ende 1845 folgende Münzsorten geliefert:

| Doppelthaler   |    |     |    |   |   | • |   | 515472   |
|----------------|----|-----|----|---|---|---|---|----------|
| (Vereinsmünze) | )  |     |    |   |   |   |   |          |
| Kourantthaler  | •  |     | •  |   |   |   |   | 8,852822 |
| ½ Thaler .     |    |     |    | • | • |   | • | 404581   |
| Doppel - Neugr | os | che | en |   | • |   |   | 401013   |
| Neugroschen    |    |     |    |   |   |   |   | 247334   |
| Halbe Neugros  | ch | en  |    |   |   |   |   | 166658   |
| Zwei Pfennigst | üc | ke  |    |   |   | • |   | 9166     |
| Pfennige       |    |     |    |   |   |   | • | 6433     |

Zusammen 10,603479 Thaler,

Goldmünzen sind nur für 53090 Thlr. ausgeprägt, nämlich 29640, in einfachen, 21000 in doppelten, 2450 in halben Augustd'or.

Die Betriebsergebnisse zu verschiedenen Zeiten sind gewesen, nach dem Durchschnitt von:

|          | Rohertrag | Anlage - und<br>Betriebs-<br>Ausgaben | Verwal-<br>tungs-<br>kosten | Reinertrag   |
|----------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1834/6 . | 945871    | 938927                                | 5444                        | 1500         |
| 1840/2 . | 2,974461  | 2,968317                              | 6597                        | (Mangel) 453 |
| 1843/5 . | 1,521735  | 1,504302                              | 5703                        | 11730        |
| 184950   | 1,147126  | 1,132214                              | 6412                        | 8500         |

Dass verhältnissmässig der Gewinn der Staatskasse vom Münzregal sehr gering ist, ergiebt sich hieraus, denn er beträgt nur etwa  $\frac{3}{4}$  %.

## 10. Poft - Nuhungen.

Nach dem Staatshandbuche bildet, unter dem Finanzministerium, die Ober-Postdirektion zu Leipzig eine kollegialische Mittelbehörde, welche die unmittelbare Direktion des
Geschäftsganges bei dem Oberpostamte Leipzig, dem Hofpostamte Dresden und den übrigen Postämtern, Postverwaltereien
und Posthaltereien, ingleichen die Disciplinar-Aufsicht über das
dabei angestellte Personal führt und die in diesem Verwaltungszweige vorkommenden Strasachen nach vorgängiger
Erörterung und zwar in Fällen ausserhalb Leipzig durch Re-

quisition der betreffenden Obrigkeit in erster Instanz entscheidet. — Rekurse gelangen von ihr beziehendlich an das Königl. sächs. Finanz-Ministerium und das Herzogl. sachsenaltenburgischen Staats-Ministerium. —

Bei der Ober-Post-Direktion besteht eine besondere Rechnungsexpedition für das gesammte Postrechnungswesen und ein Post-Wirthschaftsdepot für alle Postanstalten.

Durch letztere erfolgt auch die Vertheilung des Gesetzund Verordnungsblattes und zwar nach, zu diesem Behufe besonders gebildeten Bestellkreisen. —

Mit der Postanstalt ist der Zeitungsdebit verbunden und das für letzteren bestehende Haupt-Zeitungsbüreau der Ober-Post-Direktion untergeben. —

Die sächsische Regierung gelangte erst etwa 100 Jahre nach der Einrichtung regelmässiger Postverbindungen durch Privatpersonen, nämlich im Jahre 1712, vermöge Uebereinkunst mit dem Oberpostmeister Keess, zur eigenen Verwaltung der Posten; welche von da ab für Rechnung des Kammerkollegiums bewirkt wurde. Schon seit einer Reihe von Jahren hatten die Nutzniesser der Posten, der Regierung dafür ein Pachtgeld gezahlt, welches von 1691 an 5000 Thlr., von 1697 an 12000 Thir. jährlich betrug. Im letzteren Jahre wurde den Grafen von Flemming die Würde eines General-Postmeisters erblich übertragen, sammt dem Genusse der Pachtgelder; allein schon drei Jahre später trat der Beliehene seine Rechte gegen eine Kapitalzahlung von 150000 Thlr. und 1000 Thir. Pension wieder ab. Im Jahre 1703 übernahm der Oberpostmeister Keess das ganze Postwesen widerkäußich auf 12 Jahre für 200000 Thlr., allein das Kammerkollegium erlangte noch vor Ablauf dieses Zeitraums genauere Kunde von dem wahren Werthe der Anstalt, kündigte deshalb am 28. May 1711 den Wiederkauf und zahlte dann dem Nutzniesser in Terminen 150000 Thlr. Den General - Postmeistern Keess Vater und Sohn, verdankt das sächsische und überhaupt das Postwesen zahlreiche Verbesserungen; wie in neuster Zeit dem Ober-Postdirektor von Hüttner. das Postwesen sich beziehende Verwaltungsmaassregeln sind: die Postordnung vom 27. July 1713, eingeschärst durch Ge-

nerale vom 6. Februar 1806; die Bestimmungen, wodurch das Lohnkutschergewerbe zu Gunsten des Postwesens beschränkt wird, vom 12. November 1828, 4. November 1830 und 13. Juny 1839; die Extrapost- und Kourier-Ordnung vom 6. März 1822; die Ermässigung der Portosätze für Papiergeld vom 30. July 1834; die Verordnung vom 7. Dezember 1835, die Instanzen und das Verfahren in Verwaltungs-Justizsachen beim Postwesen betreffend; die Posttaxordnung vom 7. Dezember 1840, abgeändert unter dem 26. März 1846; die Errichtung der Ober-Postdirektion am 1. Januar 1843; die zeitweise Uebernahme des Postregals im Herzogthum Sachsen-Altenburg durch Staatsvertrag vom 2. July 1844 (Bekannt-machung vom 15. July 1847). Auch die Postverträge mit Oesterreich im Jahre 1843 und mit dem Fürsten von Taxis im Jahre 1846, vor Allen aber die Verordnung vom 13. Juny 1850, die Posttaxordnung und den deutsch-österreichischen Postoerein betreffend; sind zu erwähnen. Sehr lesenswerth sind die in den "Beiträgen zur Kenntniss des Postwesens von "Hüttner, Leipzig 1848 und 1849," namentlich über die sächsischen Posten enthaltenen Nachrichten; z. B. im Maiheste von 1848 die alte Geschichte derselben, im Hefte vom November 1848 ff. die Postverfassung Sachsens. Für die Statistik des Verkehrs scheint bisher nicht viel gethan, oder mindestens nicht viel veröffentlicht zu seyn (in den Mitth. d. statist. Vereins Liefrg. 3. von 1833 findet sich S. 75 ff. eine die Jahre 1830 und 1831 betreffende Zusammenstellung über den Reiseverkehr mittelst Posten und Lohnfuhren). Das Dresdener Journal aber enthielt im März 1851 Folgendes über den Geschäftsbetrieb der gesammten Postanstalten im Königlich sächsischen Postbesirke: Es gingen im Jahre 1850 an gewöhnlichen Briefen, Kreuzbandsendungen, Mustern u. s. w. 6,258659 Stück ein (davon Dresden 962313 Stück, Leipzig 1,328169 Stück, Chemnitz 326555 Stück), an rekommandirten Briefen 84513 Stück, (davon Dresden 12536 Stück, Leipzig 27692 Stück, Chemnitz 4679 Stück), an Paketen u. s. w. ohne Angabe des Werthes 792367 Stück (davon Dresden 108908 Stück, Leipzig 138985 Stück, Chemnitz 34635 Stück), an Geldbriefen, Geldfässern, Geldpaketen und Werthsendungen überhaupt 613039

Stück (davon Dresden 107931 Stück, Leipzig 163676 Stück, Chemnitz 34867 Stück). Mit sämmtlichen Posten wurden 257671 Reisende (Dresden 19007, Leipzig 15960, Chemnitz 26509) befördert. Der Werth der Geldsendungen betrug in Summa 80,510080 Thlr., und zwar 11,815080 Thlr. in Silber (davon Dresden 4,421520 Thlr., Leipzig 3,354428 Thlr., Chemnitz 343780 Thlr.), 3,992303 Thlr. in Gold (davon Dresden 441488 Thlr., Leipzig 1,787305 Thlr., Chemnitz 312759 Thlr.), in Papier 56,490784 Thlr. (davon Dresden 13,243513 Thlr., Leipzig 19,830960 Thlr., Chemnitz 4,087938 Thlr.), und an Staatspapieren, Dokumenten, Pretiosen und anderen Werthsendungen 8,211913 Thlr. (davon Dresden 3,831024 Thlr., Leipzig 541939 Thlr., Chemnitz 197579.)

Die Darstellung der Geld-Ergebnisse ist:

|         | Rok – Ein-<br>nahme, | Anlage-,<br>Betriebs-,<br>Unter-<br>halls-<br>Kosten, | Besol-<br>dungs-,<br>Verwal-<br>tungs-, Er-<br>hebungs-<br>Kosten. | Prel-<br>Antheil<br>beider<br>an der<br>Rok-<br>Kin-<br>nahme, | Rein-<br>ertrag. |
|---------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| 1831    |                      |                                                       | -                                                                  |                                                                | 200000           |
| 1834/6  | 424519               | 158972                                                | 64829                                                              | 52,72                                                          | 200718           |
| 1837/9  |                      |                                                       | _                                                                  |                                                                | 219000           |
| 1840/2  | 659954               | 284838                                                | 112202                                                             | 60,16                                                          | 262914           |
| 1843/5  | 718769               | 302564                                                | 118338                                                             | 58,56                                                          | 297867           |
| 1846/8  | 676000               | 307000                                                | 119000                                                             | 63,02                                                          | 250000           |
| 1849/51 | 707000               | 345300                                                | 157700                                                             | 71,14                                                          | 204000           |

Die in den Jahren 1840/5 erlangten Reinerträge sind für die Voranschläge der folgenden Rechnungs-Abschnitte nicht zur Grundlage genommen; weil die Portoermässigungen, sowie die mit andern Regierungen beabsichtigten Verkehrser-leichterungen, für die ersten Jahre Ausfälle an der Einnahme und gleichzeitig die Betriebs-Verbesserungen (namentlich als Folge der Eisenbahnen) vermehrte Ausgaben, in Aussicht stellen. Allein diese Rücksichten scheinen (ohne nähere Begründung) weder eine so bedeutende Herabsetzung der Reineinnahme, wie im neusten Voranschlage, noch die Statt gefundene Steigerung der Gewinnungskosten von 58 auf 71 % der Roheinnahme; zu rechtfertigen. Ohne Zweifel wird auch die sächsische Regierung demnächst, im Interesse des Dienstes

und der Staatskasse, Posten, Risenbahnen und Telegrafen unter eine Verwaltung bringen. Sonstige Verbesserungen, wofür Wünsche laut geworden sind, bestehen in dem Einziehen des Briefträgerlohns zur Kasse; in der Umgestaltung der Postbeförderung auf dem glatten Lande, damit dieselbe gleich rasch werde und nicht kostbarer bleibe als in den Städten; in einer besseren Kontrolle der Zeit der Abgabe und Ankunst der Briefe; in einer nochmaligen Revision der Briefposttaxe nach den Grundsätzen der britischen Post; in Herabsetzung des Personengeldes für den Lokalverkehr u.s.w.

der für 1846/8 veranschlagten Roheinnahme von 676000 Thir., kommen auf Franko - und Porto-Gelder 440000 oder 65,09%, auf Personengelder 200000 oder 29,59 %, Transitoporto, Fixa und Entschädigungen 27000 oder 4,00 %, Gebäude- und Grundstück-Nutzungen 6400 oder 0,94 %. Von den Gewinnungskosten zu 426000 Thlr. erfordern Fuhr- und Rittlöhne nebst Futterbeihülfsgeldern 200000 Thlr. oder 46,95 %, Besoldungen, Remunerationen, Gratifikationen, Vergütungen, Miethentschädigungen, Reisekosten 101000 oder 23,71 %; Beiwagen und Beipferde 55000 oder 12,91 %; Unterhalt und Erneuerung des Inventars, Bauten 24800 oder 5,82%; Expeditionsaufwand 11000 oder 2,58 %; Begleitgebühren 9000 oder 2,11 %; Transitoporto, Fixa und Entschädigungen 9000 oder 2,11 %; Postmonturkosten 7000 oder 1,64 %. Sehr zu bedauern ist, dassInicht auch die Einnahmen von den und Ausgaben auf die einzelnen Zweige des Postdienstes (Brief-. Päckerei-, Personen-Beförderung) im Budget vor Augen gebracht werden; für manche Reformsragen würde eine solche Eintheilung mehr Werth haben als die oben angedeutete.

## 11. Muhung der Gifenbahnen.

Die Erläuterungen zum Staatsbudget für 1849-51 sagen hierüber Folgendes:

"Diese Nutzung erscheint hier zum erstenmale als "selbstständige Einnahmequelle der laufenden Staatsein"künfte; auf ihr ruht die Hoffnung, dass die beträchtlichen
"Kapitalien, die der Staat auf Eisenbahnanlagen verwen"det, nicht blos die üblichen Zinsen decken, sondern

"noch einigen Ueberschuss gewähren werde. Dass sich ndiese Hoffnung nicht früher verwirklichen könne, als "bis sämmtliche in Frage befangene Staatsbahnen vollnendet und ihrer ganzen Länge nach in Betrieb gesetzt sind wird kaum einem Zweisel unterliegen und darum "wird es nicht befremden, wenn die hier veranschlagten "Nutzungen mit den Zins- und Tilgungsmitteln, welche iene Anlagekapitalien in Anspruch nehmen, noch zur "Zeit durchaus im Missverhältnisse sich befinden. Die bei "deren Schätzung benutzten Unterlagen würden zwar nzunächst nur auf einen Ueberschuss von 253537 Thlr. "17 Ngr. 9 Pf. schliessen lassen. Mit Rücksicht auf die nin den Jahren 1850 und 1851 bevorstehenden Betriebs-"erweiterungen hat man jedoch für unbedenklich er-"achtet, einen durschnittlichen Reinertrag von 270000 Thlr. "dafür in Ansatz zu bringen." -

Als Rohertrag sind 634500 Thlr. berechnet, für Betrieb, Unterhalt u. s. w. 269500, für Besoldung, Verwaltung, Erhebung 95000; wonach die Gewinnungskosten zu 57,44 % der Roheinnahme sich darstellen. Der Rohertrag im Jahre 1848 war 432228 Thlr., im Jahre 1849 (ohne die Einnahme von dem Stückbetriebe der Sächsisch-Böhmischen Eisenbahn Dresden-Pirna 2,5 Meilen; vom 1. August bis Ende Dezember 1849: 15684 Thlr. für 117827 beförderte Personen) 578618 Thlr.; wovon auf den Güterverkehr 336690 Thlr. oder 58,19 %, (2,887587 Ztr.), auf den Personenverkehr 241928 Thlr. oder 41,81 % (391090 Personen) kommen.

Nach der General-Uebersicht der Betriebs-Ergebnisse der sächsischen Staats-Eisenbahnen hat im Jahre 1850 auf der sächsisch-bayerischen Bahn die Beförderung von 425518 Personen (34428 mehr als 1849) und von 3,675368 Zentner Frachten ohne die Postgüter (787781 Zentner mehr als 1849) stattgefunden, und für Personenbeförderung die Einnahme von 285447 Thlr. (43519 Thlr. mehr als 1849), für Frachten 444591 Thlr. (107900 Thlr. mehr als 1849) betragen. Da jedoch 1849 noch für Militärtransporte 25761 Thlr., für 1850 aber nur 4716 Thlr. in Ansatz kommen, so macht die Gesammteinnahme dieser Bahn nur 730374 Thlr. Auf der nur Redess Finans-Statistik.

von Personen benutzten sächsich-böhmischen Bahn sind 283846 Personen (9433 mehr als 1849) befördert und 53912 Thlr. (18743 Thlr. mehr als 1849) eingenommen worden. Die Totalmehreinnahme beider Bahnen gegen das Jahr 1849 ist also im Jahr 1850 in runder Zahl 149100 Thlr. gewesen.

Zur Geschichte der Eisenbahn-Gesetzgebung und der einzelnen Staatseisenbahnen, Folgendes, (z. v. meine geschichtlich statistische Darstellung der Eisenbahnen). Ein Gesetz vom 3. July 1835, welches unter dem 14. März 1836 Zusätze und Erläuterungen erhalten hat, bestimmte über die Abtretung des Grundeigenthums zur Erbauung einer Eisenbahn von Leipzig nach Dresden (15,5 Meilen, Leipzig-Schkeuditz 1,5 Meilen, 6,500000 Thir.); während die Statuten der dafür gebildeten Aktiengesellschaft unter dem 20. März 1837 bestäßigt wurden. Die Sächsisch-Bayernsche Eisenhahn mit einer Zweigbahn von Werdau nach Zwickau (Leipzig-bayernsche Grenze 21,18, Werdau-Zwickau 1,12 Meilen - nach anderer Angabe zusammen nur 21,92 Meilen - 11,000000 Thlr. ursprünglicher Anschlag wahrscheinlicher Kostenbedarf 14 Mill. Thlr., z. v. unten Staatsschuld), wurde durch Gesetz vom 10. August 1837 zwar genehmigt, jedoch dieses Gesetz erst durch Verordnung vom 15. May 1841 in Wirksamkeit gesetzt; auch deren Linie durch Verordnung vom 6. July 1841 bestimmt; ihre Konzession unter dem 6. Juny 1843 ertheilt und ihr Statut am 22. Juny 1842 bestätigt. Im Jahre 1843 schloss die Sächsische Regierung mit Bayern, Preussen und Oesterreich wegen Herstellung von Eisenbahnen Verträge ab (Bekanntmachung vom 3. Oktober 1843) und im Jahre 1847 erkauste sie die Sächsisch-Bayernsche Eisenbahn. Eine Folge der letzteren Maassregel war ein, zur Ausführung des Landtagsabschieds vom 24. März 1847 unter dem 1. April 1847 erlassenes Dekret, wodurch die Auflösung der Sächsich-Bayernschen Eisenbahn-Kompagnie und die Ausführung des Schienenweges durch den Staat, verfügt wurde. Sie ist, mit Ausnahme der Gölzschthal-Ueberbrückung, (deren Schluss am 14. September 1850 erfolgte), am 19. November 1848 in ganzer Länge eröffnet worden, nachdem die Strecke Leipzig-Reichenbach-Werdau schon länger im Betriebe gewesen war. Früher bereits war die Erbauung einer Eisenbahn zur Verbindung Sachsens mit Böhmen (Dresden-böhmische Grenze 7,2 Meilen, 3,600000 Thlr. ursprünglicher Anschlag; 5,440000 Thlr. Gesammtbedarf; z. v. unten Staatsschuld) beschlossen; sie begann bereits am 1. Dezember 1845 auf Staatskosten und war Mitte des Jahrs 1848 so weit vorgeschritten, dass die obere Verwaltung organisirt wurde (15. July). Sie wurde am 1. August 1848 zwischen Dresden und Pirna, am 9. May 1850 weiter bis Königstein, am 9. Juny 1850 bis Krippen dem öffentlichen Verkehre übergeben. am 7. April 1851 aber in ganzer Länge eröffnet. — Konzession und Statuten für die Sächsisch-Schlesische Eisenbahn sind vom 22. August 1844; sie wurde seit Sept. 1847 in ihrer ganzen Länge von Dresden bis Görlitz (13,8 Meilen, 6,166117 Thir.) befahren und ihr Rohertrag ist 1847: 285124 Thir., 1848: 318912 Thir., 1849: 377184 Thir. (Ausgabe 221664 Thir.) gewesen. Der Staat hatte sich mit 2,178000 Thlr. dabei betheiligt, auch Zinsgewähr (4 %) für 5 Betriebsjahre übernommen, so wie demnächst den Privatbetheiligten ein Vorzugsrecht eingeräumt. Dieses Verhältniss führte zu einer Uebereinkunft, wonach die Bahn dem Staate gänzlich abgetreten ist; indem für die Aktien 4 % Staatsschuldscheine gegeben wurden welche, unter Prämienzuschlag binnen einer gewissen Reihe von Jahren ausgeloost werden sollen. In einer am 4. Februar 1850 gehaltenen Generalversammlung hat die Aktiengesellschaft diese Uebereinkunft angenommen, welche sodann am 26. Februar den Ständen zur Mitgenehmigung vorgelegt ist. Demgemäss werden die jetzige Aktivbetheiligung des Staats mit 2,603637 Thlr., die schwebende Schuld der Aktiengesellschaft von 210000 Thlr. und die 4.000000 Thlr. Aktienschuld, im Ganzen also 6,813637 Thir. unter die Verwaltung des Staatsschulden-Ausschusses gestellt (z. v. unten Staatsschuld). Die Uebernahme durch den Staat ist im Januar 1851 geschehen. - Zur Erbauung einer Privat-Eisenbahn von Löbau nach Zittau (4,5 Meilen 2,500000 Thlr.) wurde unter dem 25. Juny 1845 die Konzession ertheilt und ein Nachtrag zum Statut bestätigt am 7. Oktober 1847. — Am 1. July 1845 erfolgte die Konzession zur *Chemnitz-Riesa* Eisenbahn (8.85 Meilen Anschlag 4,000000 Thlr., wirklicher Bedarf 6,937856 79\*

Thir.); an welche, als Zweigbahn der Berlin-Anhalt Eisenbahn, ein Schienenweg zwischen Riesa und Jüterbock (Riesapreuss. Grenze 1 Meile) sich schloss: welcher, bereits durch Gesetz vom 10. August 1837 gestattet, erst durch Verordnung vom 9. Juny 1848 Ausführung erhielt. Auch die Chemnitz-Riesa Eisenbahn ist durch Verordnung vom 31. Dezember 1850 vom Staate erworben, mit einem augenblicklich zu bestreitenden Aufwande von 2,554276 Thir. (wovon 886950 Thir. Abfindungsgelder für 29565 Stück Aktien zu 30 Thlr.) Bis Ende 1850 waren 4 Meilen im Betriebe, deren Einnahme im Jahre 1849: 27385 Thlr. betrug, während die Ausgabe 40533 Thir. war. Auf eine Verbindungsbahn für Rechnung der Staatskasse zwischen den Leipziger Bahnhöfen (135607 Thlr., eröffnet im Septbr. 1850) beziehen sich die Verordnungen vom 29. April 1848 und 9. July 1849. Von einer Verbindung der Dresdener Bahnhöfe durch Ueberbrückung der Elbe u. s. w., welche 21/2 Mill. Thir. kosten sollte, ist einstweilen abgestanden; wogegen zwischen Zittau und Reichenberg (3,6 Meilen mit 2,000000 Thir.) eine Eisenbahn auf Staatskosten gebaut wird. - Sonstige hierher gehörige Bestimmmungen enthalten die Verordnungen: vom 20. November 1841, wegen erleichterter Handhabung der Pass- und Fremden-Polizei bei Reisen auf der Eisenbahn und vom 5. September 1845, die Beaussichtigung der Eisenbahnarbeiter betreffend.

Die Staatseisenbahnen bestehen hiernach bis jetzt aus folgenden Strecken:

| 1. Sächsisch-Bayernsche Eisenbahn  |   | Lange in<br>geografi-<br>schen<br>Meilen.<br>22,30 | Davon er-<br>öffnet bis<br>1. Januar<br>1850.<br>18,5 |
|------------------------------------|---|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2. Sächsisch-Böhmische Eisenbahn   |   | 7,22                                               | 2,5                                                   |
| 3. Sächsisch-Schlesische Eisenbahn |   | 13,82                                              | 13,8                                                  |
| 4. Chemnitz-Riesa Eisenbahn        |   | 8,85                                               | 4,0                                                   |
| 5. Leipziger Verbindungsbahn       |   | 0,59                                               | <u>_</u>                                              |
|                                    | - | 52,78                                              | 34,8                                                  |

Das dafür erforderliche Kapital beträgt zwischen 32½ und 33 Millionen Thaler, was für die Meile Länge durchschnittlich 625000 Thlr. bringt, eine durch die vorgefundenen Bauschwierigkeiten gerechtfertigte hohe Summe. Die Eisenbahnen

müssen demnächst eine Roheinnahme von 1,320000 Thaler jährlich liefern, wenn das angelegte Kapital mit 4 % verzinst werden soll, und es ist wahrscheinlich, dass sie erst nach einer Reihe von Jahren dahin kommen werden. Allein dessenungeachtet sind die Vortheile, welche die Staatsverwaltung als Eigenthümer von den Eisenbahnen zu ziehen vermag, so gross, so mannichfach und auch so wesentlich für die Bevölkerung, dass die sächsische Regierung wegen der geschehenen Ankäufe vollkommen gerechtfertigt seyn dürfte, wenn auch die dadurch geschehene bedeutende Vermehrung der Staatsschuld, unter den jetzigen politischen und Geld-Verhältnissen, Bedenken erregt haben mag.

Auch die Anlage elektro-magnetischer *Telegrafen* ist begonnen (Anschlag 10000 Thlr.) und ihr Ertrag wird demnächst einen neuen Einnahmeposten bilden. Zu vergl. die Verordnung vom 13. September 1850 über die Benutzung der Staats-Telegrafen.

## 12. Beitungs - Muhungen.

Sie bestehen in der Einnahme vom Debit der halbamtlichen Leipziger Zeitung 1846/8: 26579 Thlr., der Leipziger Fama 1183 Thlr., anderer Zeitschriften 53000 Thlr., Insertionsgebühren 22900 Thlr., Kanon von andern Blättern 924 Thlr. u. s. w. Sie betrugen

| _        |   |   | R | oheinnahme. | Reineinnahme. |
|----------|---|---|---|-------------|---------------|
| 1834/6 . | ٠ |   |   | 66940       | 22000         |
| 1840/2 . |   |   |   | 108527      | 30374         |
| 1843/5 . |   | • |   | 114639      | 29444         |
| 1849-51  |   |   |   |             | 20000         |

Der neuste Ansatz beruht auf einer ungefähren Veranschlagung, indem seit dem Monat July 1849 die Herausgabe der Leipziger Zeitung unter die Leitung des Ministeriums des Innern getreten, dem Resort des Finanzministeriums hingegen lediglich das den Debit des gesammten Zeitungswesens besorgende Hauptzeitungsbüreau zugewiesen ist, diese durchgreifende Veränderung aber zur Zeit nicht gestattet, über das muthmaassliche Einkommen jener beiden Institute spezielle Berechnung aufzustellen. —

### 18. Saly-Mugungen.

Das Königreich Sachsen besitzt seit dem Jahre 1815 keine Salzwerke mehr, hat jedoch das Recht zu einem bestimmten Preise (jetzt 24 Sgr. 2 Pf. der Zollzentner) eine bestimmte Menge Salz (jetzt 300000 Zollzentner) von der preussischen Saline Dürrenberg zu beziehen. Rechnet man diese Einfuhr als Verbrauch, so kommen auf den Kopf der Bevölkeruug durchschnittlich 16,3 Zollpfund. Der wirkliche Durchschnitts-Verbrauch soll jedoch nur 250 bis 260000 Zollztnr. jährlich seyn. Der jetzt laufende Salzlieferungs-Vertrag mit Preussen ist unter dem 14 May 1845 abgeschlossen; er reicht bis zum 31. Dezember 1862 und durch die dabei erreichten günstigeren Bedingungen werden (den Bezug zu 210000 Stück angenommen) jährlich 62500 Thlr. erspart. Dieser Gewinn hat den im Jahre 1845 durch Gleichstellung der Preise herbeigeführten Verlust. jetzt schon überreichlich aufgewogen.

Ein Generale vom 5. Januar 1822 richtete das Salzwesen. ganz neu ein. Hauptbestimmungen sind: Salzniederlagen zu Dresden, Bautzen, Meissen, Leipzig, Zwickau, Chemnitz; Beibehaltung verschiedener Preise für Rittergüter, Privilegirte und Nichtprivilegirte; Preis des Dresdner Scheffels Kochsalz (von 128 Pfd. Leipziger Krämer- oder 120 Pfd. Zoll-Gewicht) beim Verkauf an *Nicht*privilegirte von 3 Thlr. 4 ggr. bis 4 Thlr. 7 ggr., oder 1 Zollpfd. von 7,92 pf. bis 1,07 Ngr. Das Gesetz vom 23. May 1840, das landesherrliche Salzverkaufrecht betreffend, mit Volszugverordnung von demselben Tage, veränderte diese Verhältnisse gänzlich. Mit dem 1. July 1840 hörte die Salz Konskription, d. h. die Verpflichtung, eine bestimmte Menge Salz aus den landesherrlichen Salzstädten zu nehmen, auf. Jeder Ort des Landes wurde mit seinem Salzbezuge an eine der bestehenden Niederlagen gewiesen, der Salztransport bestimmten Kontrollmaassregeln unterworfen. Der Salzpreis für den Dresdner Scheffel sollte auf den Niederlagen von 3 Thlr. 6 ggr. bis 4 Thlr. seyn, wozu die Anfuhrkosten und 4 ggr. Provision vom Scheffel kamen. Den zum Salzschanke Privilegirten wurde eine Entschädigung zugesichert. Nachdem ferner, durch Verordnung vom 28 September 1843, der Preis des Viehsalzes gegen den des Kochsalzes um 27 Ngr. auf das Stück von 120 Pfd. Zollgew. ermässigt war, erfolgten die jetzt noch geltenden Preis-Bestimmungen durch Gesetz vom 24. Dezember 1845 mit Ausführungsverordnung von demselben Tage. Demgemäss wurden im ganzen Königreiche die Preise gleich gestellt und zwar auf sämmtlichen Niederlagen für das Stück von 120 Pfd. Zollgew. Kochsalz zu 3 Thlr. 7 Ngr. 5 pf., Viehsalz zu 2 Thlr. 10 Ngr. 5 pf. Hiernach wird beim Kleinverkauf in den Salzund Schenkstädten 1 Zollpfd. durchschnittlich 0,9 Sgr. kommen.

Ueber die Formen des Transports des Salzes von den preussischen Salinen nach Sachsen bestimmt die Verordnung vom 17. September 1846. In einem Dekrete vom 15. November 1849 sind der Ständeversammlung Vorschläge wegen des landesherrlichen Salzverkaufrechts gemacht. Die Einnahme vom Salzverkauf ist gewesen oder beziehungsweise veranschlagt wie folgt:

|        |    |  |  |   |     |   | Rohertrag | Reinertrag |
|--------|----|--|--|---|-----|---|-----------|------------|
| 1831 . |    |  |  | • | •   |   |           | 280000     |
| 1834/6 |    |  |  | • | . • | • | 664578    | 310000     |
| 1840/2 |    |  |  | • |     |   | 762624    | 366388     |
| 1843/5 |    |  |  |   |     |   | 803644    | 383659     |
| 1846/8 |    |  |  |   |     |   | 698000    | 340000     |
| 1849 — | 51 |  |  |   |     |   | 803551    | 453334     |

also ungeachtet der Preisherabsetzung im Jahre 1845 eine bedeutende Mehreinnahme, da der neuste Anschlag auf die Erfahrungen der letzten Jahre begründet ist. Diese Einnahme bildet 5,97 % aller Einnahmen und die Kosten ihrer Gewinnung betragen 43,58 %.

### 14. floff - und Solghof - Mugungen.

Die Floss-Verwaltung und die Holzverkaufs-Anstalten stehen, unter der Leitung von Flossmeistern und Holzverwaltern sowohl in Ansehung des Ankaufs und der Verflössung, als der Berechnung der Hölzer. Ihnen sind in der Regel Floss-Ober-Außeher vorgesetzt, deren Funktion jedoch zum grossen Theile an Beamte anderer Verwaltungszweige als Nebenamt übertragen ist. — Die genannten Beamten bilden zusammen die Flossämter und Holzhofsverwaltungen. Die Flossjustizsachen gehören lediglich vor die Justizämter.

Anstalten dieser Art sind: die Elbslösse und Rampischer Holzhof in Dresden, Weisseritzslösse, Elsterslösse, Freiberger Flösse, Zwickauer Muldenslösse, Dresden-Neustädter Holzhof. Die Verordnung vom 7. Juny 1836 ist für die Behandlung der Flosssachen noch maassgebend. Der Ertrag ist wie folgt gewesen:

|          |     |      |      |     |     |     |     |     |      | Rohertrag | Reinertrag |
|----------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----------|------------|
| 1831 .   |     |      |      |     |     |     |     |     | •    |           | 65000      |
| 1834/6   |     |      |      |     |     |     |     |     |      | 395213    | 63800      |
| 1840/2   |     |      |      | •   |     |     |     | •   |      | 434007    | 62382      |
| 1843/5   |     |      |      |     |     |     |     |     |      | 454350    | 57821      |
| 1846/8   |     |      |      |     |     |     |     |     |      | _         | 65000      |
| 1849 —   |     |      |      |     |     |     |     |     |      | 484400    | 60000      |
| in dia G | Δ11 | vin. | n::: | . ~ | ا م | tan | ۰ و | 7 R | 1 0/ | den Rohei | nnnhma     |

mithin die Gewinnungskosten 87,61 % der Roheinnahme.

Der Ertrag der Flössen und Holzhöfe ist sehr wesentlich vom Eintritt strenger oder gelinder Winter, so wie von sonstigen Verhältnissen abhängig, die auf den Ankauf oder Absatz des Holzes günstig oder nachtheilig einwirken. So ist z. B. die neuste Herabsetzung durch die gesteigerten Preise der Anfuhr- und Tagelöhne, so wie der aus Privatwaldungen des In- und Auslandes zu beziehenden Hölzer erläutert. Unter diesen Umständen ist es allerdings um so bemerkenswerther, dass seit 20 Jahren die Reineinnahme um nicht mehr als 7000 Thlr. geschwankt hat.

### 15. Chauffeegelber.

Ueber die Chausseegeldeinnahme seit 20 Jahren giebt nachfolgende Zusammenstellung Auskunft:

| Ū        |   |     |   |    |      |    | Ŭ |   | Rohertrag | Reinertrag |
|----------|---|-----|---|----|------|----|---|---|-----------|------------|
| 1831 (19 | 7 | geo | g | r. | Meil | 1) |   |   |           | 200000     |
| 1834/6   |   | _   | - |    |      |    |   |   | 215863    | 197800     |
| 1837/9   |   |     |   |    |      |    |   |   |           | 190000     |
|          |   |     |   |    |      |    |   |   | 253188    | 213924     |
| 1843/5 . |   |     |   |    |      |    |   |   | 277678    | 234959     |
| 1816/8   |   |     |   |    |      |    |   |   | 255300    | 215000     |
| 1849 - 5 | 1 | (45 | 4 | Ω. | M.)  | _  |   | _ | 260000    | 215000.    |

Die Gewinnungskosten dieser Einnahme, welche 2,83 % aller Einnahmen ist, betragen also 17,31 % des Rohertrages, wozu jedoch die Ausgaben für den eigentlichen Unterhalt kommen, wovon später unter der betreffenden Ausgabe-Abtheilung. Das Staatshandbuch für 1850 enthält darüber Nachweisungen, wonach in der Eigenschaft als Staatschausseen in regelmässigem Unterhalt 618074,625 achtellige Ruthen (oder 309,037 alte sächsische Meilen von 16000 Dresdener Ellen, oder 372,185 Postmeilen von 7500 Meter) sich befanden, welche 377,44 geogr. Meilen ausmachen. Der Rohertrag einer geogr. Meile war also im Durchschnitt 688,85 Thlr., der Reinertrag 569,62 Thlr. Von jener Gesammtzahl befanden sich im Kreisdirektionsbezirk

|         |   | alte<br>sächs.<br>Meilen. | Przt -<br>Antheil. | PrztAnth.<br>am Flächen-<br>gehalt. | PrztAnth.<br>an der<br>Bevölk. |
|---------|---|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Dresden |   | 79,533                    | 25,74              | 28,97                               | 25,30                          |
| Leipzig | • | 74,589                    | 24,13              | 23,22                               | 22,73                          |
| Zwickau |   | 112,931                   | 36,54              | 31,01                               | 36,44                          |
| Bautzen |   | 41,984                    | 13,59              | 16,80                               | 15,53                          |

Ein unmittelbar unter dem Finanzministerium stehender Strassenbau-Kommissär führt die Oberaufsicht und in Beziehung auf die grösseren Brücken theilweise der Landbaumeister.

Die fiskalische Strassenbau-Verwaltung in den verschiedenen Bezirken wird durch die Strassenbau-Kommission besorgt. Diese bestehen aus dem Amtshauptmann des Bezirks, dem Justizbeamten bei einschlagenden rechtlichen Verhältnissen und dem Rentbeamten als Kassen- und Rechnungsführer; bei technischen Angelegenheiten konkurriren nächstdem der Strassenbau-Kommissär und beziehendlich die Landbaumeister als coordinirte Mitglieder. Als ausführende, technische Beamte sind denselben die Chaussee-Inspektoren und Strassenbau-Assistenten untergeben. — Zugleich sind die Strassenbau-Kommissionen in Unterordnung unter die Kreisdirektionen und des Ministerium des Innern die administrativen Behörden für den, den Kommunen und Privaten obliegenden Strassen- und Wegebau, so wie die unter administrativ-richterlichen Instanzen für streitige Strassenbau-Angelegenheiten.

Die Chausseegeld-Regie-Angelegenheiten werden von den Amtshauptleuten und den Oberzoll - und Steuer - Inspektoren besorgt.

Von den ergangenen Verordnungen sind: aus älterer Zeit das Strassenbaumandat vom 28. April 1781, aus neuster Zeit die Strassenbaumandate für die Oberlausitz vom 20. Juny 1829 und 6. November 1830; das Mandat über die Entschädigung der Grundstückbesitzer vom 4. Januar 1820; die Verordnung über den Wegfall der Grundsteuern vom 9. Dezember 1843; das Gesetz vom 16. April 1840 mit Ausführungs-Verordnung vom 12, May 1841, die Belastung und Felgenbreite des Frachtfuhrwerks auf den Chausseen betreffend; das Gesetz vom 9. November 1833 und die Verordnung vom 22. Oktober 1840, wegen Erhebung des Chausseegeldes (z. v. Funke Polizeigesetze Bd. II. S. 789 bis 857), hervorzuheben. Bemerkenswerth ist, dass schon das Strassenbaumandat vom 28. April 1781 (§. 9):

"die Unterhaltung der hohen Heer- und Landes-, auch "innere Commercialstrassen"

der Rentkammer so ohne Vorbehalt auferlegt, dass jetzt sogar das Schneeauswersen den dazu verpflichteten Gemeinden mit 6 pf. für jede Arbeitstunde bezahlt wird (Verfügung vom 29. September 1837). Eine Flugschrift über das Strassenbau-Mandat und seine geschichtliche Bedeutung ist im Jahre 1849 von Merbach in Dresden erschienen. Hinsichtlich der Verwaltung sind in neuster Zeit einzelne Klagen über das System des Unterhalts der Strassen, über die Unbilligkeit einzelner Sätze des Tarifs, vorzüglich aber über mangelhaste Kontrolle der Chausseegelderhebung laut geworden; ob mit Recht, vermag ich nicht zu beurtheilen. Laut amtlichen Angaben ist, nach Maassgabe der Zollvereinsverträge, als Wegeabgabe von dem Verkehre, das in den angegebenen Gesetzen verzeichnete Chausseegeld zwar für je 1 Meile (von 2000 achtelligen Ruthen) sestgestellt, jedoch sollen viel weniger Hebestellen als wozu man hiernach berechtigt wäre, vorhanden seyn.

# 16. Srudengelber.

Die Erhebung von Brücken- und Fährgeldern findet nur bei einzelnen fiskalischen Brücken und Fähren auf öffentlichen Landstrassen, nach verschiedenen speziellen Tarifen, Statt; weshalb noch abgesondert vom Chausseegelde, ist nicht zu ersehen.

Die Brückengelder haben folgende Einnahmen gewährt:

|           |   |   |   |    |   |    |    |    |    | Rohertrag | Reinertrag |
|-----------|---|---|---|----|---|----|----|----|----|-----------|------------|
| 1831 .    |   | • |   |    | • | •. | •, | •. | •. |           | 10243      |
|           |   |   |   |    |   |    |    |    |    | 10-00     | 10800      |
| 1840/2    |   |   |   | •  |   |    |    |    |    | 17595     | 12531      |
| 1843/5    | • |   |   | ٠. | • |    |    |    |    | 19193     | 14872      |
| 1849 — 50 | ) |   | • |    | • |    |    |    |    | 19100     | 15000      |

also mit 21,47 % Gewinnungs - Kosten, ohne die unter Ausgabe übrigens vorkommenden Posten.

#### 17. Binfen von Aktiv - Aapitalien.

Der Ueberschuss davon, nach Abzug der Passivzinsen, betrug:

1831: 221963 Thir. 1834/6: 230197 " 1837/9: 51400 " 1840/2: 88518 " 1843/5: 104372 " 1846/8: 82000 " 1849—51: 204535 "

Zur Erläuterung des letzten Ansatzes wird Folgendes gesagt:

Der Mehrbetrag von 122535 Thlr., — um welche der gegenwärtige Ansatz den früheren übersteigt, ist Folge theils des Zuwachses der Zinsen von den bei Eröffnung der Staatsanleihe vom Jahre 1847 an Zahlungsstatt mit übernommenen 2½ Mill. Thir. in Landrentenbriefen und gleichfalls 2½ Mill. Thir. in 3 prozentigen Staatspapieren, theils eines veränderten Verfahrens in Außteilung der Berechnung. Während nehmlich früher bei dieser Position die von der Hauptstaatskasse zu leistenden Passivzinsen zum Voraus in Abzug kamen, haben dieselben diesmal, da durch sie die Aktivzinsen bei Weitem überschritten werden, bei dem Ausgabebudget unterm Bedarfe zu Verzinsung der Staatsschulden mit aufgeführt werden müssen. Auf eine finanzielle Operation, die in Ansehung der vorerwähnten 2½ Mill. Thaler dreiprozentiger Staatspapiere beabsichtigt wird, ist bei Veranschlagung jenes Aktivzinsenertraga vorläufig mit Rücksicht genommen. —

#### 18. Aanglei - Sportelm.

|        |   |   |   |  |   | Roheinnahme | Reineinnahme |
|--------|---|---|---|--|---|-------------|--------------|
| 1834/6 | , |   |   |  |   | 244780      | 173584       |
| 1840/2 |   | • | • |  | • | 101176      | 67006        |
| 1843/5 |   |   |   |  |   | 107767      | 72412        |
| 1849 5 | 1 |   |   |  |   | 109200      | 72000        |

also 34% Gewinnungskosten. Unter der Roheinnahme von 1834/6 sind 186030 Thlr. damals besonders verrechnete Justizamts - Sporteln.

#### 19. Sotterie - Meberichuf.

Für die Landeslotterie - Anstalt zu Leipzig besteht dort eine besondere *Direktion* der Landeslotterie, welche die auf die Einrichtung des Lotteriespiels bezüglichen und alle sonst in die Lotterie - Verwaltung einschlagenden Angelegenheiten theils selbstständig zu leiten, theils zur Beschlussnahme des Finanzministeriums vorzubereiten hat. Unter ihrer Außicht stehen sowohl die besonders für das Lotterie -, Kassen - und Rechnungswesen bestehende *Lotterie-Hauptexpedition* zu Leipzig als die Kollektionen.

Die Lotterie-Direktion wurde durch Verordnung vom 8. Oktober 1832 errichtet und die Verhältnisse der Kollekteure durch Verordnung vom 30. November 1836 geregelt. Die Verordnung vom 29. Juny 1836 hob das mit einigen Regierungen bestandene Uebereinkommen (Mandat vom 30. August 1793) gegenseitiger Gestattung der Lotterieloose auf und gegen die Theilnahme an Lotto oder auswärtigen Lotterien ist das Gesetz vom 4. Dezember 1837 gerichtet. Die frühere Theilnahme der Stadt Leipzig an der Landeslotterie hörte nach der Bekanntmachung vom 8. August 1837 auf.

Von der Roheinnahme der Lotterie ist der Betrag der gezahlten Gewinnste, als nur durchlaufend, abgesetzt. So war beispielsweise

|        |   |   |     |    |  |  | Rohertrag | Reinertrag |
|--------|---|---|-----|----|--|--|-----------|------------|
| 1834/6 | • | • |     | •. |  |  |           | 50000      |
| 1837/9 |   |   | • ` |    |  |  |           | 60000      |
| 1840/2 |   |   |     |    |  |  | 266238    | 138111     |
| 1843/5 |   |   |     |    |  |  | 266516    | 159988     |

|          |   |   |  |  |  | Konertrag | Kemertrag |
|----------|---|---|--|--|--|-----------|-----------|
| 1846/8 . | ٠ | , |  |  |  | 266000    | 130000    |
| 1849 51  |   |   |  |  |  | 281133    | 140000    |

also mit 50,20 % Gewinnungskosten. Der Reinertrag bildet 1,84 % aller Staatseinnahmen. Die Berechnung ist auf 2 Lotteriespiele für jedes Jahr begründet, wovon die Gewinne 2,480000 Thlr. und die Abzuggelder (12½ % von 688000, 10 % von 1,792000 Thlr.) 265200 Thlr. betragen.

- 20. Die Besoldungs und Pensions Abzüge, welche nach dem Durchschnitt von 1834/6 nur 15300 Thir. betrugen, waren im Jahre 1840/2 schon auf 31422 Thir. und für 1849—50 auf 34500 Thir. gestiegen.
- 21. Der Beitrag vom Hause Schönburg zum Unterhalt der Kreisdirektion und des Appellations-Gerichts zu Zwickau beträgt 1028 Thlr. und
- 22. die verschiedenen zufälligen Einnahmen (1849 51: 3060 Thlr.) bestehen namentlich in Strafgeldern, ausgeschlossenen Zinsen, eingegangenen Fehlposten, ohne Grund gezahlten Geldern u. s. w.

## bb) Neue direkte Steuern.

Für die Verwaltung der Grundsteuern, der Stempelsteuer, der Gewerbe- und Personalsteuer ist der gesammte Staatsbereich in 4, mit den Kreisdirektionsbezirken übereinstimmende Steuerkreise getheilt, deren jedem ein Kreis-Steuer-Rath in allen dahin einschlagenden Verwaltungsangelegenheiten als Mittelbehörde vorgesetzt ist.

In allen der kollegialischen Entscheidung bedürfenden Angelegenheiten der direkten Besteuerung, insonderheit den hierher gehörigen streitigen Administrativjustizsachen bildet die betreffende Kreisdirektion mit Zuziehung des Kreissteuerraths die Mittelbehörde. Der letztere hat desfalls Sitz und Stimme in der Kreis-Direktion gleich den ordentlichen Mitgliedern derselben. Die Kreissteuerräthe haben ihren Sitz zu Dresden, Lelpzig, Zwickau und Budissin. — Unter den Kreissteuerräthen bestehen für die Einnahme und Berechnung der Grundsteuern, Personal- und Gewerbesteuern, des Stempelimposts und der Ablösungsrenten, 26 Bezirkssteuer-Einnehmer, und überdies in jedem Steuerkreise zwei ökonomisch-geodätische Techniker, welche das Dienstprädikat Steuerkondukteur führen. —

Für die Aufstellung der allgemeinen Gewerbe – und Personalsteuer-Kataster, die Revisionen derselben und für die Erörterung der gegen diesfallsige Ansätze erhobenen Reklamationen bestehen Orts-Abschätzungs-Kommissionen aus dem Seiten der Regierung zu bestimmenden Distrikts-Kommissär, in der Regel dem Bezirks-Steuereinnehmer und aus Deputirten der Stadträthe und Stadtverordneten, wie auf dem Lande aus den mit Gemeindeämtern beauftragten oder sonst zu erwählenden Personen. —

Für die Besteuerung grösserer Fabrikgeschäfte besteht innerhalb jenes Steuerkreises eine Kreis-Abschätzungs-Kommission, welche durch den Kreissteuerrath und einen vom Ministerium des Innern zu beauftragenden Begierungsbeamten gebildet wird. — Der örtliche Empfang geschieht allenthalben durch Ortseinnehmer, welche durch die Gemeinden erwählt und vertreten werden.

Zu Ausmittelung des steuerfreien Grundeigenthums besindet sich eine besondere Kommission zur Zeit noch in Wirksamkeit. —

#### 1. Grundfteuern.

Die Grundsteuern wurden bis zu Anfang des Jahrs 1844, von welchem an die Einführung des neuen Grundsteuersystems erfolgt ist, nach dem bis dahin bestandenen Steuerfuss erhoben.

#### Sie bestanden:

A. in den alten Erblanden in:

- 1. Schocksteuern,
- 2. Quatembersteuern .
- 8. Kavallerieverpflegungsgeldern vom Lande,
- 4. Accisgrundsteuern von den Städten,
- 5. Ritterschaftlichen Beiträgen,
- 6. dem Schönburgischen Steuerkontingente,
- 7. dem Steueräquivalente der Herrschaft Wildenfels;
  - B. in der Oberlausitz:

nach Verschiedenheit der für die einzelnen Vierstädte und für das platte Land bestehenden besondern Steuerbezirke, in Acciagrundsteuern, Grundanlagen, Rauchsteuern, ordentlichen Grundsteuern, Fachsteuern, Bürger- und Gewerbestenern, den sogenannten Beiträgen, steuerfreier Güter, Rations- und Portionsgeldern.

Schon unter dem 11. August 1828 erging ein Mandat wegen Vorbereitung eines neuen Grundsteuer-Systems, namentlich durch versuchsweise Vermessung und Abschätzung (z. v. Generale vom 18. July 1796 und Mandat vom 9. März 1818, auch in der Schrift: Das Wirken der Staatsregierung und Stände des Königr. Sachsen, Leipzig 1834, Seite 105 ff.). Die Verordnung vom 7. März 1835 aber bildet den Anfang der

eigentlichen Arbeiten und ihr folgten: die Verordnung über Reklamationen gegen das Abschätzungs-Verfahren vom 7. July 1836; das Gesetz vom 8. November 1838 (mit Ausführungs-Verordnung vom 9. November) wegen Ausmittlung des steuerfreien Grundeigenthums, zur Festsetzung der Entschädigung, auf welche die Besitzer steuerfreier Grundstücke (nach den Bestimmungen der Verfassungsurkunde §. 39 und des Landtags-Abschieds vom 30. Oktober 1834 B. § 20) Anspruch haben; das Gesetz wegen Gewährung dieser Entschädigung vom 15. Juny 1843 (die Kommission zur Ausmittlung des steuerfreien Grundeigenthums ist durch Verordnung vom 30. Juny 1849 aufgelöst) und endlich das Gesetz wegen Einführung des neuen Grundsteuersystems vom 9. September 1843 mit Vollzug-Verordnung vom 26. Oktober.

Die besteuerte Grundfläche (Privatgrundstücke) im ganzen Königreiche beträgt nach der Steuer-Vermessung (1843) 2,361244 Acker 290 Ruthen. Hierzu die unbesteuert gebliebenen Objekte an Wegen, Flüssen, Bächen, Felsen etc. mit 39829 Acker 106 Ruthen, und an Kirchen und Kirchhöfen mit 649 Acker 110 Ruthen gerechnet, beträgt das Ganze der Grundsteuervermessung unterlegene Areal, mit Ausschluss der unvermessen gebliebenen Grundflächen der Städte, 2,401723 Acker 206 Ruthen.

Um aber die Grundfläche des ganzen Königreichs zu erhalten, ist noch ferner hinzuzurechnen der Betrag der von der Besteuerung ausgenommenen Staatsgrundstücke mit 289157 Acker 63,11 Ruthen, so dass also die ganze Arealfläche des Königreichs hiernach 2,690880 Acker 269,11 □ Ruthen betragen würde (die geogr. □ M. wird zu 9947 Acker 75,75 □ R. gerechnet).

Ueber das Verhältniss der Besteuerung des Grundeigenthums macht der Finanzdirektor von Flotow in seinen Beiträgen folgende Mittheilung:

Das gesammte besteuerte Grundeigenthum, inkl. der nach dem Miethwerthe abgeschätzten Gebäude, ist mit 48,299677,85 Steuereinlieiten belegt. Zieht man davon die gedachten Gebäude ab, so bleibt für die besteuerte Grundfläche sin 3,561244 Auter 290 🗆 Ruthen die Summe von 34,448273,83 Steuereinheiten. Im Distribuhuntte ist also der Acker Land mit 14,6 Steuereinheiten (= 4,9 Thir. geschätzten Reinertrag \*) oder 122,5 Thir. Abschätzungskapital) belegt. —

Denkt man sich die unbesteuert gebliebenen, aber steuerfähigen Staatsgrundstücke an 285871 Acker 187 🗆 R. in gleicher Art besteuert, so würden auf diese (unter der Berücksichtigung, dass der grösste Theil [264865 Acker] aus Waldung besteht) etwa 2,519012 Steuereinheiten treffen. Das Grundeigenthum im ganzen Lande mit Ausschluss der nach Miethwerth besteuerten Gebäude, würde also mit 36,962285,83 Steuereinheiten, oder einschliesslich dieser Gebäude und nur mit Ausnahme der Staats - und unbesteuert gebliebenen öffentlichen Gebäude mit 50,818689 Steuereinheiten belegt seyn. Da jede Steuereinheit einen geschätzten Reinertrag von - 10 Ngr. - oder 100 Pfennigen vorstellt, so berechnet sich für das Grundeigenthum im ganzen Lande im ersten Falle (exkl. der gedachten Gebäude) ein Reinertrag von 12,320761 Thir, und zu 4 % ein Kapitalwerth von 308,019025 Thir.; im sweiten Falle (mit Einschluss der Gebäude) ein Beinertrag von 16,939563 Thlr., und zu 4 % ein Kapitalwerth des gesammten Grundeigenthums (mit alleiniger Ausnahme der Staats- und öffentlichen Gebäude) von 423,489075 Thir. Auf die 🗆 Meile kommen, also im ersten Falle 1,136601 Thir. und im zweiten 1,562690 Thir.

Das gesammte wirklich besteuerte Grundeigenthum dagegen gewährt eisen Reinertrag von 16,099893 Thir. und ergiebt zu 4 % einen Kapitalwerth von 402,497325 Thir. Das Grundeigenthum des Staats würde sonach also (mit Ausschluss der Gebäude) ungefähr zu 21 Mill. Thir. anzunehmen seyn. Die von jeder Steuereinheit á 10 Ngr. auszuschreibende Zahl Pfennige giebt stets zugleich das Prozentverhältniss der Grundsteuer

Der Mittel-Normalpreis stellt sich hiernach, mit Rücksicht auf die Zahl der Fluren, worin die angegebenen Preise stattfanden, ungefähr auf 2 Thir, 15 Ngr.

<sup>\*)</sup> Zur Verwerthung der in Rockenwerth ausgemittelten Reinerträge in Geld sind neun Normal-Rocken-Durchschnittspreise ermittelt worden, deren geringster 2 Thir. 10 Gr. — und der höchste 3 Thir. 2 Gr. pr. Scheffel beträgt.

Die 3516 Fluren vertheilen sich nach diesen Normalpreisen folgendergestalt:

zum geschätzten Reinertrage an. Der Reinertrag der nach Mietkwerth abgeschätzten Gebäuderäume beträgt ungefähr  $^2/_7$  des gesammten Reinertrags der besteuerten Objekte. —

Auf die Deile kommen 9767 Acker 288 R. steuerfähiges Land, mit 136055 Steuereinheiten, welche, nach dem zeitherigen Ausschreiben mit 9 Pfg. auf die Steuereinheit 4081 Thaler 19 Neugroschen 5 Pfennig eder mit 8 Pfg. auf die Steuereinheit (wie dies nunmehr stattändet), 3628 Thlr. 4 Ngr. Grundsteuer betragen. An wirklich besteuertem Lande kommen auf die Deile 8702 Acker 138 Ruthen mit 130463 Steuereinheiten, welche á 9 oder 8 Pfg. beziehendlich 3913 Thlr. 26 Ngr. 7 Pfg. oder 3479 Thlr. — Ngr. 4 Pfg. ausmachen.

Die Grundsteuern werden in 4 Terminen: am 1. Februar, 1. May, 1. August und 1. November erhoben. In einer Anfangs 1844 in Leipzig erschienenen sehr lesenswerthen Schrift: "Betrachtungen über das neue sächsische Grundsteuer-Kata-"ster", ist angegeben, dass die Vermessung und Abschätzung des Landes — ein Flächenraum von 2,401724 Ackern (circa 241,5 [] M.) in 1;779110 Parzellen vertheilt, — mit einem Kostenaufwande von circa 800000 Thlr. (einschliesslich des Direktorial-Aufwandes, so wie der Kosten für die Ausarbeitung der Kataster und die Bildungsanstalt der Geodäten) in fünf Sommern beendet worden ist. Demnach beliefen sich die Kosten des Katasters für eine [] M. auf circa 3313 Thlr. oder 5798 fl. im 24 fl.-Fusse. Dagegen kostete die Herstellung des Katasters für 1 [] M. in Frankreich 11360 fl., in Bayern 6312 fl. und in Rheinpreussen 9770 fl.

Die Einführung des neuen Grundsteuer-Systems im Königreiche Sachsen hat die Aufmerksamkeit der Staatswirthe und Landwirthe vielfach erregt; aber nicht allein die Art der Herstellung des Katasters, sondern auch die zur Erhaltung desselben in Folge der Verordnung vom 28. Oktober 1843 getroffenen Veranstaltungen haben die Bedeutung desselben für die Landeswohlfahrt so ins Klare gesetzt, dass man dieses grossartige, in seiner Wirkung das gesammte Staatsleben umfassende Steuer-Reformwerk wegen der bis daher nirgends noch versuchten Art seiner Ausführung, als die glückliche Lösung einer höchst schwierigen Aufgabe der Landesverwaltung anerkennen muss. Beispielsweise nur, als einfachstes und eben darum in der Anwendung wirksamstes und durchführbarstes

Mittel, das Kataster in Stand zu erhalten, mögen die angeordneten "Besitzbücher" erwähnt werden.

Daneben darf jedoch nicht verschwiegen bleiben, dass die *Grundsätze* der Steuerveranlagung in neuster Zeit Ansechtung erlitten haben, weil

"man den Fehler begangen habe, einmal die Reallasten "vom Werthe des Guts nicht in Abzug zu bringen und "indem man überdies, durch Freilassung der Rentenem-"pfänger von jeder Abgabe, den Grundbesitz indirekt "doppel belastet habe."

Diese Vorwürfe behandelt die Schrift von Graichen: "Be"leuchtung der Ungleichheiten, welche sich bei Einführung
"des neuen Grundsteuersystems im Königr. Sachsen u. s. w"herausgestellt haben, Leipzig 1849."

Eine Gegenschrift von Runde, die sächsische Landesabschätzung und deren Rechtfertigung, ist zu Dresden 1850 erschienen. Hinsichtlich der Grundsteuer-Entschädigungen ist zu bemerken, dass in Gemässheit des Gesetzes vom 27. July 1843 einem vorläufigen damaligen Bedarfsanschlage entsprechend, die neuen dreiprozentigen Staatsschuldenkassenscheine bis zur Höhe von nominell 4,000000 Thlr. von dem ständischen Auschusse zu Verwaltung der Staatsschuldenkasse ausgefertigt und zur Grundsteuerentschädigungskasse abgegeben wurden.

Diese begann ihr Geschäft im Monat Oktober 1843 und bis Ende des Monat August 1845 hat dieselbe: 3,822805 Thlr. 2 Ngr. auf Grundsteuerentschädigungen wirklich verwendet, welche Summe in mehr denn 50000 einzelne Abrechnungsposten zerfiel. Insbesonders sind davon gezahlt worden an Entschädigungsberechtigte:

|                                                         |                                             | lm Steu                                      | In den<br>Schönburgi-<br>schen Re- | In der Herr-<br>schaft                      |                |                                    |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                                                         | I.                                          | 11.                                          | schaften.                          | Wildenfels.                                 |                |                                    |
| a. Rittergüter .<br>b. Kirch., Schu-<br>len, geistliche | Thlr.<br>351554 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> | Thir.<br>665092 <sup>4</sup> / <sub>15</sub> | Thir.<br>273965 <sup>11</sup> /15  | Thir.<br>502117 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> | Thir.<br>11835 | Thir.<br>62874/s                   |
| Stiftungen etc.<br>c. Kommunen u.<br>einzelne Real-     | 1191644/ <sub>15</sub>                      | 2169334/15                                   |                                    | 55697 <sup>1</sup> / <sub>5</sub>           | 21717          | 2791 <sup>13</sup> / <sub>11</sub> |
| befreite                                                | 20655413/15                                 | 2524941/15                                   | 285689 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> | 1576608/ <sub>15</sub>                      | 5349991/5      | 659463/5                           |
|                                                         |                                             | 1,1845195/5                                  | 6519592/15                         | 7154752/5                                   | 5685511/5      | 750264/15                          |

Die bisherigen Geldergebnisse der Grundsteuer sind:

|          |   | Gesammt-<br>nahl<br>der Steuer-<br>einheiten<br>fär jedes<br>der Jahne, | Geldbetrag<br>su 1 Pfennig<br>Abgaba von<br>jeder Steuer-<br>einheit.<br>Thir, Kour. | erhobene<br>Pfennige<br>von jeder<br>Steuer-<br>einheit. |          | . Reinertrag. |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1844/5 . |   | 48,641488                                                               | 135748                                                                               | 9                                                        | 1,221736 | 1,150971      |
| 1846/8 . |   | 48,641500                                                               | 162138                                                                               | 8                                                        | 1,297107 | 1,211342      |
| 1849-51  | • | 49,567000                                                               | 165234                                                                               | . 9                                                      | 1,487110 | 1,405250      |
|          |   | Zuschlag                                                                | für 1849                                                                             | 1)                                                       |          |               |
|          |   | n                                                                       | " 1850/1                                                                             | 2                                                        | 275372   | 266667        |

Sollte die Abgabe (wie das unter den jetzigen Verhältnissen kaum zu vermeiden seyn wird) 10 Pfennig von der Steuereinheit bleiben, so hat die Grundsteuer 1/5 aller Einnahmen zu liefern; für den Rechnungsabschnitt 1849/51 beträgt ihr Antheil sogar 22 %. Die ordentlichen Gewinnungskosten belaufen sich auf 5,5 % der Roheinnahme; sie sind für jedes der Jahre 1846/8 wie folgt einzeln angegeben:

| 1. Erlasse, Erstattungen, Ausfälle          |         |      |
|---------------------------------------------|---------|------|
| 2. Entschädigung dem Hause Schönburg .      |         | n    |
| 3. Verwaltungskosten bei den Bezirkssteuer- | -       |      |
| Einnabmen u. s. w                           | . 35000 | n    |
| 4. Einnehmer-Gebühren bei den Ober-Steuer-  | •       |      |
| einnahmen                                   | . 25000 | n    |
| Zusammer                                    | QEQRE   | Thle |

#### 2. Gewerbe - und Perfonal - Steuern.

Die in den alten Erblanden fast ein Jahrhundert lang bestandene Personensteuer kommt zuerst auf dem Landtage von 1746 vor und war eine von Stand, Titel, Bedienung, Rang und Gewerbe abhängig gemachte Abgabe, welche im Verlaufe der Zeit, namentlich in den Jahren 1763 und 1767, vielfache Abänderungen erfuhr. Ihr Reinertrag wurde im Jahre 1831 zu 146000 Thir., im Etat für 1834/6 zu 151744 Thir. (Rohertrag 156391) angegeben. In der Oberlausitz kommt ein Personensteuer - Aequivalent vor, dessen Reinertrag im Durchschnittsjahr 1834/6: 2160 Thir. war.

Ein Gesetz vom 22. November 1834 (welches Ergänzungen erfahren hat unter dem 25. November 1835, 14. Dezem-

ber 1837 und 6. Dezember 1838) veränderte diese Verhältnisse gänzlich, durch Einführung einer neuen allgemeinen Gewerbe- und Personalsteuer, welche folgende Ergebnisse gehabt hat:

| 1837/9         |     |      |     |     | •  |      |     |     |     | Rohertrag.   | Reinertrag    |
|----------------|-----|------|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|--------------|---------------|
| 1840/2         |     |      |     |     |    |      |     |     | •   | 432828       | 400324        |
| 1843/5         |     |      |     |     |    |      |     |     |     | 424520       | 393777        |
| (Z. vergl. die | s   | tati | st. | Na  | ch | ricl | ite | n a | us  | den Gewerb   | e- und Per-   |
| sonal - Steuer | - K | ata  | st  | ern | V  | n    | 18  | 36  | unc | d 1837, in d | den Mittheil. |

des statist. Ver. Lief. VIII. S. 34.)

Schon im Jahre 1845 führten die Mängel dieses Systems zu einer neuen Gesetzgebung (Gesetz vom 24. Dezember 1845 mit Vollzugverordnung von demselben Tage; z. v. die Verfügungen vom 25. May und 10. November 1849), deren Gegenstand der Gewerbebetrieb, das persönliche Einkommen, der steuerpflichtige Rang und das steuerpflichtige Prädikat war; während der allgemeine Maassstab der Besteuerung durch den Umfang der Ersteren und die Abstufung der Letzteren gebildet wurde. Der Reinertrag der Steuer nach dieser Umgestaltung, wurde für ein Durchschnittsjahr von 1846/8 zu 320000 Thlr., von 1849 — 51 zu 400000 Thlr. (Roheinnahme 450666 Thlr., also Gewinnungskosten 11,24% und Antheil am Gesammtbetrage der Einnahmen 5,26%) berechnet.

Auch hierbei blieb es nur kurze Zeit, denn die Ereignisse des März 1848 veranlassten die Regierung, im Anfange des Jahrs 1849 den Ständen einen Gesetzentwurf über Ergänzung u. s. w. der Gewerbe- und Personalsteuer vorzulegen, der zwar während jener Versammlung nicht zur Erledigung kam, jedoch bei den neuen Kammern am 26. November 1849 wiederum eingebracht wurde. Aus den Erläuterungen zu diesem Gesetzesentwurfe und aus dem (in der 25. öffentl. Sitzung am 1. Februar 1850, Mittheil. S. 504) darüber erstatteten Ausschuss-Berichte ist über Veranlassung und Zweck der vorgeschlagenen Veränderungen Folgendes zu entnehmen.

Da die Regierung die Ueberzeugung gewonnen hatte, dass die seit dem Jahre 1835 eingeführte und mittelst Gesetzes vom 24. Dezember 1845 veränderte und ergänzte Gewerbe- und Personalsteuer den gerechten Ansprüchen auf eine angemessene Herbeiziehung der Staatsangehörigen zu den öffentlichen Lasten immer noch nicht allenthalben Genüge leiste, so

kam zunächst allerdings auch in Erwägung, ob nicht die gedachte Steuer völlig aufzuheben und durch eine neue Staatsabgabe zu ersetzen sei.

Eingedenk des Grundsatzes aber, dass im Allgemeinen, wo zu Erreichung eines und desselben Zweckes zwei gleich wirksame Mittel angewendet werden können, das einfachere unter ihnen den Vorzug verdiene, und dass daher, wenn mit Beibehaltung und Verbesserung einer bestehenden Steuer den gestellten Anforderungen ebenfalls entsprochen werden kann, dieser Maassregel vor den grossen Schwierigkeiten der Einführung jeder neuen Steuer der Vorzug zu geben sein werde; in Betracht ferner, dass eine bestehende Abgabe, wie jede gewohnte, durch die Zeit bereits mehr oder minder ausgeglichene Last, leichter getragen wird, als eine neue, und bei ihr die verhältnissmässig stärkere Belastung in der Regel weniger drückend wird, als eine neue Auslage, auch wenn man bei letzterer von irgend einem rationalen Grundsatze auszugehen sucht; in deraus sorgfältiger Prüfung entsprungenen Ueberzeugung endlich, das es möglich sei, die erstrebte gleiche Vertheilung der Staatslasten und die gleichzeitig durch' die gesteigerten Staatsbedürfnisse erforderte Erhöhung ihres Ertrags mittelst einer gründlichen Reform und Ergänzung der Gewerbe- und Personalsteuer zu erreichen, - hat man schon damals dieser blossen Reform vor der Einführung einer neuen Staatsabgabe den Vorzug einräumen zu müssen geglaubt.

Dieselbe Ansicht hatten auch die zum ausserordentlichen Landtage vom Jahre 1848 versammelten Stände insofern getheilt, als auch sie sich zu dem Antrage vereinigten, es möchte für den Fall neuer unvorhergesehener Bedürfnisse der Staatscasse die Deckung derselben ferner nur durch eine ausserordentliche, wenn auch etwas modificirte Erhebung von Grund -, Gewerbe - und Personalsteuern beschaft werden.

Fasst man die Vortheile zusammen, deren Erreichung die Einkommensteuer verbürgen soll, so bestehen solche darin, dass alle Arten des Erwerbs und Einkommens nicht nur überall, wo sie vorkommen, sondern anch in einem solchen Maasse beitragspflichtig gemacht werden müssen, welches den dagegen Seiten des Staates gewährten Vortheilen entspricht. Hat nun die Gewerbe - und Personalsteuer bisher allerdings schon hinsichtlich einer grossen Zahl der Steuerpflichtigen - namentlich hinsichtlich der Capitalisten, wie der Besoldeten und Gewerbtreibenden, insofera sie nicht Capitalzinsen bezogen - jenen Zweck, obgleich mit Zugrundlegung eines beschränkten Maasstabes zu erreichen gestrebt; so konnte ihr diess doch insofern nicht vollständig gelingen, als sie hierbei sehr wesentliche Ausnahmen, insbesondere die Befreiung der Capitalzinsen neben dem Gewerbe, der Besoldung etc. zuliess. So viel aber steht fest, dass bei völliger Beseitigung jener Ausnahmen und sonach bei völlig gleichmässiger Beiziehung aller Einnahmequellen, wie mit Annahme eines erhöhten und nicht beschränkten Massestabes, wie sie Seiten der Regierung beabsichtigt wird, die Gewerbe- und Personalsteuer der Einkommensteuer

in Bezug auf den oben berührten Gesichtspunct fernerhin kaum nachstehen wird.

Wenn dagegen nichtsdestoweniger zwischen der Kinkommensteuer und der Gewerbe – und Personalsteuer noch wesentliche Verschiedenheiten bestehen; so möchte eine Vergleichung beider Steuergattungen kaum zum Nachtheil der letztern ausschlagen.

Ist zunächst das Streben beider gleichmässig nach Ermittelung der Steuerkraft bei jedem Staatsangehörigen gerichtet; so weichen die von ihnen hierzu eingeschlagenen Wege doch insofern von einander ab, als die Einkommensteuer den Ertrag jeder Einkommenquelle nach Zahlengrössen dargethan zu sehen verlangt, an welche sie ihren Maassstab anlegen will, die Gewerbe – und Personalsteuer dagegen äusserlich erkennbare Merk-, male zu Hülfe nimmt, von welchen zurück sie selbst den Schluss auf die Erwerbs – und Besteuerungsfähigkeit zieht.

Nun scheint der erstere Weg auf den ersten Anblick allerdings zu einem bestimmteren und so zu sagen mathematischeren Ergebnisse zu führen, als der letztere; die Seiten der Regierung zeither gemachten Wahrnehmungen haben diess jedoch keineswegs bestätigt.

Bereits in den von ihr zu dem Gesetzentwurse über die Erhebung einer ausserordentlichen Einkommensteuer gegebenen Erläuterungen (Landt,-Acten v. J. 1848, I. Abth. S. 134) hat dieselbe die Erwartung ausgesprochen, dass ihr durch jene ausserordentliche Steueranlegung Ersahrungen zu Theil werden würden, welche für die sernere Gestaltung des Steuerwesens von wesentlichem Nutzen sein dürsten; und diese Erwartung hat sie nicht getäuscht.

Vielmehr ist sie sich hierbei ein vollständiges Urtheil darüber zu bilden im Stande gewesen, dass, wenn die Einkommensteuer ein Zurückführen jeder Einnahmequelle auf bestimmte Zahlengrössen und somit erheischt, dass jeder Steuerpflichtige sich zunächst selbst bewusst werde, auf wie hoch sich eigentlich sein jährliches reines Einkommen belaufe, die Belehrung desselben über den Begriff dieses Einkommens, wollte man dieselbe auch durch noch so ausführliche Anweisungen versuchen, und würden diese letzteren Seiten der Betheiligten auch wirklich der nöthigen Achtsamkeit gewürdigt, dennoch auf so erhebliche Schwierigkeiten stösst, dass hieraus einerseits nicht nur die auffallendsten Irrthümer für die Unterlagen der Besteuerung hervorgehen müssen, sondern auch andererseits die so nahe liegende Möglichkeit des Irrthums von einem nicht geringen Theile der Schätzungspflichtigen zu absichtlich falschen Angaben benutzt wird.

Zu dem Allen kommt aber noch, dass hierbei der individuellen Auffassung der Abschätzenden selbst ein sehr weiter Spielraum gegeben werden muss, und dass daher auch die in gutem Glauben gegebenen Unterlagen der Schätzung einer schwankenden und unsichern Beurtheilung unterliegen.

Indem dagegen die Gewerbe – und Personalsteuer den Abschätzenden die Benutzung äusserlich erkennbarer Merkmale, an denen es namentlich bei der Beurtheilung der bei weitem mehrsten Gewerbszweige keineswegs fehlt, an die Hand giebt, gewährt sie denselben die nöthigen Stütz – und Richtpuncte ihres Urtheils, und wirklich hat die Erfahrung bestätigt, dass selbst, wo, wie bei der Einkommensteuer, eine völlig freie Schätzung in der Natur der Steuer begründet war, sich dennoch diejenigen Ausschüsse, welche mit Gründlichkeit zu Werke gingen, jene Stützpuncte freiwillig außuchten.

Ein fernerer wesentlicher Unterschied zwischen der Einkommensteuer und der Gewerbe – und Personalsteuer besteht darin, dass während erstere das verschiedenartige Einkommen des Steuerpflichtigen auf Eine, den schliesslichen Gegenstand der Abschätzung und Besteuerung bildende Summe zurückschieren soll, die Gewerbe – und Personalsteuer die in dieser Gesammtheit liegenden einzelnen Quellen des Erwerbes auffasst und gesondert prüft und abschätzt. Lässt sich nun im Allgemeinen das Verfahren der Einkommensteuer insosern nur billigen, als es sich zuletzt eben darum handelt, dass die Beitragsschiegkeit jedes Staatsangehörigen in seiner Gesammtheit erkannt werde; so gehen dennoch gerade aus diesem Verfahren sehr erhebliche Irrthümer und Unzuträglichkeiten hervor.

Gerade der Umstand, dass die Gewerbe - und Personalsteuer die verschiedenen Bestandtheile des Einkommens als Gewerbsgewinn, Renten, Dienstbezug etc. einzeln und ihrer Natur entsprechend, ins Auge fasst, macht es den Abschätzenden möglich, diese einzelnen Bestandtheile sich leichter zu vergegenwärtigen und sie klarer zu erkennen. Wie aber hierdurch einerseits die Abschätzung erleichtert und somit die Gewähr ihrer Richtigkeit erhöht wird, so ist durch jene Zerlegung des Einkommens in seine einzelnen Bestandtheile zugleich auch die Möglichkeit geboten, diejenige mit einer derartigen Steuer verbundene Maassregel, welche sich des Beifalls der Einzelnen am wenigsten erfreut, die eigene Darlegung eines Einkommens nämlich, auf diejenigen Fälle zu beschränken, für welche sie als unerlässlich sich darstellt, namentlich aber die Gewerbe - bei welchen sie ohnehin am schwierigsten und deshalb unsichersten ist damit zu verschonen, die Schätzung des letztern hierbei der Abschätzungsbehörde da, wo nöthig, unter Mitwirkung von Gewerbsgenossen, zu überlassen und die eigene Declaration auf das Einkommen von Benten und dergleichen zu beschränken. Niemand wird aber eine nachtheilige Einwirkung auf seinen Geschäftscredit aus der amtlichen Feststellung eines höhern oder niedrigeren Steuerbeitrags besorgen, dem dagegen aus der Nothwendigkeit einer eigenen Angabe über das reine Einkommen seines gewerblichen Unternehmens jene Besorgniss allerdings erwuchs.

Der vorstehenden allgemeinen Vergleichung zwischen der Einkommensteuer und der Gewerbe- und Personalsteuer muss, inwiefern man hierbei insbesondere die im Laufe des vorigen Jahres in Sachsen erhobene ausserordentliche Kinkommenstener im Auge behält, noch himsugefügt werden, dass eine solche Steuer, sollte sie zur ordentlichen Staatsabgabe erhoben werden, eine von jener wesentlich abweichende Gestalt annehmen müsste, und dass alsdam namentlich die damals für statthaft erachtete Befreiung aller, ein Einkommen von nicht über 200 Thlr. besitzenden Staatsangehörigen in dieser Weise nicht weiter Platz ergreifen könnte. Hieraus ergäbe sich, dass, wenn damals die Zahl der Steuerpflichtigen sich auf ungefähr 50000 beliefe, die Zahl derselben sich bei einer ordentlichen Einkommensteuer auf mehre Hunderttausende steigern würde. Es bedarf aber keiner weiteren Ausführung, in welchem Maasse sich auch hiernach der mit der frühern Abschätzung verknüpft gewesene Zeit- und Kostenaufwand, wie die Schwierigkeit des Schätzungsgeschäfts steigern müsste, während der Aufwand bei der Catasteraufstellung für die Gewerbe – und Personalsteuer ein in der That mässiger, wie er es bisher schon war, bleiben würde.

Lässt sich endlich dafür, dass die Gewerbe - und Personalsteuer schen hisher sich mannichfach vervollkommnet und ausgebildet hat, schon die einfache aber gewichtige Thatsache anführen, dass sich die Reclamationen bei solcher nach und nach auf eine verhältnissmässig geringe Zahl vermindert haben, und hat sich die Regierung sagen müssen, dass ihr für eine zeitgemässe Reform der Gewerbe - und Personalsteuer eine langjährige Erfahrung zur Seite steht, während, wie schon erwähnt, für erstere die bei der ausserordentlichen Einkommensteuer gesammelten reichen Erfahrungen auch keineswegs verloren sind, so hat die Regierung nach Lage der Sache sich zu der Ansicht bestimmt finden müssen, dass das Ziel einer gleichen Vertheilung der directen persönlichen Abgaben in Sachsen zur Zeit am sweckmässigsten auf dem bereits gezeigten Wege zu erreichen sein werde. —

Der Unterschied der bisher geltenden Bestimmungen von den hier vorgeschlagenen besteht im Wesentlichen in folgenden Punkten:

- 1. Es wird durch die Vorlage die Zahl der Ermässigungen und Befreiungen von der Gewerbe- und Personalsteuer auf die unabweislichen Fälle beschränkt:
- 2. es wird an die Stelle des früheren Grundsatzes: stets nur die hauptsächlichste steuerbare Eigenschaft der verschiedenen Steuerobjekte zu treffen, der andere substituirt: das Einkommen nach seinen verschiedenen Quellen einzeln zu verfolgen und zur Beitragspflicht herbeizuziehen. Namentlich in Folge des letzten Grundsatzes ist
- 3. das landwirthschaftliche Gewerbe, insoweit es als von der Grundsteuer verschont geblieben angesehen werden kann, und

- 4. das Binkommen von Zinsen, Renten und aus ähnlichen Quellen nicht blos wie zeither da, wo es das alleinige Einkommen bildete, sondern überall, wo es sich findet und mehr als 20 Thlr. beträgt, zur Mitleidenheit gezogen, letztere aber
- 5. nach einem besondern, ebenfalls veränderten Tarife normirt worden, welcher, wie der für Gehalte bestimmte, einen bis zu einer bestimmten Grenze wachsenden, also progressiven Prozentsatz, der um ½ bis ½ grösser ist, als der für Gehalte festgestellte Prozentsatz.

Der eigentliche Schwerpunkt der ganzen Veränderung liegt in der unter Punkt 4 angegebenen Herbeiziehung des gesammten Renten- und Zinseneinkommens, indem man sich den zeitherigen und namentlich den bei der ausserordentlichen Einkommensteuer gemachten Erfahrungen zufolge hiervon allein eine jährliche Mehreinnahme von mindestens 70000 Thlr. versprechen zu können glaubt. —

Gerade in dieser Herbeiziehung erblickt aber der Ausschuss eine wesentliche Annäherung an das Prinzip der progressiven Einkommensteuer, welches derselbe in seiner Majorität für so weit durchgeführt erachtet, als es ohne Aufgabe der unserer ganzen Besteuerung überhaupt zu Grunde liegenden Prinzipien für jetzt möglich ist, ohne deshalb in Abrede stellen zu wollen, dass sich in Folge der nach Einführung der vorliegenden Abänderungen zu machenden Erfahrungen vielleicht Momente zu noch weiterer Verfolgung des vorliegenden Prinzips oder zu weiter gehenden Verbesserungen des Gewerbeund Personalsteuergesetzes vielleicht ergeben können.

Der künftige Reinertrag ist auf 472000 Thlr. geschätzt. Die Berathungen über diesen Gegenstand in II. Kammer fanden vom 1. bis 9. Februar 1850 Statt; das Gesetz über die Ergänzung und Abänderung der Personal- und Gewerbe-Steuer, ist unter dem 23. April 1850 erlassen, mit Ausführungs-Verordnung von demselben Tage. Auch hinsichtlich der Gewerbe- und Personal-Steuern ist, zur Deckung der erhöhten Bedürfnisse, für 1849—51 ein Zuschlag im Budget beantragt, der eine Roheinnahme von 386000 Thlr. und einen Reinertrag von 349334 Thlr. liefern soll, und durch Gesetz vom

1. Februar 1850 verfügt. Sehr wahrscheinlich wird man diese ausserordentlichen Hülfen auch später nicht entbehren können (falls nicht etwa enhebliche Ausgabeverminderungen eintreten) und dann würden die direkten Steuern fast 32% aller Staatseinnahmen ausmachen und auf den Kopf der Bevölkerung durchschnittlich 1,36 Thir. kommen. Man sieht hieraus, dass es nicht ohne Gefahr für die Zahlungspflichtigen ist, wenn man durch derartige direkte Abgaben ein leichtes Mittel zur Deckung aussergewöhnlicher Staatsbedürfnisse erlangt. Man muss dann einen Trost darin finden, wenn sie mindestens gerecht sind, d. h. wenn dadurch alle Steuerfähigen mit angemessenen Beiträgen herangezogen werden.

#### 3. Ginkommen-Stener.

Schon in den Jahren 1745 bis 1748 finden wir in Sachsen eine Einkommensteuer, welche jedoch damals als zweckwidrig aufgehoben und durch die oben erwähnte Personensteuer ersetzt wurde. Bei Gelegenheit der Steuerreform im Jahre 1833 kam auch dieses System der Abgaben wider zur Sprache, jedoch ohne Erfolg. In einer damals erschienenen Flugschrift (Lucius, Plan zur Einführung einer Steuer) wurde die Zahl der Steuerpaichtigen auf 262500, deren gesammter Rohgewinn auf 70 Mill. Thir. und der Steuertrag zu 3 Mill. Thir. berechnet. In den Ereignissen des März 1848 fand die Regierung Veranlassung zu dem Entschlusse, die erhöhten Staatsbedürfnisse durch eine ausserordentliche Einkommensteuer zu decken. Die darüber vorliegenden Aktenstücke sind: eine Verordnung vom 27. April 1848, die Abschätzungen für eine ausserordentl. Binkommensteuer betreffend, mit Ausführungs-Verfügung von demselben Tage; ein Dekret an die Stände vom 25. May 1848 mit Gesetzentwurf über die Erhebung einer ausserordentlichen Einkommensteuer; ein ferneres Dekret vom 1. July 1848, den Antrag auf Ermächtigung enthaltend vorläufig (und in Erwartung des Zustandekommens des Gesetzes) 11/2 Przt. des sich ergebenden Steuerkapitals zu erheben; zwei am 14. und 27. July 1848 und gleichfalls zwei unter dem 20. Oktober und 3. November 1848 über diese Dekrete erstattete Deputations-Berichte; eine Königliche Verordnung vom 12. August 1848,

wodurch die Erhebung einer ausserordentlichen Einkommensteuer am 28. August d. J. angeordnet wird; eine zustimmende ständische Erklärung vom 18. August 1848; ein Dekret an die Stände vom 12. September 1848, die Statt gehabten Abschätzungen betreffend, woraus beispielsweise sich ergiebt, dass das der Steuer unterliegende Gesammteinkommen auf 27,700000 Thir. sich beläuft, das Steuerkapital 33,000000 Thir. und 11/2 % Steuer etwa 1/2 Million betragen; eine ständische Erwiederung hierauf vom 14. Novbr. 1848, die Königl. Verordnung vom 15. Nvbr. 1848, wonach ein fernerer Termin der Einkommensteuer nicht erhoben werden soll; endlich der Landtagsabschied für die ausserordentl. Ständeversammlung vom 17, Novbr. 1848. (Gegenschrift: Die Einkommensteuer in Sachsen, Leipzig 1848 Arnold). Aus welchen Gründen die Regierung von der Einkommensteuer wider abgegangen ist, wurde bereits bei der Personensteuer dargelegt, weshalb ich nur noch einige statistische Angaben mache, die von den Regierungsmitgliedern bei Gelegenheit der Verhandlung (Seite 358 und 511) mitgetheilt sind. Von 600000 Steuerpflichtigen, deren 380000 zur Gewerbe- und Personal-Steuer beitragen (350000 unter und bis zu 21/2 Thir. Steuer) haben nur etwa 55000 ein Einkommen über 200 Thlr. Der Durchschnittssatz von der ordentlichen Grund-. Personal- und Gewerbe-Steuer zusammen, ist ziemlich genau 1,7% des Einkommens; dieses würde also auch der geringste Durchschnittssatz für eine Einkommensteuer seyn müssen, welche jene Steuern ersetzen sollte. Dagegen zahlen jetzt die Aermern, diejenigen Handwerker und Tagarbeiter, die nur ein geringes Einkommen beziehen, nur einige Groschen vom Hundert. Nur beim Ersatze der bisherigen direkten Steuern durch eine proportionale Einkommensteuer, würden die Grundbesitzer um das 4%/10fache weniger, statt je 100 nur 21; die geringer Besoldeten bis zu 2400 Thir. hinauf mehr als bisher; die höher Besoldeten weniger als bisher; die ärmeren Klassen aber bereits drei- bis sechsmal soviel und noch mehr, als zeither; dagegen die reichsten Kapitalisten, welche schon nach den bisherigen Vorschriften 2% und künftig mehr zu entrichten haben, noch weniger als zeither, zu zahlen haben.

#### co) Indirekte Abgaben.

Die indirekten Abgaben des Königreichs Sachsen bestehen aus:

- dem Grenzzolle von ein-, aus- und durchgehenden Waaren und der Uebergangssteuer von gewissen aus einem Zollvereinsstaat in den andern übergehenden eigenen Erzeugnissen, wie diese Abgaben von den zum deutschen Zollvereine gehörenden Staaten festgesetzt sind;
- 2. dem Elbzolle,
- 3. der Branntweinsteuer von inländischem Branntwein, welche von Sachsen, Preussen und den Thüringischen Staaten für gemeinschaftliche Rechnung erhoben wird;
- 4. der Bier-Malzsteuer von inländischem Biere;
- 5. der Weinsteuer von inländischem Weine;
- 6. der Tabakssteuer von inländischen Tabaksblättern;
- der Runkelrübenzuckersteuer, sämmtlich in Gemässheit der mit den Zollvereinsstaaten hierüber abgeschlossenen Verträge;
- 8. der Schlachtsteuer und
- 9. der Stempelsteuer.

Für den Grenz - und Elbzoll, die Branntwein -, Bier -, Wein-, Tabak-, Schlacht-, Rübenzucker- und Uebergangs-Steuer bildet die Zoll- und Steuerdirektion zu Dresden in allen dahin einschlagenden Verwaltungs - und Strafsachen und, soviel die letzteren betrifft, zugleich für das fiskalische Chausseegeld, die Stempelsteuer und die Salzregie - die einzige kollegialische Mittelbehörde, welche demnächst über die für jene Abgabenbranchen angestellten Beamten Dienst- und Disciplinaraussicht führt. An ihren Berathungen soweit solche die Verwaltung der auf Verträgen mit andern Staaten beruhenden Abgabenzweige betreffen, nimmt vertragsmässig ein Bevollmächtigter des Zollvereins Theil. Ein Vereinsbevollmächtigter der königlich Sächsischen Regierung befindet sich zu Magdeburg. Zu Leitung der Verwaltung der indirekten Abgaben in Leipzig und dessen Bezirke ist von dem Finanzministerium ein besonderer von letzterem unmittelbar abhängiger Kommissar daselbst bestellt. Zur Leitung und Prüfung des Rechnungswerks bei den ihrerVerwaltung tiberwiesenen Abgabenzweigen ist der Zoll- und Steuerdirektion eine besondere Rechnungsexpedition beigegeben. Das Rechnungswesen beim Chausseegeld ist der Kontrolle der ersten Finanz-Rechnungsexpedition vorbehalten. —

Für die Bekleidungs – und Bewaffnungsangelegenheiten der Grenz – und Steueraussicht besteht ein besonderes Wirthschafts – Depot, welches auch die Kassenangelegenheiten des Zoll – und Steuerstrassonds zu besorgen hat. In Bezug auf den Geschäftskreis der Zoll – und Steuerdirektion ist das gesammte Königreich in 15 Bezirke getheilt und jedem derselben ein Hauptsoll – oder ein Hauptsteueramt vorgesetzt, je nachdem dasselbe an der Zollgrenze gelegen ist und zugleich eine Absertigungsstelle für den unmittelbaren Grenzübergang abgiebt (Hauptzollamt) oder nur die einer Absertigungsstelle im Binnenlande zukommenden Besugnisse auszuüben hat (Hauptsteueramt).

Die Organisation der Verwaltungs-Behörden für die indirekten Staatsabgaben geschah durch Verordnung vom 10. Dezember 1833; ein Strafgesetz für Vergehungen gegen Vorschriften über diese Abgaben ist vom 21. Dezember 1833; das Untersuchungs-Verfahren ist durch Gesetz vom 27. Dezember 1833 geregelt, mit Erläuterungen, Abänderungen und Zusätzen vom 14. Dezember 1837; ein Gesetz vom 6. Dezember 1834 enthält verschiedene Bestimmungen wegen der Befreiungen von indirekten Abgaben.

#### 1. Greng - Abgaben.

Bine Abgabe aus älterer Zeit, die Grenzaccise von ausländischen Waaren in den Erblanden, wurde durch Mandat vom 23. März 1822 und Generale vom 17. Juny d. J. (Gesetzsammlung von 1823 Nr. 24) geregelt. In der Oberlausitz bestand als ähnliche Abgabe der Zoll, dessen Ordnung durch Mandat vom 23. März 1822 und General-Reskript vom 9. July 1822, erfolgte. Beide Landestheile behandelten sich gegenseitig als Ausland bis zum Mandat vom 15. April 1826; den Schönburgschen Rezessherrschaften aber wurde eine günstigere Behandlung erst durch General-Reskript vom 2. April 1828 zu Theil.

Die Sächsische Regierung schloss sich den Kasseler Verträgen vom 24. und 29. September 1828 (Bekanntmachung vom 17. Januar 1829) an, welche den ausgesprochenen Zweck hatten, die Handelsfreiheit zu fördern, deren eigentliche Absicht aber war, der Ausbreitung des preussischen Zollvereins entgegen zu wirken. Beim Königreich Hannover war ausführlich davon die Rede. Der Plan misslang bekanntlich und, ungeachtet vieler Hindernisse, welche von mehreren Seiten in den Weg gelegt wurden, schloss mit dem 1. Januar 1834 auch Sachsen dem Zollvereine sich an. Die auf diese Verbindung bezüglichen Aktenstücke finden sich in der amtlichen Ausgabe der Verträge und Verhandlungen über den deutschen Zollverein, Berlin 1845, Bd. I Seite 112 bis 155 und Seite 436 bis 466.

Sonstige zu erwähnende Aktenstücke sind: der Vertrag über die Verlängerung des Zollvereins bis Ende 1853 vom 8. May 1841; das allgemeine Niederlage-Regulativ vom 1. Dezember 1841; die Verordnung wegen der Uebergangsabgaben vom 27. Dezember 1841. Ein für die genaue Kenntniss dieser Verhältnisse nützliches Buch ist das: Handbuch zur Kenntniss der Zollverfassung und Zollverwaltung im Königreich Sachsen vom Ober-Zollinspektor von Nostiz. Leipzig 1841.

Die Geldergebnisse der Grenzabgaben zeigt nachstehende Hebersicht.

| 1.   | Grenzaccise | 3 1  | unc | i   | Lei | pzi  | ger  | : 1 | Har | <b>)</b> — |           |            |
|------|-------------|------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|------------|-----------|------------|
|      | delsabgabe  | :    |     |     |     |      | _    |     |     |            | Rohertrag | Reinertrag |
|      | 1831 .      |      |     |     | :   |      |      |     |     | •          | 300900    | 239000     |
|      | 1832/3      |      |     |     |     |      |      |     |     |            | 286950    | 237876     |
| 2.   | Grenzzoll,  | Bie  | er, | Вr  | anı | ntw  | ein  | ۱-, | Tε  | <b>1</b> - |           |            |
|      | bak -, Wei  | n-   | Ste | ue  | r 1 | 834  | 1/6  |     |     |            |           | 1,312330   |
| · 3. | Grenzzoll,  | Ell  | ozo | ll, | Bi  | er - | , ]  | Bra | nn  | t-         |           |            |
|      | wein-, Sch  | hlac | cht | -,  | W   | ein  | ٠, ١ | Tal | oak | _          |           | •          |
|      | Steuer, Ue  |      |     |     |     |      |      |     |     |            |           |            |
|      | 1837/9      |      | ٠.  |     |     | •    |      |     |     |            | _         | 1,589570   |
|      | 1840/2      |      |     |     | •   |      |      |     |     |            | 2,663565  | 1,978089   |
|      | 1843/5      |      |     | •   |     |      |      |     | •   |            | 2,695420  | 2,097362   |
|      | 1846/8      |      |     |     |     |      |      |     |     |            | 2,494970  | 1,840000   |
|      | 1849/51     |      |     |     |     |      |      |     |     |            | 2,585082  | 1,923249   |

Diese Summe bildet 25,30 % aller Einnahmen und erfordert als Gewinnungskosten 25,60 % des Robertrages.

Der Ertrag des *Grenzzolls*, (einschliesslich der Bauschsummen für die Zollverwaltung) nach den Rechnungen von 1840/2 und nach dem Voranschlage für 1849 bis 1851, ist wie folgt gewesen.

| 1840 .  |   |   |   |   |   | • | • | • | 1,322129 |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| 1841 .  | • |   |   | ٠ |   |   |   | • | 1,353077 |
| 1842 .  | • |   | • |   | • |   |   |   | 1,422180 |
| 1849/51 |   | ٠ |   |   |   |   |   |   | 1,569000 |

#### 2. Elb - Boll.

Nachdem bereits in der Wiener Kongress-Akte vom 9. Juny 1815 die allgemeinen Grundsätze ausgesprochen waren, nach welchen die Schifffahrt auf den Strömen geordnet werden sollte, haben diejenigen Staaten deren Gebiet die Elbe in ihrem schiffbaren Laufe trennt oder durchströmt, unter dem 23. Juny 1821 eine s. g. Elbschifffahrs-Akte abgeschlossen; deren Wirksamkeit mit dem 1. März 1822 begann. Ergänzende Bestimmungen dazu sind vom 18. September 1824; eine s. g. Elbschifffahrts-Additional-Akte wurde am 13. April 1844 abgeschlossen. Die Gesetzgebung über die Elbe und die Elbschifffahrt ist bei Hannover im Zusammenhange dargestellt. — Der Rohertrag des Elbzolls sächsischen Antheils war im Jahre

|      |   |   |   |   |   | Geldbe-<br>trag in<br>Thir.<br>Kour. | hali | ovon an An-<br>ischen Elbzöl-<br>zu erstatten<br>waren |
|------|---|---|---|---|---|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| 1840 |   | • |   |   | • | 26887                                |      | 13879                                                  |
| 1841 | • |   |   | • |   | 28027                                |      | 10015                                                  |
| 1842 |   |   | • |   | • | 27291                                |      | 11417                                                  |
|      |   |   | - |   |   |                                      |      |                                                        |

wonach der eigentliche Ertrag zwichen 15 und 16000 Thlr. bleibt.

#### 3. Bier - Steuer, einschließlich ber Ausgleichungs - Abgabe.

Diese Fabrikationssteuer von inländischem, aus gemalztem oder ungemalztem Getreide gefertigten Bier, wird, nach im Wesentlichen übereinstimmender Gesetzgebung, im Königreiche Sachsen, in Preussen (sammt den bei Theilung der

Zolleinkünste zu Preussen gerechneten Gebieten und Gebietstheilen), in den Staaten des thüringischen Vereins und in Braunschweig erhoben. Die Erhebung erfolgt nach dem Rohgewichte des zu verwendenden Brauschrotes in Preussen und Sachsen mit 19½, Sgr. für 1 Zollzentner, in Thüringen mit 19 Sgr. 5 Pf. für 1 Zollzentner, als mittlerer Steuersatz der in den einzelnen Staaten des Thüringischen Vereins bestehenden abweichenden Steuersätze. Uebergangsabgabe, die in Preussen u. s. w. mit Luxemburg, Sachsen, Thüringen und Braunschweig von dem aus andern Zollvereinsländern eingehenden Biere nach dem Satze von 73/10 Sgr. für 1 Zollzentner erhoben wird.

Jeder Brauerei-Besitzer hat seine Betriebsräume und Betriebsgeräthe (gleichwie der Brennereibesitzer) anzumelden. Vor dem Beginn des Braugeschäfts ist eine Betriebserklärung dem Bezirkssteueramte einzureichen. Die deklarirten Räume und Geräthe stehen unter fortwährender amtlicher Außicht und werden häufig nachgesehen. In der Regel ist das zu verwendende Malzschrot in Gegenwart eines Steuerbeamten zu verwiegen und einzumaischen. Hat sich kein Beamter eingefunden, so ist der Brauende befugt, die Verwiegung und Einmaischung vorzunehmen, doch muss er der Regel nach einen Zeugen zuziehen, welcher den Befund in die Deklaration einträgt. Die Menge des gezogenen Biers unterliegt ebenfalls der Kontrolle. — Uebrigens können die Brauerei-Inhaber unter gewissen Bedingungen fixirt werden, welchenfalls die Kontrolle in obiger Weise aufhört. —

Gesetz vom 4. Dezember 1833 mit Vollzug - Verordnung von demselben Tage.

Der Rohertrag dieser Steuer ist für das Königreich Sachsen gewesen im Jahre:

1840 : 218505 Thlr. 1841 : 242051 , Davon Ausgleichungs-Ab-1842 : 255333 , gabe 13—1400 Thlr. 1844/6: 240782 , für ein Durchschnitts-Jahr.

1849 — 51 ist die Roheinnahme zu 223794 Thlr., die Reineinnahme zu 166498 Thlr. veranschagt; die Gewinnungskosten betragen also 25,60%.

Einige statistische Angaben des Finanzdirektor von Flotow sind:

Im Jahre 1843 bestanden im Königreiche Sachsen 898 Bierbrauereien davon befanden sich aber im Betriebe nur 785, nämlich: 182 in Städten und 603 auf dem Lande. In diesen Brauereien wurden verwendet 338569 Ztr. Braumalz oder ungefähr 321640 Scheffel Gerste, und daraus gewonnen 1,464156 Eimer Bier. Es berechnen sich also auf die Geviertmeile 2,8 Bierbrauereien. Auf jede Brauerei kommen 2239 Einwohner oder Konsumenten, ein Verbrauch von 431<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Zentner Braumaterial, und ein Gewinn von 1865<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Eimer Bier, oder pr. Zentner Material 4,32 Eimer Bier.

Darf man annehmen, dass das gebraute Bier auch im Lande verbraucht werde (es wird auch noch ausländisches Bier eingebracht), so kommen im Jahre 1843 auf den Kopf 59,97 Kannen Bier, im Durchschnitte der 4 Jahre 1840—1843 aber 63,68 Kannen per Kopf. (Im Jahre 1836 berechnete man per Kopf 68,8 Kannen Bier und auf jeden Erwachsenen (über 14 Jahre) 102,52 Kannen.)— Seit 1834, wo die neue Biermalzund Branntweinsteuer eingeführt worden, hat sich zwar die Zahl der thätigen Bierbrauereien von 772 bis auf 785 (also um 13) vermehrt, der Materialverbrauch hat sich aber von 381741 Ztrn. auf 338569 Ztr., also um 43172 Ztr. vermindert.— Allerdings mögen die geringe Ernte des Jahres 1842 und deren Folgen, sowie andere Conjunkturen auf die geringe Bierkonsumtion des Jahres 1843 von Einfluss gewesen seyn. Ja es scheint sich derselbe auch noch auf das Jahr 1844 ausgedehnt zu haben. In diesem Jahre waren 789 Bierbrauereien im Gange, welche nur 298086 Ztr. Malz verarbeiteten.

Aehnliche Nachrichten für die Jahre 1836/8 stehen in den Mitth. des statist. Ver. IX, 24 und XIV, 58.

#### 4. Branntweinfteuer, einschlieflich ber Ausgleichungs - Abgabe.

Die Fabrikations-Steuer von inländischem Branntwein wird, nach übereinstimmender Gesetzgebung (Gesetz vom 4. Dezember 1833 mit Vollzugverordnung von demselben Tage, Verordnungen vom 30. July 1838, 8. Oktober 1838 nnd 27. Dezember 1841) und mit Gemeinschaftlichkeit der Einnahme (seit 1. Januar 1834) erhoben: im Königr. Sachsen, in Preussen (sammt den bei der Theilung der Zolleinkünfte zu Preussen gerechneten Gebieten und Gebietstheilen) und in den Staaten des Thüringischen Vereins. Diese Steuer ist veranlagt:

a. bei mehligen Stoffen nach dem Rauminhalte der Maischgefasse (Maischbottichsteuer),

b. bei nicht mehligen Stoffen nach deren Menge, und zwar in beiden Fällen mit Rücksicht auf die Ertragsfähigkeit, welche dem zu verarbeitenden Material von Natur eigen und durch technische Behandlung abzugewinnen ist.

Der allgemeine Steuersatz beträgt 1%,6 Sgr. für 1 Preussisches Quart Branntwein zu 50° Tralles oder 3 Thlr. 37/8 Sgr. vom preussischen Eimer, und wird gegenwärtig wie folgt erhoben:

- a. für mehlige Stoffe mit 2 Sgr. für je 20 Quart Maischraum (landwirthschaftliche Brennereien, die nur vom 1. November bis 16. May aus selbstgewonnenen mehligen Stoffen Branntwein fabriziren, und dabei nicht mehr als 900 Quart Bottichraum bemaischen, die also nur, zu Erhaltung des Viehbestandes mittels der Schlempe, im Winter brennen, zahlen blos %);
- b. für nicht mehlige Stoffe 8 Sgr. für jeden Eimer Traubenoder Obstwein, Weinhefen oder Steinobst, 4 Sgr. für jeden Eimer eingestampster Weintreber, Kernobst, Treber von Kernobst und Beerenfrüchten.

Uebergangsabgabe vom vereinsländischem Branntwein, welcher aus andern Zollvereinsstaaten, ausser Preussen etc. mit Luxemburg, Sachsen, Thüringen und Braunschweig herrührt. Dieselbe wird in den letztgenannten Staaten mit 6 Thir. für die Ohm von 2 Eimer bei 50 ° Tralles erhoben.

| Der Ro | ohe | rtrag wai | r ım. J | lahr | .е |    |    | t   | oozu Preus | sen |
|--------|-----|-----------|---------|------|----|----|----|-----|------------|-----|
|        |     | -         |         |      |    |    |    | b   | eigetragen | hat |
| 1842   | :   | 509851    | Thir.   |      |    | •  |    |     | 206578     |     |
| 1843   | :   | 476129    | n       |      |    |    |    |     | 255706     |     |
| 1844   | :   | 502776    | 37      |      |    |    |    |     | 211402     |     |
| 1844/6 | :   | 454180    | n       | Nε   | ch | de | em | Vor | anschlag f | ür  |

1849—51: 404904 " und rein 301241; also 25,60 % Gewinnungskosten. Für 1849—51 ist ein Zuschlag beantragt, dessen Reineinnahme man auf jährlich 98140 Thlr. berechnet. Sachsens Antheil an der Uebergangssteuer ist nur etwa 200 Thlr.

Nach einer Mittheilung des Finanzdirektor von Flotow waren im Jahre 1843 im Königreiche Sachsen 956 Brannt-weinbrennereien im Gange,

nämlich 136 in Städten und 820 auf dem Lande. Davon verarbeiten 832 hauptsächlich Getreide, die übrigen aber Kartoffeln, und zwar: 9545 Scheffel Weizen, 42653 Scheffel Roggen, 39781 Scheffel Gerste, 198 Scheffel Mengegetreide, 368872 Scheffel Kartoffeln, und gewannen daraus 104707,8 Eimer Branntwein. Es ergiebt sich hiernach, dass auf die Meile 3,5 Branntweinbrennereien kommen, auf 1838 Einwohner eine, welche durchschnittlich 109,5 Eimer fabrizirt. Auf den Kopf wurden 8,071 Kannen Branntwein konsumirt, oder richtiger gesagt produzirt, im Durchschnitte mehrerer Jahre 4,29 Kannen.

Der geringere Betrieb der Branntweinbrennereien in diesem Jahre war noch eine Folge der Einwirkung des Jahrs 1842 und fand besonders bei der Kartoffelbrennerei statt, welche wenig über die Hälfte der in den früheren Jahren verbrauchten Kartoffeln verwenden konnte. Im Jahre 1844 hat die Branntweinbrennerei bereits wieder die gewöhnliche Höhe erreicht.

Es wurden 3111 Scheffel Weizen, 25223 Scheffel Roggen, 53983 Scheffel Gerste, 312 Scheffel Gemenge, 626779 Scheffel Kartoffeln zu Branntwein verarbeitet und 4,013 Kannen auf den Kopf berechnet.

Die Zahl der Branntweinbrennereien hat seit dem Jahre 1934 (in welchem die neue Branntweinsteuer eingeführt wurde) um 530 Brennereien abgenommen; der Verbrauch an Material aber ist sich ziemlich gleich geblieben; die Verwendung des Getreides hat etwas ab-, die der Kartoffeln aber etwas zugenommen. Ganz dasselbe findet in der preuss. Provinz Sachsen statt, doch scheint die Quantität noch mehr abgenommen zu haben.

Für 1836/8 sind zu vergl. Mitth. des statist. Ver. IX, 22 und XIV, 53.

#### 5. Meinfteuer.

Im Königr. Sachsen, mit Preussen, Kurhessen, Thüringen und Braunschweig besteht eine Weinsteuer, welche bei der Erzeugung festgestellt wird und zwar nach der Menge des gewonnenen Mostes, mit einem Abzug von 15 % für Hefe, Zehrung u. s. w. Der Steuersatz richtet sich nach der Beschaffenheit der Weinkulturen, die — nach Manssgabe der, von ihrer Lage und Beschaffenheit abhängigen, grösseren oder geringeren Güte des Weinerzeugnisses — in Steuerklassen eingetheilt sind. In Preussen und Thüringen tritt am 1. May und am 1. November jeden Jahrs die Verbindlichkeit zur Versteuerung desjenigen Weins ein, welcher bis zu jedem dieser Termine verzehrt, oder aus der Gemeinde, in deren Steuerregister derselbe eingetragen steht, weggebracht worden ist.

In Sachsen und Kurhessen bleibt, wenn der Wein nicht früher an Andere verkauft oder abgeliefert wird, die Steuer bis zum 1. August des auf die Kelterung folgenden Jahres gestundet. —

In Sachsen bestehen drei Steuerklassen und sind hiernach zu entrichten für die preussische Ohm:

in der 1. Steuerklasse (gute Sorte) 25,5 Sgr.

In den vorgenannten Staaten kann in den Jahren, in welchen ungewöhnlich schlechter Wein gekeltert wird, mit Genehmigung des Finanzministeriums die Steuer bis auf drei Viertel oder selbst bis auf die Hälfte ermässigt werden.

Von den aus den übrigen Staaten des Zoll-Vereins nach diesen Ländern übergehenden Weinen wird eine *Uebergangs-abgabe* nach einem, ohne Rücksicht auf die Qualität des Weins, vereinbarten gleichen Satze von 25 Sgr. pro Ztr. erhoben. — Gesetz vom 4. Dezember 1833 und Verordnung vom 23. September 1834; auch Gesetz vom 31. May 1834.

Die versteuerte Menge inländischen Weins und die davon erhobene Steuer war:

|      |  |  |   |   | Pr. Ohm. | Thir. Kour. |
|------|--|--|---|---|----------|-------------|
| 1843 |  |  |   |   | 10049    | 5423        |
| 1844 |  |  | • |   | : 1411   | 761         |
| 1845 |  |  |   | • | 2225     | 1201        |
| 1846 |  |  |   | • | 11572    | 6245        |
| 1847 |  |  |   |   | 14411    | 7777        |

Anschlag für 1849 — 51, mit der Ausgleichungsabgabe (etwa 15000 Thlr.) roh 20563, rein 15299 Thlr.

#### 6. Cabakfteuer.

Die im Durchschnitt mit Tabak bepflanzte Fläche beträgt 200 preuss. Morgen, wovon jährlich 800 Ztr. Rohtabak ge wonnen werden. Dieser Tabak unterliegt einer Steuer, welche, nach der Grösse der jährlich bepflanzten Fläche, in 4 Abstufungen entrichtet wird. Sie beträgt jährlich von je 6 preuss. 

R. mit Tabak bepflanzten Bodens in der

1ten Klasse 6 Sgr.

2 , , 5 , 3 , 4 ,

4, , 3,

Der Ertrag war nach dem Durchschnitt von

1840/2: 351 Thlr. 1844/6: 430 n

Ausserdem die *Uebergangs*-Ahgabe mit 5—6000 Thlr. Gesetz vom 4. Dezember 1833 und Verordnung vom 5. April 1834.

#### 7. Mubengucker - Steuer.

Nach dem Gesetze vom 12. July 1841 und der Verordnung vom 29 Juny 1844 ist im ganzen Zollverein eine Steuer von dem aus Rüben erzeugten Rohzucker erhoben, welche vom 1. September 1844/8 in 1 Thlr. für den Zollzentner bestanden hat. Demzufolge wurden, da man auf 20 Ztr. Rüben 1 Ztr. Rohzucker rechnet, 1½ Sbgr. für jeden Zollzentner Zuckerrüben erhoben. Im Durchschnitt der Jahre vom 1. September 1844 bis Ende August 1847 war der Rohertrag der Abgabe 232982 Thlr., wozu das Königreich Sachsen nur 1326 Thlr. beitrug, jedoch nach dem Bevölkerungsmaassstabe bei der Theilung 12168 Thlr. erhielt.

Vom 1. September 1848 an wurde zwar die Steuer auf das Doppelte, also auf 2 Thlr. für den Zollztr. Rohzucker aus Rüben gesetzt, diese Erhöhung ist jedoch, wegen der auch im Zollverein bemerkbar gewordenen Formlosigkeit, nicht zur Anwendung gekommen. Eine Verordnung aber vom 27. Juny 1850 bestimmt für den dreijährigen Abschnitt vom 1. September 1850/3 das wirkliche Eintreten der Erhöhung von 3 Ngr. für jeden Zollztr. der zur Zuckerbereitung bestimmten rohen Rüben.

#### 8. Shladifteuern.

Unter dem Namen Fleischsteuer wurde im Jahre 1628 eine Abgabe von 1 Pfennig für jedes Pfund Fleisch ohne Unterschied eingeführt; im Jahre 1641 aber das Bankschlachten bis auf 2 Pfennige vom Pfunde erhöht. Diese erbländischen Fleischsteuern (Gesetz vom 13. July 1818), welche in den

letzten Jahren ihres Bestehens eine Reineinnahme von 128000 Thlr. lieferten, wurden in eine allgemeine Schlachtsteuer von Rindfleisch und Schweinefleisch umgewandelt durch Gesetz vom 4. Oktober 1834. Eine Vollzugs-Instruktion und eine Verordnung vom 12. September 1846 vervollständigten dieses Gesetz, während eine Verordnung vom 29. Oktober 1834 die Verbrauchsabgaben von vereinsländischem im Einzelnen eingebrachten Fleischwerk betrifft.

Der Tarif der Abgabe war bisher:

| a. | beim   | Schlachten | zum | Verkauf | und | beim | Zusammen- |
|----|--------|------------|-----|---------|-----|------|-----------|
|    | schlad | chten:     |     |         |     |      |           |

| + + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |   |      |    |     |
|-----------------------------------------------|---|------|----|-----|
| 1. Für Ochsen von 500 Pfd. Zollgew. oder mehr | 1 | Thle | 90 | Nar |
|                                               |   |      | ~0 | 1,9 |
| 2. für Ochsen von 400 bis 499 Pfd             |   | •••  | -  | 77  |
| 3. für Ochsen von weniger als 400 Pfd.        | 2 | 77   | 20 | n   |
| 4. für Zuchtstiere und Kühe von 250           |   |      |    |     |
| Pfd. oder mehr                                | 2 | n    | _  | ກ   |
| 5. für Kälber und junge Stiere unter          |   |      |    |     |
| 250 Pfd                                       | 1 | 71   | 10 | 27  |
| 6. für Schweine                               |   |      | 20 | 27  |
| b. beim Schlachten zum Hausgebrauch:          |   | ••   |    | ••  |
| 1. für Ochsen                                 | 2 | _    |    |     |
| 2. für Zuchtstiere, Kühe, Kälber und          | • | "    |    | "   |
| •                                             |   |      |    |     |
| junge Stiere                                  |   |      | 25 | 77  |
| 3. für Schweine                               | 1 | 77   | 5  | ກ   |
| c. für 1 Zentner aus andern Vereinsstaa-      |   |      |    |     |
| ten im Einzelnen eingebrachten Fleisch-       |   |      |    |     |
| werks                                         | 1 | n    | _  | n   |

Uebersichten des bei den Schlachtsteuer-Einnahmen angemeldeten und versteuerten Viehs finden sich in mehreren Heften der Mitth. des statist. Vereins, z. B. IX. 67 und XIV. 61. Hiernach werden im Königr. Sachsen jährlich durchschnittlich 38,93 Pfd. Fleisch und zwar ungefahr 15 Pfd. Rindfleisch, 17 Pfd. Schweinesleisch, 4 Pfd. Kalbsleisch, 2 Pfd. Schaffleisch auf den Kopf verbraucht. Im Jahre 1843 berechnete man 28,78 Pfd. Rind- und Schweinesleisch, und im J. 1844: 33 Pfd. Rind- und Schweinesleisch pr. Kopf, also mit Hinzurechnung des Kalb- und Schaffleisches, beziehend-

lich 34,78 und 39,2 Pfd. — Der stärkste Verbrauch an Fleisch findet in Leipzig statt. Er betrug in den gedachten beiden Jahren an Rind- und Schweinesleisch 82,31 Pfd. und 76,2 Pfd. pr. Kopf, während sich in Dresden nur 60,60 Pfd. und 56,9 Pfd. pr. Kopf ergeben. Nach diesen beiden Städten findet auffallender Weise die grösste Fleischverzehrung in Meissen statt, nämlich 58,20 und 53,8 Pfd., die geringste aber in Schneeberg, nämlich 15,99 und 18,3 Pfd. pr. Kopf.

Die Einnahme von der Schlachtsteuer ist gewesen im Jahre

1840 . . . 387478 1841 . . . 293619 (Ermässigung der Steuer seit Anfang 1841)

1842 . . . 324754 1844/6 . . . 284890.

In dem Voranschlag für 1849—51 ist (wegen Wiederaufziehung der Sätze vom kleinen Schlachtvieh) ein Rohertrag von 321473 und ein Reinetrag von 239170 Thlr. angenommen; also die Gewinnungskosten zu 25,60 %. Ausserdem ist, durch Dekret der Regierung an die Ständeversammlung vom 15. November 1849, zur Deckung eines Theils der aussergewöhnlichen Staatsbedürfnisse, ein Zuschlag zur Schlachtsteuer mit einem zu 131944 Thlr. berechneten Reinertrage beantragt. Das Gesetz, wodurch die Schlachtsteuer-Ermässigungen und Befreiungen des Gesetzes vom 9. Juny 1840 grösstentheils aufgehoben werden, auch die Verbrauchsabgabe von zollvereinsländischem Fleischwerk anderweit festgestellt wird (auf 12/3 Thlr. für 1 Zollztr.), ist vom 13. September 1850, mit Vollz. Verordg. vom 28. September.

Zu verschiedenen Zeiten ist in- und ausserhalb der Ständeversammlung diese Abgabe mit bekannten Gründen angegriffen; allein man kann ihren Ertrag nicht entbehren und hat nicht gewusst, durch eine weniger drückende Steuer sie zu ersetzen.

#### 9. Stempel-Steuer.

Die ersten Spuren des Imposts von Stempelpapier und Spielkarten findet man schon auf dem Landtage von 1681/2; seit dem Jahre 1700 aber wurde diese Steuer ununterbrochen

beihehalten auf die Spielkarten und 1704 auch auf die Kalender ausgedehnt. Nach Inhalt der Gesetze vom 11. Januar und 12. August 1819, dem Mandat vom 4. September 1822 und der Verordnung vom 25. Februar 1834 zerfallt die Stempelsteuer, je nachdem sie von mit dem landesherrlichen Stempel bedruckten Papiere, von Spielkarten oder von Kalendern erhoben wird, in die Papier -, Spielkarten - und Kalender-Stempelsteuer. Stempelpapier muss in der Regel zu allen an öffentliche Behörden gerichteten oder von denselben ausgefertigten Schriften verwendet werden und die Umgehung der Stempelsteuer zieht ausser dem Ersatze des einfachen Betrages den vierfachen Betrag des zu verwenden gewesenen Stempels als Strafe nach sich. Der Kartenstempelsteuer sind alle in dortigen Landen zum Gebrauch vorkommenden inund ausländischen Spielkarten jeder Art unterworfen; der Vertrieb oder Gebrauch nicht gestempelter Spielkarten hat ausser der Konfiskation derselben noch eine Geldstrafe zur Folge, welche nach Befinden 5, 20 und selbst 50 Thir. betragen kann. Dasselbe gilt von den Kalendern und solchen Schriften, welche zugleich einen Kalender enthalten. - Die Bestempelung der Spielkarten und der Kalender erfolgt durch die Bezirkssteuer-Einnehmer, wogegen die des Papieres durch die Stempel-Faktorie zu Dresden vollzogen wird.

Ein Dekret an die Ständeversammlung vom 15. November 1849 empfiehlt einen Zuschlag zur Stempelsteuer für die Jahre 1850/1 von rein 61194 Thlr. zur Deckung aussergewöhnlicher Bedürfnisse. Ausserdem soll eine Erhöhung des Spielkarten-Stempels und die Abschaffung des Kalenderstempel-Imposts eintreten. Als Gesetz verkündet am 13. Septembe, 1850; jedoch ist der Kalenderstempel darin nicht aufgehoben, was wahrlich nicht als Verbesserung betrachtet werden kann. Die Wiedereinführung eines Zeitungs und Jour-

nal-Stempels ist einstweilen vertagt.

| Die Bie | աբ | CI - | M | βa | ne | C1 | u u | ġ. | Roheinnahme | Reineinnahme |
|---------|----|------|---|----|----|----|-----|----|-------------|--------------|
| 1831 .  |    |      |   |    |    |    |     |    |             | 104000       |
|         | •  |      |   |    |    |    |     |    | 440400      | ••••         |
| 1834/6  | •  | •    | • | •  | •  | •  | •   | •  | 110182      | 104000       |
| 1812 .  |    |      | • |    |    |    |     |    | 175751      | 169749       |
| 1843 .  |    |      |   |    |    |    |     |    | 192176      | 186366       |
| 1841 .  |    |      | _ | _  |    |    | _   |    | 206346      | 195136       |

Vom Durchschnitts-Rohertrage der Jahre 1842/4 kommen auf das gewöhnliche Stempelpapier 166687, auf die Reisepassstempel 1281, auf die Spielkarten 16985, auf die Kalender 6302 und auf Nebeneinnahmen 170 Thlr.

- Der Anschlag für 1849 — 51 ist in der Roheinnahme 209533, in der Reineinnahme 195333 Thlr.; die Gewinnungskosten betragen also 6,77 % und dieser Posten bildet 2,57 % aller Einnahmen. (Eine alphabetische Zusammenstellung der diese Abgabe betreffenden Vorschriften hat Radeberg 1850 der Justizamtmann Bernhardi herausgegeben.)

# C. Staats · Ausgaben. a. Im Allsemeinen.

Nach den Berechnungen, welche die Sächsische Regierung im Jahre 1831 den Landständen vorlegte und die sie auf die Ergebnisse der Jahre 1824 bis 1830 stützte, war der Geldbetrag der einzelnen Ausgabe-Abtheilungen wie folgt:

| Bezeichnung der Ausgabe.                                        | Geldbetrag in<br>KonvMünze. | Prst<br>Anih  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1. Zivilliste oder Hofetat und zwar:                            | 22070022070001              | 2210010,      |
|                                                                 | 203266                      | 4,72          |
| a. an Apanagen b. für Königl. Haus - und Hofhal-                |                             | ,             |
| tung                                                            | 699238                      | 16,22         |
| tung                                                            |                             | ·             |
| hörden                                                          | 335050                      | 7,78          |
| 3. Für die auswärtigen Angelegen-                               |                             |               |
| heiten                                                          | 122830                      | 2,85          |
| 4. Finanz-, Justiz- und Polizei-Ver-                            |                             |               |
| waltung und zwar:                                               |                             |               |
| a Finanzverwaltung                                              | 81590                       | 1,89          |
| b. Justizverwaltung                                             | 53515                       | 1,24          |
| c. Polizeiverwaltung                                            | 66053                       | 1,53          |
| 5. Für, Erziehung, Unterricht und Ar-                           |                             | '             |
| menversorgung                                                   | 64256                       | 1,49          |
| 6. Auf Beförderung der allgemeinen                              | •                           |               |
| Wohlfahrt, der Wissenschaften,                                  |                             |               |
| Künste u. s. w. und zwar:                                       |                             |               |
| a. Für Landwirthschaft, Industrie                               | 00494                       | 0.00          |
| und Handel                                                      | 99131                       | 2,30          |
| b. Für Bauten an Chausseen, Stras-                              | 076004                      | 0.44          |
| sen, Wegen, Brücken, Ufern .<br>c. Für Wissenschaft und Kunst . | 276284<br>58732             | 6,41          |
|                                                                 |                             | 1,35<br>34,58 |
| 7. Militär-Etat                                                 | 1,49095 <b>4</b><br>170777  | •             |
|                                                                 | 79030                       | 3,96          |
| 9. Kameral-Bauwesen                                             | 18030                       | 1,83          |
| 10. Zinsen und Tilgungsfonds der                                | 138497                      | 2 0 2         |
| Kammer-Kreditkassen-Schulden                                    | 45570                       | 3,23          |
| 11. Ausserordentlich und Insgemein .                            | 49970                       | 1,06          |
| 12. Auf die Steuerärarien angewiesene                           | 325962                      | 7,56          |
| Landesbedürfnisse                                               | 30802                       | 1,50          |
| (nicht zu spezifiziren)                                         |                             | 100.00        |
| Zusammen                                                        | 4,310735                    | 100,00        |

Für die Finanzperioden nach Errichtung der Verfassungs-Urkunde, finden sich folgende Schlusssummen für die etatmässigen Ausgaben.

Diese Ausgabe-Vermehrung von 4,310735 Thaler auf 7,463762 Thlr., also um 3,153027 Thlr. binnen 20 Jahren des Friedens, ist keinenfalls eine erfreuliche Erscheinung. Indessen muss doch von vorn herein zugestanden werden, dass ein grosser Theil dieser Vermehrung lediglich Folge der allmähligen Verbesserung des Rechnungswesens ist; wodurch eine Menge Posten in die Rechnung der Haupt-Staatskasse gebracht sind, welche auch im Jahre 1831 bereits vorhanden waren (wenn auch mit geringeren Beträgen), damals jedoch in Nebenrechnungen versteckt blieben. Welcher Theil der Vermehrung der Ausgaben auf diese Ursache zurückzuführen ist und welche Vergrösserung des Ausgabe-Etats aus anderen Quellen entspringt, kann am zweckmässigsten bei den einzelnen Kapiteln dargelegt werden. In der von Büsching mit-getheilten Staatsrechnung von 1770, ist die Schlusssumme der Ausgabe 6,414771 Thir., was auf den Kopf der damaligen Bevölkerung des Kurstaats im Durchschnitt fast 4 Thaler beträgt: während der entsprechende Durchschnitt für 1834/6: 3,17 Thir., für 1849 - 51 3,95 Thir. ist. Berücksichtigt man. dass im Jahre 1770 eine Menge eigentlicher Staatslasten (z. B. für das Heer) in der Staatskasse-Rechnung noch nicht vorkamen, und dass eine bedeutende Zahl von nutzbringenden Staatsanstalten, wofür eine Ausgabe im Budget steht, damals noch nicht vorhanden war; so stellt sich die durchschnittliche Kopfsumme der Staatsausgabe im Jahre 1770 höher als achtzig Jahr später. Sachsen hatte ferner damals fast 200000 Ein wohner weniger als jetzt, und die Belastung war auch deshalb verhältnissmässig höher als jetzt, weil das Domanium und die indirekten Abgaben weniger beitrugen und die direkten Steuern nur auf einem Theile der Bevölkerung ruhten. Dagegen sind allerdings die Gemeinde - und sonstigen Lasten jetzt höher als früher. Als Grundlage der folgenden Erörterungen diene die vergleichende Zusammenstellung der Staatsausgaben nach einem Durchschnitt der Jahre 1834/6, 1840/2 und 1849 bis 1851.

## Vergleichende Busammenstellung

der

### Staats-Ausgaben,

nach einem Durchschnitt der Jahre 1834/6, 1840/2 und 1849-51.

| 1                       | ,                                                                                                                            | Geldbe-         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ausgabe-Abthei<br>lung. | Bezeichnung                                                                                                                  | Konvent         |
| ₹ <u>3</u> 6            |                                                                                                                              | Mze.            |
| abe-Allung.             | der                                                                                                                          | 1834/6          |
| 9                       | Ausgabe.                                                                                                                     | Voran-          |
| A D                     | •                                                                                                                            | schlag.         |
| <del>  </del>           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                        | <del></del>     |
| A.                      | An allgemeinen Staatsbedürfnissen.                                                                                           |                 |
| I.                      | Zum Unterhalt des Königlichen Hauses.                                                                                        | l               |
| 1.                      | Zivilliste                                                                                                                   | 500000          |
| 2.<br>3                 | Vorübergehender Zuschuss                                                                                                     | 20000           |
| 4.                      | Apanagen u. s. w                                                                                                             | 223266          |
| 5.                      | Zum Unterhalt der dem Königlichen Haussideikommis                                                                            | 220200          |
|                         | zugehörigen öffentlichen Sammlungen                                                                                          | 20666           |
|                         | Zusammen I.                                                                                                                  | 763932          |
| l                       |                                                                                                                              | 1               |
| II.                     | Zur Verzinsung und Abzahlung der Staatsschuld.                                                                               | 1               |
| 1.                      | Zinsenbedarf                                                                                                                 | 450488<br>22433 |
|                         | ZIMBEMOUMIT                                                                                                                  | 27907           |
| 2.                      | Zar Tilgung                                                                                                                  | _               |
|                         |                                                                                                                              | Ì               |
| 3<br>4.                 | Zur Verzinsung der Haupt-Staatskasse-Schulden.                                                                               | 90850           |
| 4.                      | Zinsen der Sächsisch-Bayernschen Eisenbahn-Aktien 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Mill. Thaler à 4 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> |                 |
| 5.                      | Auf den Staatskassen ruhende Jahresrenten unablös-                                                                           | _               |
| "                       | licher Kapitalien                                                                                                            | _               |
|                         | • • •                                                                                                                        |                 |
| 6.                      | Zur Ablösung der dem Domänen-Etat nicht angehö-                                                                              | }               |
|                         | rigen Lasten und zu Abfindungs Zahlungen bei<br>Rechtsstreiten                                                               |                 |
| 1                       | Zusammen II.                                                                                                                 |                 |
| m.                      | Landtagskosten,                                                                                                              | 591678          |
| 1.                      | Wahl- und Einberufungs-Kosten, ständische Diäten                                                                             | 1               |
|                         | u. s w                                                                                                                       | 15000           |
| 2.                      | Zuschuss zu den Kosten der Landtagsmittheilung .                                                                             |                 |
| 1                       | Zusammen III.                                                                                                                | 15000           |
| ıv.                     | Auturand in all compiners Designation                                                                                        |                 |
| 14.                     | Aufwand in allgemeinen Regierungs- und Verwal-<br>tungs-Angelegenheiten                                                      | 9000            |
| l                       | und für Bauten in der Gemäldegallerie                                                                                        | 2000            |
|                         | Zusammen IV                                                                                                                  | 2000            |
|                         |                                                                                                                              |                 |
| В.                      | Zusammen A.<br>Gesammt-Ministerium und davon abhängige Behörden.                                                             | 1,372610        |
| I.                      | Gesammt-Ministerium und Staatsrath nebst Kanzlei.                                                                            | 23228           |
| 11.                     | Geheime Kabinets-Kanzlei                                                                                                     | 2100            |
| 111.                    | Ordens-Kanzlei                                                                                                               | 500             |
| IV.<br>V.               | Haupt-Staats-Archiv                                                                                                          | 7514            |
| vi.                     | Ober-Rechnungskammer Gesetz- und Verordnungs-Blatt                                                                           | 8910<br>5800    |
| • • • •                 |                                                                                                                              |                 |
| •                       | Zusammen B.                                                                                                                  | 48052           |

| trag na | ich den      |                     | hnitt der Jahr | •                   |            | gleichung             | Durchschnitts-<br>Geldbetrag von |
|---------|--------------|---------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------------|
| Thir.   | Kour.        | Pro-<br>sent - An-  | Thir. Kour.    | Pro-                |            | r Jahre               | 1849/51                          |
| 1840    | 0/2          | theil<br>an der     | 1849/51.       | theil               |            | 834/6                 | der Beilage<br>des Brwiede-      |
| Recl    |              | Bnd-                | 2020,020       | an der<br>End-      |            | 1849/51<br>. ohne Be- | rungs-Schrei-                    |
| schafts | - Be-        | summe<br>der etats- | Voranschlag    | summe<br>der etats- |            | ichtigung             | bens der alten<br>Stände vom     |
| ric     | ht.          | mässigen            | , orangemen    | massigen            |            | lünzsorte.            | Stände vom<br>5. April 1851      |
|         |              | Ausgaben.           |                | Ausgaben.           |            |                       | entnommen.                       |
|         |              |                     |                |                     |            |                       |                                  |
|         |              |                     |                |                     |            |                       |                                  |
| 51      | 13889        | 8,50                | 513889         | 6,89                | 1          | 13889                 | 513889                           |
| _       | _            | -                   | _              | <b>-</b>            | l <u>!</u> | 20000                 | -                                |
| 2       | 28778        | 0,47                | 28778          | 0,39                | <b> </b>   | 28778                 | 28778                            |
| 18      | 54191        | 2,55                | 154192         | 2,06                | ۱÷         | 69074                 | 154192                           |
|         |              |                     |                | ١                   |            |                       |                                  |
|         | 21695        | 0,86                | 24577          | 0,83                | 1+         | 8911                  | 22277                            |
| 7       | 18553        | 11,89               | 721486         | 9,67                | ÷          | 42496                 | 719136                           |
|         |              |                     |                |                     | 1          |                       |                                  |
|         |              |                     |                |                     | 1          |                       |                                  |
| 3       | 12287        | 5,17                | 862018         | 11,55               | +          | 361190                | 912018                           |
| •       |              | 9,                  | 0020.0         | /                   | 1 '        | 001.00                | 012010                           |
| . 10    | 65697        | 2,74                | 197654         | . 2,65              | +          | 197654                | 197654                           |
| und 1   | 35532        | 2,24                |                |                     | Ι΄.        | -                     |                                  |
| -       | -            | -                   | 286800         | 8,84                | +          | 195950                | 286800                           |
|         |              | 1                   | 10000          | 0.41                | ١.         | 100000                | 400000                           |
| -       | _            | _                   | 180000         | 2,41                | +          | 180000                | 180000                           |
| 9       | 28349        | 0,39                | 46630          | 0,62                | 1+         | 46630                 | 46630                            |
| und     | 804          | 0,01                |                | , 0,00              | Ι Τ        |                       | 20000                            |
|         |              | ,                   | }              | 1                   |            |                       |                                  |
|         |              |                     |                | ۱                   |            |                       |                                  |
|         | 14121        | 0,28                | 15000          | 0,20                | 1+         | 15000                 | 15000                            |
| 6       | 51790        | 10,78               | 1,588102       | 21,27               | +          | 996424                | 1,638102                         |
|         |              | ļ ·                 | 1              | i                   |            |                       |                                  |
|         | 34109        | O Ke                | 58400          | 0.78                | l .        | 43400                 | 83200                            |
|         | 5720         | 0,56                | 13000          | 0,18                | ‡          | 13000                 | 8000                             |
|         |              |                     |                |                     | _          |                       |                                  |
|         | 39829        | 0,65                | 71400          | 0,96                | +          | 56400                 | 91200                            |
|         |              |                     | 1              |                     | 1          |                       | l                                |
|         | 1403         | 0,02                | 2000           | 0,03                |            |                       | 2000                             |
|         | 3383         | 0 06                | l –            | _                   | j          | _                     |                                  |
| -       | 4736         | 60,03               | 2000           | 0,03                |            | _                     | 2000                             |
| 1.4     | 14908        | 23,40               | 2,382938       | 31,93               | <u>i</u> + | 1,010328              | 2,450438                         |
| -/-     |              | 25,50               | ","            | 1                   | '          | -,                    | 2/200200                         |
|         | 8766         | 0,14                | 6200           | 0,09                | ÷          | 17028                 | 6200                             |
|         | 1953         | 0,03                | 1700           | 0,02                | 1          | 400                   | 1700                             |
|         | 500          | 0,01                | 500            | 0,01                | 1          |                       | 500                              |
|         | 6885         | 0,11                | 6024           | 0,08                | 1 ÷        | 1490                  | 6024                             |
|         | 8510<br>2816 | 0,14                | 8500<br>5000   | 0,11                | 1          | 410<br>800            | 8500<br>3500                     |
| -       |              | حضست                |                |                     | 1          |                       |                                  |
|         | 29480        | 0,48                | 27924          | 0,88                | ÷          | 20128                 | 26424                            |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geldbe-       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ausgabe-Abthei-<br>lung. | Danalah mung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Konvent,-     |
| ا . ق                    | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mze.          |
| the-Alling.              | dor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1834/6        |
| [설프]                     | , <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Voran-        |
| 8                        | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | schlag.       |
| ¥                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | somes.        |
|                          | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1             |
| C.                       | Departement der Justiz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | l             |
| I.                       | Justiz-Ministerium nebst Kanzlei und Sportel-Fiskalat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28440         |
| П.                       | Ober-Appellationsgericht nebst Kanzlei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45075         |
| III.                     | Mittelgerichte (Bezirks-Appellations-Gerichte zu Dres-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|                          | den, Leipzig, Zwickau und Budissin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 81185         |
| IV.                      | Oberlausitzer Kreisamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4600          |
| V.                       | Justizamts-Verwaltung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114004        |
| 1.                       | Durch Ueberweisung der Amtssporteln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 114834        |
| 2.<br>Vl.                | Zuschuss zur Deckung des Mehrbedarfs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | """           |
| VII.                     | Für das Institut der Staatsanwaltschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 =           |
| VIII.                    | Für aussergewöhnliche Ausgaben und Insgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10000         |
| V                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 335316        |
| D.                       | Zusammen C.<br>Departement des Innern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 333310        |
| I.                       | Ministerium nebet Kanslei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ļ             |
| ni.                      | Kreisdirektionen nebst Kanzleien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 115580        |
| ni.                      | Amtshauptmannschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (             |
| iv.                      | Zur Beförderung der Künste und Gewerbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | İ             |
| 1.                       | Kunst-Akademie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20043         |
| 2.                       | Für gewerbliche Zwecke und Austalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28150         |
| 8.                       | Landbeschälanstalt , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15000         |
| 4.                       | Für Ablösungen und Gemeinheitstheilungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4910          |
| 5.                       | Zur Unterstützung bei Brand- und andern Unglücks-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|                          | fällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2000<br>250   |
| 6.                       | Für den technischen Kommissär beim Steinbruchwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|                          | Zusammen IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73383         |
| V.                       | Allgemeine Landespolizei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0000          |
| 1.<br>2.                 | Die Kommunalgarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2830<br>38800 |
| 2.<br>3.                 | Die Gendarmerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99134         |
| 4.                       | Für medizinal-polizeiliche Zwecke:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 33.04       |
| a.                       | Chirurgisch-medizinische Akademie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17846         |
| b.                       | Für Bezirks-, Medizinal- und Veterinär-Beamte in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|                          | gleichen Beihülfen für Armenärzte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11595         |
| c.                       | Zur Entfernung von Epidemien und Viehseucken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2500          |
| 4                        | Pramie für Lebenereitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300           |
|                          | Zusam <del>men 4.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 81241         |
| 5.                       | Beiträge zu den Lokal-Anstalten für Polizei und an-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1             |
|                          | dere öffentliche Zwecke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39294         |
| 6.                       | Beiträge an Privatanstalten für allgemeine Landeszwecke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _             |
| 7.                       | Für die allgemeinen Straf- und Versorgungs-Anstalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _             |
| ا ا                      | and the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commen |               |
| 8.                       | Beitrag für statistische Zwecke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 9.                       | Ausscrordentliche Ausgaben und Insgemein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5000          |
| ł                        | Zusammen V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 317300        |
| 1                        | Zusammen D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 406262        |
| •                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |

| trag nach der | n Durchs              | chnitt der Jah | re                | Var            | gleichung      | Durchschnitts-                         |
|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|
| Thir. Kour.   | Pro-                  | Thir. Kour.    | Pro-              |                | r Jahre        | Geldbetrag voi<br>1849/51.             |
|               | sent-An-<br>theil     |                | sent-An-<br>theil |                | 1834/6         | 1849/51.<br>Der Beilage                |
| 1840/2        | an der                | 1849/51.       | an der            |                | 1849/51        | des Erwiede-                           |
| Rechen-       | End-                  |                | End-              | B              | hir.ohneBe-    | rungs-Schrei-<br>bons der <i>aller</i> |
| schafts – Be- | der etata-            | Voranschlag.   | der etats-        |                | sichtigung     | Stande vom                             |
| richt.        | mässigen<br>Ausgaben. | J              | mässigen          |                | Münzsorte      | 5. April 1851<br>entnommen,            |
|               | Ausgaben.             | !<br>!         | Ausgaben.         | _              |                | 1                                      |
|               |                       |                |                   | i              |                | l                                      |
| 26820         | 0,44                  | 23690          | 0,32              | l÷             | 4750           | 23690                                  |
| 47745         | 0,79                  | 44850          | 0,60              | ‡              | 225            | 44850                                  |
| 85328         | 1,41                  | 81610          | 1,09              | 1              | 425            | 81610                                  |
| _             |                       | _              | -                 | ‡              | 4600           | -                                      |
|               |                       |                |                   | ł              | 114004         |                                        |
| 29661         | 0,50                  | 50000          | 0,67              | =              | 114834<br>1182 | 50000                                  |
| 43615         | 0,30                  | 60000          | 0,81              | 1 7            | 60000          |                                        |
| 43010         | 0,12                  | 8150           |                   | 1 🕇            | 8150           | 60000                                  |
| 2543          | 0,04                  | 4000           | 0,11              | ÷÷++:          | 6000           | 4000                                   |
| 285712        | 3,90                  | 272300         | 3,65              | Ι÷             | 63016          | 264150                                 |
|               |                       |                | <b>!</b>          |                |                |                                        |
| 10000         |                       | 48000          | 0,64              | ) .            |                | 47200                                  |
| 137828        | 2,28                  | 66300          | 0,89              | <b>}</b> +     | 28520          | 66300                                  |
|               |                       | 29800          | 0,40              | }              |                | 29800                                  |
| 13928         | 0,28                  | 13655          | 0,18              | ÷              | 6388           | 13655                                  |
| 38583         | 0,64                  | 71000          | 0,95              | ++             | 42850          | 66000                                  |
| 17229         | 0.28                  | 20733          | 0,28              | 1 +            | 5733           | 20733                                  |
| 18735         | 0,31                  | 12752          | 0,17              | +              | 4812           | 12752                                  |
| 2207          | 0,04                  | 2000           | 0,03              |                |                | 2000                                   |
| 257           | 0,00                  | 250            | 0,00              | l              | -              | 250                                    |
| 90859         | 1,50                  | 120390         | 1,61              | <del> </del> + | 47007          | 105390                                 |
| 2510          | 0,04                  | 4580           | 0,06              |                | 1850           | 2000                                   |
| 53366         | 0,04                  | 59020          |                   | +              | 1750<br>20220  | 3800<br>50920                          |
| 638           | 0,01                  | 3795           | 0,79              | ‡              | 95339          | 3795                                   |
| wo            | 0,01                  | 3193           | 0,05              | <del>-</del>   | 80008          | 3790                                   |
| 18875         | 0,31                  | 20258          | 0,27              | +              | 2412           | 19860                                  |
| 14975         | 0,25                  | 18285          | 0,25              | +              | 6690           | 18145                                  |
| 2374          | 0.04                  | 2500           | 0,03              | l '            | _              | 2500                                   |
| 199           | 0,00                  | 800            | 0.00              | •              |                | 250                                    |
| 36423         | 0,60                  | 41843          | 0,55              | 1+             | 9102           | 40755                                  |
| 20055         | 0.33                  | 26172          | 0,85              | <u>.</u>       | 13122          | 26172                                  |
| 5221          | 0,09                  | 3321           | 0,05              | Ŧ              | 8321           | 3091                                   |
| 188486        | 2,29                  | 156087         | 2,09              | ΙI             | 156087         | 156087                                 |
| and 200       | 0,00                  | 100001         | 1 0,00            | l T            | 404001         | 1,000,                                 |
|               | 3,00                  | 2000           | 0,04              | 1 +            | 2000           | 3000                                   |
| 7685          | 0,18                  | 14000          | 0,19              | 1              | 9000           | 6300                                   |
| 964584        | 4,88                  | 811318         | 4,17              | +              | 94019          | 3 <b>0</b> 2020                        |
| 498301        | 8,16                  | 575808         | 7,71              | +              | 169546         | 560710                                 |

| T.                      |                                                                                    | Geldbe-           |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ausgabe-Abthei<br>lung. | Bezeichnung                                                                        | Konvent           |
| abe-Ab<br>lung.         | der                                                                                | Mze.              |
| [출조]                    |                                                                                    | 1834/6            |
| 120                     | Ausgabe.                                                                           | Voran-<br>schlag. |
| Ā                       |                                                                                    | SCHIRG.           |
| E.                      | Departement der Finanzen.                                                          |                   |
| I.<br>11.               | Finanz-Ministerium nebst Kanzlei                                                   | 77109<br>25850    |
| ni.                     | Zentral - Kassen - Verwaltung                                                      | 32897             |
| IV.                     | Finanz-Buchhalterei                                                                | 6230              |
| V.                      | Finanz - Rechnungs - Expedition                                                    | 23140             |
| VI.                     | Zu rechtlicher Vertheidigung der fiskalischen Ge-                                  |                   |
| VII.                    | rechtsame                                                                          | 3600              |
| 1.                      | Für die Forsten                                                                    | 23890             |
| 2.                      | Für die Kammergüter und übrigen Domänen, nament-                                   |                   |
| ŀ                       | lich auch Kameral-Vermessungs-Anstalt                                              | 23031             |
| 3.                      | Får das Berg- und Hüttenwesen                                                      | 13748             |
| 4.                      | Für das Flosswesen                                                                 | 1200              |
| 5.                      | Für die Stempelfaktorie                                                            |                   |
| 6.                      | Für die Zoll- und Steuer-Direktion                                                 | 30442             |
| 7.                      | Für die Grundateuer-Verwaltung Zu allgemeinen Ausgaben in Finanz – Angelegen-      | 2818              |
| 8.                      | keiten                                                                             | 6400              |
| 9.                      | Münzverlust bei der Umschmelzung und ähnliche Aus-                                 |                   |
| 1 .                     | gaben                                                                              | 10000             |
| 10.                     | Aussergewöhnliche Ausgaben und Insgemein                                           | 6500              |
|                         | Zusammen VII.                                                                      | 121029            |
| VIII.                   | Zuschuss zum Betriebe einiger zur Zeit nicht renti-<br>renden Anstalten.           | 0000              |
| 1.                      | Zur Porzellan-Manufaktur                                                           | 9000<br>2000      |
| 2.<br>3.                | Zum Grödler Kanal Zum Betriebe eines tiefen Stolles im Freiberger Berg- amtsrevier |                   |
|                         | Zusammen Vill.                                                                     | 11000             |
|                         |                                                                                    |                   |
| IX.                     | Für gemeinnützige Zwecke.                                                          |                   |
| 1.                      | Für die Forstakademie und das landwirthschaftliche<br>Institut zu Tharandt         | 8773              |
| 2.                      | Für die Bergakademie und die Bergschulen                                           | 10032             |
| 3.                      | Herausgabe einer petrographischen Karte                                            | _                 |
| 4.                      | Zur Unterstützung des Berg- und Hüttenwesens .                                     | 80680             |
| 5.                      | Landrentenbank - Verwaltung                                                        | _                 |
| 6.                      | Unterstützungen an Privatanstalten, Korporationen                                  | 2300              |
| 7.                      | und Individuen                                                                     | 2300              |
| "                       | Zusammen IX.                                                                       | 101785            |
|                         |                                                                                    |                   |
| 1, 1                    | Zusammen E.                                                                        | 402640            |

| Thir. Kour.    | Pro-                  | chnitt der Jah | Pro-                 |            | rgleichung               | Durchschn             |
|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|------------|--------------------------|-----------------------|
|                | Sent - An-<br>theil   | Thir. Kour.    | sent - An            | -  4       | er Jahre                 | Geldbetrag<br>1849/51 |
| 1840/2         | an der                | 1849/51        | theil an der         |            | 1834/6                   | der Beile             |
| Rechen-        | Bad-                  |                | Bnd.                 | un<br>:- D | d 1849/51                | rungs-Schi            |
| schafts - Be-  | summe<br>der ctats-   | Voranschlag.   | der etats            |            | th. ohne Be              |                       |
| richt.         | mässigen<br>Ausgaben. |                | mässigen<br>Ausgaber | der        | ksichtigung<br>Münzsorte | 1 0. April 18         |
|                | Ausgaben.             |                | Ausgaber             | i Juor     | Brunzaul (C              | entnomme              |
|                |                       |                |                      |            |                          | İ                     |
| 1              |                       |                |                      |            |                          |                       |
| 151955         | 2,51                  | 157310         | 2,11                 | ÷          | 7916                     | 15651                 |
| )              |                       |                |                      | l          |                          |                       |
| 15425          | 0,26                  | 13390          | <b>A</b> 10          | ١.         |                          |                       |
|                | 0,20                  |                | 0,18                 | +          | 9790                     | 1339                  |
| 13500          | 0,23                  | 13500          | 0,18                 | ÷          | 10390                    | 1350                  |
| 13918          | 0,23                  | 14000          | 0,19                 |            | 9031                     |                       |
| und 2937       | 0,05                  |                | 0,10                 | ·          | 2001                     | 1400                  |
| 12834          | 0,21                  | 14073          | 0,19                 | +          | 325                      | 1407                  |
| 5504           | 0,09                  | 6930           | 0.09                 | 主          | 1200<br><b>693</b> 0     | 693                   |
| 23772          | 0,39                  | 23944          | 0,32                 | Ξ          | 6498                     | 2394                  |
| 11729          | 0,19                  | 18750          | 0,18                 | ÷          | 7932                     | 1375                  |
| 2735           | 0,05                  | 8000           | 0,04                 | ÷          | 8400                     | 300                   |
| 50000          | 0,88                  | 7500           | 0,10                 | ÷          | 2500                     | 7500                  |
| 851            | . 0,01                | 5000           | 0,07                 | ÷          | 1500                     | 5000                  |
| 137780         | 2,28                  | 101697         | 1,36                 | ÷          | 19332                    | 101697                |
|                | 1                     | ł              |                      |            |                          |                       |
| _              | -                     | _              | _                    | ÷          | 9000                     |                       |
| - 1            |                       | -              | -                    | ∓          | 2000                     |                       |
|                |                       | 60750          | 0,81                 | +          | 60750                    | 60750                 |
| _              | _                     | 60750          | 0,81                 | +          | 49750                    | 60750                 |
|                |                       |                | İ                    |            |                          |                       |
| 9278           | 0,15                  | 10530          | 0,14                 | +          | 1757                     | 9830                  |
| 10150          | 9,17                  | 10150          | 0,14                 | +          | 118                      | 10150                 |
| 1200<br>104107 | 0,02                  |                | - 1                  | •          |                          | -                     |
| 14050          | 1,72<br>0,23          | 94500          | 1,27                 | +          | 18820                    | 94500                 |
|                | U,23                  | 19606          | 0,26                 | +          | 19606                    | 19606                 |
| 691<br>80180   | 0,01                  | 140            | 0,00                 | ÷          | 1160                     | 140                   |
| 219656         | 1,33                  | 134926         | 1 91 1               | -          |                          |                       |
| 524816         | 8,68                  |                | 1,81                 | <u>+</u>   | 33141                    | 134226                |
| -22010         | 3,00                  | 468073         | 6,27                 |            | 65438                    | 466573                |

|                         |                                                                                                       | Geldbo         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ausgabe-Abthei<br>lung. | Bondshawa w                                                                                           | Konvent        |
| A P                     | Bezeichnung                                                                                           | Mze.           |
| abe-Ab<br>lung.         | dor                                                                                                   | 1834/6         |
| <b>4</b>                | Ausgabe.                                                                                              | Voran-         |
| 8                       | Ausgabe.                                                                                              | schlag.        |
| ¥                       |                                                                                                       |                |
| F.                      | Billian Decement                                                                                      |                |
| I.                      | Militär-Departement.<br>Kriegsministerium nebst Kanzlei und Kriegszahlamt                             | 45200          |
| n.                      | Militär-Oberbehörden und Adjutantur                                                                   | 56525          |
| III.                    | Hauptzeughaus und Kriegskommissariat                                                                  | 20903          |
| IV.                     | Militär-Justizverwaltung mit Ausschluss der Regi-                                                     | l              |
|                         | ments - Kriegsgerichte                                                                                |                |
| v.                      | Militär - Plankammer                                                                                  | 1804           |
| VI.                     | Medizinal - Anstalten                                                                                 | 18819          |
| VII.<br>VIII.           | Militär – Oberbauamt                                                                                  | 15814<br>10880 |
| IX.                     | Militar - Oberbauamt                                                                                  | 975            |
| X.                      | Verpflegung der Armee, als:                                                                           | 1 3.0          |
| ī.                      | Besoldung, Löhnung, Quartier-u. Hufbeschlag-Gelder                                                    | 521102         |
| 2.                      | Natural - Verpflegung und zwar:                                                                       |                |
|                         | a. Brodverpflegung                                                                                    | 180500         |
|                         | b. Fourage-Verpflegung                                                                                | 100000         |
|                         | Zusammen X.                                                                                           | 701602         |
|                         | •                                                                                                     | 1              |
| XI.                     | Zur Bekleidung und übrigen Ausrüstung der Armee                                                       |                |
|                         | mit Ausschluss der Waffen                                                                             | 136000         |
| XII.<br>XIII.           | Zur Ergänzung der Armee                                                                               | 36502          |
| XIV.                    | Jährliche Uebungen                                                                                    | 15000<br>19580 |
| XV.                     | Kasernirungs- und Einquartierungs-Aufwand Militär-Bildungs-Anstalten                                  | 43416          |
| 4                       | minut-phonegs-viramiten                                                                               | 40410          |
| XVI.                    | Militär-Strafanstalt                                                                                  | 5169           |
| XVII.                   | Fonds zu verschiedenen Nebenbedürfnissen (Mieth-                                                      |                |
|                         | zinsen, Begräbnisskosten, Feuerungs- und Beleuch-                                                     |                |
|                         | tungs - Aufwand, Entschädigung für weggefallene                                                       |                |
| xVIII                   | Deputate u. s. w).                                                                                    | 16180          |
| X V III                 | Fonds zu den früher von den Unterthanen gewährten                                                     |                |
| XIX.                    | Militär-Leistungen                                                                                    | 86000          |
|                         |                                                                                                       |                |
| xx.                     | Zusammen für den Friedensetat<br>Vorübergehende aussergewöhnliche Ausgaben.                           | 1,180369       |
| 1.                      | Zu Baukosten und Kompletirung der Wassen und                                                          | I              |
|                         | Munition                                                                                              | 6000           |
| 2.                      | Für die Verpflegung                                                                                   | 59953          |
|                         | Zusammen XX.                                                                                          | 65953          |
|                         | Zusammen F.                                                                                           | 1,246322       |
|                         |                                                                                                       | -,             |
| G.                      | Departement des Kultus und öffentlichen Unterrichts.                                                  |                |
| [                       | Ministerium nebst Kanzlei                                                                             | 20005          |
| II.<br>III.             | Konsistorium                                                                                          | 14668          |
| 111.                    | Apostolisches Vikariat und Behörden für die katholisch geistl. Gerichtsbarkeit in den alten Erblanden | 5241           |
| j <b>i</b>              | Perore Acticumputurate in acit utwen et niunaen                                                       | 1 0411         |

| trag nach der  | Durchschnitts-        |                  |                       |              |                      |                                           |
|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Thlr. Kour.    | Pro-<br>zent - An-    | Thir. Kour.      | Pro-                  |              | gleichung<br>r Jahre | Geldbetrag von<br>1849/51                 |
| 1940/9         | theil                 | 1010/51          | sent - An-<br>theil   | 1            | 834/6                | Der Beilage                               |
| 1840/2         | an der                | 1849/51          | an der                |              | 1849/51              | des Erwiede-                              |
| Rechen-        | Bnd-<br>summe         |                  | End-                  | in Rt        | h. ohné Be-          | rungs - Schrei-<br>bens der a <i>lten</i> |
| schafts - Be-  | der etats-            | Voranschlag.     | der otats-            | rück:        | sichtigung           | 'Stände vom                               |
| richt.         | mässigen<br>Ausgaben. |                  | mässigen<br>Ausgaben. |              | lünzsorte.           | 5. April 1851<br>entnommen.               |
|                |                       |                  |                       | 1            |                      | 1                                         |
| 39546          | 0,65                  | 40525            | 0,54                  | <u> </u>     | 4675                 | 40525                                     |
| 42946          | 0,71                  | 60442            | 0,81                  | <b>†</b>     | 8917                 | 60442                                     |
| 34664          | 0,58                  | 37850            | 0,51                  | <b> </b> +   | 16947                | 3785                                      |
| •              | ·                     |                  | 1                     | <b>!</b> '   | 10041                | 3763                                      |
| 7586           | 0,13                  | 7828             | 0,10                  | +            | 7828                 | 7828                                      |
| 544            | 0,01                  | 544              | 0,01                  | ÷            | 1260                 | 544                                       |
| 20805          | 0,34                  | 25684            | 0,34                  | +            | 6865                 | 25684                                     |
| 20801          | 0,34                  | 19688            | 0,27                  | 1            | 8874                 | 19688                                     |
| 8004           | 0,13                  | 9360             | 0,12                  | <u>-</u>     | 1520                 | 9360                                      |
| <b>25</b> 95   | 0,04                  | 3598             | 0,03                  | ++++++       | 2623                 | 3200                                      |
| 503876         | 8,31                  | 704024           | 9,43                  | +            | 182922               | 698598                                    |
|                |                       | 105034           | 1,41                  | }            | _                    | 105034                                    |
| 211767         | 3,50                  | 213423           | 2,86                  | <b>\</b> +   | 137957               | 209953                                    |
| 715643         | 11,84                 | 1,022481         | 13,70                 | +            | 320879               | 1,218706                                  |
|                |                       |                  |                       | ĺ            |                      |                                           |
| 158462         | 2,62                  | 199351           | 2,69                  | +            | 63351                | 199351                                    |
| 38456          | 0,64                  | 74773            | 1,00                  | +            | 38271                | 64773                                     |
| 15195          | 0,25                  | unter Nr.X. 1.   | _                     | i            | 15000                | _                                         |
| 109676         | 1,81                  | 223856           | 3,00                  | +            | 204276               | 223856                                    |
| 21239          | 0,35                  | 20078            | 0,27                  |              |                      | 20078                                     |
| nnd 9380       | 0,16                  | und 9380         | 0,13                  | } ÷          | 13958                | und 9380                                  |
| 2336           | 0,04                  | 2392             | 0,03                  | +            | 2777                 | 2392                                      |
|                |                       |                  |                       |              |                      |                                           |
| 12034          | 0,20                  | 18713            | 0,25                  | +            | 2533                 | 16713                                     |
| 00185          | A 22                  | 45000            |                       | 1            | 45000                |                                           |
| 20175<br>18809 | 0,33<br>0,31          | · 45000<br>20000 | 0,61<br>0,27          | <u>+</u>     | 45000<br>16000       | 45000<br>20000                            |
| 1,298896       | 21,48                 | 1,841543         | 24,67                 | 1 +          | 661174               | 1,820249                                  |
| •              | ,                     | ,                |                       | '            |                      |                                           |
| 6000           | 0,10                  |                  |                       | _,           | 6000                 | ;                                         |
| 57822          | 0,10                  | 165000           | 2,21                  | <del> </del> | 105047               | 225000                                    |
| 63822          | 1,06                  | 165000           | 2,21                  | 1 +          | 99047                | 225000                                    |
| 1,362718       | 22,54                 | 2,006543         | 26,88                 | 1 +          | 760221               | 2,045249                                  |
| •              | -                     |                  |                       | •            |                      |                                           |
| 23123          | 0,38                  | 20481            | 0,28                  | +            | 476                  | 19981                                     |
| 2591           | 0,04                  | 2600             | 0,03                  | ÷            | 12068                | 2600                                      |
| 4047           | 0,07                  | . 3881           | 0,05                  | <u>-</u>     | 1360                 | 3981                                      |

| , ,                      |                                                                                        | Geldbe-           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ausgabe-Abthei-<br>lung. | Bezeichnung                                                                            | Konvent,-         |
| 4 36                     | ·                                                                                      | Mze.              |
| 설물                       | der '                                                                                  | 1834/6            |
| 13gs                     | Ausgabe.                                                                               | Voran-<br>schlag. |
| <u> </u>                 |                                                                                        |                   |
| ıv.                      | Universität zu Leinzig                                                                 | 32132             |
| V.                       | Universität zu Lelpzig                                                                 |                   |
| 1.                       | Für die Kirchen                                                                        |                   |
| 2.<br>3.                 | Für die Gelehrten-Schulen                                                              | _                 |
| 4.                       | Für die Volksschulen                                                                   | -                 |
| 5.                       | Für die Volksschulen                                                                   | 1                 |
| l                        | Ablösungen                                                                             |                   |
|                          | Zusammen V.                                                                            | 80543             |
| VI.                      | Für katholische Kirchen, Schulen und wohlthätige                                       |                   |
| VII.                     | Anstalten                                                                              | 19415             |
| viii.                    | Für die Taubstummen – Anstalten                                                        | 4960              |
| lX.                      | Für den israelitischen Kultus                                                          | -                 |
| X.                       | Für die Zensur-Anstalten                                                               | 975               |
| XI.                      | (1840/2 s. Ministerium des Innern) Zahlungen, welche auf stiftungsmüssigen Titeln be-  |                   |
|                          | ruhen                                                                                  | 1969              |
| XII,                     | ruhen                                                                                  | 2000              |
| 1                        | Zusammen G,                                                                            | 131908            |
| H.                       | Departement des Auswärtigen                                                            |                   |
| I.                       | Ministerium nebst Kanzlei                                                              | 19750<br>77800    |
| II.<br>III.              | Unterhalt der Gesandschaften Gesandschaftsspesen und Ausserordentliche                 | 15635             |
| īV.                      | Ferner zur Disposition des Ministeriums                                                | -                 |
|                          | Zusammen H.                                                                            | 113185            |
| I.                       | Beiträge zu den gemeinsamen Ausgaben Deutschlands                                      | 1                 |
|                          | (im Jahre 1770: 130000 Thlr).                                                          |                   |
| l.<br>П.                 | Zur Bundes – Matrikular – Kasse                                                        | 3352              |
| 111.                     | Zum Bau von Ulm und Rastadt                                                            |                   |
| iV.                      | Zur laufenden Dotation von Mainz und Luxemburg                                         | 1                 |
| .,                       | und zu allgemeinen Bundeszwecken                                                       | -                 |
| V.                       | Zum Unterhalt des Reichsministeriums der Reichs-<br>versammlung                        | _                 |
|                          | Zusammen 1.                                                                            | 4463              |
| ĸ.                       | Pensions - Etat.                                                                       | 99366             |
| I.<br>11.                | Pensionen und Wartegelder vom Hofetat Des Gesammtministeriums und seiner Unterbehörden | 22300             |
| 111.                     | Des Justiz - Departements                                                              | 27529             |
| lV.                      | Des Departements des Innern                                                            | 28566             |
| V.                       | Des Departements der Finanzen                                                          | 95032<br>211677   |
| Vl.                      | Des Departements des Kriegs                                                            | 1 STIGIL          |

| trag nach der  | m Durchs          | chnitt der Jah | re                  | Ver          | gleichung  | Durchsehnitts-              |
|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------|------------|-----------------------------|
| Thir. Kour.    | Pro-              | Thir. Kour.    | Pro-                |              | r Jahre    | Geldbetrag vor<br>1849/51.  |
|                | sent-An-<br>theil |                | zent - An-<br>theil |              | 834/6      | Der Beilage                 |
| 1840/2         | an der            | 1849/51.       | an der              | and          | 1849/51    | dos Brwiede-                |
| Rechen-        | Bnd-              |                | Bad-                | inRth        | lr.ohneBe- | runga-Schrei-               |
| schafts – Be-  | der etats-        | Voranschlag.   | summe<br>der etats- | rnck         | sichtigung | bens der <i>alte</i> :      |
| richt.         | mässigen          |                | mässigen            |              | Künzsorte. | 844nde vom<br>5. April 1851 |
| •              | Ausgaben.         |                | Ausgaben.           | ucı ı        | Aunzsorte. | entnommen.                  |
| 36956          | 0,61              | 42025          | 0,56                |              | 9893       | 41425                       |
| und 4782       | 0,08              | 10020          | 0,50                | 1 '          | 3030       | 41425                       |
| 29167          | 0,48              | 34565          | 0,46                |              | 34565      | 34565                       |
| 19400          | 0,32              | 22050          | 0,30                | I            | 22050      | 19050                       |
| 12910          | 0,22              | 17300          | 0,23                |              | 17300      | 17300                       |
| 32797          | 0,54              | 72325          | 0,97                | IT.          | 72325      | 49825                       |
| 52.0.          | 0,01              | 12020          | 0,0.                |              | 12020      | 43023                       |
| 4020           | 0,07              |                | _                   |              | _          |                             |
| 98294          | 1,63              | 146240         | 1,96                | +            | 115697     | 127040                      |
|                | •                 |                |                     | ŀ            |            | •                           |
| 12774          | 0,21              | 10770          | 0,14                | ÷            | 8645       | 10770                       |
|                | <del>-</del>      | 400            | 0,01                | +            | 400        | _                           |
| 12807          | 0,21              | 15547          | 0,21                | +            | 10587      | 15547                       |
| 200            | 0,00              | 400            | 0,01                | -+++         | 400        | 400                         |
| 2865           | 0,05              | _              | _                   | ÷            | 975        | -                           |
| . 1            |                   |                |                     |              |            |                             |
| 8745           | 0,15              | 8319           | 0,11                | +            | 6350       | 8319                        |
| 4491           | 0,07              | 2200           | 0,03                | +            | 200        | 2200                        |
| 211675         | 8,50              | 252863         | 3,39                | +            | 120955     | 225863                      |
|                |                   |                |                     |              |            |                             |
| 13360          | 0,22              | 19300          | 0,26                | ÷            | 450        | 19300                       |
| 69978          | 1,16              | 41400          | 0,55                | <u> </u>     | 36400      | 41400                       |
| 121 <b>3</b> 3 | 0,20              | 12300          | 0,16                | <u>:</u>     | 3335       | 12300                       |
|                |                   | 5000           | 0,07                | ·+           | 5000       | 5000                        |
| 95471          | 1,58              | 78000          | 1,04                | +            | 35185      | 78000                       |
|                |                   |                |                     |              |            |                             |
| _              |                   |                |                     | l            |            |                             |
| 20624          | 0,34              |                | -                   | ÷            | 3352       | _                           |
| 1 20022        | 0,01              | -              |                     | 1-           | 1111       | -                           |
|                | _                 | 41199          | 0,55                | +            | 41199      | 41119                       |
|                | -                 | 8000           | 0,11                | +            | 8000       | 8000                        |
|                |                   | 20000          | 0,27                |              | 20000      | 10000                       |
| 20624          | 0,34              | 69199          | 0,93                | +            | 64765      | 59199                       |
| 20024          | . 0,02            | (unter N.:     | 0,00                | T            |            | 00100                       |
| 63865          | ., 1,06           | 43931)         | -                   | ÷            | 99366      |                             |
| 18327          | 0,30              | 16053          | 0,22                | <del> </del> | 16053      | 16053                       |
| 38463          | 0,63              | 43461          | 0,58                | +            | 15932      | 43461                       |
| 31138          | 0,52              | 37276          | 0,50                | 1 🕂          | 8710       | 37276                       |
| 143057         | 2,36              | 151569         | 2,03                | +            | . 56537    | 151569                      |
| 212263         | 8,51              | 282440         | 3,11                | <b> </b> +   | 20763      | 232440                      |

|                          |                                                                                        | Geldbe-    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ausgabe-Abthei-<br>lung. | <b></b>                                                                                | Konvent    |
| 12                       | Bezeichnung                                                                            | Mze.       |
| اغط ۲                    | der                                                                                    | 1834/6     |
| 85                       | •                                                                                      | Voran-     |
| 50                       | Ausgabe.                                                                               |            |
|                          | _                                                                                      | achlag.    |
|                          |                                                                                        |            |
|                          | Des Departements des Kultus und Unterrichts                                            | 9243       |
| VII.                     | Des Departements des Auswärtigen                                                       | 14560-     |
| VIII.                    | Des Departements des Auswartigen                                                       | 20244      |
| 1X.                      | Insgemein Zusammen K.                                                                  | 506217     |
| 1                        | Zusammen A.                                                                            | 300211     |
|                          | - W.                                                                                   |            |
| L.                       | Bau - Ftat.  Zum Chaussee - , Strassen - und Brückenbau                                | 320928     |
| 1.                       | Zum Chaussee-, Strassen- und Bruckensau Zu den Regierungs-, Land- und Forst-Gebäuden . | 95770      |
| 11.                      | Zu Wasser-Bauten                                                                       | 25000      |
| III.                     | Zu Brandversicherungs-Beiträgen                                                        | _          |
| IV.                      | Zu aussergewöhnlichen Chaussee - Neubauten                                             | _          |
| v.                       | Zusammen L.                                                                            | 441698     |
| ł                        | Zusamacu 12                                                                            | 441050     |
| 1                        | Reserve - Fonds.                                                                       | 1          |
| M.                       | Zur Deckung von Einnahme-Ausfällen und Verlusten,                                      | ł          |
| 1                        | desgleichen zu ausserordentlichen Bedürfnissen und                                     | 1          |
| I                        | nicht vorher zu sehenden Ausgaben                                                      | 50000      |
| l                        | (nach S. 106 der V. U.)                                                                | 1          |
| 1                        | Auf die disponibeln Kassenbestände gewiesene Aus-                                      | l l        |
| 1                        | gaben:                                                                                 | •          |
| 1.                       | I Zu den durch Kapitalzahlung zu beseitigenden Ren-                                    | 1          |
| 1 "                      | ten für Ablösung des Bierzwangs                                                        | -          |
| u.                       | l in den                                                                               | l          |
| I                        | Regidenz                                                                               | -          |
| 111.                     | Zu Deckung der erlassenen Steuern und zwar:                                            | 1          |
| 1                        | a. an Kavallerie - Verpflegungs- inkl. Portions- u.                                    | 1          |
| 1                        | Rationgeldern                                                                          |            |
|                          | b. an Gewerbe - und Personalsteuern                                                    |            |
|                          |                                                                                        |            |
|                          | Gesammtsumme der etatmässigen Ausgaben                                                 | 5,058673   |
| 1                        | Hierzu noch die Anlage - , Betriebs - , Unterhaltsko-                                  | İ          |
| 1                        | sten, auch Erlasse und Erstattungen, Besoldungen,                                      | 1          |
| 1                        | Verwaltungs - und Erhebungskosten                                                      | 4,475049   |
| 1                        | Zusammen                                                                               | 9,533722   |
| N.                       |                                                                                        |            |
| 1                        |                                                                                        | 1 -        |
| u                        |                                                                                        | _          |
| m                        |                                                                                        | 1 -        |
| 1V                       |                                                                                        | -          |
| I V                      | der Finanzen                                                                           | 1 -        |
| VI                       | Militär – Departement                                                                  | i =        |
| VII                      |                                                                                        | 1 =        |
| VIII                     |                                                                                        | 1 _        |
| X X                      |                                                                                        | <b>I</b> _ |
| 1 ^                      |                                                                                        | .          |
| •                        | •                                                                                      | •          |

| tree rock der           | Durches                                          | haitt dan Yaha |                                                  |                                                        | (                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                         | Pro-                                             | hnitt der Jahr | e<br>Pre-                                        | Vergleichung                                           | Durchschnitts-<br>Geldbetrag von |
| Thir. Kour.             | sent - An-<br>theil                              | Thlr. Kour.    | sent-An-                                         | der Jahre<br>1834/6                                    | 1849/51<br>der Beilage           |
| 1840/2                  | an der                                           | 1849/51.       | theil<br>an der                                  | und 1849/51                                            | des Erwiede-<br>rungs-Schrei-    |
| Rechen-                 | End-<br>summe                                    |                | End-<br>summe                                    | in Rth. ohne Be-                                       | Dens der atten                   |
| schafts - Be-<br>richt, | der etats-<br>mässigen                           | Voranschlag.   | der etats-<br>mässigen                           | rücksichtigung                                         | 9. April 1001                    |
| 110.00                  | Ausgaben.                                        |                | Ausgaben.                                        | der Münzsorte.                                         | entnommen.                       |
| oner                    | 0.14                                             | 10635          | 0.14                                             | 1 1900                                                 | 40025                            |
| 9365<br>14866           | 0,1 <del>6</del><br>0,24                         | 20944          | 0,14<br>0,28                                     | $\begin{array}{cccc} + & 1392 \\ + & 6384 \end{array}$ | 10635<br>20944                   |
| 521                     | 0,01                                             | 360            | 0,00                                             | 19884                                                  | 360                              |
| 531865                  | 8,79                                             | 512738         | 6,87                                             | + 6521                                                 | 512738                           |
|                         | 7,                                               | und 43931      |                                                  |                                                        |                                  |
| 488800                  | 8,08                                             | 577710         | 7,74                                             | + 256782                                               | 577710                           |
| 145200                  | 2,40                                             | 144600         | 1,94                                             | 48830                                                  | 144600                           |
| 26200                   | 0,43                                             | 38066          | 0,51                                             | + 13066                                                | 38066                            |
| 9000                    | 0,15                                             | 7000           | 0,09                                             | <b>+</b> 7000                                          | 7000                             |
| 83333                   | 1,38                                             |                |                                                  |                                                        |                                  |
| 752533                  | 12,44                                            | 767376         | 10,28                                            | + 325678                                               | 767376                           |
|                         |                                                  |                |                                                  | ,                                                      |                                  |
|                         |                                                  |                |                                                  |                                                        |                                  |
| 54764                   | 0,91                                             | 50000          | 0,67                                             | -                                                      | 70121                            |
|                         |                                                  |                |                                                  |                                                        |                                  |
|                         |                                                  |                |                                                  |                                                        |                                  |
|                         |                                                  |                |                                                  |                                                        |                                  |
| 50000                   | 0,83                                             | _              |                                                  |                                                        | _                                |
| 86667                   | 1,43                                             | _              | -                                                | _                                                      | _                                |
|                         | <b>]</b> .                                       |                | 1                                                | ł                                                      |                                  |
| 5040 <b>0</b>           | 0,83                                             | -              | _                                                | _                                                      | _                                |
| 131666                  | 2,18                                             | <u> </u>       | <u> </u>                                         | <u> </u>                                               |                                  |
| 318733                  | 5,27                                             |                | <u> </u>                                         | <u> </u>                                               |                                  |
| 6,046550                | 100,-                                            | 7,463762       | 100,                                             | +2,405089                                              | 7,526841                         |
|                         | ļ                                                |                | 1                                                | Į.                                                     |                                  |
| 7,970416                | <u> </u>                                         | 6,186256       |                                                  | <u> </u>                                               |                                  |
| 14,016966               | <u> </u>                                         | 13,650018      | -                                                | _                                                      | _                                |
|                         | -                                                | 2790           | -                                                | -                                                      | <b>-</b> .                       |
| _                       | _                                                | 916            | -                                                | -                                                      | <u> </u>                         |
| _                       | -                                                | 32283          | _                                                |                                                        | -                                |
| _                       |                                                  | 21687<br>8145  | <u> </u>                                         |                                                        | =                                |
|                         | _                                                | 8366           |                                                  | _                                                      | _                                |
| <b>-</b>                | -                                                | 6068           | -                                                | ] -                                                    | -                                |
|                         |                                                  | 12584          | -                                                |                                                        |                                  |
| ·                       | =                                                | 43931<br>137   | =                                                |                                                        |                                  |
|                         | <del>                                     </del> | 136907         | <del>                                     </del> | 1                                                      | <del></del>                      |
|                         | . —                                              | I TOORA        | . —                                              | -                                                      | ,                                |

## Einzelne Ausgaben.

## aa) Gewinnungskosten.

Die Staatshaushalts - Etats des Königreichs Sachsen haben die höchst nachahmenswerthe Einrichtung, dass sie in allen wünschenswerthen Einzelheiten, sowohl die Anlage-, Betriebs- und Unterhalts-Kosten, als die Besoldungs-, Verwaltungs- und Erhebungs-Ausgaben, vor Augen bringen. Dies ist schon oben Seite 1211 ff. in der Einleitung zur Einnahme dargelegt und es ergab sich daraus, dass betragen haben:

# Von der Roheinnahme

|                              |   |    |   |          | ' PI                                                                               | <i>`0261</i> | ue                                                  |
|------------------------------|---|----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| Jahres-<br>Durch-<br>schnitt |   |    |   | t:<br>te | Anlage-, Be-<br>riebs- und Un-<br>rhalts-Kosten,<br>ch Erlasse und<br>Erstattungen | V.           | Besoldungs - ,<br>erwaltungs- und<br>hebungs-Kostea |
| 1834/6                       |   | ٠. | • |          | 40,43                                                                              |              | 7,09                                                |
| 1837/9                       | • | •  |   |          | 50,09                                                                              | _            | 6,54                                                |
| 1849/51                      |   |    |   |          | 36,39                                                                              | _            | 8,48                                                |

Leider lassen, aus den mir vorliegenden Aktenstücken, die Anlage-Kosten, Erlasse und Erstattungen, von den eigentlichen Gewinnungskosten sich nicht sondern; wodurch Letztere ungleich höher sich darstellen, als sie in der Wirklichkeit sind.

# bb) Zum Unterhalt des Königlichen Hauses.

Wenn man aus der mehrgedachten Staatsrechnung von 1770 die unter diese Abtheilung gehörigen Ausgaben des damaligen Kurfürstlichen Hauses und Hofes zusammenstellt, so erhält man die Summe von 1,580250 Thlr., was 24,6 % aller damaligen Ausgaben ist. Nach dem Durchschnitt der Etats für 1834/6 ist der Aufwand für den Unterhalt des Königlichen Hauses 15,1 %; für 1840/2: 11,89 %; für 1849—51: 9,67 % aller ordentlichen Staatsausgaben. Einen Theil dieser Unterhalts-Ausgaben bildet die Zivilliste, welche nach § 22 der V. U. auf die Dauer einer Regierungszeit mit den Ständen verabschiedet wird. Sie ist in Rücksicht auf die abgetretenen Domänen verwilligt und zur freien Verfügung des Staatsoberhaupts. Ihre erstmalige Festsetzung auf 500000 Thlr. (damals Konv.-Mze.) geschah in dem Landtagsabschiede vom 7. September 1831, für die Regierungszeit sowohl des damaligen

Königs, als des jetzigen Königs, damaligen Mitregenten. Ueber die Entstehung und die Rechtsverhältnisse der Zivilliste sind beispielsweise zu vergleichen: Das Wirken der Staatsregierung und Stände u. s. w. S. 35 ff. und Bülau, Verfassungsrecht S. 84 ff.

## cc) Zur Verzinsung und Abtragung der Staatsschuld.

Schon in der Rechnung von 1770 kommen nachbezeichnete Ausgaben für Staatsschulden vor:

| 1. | der | Steuerkasse |  |  |  |  |  | • | 1,100000 | Thlr. |
|----|-----|-------------|--|--|--|--|--|---|----------|-------|
|----|-----|-------------|--|--|--|--|--|---|----------|-------|

- 2. der General-Accisekasse . . . 150000

zusammen 1,650000 Thlr.

oder 25,7 % aller damaligen Staatsausgaben.

Nach einem Durchschnitt der Jahre 1834/6 war der Bedarf für die Staatsschuld 591678 Thlr. oder 11,70 %; 1840/2: 651790 Thlr. oder 10,78 %; 1849/51: 1,588102 Thlr. oder 21,27 % aller Staatsausgaben. Die Verhältnisszahl des Jahrs 1770 ist aber, in Folge der Eisenbahnankäuse und Anleihen neuster Zeit, jetzt schon vollständig erreicht, denn der genehmigte Voranschlag für 1849—51 enthält oben Seite 1293: 1,638102 Thlr.

# dd) Landtagskosten.

Diese, durch die Dauer der Landtage bedingte und deshalb in ihrem Betrage sehr wechselnde Ausgabe, hat gewöhnlich zwischen ½ und 1 % aller Staatsausgaben sich gehalten. Die Taggelder der Abgeordneten sollen nach § 120 der Verfassungs-Urkunde durch die Landtags-Ordnung festgesetzt werden. Eine solche wurde im Entwurfe dem I. Landtage vorgelegt und späteren Landtagen in verbesserten Entwürfen; allein man ist bis jetzt därüber zu keiner andern Beschlussnahme gekommen, als die Entwurf-Bestimmungen einstweilen zur Richtschnur dienen zu lassen. Zu diesen Bestimmungen gehört auch, dass die Abgeordneten jeder täglich 3 Thlr. und jeder Präsident ausserdem monatlich, während der Landtagsdauer 300 Thlr. Aufwandsentschädigung empfangen.

## ee) Einzelne Dienstzweige.

1. Das Gefammt-Minifterium nebft ben bavon abhangigen Seherven

erforderten früher nahe an 50000 Thlr., während die spätere Neugestaltung der obersten Verwaltung, diesen Ausgabeposten bis auf 28000 Thlr. vermindert hat. (Zu vergl. Mitth. II. Kammer von 1849—51 Bd. II. S. 1599 und 1625). Der Bedarf vertheilt sich auf: Gesammtministerium nebst Staatsrath und Kanzlei mit 6354, geheime Kabinets-Kanzlei 1739, Ordenskanzlei 500, Hauptstaatsarchiv 6424, Ober-Rechnungskammer 8823, Gesetz- und Verordnungs-Blatt 5000 Thlr. — Zu dem Geschäftskreise des Gesammtministeriums gehören nachbezeichnete Gegenstände:

- die nach S. 133 der Verfassungsurkunde nöthigen Kommunikationen mit den versammelten Ständen;
- die Begutachtung der Gesetze, nach deren in den Ministerial-Departements erfolgter Vorbereitung, insoweit sie nicht an den Staatsrath gewiesen wird;
- 3. Differenzen der Ministerien unter sich und die Begutachtung der über einzelne Ministerien bei dem König eingehenden. Beschwerden, insoweit allerhöchsten Orts eine n\u00e4here Er\u00f6rterung oder Begutachtung vom Gesammtministerium erfordert wird; —
- Berathung wichtiger Landesangelegenheiten, besonders der in mehrere Ministerial-Departements zugleich einschlagenden, namentlich des Staatsbudgets und der Bundesangelegenheiten;
- Beaufsichtigung des Hauptstaats-Archlv und der Redaktion des Gesetzund Verordnungsblatts, welche letztere mit der Kanzlei des Gesammtministeriums vereinigt ist; —
- Organisations-Angelegenheiten der Ober-Rechnungs-Kammer, soweit darüber eine höhere Entschliessung einzuholen ist;
- diejenigen Fälle, wo, nach dem Zivil-Staatsdienergesetz, die Erwägung oder Entscheidung des Gesammt-Ministeriums eintreten soll;
- die Cognition in den S. 31 der Verfassungsurkunde bezeichneten Fällen, bei Abtretung von Privateigenthum zu Staatszwecken.

Das Haupt-Staats-Archiv umfasst nicht nur das ehemalige Geheimeund Geheime Kabinets-Archiv, sondern es sind auch, in Folge der veränderten Behörden-Organisationen, die Kanzlei- und Akten-Reposituren des Geheimen Raths und Geheimen Konsistorium, der Landesregierung (jedoch mit Ausschluss des Lehus-Archivs), der Landes-Direktion, des Landesjustizkollegiums, des Ober-Hof-Gerichts'und verschiedener anderer aufgelöster Behörden damit vereinigt worden.

Die Direktion des Haupt-Staatsarchivs ist angewiesen, den Ministerien auf Verlangen Akten oder archivarische Nachweisungen und Nachrichten

mitzutheilen. Wird von andern Behörden oder von Privatpersenen eine derartige Mittheilung gewünschst, so hat sie die Entschliessung über deren Zulässigkeit denjenigen Behörden, welche an die Stelle derer, von welchen die betreffenden Akten ergangen, getreten sind, zu überlassen, und, nach Befinden, bei dem Gesammtministerium darüber anzufragen. —

Der Staatsrath hat über alle von dem Regenten unmittelbar, oder auf Vortrag der Minister an ihn zu weisenden Sachen, namentlich über wichtigere Gesetzgebungssachen, zu berathen. Er besteht theils aus ordentlichen Mitgliedern, theils aus ausserordentlichen für eine bestimmte Klasse von Angelegenheiten und denjenigen Personen, deren Zuziehung für einzelne Geschäfte besonders angeordnet wird. Dessen Sitzungen Anden nicht regelmässig, sondern nur auf jedesmaliges Einberufen statt. Die über die Berathungen aufgenommenen Protokolle werden dem Regenten in einer vom Präsidium signirten Abschrift durch den betreffenden Departements-Minister vorgelegt. —

Die an die Stelle der vormaligen Ober-Rechnungs-Deputation getretene Ober-Rechnungskammer besteht aus einem Direktoriam, welches in der Regel einem in entsprechender höherer Stellung stehenden Staatsdiener als Nebenfunktion übertragen wird, und zwei Ober-Rechnungsräthen, welche zugleich die Sekretariatsgeschäfte mit zu besorgen haben. Derselben liegt die Abnahme und Justifikation der von den oberen Landeskassen abzulegenden Rechnungen und Kostenverzeichnisse, sewie aller derjenigen Rechnungen ob, welche nicht durch andere verfassungsmässige Examinationsbehörden zu prüfen sind. Die spezielle Examination der Rechnungen wird von den Examinatoren, unter Anleitung eines der beiden Ober-Rechnungsrähe vorgenommen. Der letztere darf wegen gefundener Erinnerungen an den Rechnungsführer verfügen und hat, wenn hierauf das Monitum nicht zugestanden wird, oder sich erledigt, sowohl dann, als in andern dazu geeigneten Fällen kollegialische Berathungen zu veranlassen. Die Ober-Bechnungskammer ist unmittelbar dem Gesammtministerium unterworfen. —

(Verordnung vom 15. Februar 1842.)

#### 2. Departement der Juftig.

Zunı Geschäftskreise des Justizministeriums gehören:

- die Vorbereitung der Gesetze im Justizsache mit Einschluss des Lehns-Vormundschafts-, Hypotheken- und Depositenwesens;
- die Oberaufsicht über die gesammte Rechtspflege in dem vorbemerkten Umfange, mithin die Oberaufsicht über sämmtliche Justizbehörden, ingleichen über die Spruchkollegien und über die Advokaten und Notare;
- 3. Beschwerden in Justizsachen, ohne jedoch in eine richterliche Entscheidung einzugreifen;
- die Einforderung von Geschäftsübersichten in Justizsuchen und, soweit sie die höheren Justizbehörden betreffen, deren Prüfung;

- Revisionen der Justizstellen anzuordnen und bei obern selbst zu veranstalten;
- 6. die Fürsorge, dass jedem der gesetzliche Rechtsweg eröffnet werde;
- die oberste polizeiliche Veranstaltung zur Verwaltung der Gerichtsbarkeit bei Patrimonialgerichten im Falle befundenen Missbrauchs, sowie in Erledigungs - und ähnlichen Fällen;
- diejenigen Lehus und andere Lehn oder Erbgüter betreffende, bei den landesherrlichen Lehnskurien vorkommende Sachen, in welchen die unmittelbare Entschliessung Sr. Königl. Majestät erforderlich ist;
- 9. die Besetzung der Stellen bei Justizbehörden, so weit sie von Staatswegen erfolgt; und die Immatrikulation der Advokaten und Notare;
- 10. die Organisation im Justizwesen;
- die Entschliessung über Anträge, die Abgabe von Patrimonialgerichtsbarkeit an den Staat, oder auch die Ueberlassung von Gerichtsbarkeit an Patrimonialgerichtsstellen betreffend;
- 12. die oberste Aufsicht und Verwaltung der bei den Justizstellen für Rechnung der Staatskassen vorkommenden Einnahmen und Ausgaben;
- 13. die Begnadigungen und Dispensationen in Justizsachen, soweit sie als ein Ausfluss der landesherrlichen Gewalt zu betrachten und, soweit in Justizsachen Dispensationen statthaft sind; als: Volljährigkeitserklärungen, Arrogationen, Legitimationen unehelicher Kinder in den Fällen, wo sie noch vorkommen, Wiederaushebung der Ehrenrührigkeit, Abolitionen, Erlasse, Minderungen oder Verwandlungen erkannter Strafen;
- 14. die Begutachtung und Vorlegung der Todesurtheile zur allerhöchsten Entschliessung;
- 15. die Entscheidung über die bei Veränderungen in den Gerichtsbezirken oder Gerichtsstellen einschlagenden Interessen der Gerichtsuntergebenen-

Vermöge der über die Justizpsiege zu führenden Oberaufsicht hat das Justizministerium hauptsächlich darauf zu sehen, dass Ordnung und Einheit in den Geschäften der Justizbehörden statt finde, dass diese Geschäfte möglichst befördert werden, dass Verbrechen nicht ununtersucht bleiben, und dass die Untersuchung gehörig geführt werde, sowie überhaupt, dass jede Justizbehörde ihre und jeder einzelne dabei Angestellte seine Schuldigkeit thue. —

Ueber die Rechtspflege in Sachsen wird in einer im Jahre 1717 erschienenen Schrift (Gegenwärtiger Zustand von Sachsen, Leiden 1717) Nachstehendes gesagt:

"Mit wenigen noch von Kinrichtung des Justiz-Wesens etwas zu ge"denken, so muss der, so der Sachsen-Rechte und Verfassung nur ein
"wenig kundig, von selbsten bekennen, dass selbige mit sehr vielen
"und guten Gesetzen versehen, allein die Menge derselben machet,
"dass die Justiz nicht so sehr observirt wird, als sie wohl verwaltet

,,und ausgetheilet werden sollte. Das unsägliche Prozessiren und die "denen Prozessen kein Ende gebende Prozess-Ordnung, die viele Ne-"ben-Erläuterung, geheime Observanzien, grosse Menge der Justitien-"bücher, noch grössere Menge deren in hohen Collegiis leeren und "Bey-Urthel, sparsame Zusammenkünste derer 2 hohen Judiciorum "als des Appellation- und Ober-Hof-Gerichts, die billig, um die Sachen "zu befordern, in perpertua Collegia verwandelt werden sollten, "machen, dass Sachsen einer rechten und prompten Justiz sich nicht "rühmen darff; eine kurzere Prozess - Ordnung aber, die Cassation "der vielen unnöthigen Urthel, Aufsgebung des Missbrauchs im Appel-"liren, eine bessere legalité vieler Richter, die Abschaff- oder Ein-"schränkung des Juris Civilis, und Auffhebung der vielen unnöthigen "allegationen aus selbigen, hingegen ledigliche Einführung der Säch-"sischen Rechte; nach welchen alleine in allen Judiciis und Colliegiis "zu sprechen, und die bessere Erläuterung von solchen selber, dieses "würden Dinge seyn, die Sachsen einen gnädigen Gott und bessere "Renommée bei Ausländern verschaffeten."

Ein hiervon nicht sehr abweichendes Urtheil würde hundert Jahre später im wesentlichen noch zutreffend gewesen seyn; denn erst in den zwanziger Jahren des laufenden Jahrhunderts begann man mit einzelnen Verbesserungen Rechtsgesetze und der Rechtspflege. Die wesentlichsten Aenderungen traten noch später ein; so im Jahre 1838 das neue Kriminal-Gesetzbuch (Verordnungen vom 30. März) und unter dem 16. May 1839 das Gesetz über das gerichtliche Verfahren bei geringen Zivil - Ansprüchen. Die Hypotheken-Gesetzgebung wurde durch die Gesetze vom 2. November 1843 (Aufhebung der stillschweigenden Hypotheken) und 6. November 1843 (die Grund - und Hypothekenbücher und das Hypothekenwesen betreffend, dessen Einrichtung erst im Jahre 1848 beendigt wurde), mit Ausführungsverordnungen vom 15. Februar und 20. Dezember 1844, geordnet. Aus der neusten Zeit sind noch zu erwähnen: das Gesetz vom 23. November 1848, die Umgestaltung der Untergerichte betreffend, nebst einigen damit in Verbindung stehenden Bestimmungen, so wie die dem Gerichtsverfahren künftig unterzulegenden Hauptgrundsätze enthaltend; die Verordnung vom 27. Dezember 1848, einige Abünderungen in der Einrichtung des Strafverfahrens betreffend; endlich vom 20. April 1849 zur Ausführung einiger Bestimmungen der Grundrechte des

deutschen Volks aus dem Rechtsgebiete (am 12. May 1851 ausser Wirksamkeit gesetzt). —

Der Bedarf des Justiz-Departements ist in den verschiedenen Bewilligungs-Abschnitten wie folgt gewesen. Im Durchschnitt von

1834/6 : 335316 Thlr. 1837/9 : 222748 , 1840/2 : 235712 , 1843/5 : 258197 , 1846/8 : 254466 , 1849/51 : 272300 ,

oder 3,65 % aller Ausgaben. Wenn man von der ersten Summe 114834 Thlr. Amtssporteln absetzt, welche in jener Zeit zur Bestreitung der Kosten der Justizamts - Verwaltung überwiesen wurden, so bleibt fast die Summe des Bedarfs des folgenden Etats-Abschnitts und man muss der Verwaltung dieses Dienstzweiges das Zeugniss geben, dass sie ihre Verbesserungen mit verhältnissmässig geringer Ausgabesteigerung bewirkt hat. Die Einführung jedoch der neuen Gerichtsverfassung, die Abtretung der Patrimonialgerichte, so wie die Ausführung der gesetzlichen Bestimmungen über das neue gerichtliche Verfahren, sowohl in Straf- als in bürgerlichen Rechtssachen, müssen nothwendig eine erhebliche Kostenvermehrung herbeiführen. Bei den jetzigen Untergerichten (6 Landgerichte, 36 Justiz- und beziehungsweise Kreis-Aemter und 16 Justizjariate) sind 311 besoldete Juristen angestellt, wovon jedoch nur 299 mit Staatsdienereigenschaft, welche zusammen 160798 Thlr. Gehalt beziehen. Das bei den Untergerichten angestellte sonstige Personal (440) bezieht 51529 Thlr. Besoldung.

## 3. Departement des Innern.

Die Endsummen des Etats des Ministeriums des Innern sind nach dem Jahresdurchschnitt wie folgt gewesen:

1834/6 : 406262 Thlr. 1837/9 : 476480 , 1840/2 : 493301 , 1843/5 : 543585 , 1846/8 : 547491 Thir. 1849/51 : 575808 m

oder 7,71 % aller Ausgaben.

Die Ursachen der Erhöhung werden bei Besprechung der einzelnen Posten sich ergeben, weshalb hier nur vorläufig bemerkt wird, dass im neusten Voranschlage bei den Ansätzen für Landwirthschaft, Gewerbewesen, Straf- und Versorgungs-Anstalten die bedeutendste Vermehrung Statt gefunden hat; so wie dass die jetzigen Anforderungen ohne Rücksicht auf die beabsichtigte Umgestaltung mancher Verwaltungs-Einrichtungen geschehen sind.

Zum Geschäftskreise des Ministeriums des Innern gehören alle das innere Staatsrecht betreffende Angelegenheiten, z. B. Aufnahme in das Unterthanen - Verhältniss oder Entlassung daraus u. s. w.; Grenz - und Hoheitssachen, insoweit letztere in andere Ministerial-Departements nicht besonders einschlagen; die auf Land- und Kreistagsangelegenheiten, Wahlen der Volksvertreter und Zusammenberusung der Kammern sich beziehenden Geschäfte; Kommunalangelegenheiten der Stadt - und Landgemeinden, die gesammte Polizei-Verwaltung mit Inbegriff der Medicinal-Polizei und des Armenwesens; Angelegenheiten der Privat-Eisenbahnunternehmungen; Strassen- und Brücken-Bauangelegenheiten, insoweit dieselben Landes - Polizeisache sind und nicht den Staatskassen die Bauverbindlichkeit obliegt; die Gewerbs - und Handels - Kuratel, sowie alle Gewerbs - und Innungssachen; die Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse, insbesondere die Leitung der Ablösungsgeschäfte, insoweit sie nicht zur Justiz gehören; die Verhältnisse der Israeliten in Beziehung zum Staate; die Sammlung und Zusammenstellung statistischer Nachriehten; die Brandversicherungsanstalt; die Kommunalgarden-Angelegenheiten; die Land - Beschälungsanstalt; die allgemeinen Straf - und Versorganstalten, unter Vernehmung mit dem Justiz-Ministerium, insoweit dabei der Strafzweck in Frage kommt; die Akademie der bildenden Künste zu Dresden und Leipzig.

Diese Geschästszweige werden in zwei Hauptabtheilungen bearbeitet: Zur ersten Bauptabtheilung gehören die Verfassungs- und Etats-Angelegenheiten des Ministeriums und der ihm untergeordneten Behörden; die zum innern Staatsrecht gehörigen Sachen; Grenz- und Hoheitssachen; Land- und Kreistagssachen; die Sachen, welche sich beziehen auf die Verhältnisse der Israeliten; die Angelegenheiten, welche Staatsangehörigkeit, Heimathsrecht und Armenversorgung betreffen; die Brandversicherungssachen; die Sicherheits- und Wohlfahrtspolizei; mit Einschluss der Gensdarmerie- und Presssachen; Gemeinden-Angelegenheiten; Communalgardensachen; die Angelegenheiten der dem Ressort des Ministeriums des Innern angehörigen Stiftungen.

Die zweite Hauptabtheilung begreift die Angelegenheiten, welche sich beziehen auf Regulirung der gutsherrlichen Verhältnisse, Ablösungen, Gemeinheitstheilungen und Zusammenlegungen der Grundstücke, auf Strassen- und Brückenbau; die zum Ministerium des Innern ressortirenden Eisenbahnangelegenheiten; die Angelegenheiten der Kreditvereine, Sparkassen, Lebens - und Rentenversicherungsanstalten, Grabekassen; die Dismembrationssachen; die Gewerbe -, Handels - und Innungssachen, mit Einschluss der der Fürsorge für Gewerbe und Landwirthschaft angehörigen, als: Ertheilung von Privilegien und Prämien für neue Erfindungen etc.; Bewilligung von Vorschüssen und andern Unterstützungen für gewerbliche und landwirthschaftliche Zwecke; die Landbeschälungsanstalt; Aufsicht und Leitung des Gewerbs-Schulwesens; die Kunstakademie; was auf Schutz, Belebung und Verbesserung der Industrie auf die Industrie-Ausstellung Bezug hat u. dgl.; ferner die Sammlung statistischer Nachrichten.

Als besondere Zweige bestehen noch bei der I. Abtheilung:

 a, die Medicinal-Abtheilung für die Medicinal-Polizeisachen und die auf die chirurgisch-medizinische Akademie Bezug habenden Angelegenheiten;

bei der II. Abtheilung:

- b. die Abtheilung für Straf- und Versorganstalten, bei welcher für alle Gegenstände, welche mit der Rechtspflege, insbesondere mit der Strafrechtspflege in Beziehung stehen, daher auch bei Entschliessungen über die disciplinelle Behandlung der Gefangenen in den Strafanstalten ein deputirter Rath des Justizministeriums zugezogen wird. Die dem Ministerium des Innern unmittelbar untergeordneten Behörden und Austalten sind:
  - Die Kreis-Direktionen nebst den ihnen angehörigen Amtshauptleuten und mittelst derselben die Vorsitzenden der Kreis- und Provinzialstände, die Königl. Aemter und Gerichte, die Stadträthe und Patrimonial-Obrigkeiten, die Medizinal-Beamten, die Gensdarmerie, der technische Kommissär für das Steinbruchwesen;
  - das Generalkommando der Kommunalgarden,
  - die Brand Versicherungskommission,
  - die Generalkommission für Ablösungen in Gemeinheitstheilungen,
  - die Landbeschälungs-Anstalt zu Moritzburg,
  - die chirurgisch medizinische Akademie nebst Thier Arzneischule,
  - der akademische Rath für die Kunstakademie,
  - die technische Bildungs-Anstalt, die Gewerb- und die Baugewerkschulen,
  - die Beamten und Offizianten der Straf und Versorganstalten,
  - die Directorien von Eisenbahngesellschaften,
  - die stenographische Lehr-Anstalt,
  - die metallografische Austalt,
  - auch beauftragt dasselbe zur Sammlung und Zusammenstellung statistischer Nachrichten das statistische Büreau, bis zum Jahre

1850 statistischer Verein (Verordg, vom 2. August) und es steht unter demselben das landwirthschaftliche Vereinswesen.

Neben der etatmässigen Summe von 48000 Thlr. werden für das *Ministerium* des Innern nebst Kanzlei vorübergehend 5207 Thlr. im Entwurfe des Voranschlags verlangt. Von der Gesammtsumme zu 53207 Thlr. kommen auf

| den Vorstand und die Räth  | e de | es | Mi | nis | ter | iur | ns | 26667 |
|----------------------------|------|----|----|-----|-----|-----|----|-------|
| das Sekretariat            |      |    |    |     |     |     |    | 7400  |
| Registratur und Kalkulatur |      |    |    |     |     |     |    | 5617  |
| Kanzlei und Aufwartung .   |      |    |    | •   |     |     | •  | 67.23 |
| den Dispositionsfonds      |      |    |    |     |     |     |    |       |

wonach die erkennbaren Personalkosten 87,22 % aller Ausgaben betragen.

Von der für die Kreisdirektionen (Verordnungen vom 6. April, 7. May und wegen der evangel. kirchl. Mittelbehörden 10. April 1835) geforderten Summe (etatmässig 66300, vorübergehend 4004) bedarf die K. D. zu Bautzen 10750, Dresden 14629, Leipzig 15117, Zwickau 14097 und für Referendare 2000 Thir. an Gehalten, während als Dispositionsfonds 13711 oder 19,50% angesetzt sind.

Für die Amtshauptmannschaften (Verordnungen vom 27. September 1842 und 22. März 1845) sind etatmässig 29800 und vorübergehend 963 Thlr. verlangt, wovon auf 14 Amtshauptleute 14962, auf 14 Sekretäre 4200, auf die Abschreiber 3220, auf Reisekosten, Dienstaufwand u. s. w. 7700, auf verschiedene sonstige Ausgaben 681 Thlr. kommen. Die Besoldungen bei den Amtshauptmannschaften stehen mit dem Umfange und der Wichtigkeit ihrer Geschäfte so wenig im Verhältniss, dass, auch abgesehen von einer etwanigen Umgestaltung, deren Verbesserung erforderlich seyn dürfte.

Unter der Abtheilung: Zur Beförderung der Künste und Gewerbe (etatmässig 120390, vorübergehend 8434) werden in dem Entwurfe des Voranschlags für 1849 — 51 nachbezeichnete Posten gefordert:

1. Für die Kunst - Akademie 13655 Thlr. etatmässig und 1345 Thlr. vortibergehend. Aus der tiber die Bewilligung in II. Kammer am 11. April 1850 Statt gehabten Verhandlung

ergiebt sich, dass davon auf die Kunstakademie in *Dresden* (14 Lehrer, 133 Schüler), nach Abzug von 1460 Thir. eigener Einnahme an Eintritts-Beitrags-Geld und Miethzins, 13359 Thir., auf die Kunstakademie in *Leipzig* (4 Lehrer, 56 Schüler) aber, mit 190 Thir. eigener Einnahme, nur 1641 Thir. kommen.

2. Für gewerbliche Zwecke und Anstalten etatmässig 71009, vorübergehend 6167 Thlr., gegen 47105 und 345 Thlr. in dem Zeitraum 1845/8. Von dieser Mehrforderung beziehen sich auf die Beförderung gewerblicher Unternehmungen 200 Thir., für Gewerbeausstellungen 500, für die Landwirthschaft 10000, für die technische Bildungsanstalt 6600, für die Gewerbeschulen 4500, für Lokal-Industrie- und Sonntagsschulen 400, für die Baugewerkenschulen 850, für das Gewerbeschulwesen insgemein 500, für die Kosten der Kommission zur Erörterung der Gewerbs- und Arbeits-Verhältnisse 14000, zur Erweiterung technischer Anstalten 4500 Thlr. Ungeachtet dieser Vermehrung sind die für Landwirthschaft und sonstige Gewerbe aus der Staatskasse erfolgenden Beiträge, sowohl im Verhältniss zu der Wichtigkeit der betreffenden Verwendungen, besonders für Sachsen, als im Vergleich mit den ähnlichen Ausgaben anderer Staaten, noch immer sehr mässig zu nennen. — Die Ansätze für Unterahtheilungen sind:

| zu | nennen. — Die Ansatze für Unterabiheitungen sie    | nd:   |
|----|----------------------------------------------------|-------|
| a. | Zu gewerblichen Prämien                            | 2800  |
|    | (z. v. die Bekanntmachungen vom 18. July 1840      |       |
|    | und 10. Juny 1848.)                                |       |
| b. | zur Förderung gewerbl. Unternehmungen              | 3200  |
|    | für Reisestipendien, Maschinen, Bücher, Muster     | 3000  |
|    | zu Gewerbe-Ausstellungen                           | 1000  |
|    | zur Förderung der landwirthschaftlichen Erwerbe    | 16000 |
|    | (z. v. die Grundzüge der Organisation des land-    |       |
|    | wirthschaftl. Vereinswesens, genehmigt durch       |       |
|    | Minist. Verfgg. vom 4. November 1848; abge-        |       |
|    | druckt in v. Bose Sächs. Jahrb. für 1849. S. 142.) |       |
| f. | zur Förderung der Eisen-Industrie                  | 1000  |
|    | (Eine Verordnung wegen der Konzession zur          |       |
|    | Anlage und Erweiterung von Eisenwerken ist         |       |
|    | <del>-</del>                                       |       |

unter dem 6. August 1844 erlassen; das Berg-

gesetz im Juny 1851.)

| Zur      | r Deckung der etwanigen Verluste eines       |          |
|----------|----------------------------------------------|----------|
|          | olichen Vorschussfonds von 90000 Thir.       |          |
|          | eine jährliche beziehungsweise Verwilli-     |          |
|          | gemacht.                                     |          |
|          | e technische Bildungsanstalt in Dresden      |          |
|          | 00 bis 200 Schülern                          | 15000    |
| Erneue   | erter Einrichtungsplan vom 26. Febr. 1835.   | 10000    |
| /Di      | ie Ausbildung eines Zöglings verursacht      |          |
|          | Staate auf der technischen Anstalt und       |          |
|          | nittleren Gewerbe-Schulen einen jährlichen   |          |
|          | schnitts - Aufwand von 34 Thlr., in den      |          |
|          | werkenschulen mit halbjährigem Kursus        |          |
|          | yon 22 Thir.                                 |          |
|          | e wöchentlich ertheilte Unterrichtsstunde    |          |
|          | bei den ebengedachten Lehranstalten, im      |          |
|          | chsen mit jährlich 22 bis 30 Thlr., da-      |          |
|          | in Stuttgart, Karlsruhe und Hannover an      |          |
|          | olytechnischen Anstalten mit 47 bis 55 Thlr. |          |
| bezah    |                                              |          |
|          | e mittleren Gewerbeschulen in Chemnitz,      |          |
|          | n und Zittau mit 260 bis 300 Schülern .      | 12300    |
|          | tze von 1836)                                | 12000    |
| •        | e Lokal-Industrie- und Sonntags-Schulen      | 4500     |
|          | nit 6776 Schülern)                           | 2000     |
| •        | ahre 1834 nur 15)                            |          |
| •        | löppel - Weber - und Strohflecht - Schulen   | 3000     |
|          | chliessung vom 27, Februar 1836)             | 0000     |
|          | ie Handelslehranstalt in Leipzig (Zuschuss)  | 1500     |
|          | at vom 19. Febr. 1831, deren Statut betref.  | 2000     |
|          | e Baugewerken-Schulen in Dresden, Chem-      |          |
|          | Leipzig, Zittau, Plauen, Freiberg (mit 265   | •        |
| Schül    |                                              | 6600     |
|          | ergl. die Verordnung wegen der Meister-      | 0000     |
|          | ng bei den Baugewerken vom 14. Januar        |          |
| 1842.    |                                              |          |
| n. Insge |                                              | 1100     |
|          | esenswerthe Bemerkungen über das te          | chnische |
|          | in Sachsen sind vom Berichtserstatter des    |          |
|          | 83*                                          |          |

Ausschusses (Direktor Dr. Hülsse) bei Gelegenheit der Kammerberathung gemacht (z. v. Mittheilungen des Landtags von 1849/50, zweite Kammer, Bd. II. Seite 1248 und 1252). Auch verdient der Beschluss Erwähnung, dass an den Wochentagen in den Abendstunden Vorträge über die Elemente der Naturwissenschaften, Mathematik und Technik, namentlich für Arbeiter und kostenfrei gehalten werden möchten.

Nachrichten über die im Königr. Sachsen vorhandenen land- und forstwirthschaftlichen Vereine und Lehranstalten, ertheilt von Bose in seinem sächsischen Jahrb. S. 142 und 148; über die Gewerbevereine ebendaselbst S. 147. Die jetzige Verfassung der landwirthschaftlichen Vereine beruht auf den Bestimmungen vom 10. Juny 1842 (Bekanntm. vom 31. Januar 1844); die Statuten des Industrie-Vereins sind unter dem 1. April 1829 bestätigt.

## 3. Sand - Beichal - Anftalt.

In dem Entwurse des Voranschlags für 1849—51 werden etatmässig 20733 und vorübergehend 67 Thlr. gesordert, wovon 6682 Thlr. Personalkosten für 29 Personen und 7168 Thlr. Futterkosten für 59 Beschäler, 7 junge Hengste und 6 Dienstpserde. Die eigene (durch die Staatsrechnung nicht laufende) Einnahme der Anstalt besteht in 1167 Thlr. Sprunggeld (zu 10 Ngr.), 260 Thlr. für ausgemusterte Beschäler und 160 Thlr. für Dünger, zusammen 1587 Thlr. Der allerdings verhältnissmässig bedeutende Zuschuss soll demnächst durch Erhöhung des Sprunggeldes auf 1 Thlr. neben Beibehaltung der 10 Ngr. als Trinkgeld vermindert werden. Fernere genauere Nachrichten über die Landbeschälanstalt zu Morizburg können aus einem gründlichen Aussatze in der Zeitschrift für deutsche Landwirthe, Jahrg. 1850, S. 149, geschöpst werden.

Die ersten Vorschriften zur Förderung der Pferdezucht sind durch Patent vom 14. Februar 1792 ertheilt; spätere Bestimmungen enthalten die Minist. Erlasse vom 28. July 1837, 15. April und 14. September 1839.

## 4. Sur Ablofungen und Gemeinheitstheilungen.

Zur Einleitung der Entfesselung des Grundbesitzes im Königr. Sachsen erging unter dem 24. Februar 1824 ein Reskript über die unter gewissen Voraussetzungen und Bedingungen zu gestattende Ablösung der Dienste und Frohnden, welches jedoch seiner Natur nach eine durchgreifende Wirkung eben so wenig äussern konnte, als das Mandat vom 13. August 1830, allgemeine Rechtsgrundsätze über Frohnund Dienstsachen enthaltend (für die Erblande). Mit dem Geseize vom 17. März 1832 über Ablösungen und Gemeinheitstheilungen und der gleichzeitigen Errichtung einer Landrentenbank (unten z. v. bei Staatsschuld) beginnt die seitdem rasch vorgeschrittene und erfreulich entwickelte Thätigkeit der General-Kommission. Ein ferneres wichtiges Gesetz vom 14. Juny 1834 betrifft die Zusammenlegung der Grundstücke, womit andere Staaten Norddeutschlands um ein halbes Jahrhundert früher begonnen hatten. Die Ablösungen sind durch verschiedene spätere Bestimmungen ausgedehnt und erleichtert, z. B. durch die Gesetze vom 21. July 1846 mit Ausführungs-Verordnung vom 30. September; vom 24. Januar und 25. Februar 1850, sowie durch das beabsichtigte Lehngelder-Ablösungsgesetz. Ueher die Wirksamkeit der Generalkommission für Ablösungen und Gemeinheitstheilungen bis zum Schlusse des Jahrs 1848 enthält von Bose sächsisches Jahrbuch S. 52 nachstehende Mittheilung.

Bis zum Schlusse des Jahrs 1848 sind überhaupt anhängig geworden 3128 Frohnablösungen, 3739 Naturalzinsablösungen, 2076 Hutungsablösungen, 785 Ablösungen anderer Servituten, 797 Gemeinheitstheilungen, 499 Grundstückszusammenlegungen, 25 Ablösungen von Bierverlagsrechten, 85 Mahlzwangsablösungen, 796 Laudemialablösungen, zusammen 11930.

— Von diesen haben bis Ende des Jahres 1848 völlige Erledigung gefunden 10456, so dass 1474 annoch anhängig davon, aber 823 als materiell bereits beendigt zu betrachten waren, indem 581 schon in Rezessentwürfe gebracht und 242 bis zum Rezessenfwurfe gediehen waren, so dass zu Ende des Jahrs 1848: 651 Sachen annoch der Erörterung unterlagen. Unter den völlig erledigten 10456 Gegenständen sind begriffen: 2988 Frohnablösungen, 3589 Naturalzinsablösungen, 1892 Hutungsablösungen, 679 Ablösungen anderer Servituten, 593 Gemeinheitstheilungen, 279 Grundstückszusammenlegungen, 23 Ablösungen von Bierverlagsrechten, 82 Mahlzwangsablösungen, 331 Laudemialablösungen.

Von diesen haben im Jahre 1848: 805 Sachen Erledigungen erhalten. Zu den Ende 1848 bereits materiell, nur noch nicht durch Bestätigung der Hezesse, erledigten 823 Angelegenheiten gehören

| Auseinander-<br>setzungen aller<br>Art. | Frohnablösun-<br>gen. | Naturalzinsab-<br>Idsungen. | Hutungsablö-<br>sungen. | Ablösungen an<br>derer Servituten. | Gemeinheits-<br>theilungen. | Zusammenie-<br>gungen: | Ablösungen von<br>Bierverlags-<br>rechten. | Mahlswange-<br>Ablösungen. | Laudemialab-<br>lösungen. |                                          |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| 581                                     | 94                    | 77                          | 80                      | 41                                 | 103                         | 69                     | 1                                          | 2                          |                           | bereits in Rezess-<br>entwürfe gebracht; |
| 242                                     | 11                    | 16                          | 64                      | 23                                 | 31                          | 45                     | 1                                          | -                          | 51                        | bis zum Bezessent-<br>wurf vorgeschrit-  |
| 823                                     | 105                   | 93                          | 144                     | 64                                 | 134                         | 114                    | 2                                          | 2                          | 165                       |                                          |

Der Etatsansatz für diesen Ausgabetitel ist im neusten Voranschlag 12752 Thlr., wozu als vorübergehend 848 Thlr., kommen.

- 5. Zu Unterstützung bei Brand- und andern Unglücksfällen werden 2000 Thlr. und
- 6. als Vergütung für den Kommissär beim Steinbruckwesen 257 Thlr. (wovon 7 vorübergehend), gefordert.

Eine fernere Hauptabtheilung des Ausgabe - Etats des Ministeriums des Innern bilden die Ausgaben auf die allgemeine Landespolizei. Dazu gehören:

1. Die Kommunalgarde. Ein Mandat vom 29. November 1830 ordnete die Errichtung von Kommunalgarden an, unter Aufhebung des Bürgergardenmandats vom 22. März 1828; wurde aber selbst in einigen Theilen abgeändert durch Gesetz vom 25. Juny 1840. Dabei blieb es im Wesentlichen bis zum Jahre 1848, wo zunächst eine Verordnung vom 11. April eine Verstärkung und erweiterte Bestimmung der K. G. verfügte, während ein Gesetz vom 28. September über die Entschädigung der im Dienst verletzten Kommunal-Gardisten bestimmte und ein ferneres Gesetz vom 22. November 1848, mit Ausführungsverordnung vom 19. Juny 1849, die sämmtlichen Einrichtungen ergänzte und fester begründete (abermals abgeändert am 14. May 1851). - Zu den allgemeinen Kosten liefert die Staatskasse einen Beitrag, welcher im Voranschlagsentwurf für 1849 - 51: etatmässig mit 4580 Thlr. und vorübergehend mit 1000 Thlr. angesetzt ist. - Aus der Verhandlung über die Bewilligung dieser Summe am 8. April 1850 ergiebt sich übrigens, dass zwanzig Jahre des Bestehens nicht vermocht haben dieser Anstalt den rechten Lebensgeist einzuhauchen, oder auch nur die Einsicht von deren Wichtigkeit überall zu verbreiten. Ob diese auch in einem grossen Theile des übrigen Deutschlands wahrgenommene Erscheinung, im Karakter des Volks, oder in den gesetzlichen Bestimmungen über die Bürgerwehr, oder in deren Ausführung, — ihre Erklärung finden kann; ist vielleicht im allgemeinen Theile dieser Schrift Raum und Veranlassung zu entwickeln.

- 2. Die Gendarmerie soll etatmässig 59020 Thlr. und vorübergehend 761 Thlr. erfordern, wofür 70 Obergendarmen und 156 Gendarmen gehalten werden, wonach auf den Mann im Durchschnitt 268 Thlr. kommen. Ueber Einrichtung und Leistungen des Gendarmeriekorps sind die Verhandlungen II. Kammer von 1850 Bd. II S. 1278 ff. zu vergleichen. Ein Generale vom 7. April 1820 betrifft die im Jahre 1809 errichtete Gendarmerie-Anstalt; es hat Erläuterungen unter dem 9. August 1822 und 9. July 1829 erhalten.
- 3. Für allgemeine Versorgungs-Anstalten sind 3832 (wovon 37 Thir. vorübergehend).
- 4. Für medizinal-polizeiliche Zwecke 40903 Thlr. im ordentlichen Etat und 733 Thlr. vorübergehend verlangt. Davon für die Chirurgisch-medizinische Akademie 20258 und 149 Thlr. für Bezirks-, Medizinal- und Veterinär-Beamte (berichtigt) 17845 und 584 Thlr.; gegen Epidemien und Viehseuchen 2500 Thlr.; Prämien für Lebensrettung 300 Thlr. Die gesetzgeberische und Verwaltungs-Thätigkeit im Gebiete der Gesundheitspolizei ist im Königreiche Sachsen so sehr fruchtbar gewesen, dass die darauf sich beziehenden Bestimmungen einen ganzen Band von Funke Polizei-Gesetzen und Verordnungen füllen. Hier sind nur die wichtigsten wie folgt aufzuzählen:
- 1818 April 2., Mandat wegen Erlernung und Ausübung der Geburtshülfe.
  1819 Januar 30., Mandat die Erlernung und Ausübung der Wundarzneiund Apotheker-Kunst, sowie die Ausübung der inneren Heilkunde
  durch Wundärzte betreffend.
- 1847 August 12., Verordnung den Wegfall der bisher vorgeschriebenen wundärztlichen Ausbildung zur Betrelbung des Barbier- und Baadergewerbes. —
- 1820 Oktor. 17., Mandat das Apothekerwesen betreffend.
- 1823 Juny 9., Allgemeine Arznei-Taxe.

- 1823 September 30., Mandat den Verkauf von Arzuei-Waaren betreffend.
  1824 Juny 1., Mandat die Aufhebung des Sanitätskollegii und die Medizinal-Polizeipflege betreffend.
- 1824 Juny 1., Mandat die Ausübung der inneren Heilkunde betreffend.
- 1836 July 30., Gesetz über die Organisation der untern Medizinal-Behörden.
- 1836 July 30., Ausführungsverordnung und Instruktion der Bezirksärzie u. s. w.
- 1836 Oktober 29., Statut einer Wittwen- und Waisenkasse für das ärztliche Personal des Königreichs Sachsen.
- 1836 Dezember 26., Verordnung wegen Einführung einer zweiten Auflage einer sächsischen Pharmacopoe und eines veränderten Apotheker-Gewichts.
- 1840 Juny 13., Verordnung wegen Kinführung einer neuen Armei-Taxe.
- 1847 Oktober 80., Verordnung eine neue Arsnei-Taxe betreffend.
- 1839 April 25., Verordnung über die Apotheken-Revisoren und deren Instruktion.
- 5. Unter dem Ausgabe-Titel: Beiträge st den Lokalanstalten für Polisei und andere öffentliche Zwecke, werden gefordert: für Dresdener Anstalten (unveränderliche Verpflichtungen) 18723 Thlr.; Beitrag zu den Kosten des Leipziger Kriminal- und Polizei-Amts 3000 Thlr.; zur Armen- und Kranken-Versorgung in verschiedenen Theilen des Landes 1594 Thlr.; an Gemeinden, Lokalanstalten, Innungen und Schützen-Gesellschaften 2855 Thlr. zusammen 26172 Thlr.
- 6. Die Beiträge an Privat-Anstalten für allgemeine Landeszwecke (an den Verein für entlassene Strafgefangene 500; zwei Privatheilanstalten für Blinde 1250; an die Leipziger Buchhändlerbörse, Tilgungsfonds 771; an Frauenvereine 800), 3321 Thlr.
- 7. Für die allgemeinen Straf und Versorgungs Anstalten etatsmässig 156087 Thlr. und vorübergehend 848 Thlr.; im Jahre 1770: 4000 Thlr. Auf die einzelnen Anstalten vertheilt sich diese Summe wie folgt:
  - a. Heil und Verpflegungs-Anstalt zu Sonnenstein, für heilbare Geisteskranke, mit 260 Pfleglingen, 15950 Thlr., ausser 11000 Thlr. eigenen Einnahmen. Gesetz vom 26. May 1834, Bekanntmachung vom 6. November 1840. Beschreibung des Staatsministers Nostiz und Jänkendorf, 3 Bde.

- b. Landes-Versorgungs-Anstalt zu Colditz mit 520 Pfleglingen, unheilbare und zugleich gefährliche Geisteskranke, sowie solche Personen enthaltend, deren äussere Krankheiten ihre Absonderung von den bürgerlichen Verhältnissen nöthig macht. Erforderniss, ohne die eigenen Einnehmen, 35900 Thlr., also Staatszuschuss 69 Thlr. für den Kopf. Generale vom 29. Juny 1810.
- C. Königliche Blinden-Anstalt zu Dresden, mit 80 Pfleglingen und 1534 Thlr. eigener Einnahme; Staatszuschuss 7045 Thlr. Der Gesammtaufwand beträgt auf den Kopf durchschnittlich 120 Thlr. 12 Ngr. Ministerial-Erlass vom 14. Januar 1847, bei Funke a. a. O. III. 347.
- d. Landeswaisenhaus zu Grosshennersdorf mit 80 Zöglingen, ausser 500 Thlr. eigener Einnahme, 3600 Thlr.; Gesammtaufwand auf den Kopf 63 Thlr. Gesetz vom 18. Januar 1838.
- e. Die vereinigten Landesanstalten zu Hubertsburg (Krankenund Versorgungs-Anstalt) mit 487 Pfleglingen, (worunter jedoch auch 40 Landesgefangene und 150 weibliche Sträflinge), erfordern, ausser den eigenen Einnahmen, 21800 Thlr. Die Gesammtausgabe beträgt für den Kopf durchschnittlich 76 Thlr. 17 Ngr. — Erlasse vom 1. und 12. May 1840.
- f. Korrektions und Erziehungs Anstalt zu Bräunsdorf mit 320 Gefangenen, die eigenen Einnahmen und 17240 Thlr. Staatszuschuss. Auf den Kopf kommen von der Gesammtausgabe im Durchschnitt 66 Thlr. 28 Ngr. Verfügungen vom 28. May 1832, 6. Februar 1833, 11. August 1840, 19. July 1843 und 18. Juny 1844.
- g. Korrektions und Arbeitshaus zu Zwickau mit 750 Züchtlingen, ausser den eigenen Einnahmen, 33900 Thlr. Die durchschnittliche Gesammtausgabe beträgt auf den Kopf 56 Thlr. 23 Ngr. Armenordnung vom 22. Oktober 1840 §. 111 und 119 ff.; Mandat vom 9. Juny 1803 §. IX; Mandate vom 25. Januar 1825 und 22. Septbr. 1826.
- h. Zucht und Korrektionshaus zu Waldheim, mit 660 Züchtlingen, ohne die eigenen Einnahmen, 21500 Thlr. Auf den Kopf kommen von aller Ausgabe durchschnittlich

63 Thlr. 28 Ngr. — Die Verordnungen wie bei Zwickau und Ministerial-Verfügung vom 13. Februar 1837 (sämmtlich in Funke Sammlung).

Ein Rückblick auf diese Landesanstalten zeigt, dass veranschlagt wurden, in dem:

| <b>Finanuab</b> ecknitt | - 3 | Zusc | enen mit e<br>Auss aus S | taats |  | 62 Thir. 22 Gr. KonvGeld |       |    |            |       |      |
|-------------------------|-----|------|--------------------------|-------|--|--------------------------|-------|----|------------|-------|------|
| 1834-36                 | •   |      | 1900                     | •     |  | 62                       | Thlr. | 22 | Gr.        | Konv  | Geld |
| 1837—39                 |     |      | 2235                     |       |  | 51                       | n     | 14 | ກ          | מר    | 77   |
| 1840—42                 |     |      | 2355                     | •     |  | 54                       | n     | 12 | <b>,</b> ກ | 77    | ກ    |
| 184345                  |     |      | 2688                     | •     |  | 56                       | n     | 12 | 77         | Neuge | ld   |
| 1846 — 48               |     |      | 2938                     |       |  | 50                       | n     | 12 | 77         | n     |      |
| 1849 - 51               | •   |      | 3157                     | •     |  | 49                       | 77    | 21 | 27         | 22    |      |

Während der, die Vermehrung der Bevölkerung bedeutend übersteigende Anwachs (66 % also im Jahresdurchschnitt 4 %) eine betrübende und sehr bedenkliche Erscheinung ist, verdient die Verbesserung der wirthschaftlichen Einrichtungen obiger Anstalten Lob. In sonstigen Beziehungen jedoch scheinen Aenderungen erforderlich, welche II. Kammer (Mitth. von 1849—51 Bd. II.) beantragt hat

- 8. Für statistische Zwecke ist in dem Entwurse des Voranschlags für 1849 51 zum ersten Male ein Beitrag von 3000 Thlr. gesordert, was um so grössere Billigung finden wird, wenn man erwägt, dass die Thätigkeit des bisherigen statistischen Vereins, nunmehrigen statistischen Bureau, vornehmlich durch den Mangel an Geldmitteln beschränkt gewesen und deshalb Vieles nachzuholen ist. (Stände-Verhollg. von 1849–51, zweite Kammer Bd. II. S. 1367).
- 9. Von den 14000 Thalern, welche unter dem Titel: für ausserordentliche und Insgemein-Ausgaben des Ministeriums des Innern, verlangt werden, kommen für Eisenbahnzwecke (Besoldung von Regierungsbevollmächtigten und Vorbereitung neuer Linien) 3000 Thlr.; für Auswanderungszwecke (Mitthlg. der Regierung über das Auswanderungswesen vom 7. November 1849) 5000 Thlr.; auf Kosten der Einführung der Städteordnung, Belohnung ungewöhnlicher Dienstleistungen, Grenzregulirungskosten u. s. w. 6000 Thlr.

Hiernach sind für Gegenstände der allgemeinen Landespolizei im Entwurfe des Voranschlags für 1849--51 zusammen etatmässig 311318 Thlr. oder 4,17% aller Staaatsausgaben und vorübergehend 2231 Thlr. angesetzt. Das *Ministerium des Innern* aber bedarf im Ganzen etatmässig 575808 Thlr. und vorübergehend 21687 Thlr. (Mitth. II. Kammer von 1849 bis 51 Bd. II. S. 1369).

### 4. Departement der Sinangen.

Der etatmässige Bedarf des Finanz-Ministeriums ist, nach dem Durchschnitt von

1834/6: 402640 Thlr. 1837/9: 396145 , 1840/2: 524816 , 1843/5: 461846 , 1846/8: 482374 , 1849/51: 468073 ,

oder 6,27 % aller Ausgaben.

Die Geschäftszweige des Finanz-Ministeriums bestehen in der Verwaltung des Staatsguts (mit Ausnahme derjenigen Theile desselben, welche zu den, anderen Ministerien untergeordneten Instituten des Staats gehören, deren Verwaltung diesen anheim fällt) insbesondere der Domänen, der Kapitalien der Hauptstaatskasse, der Einkünste von den nutzbaren Rechten des Forst-, Jagd-, Floss-, Berg-, Salz-, Münz-, Post- und Wasser-Regals, des Staatseisenbahnen- und Telegrafenwesens, so wie der übrigen für Rechnung des Staats im Betriebe befindlichen technischen Unternehmungen und der Landes - Lotterie; in der obersten Direktion und Kognition in allen Elbstrom-, Ufer- und Dammbausachen, der Leitung der für Rechnung des Staats zu führenden Land (Hoch-), Strassen-, Brücken- und Wasserbaue, der Verwaltung der gesammten Staatsausgaben, der Aufsichtführung über das Staatskassenwesen und der Aufbewahrung der von den Königl. Gerichtsstellen einzuliesernden Depositen und der von Staatsbeamten zu bestellenden Kautionen; ferner hat dasselbe das \$. 107 der Verfassungs-Urkunde der Regierung vorbehaltene Oberaufsichtsrecht über die Verwaltung des Staatsschuldenwesens, ingleichen die Aufsicht über die unter Garantie' des Staats stehende Landrentenbank auszuüben, sowie ihm auch die Bearbeitung der zu erlassenden Gesetze in Finanzangelegenheiten obliegt.

Die Besetzung sämmtlicher, dem Finanz-Departement angehöriger Dienststellen wird durch das Finanz-Ministerium selbst bewirkt oder, je nachdem dieselbe auf landesherrlicher Entschliessung beruht, für letztere vorbereitet. Ueber die, für die Finanzverwaltung angestellten Beamten steht dem Ministerium die oberste Disciplinar-Aufsicht zu.

Die Geschäftszweige des Finanzministeriums sind in drei Abtheilungen desselben getrennt. Es werden bearbeitet bei

der ersten Abtheilung die auf den Staatshaushalt und das Staatskassen- und Rechnungswerk Bezug habenden Angelegenheiten, die Verfassungssachen und Personalbesetzungen bei dem Finanz-Ministerium, dessen Kanzlei und Kassen, das Abgaben- und Steuerwesen, die Salz- und Lotteriesachen, Chausseegeld- und Brückenzoll-, ingleichen Strompelizeisachen.

Zu der zweiten Abtheilung gehört die Verwaltung des Staatsgrundeigenthums, an Kammergütern, Domänen, Forsten, Grundstücken, Weingebirgen, Gebäuden und Amtsautzungen, der Berg- und Hütten- und Königl. Steinkohlenwerke, der für Rechnung des Staats betriebenen Unternehmungen, als der Porzellanmanufaktur, ferner die Besorgung der Münze, Floss- und Jagdsachen und die Aufsicht über die Berg- und Forstakademie und über die landwirthschaftliche Lehranstalt.

Der dritten Abtheilung gehören die öffentlichen Arbeiten und Verkehrsmittel des Staates an, der Strassen-, Brücken-, Eisenbahn-, Wasser- und Hochbau, die Post, wie der Betrieb der Staatseisenbahnen und Telegrafen, endlich die Leitung der Staatsprüfungen für die voraufgeführten Zweige der Technik. Für die Berathung und Entscheidung umfassenderer technischer Gegenstände sind derselben technische Beiräthe zugeordnet.

In den zu seinen Geschäftszweigen gehörenden Verwaltungsstreitigkeiten und Straßachen steht dem Finanzministerium die Entscheidung in letzter Instans zu, und es wird für solche jedesmal unter dem Vorsitze des Finanzministers durch zwei Mtnisterialräthe und zwei hierzu fortdauernd deputirte Ober-Appellationsräthe eine koilegialische Behörde gebildet. —

Für das Rechnungswesen bei dem Finanzministerium sind die Buchhalterei und die beiden Rechnungsexpeditionen niedergesetzt, —

Die Finanz-Buchhalterei hat im Wesentlichen die jährlichen Etata über die gesammten Kinnahmen und Ausgaben der dem Finanzministerium untergeerdneten obern Kassen und Zahlämter zu bearbeiten, über die all-jährlich stattfindenden Einnahmen und Ausgaben bei den gedachten Kassen und Zahlämtern Kontrolle zu führen und darüber die erforderlichen Haupt-übersichten zu fertigen;

über die Kinnahmen und Ausgaben bei den sämmtlichen Spezialkassen und Kinnahmen in den einzelnen Verwaltungszweigen, welche mit ihren Geldablieferungen an die Finanszentralkasse gewiesen sind, ein, nach den Grundsätzen der doppelten Buchhaltung angelegtes Hauptbuch zu führen; ferner liegt ihr

die Ausmittelung des jährlichen reinen Ertrags der Einkunfte sowohl im Allgemeinen als nach den verschiedenen Abtheilungen durch Prüfung der Einnahmen und Ausgaben, sowie des hieraus hervorgehenden jedesmaligen Zustandes des Staats-Vermögens, auch die Sammlung und Zusammenstellung der für das Staatsbudgets erforderlichen Unterlagen ob.

Die Finanz-Rechnungs-Expeditionen sind im Allgemeinen mit der Direktion und Bevision des Rechnungswerks sämmtlicher Spezialkassen und Einnahmen, mit Ausnahmen der Kassen für den Elb- und Grenzzell, die Branntwein-, Bier-, Wein-, Tabak-, Rübenzucker-, Uebergangs- und Schlachtsteuer, ingleichen der Spezialpostkassen beauftragt. Ihnen liegt die Prüfung der Steuer-Kataster, die Monirung der von den Einnahme-Behörden abgelegten Rechnungen, die Sorge für Berichtigung der dabei wahrgenommenen Defekte, die Kontrolle über die gehörige Ablieferung der Gelder zur Finanz-Zentralkasse nebst allen damit in Verbindung stehenden
Geschäften ob. —

Die erste Finanz-Rechnungs-Expedition hat das Rechnungswerk in den Verwaltungszweigen der ersten und dritten Abtheilung des Finanzministeriums, die zweite Finanz-Rechnungs-Expedition aber das Rechnungswerk in den Verwaltungszweigen der zweiten und dritten Abtheilung, mit Ausnahme der zur Zeit an den Vorstand der ersten Rechnungsexpedition gewiesenen Berg- und Hüttensachen in vorgedachter Masse zu beaufsichtigen.

Für die Ausbewahrung der Urkunden und älteren Akten, sowie für die Zusammenstellung der aus ihnen zu entnehmenden Nachrichten besteht das Finanz-Archiv.

Die Aufbewahrung der für die Zwecke des Finanzministeriums erforderlichen Risse und Karten, ingleichen die Anfertigung, Ausführung und Prüfung der vom Finanzministerium unmittelbar anzuordnenden geometrischen und geodätischen Arbeiten, einschliesslich der auf das neue Grundsteuersystem Bezug habenden, erfolgt bei dem Finanz - Vermessungs-Büreau.

Die dem Finanzministerium unmittelbar untergeordneten Zentralkassen sind: die Haupt-Staatskasse; sie ist für den eigentlichen Staatsschatz bestimmt und hat daher die Fonds desselben aufzubewahren, die Nutzungen aus letzteren zu beziehen und die dem Staatsschatze zur Last fallenden, von den laufenden Ausgaben für die Staatsverwaltung gesonderten Ausgaben zu bestreiten; der ein besonderes Rechnungskapitel derselben bildende "Domainenfonds" hat die auf Veräusserungen und Erwerbungen von Staatsgut sich beziehenden Einnahmen und Ausgaben zum Gegenstand; die Depositen - Kasse, die Kautionskasse, die Haupt - Auswechslungskasse, welche letztere die auf die Auswechslung des Papiergeldes Bezug habenden Geschäfte zu besorgen hat: die Finanz-Zentralkasse, welche die laufenden Einkünfte aus sämmtlichen Verwaltungszweigen des Finanzministeriums zu vereinnahmen und die Königl. Hofhaltung, sowie die Zahlämter nach den entworfenen Etats mit den erforderlichen Geldmitteln zu versehen hat.

Die Zahlämter des Finanzministeriums sind: das Landes-Zahlamt; es hat, ausser der Zahlung der Zivilliste, der Apanagen des königl. Hauses, und der zu Unterhaltung des königl. Haus-Fideikommisses erforderlichen Fonds, die Auszahlung der auf den Etats der verschiedenen Ministerien (mit Ausnahme derjenigen, welche mit besondern Ministerial-Kassen versehen sind, nämlich des Kriegsministeriums und des Ministerium des Kultus) stehenden regelmässigen Ausgaben für die Landesbehörden, die Justizund Polizeipflege, die öffentlichen Anstalten und Sammlungen u. s. w.,

sowie die vorkommenden ausserordentlichen Ausgaben im Finanz-Haushalte zu besorgen; das Pensions-Zahlamt; bei demselben erfolgt die Verwaltung des Staatspensionsfonds, die Auszahlung der Pensionen und Wartegelder der Staatsbeamten, sowie der Wittwen-Unterstützungen und Erziehungsbeihülfen, welche hinterlassenen Wittwen und Waisen derselben verwilligt worden sind, ferner die Auszahlung aller derartigen, für Personen vom Hofstaate, deren Wittwen und Waisen verwilligten Unterstützungen, welche nach Maassgabe §. 22 der Verfassungsurkunde nicht von der Zivilliste zu bestreiten sind; endlich die Auszahlung der Militär-Pensionen, Wittwenunterstützungen und Erziehungsbeihülfen, mit Ausschluss der an Militärs verwilligten Wartegelder, welche aus dem Kriegszahlamte ausgezahlt werden; das Bau-Zahlamt; zu Bestreitung des den Staatskassen zukommenden Unterhaltungs- und Bau-Aufwands für Strassen-, Brücken-, Eisenbahn-, Wasser- und Hochbaue.

Fernere Einzelheiten über das Geschäftsgebiet der für die Hauptdienstzweige dem Ministerium der Finanzen untergebenen Mittelbehörden finden sich im Staatshandbuche.

Da der Umfang dieser Schrift das Eingehen auf alle Unterabtheilungen des Finanzministeriums nicht gestattet, auch von einem grossen Theile derselben bereits unter dem Abschnitt: Staatseinnahme, die Rede gewesen ist; so hebe ich nur einzelne allgemeiner interessante Posten hervor, im Uebrigen auf den Inhalt der Uebersichtstafel, oben Seite 1296 verweisend.

- a. Für die Forstakademie und das landwirthschaftliche Institut zu Tharandt wurden jährlich zwischen 8800 und 10500 Thlr. aus Staatsmitteln verwendet, wozu einige sonstige Vortheile und die eigenen Einnahmen kommen. Die Anstalt, welche seit 1811 eine Privatangelegenheit des höchst verdienstvollen Oberforstrath Cotta gewesen war, wurde im Jahre 1816 (April 13.) zur Königlichen Forstakademie erhoben und damit im Jahre 1830 eine Akademie für Landwirthe in Verbindung gesetzt. Die neuste Zahl der Studierenden ist 46 Forstwirthe und 13 Landwirthe. Akademieplan vom 5. Februar 1846.
- b. Die Bergakademie zu Freiberg, die Haupt-Bergschule daselbst, und die Bergschulen zur Bildung geschickter Steiger und Aufseher bei den Bergämtern, haben einen fast unveränderlich gebliebenen Staatszuschuss von 10000 Thlr. jährlich erfordert. Die Stiftungs-Urkunde der Akademie ist vom 4. De-

zember 1765; sie hat einen wohlverdienten Weltruf, denn viele der grössten Männer im Berg - und Hüttenfache aller Staaten verdanken der Akademie ihre Ausbildung. Die Zahl der Akademisten ist zwischen 60 und 70. Ausführliche Nachricht über die Anstalt giebt jedes Jahr das Jahrbuch für den Berg - und Hütten - Mann.

## 5. Departement des Ariegs.

Nach dem Staatshandbuche für 1850 umfasst der Geschäftskreis des Ministeriums des Kriegs;

- 1. alle die Armee betreffenden Angelegenheiten, welche zur Allerhöchsten Entscheidung zu bringen und nicht der eignen Anordnung der höheren Kommandobehörden überlassen sind,
- 2. Verfassungs- und Gesetzgebungs-Sachen, welche zum Wirkungskreise des Ministeriums gehören. —
- 3. Militär Justizsachen, nach den im Gesetze über privilegirte Gerichtsstände vom 28. Januar und der Verordnung vom 2. April 1835 erfolgten Bestimmungen.
  - 4. Rekrutirungs- und Entlassungs-Angelegenheiten. -
- 5. Marsch-, Kantonnements- und Einquartierungssachen nebst der obern Leitung bei Ausmittelung der Uebungsplätze. —
- 6. Vertheilung der Natural Leistungen für das Militär auf die einzelnen Bezirke des Landes, Oberaufsicht über richtige Aufbringung dieser Bedürfnisse und Gewährung der gesetzmässigen Vergütung dafür. —
- 7. Militär-, Pensions-, Versorgungs- und Unterstützungs-Angelegenheiten.
  - 8. Militar-Wirthschaft. Dahin gehören
    - a. die Entwerfung der Etats für die Militär-Administration, Verpflegung der Armee und Kontrole über die untern Wirthschafts-Beamten;
    - b. die Angelegenheiten des Haupt-Zeughauses und Feld Kriegs-Kommissariats, des Militär-Ober-Bauamts und der Festung Königstein, sowie der Kasernirungs-Anstalten, Medizinal-Direktion, Hospitäler, Magazinverwaltung, die Aufsicht über das Rechnungswerk der Kriegskasse und sämmtlicher Militärfonds, namentlich die Prüfung und Justifikation des Rechnungswerks der sämmtlichen Militärbehörden. —
- 9, Die obere Leitung und Beaufsichtigung der Militär-Bildungs-Anstalten und die Direktion der Soldatenkinder-, Erziehungs- und Unterrichts-Anstalten. —
- 10. Erörterung und Erledigung von Beschwerden in allen Militärund Kommando-Angelegenheiten in oberster Instanz. —

Zur Erörterung und Entscheidung von Reklamationen und Beschwerden, welche die Vertheilung der Militär-Bedürfnisse auf die einzelnen Bezirke und Ortschaften und die Aufbringung derselben betreffen und im administrativen Wege an das Kriegsministerium gelangen, besteht eine Oberreklamations-Behörde, welche unter dem Vorsitz des Kriegsministers aus zwei Räthen des Ministeriums des Innern und einem Rathe des Ministeriums des Kriegs zusammengesetzt ist. —

Als obere Reklamations-Instanz in Rekrutirungs-Angelegenheiten besteht dagegen eine *Ober-Rekrutirungs-Behörde*, die unter dem Vorsits des Kriegsministers aus Räthen des Ministeriums des Innern und des Kriegsgebildet wird.

In den vor das Kriegsministerium gehörenden Verwaltungsstreitigkeiten entscheidet dasselbe in letzter Instanz und es ist hierzu jedesmal unter dem Vorsitz des Ministers durch zwei Ministerialräthe (bei Streitigkeiten unter den Bewohnern einzelner Orte, oder unter mehreren Kommunen über die Vortheilung und Ausgleichung der Militär-Leistungen durch einen Rath des Ministeriums des Innern und einen Rath des Kriegsministeriums), so wie durch zwei deputirte Räthe des Ober-Appellationsgerichts eine kollegialische Behörde zu konstituiren.

Dem Kriegsministerium sind in Beziehung auf Militär-Verbrechen als höhere und niedere Justizbehörden untergeordnet:

das Ober - Kriegsgericht,

das Stabs - Kriegsgericht,

die Kriegsgerichte der einzelnen Truppenabtheilungen, welche ihr eigenes Kommando haben,

das Kriegsgericht der Festung Königstein.

Das Ober - Kriegsgericht ist für die niedern Militärgerichte die vorgesetzte Behörde in Kriminalsachen in dem Umfange, wie die Appellationsgerichte es für die niedern Civilgerichte sind und bildet in den Kriminalsachen, in welchen die Kriegsgerichte selbst entscheiden können, die zweite und letzte, ausserdem die erste und das Ober - Appellationsgericht die zweite Instanz.

Als Dienstbehörde für die Kriegsgerichte, welche durch Auditeure verwaltet werden, ressortirt dasselbe ebenso, wie in Untersuchungssachen wegen Militär - Verbrechen, gleich den Kriegsgerichten, von dem Kriegsministerium, ausserdem von dem Justizministerium.

Das Stabs-Kriegsgericht ist die Gerichtsbehörde für alle Generale, Stabs- und Ober-Offiziere, welche einer Truppen-Abtheilung nicht speziell angehören, ferner für alle Kommandeurs einer besonderen Truppen-Abtheilung und die Auditeurs für das Gouvernement zu Dresden, die Militär-Bildungs-Anstalt, das Hauptzeughaus, das Artilierie-Korps, die Militär-Straf-Anstalt, und ganze Regimenter und Bataillone, wenn selbige wegen gemeinschaftlicher Verbrechen in Untersuchung gerathen.

Die Kompetenz der Kriegagerichte erstreckt sich auf alle bei ihren Truppenabtheilungen besindlichen Militärpersonen, mit Ausnahme des Kommandanten und Auditeurs. Das Kriegsgericht auf der Festung Königstein hat die Gerichtsbarkeit auf dem zur Festung gehörigen Gebiete und über dasselbe, sowie über alle daselbst befindlichen Personen, mit Ausnahme des Kommandanten und Auditeurs.

Ausserdem bestehen in Unterordnung unter das Kriegsministerium noch folgende Behörden und Anstalten:

#### 1. Der Generalstab.

Die Offiziere des Generalstabes sind bestimmt, im Kriege Gehülfen und Rathgeber der das Korps und die Divisionen commandirenden Generale zu seyn, und in gleicher Eigenschaft zuweilen auch anderen, kleinere Trappentheile kommandirenden Offizieren beigegeben zu werden.

Im Uebrigen und nächst der wissenschaftlichen und praktischen Vorbereitung zu vorstehendem Zwecke wird der Generalstab während des Friedens vom Kriegsministerium durch Verwendung zu besonderen Aufträgen und Arbeiten beschäftigt.

#### 2. Für die Sanitäts - Angelegenheiten der Armee:

die Medizinal-Direktion, welcher, neben der Sorge für zweckmässige Einrichtung und Unterhaltung des Medizinal-Wesens und die Gesundheitspflege in der Armee, die Prüfung der anzustellenden Medizinal-Personen, die Außlicht über deren Geschäftsführung, sowie in Fällen, worüber die Tüchtigkeit junger Maunschaften zum Militärdienste Zweifel entstehen, die nochmalige Untersuchung und definitive Entscheidung zusteht.

Der Generalstabsarzt ist mit der Direktion des gesammten Medizinal-, wesens beauftragt.

#### 3. Die Militär-Plankammer.

Sie bildet das Depot für Karten und Pläne, welche vorzugsweise für militärische Zwecke bestimmt sind. Es steht derselben ein Direktor vor, dem zugleich die Bearbeitung des topografischen Atlasses von Sachsen übertragen ist.

### 4. Das Gouvernement der Residenzstadt Dresden.

Diesem liegt nicht allein die Versorgung des täglichen Garnisonsdienstes ob, sondern es ist auch die obere Militär-Polizeibehörde der königl. Residenz.

- 5. Die Kommandantschaft der Festung Königstein.
- 6. Die Königl. General- und Flügel-Adjutanten, welche zum unmittelbaren Dienst bei Sr. Majestät dem Könige bestimmt sind. —
  - 7. Das Militar-Ober-Bauamt.

Demselben steht die Leitung und Beaufsichtigung aller Baue, welche bei Militärgebäuden, als Kasernen, Hospitälern, Militärmagazinen und dergleichen in- und ausserhalb Dresden, sowie bei der Festung Königstein vorkommen, zu, und es ist ihm der Kommandant der Ingenieur-Abtheilung des Generalstabes als Direktor vorgesetzt.

#### 8. Das Hauptzeughaus mit Dependenzen.

Diesem liegt die Herstellung alles Materiellen an Geschütz und Wassen, so wie überhaupt die Ausrüstung der Armee ob; ein Drektor steht ihm Bedens Finanz-Statistik. und der Fabrikation der Munitions-Vorräthe vor. Die Stückgiesserei ist ihm speziell untergeordnet.

9. Die Artillerie-Kommission.

Sie wird zusammengesetzt aus besonders hierzu beauftragten Artillerie-Offizieren und bildet eine begutachtende Behörde für technische, auf die Bewaffnung und Ausrüstung der Armee Bezug habende Gegenstände.

10. Die Militär-Bildungsanstalt.

In dieser werden eine bestimmte Anzahl junger Leute, welche sich dem Offizier-Stande widmen wollen, zu diesem Berufe vorbereitet und können solche nach bestandener Prüfung und erkannter Qualifikation zunächst als Portepée-Junker in der Armee angestellt werden.

11. Die Kasernen-Direktion.

Dieser liegt die Ueberwachung und Unterhaltung der Kasernen, Beschaftung und Verabreichung der festgestellten Kasernen-Gebührnisse, sowie die Handhabung polizeilicher Ordnung in den Kasernen-Räumen der Garnison Dresden ob. —

Das Kasernen-Kommando in den übrigen Garnisonen des Landes, wo Kasernen eingerichtet sind, ist Offizieren besonders übertragen.

- 12. Die Militär-Vorraths-Anstalt ist ein Depot aller zur Feld-Ausrüstung der Armee gehörigen Effekten und sonstigen Bedürfnisse deren sofortige Verabreichung bel eintretender Mobilmachung erforderlich ist.
  - 18. Die Militär-Magazine.

Sie dienen dazu, den Bedarf der Natural-Verpflegung an Getreide, Mehl und Fourage für die Armee in sich aufzunehmen und solchen sicher zu stellen. Dergleichen bestehen gegenwärtig in Dresden, Leipzig, Freiberg, Zwickau, Hubertusberg, Budissin und auf der Festung Königstein. Jedem ist ein Beamter vorgesetzt.

14. Die Erziehungsanstalt zu Struppen.

In derselben werden die Knaben von Unteroffizieren und Soldaten, ingleichen eine Anzahl vater- und mutterloser Waisen aus dem Zivilstande von 8 bis mit 14 Jahren erzogen und zu ihrem Fortkommen im bürgerlichen Leben vorbereitet.

15. Die Garnison-Schule zu Dresden.

In dieser erhalten die Kinder der zur Dresdner Garnison gehörigen Unteroffiziere und Soldaten freien Schulunterricht. —

16. Die *Militär - Strafunstalt*, welcher ein Offizier als Kommandant vorsteht. —

Die Verpflichtung zur Vertheidigung des Vaterlandes und die Verbindlichkeit zum Waffendienste ist allgemein. Hiervon sind nur ausgenommen die Fürsten und Grafen Herren von Schönburg, in Folge bundesgesetzlicher Bestimmungen, sowie der Graf zu Solms-Wildenfels und dessen Descendenz in Gemässheit der Bestätigungs- und Deklarationsurkunde vom 16. Februar 1846, die wegen der Abgabenverhältnisse in der Herrschaft Wildenfels geschlossene Uebereinkunft betreffend; und der einzig verbliebene Sohn einer Familie, welche einen Sohn oder mehrere während der Dienstleistung durch den Krieg oder in Zeiten des Friedens bei und in unmittelbarer Folge der Ausübung des Militärdienstes verloren hat. Hiernächst geniessen die Ernährer solcher Familien, welche ohne Unterstätzung des Militärpflichtigen auf öffentliche Kosten erhalten werden müssten, insofern letzterer mit der hülfsbedürftigen Familie einen Haushalt bildet, den gesetzliche Vorzug, in die zweite Abtheilung der aktiven Armee so lange eingestellt zu werden, als die bezeichneten Verhältnisse im Laufe ihrer Dienstzeit anhalten.

Der Zeitpunkt zu der persönlichen Erfüllung der Militärpflicht tritt für jeden Staatsangehörigen mit dem zwanzigsten Lebensjahre ein. Eine Stellvertretung besteht nicht.

Die bewaffnete Macht besteht aus der aktiven Armee und der Kriegsreserve. Die aktive Armee umfasst in ihrer ersten Abtheilung die drei jüngsten, in ihrer 2. Abtheilung die drei nächstältesten Altersklassen, so dass die Dienstzeit in derselben 6 Jahre beträgt. Während des Friedensstandes ist die 2. Abtheilung ständig beurlaubt und nur zu einer vierwöchentlichen Ucbungszeit einzuziehen, dasern nicht besondere Verhältnisse eine Verstärkung der ersten Abtheilung nothwendig machen; während des Kriegsstandes kommt jeder Unterschied zwischen beiden Abtheilungen in Wegfall. Die Dienstzeit in der Kriegsreserve heträgt 3 Jahre. Während derselben findet eine alljährliche zweiwöchentliche Uebung der Mannschaften statt, welche gleich der der zweiten Abtheilung der aktiven Armee ständig beurlaubt sind, aber im bestimmten militärischen Verbande gehalten werden. Sobald die aktive Armee auf den Kriegsfuss tritt, ist die Kriegsreserve zu deren Verstärkung bestimmt und zum Dienste, jedoch zunächst im Lande, verwendbar.

Aus den bei der Aushebung minder tüchtig befundenen Dienstpflichtigen setzt sich die *Dienstreserve* zusammen, welche, unter 3 jähriger Verpflichtung, die Bestimmung hat, wäh-

rend des Kriegstandes die Armee an Nichtstreitenden zu ergänzen.

Während des Kriegsstandes findet keine Entlassung wegen vollendeter Dienstzeit statt.

Die Stärke der aktiven Armee richtet sich nach den diesfallsigen Bestimmungen des deutschen Bundes. Die Armee besteht gegenwärtig aus: dem Generalstabe mit Ingenieurabtheilung, 16 Infanterie – Bataillonen, 4 Schützen – Bataillonen, 4 Reiter – Regimentern, 1 Regiment Fussartillerie von 10 Batterien, 1 Brigade reitende Artillerie von 2 Batterien, 1 Pionnier – und Pontonier – Abtheilung, 1 Compagnie Commissariatstrain.

Die Militärpersonen stehen mit mehreren durch die Gesetze bestimmten Ausnahmen unter besonderen Kriegsgerichten-

Die Pensionen für Militärpersonen und ihre Hinterlassenen sind gesetzlich bestimmt.

Die wesentlichsten Bestimmungen über das Heerwesen des Königreichs Sachsen finden sich in nachbezeichneten Verordnungen. Ueber die Militärpsicht: Mandat vom 25. Februar 1825, mit Erläuterungen, Zusätzen und Abänderungen vom 5. November 1827; Bekanntmachung der aus der Verfassungs-Urkunde entspringenden Aenderungen vom 6. Februar 1832; Gesetz vom 26. Oktober 1834 über Erfüllung der Militärpslicht, mit Vollzugverordnung von demselben Tage; Verordnung vom 1. May 1842, Herabsetzung der Kontrollezeit der Dienstreserve betreffend, Gesetz vom 1. August 1846, wodurch das obige Gesetz von 1834 ausgehoben wird, mit Aussührungsverordnung von demselben Tage, abgeändert durch Gesetz vom 9. No-

vember 1848 (in Folge der Beschlüsse der deutschen Reichsversammlung) mit Vollzugverordnung vom 22. May 1849. Ueber Militärrecht und Rechtspflege: Kriegsgerichts-Reglement vom 23. Januar 1789; Strafgesetzbuch und Kriegsartikel vom 4. Februar 1822; Mandate vom 15. und 19. Februar 1822. die privatrechtlichen Verhältnisse und die Gerichtsbehörden des Militärs betreffend; verbessertes Militär-Strafgesetzbuch vom 14. Februar 1835 mit Vollzug - Verordnung vom 5. April 1838 und veränderte Bestimmungen über die Militärgerichtsbarkeit vom 2. April 1835; Sporteltaxe vom 7. Januar 1841. - Gesetz über die Pensionen der Militärpersonen und deren Hinterlassenen (eine Einigung darüber mit den alten Ständen ist nicht zu Stande gekommen, z. v. Landtags-Abschied vom April 1851). - Ueber die Leistungen der Staatsangehörigen für das Militär und die bürgerliche Verhältnisse desselben, ist die Ordonnanz vom 30. Juny 1752 die ursprüngliche Quelle. (Zu vergl. eine Abhandlung: von den ordentlichen direkten Leistungen des Landes an die Armee - in den Mitth. des statist. Vereins Liefrg. 1 S. 48 von 1833 - und §. 6 des Grundsteuergesetzes vom 9. September 1843). Abänderungen derselben sind erfolgt durch das Mandat vom 19. July 1828 (Vollzug-Verordnung von demselben Tage) und die Gesetze vom 7. Dezember 1837 (Vollzug-Verordnung von demselben Tage) und 11. September 1843 (Vollzug-Verordnung vom 17. July 1845); auch durch die Verordnung vom 28. November 1840. Die Natural-Leistungen werden jetzt durchgängig nur gegen ordonnanzmässige Vergütung aus der Kriegskasse geleistet. -- Das sächsische Heer ist im Jahre 1848 auch auf die Landesverfassung eidlich verpflichtet. Die Endsummen des ordentlichen Bedarfs für das Militär-Departement sind durchschnittlich gewesen (ohne die Bundes-Militär - und die Rekrutirungs - Kosten): dazu für

|         |          | Antheil<br>des or-<br>dentl.<br>Budgets, | voruoer-,<br>gehende<br>ausserge-<br>wõhnlicho<br>Ausgaben. | Ruhogehalis |
|---------|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 1834/6: | 1,180369 | 23,32                                    | 65953                                                       | 211677      |
| 1837/9: | 1,256984 | 24,19                                    | p. p <b>. 60000</b>                                         | 214032      |
| 1840/2: | 1,298896 | 21,48                                    | 63822                                                       | 212263      |

|          |          |                                                  |                                                             | dazu für           |
|----------|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| ,        | •        | Prut<br>Antheil<br>des or-<br>dentl.<br>Budgets, | vor über-<br>gehende<br>aussergo-<br>wähnliche<br>Ausgaben. |                    |
| 1843/5:  | 1,348203 | 23,58                                            | 72357                                                       | 214297             |
| 1846/8:  | 1,344025 | 23,25                                            | ?                                                           | 218693             |
| 1849/51: | 1,841543 | 24,67                                            | 165000                                                      | ,<br>,             |
| •        |          | und                                              | 8366                                                        | 232440             |
|          |          | und                                              | 200000                                                      | für Kasernenbauten |

Besondere eigene Einnahmequellen soll die Militärverwaltung nicht besitzen.

Ueber die neuste Erhöhung dieses Friedensetats um 506000 Thir. sagt das Ministerium in der Budgetvorlage vom 26. November 1849 Folgendes: "Erwägt man, dass der Be-"stand der aktiven Armee, von 12000 Mann auf 25000 Mann ngebracht und demzufolge die Zahl der Offiziere und Unternoffiziere ziemlich verdoppelt, der tägliche Löhnungsatz für ndie meisten Unteroffiziersgrade erhöht und bei letztern zungleich auf Dienstalterszulagen Rücksicht genommen, für die ngesammte Mannschast statt der früheren Sonntagsspeisung ein nungleich höherer Menage-Zuschuss ausgeworfen, die Beklei-"dungswirthschaft mehrfach zum Vortheile der Unteroffiziere nund Soldaten abgeändert, endlich der Gehalt der Oberärzte nzweiter, dritter und vierter Klasse verbessert worden ist, so ndürste jene Erhöhung des Budgets immer noch eine sehr "mässige genannnt werden können, und zugleich als Beleg ndienen, wie sehr das Ministerium bemüht gewesen, alle nur nirgend mit dem Zwecke und dem wahren Interesse der "Armee vereinbare Ersparnisse eintreten zu lassen."

Das im Jahre 1770 fast 22000 Mann starke Heer des Kurstaats Sachsen kostete, nach der von Büsching mitgetheilten Rechnung, (ohne den Werth der Leistungen auf Grund der Ordonnanz vom 30. Juny 1752) 2,200000 Thlr., mithin kam durchschnittlich auf den Kopf der Armee eine Ausgabe von 100 Thlr., auf den Kopf der damaligen Bevölkerung von 1,3 Thlr. und sie erforderte 34 % aller Staatsausgaben.

Die entsprechenden Verhältnisszahlen sind für 1834/6: (Streitende 11022 Mann) 132 Thlr., 0,91 Thlr. und 28, 82 %;

— für 1849/51 aber (25000 Mann und 2,447349 Thlr. Anforderung) 97,8 Thlr., 1,3 Thlr. und fast 32 % aller Staatsaus-

gaben-

Ueber den Antheil der einzelnen Zweige des Militärhaushalts an dessen Gesammtbedarfe, giebt bereits die allgemeine Ausgabe-Tafel, oben Seite 1298 Nachweis. Nachrichten über die Einzelkosten von Ausrüstungsgegenständen besitze ich über das Königreich Sachsen nicht. Ueber die Kosten der einzelnen Regimenter und Personen aber im Jahre 1831 können, aus den damals den Landständen gemachten Vorlagen, folgende Mittheilungen gemacht werden.

Ein Reiterregiment, mit Offizieren, Unteroffizieren und Nichtstreitenden 624 Köpfe stark, wovon 468 Reiter; deren 276 stete anwesend, 128 aber auf 10½, 64 auf 11 Monate beurlaubt; kostete in einem Jahre 78195 Thlr., wovon 37040 auf Sold und Löhnung, 1230 auf Quartiergeld, 6025 auf Montirungsgeld und 33900 auf Rationen (zu 5 Thlr.) kamen. Der Reiter empfing monatlich 2 Thlr. 12 Ggr. Löhnung und 22 Ggr. 3 Pf. Montirungsgeld.

Ein Linien-Infanterie-Regiment, 1743 Köpfe mit allem Zubehör stark, hatte 1374 Gemeine, wovon 198 stets anwesend, 1176 Mann aber auf 11 Monate beurlaubt waren. Es kostete jährlich 62500 Thlr., wovon Sold und Löhnung 47181, Quartiergelder 1962, Montirungsgeld 12517, Rationen 840. Der Gemeine bekam monatlich 2 Thlr. Löhnung und 20 Ggr. 4 Pfd. Montirungsgeld.

Ein Schützen-Bataillon war zusammengenommen 726 Mann stark, wovon 124 Jäger und 448 Schützen und unter diesen waren Jäger stets anwesend 60, 7½ Monat beurlaubt 36, 10½ Monat beurlaubt 28; Schützen stets anwesend 106, 7½ Monat beurlaubt 128, 11 Monat beurlaubt 214. Das Bataillon kostete jährlich 30191 Thlr, wovon Sold und Löhnung 29036, Quartiergeld 840, Montirungsgeld 5956, Rationen 360. Ein Jäger empfing monatlich Löhnung 2 Thlr. 12 Ggr., Montirungsgeld 20 Ggr. 9 Pf.; ein Schütz Löhnung 2 Thlr., Montirungsgeld 20 Ggr. 9 Pf. Nach den Etats für 1843/5 war der jährliche Bedarf an Sold, Löhnung, Quartiergeld, Hußchlaggeldern, (in der Tafel Nr. X. 1) für ein leichtes Reiterregiment 42929

Thlr., für ein Linién-Infanterie-Regiment 53493 Thlr., für ein Schützen-Bataillon 22000 Thlr. — Der Ausschussbericht über das Militärbudget für 1849—51 ist zwar wegen der am 1. Juny 1850 erfolgten Landtags-Auflösung nicht mehr zur Berathung gelangt. Die deutsche allgemeine Zeitung hat jedoch einen Auszug desselben mitgetheilt, welchen ich hier folgen lasse, da der Bericht selbst mir nicht zu Gebote steht.

"Der Bericht selbst beginnt in Erwägung, dass das Militärbudget "für die laufende Finanzperiode, einschliesslich der auf dem ausserordent-"lichen Ausgabebudget befindlichen Summen auf beinahe 21/2 Mill. jährlich "gestiegen ist, mit dem Nachweise, dass der bekannte Beschluss der "Nationalversammlung keine "permanente Vermehrung des Heeres," son-"dern nur eine aus den damaligen politischen Verhältnissen erklärliche "augenblickliche Vermehrung" beabsichtigt habe. Anlangend alsdann das "auf diesen Beschluss bezügliche Gesetz von 1848, die Abänderung einiger "Bestimmungen des Gesetzes über Erfüllung der Militärpflicht vom 1. Au-"gust 1846 betreffend, versucht er zu zeigen, dass die dadurch beschlossene "Vermehrung der Armee nicht in der in neuerer Zeit beliebten über-"schnellen Weise stattfinden sollte. Unter Anderm führt er folgende "Aeusserung des damaligen Kriegsministers von Buttlar an: "Dass der "Uebergang nicht so schnell und übergreifend sei, möchte der Umstand "nachweisen, dass man zu der bezeichneten Höhe des Bestandes der Armee "in künftigen neun Jahren erst kommt," Und das Mitglied der I. Kammer "Generallieutenant von Nostitz-Wallwitz sagte bei Berathung des betref-"fenden Gesetzes: "Die Centralgewalt Deutschlands will Sachsen in einen "Militärstaat umwandeln, und muss Sachsen die Erfordernisse wirklich "leisten, die hier verlangt werden, so kann es nicht fehlen, dass unser "Vaterland einen unersetzlichen Verlust an Mannschaften und an Finanz-"mitteln erleidet. Ich muss es mit innigster Ueberzeugung aussprechen, "dass dann die Steuerpflichtigen gar nicht im Stande sein werden, auf die "Länge Das zu leisten, was durch diese übermässige Vermehrung der "Streitmacht von ihnen verlangt werden wird." Das dem im Jahre 1849 "aufgelösten Landtage für 1849 vorgelegte Budget entsprach im Allge-"meinen den von Seiten der Regierung gegehenen Zusicherungen einer "blos allmähligen Vermehrung der Wehrkraft des Landes und einer weisen "Sparsamkeit rücksichtlich der mit dieser Vermehrung in Verbindung "stehenden Ausgaben. Es beanspruchte ausser den zeitherigen budgetmässi-"gen Positionen eine Steigerung von blos 289000 Thlr. Selbst die von der "Regierung produzirten Noten des Reichsministeriums wegen zu beschleuni-"gender Vermehrung der sächsischen Armee vermögen, erstere in den Augen "des Ausschusses nicht ausreichend zu rechtsertigen, Riem die Bereitwil-"ligkeit, mit der man gleich nach der Note vom 1. May 1849 diesseit zur "Vermehrung der Armee geschritten, einen seltsamen Kontrast mit dem

"bisherigen Verhalten gegenüber den Anordnungen des Reichskriegsmini"steriums bilde. Bei alledem glaubte der Ausschuss nach reifficher Erwä"gung der Ansicht Raum geben zu müssen, dass kein Grund vorliege, um
"wegen des Verfahrens des Kriegsministeriums auf verfassungsmässigem
"Wege einzuschreiten, und könne er sonach nicht anstehen, die "formelle
"Berechtigung der Regierung zu den für die Vermehrung der Armee ge"sohehenen Schritten" anzuerkennen.

"Zur Begutachtung der einzelnen Positionen übergehend hatte der "Ausschuss bemerkt, dass, wenn die Abminderung des Budgets (circa "140000 Thlr.) für den Augenblick nicht so beträchtlich ausgefallen sein "sollte, als es im Interesse der Steuerpflichtigen vielleicht zu wünschen "gewesen wäre, Dies hauptsächlich in der geringen Elasticität der ge"genwärtigen Formation liege, die alle Abthellungen zu einem von stän"digen Cadres eingerahmten Ganzen vereinigt. Position 89: "Kriegsmint"sterium, nebst Kanzlei und Kriegszahlamt" 40567 Thlr. (127 Thlr. mehr
"als bisher) gibt dem Ausschusse zu keinen erheblichen Bemerkungen
"Anlass; die bei dem Kanzleipersonale eingetretenen Gehaltserhöhungen
"(die hüchste beträgt jährlich 100 Thlr.) betreffen vorzugsweise diejenige
"Classe von Staatsdienern, denen eine mässige Verbesserung der Besol"dungen wohl zu gönnen ist.

"Position 40 A: "Militärbehörden und Adjutantur", 36983 Thir. "(11741 Thir. mehr als bisher). Bei Unterposition a: "Corpscommando-"stab", hatte der Ausschuss eine Abminderung von 3053 Thlrn. beantragt. "Bei Unterposition b: "Divisionsstäbe", hatte der Ausschuss folgenden "Antrag gestellt: "Die Staatsregierung wolle bei etwaniger Erledigung "des Postens eines Divisionars den Gehalt dieser Stelle in Zukunft auf "3000 Thir. feststellen." Unterposition c: "Generalstab", Voranschlag "16958 Thir., Abminderung 2788 Thir. Es ist das erste mal, dass diese "Position im Budget erscheint. Schon seit mehren Jahren hat man die "Bildung eines solchen vorbereitet, namentlich durch Nichtbesetzung von "Offiziersstellen in dem den Generalstab bisher vertretenden Ingenieur-"corps. Für den Generalstab sollen insonderheit intelligente und wissen-"schaftlich gebildete Offiziere ausgewählt werden. Auch werden in der "Regel jüngere Offiziere zu demselben commandirt, um in den höhern "Branchen der Kriegskunst Unterricht und Ausbildung zu erlangen. Eben-"falls eine neue Einrichtung sind die Guiden, welche zur Aufnahme und "Vermessungen, sowie nöthigenfalls zur Aushülfe für mangelnde General-"stabsoffiziere verwendet und aus dem Unteroffizierscorps ausgewählt wer-"den. Ihr etatmässiger Gehalt ist auf jährlich 236 Thir. veranschlagt. "Die Regierung hat im Budget zehn Guiden aufgeführt; der Ausschuss "hatte dazu beantragt, dass im Frieden der Etat von fünf Guiden nicht "überschritten werde.

"Position 40 B: "Adjutantur des Königs und der königl. Prinzen", "7060 Thir. (96 Thir. weniger als früher), unverändert zur Annahme "empfohlen. Position 40 c: "Gouvernement zu Dresden und Commandant-

"schaft der Festung Königstein", 16568 Thir. (950 Thir. weniger als frü"ber), Abminderung 200 Thir. Die Stelle eines Gouverneurs von Dres"den ist in dem Budget mit 3000 Thirn. Gehalt und 600 Thirn. Tafelgel"dern in Ansatz gebracht. Der Ausschuss hatte beantragt, dass die Stelle
"eines Gouverneurs der Residens nur in wirklichen Kriegszeiten besetzt
"werden möge. Rücksichtlich der Stelle eines Commandanten der Festung
"Königstein, Gehalt 3000 Thir., welche dem Ausschusse im Frieden eben"so entbehrlich erscheint wie die eines Gouverneurs von Dresden, hatte
"der Ausschuss beantragt, dafern sich der Posten eines Commandanten der
"Festung erledigt, von einer Wiederbesetzung desselben in Friedenszeiten
"absusehen. Die Staatsregierung jedoch hat ihr Einverständniss dazu nicht
"zu geben vermocht.

"Position 41: "Hauptzeughaus und Kriegskommissariat," 37948 Thir."
"(11571 Thir. mehr als früher). Der Ausschuss kat sich ausser Stand
"gesehen, hier abmindernde Vorschläge zu machen. Die Positionen 42:
"Militärjustizverwaltung" und Position 43: "Militärplankammer," hatten
"zu wesentlichen Bemerkungen und Abänderungen dem Ausschusse keine
"Voraulassungen gegeben.

"Position 44: "Medizinalanstalten," erscheint mit 25760 Thir. (3082 "Thir. mehr als bisher) auf dem Budget. Ausserdem hat die Regierung "orklärt, dass sie nach den hinsichtlich der ärztlichen Behandlung von auf "Urlaub erkrankten Soldaten der ersten Abtheilung von den Kammern "gefassten Beschlüssen noch eine anderweite Erhöhung dieses Fonds um "7—8000 Thir. beanspruchen müsse. Der Auschuse hatte hierzu begantragt, den erwähnten Fonds versuchsweise um 4000 Thir. zu erhöhen.

"Die Positionen 45: "Militärbauamt," Position 46: "Magazinverwal-"tung und Position 47: "Militärvorrathsanstalt," haben zu wesentlichen "Bemerkungen und Abminderungen ebenfalls keine Veranlassung gegeben.

"In Position 48: "Vorpflegung der Armee," liegt der eigentliche "Schwerpunkt des gauzen Budgets. Bei derseiben findet sich eine Steige"rung von 297812 Thlrn., sie erscheint mit 1,032732 Thlrn. im Budget!
"Die bedeutende Steigerung dieser Position ist theils durch die Stärke und "Anzahl der zu besoldenden Cadres, theils durch die Höhe des Präsenz"standes der Truppen im Dienste während des Friedens in Folge der "neuen Organisation der sächsischen Armee hervorgerufen worden.

"Der Ausschuss macht hierbei zunächst darauf sufmerksam, dass er "die Aufstellung der Etats, wie sie sich im Budget vorfinde, deshalb nur "als eine provisorische betrackten könne, weil eine Bestimmung des Ge"setzes vom 2. October 1848 noch nicht zur Ausführung gekommen sei. "Diese Bestimmung, sagt §. 12 des angezogenen Gesetzes, dass die Hriegs"reserve, während die Armee auf dem Friedensetat sich besindet, als "ein
"für sich bestehender Truppenkörper in einem bestimmten militärischen
"Verbande zu halten und die Mannschast derselben zu der ihr gesetzlich
"obliegenden Uebung in Cantonnements zusammenzuziehen ist." In Rück"micht auf diesen Umstand und in Erwägung, dass auf von einer durch-

"greifenden Veränderung in der jetzigen Organisation des Heeres eine er"hebliche Abminderung erwartet werden könne, hatte der Ausschuss
"nach der Spezialberichterstattung mehre allgemeine Anträge gestellt,
"welche im Wesentlichen auf die Errichtung einer auf Wehrbezirke ge"gründeten Landwehr mit unständigen Cadres hinauslaufen, wobei zugleich
"auf eine umfängliche Verringerung der gegenwärtigen Cadres an Offizieren
"und Unteroffizieren Bedacht zu nehmen sei.

"Mit Rücksicht aber auf die in neuster Zeit in so grossartigem Mass"stabe stättgefundene Präsenthaltung der Mannschaft war folgender spe"cieller Antrag gestellt worden: "Die Staatsregierung welle für die Jakra und 1851 von Truppenzusammenziehungen behufs des Abhaltens der
"Herbstübungen gänzlich absehen und während dieser Zeit und solange
"die Armee auf dem Friedensstande sich befindet, keine Einberufung,
"der zweiten Abtheilung der Armee und der Kriegareserve eintreten
"lassen." Mit Annahme dieses Antrags wäre der Staatskasse eine Er"sparniss vou 48024 Thlr. erwachsen, obschen freilich die Staatsregierung
"zu einer bindenden Zusage sich herbeizulassen nicht vermocht hat.

"Was nun zuvörderst die Cavalerie anlangt, so zählte früher das "Regiment sechs Schwadronen und 789 Mann mit 501 Plerden (das Gas-"dereiterregiment hatte 850 M.) Die Kosten für die drei Reiterregimenter. mit Ausnahme des Bedarfs an Brodpertionen und Fourage betrugen "180884 Thir. Neuerdings ist die Cavalerie in vier Begimenter zu füng "Schwadronen formirt worden, und die Stürke des Regiments stellt sich "für jetzt zu 869 M. mit 612 Pferden heraus, sodass sich die Gesammt-"stärke der sächsischen Cavalerie auf 8476 M. mit 2448 Pferden beläuft-"In Erwägung, dass in Sachsen ein Aufschwung der Pferdezucht schwer-"lich eintreten dürfte und weil die Wiehtigkeit der Reiterwaffe bei der pjetzigen ausserordentlichen Vervollkommnung der Peuergewehre der In-"fanterie sich mindern müsse, sowie in Berücksichtigung des Umstandes, "dass die Cavalerie in grössern Abtheilungen niemals auf Kisenbahnen "transportirt werden könne, hatte der Ausschuss die Erwartung ausge-"sprochen, dass man von jeder fernern Vermehrung der Cavalerie ab-"sehen werde.

"Was alsdann die gegenwärtige Formation betrifft, so ist der Aus"schuss der Ansicht gewesen, dass innerhalb der bereits vorhandenen Cadres
"bei unerheblicher Vermehrung an Unteroffizieren sich durch eine nume"rische Verstärkung an Mannschaft nahezu die gegenwärtige Stärke hätte
"erreichen lassen, ohne die Kriegstüchtigkeit der Waffe zu beeinträchtigen.
"Dafern man das Regiment zu sechs Schwadronen belassen, die Schwadron
"aber mit Beibehaltung des übrigen Etats, wie derselbe jetzt eingeführt
"ist, auf 8-10 Corporale und 140 Reiter gebracht hätte, so würde sich
"die Gesammtstärke der Cavalerie auf 3072 Mann mit 2280 Pferden (alse
"nur um 240 Reiter und 168 Pferde weniger) belaufen, jedoch nach der
"Berechnung des Ausschusses eine Ersparniss von 24081 Thir. ergeben

"haben. Demgemäss hatte auch der Ausschuss die Auffeung des neufor"mirten dritten leichten Reiterregiments und das Zurückgehen zu der frü"hern Formation in drei Regimenter zu sechs Schwadronen beautragt,
"Ein Einverständniss der Staatsregierung ist auch hierzu nicht zu erlan"gen gewesen. Der Wegfall der dritten Lieutenants bei der Schwadron
"war von dem Ausschusse unter dem Hinweis, dass damit eine jährliche
"Ersparniss von 10160 Thirn. erzielt werden könne, dringend bevorwor"tet worden.

"Ueber die bei fast sämmtlichen Unteroffiziersgraden eingetretenen "Gehaltsverbesserungen (ein Unterarzt 1. Classe erhält jetzt täglich 16½, "Ngr., ein Rossarzt 18 Ngr., ein Wachtmeister 12 Ngr., ein Peldwebel "10½, Ngr., ein Sergeant der Infanterie 6, ein Fourier 7½, ein Corporal "der Cavallerie 5½, ein Corporal der Infanterie 4 Ngr.) kann sich der "Ausschuss nur anerkennend aussprechen. Die Unteroffiziere empfangen "ausser der Löhnung noch Bekleidungsgeld, Brot- und Menagezuschüsse und "als Aequivalent für den Wegfall der Stellvertretung Dienstalterszulagen "(nach dreijähriger Dienstzeit monatlich 1 Thir., nach sechsjähriger monat—"lich 2 Thir.). Rechnet man hierzu noch Casernenquartiere mit freiem "Holz und Licht, so findet sich allerdings, dass die materielle Lage der "Unteroffiziere sich beiweitem günstiger gestalten wird als bisher.

"Ferner hatte der Ausschuss beantragt, den Pferdebestand der Beiter"regimenter im Frieden sofort auf zwei Drittel des vollen Bedarfs zu re"duciren. Dadurch würde, da die Unterhaltung eines Pferdes budgetmässig
"mit jährlich 67 Thir. 24 Ngr. angesetzt wird, nach einer speciellen Berech"mung des Berichts eine jährliche Ersparniss von 26577 Thirn, erzielt
"werden.

"Der in Gemässheit des Gesetzes vom 1. Aug. 1846 gebildete Stell"vertretungsfonds besteht noch aus einer disponibeln Summe von 883,900
"Thlr., welche nach einem unmassgeblichen Vorschlage des Ausschusses
"zur Verstärkung des Militärpensionsfonds bestimmt werden sollten, wes"halb auch eine Gesetzesvorlage, die Aufhebung des §. 66 des Gesetzes
"yvom 1. August 1846 betreffend, besntragt war.

"Der Bestand der sächsischen Feldartillerie ist auf 50 Geschütze er"höht worden; nämlich auf zwei sechspfündige reitende Batterien, zwei
"zwölfpfündige Fussbatterien und vier sechspfündige Fussbatterien; jode
"Batterie zählt vier Geschütze und zwei Haubitzen, nur eine sechspfündige
"Fussbatterie hat acht Geschütze. Die Regierung hat rücksichtlich eines
"Commandanten der Artillerie den bisherigen Normalgrad eines Obersten
"in den eines Generalmajors umgewandelt und demgemäss das früher mit
"diesem Posten verbundene Tractement von 2500 Thir. auf 3500 Thir. er"höht, mithin dem Gehalte eines Divisionärs gleichgemacht. Hatte nun der
"Ausschuss schon die Gehalte der Divisionäre auf 3000 Thir. herabsetzen
"zu müssen geglaubt, so konnte sich derselbe noch vielweniger für diese
"Gehaltserhöhung erklären, und sein Antrag ging deshalb dahin, den Ge"halt eines Commandanten der Artillerie auf 2500 Thir. zu belassen.

"Bei der Fussartillerie ist von der Staatsregierung die Erhöhung der "Gehalte der Majors von 1300 auf 1400 Thir. beabsichtigt; der Ausschuss "hatte diese Erhöhung ebenso wenig gerechtfertigt gefunden, als die Cre"irung von fünf neuen Lieutenantsstellen. Durch den Wegfall derselhen
"würde eine Ersparniss von 1892 Thir. 25 Ngr. gemacht werden. Auf dem
"Etat der Fussartillerie sind jetzt 20 Chargenpferde, 60 Reitpferde für die
"Unteroffiziere der Fahrer, überdiess aber 600 Fahrer mit 240 Zugpferden
"aufgeführt. Auch hier hatte der Ausschuss mehre Reductionen vorge"schlagen. Die Trennung des Commissariatstrain vom Artillerietrain er"kennt der Ausschuss als eine sehr zweckmässige Kinrichtung an. Nach
"den Vorschlägen desselben wäre endlich und zuletzt das ganze Postulat
"für die Artillerie 60684 Thir. um nur 2937 Thir. vermindert worden.
"Rücksichtlich der Pionier- und Pontonierabtheilung sowie des Commissa"riststrains ist besonders der unverhältnissmässig hohe Präsensstand der"selben bekiegt worden.

"Die Infanterie belief sich früher contingentmässig auf 9302 Mann "(Gardedivision, 2 Compagnien, 4 Linienregimenter zu 3 Bataillonen und "1 Halbbrigade leichter Infanterie, 3 Bataillone). Gegenwärtig sind an die "Stelle der Regimenter Brigaden zu 4 Bataillonen getreten, die frühere "Halbbrigade leichter Infanterie ist in eine Brigade zu 4 Bataillonen verwangdelt worden. Der Gesammtaufwand beträgt 417433 Thlr.; Mehraufwand "119043 Thlr. Die Leibbrigade kostet jährlich: 81920 Thlr.; die 1. Linieninfanteriebrigade 82088 Thlr.; die II. Linieninfanteriebrigade 81978 "Thlr.; die III. Linieninfanteriebrigade 83225 Thlr. und die leichte Ingfanteriebrigade 89372 Thlr. Bei den 4 Infanteriebrigaden sind im Gamen "72 Offiziere mehr als bisher bei einem Regimente angestellt worden, wozu "noch das ärztliche Personal und das vermehrte Personal bei dem Stabe "kommt. Bei der Position 48 A. hatte der Ausschuss mit Beziehung auf "die gestellten Anträge eine Abminderung von 23349 Thlr. beantragt und "dieselbe in der Höhe von 394085 Thlr. zur Verwilligung empfohlen.

"Position 48 B.: "Naturalverpflegung." An Brotverpflegung werden "jetzt jährlich 8,883640 Portionen oder 105034 Thir., also 23169½ Thir. "mehr als früher erfordert. An Fouragebedarf sind 213423 Thir., also "91042½ Thir. mehr als früher vorberechnet worden. Der Ausschuss "hatte hierbei die Herabsetzung der Zahl der Rationen bei mehren Offiziers"chargen (57 Rationen im Belange von 8451 Thir.), welche wenig oder "gar nicht zu Pferde erscheinen, sowie überhaupt eine Abminderung von "86537 Thir. beautragt.

"Position 49: "Zur Bekleidung und Ausrüstung der Armee" (excl. "der Wasten) werden jährlich 199351 Thir., also 40134½ Thir. mehr "als früher für den Equipirungsfond aufgestellt. Das Kriegsministerium "hat in neuerer Zeit sich veranlasst gesehen, von dem bisherigen Beklei"dungssystem abzugehen. Dieses bestand darin, dass der Soldat bei Be"ginn seiner Dienstzeit die nöthige Bekleidung als Eigenthum erhialt, wäh"rend der Werth derselben als eine Sohald in das Abrechnungsbuch ein-

"getsagen wurde. Zur Tilgung derselben diente das Bekleidungsgeld von "monatlich 28 Ngr. bis 1 Thir. 2 Ngr. Bei dieser Einrichtung konnte es "einem gut wirthschaftenden Mann gelingen, im sechsten Dienstjahre eini"ges Guthaben zu erlangen. Nach dem neuen System bleibt die sogenann"te "grosse Bekleidung" (Uniformen, Tuchwesten, Tuchpantalons) Eigenthum
"des Stants, welcher für die "kieine Bekleidung" bei dem wirktichen
"Dienst ein tägliches Bekleidungsgebührniss von 6—8 Pf. ertheilt. Im
"Fall des Urlaubs oder der Entlassung werden die Uniformstücke an die
"Bekleidungskammer zurückgegeben. Hierdurch ist es möglich geworden,
"dass bei allen Waffengattungen eine Ermässigung des Bekleidungsauf"wands eingetreten ist. Auch gegen die Höhe der Anschaffungspreise hat
"der Ausschuss ein Bedenken nicht zu erheben vermocht.

"Bei Position 50: "Ergänzung der Armee", werden a) als Kosten "für die Aushebung und Ausbildung der Rekruten 84773 Thir. und b) "als Kosten für Anschaftung der Remonte 40000 Thir. berechnet. Der "Ausschuss hatte in Rücksicht auf früher erwähnte Anträge bei dem letz"tern Postulat eine Abminderung von 7290 Thir. beautragt. Die Burch"schnittszahl der jährlich auszuhebenden Bekruten beträgt 4500 Mann
"und der jetzige Durchschnittspreis eines Bemontepferdes ist zu 185 Thir.
"fürüher 110 Thir.) angehommen.

"Position 52: "Fends zu dem gesammten Kasernirungs- und Ein-

,,quartierungsaufwand", 223856 Thir., 111284 Thir. Mehraufwand. Dieser "ansehnliche Mehraufwand ist hauptsächlich durch den in neuerer Zeit "behufs der Verbesserung der Löhnung der Unteroffiziere und Soldaten "singeführten Menagezuschuss von täglich 1 Ngr. per Kopf herbeigeführt "worden; derselbe beträgt jährlich circa 105060 Thir. In Berücksichti-"gung, dass der Soldat mit täglich 2 — 21/2 Ngr. Löhnungsgebührniss "kaum kümmerlich su leben vermöge, war die Bewilligung dieses Postu-"lats ausgesprochen worden, jedoch mit dem Bemerken, dass das Einbe-"rufen der Unteroffiziere und Mannschaften zu den Herbstübungen nicht "stattfinden werde, wedurch eine Abminderung von 9412 Thir. möglich sey. "Positton 53: "Militärbildungsanstalt", 20201 Thir. und einschliess-"lich der sogenannten temporellen Verpflegungen 8424 Thir. und der Ra-"tienen 242 Thir. sogar 23898 Thir. Ein Zögling kostet demnach dem "Staate jährlich 319 Thir. und ausserdem ist für jeden von den Aeltern "noch ein jährlicher Zuschuss von 100 Thir, zu entrichten. Der Ausschuss gerinnerte daran , dass isut Bekanntmachung des Kriegsministeriums vom "6. July 1848 die Umgestaltung beziehentlich Aufhebung der Militair-"bildungsanstalt in Aussicht gestellt worden war, und brachte in Erwä-,,gung des Umstandes, dass man in neueror Zeit daven abgegangen zu "seyn scheine, folgenden Antrag ein: "Die Staateregierung walle mit "möglichster Beschleunigung die Militairbildungsanstalt eingehen lassen nund sie durch eine dem Zeitbedürfniss entsprechende Offiziersbildungsan-,,stalt zu ersetzen Sorge tragen, auch von jeder ferneru Aufnahme neuer "Zöglinge in das gegenwärtig bestehende Institut absehen."

"Die noch übrigen Positionen des Budgets haben dem Annschmese zu "besondern Bemerkungen keine Veranlassung gegeben. Der letzte Theil "des Berichts beschäftigt sich alsdann in sehr ausführlicher Weise mit "einer Kritik der gegenwärtigen Formation und Organisation der Armee, "sowie er alsdann noch insbesondere darzuthun bemüht ist, dass die Prä-"sensstärke an Mannschaft in den Garnisonen jetzt, wo die Lage des Sol-"daten in materieller Hinsicht so sehr verbessert worden sey, auf die Höhe "des Budgets von dem grössten Einflusse seyn müsse. In Erwägung aber, "dass die Kosten für die Besetzung eines Schildwachpostens auf jährlich "789 Thir. sich belaufen, knüpft er schliesslich den Antrag daran, die "Schildwachen in den Garnisonen auf das unumgänglichste Bedürfniss "su beschränken. Den Schluss des Berichts bildet folgender ganz allge-"meiner Antrag: "Die Staatsregierung wolle bei etwa in Zukunft zwi-"schen den deutschen Regierungen stattfindenden Verhandlungen über die "Gestaltung des deutschen Heerwesens unter Festhaltung des Grundsatzes "der allgemeinen Wehrpflicht und persönlichen Erfüllung derselben für "möglichste Selbstständigkeit bezüglich der Organisation der Truppen, pa-"mentlich der grössern deutschen Einzelstaaten und soweit dieselben selb-"ständige Armeecorps zu stellen gehalten sind, sich aussprechen, auch die "Anerkennung der Grundsätze anstreben, durch welche allein die Ausbil-"dung der gesammten wassenfähigen Jugend ohne allzu empfindliche Be-"lastung der Staatskasse zu erreichen ist."

Ein Nachtrag zum ausserordentlichen Staatsbudget vom 24. Januar 1851 lautet wie folgt:

"Nachdem der ausserordentliche Aufwand, welcher beim "Militär - Etat theils durch den erhöhten Präsentstand, theils adurch einige unaufschiebliche Neubauten, theils endlich durch "die Mobilisirung der Armee hervorgerusen worden, nunmehr "so weit zu übersehen ist, dass derselbe, Inhalts der Beifuge, in nseinem Gesammtbetrage von 1,340000 Thirn. hat zusammenge-"stellt werden können, so sehen Se. königl. Majestät der diesfall-"sigen Erklärung der getreuen Stände mit dem Bemerken "entgegen, dass zwar bei gegenwärtigem Landtage von Auf-"bringung besonderer Deckungsmittel für jenen Zweck abgensehen werden mag, jedoch der auf den erhöhten Präsenzastand sich beziehende, unter Nr. 15 dem ausserordentlichen "Budget zu überweisende Mehraufwand theilweise einige "Deckung durch denjenigen Ueberschuss zu finden haben "dürfte, der sich bei Zusammenstellung des ordentlichen Budngets durch Erhöhung einiger Einnahme - und Abminderung "einiger Ausgabepositionen ergeben und zu solchem Ende dem "Reservefond, Position 90, hinzuzusetzen sein wird, falls nicht "die getreuen Stände zu Vereinfachung des Rechnungswerkes "für angemessener erachten sollten, das zu dem Ende unter "Kap. 61 des ordentlichen Budgets aufgenommene Postulat "nunmehr in der früher beantragten Weise wieder herzugstellen."

Gleichzeitig wurde nachstehender halbamtlicher Artikel durch die Leipziger Zeitung veröffentlicht.

Die sächsische Armee, welche bis 1849 nur das gesetzliche Bundes-Kontingent bildete, erforderte bei sechsjähriger Dienstzeit einen Mannschaftsbedarf von nur 2000—2500 Rekruten und an Geld 1,344000 Thlr. jährlich. Seit dem Jahre 1849 aber ist sie, in Folge der bekannten Anordnungen der provisorischen Zentralgewalt, auf 25061 Mann Streitende und 1615 Nichtstreitende gebracht worden, mit einem Aufwande der das frühere Militär-Budget um mindestens 505000 Thlr. jährlich übersteigt. Es besteht nämlich dieselbe nach dem Etat vom 1. Oktober 1850 aus:

- 4 Reiter-Regimenter, à 802 Mann,
- 1 Fuss-Artillerie-Regiment von 1482 Mann,
- 1 Brigade reitender Artillerie von 318 Manu,
- 1 Pionier und Pontonier-Abtheilung von 257 Mann,
- 4 Brigaden Linien-Infanterie, à 3939 Mann,
- 1 Brigade leichter Infanterie von 4007 Mann,

Hierzu kommen 21 Offiziere und Guiden im Generalstabe und 12 bei den einzelnen Kommandostäben. Dies die Summe der Streitenden. Dieselbe vermehrt sich aber durch Hinzurechnung der Nichtstreitenden, welche hauptsächlich aus dem Kommissariatstrain mit 559 M., aus denjenigen Fahrern bei der Artillerie, die nach §. 15 der Bundes-Kriegsverfassung nicht als Streitende zu betrachten sind, aus den Aerzten, Fourieren, Offizier-Dienern etc. bestehen. Was insbesondere die eben erwähnte Einrichtung, bei der Artillerie betrifft, so werden von den Fahrern nur so viel als Streitende betrachtet, als zur Erfüllung der 36 Mann Artillerie zur Bedienung jedes Geschützes erforderlich sind; Sachsen hat 50 Geschütze, mithin 1800 Mann Streitende der Artillerie; die Zahl der als Nichtstreitende gezählten Fahrer aber beträgt bei der Fussartillerie 290, bei der reitenden 62. Bei jedem Reiter-Regimente sind 67, bei jeder Linien-Infanterie-Brigade 68, bei der leichten Infanterie 72 Nichtstreitende, wobei rücksichtlich der Offiziersdiener zu bemerken ist, dass die der Hauptleute, Oberlieutenants und Lieutenants der Infanterie zu den Streitenden zahlen. Die Gesammtzahl der Nichtstreitenden beträgt, wie bemerkt, 1615 und 3, welche im Frieden vakant gehalten werden; in Summa Kombattanten und Nichtkombattanten 26676, und 3 vakat. Ueberzählige Mannschaften befanden sich am 1. Oktober bei der aktiven Armee: 86 Unteroffiziere (bei der Infanterie und Reiterei: Wirthschafts-Fouriere, Hautboisten und Waldhornisten der aufgelösten Musikchöre, bei der Artillerie theils Dienstleistende in den Batterieen, theils Beurlaubte), 118 Soldaten (Arrestaten in der Militärstrafanstalt, ausserdem bei der Artillerie, wie vorstehend bemerkt); bei der Kriegsreserve: 118 Unteroffiziere und 2175 Soldaten. Doch ändert sich diese Uebersicht durch das dermalige Rekrutirungssystem mit Schluss jedes Jahres. Die vorstehend aufgeführte Gesammtzahl erweist, dass übrigens noch lange nicht die nach dem Reichsgesetze erforderliche Truppenzahl damit organisirt ward, welche sich auf 2 Prozent der Bevölkerung des Jahres 1848, mithin auf 86000 Mann beläuft, während das frühere Bundeskontingent 1 Prozent der Bevölkerung von 1815, mithin 12000 Mann nebst einer Reserve von 4000 Mann, betrug. Das Kriegs-Ministerium beabsichtigt nun, nach dem Eintritte des Friedensfusses eine grössere Beurlaubung eintreten zu lassen. Hiernach soll der Soldat des Fussvolkes, mit Einschluss der für die neue Mannschaft unerlässlich nöthigen Einübungszeit, während seiner Dienstzeit nur 15 Monate präsent gehalten werden. Wie der Königliche Kommissär bemerkte, steht diese versuchsweise geringe Präsenthaltung noch weit hinter den Vorschriften der Bundes-Gesetzgebung zurück, welche 18 Monate und 6 Monate Bei der Reiterei und reitenden Artillerie kann zur Einübung forderte. allerdings der eingeführten kurzen Dienstzeit wegen eine so ausgedehnte Beurlaubung wie früher nicht mehr stattfinden, zumal der Mann hier nicht blos mit dem Gebrauche seiner Wassen vollständig vertraut gemacht, sondern auch zum Reiter und Pferdewärter gebildet werden muss; die Absicht des Kriegs-Ministeriums geht jedoch dahin, in den Wintermonaten auch bei der Reiterei die Beurlaubung so weit zu erstrecken, dass für drei Pferde je zwei Mann im Dienste bleiben sollen. Ist hiernach eine noch stärkere Ausdehnung der Beurlaubung, wenn die Armee nicht zur blossen Landmilis herabgehen soll, weder anwendbar, noch auch mit der deutschen Kriegsverfassung vereinbar, so erklärt sich hieraus auch der gegenwärtige hohe Betrag des Militär-Budgets. Damit aber wenigstens dem nächsten Landtage ein Militär-Budget vorgelegt werden kann, welches dem Betrage der früher bewilligten möglichst gleichkommt, haben sich beide Kammern in dem Antrage vereinigt, die Staats-Regierung wolle bei der Organisation der deutschen Bundesverhältnisse mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln darauf hinwirken, dass die Militärpflicht der einzelnen Bundesstaaten vermindert werde.

## 6. Departement des Aultus und öffentlichen Anterrichts.

Der Geschäftskreis dieses Ministeriums (S. 41 der V. U. vom 4. September 1831) ist der Hauptsache nach durch die Verordnung, die Einrichtung der Ministerial-Departements etc. betreffend vom 7. November 1831, Nr. 8 Lit. E in Verbindung mit S. 57 der Verfassungsurkunde, vorgezeichnet und umfasst

 die äussern Angelegenheiten aller im Königreiche Sachsen aufgenommenen christlichen Konfessionen und Kirchen;

- 2. die innern Angelegenheiten der evangelischen Kirche
- den Kultus und das Schulwesen der israelitischen Glaubensgenossen, nach der Verordnung vom 20. Dezbr. 1834 (Sammlung der Gesetze und Verordnungen von demselben Jahre S. 540);
- die Beaufsichtigung der milden Stiftungen, insofern sie nicht Armenoder Krankenversorgung zum Zwecke haben, oder vermöge ausdrücklicher Bestimmung der Fundation unter einem andern Ministerium stehen;
- das gesammte Universitäts- und Schulwesen, insoweit das Letztere nicht speziellen, andern Ministerien untergeordneten Zwecken dient, wie diess z. B. bei Militär-, Forst-, Bergwerks-, Gewerbs-, Handels- und technischen Anstalten der Fall ist.

Dem Ministerium des Kultus und des öffentlichen Unterrichts unmittelbar untergeordnet sind:

#### I. in kirchlicher Hinsicht und zwar:

- 1. was die evangelische Kirche betrifft,
  - a. das evangelische Landes-Konsistorium und
  - b. die Kreisdirektionen (vergl. die Verordnung: die veränderte Organisation der evangelisch-lutherisch-kirchlichen Mittelbehörden vom 10. April 1835);
  - c. das Unter-Konsistorium zu Glauchau, nach dem Recesse v. J. 1740 und nach §. 18 im I. Abschnitte des mit dem Hause Schönburg unter dem 9. Oktober 1835 abgeschlossenen Erläuterungs-Recesses (S. 615 des Gesetz- und Verordnungsblattes vom Jahre 1835), und
  - d. die Kirchen-Inspektionen und Superintendenten in Besetzungssachen bei Königl. Patronatstellen und in Dispensationssachen bei Verehelichungen, Aufgeboten, Taufen und Beerdigungen. Uebrigens aber sind die Kircheninspektionen und Superintendenten, insofern nicht in einzelnen Fällen das Kultus-Ministerium unmittelbar an dieselben zu verfügen oder eine berichtliche Anzeige von denselben zu erfordern für nöthig erachtet, zunächst der Kreisdirektion und bezüglich dem evangelischen Landes-Konsistorium (S. 15 der Verordnung, die veränderte Organisation der evangelisch-lutherisch-kirchlichen Mittelbehörden betreffend v. 10. April 1835) untergeordnet. —
- 2. In Betreff der romisch-katholischen Kirche,
  - a. in den Erblanden:

das apostolische Vikariat, dessen, sowie des geistlichen katholischen Konsistorium, Ressortverhältniss, zur Zeit nach dem Mandate, die Ausübung der katholisch-geistlichen Gerichtsbarkeit etc. betreffend vom 19. Februar 1827 (S. 13 ff. der Gesetzsammlung von demselben Jahre), insoweit nicht durch das Gesetz, die höheren Justizbehörden und den Instanzenzug betreffend, vom 28. Januar 1835

und durch das Gesetz über privilegirte Gerichtsstände etc. von demselben dato Abänderungen eingetreten sind, zu beurtheilen ist;

b. in der Ober-Lausitz:

die Kreis-Direktion zu Budissin, als Mittelbehörde zwischen dem dasigen Domstifte St. Petri nebst dem domstiftlichen Konsistorium nnd dem Kultus-Ministerium.

- 3. rücksichtlich der reformirten Kirche:
  - a. das reformirte Konsistorium zu Dresden und
  - b. das reformirte Konsistorium zu Leipzig.
- 4. Wegen des judischen Kultus, die betreffenden Ortsobrigkeiten. -

#### II. In Bezug auf das Schulwesen:

- 1. das Gelehrtenschulwesen:
  - a. für die städtischen Gymnasien, die durch Verordnung vom 21. März 1835 (S. 206 ff. des Gesetz- und Verordnungsblattes von demselben Jahre) niedergesetzten Schulkommissionen und die betreffenden Stadträthe, soviel die finanziellen Angelegenheiten anlangt.
  - b. Die Inspektionen der beiden Landesschulen zu Meissen und zu Grimma, ingleichen der Schulämter zu Meissen und zu Grimma.
- Das Bürger- und Volksschulwesen mit Inbegriff der Schullehrer-Seminarien.
  - a. im Allgemeinen die Kreis-Direktionen, in Gemässheit des Gesetzes, das Elementar-Volksschulwesen betr. v. 6. Juny 1835 nebst der dasu gehörigen Verordnung vom 9. desseiben Monats;
  - in einzelnen Fällen, namentlich rücksichtlich der Besetzung Königl.
     Patronatstellen, auch die Schul-Inspektionen. —

III. Die Universität Leipzig und deren besondere Behörden.

IV. Wegen der milden Stiftungen, insoweit sie nicht von dem Kultus-Ministerium selbst administrirt werden, die betreffenden Kollatur und Verwaltungsbehörden.

V. Das Prokuratur-Rentamt Meissen.

Der Etat dieses Ministeriums hatte folgende Durchschnitts-Summen in den Jahren:

1834/6: 131908 Thir.

1837/9: 205568

1840/2: 211675 n

1843/5: 209559 ,

1846/8: 218204 "

1849/51: 252863 "

oder 3,39 % aller Staatsausgaben.

Die einzelnen Ausgabetitel und deren Zunahme ergiebt die allgemeine Ausgabe-Tafel und ich muss auch hier mich darauf beschränken einige Posten hervorzuheben.

- a. Die Universität zu Leipzig mit etwa 112 Dozenten und 950 Studierenden hat aus der Staatskasse 1834/6: 32132 Thir. empfangen und ist für 1849/51 mit 42025 Thlr. angesetzt. Sie hat ausserdem bedeutende eigene Einnahmen, welche in den ausführlichen ständischen Berichten über das Budget für 1846/8 zu 51000 Thlr. jährlich veranschlagt sind, aber durch die Staatsrechnung nicht laufen. Die Summe der ausstehenden Passiokapitalien der Universität betrug Ende 1848: 204705 Thlr., der Aktivkapitalien dagegen 86000 Thlr. — Die Gesetze für die Studierenden vom 29. März 1822, haben unter dem 31. Januar 1825 und 27. Januar 1830 Abänderungen erfahren; ein Regulativ wegen Verwaltung der akademischen Gerichtsbarkeit ist vom 28. Februar 1829; ein Mandat vom 4. July 1829 bestimmt über die Vorbereitung junger Leute zur Universität; eine Verordnung vom 17. Dezember 1830 über Abiturientenprüfungen; durch Verordnung vom 22. Juny 1846 ist die Juristen-Fakultät neu eingerichtet.
- b. Gelehrte Schulen sind theils die beiden Landes oder Fürsten-Schulen zu Meissen und Grimma, theils städtische Gymnasien zu Bautzen, Dresden (2), Freiberg, Leipzig (2), Plauen, Zittau und Zwickau; mit zusammen etwa 138 Lehrern und 1700 Schülern. Jene werden aus alten Stistungen erhalten, (welche für Meissen eine, in der Staatsrechnung nicht vorkommende Einnahme von 23—24000 Thlr. gewährt); diese unter Beihülfe des Staats (22050 Thlr.) von den Städten. Bekanntmachung vom 2. May 1831 die inländischen Gelehrtenschulen betreffend; Verordnung vom 21. März 1835 über die Verhältnisse der Behörden zu den städtischen Gymnasien; Gesetz über eine Pensionskasse vom 1. July 1840; Regulativ für die Gelehrten-Schulen von 1847 (deutsche allg. Zeitung von 1847 Nr. 52 Beilage); Berliner Jahrb. für Erziehung und Unterricht 1847 S. 255; Bülau Ztschr. 1845 S. 193.)

Die erste Realschule wurde 1834 in Leipzig errichtet, eine zweite 1842 in Annaberg, eine dritte besteht in Dresden und die Regierung beabsichtigt die Errichtung von noch drei in Chemnitz. Plauen und Zittau.

c. Der Volksunterricht wird in Elementarschulen ertheilt. Jedes Kind hat, in der Regel vom vollendeten sechsten Jahre

an, eine dieser Schulen 8 Jahre lang ununterbrochen zu besuchen, so jedoch, dass wenn für Kinder eines Glaubens keine besondere Schulanstalt ihrer Konfession an einem Orte besteht. diese dem in der Schule ertheilten Religionsunterrichte nicht beizuwohnen brauchen, vielmehr die vorgesetzte geistliche Behörde ihrer Konfession für den zweckmässigen Religionsunterricht zu sorgen hat. Die Mittel, welche zur Errichtung und Unterhaltung der Volksschulen erforderlich sind, haben die Schulgemeinden aufzubringen. Die Schullehrer erhalten ausser der freien Wohnung aus den Schulkassen eine festbestimmte Besoldung in Geld und Naturalien, die nicht unter 120 Thir., und wenn die Schulstelle mit Kirchendienst verbunden ist, nicht unter 200 Thlr. betragen kann. Bei ihrer Ernennung werden die Schulgemeinden befragt. Der von ihnen aus ihrer Mitte gewählte Schulvorstand sorgt unter dem Vorsitze des Pfarrers für die Erhaltung der Schule im gehörigen Rande und für die Herbeischaffung der dazu erforderlichen Mittel.

Privatschulen bedürfen besonderer Genehmigung.

Zu vergl.: das Gesetz vom 6. Juny 1835 über das Elementar-Volks-Schulwesen, mit Vollzugverordnung vom 9. Juny (auch Abänderungen und Zusätzen vom 3. May 1851); das Regulativ über die Elementarlehrer-Prüfungen vom 13. July 1835; die Verordnung über die Beendigung des Schulbesuchs und die Zulassung der Kinder zur Konfirmation vom 15. Dezember 1836; die Verordnung vom 10. Januar 1839 über den Ruhestand der Lehrer in Elementar-Volksschulen; das Gesetz vom 8. März 1838 über die Verpflichtung der Kirchen- und Schul-Gemeinden zur Aufbringung des für ihre Kirchen und Schulen erforderlichen Aufwandes, mit Ausführungs - Verordnung vom 10. Oktober 1839, abgeändert unter dem 10. Oktober 1840. auf die Oberlausitz ausgedehnt am 12. July 1840; Gesetz über die Ablösung der Naturalleistungen für Geistliche und Schullehrer vom 14. July 1840, mit Ausführungs-Verordnung vom 17. Oktober; eine Verordnung wegen Mitwirkung der Gemeinden bei Verwaltung der Schulangelegenheiten vom 5. August 1841; ein Gesetz vom 2. April 1844 wegen Erhebung von Sporteln im Kirchen - und Schulwesen; ein Gesetz vom

18. November 1848, wodurch die Bevorzugung der Rittergüter (Gesetz vom 8. März 1838) hinsichtlich der Beitragspflicht zu Kirchen- und Schul-Anlagen, aufgehoben wird. — Im Jahre 1843 gab es im Königr. Sachsen 2130 Volksschulen mit 2866 Lehrern und 278022 Schulkindern; 25 Bürgerschulen mit 384 Lehrern und Lehrerinnen und 25484 Zöglingen. — Der Staatszuschuss für die Volksschulen, gegen früher mehr als verdoppelt, ist im neuesten Etat 72325 Thlr. Seit dem 1. July 1846 ist denjenigen Volksschullehrern, welche nur 120 Thlr. Jahreseinnahme haben, eine Zulage bewilligt.

Aus dem Berichte der Finanz-Kommission über dieses Minist.-Budget für 1846/8 ergiebt sich: dass damals ständige Stellen an öffentlichen Schulen unter 120 Thir. nicht mehr vorhanden waren, dass die Zahl der Stellen mit 120 bis 130 Thir. jährlichen Diensteinkommen 392 war, dass eine fernere Verbesserung in der Art eintreten sollte, dass jedem ständigen Elementarlehrer (ausser freier Wohnung) nach 6jähriger Dienstzeit mindestens 130, nach 15jähriger Dienstzeit wenigstens 140 Thir. gesichert seyen u. s. w. Aus der Budgetvorlage für 1849/51 vom 26. November 1849 erhellt ferner, dass der geringste Gehalt der ständigen Lehrer, welche mehr als 50 Kinder unterweisen 150 Thir. seyn soll. Zur Ausführung dieses Plans ist die Erhöhung des Staatszuschusses um jährlich 50000 Thir. erforderlich.

Möchte dieses Beispiel in andern Staaten nachgeahmt werden.

## 7. Departement des Auswärtigen.

Durchschnitts-Etatsätze dafür:

im Jahre 1770: 85937 Thlr.

1834/6: 113185

1837/9: 107300

1840/2: 95471 , 1843/5: 101241 ,

1843/5: 101241 " 1846/8: 107878 "

1849/51: 78000

oder 1,04 % aller Ausgaben.

Ob der gute Vorsatz, welcher die neuste bedeutende Herabsetzung dieses Etats bewirkte, Stand halten wird gegen die immer üppiger ausschiessende Neigung, das Alte mit allen Mängeln und unnützem Anhängsel wieder herzustellen; ist sehr zweiselhaft. Wenn irgendwo erspart werden kann in den deutschen Kleinstaaten zum Vortheil nicht nur der Staatskasse, sondern auch im Interesse des Friedens und der Eintracht; so ist es am Etat der s. g. auswärtigen Angelegenheiten.

### 8. Denfions-Ctat.

Dem Berichte der Budget-Kommission für 1846/8 liegt eine vergleichende Zusammenstellung des Geldbetrages der Pensionen, Wartegelder und Unterstützungen bei, welche, zur Vergleichung mit der neusten Anforderung, auszugsweise hier folgt:

| •                                                   | 1832   | 1839   | 1845 1 | 849-51 |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Pensionen und Warte-<br>gelder vom Hofetat (aus- |        |        |        |        |
| sterbend)                                           | 99366  | 70430  | 52362  | 43931  |
| 2. Gesammtministerium u.                            |        | •      |        |        |
| seiner Unter-Behörden.                              | 25244  | 20507  | 18539  | 16053  |
| 3. Justiz-Departement                               | 27529  | 34631  | 45102  | 43461  |
| 4. Departement des Innern                           | 28566  | 30610  | 30267  | 37276  |
| 5. Departement d.Finanzen                           | 95032  | 138417 | 140413 | 151569 |
| 6. Departement des Kriegs                           | 211677 | 211826 | 218693 | 232440 |
| 7. Departement des Kultus                           |        |        |        |        |
| und Unterrichts                                     | 9243   | 11135  | 6143   | 10635  |
| 8. Departement des Aus-                             |        |        |        |        |
| wärtigen                                            | 14560  | 17133  | 10726  | 20944  |
| 9. Insgemein                                        | -      | 617    | 427    | 360    |
|                                                     | 511217 | 535306 | 522672 | 556669 |

wogegen die Gehalts- und Pensions-Abzüge in Einnahme kommen und zwar für ein Jahr von 1849—51 mit 34500 Thlr. Diese Ruhegehalte wurden (nach den Etats für 1846/8) genossen beim

- a. Hofetat, von 134 vormaligen Dienern, 200 Wittwen und 16 Kindern.
- b. Gesammtministerium, von etwa 50 Personen.

- c. Justiz-Departement, von 75 vormaligen Staatsdienern, 194 Wittwen und 126 Kindern.
- d. Departement des Innern, von 104 ehemaligen Staatsdienern, 189 Wittwen und 83 Kindern.
- e. Finanz-Departement, von 332 Staatsdienern, 1020 Wittwen und 404 Kindern.
- f. Militär-Departement, von 1508 vormaligen Militärs, 576 Wittwen und 130 Kindern.
- g. Departement des Kultus und Unterrichts, von 10 ehemaligen Staats- und Kirchendienern, 17 Wittwen und 4 Kindern.
- h. Minist. des Auswärtigen, von 5 früheren Staatsdienern, 12 Wittwen und-4 Kindern.

Die Gesammtsumme ist 2218 frühere Angestellte, 2208 Wittwen und 767 Kinder.

Die Steigerung der Ruhegehalte ist bedeutender als solches auf den ersten Blick scheint. Wenn man nämlich den Hofetat ausser Rechnung lässt, weil die bei Gründung der Zivilliste übernommenen Hofpensionen (116339 Thlr. Kour.) sich vermindern und demnächst gänzlich aufhören; so betrug die Gesammtsumme der übrigen Ruhegehalte im Jahre 1832: 411851 Thlr., nach dem Voranschlage für 1849 - 51 aber 512738 Thir., wonach eine Vermehrung von 100887 Thir. Statt gefunden hat. Das Ministerium bemerkt aber in der Vorlage des Budgets für 1849-51, dass die neuste Anforderung den nicht unbeträchtlichen "Zuwachs" seit 1848 noch nicht in sich begreife und der Landtag würde mithin abermals Veranlassung haben über die unverhältnissmässige Zunahme dieser Ausgabeabtheilung Klage zu erheben. Leider liegt über die Zahl der Angestellten und über deren Bezüge kein Nachweis vor, weshalb Vergleiche in dieser Richtung nicht angestellt werden können.

#### 9. Bau - Ctat.

Die Etatsummen für das Bauwesen waren nach einem Durchschnitt der Jahre:

1834/6 : 441698 Thlr.

1837/9 : 524541 ...

1840/2 : 752533 Thir. (einschliesslich

83333 " für aussergewöhn-

liche Chaussee-Neu-

bauten.)

1843/5 : 702296 , 1846/8 : 739894 ...

1849/51: 767376 ,

oder 10,28 % aller Ausgaben.

a. Zum Chaussee-, Strassen- und Brückenbau wurden im Jahre 1834/6: 341806, 1837/9: 464464, 1840/2: 455467, 1843/5; 535469 Thir. verwendet, 1849/51 aber 577710 Thir. verlangt, was eine Vermehrung von 235004 Thlr. ergiebt. Im Anfange des Jahrs 1846 waren 279,69 alte sächsische Meilen (von 16000 Dresdener Ellen, oder 337,5 Postmeilen von 7500 Meter) Chausseen dem Verkehre übergeben, wonach von dem Etatsatze für 1846/8 (551294 Thlr.) auf jede Längenmeile durchschnittlich 1968 Thlr. kamen. Die Länge der Staatsstrassen in regelmässigem Unterhalt war Anfangs 1850: 618074,62 achtellige Ruthen oder 309,03 alte sächsische Meilen, oder 372,18 Postmeilen, oder 454,06 geogr. Meilen, was auf 1 Meile Flächengehalt des Landes im Durchschnitt 1,61 geogr. Meilen Staatsstrassen beträgt. Für Herstellung einer Meile Länge Chaussee erster Klasse werden 20000 bis 25000 Thir. erfordert, für den jährlichen Unterhalt (ohne die Verbesserungsbauten. Kosten für das Schneeauswerfen) 1200 Thlr.

Die für 1846/8 veranschlagte Bedarfssumme zerfällt in folgende Theile:

|                                                                         | Thir.        | PrziAnth. |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1. Besoldungen und Emolumente der                                       |              |           |
| technischen Beamten                                                     | 15294        | 3,27      |
| 2. Zum Unterhalt und Bau der nicht chaussirten Staatsstrassen, für Ent- |              |           |
| schädigungen                                                            | <b>52000</b> | 11,12     |
| 3. Dispositions - Fonds zur Wegbau-                                     |              |           |
| Unterstützung                                                           | 10000        | 2,14      |
| 4. Zum Unterhalt der bereits im Ver-                                    |              |           |
| kehre befindlichen 279½ Meilen .                                        | 835400       | 71,70     |

|                                        | Thir. | PrziAnth. |
|----------------------------------------|-------|-----------|
| 5. Desgleichen der im Laufe der Etats- |       |           |
| jahre zuwachsenden Strecken            | 14400 | 3,07      |
| 6. Für die Chausseehäuser              | 8200  | 1,75      |
| 7. Kosten des Schneeauswerfens         | 17500 | 3,74      |
| 8. Zum Bau und Unterhalt der grös-     |       |           |
| seren Brücken                          | 15000 | 3,21      |
|                                        |       |           |

Zusammen 467794 100-

Für Chausseeneubauten wurden regelmässig 80000 Thlr. jährlich bewilligt; ausserdem aber sind oft ausserordentliche Bewilligungen aus den Ueberschüssen gemacht.

b. Die Zahl der auf dem Bauetat befindlichen Regierungs-, Land- und Forstgebäude war, nach einer im Jahre 1843 gemachten Vorlage, 1912 Staatsgebäude und 29 Brücken im Werthe von 4,382313 Thlr. Von den für 1846/8 verlangten 150700 Thlr. kommen auf:

|    |                                                  | Thir.  | P A.  |
|----|--------------------------------------------------|--------|-------|
| 1. | Besoldungen und Emolumente                       | 12700  | 12,61 |
|    | (4 Landbaumeister, 8 Kondukteure, 4 Assistenten) |        | ·     |
| 2, | Unterhalt der Gebäude des Gesammt-               |        |       |
|    | Ministeriums                                     | 300    | 0,30  |
| 3. | Unterhalt der Justizgehäude                      | 10000  | 9,93  |
|    | Desgl. des Minist. des Innern                    | 6200   | 6,16  |
| 5. | Desgl. des Kultus-Minist                         | 4500   | 4,47  |
| 6. | Desgl. des Finanz-Minist. (ohne die Forst-       |        |       |
|    | gebäude)                                         | 49000  | 48,66 |
| 7. | Desgl. der Forstgebäude                          | 12000  | 11,91 |
|    | Für Brandversicherungs-Beiträge                  | 6000   | 5,96  |
|    | (Versicherung zur Hälfte des Werths mit          |        | •     |
|    | Ausschluss des Mauerwerks zu 1,823453            |        |       |
|    | Thir.)                                           |        |       |
|    | Zusammen                                         | 100700 | 100-  |

Für Neubauten ausserdem 50000 Thir. — Die Unterhaltskosten, Besoldungen und Versicherungs - Beiträge sind 2,30 % des Werths von 4.382000 Thir.

c. Von dem Bedarfe für Wasserbauten zu 87900 Thir. kamen 1846/8 auf Besoldungen und Emolumente 7900 Thir.

oder 20,84% und auf die Bauten 30000 Thlr. oder 79,16%.
— Die in den Nachträgen zur Elbschifffahrtsakte vom 23. Juny 1821 mit Recht gesteigerten Ansprüche an die Fahrbarkeit des Stroms sind Ursache der Vermehrung dieses Ausgabenpostens.

# D. Staatsschuld.

Der erste Keim zur Zerrüttung der Finanzen des Kurstaats Sachsen, welches von den Stürmen des dreissigjährigen Krieges rasch sich erholt hatte, liegt in der Berufung seiner Regenten zum polnischen Throne. Schon unter der Regierung Friedrich August I. (in Polen August II. vom 17. Juny 1697 bis 1. Februar 1733) wurden, der Königswürde wegen, Landestheile und Rechte des Kurstaats veräussert; auch zog die Verbindung mit der Krone Polen den Schwedenkönig Karl XII. nach Sachsen, dessen Erpressungen binnen Jahresfrist (September 1706/7), auf mehr als 23 Millionen Thaler berechnet werden.

Während der Regierungszeit des Kurfürsten August II. (in Polen August III.) von 1738 bis 5. Oktober 1763, haben nicht nur fortwährende Kriege (der siebenjährige brachte einen auf 70 Mill. Thaler geschätzten Verlust über Sachsen, wovon die preussische Regierung gegen 50 Mill. Thaler zog); sondern. vorzüglich auch eine grundschlechte Verwaltung, den Staatshaushalt in eine missliche Lage gebracht. Friedrich Christian, leider schon am 17. Dezember 1763 vom Tode ereilt, traf die kräftigsten Gegenmassregeln. Unter ihm geschah von den versammelten Landständen die Anerkennung der 29,432338 Thir. Steuerschulden als Landesschuld, wovon jährlich 1,100000 Thir. aus den sichersten Steuereinkünsten abgetragen werden sollten; er beschränkte den übermässig glänzenden Hofstaat seines Vaters, und sührte Ersparungen in allen Zweigen der Staatsverwaltung ein, Friedrich August III. († 5. May 1827) fuhr fort in demselben Sinne zu regieren und verwendete sogar einen grossen Theil der in Folge des Teschner Friedens (13. May 1779) für die bayernsche Allodialerbschaft empfangenen 6 Millionen Gulden, zum Besten des Landes.

Auch die Kammerschulden wurden geordnet und durch Verhandlungen mit den Gläubigern auf etwa 6,000000 Thlr., zu 2 — 3 Prozent Zinsen festgestellt. Da nach einer von Büsching mitgetheilten Uebersicht die Privatschulden des Hofs im Jahre 1770 etwa 6,000000 Thlr. betrugen, so ist die Gesammtsumme der damaligen Schulden des Landes und des Fürsten auf nahezu 40,000000 Thlr. zu berechnen: was auf den Kopf der Bevölkerung fast 24 Thaler und ein Verhältniss zu den Einnahmen wie 6,76 zu 1 beträgt. —

Der strengen Erfüllung des in jener Zeit für das Schuldenwesen aufgestellten und auf die spätern Staatsschulden ausgedehnten Verwaltungs- und Tilgungs-Systems; der gewissenhaften Einhaltung aller den Gläubigern gemachten Zusicherungen — ungeachtet der verheerenden Kriege, trotz der schwierigsten Verhältnisse und ungeachtet der Landestheilung; — ist es zuzuschreiben, dass der Kredit des Landes unerschüttert blieb.

Die Unfälle im September und Oktober 1806 und die dann folgende politische Erhöhung Sachsens, zogen so grosse Opfer nach sich, dass neue Anleihen gemacht und neue Kassenbillette ausgegeben werden mussten. Eine fast unerschwingliche Last aber brachten die Jahre 1812 bis 1814 über das unglückliche Land, indem der Betrag allein der Requisitionen, Lazareth- und Verpflegungs-Kosten der kriegführenden Mächte nahe an 67 Mill. Thaler war.

Es wird zur Klarstellung der sehr verwickelten Verhältnisse dienen, wenn die *Hauptarten der Schuld* einzeln besprochen werden (zu. vergl. das Wirken der Staatsregierung und Stände u. s. w. Leipzig 1834 S. 132 ff.).

1. Schulden der vormaligen Steuer-Kredit- und der jetzigen Staatsschulden-Tilgungs-Kasse. Die Str. K. K. S. beliefen sich im Jahre 1764 auf 29,028425 Thlr.; sie waren von den alten Erblanden nach deren damaligem Umfange zu vertreten. Ihr Betrag war zu Michaelis 1806 bis auf 14,932885 Thlr. vermindert, erlitt aber durch spätere Anleihen eine so bedeutende Vermehrung, dass in der, bei dem Haupt-Vertrage zwischen Sachsen und Preussen vom 23. July 1817 zu Art. IV §. 5 gehörigen Uebersicht, die Gesammtsumme zu 22,857626 Thlr.

angegeben ist. Davon übernahm das Königreich Sachsen vertragsgemäss 16,660771 Thlr. und ausserdem die bis zur Höhe von 700000 Thlr. ausgestellten Landes - Kommissions - Scheine allein (z. v. jenen Vertrag und die Benachrichtigung der alterbländischen Stände vom 23. Juny 1818, wegen der Verzinsung und des Tilgungsfonds der älteren und neueren landschaftlichen Obligationen, sowie der Landes - Kommissions-Scheine). Unter dem 16. Januar und 31. März 1821 ergingen Bekanntmachungen wegen des Umtauschs der Steuerscheine und wegen regelmässiger Rückzahlung der Landesschuld durch Verloosung; auch wurde in demselben Jahre die Umwandlung der 5% in 4% Papiere bewirkt (Mandat vom 14. May 1821); über deren Tilgungsfonds unter dem 27. July 1824 eine Bekanntmachung erging.

Zu Michaelis 1831 war die aus der Theilung übernommene Steuerschuld dergestalt umgestaltet und vermindert worden, dass damals noch zu vertreten blieben:

| 79    |       |
|-------|-------|
| n     |       |
| Thlr. |       |
|       | Thlr. |

Die neuen 3% landschaftlichen Obligationen (Bekanntmachung vom 7. July 1830) wurden den älteren Schuldpapieren gleich gestellt durch Mandat vom 26. August 1930; jedoch konnte die beabsichtigte Umwandlung der 4% Zinsen tragenden Staatspapiere in 3%ige, erst im Jahre 1833 bewirkt werden (z. v. Bekanntmachung vom 29. Juny und 6. July 1833). Diese, ohne Mitwirkung von Bankiers ausgeführte Maassregel, gelang so vollständig, dass von den damals noch vorhandenen 4,864050 Thlr. 4 %iger Staatspapiere nur 322400 Thir. Ostern 1834 zurück gezahlt zu werden brauchten. Ein fernerer Schritt zur Vereinfachung des Schuldenwesens, war die Gleichstellung der noch vorhandenen verlosbaren (1,465000 Thir.) ältere 3 % igen Steuerkapitalien (Bekanntmachung vom 27. März 1834), sowie der noch verbliebenen älteren unverlosbaren Obligationen (268108 Thlr., Bekanntmachung vom 26. September 1834); mit der übrigen Staatsschuld.

Als sonstige wichtige Ereignisse dieser Zeit sind zu bezeichnen:

- a. Das Gesetz vom 29. September 1834 über Einrichtung der Staatsschulden-Kasse, zur Ausführung des §. 107 der Verfassungs-Urkunde (vom 1. Januar 1835 an Vereinigung der Steuer-Kredit-Kassen und der Kammer-Kredit-Kasse); welches durch Gesetz vom 3. November 1848 im §. 8 eine Vervollständigung erhalten hat.
- b. Die Uebereinkunst vom 2. Dezember 1834, wodurch das Schuldenvesen der Oberlausits mit der Staatsschulden-Kasse vereinigt wurde. Die übernommene Summe dieser früheren Provinzialschulden war 1,101060 Thir.
- c. Die, durch Vereinigung der fiskalischen und Steuerkassen möglich gewordene Aufhebung der gegenseitigen Schuldverpflichtungen, wodurch eine Verminderung der Gesammt-Schuldsumme um etwa 4,400000 Thir. bewirkt werden konnte.

Am Schlusse des Jahrs 1836 betrug die Schuld der Staats-Schulden-Kasse:

10,270250 Thir. verzinsliche Steuerkassen-Schuld,

17694 " dergl. unverzinsliche,

858975 " verzinsliche Kammer-Kreditkassen-Schuld,

39339 " dergleichen unverzinslich.

11,186258 Thlr.

Unter dem 23. März 1837 erging eine Bekanntmachung wegen Tilgung und Verzinsung der 3 % igen Steuerschulden der Anleihe von 1830, und durch Bekanntmachung vom 14. May 1840 wurden die Besitzer der 3 % igen Obligationen der Anleihe von 1830 aufgefordert, dieselben, behuf deren künftiger Einlösung im 20 Fl. Fuss, anzumelden.

Eine neue Staatsschuld entstand durch die Entschädigung der Steuerfreien wegen Aufhebung der Steuerfreiheit (Gesetz vom 15. Juny 1843), wozu neue 3 %ige Staatsobligationen geschaffen wurden (Gesetz vom 27. July 1843); deren Ausgabe im Gesammtbetrage von 4,000000 Thir. geschah (Bekanntmachung vom 11. März 1844). Die im Landtagsabschiede vom Jahre 1884 enthaltene Bestimmung, dass hinsichtlich dieser Entschädigungspapiere der Kursunterschied ver-

gütet werden solle, wenn dieselben unter den Nennwerth fielen (Gesetz vom 27. July 1843 §. 7 und 8); hat später noch bedeutende Geldopfer nöthig gemacht (die Einlösung geschah mittelst Anleihen von 1 Mill. Thlr. beim Hause Rothschild und 500000 Thlr. bei der Leipziger Bank). - Die (weiter unten zu erwähnenden) Eisenbahn-Anleihen im Jahre 1847, so wie die Ereignisse im Jahre 1848 veranlassten das Gesetz vom 31. July 1848 wegen Umwandlung der vorbemerkten 3 %igen Staatsschuldscheine, in 5 % Zinsen tragende Staatspapiere. Ein Nennbetrag von 4 Mill. Thlr. 3 %iger Papiere wurde in 5 %ige verwandelt und dann für Rechnung der Haupt-Staatskasse veräussert, jedoch nur zum Nennwerthe. Eine Bekanntmachung wegen Ausführung dieses Gesetzes erging an demselben Tage und ist auch des höchst lesenswerthen Dekrets vom 26. May 1848 zu gedenken, welches zur Veranlassung dieser Maassregel an die Stände erlassen wurde. Eine Bekanntmachung vom 11. November 1848 betrifft den Austausch der 3 %igen Staatsschulden-Kassenscheine von 1844 (pp. 780000 Thlr.) gegen 3 %ige Obligat. der Anleihe von 1830. - Ein sonstiges wichtiges Ereigniss war die Gleichstellung der Oberlausits mit den alten Erblanden rücksichtlich der Staatsschuldenbeiträge, mittelst Urkunde vom 21. Dezember 1843.

## 2. Die Rammer - Aredit - Saffen - Schuld

wurde durch eine im Jahre 1765 niedergesetzte Liquidations-Kommission festgestellt und bildete sich aus den damaligen sehr bedeutenden von der Kammer zu vertretenden Rückständen aus Lieferungsverträgen, Gehalten älteren Darlehnen und sonst. Ueber die dabei zu beobachtende Zahlungsordnung wurde unterm 29. July 1765 eine besondere Benachrichtigung erlassen. Die Schuld bestand damals in 8,698898 Thir. und zwar:

1,535050 Thlr. in Scheinen zu 3 %,

6,780000 , a dergl. zu 2 %,

345548 , unzinsbaren Scheinen,

\$8300 , nunverwandelten Kammer- und General-Accisscheinen. Diese Schuld war, durch regelmässige Befolgung der im Jahre 1765 ertheilten Zusicherungen, bis auf 2,984556 Thlr. vermindert, von welchen bei der Landestheilung dem Königreiche Sachsen

1,554205 Thir. als:

261000 , in Scheinen zu 3 %,

1,129300 , , , , , 2 %,

138665 " unzinsbaren.

15225 , angmeldeten, unverwandelten Kammerund General-Accisscheinen.

9015 , in dergleichen unverwandelten, zur Zeit aber zur Verzinsung noch nicht angemeldeten Kammer- und General-Accisscheinen.

zur Vertretung verblieben; welche in Gemässheit eines damals aufgestellten Tilgungsplanes zu Michael 1831 bis auf die Summe von 1,165329 Thlr. vermindert worden war. — (Weshalb diese der Schrift: das Wirken der Staatsregierung und Stände u. s. w. S. 136 — entnommene Nachweisung, mit der Uebersicht E bei dem Haupt-Vertrage vom 23. July 1817 nicht stimmt: habe ich nicht ermitteln können).

Schon unter dem 19. August 1818 erfolgte eine Bekanntmachung der Kammer-Kredit-Kasse-Kommission, dass die Verzinsung und Verloosung ihres Antheils jener Schuldkapitale zu Ostern 1821 wieder beginnen werde und eine Bekanntmachung vom 11. April 1821 betrifft die fernere Verloosung und Rückzahlung der Kammer-Kredit-Kassen-Schuld. Im Jahre 1833 (Bekanntmachung vom 21. May) begann die Einlösung der unzinsbaren Kammer-Kredit-Kassen-Schuld unter Lit. E; der Rest der 3 %igen Kammer-Kredit-Kassen-Schuld wurde im Jahre 1840 (Bekanntmachung vom 9. März) ausgeloost; die gänzliche Abwicklung der 2 %oigen Kammer-Kredit-Kassen-Schuld ist in Folge der Bekanntmachung vom 12. März 1844 geschehen.

## 8. Die Sauptftaatskaffen - Schuld

hat den Namen davon dass ihr Abtrag aus den Ueberschüssen der Domänen und Regalien geschehen soll. Die Forderungen an diese Kasse bestanden im Jahre 1837 (polizeiliche Mittheilungen, Dresden St. 44) aus Ansprüchen: der Königl. Familie für Erb - und Heirathsgut (177666 Thlr.); der Kämmerei in Meissen wegen der dortigen Elbbrücke; milder Stiftungen; von Familienstiftungen; des Oberlausitzer Schullehrer-Seminars; der Vorstandsgeldereinleger (246790 Thlr.) u. s. w.

#### 4. Aaffenbillet-Schuld.

Bei Einführung eines unverzinslichen Papiergeldes im Jahre 1772 (Edikt vom 6. May - Cod. Aug., Fortsetzg. II, Th. 2 Seite 397) traf die Regierung zwei Bestimmungen, welche zwar bis zum Jahre 1833 in Kraft geblieben sind, jedoch dem Umlaufe desselben keineswegs günstig gewesen seyn können. Es sollte nämlich bei den Auswechslungskassen ein Diskonto oder Abzug Statt finden und bei Zahlungen an Staatskassen sollte nicht mehr als die Hälfte des Betrages in diesem Papiere gegeben werden dürfen. Bei der Landestheilung fielen von den vorhandenen 5 Mill. Thir. Kassenbillette 3,250000 Thir. dem Königr. Sachsen zu. Mit dem Jahre 1818 begann die Ordnung auch dieses Theils der Staatsschuld, indem laut Edikt vom 1. Oktober die sämmtlichen dermaligen Kassenbillette aus den Klassen B. und C. gänzlich eingezogen und durch neues Papiergeld ersetzt werden sollten, dessen Anfertigung und Kennzeichen besser wäre. Der Gesammtbetrag der am 1. July 1819 in Umlauf zu setzenden Papiere war 2,500000 Thlr. (1 Mill. in 1 Thlr., 750000 in 2 Thlr. Stücken); die Landesaccis-Einkünste sollten ihnen zur besondern Sicherheit dienen.

Durch Verordnung vom 20 Juny 1832 wurden die Geschäste der seit 1815 bestandenen Kassenbillet-Kommission dem Finanzministerium übertragen und von den Auswechslungs-Kassen blieb nur die Hauptkasse in Dresden bestehen. Der Uebergang zum 14 Thlr. Münzfusse wurde hinsichtlich des unverzinslichen Papiergeldes durch das Gesetz vom 30. July 1834 angebahnt, indem ein Theil der Kassenbillette zu 2 und 1 Thlr. durch einen rothen Stempel dem preuss. Kourant gleichgestellt wurde. Ausgedehnt auf einen fernern Theil des Papiergeldes wurde diese Maassregel durch Gesetz vom 8. Januar 1838. Eine Bekanntmachung vom 12. August 1836 errichtete eine zweite Auswechslungskasse in Leipzig und durch

Verordnung vom 23. Dezember 1837 wurde die im Edikt vom 1. Oktober 1818 ausgesprochene Zwangverbinlichkeit, die Zahlungen an öffentliche Kassen zur Hälfte im Papiergeld zu entrichten, aufgehoben. Jene, nur als einstweilige Aushülfsmaassregel angewendete Abstempelung der Kassenbillette, wurde ersetzt durch das Gesetz vom 16. April 1840, mit Vollzug-Verordnung vom 15. September 1842. Dadurch ist die Einziehung der in den Jahren 1818 und 1834 ausgegebenen 21/2 Mill. Thir. Kassenbillette und deren Ersatz durch neues Papiergeld unter demselben Namen zum Nennwerthe von 3 Mill. Thir. im 14 Thir. Fusse, angeordnet (zu 1 Thir. 1,600000 Stück, 5 Thlr. 180000 Stück, 10 Thlr. 50000 Stück). Eine Verfügung vom 9. November 1843 betrifft die Ausschliessungsfrist für die alten Papiere. Fernere Kassenbillet-Ausgaben wurden verordnet durch die Gesetze vom 9. September 1843 (1 Mill. Thir. und zwar zu 1 Thir, 600000, 5 Thir, 60000, 10 Thir, 10000); 18. Juny 1846 (3 Mill. Thlr., nämlich von 1 Thlr. 500000, 5 Thlr. 260000, 10 Thir. 120000 Stück); 23. November 1848, zur Ergänzung der einzuziehenden beschädigten Billette (1 Mill. Thlr., welche nach der Bekanntmachung vom 28. April 1849 in 144000 Stück zu 1 Thlr. Lit. A, 67200 Stück zu 5 Thlr. Lit. B. 52000 Stück zu 10 Thlr. Lit. C. bestehen). Die jetzt vorhandenen 7 Mill. Thir. Kassenbillette bestehen also aus 2,700000 Stück von 1 Thlr., 500000 Stück von 5 Thlr. und 180000 Stück von 10 Thlr.

Eine Bekanntmachung vom 17. März 1850 warnt gegen die vorgekommene Verfälschung der Kassenbillette.

## 5. Gifenbahn-Anleihen.

In einem vertraulichen Dekrete vom 18. September 1845 entwickelte die Regierung den Ständen ihre Ansichten über die Art der Herbeischaffung der zur Ausführung ihrer Eisenbahnpläne erforderlichen Geldmittel; welche damals zu 10,150000 Thir. angegeben wurden, wovon jedoch 3,933229 Thir. bereits bewilligt waren.

Die Landstände entsprachen in ihrem Antwortschreiben vom 9. Juny 1846 den Anträgen des Ministeriums in allen wesentlichen Punkten dahin, dass

- a. zu den vorhandenen 4 Mill. noch 3 Mill. Thir. Kassenbillete ausgegeben werden sollten (jedoch ohne einen von der Regierung vorgeschlagenen Tilgungsfonds von 90000 Thir.);
- b. 2 Mill. Thir. neuer Handdarlehen aufgenommen und
- c. die verfügbar werdenden Staatskasse-Ueberschüsse für die Eisenbahnen verwendet werden könnten.

Aus einer ferneren vertraulichen Ministerialmittheilung vom 21. Januar 1847 erhellt, dass die Regierung von diesen Ermächtigungen den nöthigen Gebrauch gemacht hatte, dass jedoch fernere 5 Mill. Thaler zu der inzwischen nöthig gewordenen Erwerbung der Sächsisch - Bayernschen Eisenbahn erforderlich seven; dass die 3 %ige Staatsschuld zu Ostern 1847 sich noch auf 12,958275 Thlr. belief (9,082285 Thlr. von der Anleihe 1830, 3,875450 von der Anleihe 1844) u. s. w. Diese Schrift, so wie die durch dieselbe veranlassten Deputationsberichte vom 12. Februar und 9. März 1847, enthalten eine vollständige Darlegung der damaligen finanziellen Verhältnisse. Schon bevor die Ständeversammlung ihre Beschlüsse unter dem 22. März 1847 mitgetheilt hatte, legte die Regierung am 2. März 1847 den Gesetzentwurf wegen einer in vierprozentigen neuen Staatsschuldenkassenscheinen zu eröffnenden Anleihe vor, in Folge dessen das Gesetz vom 27. März 1847 zu Stande kam. Der Landtags-Adschied für die ausserordentliche Ständeversammlung, vom 24. März 1847, enthält eine Uebersicht der gefassten Beschlüsse.

Durch das ebengedachte Gesetz wurde eine Staatsanleihe von zehn Millionen Thaler in vierprozentigen Staatsschuldenkassenscheinen eröffnet. Dazu waren von dem ständischen Ausschusse zur Verwaltung der Staatsschuldenkasse 20000 Stück neue, auf den Inhaber lautende, den ältern sächsischen Staatspapieren in rechtlicher Hinsicht gleich gestellte, vierprozentige Staatsschuldscheine in Abschnitten zu 500 Thlr. unter dem 1. April 1847 auszufertigen. Die Verzinsung beginnt den 1. April 1847. Die Tilgung der Anleihe im Wege halbjähriger Ausloosung nimmt nach fünf Jahren ihren Anfang und mindestens soll jährlich ein Prozent der ganzen Summe ausgeloost werden.

Obwohl diese Anleihe zehn Millionen beträgt, so wurde doch die Staatsschuld dadurch in Wahrheit nur um fünf Millionen vermehrt, wie aus einer dem Gesetze beigedruckten Königlichen Erklärung vom 27. März 1847 hervorgeht. Denn nur fünf Millionen Thaler waren bestimmt, für die Uebernahme und den Fortbau der sächsisch - bayrischen Eisenbahn verwendet zu werden; die andern fünf Millionen bestanden aus vorhandenen inländischen Staatspapieren, die zur Staatskasse eingezogen und wofür neue vierprocentige Staatsschuldscheine ausgegeben wurden. Von diesen fünf Millionen sollte die Hälste in Obligationen der dreiprozentigen Staatsschuld aus den Jahren 1830 und 1844, die andere Hälfte in Landrentenbriefen bei der Staatsschuldenkasse niedergelegt und verwaltet werden. Die dritthalbe Million Landrentenbriefe sollte der Landrentenbank nach Maassgabe ihres fernern Bedarfs vorgeschossen, und nach einstiger Rückzahlung dieses Vorschusses derselbe zur Tilgung von Staatsschulden verwendet werden. Auf diese Weise wurden 21/2 Millionen Landrentenbriefe weniger ausgefertigt und 21/2 Millionen dreiprozentige Obligationen dem Verkehr entzogen. Die ganze Maassregel bezweckte den Vortheil der ältern Staatsgläubiger, da Gelegenheit gegeben war, diese Papiere bei der neuen Anleihe zum vollen Nennwerthe bis zum 31. März 1848 anzubringen. Die Einziehung der gedachten Obligationen und Landrentenbriefe zur Staatskasse erfolgte nämlich in der Weise, dass Jeder, der sich bei der neuen Anleihe betheiligte, die Hälfte des abzunehmenden Betrags in solchen Papieren zum Nennwerthe einzahlen konnte. Eine dem Gesetze beigefügte Bekanntmachung des ständischen Ausschusses vom 27. März 1847 betrifft die Ausführung der Anleihe.

Der am 12. März 1850 zusammengetretenen Ständeversammlung wurden neue Anforderungen gemacht, sowohl zum Fortbau der Sächsisch-Böhmischen Eisenbahn, als zur Vollendung der Sächsisch-Bayernschen Bahn, zur Erwerbung der Sächsisch-Schlesischen (Baukapital 6,166117 Thlr.) und Chemnitz-Riesa Eisenbahnen und behuf der Verbindungsbahn zwischen den Leipziger Bahnhöfen. Die erforderliche Summe sollte auf 16 Millionen Thaler sich belaufen, wovon jedoch

21/2 Million zur Vernichtung eines Theils der Anleihe von 1830 und 6,400000 Thlr. zur Sicherstellung der bereits vorhandenen Handdarlehnsschuld bestimmt waren. Die wirkliche Schuldvermehrung war mithin 7,100000 Thlr., jedoch vergrösserte sich der Bedarf im Laufe des Jahrs 1850 um fernere etwa 4 Mill. Thaler, für ausserordentliche Verwendungen für das Militär, Schadensersatz und Kosten in Folge des Aufstandes, preussische Vergütungsansprüche u. s. w.

Unter dem 11. Januar 1851 wurde zur Betheiligung an der neuen 4½ % igen Anleihe von 15,000000 Thir. aufgefordert und schon am 10. Februar die Einzeichnung für genügend erklärt, obgleich nur die alten Stände bei dem betreffenden Gesetze vom 10. Januar mitgewirkt hatten. Damals erschien folgende halbamtliche Mittheilung.

"Die Staatsschuld Sachsens hat sich seit dem Jahr 1843 unter Hinzurechnung der neuen 4½ % igen Anleihe von 15 Mill. Thlr. um 43,500000 Thlr. vermehrt, wovon 13,933437 Thlrauf den Bau von Eisenbahnen verwandt worden sind. Das unterm 18. Januar ausgeschriebene Anlehen von 15 Mill. Thlr. ist gedeckt worden im Betrag von 9,291000 Thlr. durch Handdarlehne, welche in der Höhe von 7,123500 Thlr. zur Abstempelung und Umwandlung gebracht wurden, ferner durch Subscriptionen im Betrag von 3,669800 Thlr. und durch sofortige Abnahme von 2,038600 Thlr. (1,594100 Thlr. bei der Leipziger Bank, 444500 Thlr. bei der Hauptstaatskasse zu Dresden), so dass das Anlehen vollständig untergebracht ist."

Bevor ich zur Darstellung des jetzigen Bestandes der Staatsschuld übergehe, sind noch einige hierher gehörige Verordnungen zu nennen. Eine landesherrliche Verfügung vom 18. August 1819 (veröffentlicht unter dem 21. September 1833) enthält Vorschriften wegen Vindikation der Staatspapiere; ein Gesetz vom 7. Juny 1846 bestimmt, dass Kreditpapiere auf jeden Inhaber nur vom Staat ausgegeben werden dürsen und ein Gesetz vom 8. Juny 1846 schreibt die Auschliessung der auf jeden Inhaber lautenden Kreditpapiere von der Vindikation vor.

### b. Gosammt-Betrag und einzelne Arten der Staatsschulden.

Der Betrag der Staatsschuld des Königreichs Sachsen in ihren einzelnen Arten war am Schlusse der bezeichneten Jahre wie folgt:

| Pos. | Citel.                                                                             | 1819.<br>Thir.      | 1830.<br>Thlr.         | 1847.<br>Thir. | 1849.<br>Thir.        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| 1    | Schulden resp. der vorma-<br>ligen Steuer-Kredit- und<br>der jetzigen Staatsschul- | 16 660771           | 14,805871              | 99 50009K      | 99 808897             |
| 2    | dentilgungs-Kasse<br>Schulden der Kammerkre-<br>ditkasse                           | 1,622109            |                        | · ·            | -                     |
| 3    | Dergl. der Hauptstaats-<br>Kasse                                                   | 2,915411            | 237800                 | 4,184075       | 11,836724             |
| 4    | Betrag der Kassenbillets-<br>Schuld                                                | 3,250000            |                        | 7,000000       | 7,000000              |
| 5    | Landes-Kommissionsscheine<br>Zusammen                                              | 700000<br>25,148291 | <br>18,7 <b>62</b> 050 | <br>33,778000  | <u>-</u><br>41,343361 |

Ende 1849 befanden sich von obiger Summe im Besitze der Staatskassen 4,740000 Thlr.

Die verzinsliche Staatsschuld begreist Anfangs 1850 in sich:

- a. die dreiprozentigen Obligationen der Anleihe von 1830 (Steuer Kredithassenscheine) in Stücken zu 1000, 500, 200, 100, 50 und 25 Thalern mit halbjähriger Auslosung und Verzinsung, letztere zahlbar jeden Jahres am 1. April und 1. Oktober. Am Schlusse des Jahres 1849 waren davon 8,726500 Thlr. noch ungetilgt;
- b. die seit dem 1. Januar 1844, auf Grund des Gesetzes vom 27. July 1843, zum Behufe der Entschädigung an die Besitzer bisher steuerfrei gebliebener Grundstücke, bis zur Höhe von nominell 4,000000 Thlr. creirten 3 prozentigen Staatsschulden Kassenscheine (wovon jedoch in Folge des Gesetzes vom 31. July 1848 eine Summe von 3,600000 Thlr. in 5 Prozent Zinsen tragende verwandelt wurde) in Stücken zu 1000, 500, 200, 100 und 50 Thalern, ausloos- und zinsbar wie bei

a, deren Betrag am Schlusse des Jahrs 1849 bis auf 3,762750 Thir. — und zwar:

mit 3,560450 Thlr. à 5 % ) verzinslich herabgegan-, 202300 , à 3 % ) gen ist.

c. die in Gemässheit des Gesetzes vom 27. März 1847 in Stücken zu 500 Thlr. ausgegebenen 4prozentigen Staatsschuldenkassenscheine im Betrage von 10,000000 Thlr. — zinsbar wie bei a, deren Ausloosung in den Halbjahrsterminen 1. April und 1. Oktober, jedoch erst zum 1. Oktober 1851 zu beginnen hat.

Der Tilgungsfond bei sämmtlichen drei Gattungen besteht in 1 Prozent der ursprünglichen Schuldsumme mit Zuschlag der durch die Ausloosung ersparten Zinsen.

Im Termin Ostern 1851 war der Stand der Staatsschuld des Königreichs Sachsen wie folgt:

## A. verzinsliche:

8,499600 Thir. Staats-Anleihe v. J. 1830 à 3 % verzinslich, 3,691000 "Staats Anleihe v. J. 1844 mit 3,514850 Thir. à 5 %, 176150 " " 3 %, verzinslich.

10,000000 , desgl. v. J. 1847 à 4 % verzinslich,

15,000000 , desgl. v. J. 1851 à 4½ % ,

4,500000 n übernommene Actienschuld wegen der sächs. bayr. Staatseisenbahn bis 1. Octbr. 1835 à 4 %, später à 3 % verzinslich,

4,000000 , desgl. wegen der sächsisch-schlesischen Staatseisenbahn à 4%,

2,000000 " übernommeneGesellschaftsprioritäts-Anleihe wegen der chemnitz-riesaer Staatseisenbahn mit: 300000 Thir à 5 % verzinslich,

1,700000 , à 4 % ,

## 47,690600 Thir.

## B. unverzinsliche:

7,000000 " Betrag der Kassenbilletsschuld,

## 54,690600 Thir.

Dazu ist das Kapital der auf den Staatskassen ruhenden Jahresrenten unablösslicher Kapitalien (46630 Thir. mit 4 %)

etwa 1,166000 Thir. zu rechnen und dann stellt sich der Gesammtbetrag der Staatsschuld auf 55,857000 Thir., ohne Berücksichtigung der Gewährleistung für die Landrentenbank.

Noch einige vergleichende Bemerkungen. Von der Staatsschuld Ende 1819 kamen auf den Kopf der damaligen Bevölkerung durchschnittlich 20,44 Thlr.; Ende 1830: 13,41 Thlr.; Ende 1847: 18,21 Thlr.; Ostern 1851: 29,20 Thlr. Das Verhältniss der Staatseinnahme zur Staatsschuld war Ende 1830 wie 1 zu 2,62; Ende 1847 wie 1 zu 2,83; Ostern 1851 wie 1 zu 4,05.

Die Landrentenbank, welche durch Gesetz vom 17. März 1832 errichtet wurde (Abänderungen, durch Verordg. vom 19. August 1840 und 21. July 1846), trat mit dem 1. Januar 1834 in Wirksamkeit (Gen. Verdg. vom 30. Dezember 1833). Eine Bekanntmachung vom 20. May 1834 betrifft die Verwaltung der Bank und die äussere Form der Rentenbriefe; eine Verordnung vom 9. März 1837 bestimmt über den Beginn der Tilgung bei der L. R. B., so wie über den Wegfall einiger Beschränkungen. Durch ein Gesetz vom 24. Januar 1850 wurde über die Verbindlichkeit der Berechtigten zur Annahme von Landrentenbriefen für die von den Verpflichteten an die Landrentenbank überwiesenen Ablösungsrenten bestimmt. Die 31/3 % igen Landrentenbriefe, welche für den Zweck der Erleichterung des Zustandekommens von Ablösungen und Gemeinheitstheilungen seit dem Jahre 1834 von der Landrentenbankverwaltung in Stücken zu 1000, 500, 100, 50. 25 und 121/2 Thir. ausgegeben werden, bilden, da sie auf die der Landrentenbank dagegen überwiesenen (den früher naturalleistungspflichtig gewesenen Grundstücken aufliegenden) Ablösungsrenten begründet sind, keinen Bestandtheil der eigentlichen Staatsschuld, stehen aber unter ausdrücklicher Gewährleistung der Staatsregierung. Deren Verzinsung und Ausloosung findet zu Ostern und Michaelis jeden Jahres statt. Der 6te Theil aller an die Bank eingehenden Renten nebst den von den Rentenpflichtigen etwa dahin abgezahlt werdenden Rentenkapitalien ist auf die Tilgung der Landrentenbriefschuld zu verwenden. Von letzterer befand sich am Schlusse

des Jahrs 1849 die Nennwerthsumme von 10,425987 Thir. 15 Ngr. in Umlauf.

## e. Staatskredit, z. B. Kurs der Staatspapiere.

Die Kurse der Staatspapiere des Königreichs Sachsen werden (so weit mir bekannt) vollständig und regelmässig nur in den Leipziger und Dresdener Blättern mitgetheilt. Dies scheint daher zu kommen, dass an andern Börsen wenig Geschäfte darin gemacht werden. Sie sind grösstentheils in festen Händen und ihr Umlauf ist im Wesentlichen auf das Königreich und dessen Nachbarschaft beschränkt.

Im Jahre 1847 war der mittlere Kursstand der 3 %igen zwischen 90 und 94, der 4% igen 99 bis 102, der 31/3 % igen Landrentenbriese 92 bis 97. Diese Papiere entgingen dem allgemeinen Schicksale im folgenden Jahre nicht. Sie fielen rasch, jedoch, (was bemerkenswerth ist als Zeugniss für die gute Meinung und das Vertrauen ihrer Besitzer) nicht so tief als ähnliche Papiere anderer Staaten. Die 3 %igen gingen bis etwa 76, die 4 %igen bis 87, die Landrentenbriefe bis 81 herab. Schon nach einigen Monaten aber begannen sie wieder sich zu heben und ihr allmähliges Steigen wurde sogar durch die Ereignisse im April und May 1849 nicht unterbrochen, denn ihr Kurs blieh: 3 %ige 791/4. 4 %ige 881/2, 5 % ige 102, Landrentenbriefe 831/2. Im Oktober 1850 waren die 3 %igen bis 863/4, die 4 %igen bis 985/8, die 5 %igen bis 105%, die Landrentenbriefe bis 901/8, in die Höhe gegangen. Das dann bekanntwerdende Bedürfniss einer grossen neuen Anleihe warf plötzlich die Kurse auf 84, 941/2, 1021/2 und 883/4 zurück und wenn auch, nach Beendigung dieses Anleihe-Geschäfts, der Stand der Papiere wider etwas sich besserte; so war doch die Nachfrage geringer als das Angebot und nur die 5 %igen gewannen bald den Stand von 105. Bei der jetzt bedeutend grösseren Menge der Staatspapiere des Königreichs Sachsen, ist ihr geografisch beschränkter Umlaufkreis begreislich ein Hinderniss ihres Steigens; jedoch ist selbst ihr jetziger Stand ein Beweis, dass die Inhaber daran festhalten und nach den Erfahrungen der neuesten Jahre liegt darin eine ausserordentlich wichtige Stütze des Kredits dieses Staats. Niemand

ist besser im Stande die Befähigung und den guten Willen des Schuldners zu erkennen, als die Angehörigen des betreffenden Staats. Der entfernter stehende Beurtheiler kann deshalb auf dieses Zeugniss unbedingt bauen. Auch wird demselben nicht entgehen, dass der bei weitem grösste Theil der neueren und neusten Schuld in den Eisenbahnen nutzbringend angelegt ist; so wie, dass gerade bei diesen Eisenbahnen, die Wahrscheinlichkeit einer bedeutenden Ertragsentwicklung mit gutem Grunde anzunehmen ist.

## 12. Staatshanshalt- und Abgabenwesen

des

## Grossherzogthums Sachsen.

### A. Im Allgemeinen.

Die Grundlage zur Bildung des Grossherzogthums Sachsen-Weimar legte Herzog Ernst August 1724 durch ein Gesetz über das Recht der Erstgeburt und er selbst wurde im Jahre 1741 kraft desselben Herr aller Lande, welche die Weimarsche Linie im Verlaufe der Zeit durch Erbverbrüderungen und Erbtheilungen erworben hatte. Der Jenasche Landestheil und das Amt Allstedt kamen unter seinem Sohne Ernst August Konstantin im Jahre 1756 dazu; allein erst der Sohn dieses Fürsten, Karl August (1758 bis 14, Juny 1828), von welchem Friedrich der Grosse sagte: "er habe noch nie einen jungen "Menschen von diesem Alter gesehen, der zu so grossen Hoffmungen berechtige" — vollendete die Staatsbildung.

Ein Patent vom 24. Dezember 1806 verkündete zugleich den Friedensabschluss mit Frankreich zu Posen am 15. Dezember und den Beitritt zum Rheinischen Bunde; durch ein Patent vom 21. April 1815 wurde die Grossherzogliche Würde angenommen. Im November desselben Jahrs erfolgte die Erwerbung verschiedener früher erfurtscher, Königl. sächsischer,

fuldaischer und hessischer Landestheile; mit zusammen 77000 Bewohnern; durch Hausvertrag endlich vom 10. Oktober 1821 wurde das unter den sächsischen Häusern Ernestinischer Linie bisher hinsichtlich des Amts Oldisleben bestandene Senioratsverhältniss aufgehoben und dieses Amt mit dem Grossherzogthum gänzlich vereinigt. Seit dem 14 Juny 1828 regiert der am 2. Februar 1783 geborene Grossherzog Karl Friedrich.

Karl August von Sachsen-Weimar ist einer der wenigen Fürsten Deutschlands, welche die durch die Rheinbundakte erlangte Souveränetät nicht als Vorwand benutzten sich beliebig staatsrechtlicher Verpflichtungen zu entledigen. Er hat vielmehr das Urtheil Friedrich des Grossen über seine Befähigung durch die Anwendung dieser Gaben zu des Landes Wohlfahrt und zur Ehre seines Fürstengeschlechts, während einer länger als fünfzigjährigen Selbstregierung vollständig gerechtfertigt (zu erinnern beispielsweise: an den Verkauf des Fürstlichen Geschmeides im Jahr 1815, wodurch eine neue Steuer erspart wurde - Allg Ztg. 1815 Beil. 132; an die durch seine Versassung eingesührte Pressfreiheit; an sein berühmt gewordenes Dekret vom 27. Dezember 1820 die von ihm gewünschte, vom Landtage aber abgelehnte Oeffentlichkeit der Verhandlungen betreffend; an seinen Antrag vom 20. April 1818 beim Bundsetage wegen allgemein gesetzlicher Sicherung der Pressfreiheit; an die unvergesslichen Verdienste, welche er um Wissenschaft. Kunst und öffentliches Leben sich erworben hat). - Er vereinigte durch Erlass vom 20. September 1809 die bis dahin getrennten drei Landschaften von Eisenach, Weimar und Jena und verlieh unter dem 5. May 1816 das Grundgesetz über die landständische Verfassung des Grossherzogthums (Klübers Staatsarchiv d. d. Bd. I, 146; Allg. Sts. Verf. Archiv I. 266). Die Regierung beantragte für dieses erste Beispiel der Erfüllung des Art. 13 der Bundesakte durch Vereinbarung, die Gewähr des deutschen Bundes und sehr belehrend für die damals schon sich kundgebenden Ansichten über den eigentlichen Zweck des Bundes, sind die Abstimmungen in der Sitzung vom 13. März 1817, wo die Gewähr übernommen wurde. Erwähnung ferner verdient eine Bestimmung vom 12. Oktober 1819, wonach alle 18 Jahre alt gewordene Männer jährlich am Geburtstage des Grossherzogs eidlich verpflichtet werden.

Jene Verfassung ist mit Recht als eine der besten Deutschlands betrachtet worden: sie hat zu Streitigkeiten mit den Landständen keine Veranlassung geboten und unter ihrem Einflusse hat das öffentliche Leben im Lande so weit sich entwickelt, als die deutsche Bundesversammlung solches gestattete. Nachdem deren Einfluss beseitigt war, kam die Regierung von Weimar den Wünschen des Landes um Abanderung einzelner Verfassungs - Bestimmungen auf das Bereitwilligste entgegen und daraus gingen die Gesetze vom 17. November 1848, das Recht zu Erlassung provisorischer Gesetze ohne Zustimmung des Landtags betreffend und über die Wahl der Volksvertreter zum Landtage (41 Abgeordnete); so wie das Gesetz vom 18. November 1848 über den Vorstand und die Versammlung des Landtags, hervor. Versassungsgesetze aus dem Jahre 1849 sind: über die Grundrechte des deutschen Volks (Bekanntmachung vom 6. Januar 1849), das Wahlaesetz zum Reichs - Volkshause vom 12. April (Reg.-Bl. Nr. 7) und die Reichs - Verfassung vom 28. April (Reg. - Bl. Nr. 9). Im Jahre 1850 ergingen: das revidirte Grundgesetz über die Verfassung des Grossherzogthums vom 15. Oktober (Seite 615, vor Vielen rühmlichst ausgezeichnet durch Inhalt und Form); das Gesetz über die Erhebung von Anklagen gegen Minister und das dabei einzuhaltende Verfahren vom 22. Oktober (S. 635); das Gesetz über die Stellvertretung für die zu Landtags-Abgeordneten erwählten Staatsdiener vom 6. November (S. 659)

Seit dem Staatsgrundgesetze von 1816 sind 12 ordentliche und mehrere ausserordentliche Landtage gehalten. So z. B. wurde der VIII. Landtag am 25. November 1838 eröffnet, im Jahre 1840 fand ein ausserordentlicher Ldtg. Statt; am 21. November 1841 begann der IX., am 18. Februar 1844 der X. ordentliche Ldtg. Ferner war:

1847 Februar 21., die Eröffnung des XI. ordentlichen Landtags, dessen Abschnitt 1 bis zum 8. May währte.

1848 Februar 21., zweiter Abschnitt bis 10. April.

1848 Oktober 23., dritter Abschnitt bis 16. November, wo die Auslösung erfolgte.

- 1849 May 20., ausserordentlicher Landtag, dessen erster Abschnitt bis zum 24. July dauerte, während der zweite Abschnitt vom 1. Oktober 1849 bis 10. Februar 1850 währte.
- 1850 November 17., Eröffnung des XII. ordentlichen Landtags, welcher, nach kurzer Vertagung vom 20. Dezember bis 7. Januar, am 16. März 1851 geschlossen wurde.

Für die Formen der Staatsverwaltung im Allgemeinen, wurde durch die Organisations - Verordnung vom 15. Dezember 1815 der Grund gelegt; sie erlitt einzelne Abänderungen unter dem 20. April 1819 und 6. Dezember 1842, eine Umgestaltung aber der obersten Staatsbehörde in drei Departements des Staatsministeriums, erfolgte durch Verordnung vom 5. September 1843. Ein Gesetz vom 25. September 1849 führte die beabsichtigte Neugestaltung der Staatsverwaltung in den oberen Stellen dadurch aus, dass eine Anzahl Verwaltungs-Mittelbehörden, nämlich: Kammer, Ober-Konsistorium, Landschafts - Kollegium, Landes - Direktion, Oberaussicht über die unmittelbaren Anstalten für Wissenschaft und Kunst, Ilmflösse-Intendanz, - aufgehoben und mit dem Staatsministerium vereinigt wurden. Den Schlussstein dieser Einrichtungen bildet das Gesets vom 5. März 1850 über die Neugestaltung der Behörden, als Muster für ein Verwaltungs-System eines Staats vom Umfange des Grossherzogthum zu betrachten. Zur Ausführung desselben dienen die Verordnungen vom 2., 6. und 22. May 1850.

Ein Gesetz über den Zivil-Staatsdienst ist unter dem 8. März 1850 erlassen; von Pensionirung der Wittwen und Waisen verstorbener Staatsdiener handeln die Gesetze vom 6. April 1821 und 29. April 1850; eine besondere Pensionsund Unterstützungs-Anstalt für die Hinterbliebenen des Gesundheitspersonals, beruht auf dem Statute vom 23. Februar 1838; ein Gesetz vom 22. März 1833 (G. S. von 1836) betrifft die Veräusserung und Verkümmerung von Besoldungen und Pensionen. Ein antliches Wochenblatt besteht seit dem 1. Januar 1811 (Verordnung vom 17. Dezember 1810), ein Regierungsblatt zur Verkündung der Gesetze, Verordnungen u. s. w., durch Verfügung vom 18. März 1817.

Der Geist und das System, welche in der Staatsverwaltung sich ausprägten, sind zwar in neuerer Zeit von den Spuren des lähmenden Einflusses der Zeitverhältnisse und namentlich von der Rückwirkung der bundestäglichen Bevormundung, nicht frei geblieben. Allein die Anstrengungen, welche die Regierung des Grossherzogthums zu verschiedenen Zeiten gemacht hat, sich diesem Drucke zu entziehen, sind um so rühmlicher, weil sie von einem der kleineren Staaten ausgingen. In neuster Zeit ist abermals die Regierung zu Weimar eine der wenigen Regierungen Deutschlands gewesen, welche die ihrem Volke im Jahre 1848 gemachten Zusicherungen weder beschränkt noch gedeutelt, sondern ehrenhaft ausgeführt hat; obgleich die Opfer, welche sie dadurch brachte, und der Widerstand, welchen auswärtiger Einfluss ihr dabei entgegenstellte, nicht gering anzuschlagen sind.

Unter den Quellen, welche zur Kenntniss des Grosshersogthums Sachsen zu Gebote stehen, sind ausser dem Regierungsblatt und den Landtagsverhandlungen besonders hervorzuheben: Staats-Handbuch des Grossherzogthums, zuletzt für 1851, eins der bessern seiner Art, mit einer Menge Nachrichten über die dortigen Einrichtungen und einer genauen Ortschafts-Nachweisung; Burkhard, Handbuch der Verwaltung im Grossh. Sachsen-Weimar-Eisenach, Neustadt 1844 (eine sehr verdienstliche Schrift, von welcher jetzt eine neue Auslage zu wünschen ist); Schweitzer, Oeffentliches Recht des Grossh, Sachsen-Weimar-Eisenach, Weimar 1825; Sachse, Handbuch des Grossh. Sächsischen Privatrechts, Weimar 1824: von Göckel, Sammlung der Grossh. S.-W.-E. Gesetze u. s. w., Eisenach 1828; Hase, Repertorium über alle Gesetze u. s. w., welche in den Wochen - und Regierungsblättern von 1811 bis 1842 enthalten sind, fortgesetzt von Zwer, Weimar 1843; Schumann, Weimar-Eisenachische Landeskunde, Neusadt 1836; Schöll, Weimars Merkwürdigkeiten, mit einem statistisch-topogiafischen Anhange von Froriep, Weimar 1847 (sehr empfehlenswerth). Zu nennen ferner sind einige Gesammtbeschreibungen Thurmgens. Herzog, Taschenbuch für Reisende durch den Thüringer Wald, Magdeburg 1832, Reisetaschenbuch von Zedlitz, Leipzig 1834; Bechstein, Thüringen in der Gegenwart, Gotha 1843.

Der Flächengehalt des Grossherzogthums ist 66,564 [M. oder 0,58 % der Fläche Deutschlands und die Bevölkerung war nach den Zählung am 1. July 1821: 208968 (nämlich 74781 in der Ehe-lebender Personen, 15814 Wittwen und Waisen, unverheirathete Eersonen üben 20 Jahr 29785, über 12 Jahr 27130; Kinder (64448); Ende 1834: 288653; 1837:

245640; 1840: 248480; 1843: 252833; 1846: 257573 oder 0,62% oder Bewohner Deutschlands und auf 1 M. durchschnittlich 3960, wodurch das Land Nr. 19 der Volksdichtigkeit bekommt. Die Zunahme der Bevölkerung betrug im grossen Durchschnitt jährlich 0,66%, für einzelne Landestheile hingegen war die grösste Vermehrung 0,97%, die Geringste 0,39%. — Die bei der Zählung Ende 1849 gefundenen Bewohner vertheilten sich nach Geschlecht und Altersklassen wie folgt:

|          | Kinder<br>unter 14 Prst.–<br>Jahr. Antheil. |       |        | Przt. |        | Przi.–<br>Antheil. |  |
|----------|---------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|--------------------|--|
| männlich | 40244                                       | 15,41 | 88436  | 33,87 | 128680 | 49,28              |  |
| weiblich | 40366                                       | 15,46 | 92041  | 35,26 | 132407 | 50,72              |  |
|          | 80610                                       | 30.87 | 180477 | 69 13 | 261087 | 100 —              |  |

Die Zahl der Familien belief sich auf 53462 oder auf eine 4,88 Köpfe. —

Das Grossherzogthum, soweit seine Bestandtheile in den Grundbüchern eingetragen oder sonst durch Vermessung festgestellt sind, umfasst 1,267851½ Acker 19½ Ruthen (ein weimarscher Acker hat 140 R. zu 16 Fuss, eine R. = 256 F. = 4,000000 pariser Linien, der Fuss hat 125 pariser Linien, ein F. = 15625 pariser Linien; 1 Acker = 1,116 preussische Morgen). Jene Grundfläche zerfällt in 1,205978 einzelne Parzellen, wonach auf 1 Parzelle im Durchschnitt 1,05 Acker oder 1,17 Morgen kommen. Im Weimarschen Kreise sind 622914 Acker in 602507 Parzellen, im Eisenachschen 424640 und 548010, im Neustadtschen 220297 und 55461 (durchschnittlich 3,97 Acker auf 1 Parzelle). Die Grundfläche begreift:

|            |            |   |    |    |      | ż | Umfa <b>n</b> g<br>n Aeckern. |       | auf 1 Kopf<br>durchschn. |
|------------|------------|---|----|----|------|---|-------------------------------|-------|--------------------------|
| 1.         | Ackerland  |   |    |    |      | - |                               | 55,47 | 2,67                     |
| 2.         | Waldung    |   |    |    | ,    |   | 319663                        | 25,21 | 1,23                     |
|            | Wiesen .   |   |    |    |      |   |                               | 9,14  | 0,44                     |
| 4.         | Hofräume   | u | nd | G  | ärte | n | 25845                         | 2,04  | 0,10                     |
| <b>5</b> . | Triften un | d | We | ge |      | • | 93895                         | 7,40  | 0,36                     |
| 6.         | Gewässer   | • | •  | •  | •    | • | 9302                          | 0,74  | 0,03                     |

Die Zahl der Wohnhäuser, in 30 Städten, 2 Stadtslecken, 11 Marktslecken, 2 Flecken, 604 Dörfern und 96 Höfen, ist 45729, also auf 1 M. durchschnittlich 687 und in 1 Wohngebäude befanden sich im Durchschnitt 1,17 Familien oder 5,71 Bewohner.

Allgemeine Thierzühlungen haben in neuerer Zeit nicht Statt gefunden; wogegen im Jahre 1840 auf besondere Veranlassung eine Ermittlung der Reitpferde und des Anspann-

viehs erfolgt ist. Danach gab es:

|                       | O.  | Gesammt-<br>zahl. | Durch-<br>schnitt<br>für eins<br>□ M. | Familien<br>auf 1<br>Slück. |
|-----------------------|-----|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Reitpferde            |     | 375               | 6                                     | 142,57                      |
| Anspannpferde.        |     | 11791             | 177                                   | 4,54                        |
| Anspannochsen         |     | 12070             | 181                                   | 4,43                        |
| Anspannkühe           |     | 12662             | 190                                   | 4,22                        |
| Zusammen Anspannthier | ·e¯ | 36523             | 548                                   | 1,46                        |

wonach von dem Ackerlande 19,25 Acker auf 1 Haupt kommen.

Für die Geschichte des Staatshaushalts und Abgabenwesens ist, ausser den Gesetzsammlungen und Landtagsverhandlungen, Burckhards Handbuch der Verwaltung die Hauptquelle; auch eine kürzere Mittheilung desselben Verfassers, in der Zeitschrift des Vereins für deutsche Statistik Jahrg. 1848 Seite 130 kann verglichen werden. Zwar giebt es eine vom Landmarschall verfasste "Geschichte des Steuerwesens im Grossherzogthume", welche in der Sitzung am 8. Februar 1833 dem Landtage mitgetheilt wurde, sie scheint indess nicht gedruckt zu seyn.

Wie in Deutschland überhaupt als Regel, bestanden bis auf die neuste Zeit im Grossherzogthum Sachsen für die Staatseinnahmen zwei (oft in Unterabtheilungen zerfallende) getrennte Verwaltungen mit geschiedenen Kassen. In die Kammerkasse flossen die Einkünfte aus den Hoheitsrechten, den liegenden Gütern des Fürstenhauses und einigen in früherer Zeit überwiesenen steuerartigen Abgaben. Die Schatulgüter, deren Eigenthum frei blieb, und deren Ertrag zur fürstlichen Kasse unmittelbar kam, waren davon getrennt.

Die Kammerkasse hatte einen grossen Theil der Staatsdiener-Besoldungen zu bestreiten, ferner die Ausgaben, welche entweder in Gemässheit früherer Stiftungen, oder sonst aus fürstlicher Gnade, für Kirchen, Schulen, Wittwen, Waisen gemacht wurden; sodann den Bedarf der fürstlichen Schatullen und Apanagen, sowie der Kosten der fürstlichen Hofhaltung, für welche Letztere seit 1804 getrennt die s. g. Ober-Kammerkasse bestand.

Die Landschafts-Kasse bestritt die übrigen Staats-Bedurfniese aus den in dieselbe fliessenden, durch die Landstände von Zeit zu Zeit verwilligten direkten und indirekten Steuern. Für deren Bewilligung und Verwaltung bestanden nachbezeichnete Grundsätze und Einrichtungen.

- Steuern und Aulagen werden nach der Verfassung im Fürstenthum Weimur nicht anders als mit landschaftlicher Bewilligung nach Steuer-Schocken ausgeschrieben (Genenal-Revis. Instr. Kap. 6) und
- Die Aufsicht über das Steuerwesen im Lande und dessen Leitung, war der im Jahre 1730 errichteten Landes-Administration übertragen (Cirkular Fürstl. Regierung v. 30. Sept. 1730).
- 3. Im Jahre 1745 (Cirkular Fürstl. Reg. vom 15. Oktbr.) wurde diese Behörde zu einem *Landeskollegium* gemacht und
- 4. im Jahre 1756 (Reskript v. 6 July) ein Landschafts-Kassen-Direktorium angeordnet.
- Die Anlagen, welche landschaftlicher Seits bewilligt wurden, waren in ältern Zeiten theils gewöhnlich theils ungewöhnliche, zu den Letzteren gehörten
  - a. Haushaltungssteuern, zuerst mittelst Patents vom 22. Februar 1609 dergestalt angeordnet, dass eine Anzahl Steuerklassen nach dem muthmasslichen Einkommen der Steuerpflichtigen, in den Haupt-Abtheilungen, Ritterschaft (12 bis 30 Rthlr.) Städte (16 Ggr. bis 6 Rthlr.) übrige Eingesessene (16 Ggr. bis 4 Rthlr.), eingerichtet wurden. Diese Steuer wurde ein für allemal bewilligt.
  - b. Kopfsteuer, seit dem Jahre 1700 mehrfach veraulagt, dergestalt, dass von jeder Person zwischen 12 und 60 Jahren (mit einer Menge Ausnahmen) 2 bis 4 Ggr. gefordert wurden.
  - c. Kriegsanlagen, zuerst mittelst Patents vom 23. Februar 1758 ausgeschrieben, dergestalt, dass alles Vermögen im Lande ohne Ausnahme mit 1/2 0/0 besteuert wurde; ausserdem mussten die auf solche Weise nicht getroffenen Einwohner eine persönliche Abgabe entrichten. —
  - d. Personensteuer, zuerst durch Patent vom 11. Sept. 1778 eingeführt, und mehrere Jahre hindurch beibehalten.

Die gewöhnlichen Anlagen und Abgaben alterer Zeit waren:

- a. die Steuer von Miethpferden (Verordg. von 1731 Juny 29.)
- b. Professions- und Handelssteuer, (Verordg. von 1731 Juny 29)
- c. Steuer von Strumpf- und Zeugwirkerstühlen (Verordg. von 1700 Aug, 14. auf die Hälfte herabgesetzt 1784 Januar 23.)

- d. Accise (z. v. die besondere Abtheilung.).
- e. Tranksteuer (z. v. die besondere Abtheilung.)
- Viehsteuer (Verordg. von 1700 Juny 26. jedoch später mehrfach anders bestimmt.)
- g. Grundsteuern, wozu gehörten
  - die Ordinär- und Wetzlarische Steuer, deren Bestimmung war, dass sie zur Bestreitung der Gesandschaftskosten und der Besoldung der fürstlichen Dienerschaft verwendet werden sollte,
  - 2. die Extraordinär-Steuer. -

Seit dem Jahre 1778 (Januar 30.) wurden diese Steuern zur Landschafts-Kasse geliefert, welche an Fürstl. Kammern daraus eine Entschädigung zu bezahlen hatte.

Ein Verzeichniss der im Fürstenthum Weimar von 1700 bis 1799 ausgeschriebenen Steuerbewilligungen fludet sich in Schmidts Sammlung der Gesetze Bd. 8 S. 199 ff.

1672 Novbr. 30. Verordnung wieviel Kolektur-Gebühr die Steuereinnehmer erhalten sollen (Bei der Landsteuer von jedem Gulden dem Beamten 3 Pfg. und dem Heimbürgen 3 Pfg. Bei der Tranksteuer von jedem Gulden dem Beamten 5 Pfg. und dem Zehntmeister 5 Pfg.)

1787 Juny 1. Erhöhung der Kolekturgebühren der Steuereinnehmer auf 6 Pfg. vom Gulden. Ausserdem genossen die Steuereinnehmer Vortheile aus dem Gemeinde-Einkommen und sonstige Freihelten. —

In dem Jenaischen Landestheile wurde die Aufsicht über das Steuerwesen von einem im Jahre 1728 errichteten Steuerkollegium (Instr. vom 25. Sept. auch nachträgliche Verordnung vom 18. Novbr.) gesührt, welches aus drei Deputirten des engern Ausschusses der Landschast bestand. Auch in diesem Landestheile gab es gewöhnliche und ungewöhnliche Anlagen. Zu den Ungewöhnlichen gehörten die Gesindesteuer, die Hanshaltungssteuer, die Kopssteuer, die Kriegsanlage (Patent vom 6. Februar 1795, eine Einkommenklassensteuer betreffend) und Personensteuer.

Die gewöhnlichen Anlagen und Abgaben im Jenaischen Landestheil waren eine Steuer von Miethpferden, seit 1711, eine Handlungs-, Gewerbeund Professionssteuer (Resk. vom 12. Dezbr. 1783), eine HausgenossenSteuer; Instr. für das Steuerkollegium zu Jena, (vom 25. Sept. 1728) eine Tranksteuer, eine Viehsteuer, und eine Grundsteuer.

Die ordinären Grundsteuern waren nach einem auf dem Landtage von 1755 abgeschlossenen Vertrage, der Landschaftskasse überwiesen gegen eine jährliche Zahlung von 5440 Rthlr. an fürstliche Kammer. Im Jahre 1783 wurde vom Landausschusstage, die Aufstellung eines besondern Revisors zur Inordnunghaltung des Steuerkatasters beschlossen, worüber unter dem 24. Juny 1796 eine Instr. ertheilt ist.

Ein Verzeichniss der Steuerbewilligungen im Jenaischen Landestheile von 1676 bis 1799 findet sich in Schmidt Sammlung der Gesetze u. s. w. Bd. 8 S. 265.

- 1753 May 29. Verordnung für das Fürstenthum Eisenach, dass in Gemässheit früherer Landtagsabschiede zum Besten des Waisen- und Zuehthauses folgende Abgaben erhoben werden sollen.
  - 1. Von vorfallenden Koliateral-Erbschaften 3 0/0.
  - 2. Von jedem 100 kais. Gulden Kauf-Gelder 4 Ggr.
  - 3. Von jedem 100 Gulden rhein. testamentliche Erbschaften 8 Ggr.
  - 4. Von jedem Verbrecher in Unzuchtfällen 2 Rthlr.

Ein sehr wichtiger Schritt zur Ordnung des Steuerwesens und überhaupt des ständischen Haushalts geschah durch das Patent vom 15. November 1811, mittelst welchem festgesetzt wurde, dass (nach bereits unterm 20. Sept. 1809 geschehener Vereinigung der 3 Landschaften), vom 1. Januar 1812 an die gänzliche Vereinigung der 3 Kreise beginnen solle. Von dieser Zeit an solle deshalb nicht nur eine völlige Gleichheit der Abgaben in allen Landestheilen Statt finden, sondern auch alle Ausgaben gemeinschaftlich getragen werden. Um bei der Vermögensvereinigung der 3 landschaftlichen Kassen eine Ausgleichung eintreten zu lassen wurde eine besondere diesem Zwecke gewidmete Abgabe in denjenigen Landestheilen, welche ein verhältnissmässig geringeres Vermögen eingebracht hatten, angeordnet. Gleichzeitig wurden alle Befreiungen von indirekten Abgaben, auch der Schatull- und Domänen-Güter aufgehoben. -

Obwohl die Stünde für die Ausgaben der Kammerkasse zuletzt im Laufe der Zeit ständige Zuschüsse verwilligten, stand ihnen bis zum Jahre 1816 doch eine Einwirkung auf das Kammervermögen nicht zu. Das Grundgesetz über die Landständische Verfassung vom 5. May 1816 griff insoweit auch nicht unmittelbar ein. Unter den den Landständen zustehenden sieben Rechten musste aber das Zweite: "das "Recht über jede Besteuerung und andern Belastung der "Staatsbürger, sowie über jede allgemeine Anordnung, welche ndarauf Einfluss haben möchte, ehe sie zur Ausführung kömmt, gehört zu werden" u. s. w. - Bei dem innigen Zusammenhange, in welchem die beiden Haupt-Staatskassen zu einander standen, und bei der leicht gedenkbaren Rückwirkung der Verhältnisse der Einen auf die Verhältnisse der Andern; für die Folge von unverkennbarem Einflusse seyn. Solchergestalt kam es im Jahre 1821 zu einer auf den Vorschlägen des

Landtags beruhenden, neuen Verabschiedung zwischen Fürst und Ständen über die Bedeutung des Kammervermögens (17. April), bei welcher das altherkömmliche Verhältniss, die Trennung des Einkommens aus den Domänen, Gütern, Hoheits- und sonstigen Nutzungsrechten des fürstlichen Hauses, von dem öffentlichen Einkommen durch Steuern aus dem Vermögen der Staatsbürger; in folgender Art festgehalten wurde, Jenes blieb unter unmittelbarer Verwaltung der Grossh. Kammern, und sollte nach erfolgter Uebernahme mehrerer anderer Ausgabeposten des Staatshaushaltes und nach Abzug der Zinsen und des Tilgungsfonds der Kammerschulden, die Bedürfnisse des Grossherzoglichen Hauses und des Hofes bestreiten. Die Steuerkasse dagegen sollte, unter unmittelbarer Verwaltung des Landschafts-Kollegiums, zur Bestreitung des sonstigen Aufwandes dienen; - namentlich des durch die Stellung des Grossherzogthums zum deutschen Bunde, durch den Unterhalt der Landes-Kollegien, die allgemeine Sorge für Kirchen und Schulen, den Unterhalt des Militärs, die Gewährung der Ruhestandsgehalte der aus landschaftlichen Mitteln Besoldeten und den Pensionen der Wittwen und Waisen der Staatsdiener überhaupt und die Verzinsung und allmählige Tilgung der Landesschuld erwachsenen Aufwandes. Nunmehr auf dem Grunde des Gesetzes vom 17. April 1821 über die Bedeutung des Kammer-Vermögens, stand dem Landtage ein Einfluss auf dasselbe zu, insonderheit dadurch, dass unter näheren Bestimmungen, ohne dessen Einwilligung nichts davon veräussert oder vermindert, auch kein Theil desselben, ohne solche, mit Schulden belastet werden durfte.

Bei den Verhandlungen, welche dieses Ergebniss herbeiführten, zeigte die Regierung ihre bekannte Ehrenhaftigkeit und 
Offenheit. Es wurde nachgewiesen, dass die Kammerkasse 
in mittleren Jahren ungestörter Wirthschaft ihr Einkommen 
(nach Abzug der Betriebs - und Gewinnungskosten) anf höchstens 625000 Thlr. berechnen könne. Davon waren auf Besoldungs -, Verwaltungs - und Begründungs-Kosten des Staatsdienstes und der Staatsanstalten (einschliesslich der Besoldungs - und Verwaltungskosten des Kameral - Departements 
selbst) jährlich 358000 Thaler zu rechnen, und nach Abzug

| der sonstigen feststehenden Ausgaben. blieb für die Gross-<br>herzogliche Familie und für die Hofhaltung eine im Ver-<br>hältniss nur mässige Summe übrig. In der Schrift: "Der<br>"Weimarsche Landtag im Jahre 1821" heisst es: Die Erhal-<br>tungs- und Verwaltungs- Kosten für das Kammer- Vermögen<br>und seine verschiedenen Zweige betragen des Jahrs |      |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1082 |  |  |  |  |  |  |  |
| zur Verzinsung und Tilgung der Kammerschulden sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |  |  |  |  |  |  |  |
| erforderlich 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8868 |  |  |  |  |  |  |  |
| für die Justizämter ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5104 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5054 |  |  |  |  |  |  |  |

zur Erfüllung der sonstigen Pflichten des Kammerguts, z. B. vermöge älterer Stiftungen, u. s. w.; der Rest fliesst in die Ober-Kammerkasse.

Gleichzeitig mit dieser Feststellung zwischen Domänenund Steuer-Verwaltung, geschah auch die Ordnung des Steuerwesens durch ein Gesetz vom 29. April 1821 die Steuerverfassung betreffend, welches unter dem 30. Oktober 1840 einen Nachtrag erhalten hat; im März 1851 aber dahin vervollständigt worden ist, dass auch der Rest der Steuerfreiheiten aufgehoben wurde (am 1. Januar 1852 in Kraft tretend). Regulativ vom 1. May 1821 betrifft die Gegenstünde der allgemeinen direkten Steuern; eine Verordnung vom 9. November 1821 die Erhebungsweise; ein Gesetz vom 1. November 1823 die Anstellung der Steuer-Einnehmer (z. v. die Bekanntm. vom 5. November 1823 wegen der Steuererhebungsstellen). Regulativ über den Steuernachlass wegen Misswachs und Wetterschaden vom 26. November 1805, ist erst in den Nachtrag zur Gesetzsammlung von 1836 aufgenommen; eine Verordnung über die Exekution gegen Steuerrestanten ist unter dem 20. Januar 1824 erlassen.

In dieser Lage blieben die beiden Theile des Staatshaushalts bis zum Jahre 1848, wo die Regierung dem von dem Landtage ausgesprochenen Wunsche, durch Vereinigung des Kammerrermögens mit dem Landschafts-Fishus zu einer gemeinschaftlichen Staatskasse, auf das Bereitwilligste entgegen kam. Dies ist seit dem 1. April 1848 der Fall (Minist. Bekanntm. vom 19. September 1848). Zugleich einigten Grossherzog und

Landtag sich über eine Zivilliste von jährlich 250000 Thlr. (Minist. Bekanntm. vom 3. April 1848); Beides ist Beweis, dass das ein Jahrhundert bestandene Vertrauen zwischen Fürst und Volksvertretung auch in dieser schwierigen Zeit seine volle Kraft bewährte.

Die auf den Staatshaushalt und die ständischen Befugnisse hinsichtlich desselben bezüglichen Bestimmungen des revidirten Grundgesetzes vom 15. Oktober 1850 finden sich in den §§. 4, Nr. 1, 2, 3; 6; 14; 35 bis 44; 61. Sie sind, gleich dem übrigen Inhalte des Staatsgrundgesetzes, ein höchst bemerkenswerther Ausdruck der Willenskraft und Ehrenhaftigkeit des Grossherzogs; der auch am Ende des Jahres 1850 noch für Recht hielt, was er zu Anfang 1848 als Recht anerkannt hatte. - Die Durchsicht, Prüfung und Abnahme der Rechnungen aller Hauptkasson geschieht gemeinschaftlich von einer Ministerial-Kommission und einem, für die 3jährige Dauer eines Finanzabschnitts gewählten ständischen Rechnungsausschusse. Der (auch während der Vertagung in Thätigkeit bleibende) Landtags-Vorstand übt auch hinsichtlich des Staatshaushalts eine fortlaufende Kontrolle aus. - In dem Gesetze vom 5. März 1850 über die Neugestaltung der Staatsbehörden handeln §. 5-7, 12 Nr. 1, 15 Nr. 1, 20, 38-54, 57, 58 von Gegenständen des Staatshaushalts.

Das dritte Departement des Staatsministeriums besorgt die gesammte Staats-Finanz - Verwaltung, wie sie früher vom Staats - Ministerium in oberster, von der Kammer und dem Landschafts-Kollegium in mittler Instanz geleitet wurde, in letzterer Beziehung dergestalt, dass überall, wo nichts Anderes ausdrücklich angeordnet ist, das Finanz-Departement des Staats - Ministeriums ohne Weiteres an die Stelle der Kammer und des Landschafts-Kollegiums getreten ist, namentlich auch hinsichtlich der oberen Leitung der Landes-Brandversicherungs-Anstalt. Nur die Verwaltung der indirekten Abgaben, insoweit sie bisher vom Landschafts-Kollegium geleitet wurde und nicht das Kasse- und Rechnungs-Wesen betrifft, ist an den General-Inspektor des Thüringischen Zoll - und Handels - Vereins zu Erfort als Grossherzoglich Sächsischen General-Inspektor übergegangen, so dass wie bisher blos die oberste Leitung dieses Finanzzweiges dem Finanz-Departement des Staats-Ministeriums obliegt. Die Zuständigkeit des General-Inspektors in der obengenannten Beziehung ist durch Gesetz vom 2. Oktober 1849 geregelt worden. Endlich werden die Geschäfte der Ilmflösse-Intendanz aus dem Finanz-Departement des StaatsMinisteriums besorgt. Wie der Finanz - Haushalt des Staates alle sonst zu den Kammer - und landschaftlichen Kassen gesiossenen Einnahmen in sich vereinigt, namentlich das Einkommen aus dem Grundbesitze und den grundherrlichen Berechtigungen des Staates, aus den Regalien und Hoheitsrechten desselben und aus den direkten und indirekten Steuern und steuermässigen Abgaben, so bestreitet derselbe auch nächst der durch Vereinbarung mit dem Landtage festgesetzten Zivil - Liste des Grossherzoglichen Hauses unmittelbar oder mittelbar alle Ausgaben der Staatsverwaltung.

Unterbehörden in Finanzsachen sind die Recknungsämter (Ministerial-Bekanntmachung vom 26. Juny 1850, wonach die neuen Einrichtungen mit dem 1. Januar 1851 in Kraft getreten sind), welche Verwaltungsbehörden erster Instanz in allen Finanz - und Brandversicherungs - Angelegenheiten sind, denen namentlich die Erhebung und rechtszeitige Beitreibung aller Staatseinnahmen (mit Ausschluss der indirekten Abgaben), so wie die Bestreitung aller örtlichen Amtsausgaben obliegt. Für die Erhebung und untere Verwaltung der Zölle und indirekten Steuern bestehen wie bisher, ausser dem General-Inspektor des Thüringschen Zollvereins, Steuerämter und Steuer-Rezepturen, Salzgelder-Einnahmen, Kontrollestellen und im Amte Ostheim (von Bayern umschlossen) ein Malzaufschlagamt; sie sollen jedoch thunlichst von den Beamten der Rechnungsämter mit verwaltet werden. Für die Forstverwaltung bestehen unter dem Staatsministerium eine Anzahl Forst-Inspektionen, welche wiederum in Revierverwaltungen zerfal-Jen. Oberste technische Behörde für das Forstwesen unmittelbar unter dem Sts. Minist, ist die Forst-Taxations-Kommission. Bis zum Erlass eines neuen Bergbau-Gesetzes besorgt die technischen Geschäfte unter dem Sts. Minist. ein Berg-Inspektor. Gleichfalls unter dem Sts. Minist, steht behuf der Landesvermessung ein Vermessungs-Direktor mit Hülfspersonal; Steuer-Revisoren behuf des Katasters (Gesetz vom 11. März 1839), der Flurkarten und Grundbücher. Die Leitung des Kasseund Rechnungswesens führt ein vortragender Rath des Staatsministeriums (Kasse-Direktor). — Die Erhebung aller direkten Steuern, so wie der Brandkassegelder und deren Ablieferung an das Rechnungsamt besorgt, gegen Hebegebühren und Prämien, die Gemeinde.

Die Einnahmen und Ausgaben der Haupt-Landschafts-Kasse waren im Durchschnitt der Jahre (in Thir. Kour.):

|             |  |  |    | Einnahme | Ausgabe |
|-------------|--|--|----|----------|---------|
| 1819 — 21 . |  |  |    | 574270   | 620353  |
| 1829 - 31.  |  |  |    | 578137   | 581015  |
| 1844 46 .   |  |  | ٠. | 736515   | 745892. |

Die Kammerkasse hatte, nach einem Durchschnitt der Jahre vom 1. Januar 1822 bis 1841, eine Einnahme von 672673 Thlr. Kour, und 675235 Thir. Kour, Ausgabe, welcher Fehlbetrag sich mehr als ausgleicht durch die binnen derselben Zeit ausserordentlicher Weise getilgten 56110 Thlr. Kammerschulden. Einzelheiten über die Roheinnahmen, Ausgaben und Schulden der Kammerkasse sind aus jener früheren Zeit nicht veröffentlicht. Sie würden, auch wenn sie bekannt wären, zu Vergleichungen nur mit grosser Vorsicht benutzt werden können, weil manche Verhältnisse zu berücksichtigen sind, die durch die Zahlen allein sich nicht erläutern. So sind z. B. seit jener Zeit für den Kammer-Fiskus bedeutende Gutskäuse gemacht, andererseits sind die Zahlungen, welche die landschaftlichen Kassen an die Kammerkasse zu leisten hatten, seit Beider Vereinigung weggefallen, erscheinen also im Generaletat für 1851/3 nicht mehr. Ferner bleiben nach dem jetzigen System erhebliche Einnahme- und Ausgabe-Posten ausser Rechnung, welche zwar einander aufheben, jedoch in der Kammerrechnung in der Roheinnahme und in der Ausgabe vorgeführt wurden. Deshalb muss ich mich auf die nachfolgende Zusammenstellung beschränken.

# B. Staats-Einnahmen des Grossherzogthums Sachsen. a. Im Allgemeinen.

|                      | Einnahmen der Kammer-Zentral-Kassenach dem Rechnungsdurchschnitt von 1841/4; E. des für 1848—50 genehmigten Etats der Landschafts-Kasse und der vereinigten Kassen nach dem Etat für 1851/3. |                                  | in Thir,<br>nach<br>dem bewil-<br>ligten Ge-<br>neraletat<br>für<br>1851/3. | Pro-<br>nent-<br>Antheil<br>an der<br>End-<br>summe. |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.<br>A.<br>1.       | Aus dem eigenen Vermögen des Staats,<br>Vom Grundbesitze,<br>Pachtgelder                                                                                                                     | 108267                           | 122526                                                                      | 7,97                                                 |
| 2.<br>3.             | Teich- und Fischerei-Nutzungen<br>Erträge der Forsten (Gewinnungskos-                                                                                                                        | und <b>5267</b><br>3 <b>2</b> 09 | 3041                                                                        | 0,20                                                 |
| 4.                   | ten 43,03 %)                                                                                                                                                                                 | 278806<br>11467                  |                                                                             | 0,12                                                 |
|                      | Zusammen A.                                                                                                                                                                                  | 407016                           | 356493                                                                      | 23,20                                                |
| B.<br>1.<br>2.<br>3. | Grundherrliche Gefälle.<br>Geld-Erbzinsen                                                                                                                                                    | 43936<br>77621                   | 28454<br>55330                                                              | 1,85<br>3,6 <b>0</b>                                 |
| 4.                   | kaufte Naturalien                                                                                                                                                                            | 27745<br>28742<br>177944         | 23989<br>107778                                                             | 1,56<br>7,01                                         |
| C.                   | Zinsen von Aktiv-Kapitalien (und für<br>1841/44 Sporteln)                                                                                                                                    | 14278<br>4 und 29                | 51319                                                                       | 3,34                                                 |
| D.                   | Erträge der Staatsgewerbe-Anstalten .                                                                                                                                                        | 1183                             | 2983                                                                        | 0,20                                                 |
|                      | Zusammen I.                                                                                                                                                                                  | 600450                           | 518568                                                                      | 33,75                                                |
| II.<br>A.<br>B.      | Aus Hoheitsrechten des Staats.<br>Aus dem Postregal                                                                                                                                          | 10278                            | 10278                                                                       | 0,67                                                 |
| c.                   | der Wasserzölle                                                                                                                                                                              | 2582<br>85                       | 4935                                                                        | 0,82                                                 |
| D.<br>E.             | Aus dem Berg- und Salinen-Regal<br>Aus den sogenannten niederen Regalien                                                                                                                     | _                                | 918<br>435                                                                  | 0,0 <b>6</b><br>0,0 <b>3</b>                         |
| F.                   | An Geleits-Entschädigungsgelder (1841/44 auch Zölle.)                                                                                                                                        | 89208                            | 8200                                                                        | 0,53                                                 |
| G.                   | An Lotterie-Konzessions-Geldern                                                                                                                                                              |                                  | 3000                                                                        | <u>-</u> _                                           |
| 111.                 | Zusammen II.  Aus Sportelu-, Strafgeldern und sonsti- gen Gerichts-Nutzungen.                                                                                                                | 52153                            | 27766                                                                       | 1,81                                                 |
| A.<br>1.<br>2.       | Sporteln.<br>Aus der Sportelkasse des Ministeriums<br>Aus den Sportelkassen der Bezirks-                                                                                                     | -                                | 1685                                                                        | 0,11                                                 |
| ~.                   | Direktionen                                                                                                                                                                                  | I _                              | 600                                                                         | 0,04                                                 |

| •        | Einnahmen der Kammer-Zentral-Kasse<br>nach dem Rechnungsdurchschnitt von<br>1841/4; E. des für 1848—50 geneh- | dem Durch-                                                      | in Thir. nach                             | Pro-<br>sent-<br>Antheil |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
|          | migten Etats der Landschafts-Kasse und<br>der vereinigten Kassen nach dem Etat<br>für 1851/3.                 | schnitt<br>der K. R.<br>von 1841/4,<br>des I. E.<br>von 1848/50 | ligton Ge-<br>neraletat<br>far<br>1851/3. | an der<br>End-<br>summe. |
| 3.       | Aus den Sportelnkassen der Kreis-Ge-<br>richte                                                                |                                                                 | 16702                                     | 1,09                     |
| 4.       | Aus den Sporteinkassen der Justiz-Aem-<br>ter und Stadtgerichte                                               |                                                                 | 62241                                     | 4,05                     |
|          | Zusammen A.                                                                                                   |                                                                 | 81228                                     | سينسي                    |
| В.<br>С. | An Strafgeldern                                                                                               | _                                                               | 2199                                      | 0,15                     |
|          | der                                                                                                           |                                                                 | 12                                        | 0,00                     |
| D.       | Insgemein                                                                                                     |                                                                 | 644                                       | 0,04                     |
| IV.      | Zusammen III. Steuermässige Einnahmen.                                                                        | 58449<br>(v.a. I. C.)<br>und 225                                | 84083                                     | 5,48                     |
| A.       | Alte Grundsteuer                                                                                              | 164607                                                          |                                           | 10,76                    |
| B.       | Indirekte Abgaben.<br>Gemeinschaftliche Abgaben.                                                              | İ                                                               |                                           |                          |
| î.       | Grenz-Abgaben                                                                                                 | 215300                                                          | 190307                                    | 12,38                    |
| 2.<br>3. | Rüben-Zuckerfabrikations-Steuer<br>Uebergangsabgaben von Bier, Wein,<br>Traubenmost, Tabaksblättern und Ta-   | 945                                                             | 6371                                      | 0,42                     |
|          | baksfabrikaten                                                                                                | 3515                                                            | 2902                                      | 0,20                     |
| 4.       | Branntwein – Fabrikations – Steuer und<br>Uebergangsabgaben von Branntwein .                                  | 70380                                                           | 64732                                     | 4,22                     |
| 5.       | Malz-Aufschlag aus Amt-Ostheim                                                                                | 3190                                                            |                                           |                          |
|          | Zusammen a.                                                                                                   | 293830                                                          | 267632                                    | 17,42                    |
| b.       | Einseitige indirekte Abgaben.                                                                                 |                                                                 |                                           | l                        |
| 1.       | Ertrag der Salz-Regie (nach Abzug des<br>Salz - Ankauf-Preises und der Fuhr-                                  | l                                                               |                                           | l                        |
| •        | lohn-Vergütungen)                                                                                             | 55600                                                           | 60514                                     |                          |
| 2.<br>3. | Bier-Malzschrot-Steuer                                                                                        | 45000<br>200                                                    | 48704<br>267                              | 3,17<br>0,0 <b>2</b>     |
| 4.       | Tabaksbaustener                                                                                               | 25                                                              | 25                                        |                          |
| 5.       | Spielkartenstempel (ohne den Fabrik-                                                                          | 1                                                               | 1500                                      |                          |
| 6.       | preis der Karten Ertrag der (in Vorschlag gebrachten)                                                         | 1525                                                            | 1528                                      | 1                        |
|          | Fleischstener                                                                                                 |                                                                 | (84257)                                   |                          |
|          | Zusammen b.                                                                                                   | 102350                                                          |                                           |                          |
|          | Zusammen B.                                                                                                   | 895680                                                          | 878671                                    | 24,65                    |
| C.       | Allgemeine direkte Einkommensteuer                                                                            | I                                                               |                                           | ł                        |
| 1.       | Vom Einkommen aus Grund und Boden (wie bisher 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Termine)                          | 74384                                                           | 74279                                     | 4,83                     |
|          | (Vorgeschlagene) Erhöhung um 4 Ter-<br>mine                                                                   | I _                                                             | 66026                                     | 4,30                     |

|    | Einnahmen der Kammer-Zentral-Kasse<br>nach dem Rechnungsdurchschnitt von<br>1841/4; E. des für 1848—50 geneh-<br>migten Etats der Landschafts-Kasse und<br>der vereinigten Kassen nach dem Etat<br>für 1851/3. | Geldbetrag<br>Kour.<br>dem Durch-<br>schnitt<br>der K. B.<br>von 1841/4,<br>des L. E.<br>von 1848/50. |                                  | Pro-<br>sent-<br>Antheil<br>an der<br>End-<br>summe, |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2. | und wegen der von den Ständen nicht<br>bewilligten Fleischsteuer eine Mehrbe-<br>willigung um 1 Termin                                                                                                         | <br>112678<br>                                                                                        | 1 <b>6507</b><br>113839<br>56919 | ,,,,,                                                |
| 3. | und wegen der von den Ständen nicht<br>bewilligten Fleischsteuer eine Erhöhung<br>um 2½ Pfg. vom Thaler                                                                                                        | -                                                                                                     | 32017<br>100                     | 2,09                                                 |
| V. | Zusammen C. Zusammen IV. Insgemein und Ausserordentlich                                                                                                                                                        | 187057<br>747344<br>8870<br>und 800                                                                   | 359687<br>903707<br>2406         | 58,85                                                |
|    | Gesammtsumme                                                                                                                                                                                                   | 1,463291                                                                                              | 1,536530                         | 100,—                                                |

Indem ich bevorworten muss, dass, aus den oben angegebenen Gründen, die Vergleichung der früheren Ansätze der Kammerkasse mit den entsprechenden Einnahmen der jetzigen vereinigten Kasse, nicht immer genau zutreffend seyn kann; stelle ich aus der vorenthaltenen Tafel die Verhältnisszahlen für den Antheil der Haupttitel der Einnahmen an deren Endsumme zusammen.

| 1. Vom Grundbesitze des Staats  |   | 23,20 % |
|---------------------------------|---|---------|
| 2. Von grundherrlichen Gefällen |   | 7,01 ,  |
| 3. Von Aktivkapitalien          |   | 3,34 "  |
| 4. Von Staatsgewerbe-Anstalten  |   | 0,20 "  |
| 5. Aus Hoheitsrechten           |   | 1,81 "  |
| 6. Aus Sporteln u. s. w         |   | 5,48 "  |
| 7. Durch direkte Steuern        | • | 34,16 , |
| 8. Durch indirekte Steuern      |   | 24,65 " |

Ausser dem bereits erwähnten revidirten Gesetze über die Steuerverfassung vom 18. März 1851 mit dem 1. Januar 1852 in Kraft tretend (Schriftenwechsel der Stände-Verhdl. von 1850/1 Seite 195, 244, 401, 452, 467), sind hier noch die Gesetze über die Beitreibung der Abgaben an den Staat und an öffentliche Anstalten (Schriftenwechsel S. 103, 138, 228); über die rechtliche Bedeutung und die rechtlichen Wirkungen der den Verwaltern öffentlicher Kassen ertheilten Entlastungszeugnisse vom 22. März 1851 (Schriftenwechsel Seite 372, 394, 445); so wie die Verhandlungen über den Wirthschafts-Fonds der Hauptstaatskasse (75000 Thlr. an zeitweise verwendbaren Zwischen-Kassemitteln der Depositen- und Sparkasse-Fonds und Baarvorrath von 150000 Thlr., Schriftenwechsel S. 114, 123, 139, 142), hervorzuheben.

Das Rechnungsjahr stimmt mit dem Kalenderjahre überein,

#### b. Einzelne Staatseinnahmen.

aa) Aus dem Staatsvermögen und den Hoheitsrechten des Staats.

#### 1. Dom Grundbefige bes Staats und deffen grundherrlichen Gefällen.

Wahrscheinlich sind sowohl im Jahre 1820, mit dem Entwurse eines Gesetzes über die Bestimmung des Kammervermögens im Staatshaushalte des Grossherzogthums, als auch im Jahre 1848 bei Ausscheidung der Zivilliste, den Landständen Einzelnachweisungen über den Bestand des Domanium vorgelegt. In den gedruckten Aktenstücken aber sinden sie sich nicht, wie denn überhaupt sowohl die sinanziellen Vorlagen als die ständischen Finanzberichte, leider sür die wahre Finanzstatistik d. h., welche nicht allein mit den Zahlen des Budgets, sondern auch mit den Verhältnissen der Quellen der Einnahme und mit den Wirkungen und Erfolgen der Ausgabe sich beschäftigt — sehr wenig Ausbeute liefern. Auch meine Darstellung wird deshalb zum Theil recht mager bleiben.

Die Verwaltung der Kammergüter auf Rechnung des Fiskus ist in neuerer Zeit gänzlich verlassen. Sie werden verpachtet, mehrentheils wie es scheint unter der Hand, denn der Landtag hat die Verpachtung durch öffentliche Versteigerung unbedingt empfohlen. Für die bei den Verpachtungen zu beobachtenden allgemeinen Grundsätze sind bis jetzt die Verfügungen vom 30. Juny 1818 und 23 May 1820 maassgebend;

auch danach schon soll die Verpachtung als Regel öffentlich Statt finden. Besondere Anerkennung verdient, dass die Regierung häufig in den Pachtbedingungen Sorge für die Ausbildung der bäuerlichen Landwirthschaften trägt. Hinsichtlich mancher Verhältnisse des Domanium bilden die Kammerordnung vom 20. September 1734 und die erneuerte Instruktion für die Rentbeamten vom 1. November 1764 noch jetzt die Richtschnur. Ein Kameral-Vermessungsbüreau wurde unter dem 20. April 1844 eingesetzt. Ueber die Grundsätze bei Veräusserung des Kammerguts ist noch in neuster Zeit Meinungsverschiedenheit gewesen, worüber der Schriftwechsel von 1849 S. 118 und von 1850/1 S. 478, verglichen werden können.

Den bei weitem wichtigsten Theil des Domanial-Grundeigenthums bilden die Waldungen, denn sie umfassen etwa 140000 Acker also 43,80 % der zu 319663 Acker ermittelten gesammten Waldfläche des Grossherzogthums. Ihr Rohertrag war im Durchschnitt von 1841/4: 278806 Thlr.. 1847/50: 268864 Thlr. Der Aufwand auf die Forsten betrug im letzten Zeitraum für Kulturkosten 15753, Wegbaukosten 3589, Holzhauerlöhne 35378, zusammen 54720 Thlr., welche in der Haupt-Staatsrechnung nicht erscheinen, oder 20,35 % des Rohertrages. Dazu kommen etwa 61000 Thlr. an Verwaltungs-Ausgaben, mithin wird der Gesammtbetrag der Gewinnungskosten auf 115720 Thlr. zu berechnen seyn, was 43,03 % der Roheinnahme ergiebt. Von dem sodann sich herausstellenden Reinertrage (153154 Thlr.) kommen auf 1 Acker durchschnittlich 1,094 Thlr., oder auf 1 preuss. Morgen 0,98 Thlr.

Die Einrichtung der Forstverwaltung hat noch in der neusten Zeit zu vielfachen Verhandlungen zwischen Regierung und Landtag Veranlassung gegeben (Schriftenwechsel von 1850/1 Seite 375, 397, Stenogr. Prot. S. 691). Auch über die Bestimmungen hinsichtlich des Schutzes der Waldungen stritt man seit Erlassung des Gesetzes vom 13. April 1821; das an dessen Stelle tretende Gesetz vom 10. November 1840 befriedigte gleichfalls nicht alle Erwartungen; es wurde theilweise abgeändert unter dem 9. April 1847 und 8. May 1848 und neu ersetzt unter dem 1. May 1850. Die in Beziehung

auf die Privatwaldungen erlassenen Vorschriften sind in einer Bekanntmachung der Landes - Direktion zu Weimar vom 21. September 1838 aufgezählt. - Ein am 13. April 1821 über Jagden und Jagdgerechtsame erlassenes Gesetz, ist durch die, in Folge der Grundrechte des deutschen Volks geschehene Aushebung der Jagdberechtigung auf fremdem Boden, ausser Anwendung gesetzt. Der Nutzungsertrag ist dadurch begreiflich sehr geschmälert, denn während von 1847/8 die Roheinnahme von der Jagd 13193 Thlr. war, sind im neusten Etat nur 1782 Thir. veranschlagt. Auch an den grundherrlichen Gefällen hat die theilweise unentgeldliche Aufhebung der Feudallasten und der Patrimonialgerichte einen Ausfall von jährlich 12241 Thlr. bewirkt und das Ablösungsgesetz wird noch weitere erhebliche Opfer für die Staatskasse herbeiführen. So berechnet der Bericht der Finanz-Kommission zum General-Etat für 1851/3 (Schriftenwechsel S. 428) den künftigen unersetzten Athfall an der Einnahme von Geld-Erbzinsen auf jährlich 36109, an Lehngeldern auf 14993 Thlr.

#### 2. Ahtiv - Binfen.

An Aktiv-Zinsen von Ablösungskapitalien sind 6947 Thlr. Zinsen von bereits vollzogenen Ablösungen und 16723 Thlr. durchschnittliche jährliche Zinsen zu 3½ Przt. von den zu erwartenden Ablösungen veranschlagt. Ferner an Zinsen für sonstige Aktiv-Kapitalien 27650 Thlr.

#### 3. Ertrage aus ben Gewerben fur Rechnung bes Staats.

Der Berghau in dem Steinkohlenbergwerke zu Kammerberg hat bis jetzt einen Reinertrag ebenso wenig geliefert als das Braunkohlenbergwerk bei Kaltennordheim von 6-10 Fuss Mächtigkeit, vielmehr erfordern sie einen Zuschuss von 2900 Thlr. Die Steinkohlenförderung von etwa 7000 weim. Scheffel jährlich, soll durch Anbau eines mächtigeren Lagers in günstigere Verhältnisse gelangen können, weil die verbesserten Einrichtungen die Förderung von 100000 Stutz gestatten, wenn der Absatz sich bessert, d. h. mehr Neigung zur Feuerung mit Kohlen sich verbreitet. Einstweilen hatte der Finanz-Ausschuss dessen Uebergang in Privatbetrieb beantragt

(Schristenwechsel 1850/1 S. 297 und Stenogr. Prot. S. 609), was jedoch vom Landtage nicht gebilligt ist. — Der Braunkohlenabsatz soll in den letzten Jahren bis auf 3000 Stütz sich gehoben haben. — Ein im Jahre 1839 von der Regierung vorgelegter Bergbaugesetz-Entwurf stiess beim Landtage auf Hindernisse und so scheint die Frage über Regalität des Bergbaus nur für einzelne Landestheile und hinsichtlich bestimmter Erzeugnisse ausser Zweifel (z. v. Erlass vom 11. July 1800; wonach Steinkohlen zum Regal gehören). Die Verwaltung ist neuerlich dem veränderten Systeme angepasst.

Sonstige Staatsgewerbe-Anstalten mit den nebengesetzten Reinerträgen sind: die Pechsiederei zu Ilmenau 224 Thlr., die Holsköhlerei daselbst 191 Thlr., die Backsteinfabrik zu Weimar 308 Thlr., die Ilmflossanstalt 2260 Thlr.

#### 4. Aus ben Soheitsrechten des Staats.

Das finanziell wichtigste dieser Hoheitsrechte, das Postregal, ist durch Erb-Mann-Thronlehn-Vertrag vom 31. Dezember 1816 seit dem 1. Januar 1817 den Fürsten von Thurn
und Taxis gegen einen Lehnkanon von 10277 Thlr. 23 Gr.
4 pf. jährlich in Benutzung gegeben. Fernere das Postwesen
betreffende Bestimmungen finden sich in nachbezeichneten
Erlassen:

- 1819 Novbr. 26. Postordnung und Posttaxe (unter ausdrücklicher Aufhebung aller früheren das Postwesen betreffenden Verordnungen, mit Ausnahme des Postlehn Vertrags); 1840 Dezßr. 12. Nachtrag dazu wegen Veränderung des Münzsystems; fernerer Nachtrag zum §. 75 im März 1851.
- 1824 Aug. 6. Uebereinkunft wegen des Postwesen in Erinnerung gebracht den 4. Oktober 1850.
- 1826 Mai 24. Gesetz über das Botenwesen bei öffentlichen Behörden.
- 1827 Febr. 27. Regulativ, die Einrichtung eines Zentral-Botenamts für die Oberbebörden der Residenz Weimar betreffend.
- 1887 Dezbr. 19. Bekanntmachung des Lehnpostamts zu Weimar, wegen Benutzung der Eilpost zur Versendung kleiner Fahrpost - Gegenstände.
- 1838 Juny 15. Bekanntm. der Regierung zu Weimar, das Verfahren bei Zuwiderhandlungen gegen die Postordnung betreffend.
- 1844 Oktbr. 15. Bekanntm. der Ober-Post-Inspektion, das Portofreithum betreffend.

- 1845 Aug. 22. Verordnung über den Extra-Postdienst im Grossherzogthum, unter Vorbehalt der Umarbeitung der Postordnung vom 26. November 1819 und des Nachtrags vom 12. Dezember 1840, sowie nach vernommenem Gutachten des Erb-Land-Postmeisters (schliesst sich den preuss. Vorschriften au).
- 1846 März 21. Bekanntmachung des zwischen dem Königreiche Sachsen und der Thurn und Taxischen Verwaltung abgeschlossenen Post-Vertrags.
- 1847 Januar 13. Vertrag mit der Thurn und Taxischen Post-Verwaltung über die Benutzung der Thüringischen Eisenbahn durch die Landesposten.
- 1847 Febr. 6. Bekanntm. der Ober-Post-Inspektion, dass die im §. 103 der Postordnung vom 26. November 1819 angeordneten Abgaben von Lohnfuhren an die Postanstalt aufgehoben seyen.
- 1847 May 11. Bekanntm, wegen Beförderung der Estaffetten auf der Eisenbahn.
- 1847 Juny 23. Bekanntm. der Ober-Post-Inspektion, dass durch eine Vereinbarung mit der Thurn- und Taxischen Verwaltung das Portofreithum für grossherzogl. Dienstsachen verschiedene Ausdehnungen gegen die Bestimmungen des Post-Lehn-Vertrags vom 8. Dezember 1816 und der Uebereinkunft vom 6. August 1824 erhalten habe.
- 1849 July 7. Bekanntmachung der Ober-Post-Inspektion mit dem für die Fahrpostsendungen im Grossherzogthum angenommenen ermässigten Preuss. Fahrposttarif.
- 1850 Aug. 16. Prov. Gesetz über die Portotaxe und Taxbestimmungen bei den Posten, auf Antrag der Lehnspost-Verwaltung, mit landständischer Genehmigung vom 18. Februar 1851 (Schriftenwechsel von 1850/1, Seite 71, 373, 393, 420, 445).

Aus dem Flössregal, d. h. dem Recht der eigentlichen Flossführung und dem Flössen von Scheitholz auf der weissen Elster und Saale, welches theilweise durch Verpachtung genutzt wird, wogegen der Unterhalt der Dämme grösstentheils dem Domanium obliegt; — zusammen mit den Wasserzöllen hat die Staatskasse eine Reineinnahme von 4935 Thlr. Letztere sind der Burgauer Saalezoll und die Wasser- und Dielenzölle der Werra zu Kreuzburg, Gerstungen und Tiefenort (Regulativ über das Holzslössen vom 10. September 1844). — Das Berg- und Salinen-Regal wirst 918 Thlr. ab, welche aus dem zehnten Theile des Rein- oder dem zwanzigsten Theile des Roh-Ertrages der von Privaten betriebenen Bergwerke (auf Kupfer, Eisen, Kobalt, Braunstein, Kohlen) und Salz-

werke fliessen. — Die Einnahme von 8200 Thlr. erfolgt von Preussen auf Grund des Vertrages vom 10. August 1831 für den Wegfall von Geleits – und Zoll - Aufkünfte. — Eine Zahlung von 3000 Thlr. s. g. Lotterie-Konzessionsgelder wird vom Königr. Sachsen für die ausschliessliche Besugniss zum Vertriebe der Loose der dortigen Landes-Lotterie geleistet; vom 1. Oktober 1846 an, wo die seit 1791 verpachtet gewesene eigene Klassenlotterie ausgehoben wurde. Ein Verbot des Spielens in sonstigen fremden Lotterien ist vom 23. May 1846.

#### bb) Einnahme von direkten Steuern.

Nach dem Gesetze über die Steuerverfassung des Grossherzogthums vom 29. April 1821 (mit Nachtrag vom 30. Oktober 1840) sind zur Deckung des Staatsbedarfes aus den landschaftlichen Kassen dreierlei Steuern gesetzlich bestimmt und zugelassen: die Grundsteuern, welche von dem Grundeigenthume, mit Einschluss der Gebäude, allein und vorzugsweise erhoben werden, die indirekten Steuern, welche sich, jetzt in Gemässheit der Zoll- und Handelsverträge, durch die Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangs-Abgaben, durch die Steuer vom inländischen Branntwein, dem Wein- und Tabaks-Bau, aus der Biermalzschrotsteuer, der Salzsteuer und dem Spielkartenstempel ergeben, und solche direkte Steuern, welche alle Staatsbürger, nach dem Verhältnisse ihrer Leistungsfahigkeit, treffen. Dieses in der Reihefolge, dass, falls die erste dieser Steuerarten nicht ausreicht, die zweite erhoben werden darf und, falls auch hierdurch nicht die Staatsbedürfnisse gedeckt werden, weil man die Erhebung indirekter Steuern entweder überhaupt nicht, oder weil man sie in der hierzu erforderlichen Höhe nicht für räthlich erachtete. die dritte Art erhoben werden soll (Gesetz vom 29. April 1821, §. 1 bis 3). — Der Landtag von 1850/1 hat sich in ausführlichen Verhandlungen mit einem von der Regierung vorgelegten revidirten Gesetze über die Steuerversassung beschäftigt (Schriftenwechsel Seite 195, 244, 401, 452, 467, 505, 529; Stenogr. Protokolle Seite 401 ff.), dessen Endergebniss das Gesetz vom März 1851 gewesen ist, welches mit dem 1. Januar 1852 ins Leben tritt. Seine Hauptgrundzüge sind der

Gesetzgebung von 1821 entsprechend geblieben, weil genaue Untersuchungen von Seiten der Regierung und ausführliche ständische Erörterungen dargethan haben, dass der Beseitigung der keinesweges misskannten Mängel des Bestehenden grossentheils erhebliche Bedenken entgegentreten. So würde z. B. die viel beklagte Ungleichheit der Besteuerung des Grund und Bodens nur durch Vermessung und Abschätzung zu beseitigen seyn; eine Maassregel, welche nicht nur, der grossen Kosten wegen, mindestens für jetzt nicht rathsam scheint, sondern auch nach den anderorts gemachten Erfahrungen in ihren Erfolgen höchst zweifelhaft ist. Sodann bewirkt das bei der Einkommensteuer Statt findende Orts-Quoten-System, wegen der Neigung der örtlichen Steuervertheiler ihren Wohnort zu begünstigen, mancherlei Ungleichheiten in den Beiträgen der Ortschaften und Personen, auch das Sinken der Einnahme; dennoch hat man sich für dessen Beibehaltung entschieden, weil man einsah, dass durch Abschaffung dieses Verfahrens zugleich wesentliche Vortheile verloren gehen würden, welche auf sonstige Weise nicht zu erreichen sind. Da-gegen sind einzelne wichtige Verbesserungen getroffen, z. B. durch Beseitigung der Steuerbefreiungen, durch ein besseres Verfahren bei Vertheilung der Grundeinkommensteuer, durch die Wirksamkeit der Rechnungsämter bei der Einschätzung n. s. w.

#### 1. Grundfteuer.

Die Steuern, welche von den Grundstücken, einschliesslich der Gebäude, vorzugsweise und allein erhoben werden, sind gleich 10 Terminen altweimarscher Grundsteuer (bis zur Annahme des 14 Thalerfusses vom 1. Januar 1841 ab nur 8 Termine; Gesetze vom 29. April 1821 §. 9 und vom 30. Oktober 1840) und werden alte Landsteuer oder alte Grundsteuer genannt. Alle Grundsteuerfreiheiten, mit alleiniger Ausnahme der den Kammergütern, dem Vermögen der Universität Jena, so wie den Kirchen, Schulen und milden Stiftungen zustehenden Befreiung von der gewöhnlichen Grundsteuer, wurden durch das Gesetz vom 29. April 1821 gegen Entschädigung aufgehoben. Das revidirte Gesetz vom 18. März 1851 enthält wesentlich veränderte Bestimmungen nur hinsichtlich

jener Steuerbefreiungen, welche mit geringen Ausnahmen beseitigt sind. Die Leistungen zur Grundsteuer sind, bis zu anderweiter gesetzlicher Bestimmung, unveränderlich; neu erwachsene Besteuerungsgegenstände aber werden im Verwaltungswege herbeigezogen.

Im unmittelbaren Zusammenhange mit der Steuerversasung steht das unter dem 10. März 1809 errichtete Vermessungs-Bureau. Seine Hauptthätigkeit umfasst das Vermessungs-Geschäft, zu Zwecken der Steuerregulirung, Grundbucheinrichtung, behuf des Hypothekenwesens, Erbtheilungen, Verkäufen u. s. w. Daneben hat es die Feststellung der Maasse und Gewichte zu besorgen, auch als Sachverständige zu handeln. Im Jahre 1847 waren noch 12 M. zu vermessen und 23 zu katastriren (Schriftenwechsel von 1847 Seite 661); neuere Verhandlungen über Behörde und Geschästsgang haben seit 1848 Statt gesunden (Schriftenwechsel von 1850/1, S. 160, 374, 419) und namentlich zu dem Gesetze über die Landes-Vermessung vom 5. März 1851 nebst Aussührungs-Verordnung vom 12. März 1851 gesührt.

#### 2. Allgemeine direkte Ginkommenpeuer.

Die Steuern der dritten Art (Gesetz vom 29. April 1821 §. 17 ff.) sollen alle Staatsbürger, einen jeden nach seiner Leistungsfähigkeit, treffen. Sie ruhen auf dessen Einkommen, welcher Quelle und welcher Art es sey. Die Befreiungen von dieser allgemeinen Pflicht sind auf diejenigen Fälle beschränkt, welche der Natur der Sache nach ausgenommen werden müssen. Diese allgemeinen direkten Steuern zerfallen, behuf Sicherung der Berechnung und Erhebung, in Steuern vom Einkommen aus Grund und Boden und in Steuern von den übrigen Arten des Einkommens. — Die Einkommensteuer vom Grund und Boden haftet auf dem Reinertrage des Grundvermögens, d. h. auf der reinen Rente von dem im Grundstücke ruhenden, andauernd gegebenen Kapital. Hierzu würde die Kenntniss der Grösse und Güte der Grundstücke erforderlich seyn, da solche jedoch fehlt, so hat man bisher diese Steuer vom Grundeinkommen nach dem Maasstabe der alten Grundsteuer vertheilt, wogegen nach dem neusten Gesetze das Abschätzungsverfahren mit dem bei der II. Klasse des Einkommens Bestandenen, gleich sein soll. Die Steuern von den andern Arten des Einkommens gründen sich: auf das Diensteinkommen, auf das Einkommen von Aktivkapitalien, ferner von Bodenrenten und Gefällen, durch Gewerbs- und Geschäftsthätigkeit. Das Steuerkapital für die Einkommensteuer vom Nichtgrundbesitz war nach den Rollen I. und II. Theils von 1840: 4,501937 Thaler und der Ertrag 93343 Thaler oder 2,07 %; für 1850 ist das Steuerkapital zu 5,091575 Thaler, dessen Ertrag aber zu 112673 Thlr. oder 2,21 %, berechnet.

Von diesen Arten des Einkommens werden ermittelt:

- durch Selbstanmeldung der Steuerpflichtigen: Besoldungen, Jahresgehalte, Wartegelder, Pensionen, grundherrliche Gefälle, Leibrenten, Ertrag der Aktiv-Kapitalien, Einkommen aus Pachtungen inländischer landwirthschaftlicher Grundstücke, insofern die jährlichen Leistungen des Pächters 50 Thlr. oder mehr betragen.
- 2. Durch Einschätzung: das Einkommen von Grund und Boden, aus Gewerben und Erwerb (mit Ausnahme der vorbezeichneten Pachtgelder), aus Privatdiensten, so wie dasjenige Einkommen, welches bei jedem eines selbstständigen Erwerbes fähigen Staatsangehörigen gesetzlich vermuthet wird, wenn sich für denselben kein Einkommen besonders bezeichneter Art nachweisen lässt.

#### cc) Einnahme von indirekten Steuern.

#### 1. Gemeinschaftliche Ginnahmen des Deutschen Bollvereins.

Schon durch Vertrag vom 27. Juny 1823 wurden die von Preussen umschlossenen weimarschen Aemter den preussischen Verbrauchsabgaben unterworfen und unter dem 25. May 1831 geschah der Anschluss des in Bayern belegenen weimarschen Vordergerichts Ostheim an den damaligen bayern-württembergischen Zollverein, welcher letztere Vertrag am 24. May 1843 dergestalt verlängert wurde, dass im Amte Ostheim das System der indirekten Abgaben Bayerns Geltung hat. — Der thüringensche Zoll - und Handels - Verein wurde durch Vertrag vom 10. May 1833 errichtet; im Jahre 1841, gleich dem grossen Zollverein, wovon er einen Theil bildet, auf fernere

12 Jahre verlängert und nach der Zählung vom Dezember 1849 sind seine Bestandtheile folgende.

|                                 | Familien,    | Bewohnersahl, | PratAnth. |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------|
| 1. Sachsen-Weimar (mit Aus-     |              |               |           |
| schluss des Amts Ostheim        |              | •             |           |
| ohne den Ort Melpers, ferner    | •            |               |           |
| der unter preussische Zollver-  |              |               |           |
| waltung gestellten Aemter       |              |               |           |
| Allstedt und Oldisleben)        | 50722        | 248617        | 24,50     |
| 2. Herzogthum Sachsen-Meinin-   | •            |               | •         |
| gen - Hildburghausen (ein-      |              |               |           |
| schliesslich Abt Löbnitz) .     | <b>33926</b> | 163323        | 16,09     |
| 3. Herzogihum Sachsen - Alten-  |              |               |           |
| burg                            | 27719        | 131629        | 12,97     |
| 4. Herzogthum Sachsen-Koburg    |              |               |           |
| (ausschliesslich des Amtes      |              |               |           |
| Königsberg)                     | 9073         | 42235         | 4,16      |
| 5. Herzogthum Sachsen - Gotha   |              |               |           |
| (ausschliesslich des Amtes      |              |               |           |
| Volkenrode) . • • . • .         | 23965        | 102189        | 10,07     |
| 6. Fürstlich Schwarzburg-Son-   |              |               |           |
| dershausensche Oberherr-        |              |               |           |
| schaft · · · · ·                | 6254         | 26124         | 2,57      |
| 7. Fürstlich Schwarzburg-Rudol- |              |               | ·         |
| stadtsche Oberherrschaft .      | 11612        | 55105         | 5,44      |
| 8. Fürstenthum Reuss:           |              |               | ·         |
| a. Reuss-Schleiz (einschliess-  |              |               |           |
| lich der Hälfte von der         |              |               |           |
| Pflege, Saalburg mit 1549       |              |               |           |
| Seelen)                         | 4762         | 23236         | 2,29      |
| b. Reuss-Greiz                  | 7113         | 36274         | 3,57      |
| c. Reuss - Lobenstein - Ebers-  |              |               |           |
| dorf (einschliesslich der       |              |               |           |
| Hälfte von der Pflege           |              |               |           |
| Saalburg mit 1549 Seelen)       | 4991         | 23352         | 2,30      |
| d. Reuss - Gera ,               | 6740         | 31873         | 8,09      |
| 9. Von Preussen die Kreise Er-  |              |               | •         |
| furt, Schleusingen und Zie-     |              |               |           |

| genbrück, dann die Dörfer                                  | Pamilion. | Bewohnersahl. | FretAnth. |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| Kischlitz und Mollschütz.  10. Von Bayern die Enklave      | 19774     | 102994        | 10,15     |
| Kaulsdorf                                                  | 121       | 455           | 0,05      |
| 11. Vom Kurfürstenthum Hessen:<br>der Kreis Schmalkalden . | 5909      | 28046         | 2,77      |
|                                                            | 212681    | 1,014954      | 100,—     |

Mittelst Vertrages vom 11. May 1833 trat der thüringensche Verein dem Gesammt-Zollvereine bei; ein Gesetz wegen Aussührung dieser Staatsverträge erging unter dem 12. Dezember 1833 und mit dem 1. Januar 1834 fielen alle Binnenzölle weg. Fernere, besonders wichtige hierher gehörige Bestimmungen enthalten: das Zollgesetz, die Zollordnung und das Zollstrafgesetz vom 1. May 1838, das Gesetz vom 1. Dezember 1841 über die neue Regelung der Uebergangsabgaben vom 1. Januar 1842 an und das Gesetz über Erweiterung der Zuständigkeit des General-Inspektors des thüringenschen Zollund Handels-Vereins, in Betreff der Verwaltung der indirekten Steuern des Grossherzogthums vom 2. Oktober 1849. - Das Grossherzogthum hat, nebst den übrigen Theilen des thüringenschen Vereins, die in Preussen gesetzlich bestehende Besteuerung von der Rübenzucker- und Branntwein-Verfertigung, so wie auf den inländischen Tabak - und Weinbau, angenommen: jedoch sind gemeinschaftlich nur folgende Abgaben mit den nebenbemerkten für 1851/3 veranschlagten Beträgen:

- 1. Eingangs -, Ausgangs und Durchgangs Abgaben 190307;
- Rübenzucker Fabrikations Steuer 6371 (Gesetz vom 22. Juny 1850);
- 3. Uebergangs-Abgaben von Bier, Wein, Traubenmost, Tabaksblättern und Tabaksfabrikaten, 2902;
- 4. Branntwein-Fabrikations-Stener und Uebergangs-Abgabe vom Branntwein, 64733, frühere Durchschnitts-Einnahme 70380 (Verordnungen vom 13. Dezember 1833, 20. July 1834, 17. July 1838, 16. Oktober 1838);
- Malzaufschlag aus Stadt und Vordergericht Ostheim (Antheil am Ertrage in Bayern) 3320 Thir; zusammen 207622 Thir.

Der frühere Etatsatz für Nr. 1 Zolleinnahmen war 215300 Thlr., da jedoch der wirkliche Antheil Weimars 1847: 213057. 1848: 174011, 1849: 183853 Thlr. gewesen ist; so hat man zu jenem geringeren Durchschnittsatze zurück gehen müssen. Der Antheil des thüringenschen Vereins an den zur Vertheilung gekommenen gemeinschaftlichen Zolleinnahmen, hat seit 1834 zwischen 3,39 % und 3,87 % sich bewegt.

#### 2. Ginfeitige indirekte Abgaben

a. sind die Salzregie, welche (nach Abzug des Salzan-kauspreises und der Fuhrlohn-Vergütungen) früher zu 55600 Thlr. angesetzt war, jetzt aber, nach dem Durchschnittsertrage der Jahre 1847/49, zu 60514 Thlr. veranschlagt ist. Salinen im Grossherzogthume sind: Wilhelmsglücksbrunn an der Werra bei Kreuzburg, seit 1716 von der Landesherrschast wieder aufgenommen, Erzeugung vor 15 Jahren 2530 Tonnen von 400 Pfd., nach einer amtlichen Angabe vom Jahre 1848 aber nur noch 4474 Zollztr.; — Louisenhall, Privatsalzwerk bei Stotternheim, seit 1829 im Betriebe.

Die frühere Gesetzgebung beruhte auf dem Salzmandate vom 2. September 1771, welches unter dem 30. Oktober 1821 auf alle Landestheile ausgedehnt und durch Regulative vom 6. April 1825 und 5. Februar 1827 vervollständigt wurde. Unter dem 7. Februar 1834 erschien das Gesetz über die Versorgung des Grossherzogthums mit Salz und die Kontrolle des Salzverbrauchs (zur Vollziehung des Art. 6 und 10 der Zollvereinsverträge vom 10/11. May 1833). Der Verkauf aus den Salzniederlagen erfolgt in der Regel in ganzen Tonnen von 400 Pfd., in halben Tonnen von 200 Pfd., oder in Säcken von 100 Pfd. netto köln. Gew. In geringeren Mengen bei den Einzelverkaufsstellen. Der Durchschnittsverbrauchsatz wird auf jährlich 14 Pfd. für den Kopf festgesetzt. Preis auf den Niederlagen 8 Thlr. 8 ggr. Kour. für die gauze Tonne, 4 Thlr. 4 ggr. für die halbe Tonne, 2 Thir. 2 ggr. für 1 Sack von 100 Pfd., ausschl. des Gefässes. Die Aussührung dieses Gesetzes begann mit dem 1. März 1834. - Eine Bekanntmachung des Landschafts-Kollegiums vom 30. Dezember 1835 betrifft den Verkauf der geringeren Salzsorten. - Viehsalz 4 Thir. 4 ggr. Kour. für 1 Tonne von 400 Pfd. Köln. nebst 5 Pfd. Gutgewicht von der Saline abzuholen ohne Gefässe. Das Gesetz vom 21. September 1836 hob die auf Kosten des Staats bestandenen Salzniederlagen auf, vom 1. Januar 1837 an. Von da an sollen die Gemeinden ihren Salzbedarf nur von den ihnen angewiesenen Salinen unmittelbar abholen, gegen eine Fuhrlohnvergütung von 2 ggr. Kour. für die Tonne auf 1 Wegestunde aus Staatsmitteln. Auf den Salinen werden Salzgelder-Einnehmer angestellt. (Im Eingange dieses Gesetzes sind die Gründe der neuen Einrichtung ausführlich entwickelt.) Ausführungsverordnung vom 19. Dezember 1836; die sonstigen Bestimmungen der Verfügung vom 30. Dezember 1835 blieben in Kraft Bedeutendere Abänderungen traten durch das sehr ausführliche Gesetz vom 25. May 1847, die Salzregie betreffend, ein, dessen hauptsächlichste Bestimmungen folgende sind (z. v. die Ledtgs. Verholl. von 1847, Schrstw. S. 113 bis 123, Protk. S. 686, 715):

- Die Einfuhr fremden Salzes, die Ausfuhr in zollvereint. Staaten und die Durchfuhr des Salzes ist nur auf besondere Erlaubniss u. s. w. zulässig.
- Der Handel mit Salz für Rechnung von Privaten (ausser den bestellten Einzelverkäufern) und das Hausiren mit Salz sind verboten.
- 3. Der Salzbedarf ist nur von den dazu ausdrücklich bezeichneten inländischen und fremden (Oberneusulza und Salzungen in Meiningen-Hildburghausen und Heinrichshalle in Reuss) Salinen — Bekanntm. vom 7. August 1847 — zu beziehen.
- 4. Der Regiepreis des Kochsalzes ist für die ganze Tonne 11 Thlr 10 Sbgr., für die halbe Tonne 5 Thlr. 20 Sbgr., für die Vierteltonne 2 Thlr. 25 Sbgr.; jedoch darf beim Einzelverkaufe der Preis niemals über 11 Slbrpfg. für 1 Pfd. Köln. kommen.
- Den Salzentnehmern wird aus Staatsmitteln eine Transport-Vergütung von 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Sbgr. für die Tonne von 405 Pfd. Köln. auf die Wegestunde gewährt.
- 6. Die Gemeindevorstände bestellen geeignete Personen zum Einzelverkaufe des Salzes.
- Der Preis des Viehsalzes ist für 1 Tonne von 400 Pfd. netto 3 Thlr.
   Sbgr. oder für 1 Pfd. 3 Pfg.
- 8. Das nur in Mengen von mindestens 100 Pfd. abzugebende Gewerbesalz kostet 31/s. Thir, die Tonne von 400 Pfd. netto.
- b. Die Biermalzschrot-Steuer, früher zu 45000, nach dem Durchschnitt der Jahre 1847/9 aber zu 48704 Thir. veranschlagt. Das noch jetzt die Grundlage bildende Gesetz vom 16. Februar 1836 hat unter dem 5. Dezember 1840 (1 Ztr. Malzschrot 20 Slbgr. Str.) und 20. März 1851 Abänderungen und Zusätze erhalten.
- c. Die Steuer vom *Weinbau* (267 Thlr.) und vom *Tabaks-bau* (25 Thlr.) beruhen auf dem Gesetze vom 13. Dezember 1833.
- d. Der Ertrag des Spielkartenstempels (nach Abzug des Fabrikationspreises der Karten) ist mit 1528 Thlr. in Einnahme gestellt (Gesetz vom 2. Januar 1834, zur Vollziehung des Art. 7

des Zollvertrages vom 10. May 1838 und Nachträge wegen des veränderten Münzfusses vom 20. November 1840).

Der Kalenderstempel, worüber die Gesetze vom 10. April 1821, 29. März 1836 und 15. Dezember 1840 (z. v. jedoch Bekanntm. der Landesdirektion vom 17. April 1845) ergangen sind, sliesst in die Armenkasse des Orts der Stempelung. Seine Aushebung wurde 1851 (Schristenwechsel S 443) beantragt. Ueber den Papierstempel sinde ich nur die alte Ordnung vom 29. Dezember 1810; er scheint nicht mehr zu bestehen. — Eine Abgabe von Erbschasten und Vermächtnissen (4 % wenn der Erblasser im Lande gewohnt, oder Grundstücke in demselben hinterlassen hat; von Lehngütern 2 % gebührt nach dem Gesetze vom 3. September 1844 der Waisenanstalt.

Die beim Landtage von 1850/1 beantragte (Schriftenwechsel S. 79, 143, 229, 401, 447, 473, 500) Fleischsteuer, welche schon mit 84257 Thir. in dem Voranschlag für 1851/3 aufgenommen war, ist von den Ständen abgelehnt.

# C. Staats · Ausgaben des Grossherzogthums Sachsen.

#### a. Im Allgemeinen.

|             | Ausgabe der Kammer - Zentral - Kasse<br>nach dem Rechnungsdurchschnitt von<br>1841/4; Ausgabe des für 1848/50 ge-<br>nehmigten Etats der Landschaftskasse<br>und der vereinigten Kassen nach dem<br>Etat für 1851/53. | Geldbetrag Kour, dem Dureh- schnitt der Kammer- kasse von 1841/4 des Landschafts- Etais von 1848/50. |                | Pro-<br>sent-<br>Antheil<br>an der<br>End-<br>summe. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| <b>A</b> .  | Ausgaben auf nächstem Grunde der<br>Verfassung.                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                | ,                                                    |
| I.          | Zivilliste des Grossherzogl. Hauses .                                                                                                                                                                                 | (noch nicht                                                                                          | 25000 <b>0</b> | 16,80                                                |
| 11.         | Aufwand für den Landtag (1848/50 auch das Landschaftskollegium)                                                                                                                                                       | festgestellt.)<br>31888.                                                                             | 5800           | 0,88                                                 |
| III.        | Aufwand für Bundeszwecke                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | 12870          | 0,83                                                 |
|             | Zusammen A.                                                                                                                                                                                                           | 31888                                                                                                | 268670         | 17,51                                                |
| В.          | Verzinsung und Tilgung der Staats-<br>schulden,                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                |                                                      |
| L           | Zinsen von den als Zwischen-Kassen-<br>mittel dienenden am Jahresschlusse wie-<br>der baar vorhandenen Passiven.                                                                                                      |                                                                                                      |                |                                                      |
| 1.          | Zinsen von angelegten Sparkasse-Ka-<br>pitalien                                                                                                                                                                       | 1250                                                                                                 | 1250           | 0,08                                                 |
| 2.          | Zinsen von eingezahlten öffentlichen De-<br>positen-Geldern                                                                                                                                                           | 725                                                                                                  | 705            | 0.05                                                 |
|             | Zusammen I.                                                                                                                                                                                                           | 1975                                                                                                 | 725<br>1975    | 0,05                                                 |
|             | Zapatiuck I,                                                                                                                                                                                                          | 19/3                                                                                                 | 1973           | 0,13                                                 |
| II.<br>III. | Zinsen von den bei der Stamm - Ver-<br>mögens - Kasse stehenden Dienst- und<br>Pacht-Kautionen                                                                                                                        | _                                                                                                    | 4692           | 080,0                                                |
| •           | gungsfonds der gesammten fundirten<br>Staatsschuld                                                                                                                                                                    | 188511                                                                                               | 299486         | 19,52                                                |
| IV.         | Zuschuss zu der wegen der Eisenbahn-<br>betheiligung errichteten Separatkasse                                                                                                                                         | 1387                                                                                                 |                |                                                      |
| ₹.          | Wegen der Kassenvereinigung ausge-<br>fallene Posten.                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                |                                                      |
| 1.          | Deputat-Gelder zur Kammerschulden-<br>Tilgungskasse                                                                                                                                                                   | 39751                                                                                                |                |                                                      |
| 2.          | Verzinsung und Tilgung der Schulden<br>der vormaligen Landesgüter-Verwal-                                                                                                                                             | 2000                                                                                                 | ,              |                                                      |
| 3.          | tung                                                                                                                                                                                                                  | 3803                                                                                                 |                | -                                                    |
| 4.          | zur Rückzahlung v. Passiv-Kapitalien<br>An dieselbe zur Rückzahlung von Kau-                                                                                                                                          | 9976                                                                                                 | _              | -                                                    |
| 3.          | tionen                                                                                                                                                                                                                | 14754                                                                                                |                | -                                                    |
|             | Zusammen V.                                                                                                                                                                                                           | 68284                                                                                                |                |                                                      |
|             | Zusammen B.                                                                                                                                                                                                           | 258182                                                                                               | 206109         | 19,05                                                |

|                   | Ausgabe der Kammer – Zentral – Kasse<br>nach dem Rechnungsdurchschnitt von<br>1841/4; Ausgabe des für 1848/50 ge-<br>nehmigten Etats der Landschaftskasse<br>und der vereinigten Kassen nach dem<br>Etat für 1851/53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Geldhetrag Kour. dem Durch- schnitt der Kammer- kasse von 1841/4 den Landschafts. Biats von 1848/50. | in Thir. nach dem bewil- ligten Ge- neraletat für 1851/53. | Pro-<br>zent-<br>Anthoil<br>an der<br>End-<br>summe. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| С.                | Ausgaben in Beziehung auf den Grund-<br>besitz des Staats und Lasten, welche<br>anderen Theilen des Staatsvermögens<br>aufruhen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                            | -                                                    |
| 1.<br>11.<br>111. | Oeffentliche Abgaben vom Staatsgrund-<br>besitz und gesetzliche Beiträge an Ge-<br>meindekassen u. s. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2378<br>61002                                                                                        | 4053<br>40000                                              | 0,26<br>2,61                                         |
| IV.               | Brücken-Besserungen u. s. w.) Lasten, welche dem Staats-Vermögen vertrags- oder stiftungsmässig aufruhen (Verlust an unter der Taxe verkauften Naturalien, Agio u. s. w.) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37702<br>vergl, auch<br>E, III. 18, b.                                                               | 10 <del>96</del> 6<br><b>74</b> 64                         | 0,72                                                 |
|                   | Zusammen C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101082                                                                                               | 62483                                                      | 4,08                                                 |
| D.                | Mehrausgaben beim Betriebe von Ge-<br>werbe für Rechnung des Staatsfiskus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      | 2900                                                       | 0,19                                                 |
| <i>E</i> .<br>I.  | Ausgaben auf die Staats-Verwaltung.<br>Besoldungen und Verwaltungskosten des<br>I. Departements Grossh. Staats-Minis-<br>terium mit Unterbehörden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                            |                                                      |
| 1.                | Das Departement beider Unter-Abthel-<br>lungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | v. E. II. 1.                                                                                         | 28082                                                      | 1,84                                                 |
| 2.                | Gesandtschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6579                                                                                                 | 4371                                                       | -                                                    |
| 3.                | Generalkommission für Ablösungen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      | 830                                                        | 0,28                                                 |
| 4.<br>5.          | Ober-Postinspektion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      | 18825                                                      | 0,02                                                 |
| 6.                | Regierungskommissär bei der Thüring-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | 10020                                                      | 1,23                                                 |
|                   | schen Eisenbahn-Direktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6579                                                                                                 | 500                                                        | 0,03                                                 |
|                   | Zusammen I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | v. E. II. 1.                                                                                         | 52108                                                      | 3,40                                                 |
| II.               | Besoldungen und Verwaltungskosten des<br>II. Departements Grossh, Staatsminis-<br>teriums mit Unterbehörden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                            |                                                      |
| 1.                | Departement selbst (1848/50 Regierungs-<br>Kollegien, Zentral-Verwaltungs-Auf-<br>wand, Staatsministerium u. s. w.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48002                                                                                                | 14296                                                      | 0,93                                                 |
|                   | Communication Annual State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of t | und B. III. 1.                                                                                       |                                                            |                                                      |
| <b>, 2.</b>       | Gesammt - Ober-Appellationsgericht zu<br>Jena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4615                                                                                                 | 4615                                                       | 0,30                                                 |
| 8.                | Appellations-Gericht zu Eisenach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                    | 16200                                                      | 1,06                                                 |
| 4.                | Die Kreisgerichte (1848/50 Landes-Di-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                            | 0                                                    |
| {                 | rektion)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23139                                                                                                | 47910                                                      | 3,12                                                 |

|                |                                                                                                                                                                                                                       | 10.11                                                                                                | ( m) 1                                              |                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                | Ausgabe der Kammer – Zentral – Kasse<br>nach dem Rechnungsdurchschnitt von<br>1841/4; Ausgabe des für 1848/50 ge-<br>nehmigten Etats der Landschaftskasse<br>und der vereinigten Kassen nach dem<br>Etat für 1851/53. | Geldbetrag Kour. dem Durch- schnitt der Kammer- kasse von 1841/4 des Landschafts- Etats von 1849/50. | dem bewilligten Ge-<br>neraletat<br>far<br>1851/53. | Pro-<br>sont-<br>Anthoil<br>an dor'<br>End-<br>summe, |
|                |                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                    |                                                     |                                                       |
| 5.<br>6.<br>7. | Die Justiz-Aemter und Stadt-Gerichte<br>(1848/50 Justiz- und Polizei-Verwal-<br>tung, Kriminal-Justiz u. s. w.)<br>Der Kirchenrath<br>Immediat - Kommission für das katho-                                            | 103619                                                                                               | 91967<br>721                                        | 5.99<br>0,0 <b>5</b>                                  |
|                | lische Kirchen- u. Schulwesen (1848/50 mit Oberkonsistorium)                                                                                                                                                          | \                                                                                                    | 869                                                 | 0,06                                                  |
|                | Zusammen II.                                                                                                                                                                                                          | 187862                                                                                               |                                                     |                                                       |
|                | Zusammen 11.                                                                                                                                                                                                          | 107002                                                                                               | 110310                                              | 11,51                                                 |
| III.           | Besoldungen und Verwaltungskosten<br>des III. Departements Grossh. Staats-<br>Ministerium mit Unterbehörden.                                                                                                          |                                                                                                      |                                                     | ,                                                     |
| 1.             | Das Departement selbst                                                                                                                                                                                                | v. E. II. 1.                                                                                         | 41238                                               | 2,69                                                  |
| 2.<br>8.       | Vermessungs-Bureau u. Steuer-Revision                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                    | 4008                                                | 0,26                                                  |
| 4.             | Hauptstautskasse mit Filial-Kassen .<br>Rechnungs-Revision                                                                                                                                                            | _                                                                                                    | 8434<br>9848                                        | 0,55<br>0,65                                          |
| 5.             | Rechnungsämter, hezitolich Rentümter                                                                                                                                                                                  | 24866                                                                                                | 23262                                               | 1,52                                                  |
| 6.             | Forst-Verwaltung (1848/50 Besoldungen u. Jagd-Verwaltung (Verwaltungskoaten der                                                                                                                                       | 90235                                                                                                | 55601                                               | 3,62                                                  |
| 7.             | Oberioralamier.)                                                                                                                                                                                                      | 00200                                                                                                | 375                                                 | 0,02                                                  |
| 8.<br>9.       | Das Zivilbau-Personal                                                                                                                                                                                                 | _                                                                                                    | 4592<br>864                                         | 0,80                                                  |
| 10.            | Wegen Kassen-Vereinigung ausgefallen                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      | 004                                                 | 0,00                                                  |
| a.             | Extra-Besoldungen                                                                                                                                                                                                     | 13680                                                                                                |                                                     |                                                       |
| b.             | Ausserordentlicher Aufwand oder de-<br>nonimirte Reserve                                                                                                                                                              | 46277                                                                                                |                                                     |                                                       |
| c.             | Deputat-Geldern zur vormaligen Kam-                                                                                                                                                                                   | 402.                                                                                                 | _                                                   | _                                                     |
|                | merkasse                                                                                                                                                                                                              | 199642                                                                                               | _                                                   | _                                                     |
|                | Zusammen 10.                                                                                                                                                                                                          | 259599                                                                                               | -                                                   | _                                                     |
| 11.            | Aufwand auf die Landes-Vermessung<br>und Katastrirung, auch Instandhaltung<br>der Flurkarten und Kataster                                                                                                             | 8900                                                                                                 | 8500                                                | 0,55                                                  |
| 12.            | Aufwand und Abfall bei Erhebung der<br>aus dem eigenen Vermögen und aus<br>den Hoheitsrechten des Staats herrüh-<br>renden Einnahmen, ingleichen auf die<br>Erhebung der direkten Steuern,                            |                                                                                                      | ,                                                   |                                                       |
| a.             | Elementar-Erhebungskosten                                                                                                                                                                                             | 16975                                                                                                | 26501                                               | 1,73                                                  |
| b.             | An Erlasse, Kaduzitäten und Abfälle.                                                                                                                                                                                  | 18328<br>(v. C. III, u.<br>IV.)                                                                      | 22493                                               | 1,47                                                  |
| c.             | Besoldungen und Verwaltungskosten                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                     |                                                       |
|                | beim Kammerkollegium und dessen<br>Subalternen                                                                                                                                                                        | 28508                                                                                                |                                                     |                                                       |
| đ.             | Auf Acquisitionen u. dergi.                                                                                                                                                                                           | 44782                                                                                                |                                                     |                                                       |
|                | Zusammen 12.                                                                                                                                                                                                          | 108548                                                                                               | 48994                                               | 8,20                                                  |

|                        | Ausgabe der Kammer – Zentral – Kasse<br>nach dem Rechnungsdurchschnitt von<br>1841/4; Ausgabe des für 1848/50 ge-<br>nehmigten Etats der Landschaftskasse<br>und der vereinigten Kassen nach dem<br>Etat für 1851/53.     |                       | in Thir nach dom bewil- ligten Ge- noraletat für 1851/53, | Pro-<br>sont-<br>Anthoil<br>an doc<br>End-<br>summo. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 13.<br>a.<br>b.        | Aufwand auf die Verwaltung, Erhebung und Kontrolirung der indirekten Steuern. Auf die Verwaltung überhaupt. Aufwand auf die Erhebung u. Kontrolirung der gemeinschaftlichen Steuern an Zöllen, Hübenzucker-Steuer, Ueber- | -                     | 550 <del>3</del><br>-                                     | 0,36                                                 |
| c.                     | gangs-Abgaben, Branntweinsteuer u. Malzaufschlag in Stadt- und Vorder- gericht Ostheim Besonderer Aufwand auf die Erhebung und Kontrolirung der privativen Ab- gaben                                                      | -<br>-                | <b>225</b> 81<br><b>437</b> 0                             | 1,47<br>0,28                                         |
|                        | Zusammen 13.                                                                                                                                                                                                              | 26003                 | 32453                                                     | 2,11                                                 |
| 14,<br>15.             | Prozess-Kosten                                                                                                                                                                                                            | 200<br>116660         | <b>2506</b><br>106493                                     | 0,16<br>6,94                                         |
|                        | Zusammen III.                                                                                                                                                                                                             | 635006                |                                                           |                                                      |
|                        | Zusammen E.                                                                                                                                                                                                               | 829447                | 575848                                                    | 37,51                                                |
| F.<br>1.<br>2.         | Militär- und Etapen-Aufwand.<br>Auf das Landes-Militär<br>An laufendem und ausserordentlichem<br>Etapen-Aufwand                                                                                                           | 127565<br>617         | 135000<br>617                                             | 8,80<br>0,04                                         |
|                        | Zusammen F.                                                                                                                                                                                                               | 128182                | 135617                                                    | 8,84                                                 |
| G.                     | Aufwand auf allgemeine Sicherheits-<br>anstalten.                                                                                                                                                                         |                       |                                                           | ,                                                    |
| 1.<br>2.               | Zur Unterhaltung der Gensdarmerie .<br>Auf Straf- und Besserungshäuser                                                                                                                                                    | 17708<br>11410        | 17708<br>11960                                            | 1,15<br>0,78                                         |
| -                      | Zusammen G.                                                                                                                                                                                                               | 29118                 | 29668                                                     | 1,93                                                 |
| Н.                     | Aufwand auf Landstrassen und Ver-<br>bindungswege.                                                                                                                                                                        |                       |                                                           | •                                                    |
| 1.<br>2.               | Zuschüsse zu den Chausseebau-Kassen<br>Unterstützung der Gemeinden bei Wege-                                                                                                                                              | 16700                 | 20000                                                     | 1,30                                                 |
| ~.                     | bauten                                                                                                                                                                                                                    | 2100                  | 2100                                                      | 0,14                                                 |
|                        | Zusammen II.                                                                                                                                                                                                              | 18800                 | 22100                                                     | 1,44                                                 |
| <i>I</i> .<br>1.<br>2. | Aufwand auf gemeinmützige Anstalten. Auf die Gesundheitspflege Durch das Heimathsgesetz verursachter Aufwand                                                                                                              | 10575<br><b>650</b> 0 | 11681<br>7880                                             | 0,77<br>0,51                                         |

|          | Ausgabe der Kammer - Zentral - Kasse<br>nach dem Rechnungsdurchschnitt von<br>1841/4; Ausgabe des für 1848/50 ge-<br>nehmigten Etats der Landschaftskasse<br>und der vereinigten Kassen nach dem<br>Etat für 1851/53. | Geldbetrag Kour. dem Durch- schhitt der Kammer- kasse von 1841/4 des Landschafts- Biats von 1848/50. |                | Pro-<br>zent-<br>Antheil<br>ander<br>End-<br>summe. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| 3.<br>4. | Auf Armenaustalten u. Unterstützungen<br>Beiträge zum Institute des Frauen-Ver-                                                                                                                                       | 483                                                                                                  | 600            | 0,04                                                |
|          | eins und an die Industrie-Schulen .                                                                                                                                                                                   | 47                                                                                                   | 252            | 0, <b>6</b> 1                                       |
| 5.       | Zu andern wohlfahrtspolizeilichen Zwe-<br>cken                                                                                                                                                                        | 2556                                                                                                 | 3500           | 0,23                                                |
|          | Zusammen I.                                                                                                                                                                                                           | 20161                                                                                                | 23913          | 1,56                                                |
| K.       | Aufwand auf Kirchen, Schulen und<br>Bildungsanstalten.                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                |                                                     |
| 1.       | Leistungen zu Kirchen- und Schul-                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      | 7 1001         |                                                     |
| 2.       | Zwecken (z. v. E. II. 6 u. 7)  Auf Anstalten für Wissenschaft u. Kunst                                                                                                                                                | 46617<br>12115                                                                                       | 54221<br>11946 | 3,54                                                |
| 2.<br>3. | Zum Unterhalt der Universität Jena.                                                                                                                                                                                   | 20000                                                                                                | 20000          |                                                     |
| 4.       | Auf die Forstschule.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      | 500            | -,                                                  |
| 5.       | Auf Gewerkenschulen                                                                                                                                                                                                   | 1166                                                                                                 | 1120           | -,                                                  |
| 6.       | Auf den Juden-Kultus                                                                                                                                                                                                  | 118                                                                                                  | -              | _                                                   |
|          | Zusammen K.                                                                                                                                                                                                           | 80016                                                                                                | 87787          | 5,72                                                |
| L.       | Geleits - Entschädigung an Grossh.<br>Kammer                                                                                                                                                                          | 26208                                                                                                |                |                                                     |
| М.       | Insgemein und Extraordinair                                                                                                                                                                                           | 20200                                                                                                | - 4162         | 0,27                                                |
| N.       | Allgemeiner Reservefonds                                                                                                                                                                                              | 12000                                                                                                |                | -,                                                  |
|          | Hauptsumme                                                                                                                                                                                                            | 1,535084                                                                                             | 1,534251       |                                                     |

#### b. Einzelne Ausgaben.

- 1. Die Zivilliste ist, bei Gelegenheit der Abtretung des Kammervermögens an den Staat, zum Betrage von 250000 Thaler oder 16,30 % aller Ausgaben festgestellt. Von den deshalb Stattgehabten ausführlichen Verhandlungen sind namentlich das Ministerialdekret vom 11. März, die Erklärung des Landtages darauf vom 3. April und die Grossh. Zustimmung vom 6. April 1848 (Schrift. Wech. Nr. 212) zu vergleichen.
- 2. Die Taggelder der Landtagsabgeordneten sind, im Jahre 1849 durch Uebereinkunft zwischen Regierung und Ständen, zu 3 Thaler festgesetzt; für den Vice-Präsidenten zu 4, den Präsidenten zu 5 Thlr. Zu Abgeordneten erwählte Staats-

diener haben ihre Dienst-Ersatzmänner aus eigenen Mitteln zu honoriren. Schriftenwechsel von 1849/50 S. 10, 37, 50, 114.

- 3. Der Aufwand auf die Staatsschuld, ist im neusten Etat 306103 Thir. oder 19,95 % aller Ausgaben. Die einzelnen Bestandtheile ergeben sich aus der Ausgabetafel.
- 4. Die Verwendungen für den Hochbau stehen (nach dem neusten Etat mit 40000 Thlr., wovon 1151 für Militärgebäude) unter den Ausgaben, welche der Grundbesitz des Staats veranlasst und dazu gehört die Ausgabe für das Zivilbau-Personal auf dem Btat des III. Minist.-Departements mit 4592 Thlr. Die Gebäude des Staats sind zu 677144 Thaler versichert und ihre Brandversicherungs - Beiträge belaufen sich auf 1896 Thaler. - Dem Wegebau ist ein besonderer Titel gewidmet, jedoch gehören streng genommen auch die unter C. III. aufgeführten Domanial - Baulasten (4000 Thlr.) dahin. Nach dem Regulativ vom 10. April 1821 giebt es drei Klassen von Strassen: Kunststrassen, nicht chaussirte Handels -, Militärund Poststrassen, Verbindungs- Dorf- und Nachbarwege, z. v. auch den Nachtrag vom 5. Februar 1836. Eine Verordnung vom 19. März 1842 bestimmt über den Bau und Unterhalt der Strassen II. und III. Klasse; ein Gesetz vom 31. August 1844 über die Verpflichtung der Kammer-, Ritter- und Frei-Güter zum Wegebau. Die letztbestandenen Natural-Chausseebau-Frohnden sind schon unter dem 27. April 1817 aufgehoben. Die Erhebung des Chausseegeldes erfolgt nach dem Gesetze vom 28. Oktober 1840. Weshalb bei der Neugestaltung der Staats-Verwaltung und des Kassenwesens die Chausseebauverwaltung ihre getrennte Wirthschaft behalten hat, ist mir nicht erklärlich. Die Einnahme derselben von den Chausseen läuft nicht durch die Haupt-Staatsrechnung; sie betrug früher jährlich 62 bis 63000 Thaler und machte damals einen Zuschuss von 14 bis 15000 Thaler erforderlich, im Jahre 1849 war die Chausseegeld-Einnahme (vorzüglich durch die Konkurrenz der Eisenbahn) auf 48825 Thir. gefallen, der Zuschuss der Staatskasse dagegen auf 21114 Thaler gestiegen. Dieser Uebelstand dauert fort und leider ist aus den Ständeverhandlungen nicht einmal zu ersehen, ob der Unterhalt zweckmässig und wohlfeil ist; selbst die Länge der Chausseen

ist nicht angegeben und man findet nur gelegentlich die Nachricht, dass bereits etwa 1,150000 aus Staatsmitteln auf den Chausseebau verwendet sind.

- 5. Der Etat des Grossherzogthums Sachsen enthält für Gesandschaften keine Ausgabe, als fast einziges Beispiel unter Deutschlands Mittelstaaten.
- 6. Die Ausgabe für das Grundablösungswesen beträgt nach dem neusten Voranschlag 4371 Thaler. Schon am 11. May 1821 erging ein Gesetz über Ahlösbarkeit der Hand - und Spann-Frohnen; dann wurde eine Instruktion wegen des Verfahrens bei Ablösung von gutsherrlichen Berechtigungen der Kammer erlassen (Burkhard, Handb. der Verwaltung Anlage I) und dabei blieb es bis 1848. Ein Gesetz vom 18. May 1848 über die Ablösung gutsherrlicher Rechte, mit Ausführungsverordnung vom 24. Juny, erhielt Nachträge am 1. März 1850 und 1851 (Schrf. Wech. S. 397, 440,481). Auch sonstige Gesetze zur Entfesselung des Grundeigenthums sind in neuster Zeit erlassen, z. B. über die Zusammenlegung der Grundstücke vom 25. August 1848; über die Aufhebung des Jagdrechts auf fremdem Grund und Boden und die Ausübung der Jagd vom 6. Januar 1849; über den Schutz des landwirthschaftlichen Eigenthums vom 1. May 1850; über die Aufhebung des Lehnverbandes vom 29. April 1851. --
- 7. Die Ausgabe für den Regierungs-Kommissär bei der Thüringenschen Eisenbahn beträgt 500 Thlr. Dieser Schienenweg bildet das höchst wichtige Mittelglied zwischen den östlichen und westlichen Bahnen Mitteldeutschlands; er beginnt an der Magdeburg-Leipziger Eisenbahn bei Halle und mündet bei Gerstungen in die Friedrich-Wilhelm-Nordbahn, welche gewissermassen seine Fortsetzung bis Kassel bildet und seine Verbindung mit der Main-Weserbahn vermittelt. Die am 25. September 1849 auf ganzer Länge eröffnete Thüringensche Bisenbahn ist 25,14 Meilen lang und besitzt ausserdem 11,11 Meilen zweites Geleise. Ihr Anlage-Kapital von 13,500000 Thlr. (1 Meile durchschnittlich 536950) besteht aus 9,000000 Thlr. Stammaktien (wovon die Staatskasse des Grossherzgth. Sachsen 900000 übernommen hat) und 4½ Mill. Thlr. durch 3¾ und 4½ prozentige Prioritätsobligationen und Anleihen. Nach der

vorläufigen Abrechnung war im Jahre 1850 die Gesammteinnahme 749400 Thir., wovon 425453 oder 56,77 % für 765561 beförderte Personen und 323947 oder 43,23 % für 1,480502 Ztnr. Güter. Im Jahre 1849 erforderten die Ausgaben 47.1 % der Roheinnahme und von dem Ueberschuss empfingen die Stammaktien in Privathänden (6,750000) nur 2 %. Da die von den preussischen, grossh. sächsischen und herzoglich sachsen-gothaischen Regierungen übernommenen Stammaktien erst dann eine Rente empfangen, wenn die Privataktien 3 % ertragen haben, so ist erst von der Vollendung der Main-Weser und Kassel-Hamm Bahnen, so wie von der Anlage der s. g. Werra-Eisenbahn (Lüchtenfels-Eisenach, den vertragsmässig feststehenden Endpunkten) und der hannoverschen Südbahn, eine völlige Ausgleichung der Einnahmen zu hoffen, aber auch mit Bestimmtheit zu erwarten. Die im Weimarschen Regierungsblatt befindlichen Bestimmungen über das Eisenbahnwesen (und Telegrafen) werden nachfolgend angedeutet:

- 1841 Dezember 20., Vertrag zwischen Preussen, Kurhessen, Sachsen-Weimar und Sachsen-Koburg-Gotha wegen Herstellung einer Eisenbahu von Halle nach Kassel.
- 1842 Febr. 2., Gesetz über die Verpflichtung zur Abtretung von Grundstücken und zur Aufgabe damit zusammenhängender Rechte bei der Anlage von Eisenbahnen; nebst Zusatz vom 9. August 1844.
- 1844 April 19., Vertrag zwischen Preussen, Sachsen-Weimar und Koburg-Gotha wegen Ausführung der Thüringischen Eisenbahn.
- 1844 September 10., Konzessions und Bestätigungs Urkunde für die Thüringische Eisenbahn-Gesellschaft.
- 1845 Dezember 31., Uebereinkunft zwischen Bayern, Sachsen-Weimar, Sachsen-Meiningen und Sachsen-Koburg-Gotha, wegen Herstellung einer Eisenbahn-Verbindung von der obern Maingegend bis zur Wesergegend.
- 1846 Sept. 25., Gesetz über den Fund im Bereiche der Thüringischen Eisenbahn.
- 1846 November 13., Gesetz über die Bestrafung der Beschädiger von Eisenbahn-Anlagen.
- 1847 Jan. 15., Bahnpolizei-Reglement für die Thüringische Eisenbahn.
  (Beide ausgedehnt auf die Friedrich-Wilhelms-Nordbahn durch
  Verordnung vom 16. März 1850.)
- 1847 April 20., Bekanntmachung über die Passkarten-Einrichtung auf Eisenbahnen.

- 1847 May 11., Bekanntmachung wegen Beförderung der Estafetten auf der Eisenbahn.
- 1847 Oktober 19., Fernerer Vertrag über die Werra-Eisenbahu.
- 1848 Febr. 8., Genehmigungs Urkunde zu dem Plane der thüringischen Eisenbahngesellschaft, 20000 Stück Prioritäts-Obligationen zum Nennwerthe von 4,000000 Thir. Behuf vollständiger Herstellung der Eisenbahn mit Doppel-Geleise; auszugeben.
- 1848 May 5., Uebereinkunst zwischen der grossherzeglich Sächsischen und der kurfürstlich Hessischen Staatsregierung, sowie mit der Thüringischen und Friedrich-Wilhelm-Nordbahn-Gesellschaft in Bezug auf den Bau und Betrieb der beiden Eisenbahnen.
- 1848 Oktober 17., Konzessions-Urkunde der Friedrich-Wilhelm-Nordbahn-Gesellschaft zum Bau und Betriebe des im Grossherzogthum Sachsen liegenden Theils dieser Baha.
- 1848 August 3., Vertrag mit Preussen wegen Herstellung und Benutzung einer elektro-magnetischen Telegrafen-Verbindung zwischen Berlin und Frankfurt a. M.
- 1850 Januar 16., Gesetz über die Bestrafung der Vergehen gegen die Telegrafen-Anstalten:
- 1850 Oktober 14., Bestimmung über die Benutzung der Staats-Telegrafen.
  (Die Preuss. Bestimmungen) (z. v. Staats-Vertrag vom 8. Aug. 1848.)
- 8. Die Ausgaben auf die Rechtspflege befinden sich auf dem Etat der II.-Ministerial-Abtheil, und zwar für 1851/3 mit zusammen etwa 175000 Thaler oder 11,51 % aller Ausgaben. Die einzelnen Verwendungen sind in der Ausgabe-Tafel nachgewiesen. - Die Gesetzgebung im Gebiete der Rechtspflege schon früher schr fruchtbar hat seit 1848 eine fast gänzliche Umgestaltung erfahren. Unter dem 6. Oktober 1848 erging ein provisorisches Gesetz über die Einrichtung des Strafverfahrens bei politischen und Pressvergehen, welches am 14. Noven ber die Zustimmung des Landtags erhielt. Das gesammte Strafrecht ist durch die Gesetze vom 20. März 1850 geordnet; die Patrimonialgerichtsbarkeit wurde durch Gesetz vom 9. März 1850 aufgehoben; der privilegirte Gerichtsstand mittelst Gesetzes vom 14. März 1850; ein Gesetz über die Zuständigkeit der Gerichte und den Instanzenzug erging unter dem 15. März 1850: ein Gesetz über das Versahren bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten über Gegonstände unter 5 Thaler werth am 18. März 1850. Ein Gesetz vom 27. April 1850 enthält Bestimmungen über die Entsiehung staatsbürgerlicher Rechte wegen begangener Verbrechen; eine Verordnung vom 25. Juny 1850

89 \*

über das Untersuchungs-Verfahren bei Einzelrichtern; eine Bekanntmachung vom 21. Juny 1850 begränzt die Justizümter.

— Die Fürstenthümer Schwarzburg haben wegen gemeinschastlicher Rechtspslege mit der grossherzoglichen Regierung Verträge abgeschlossen (23. März und 27. May 1850) und das dem sächsischen Grossherzogthum und Herzogthümer, so wie den fürstlich Reussischen Landen gemeinsame Ober-Appellationsgericht zu Jena (prov. Ordnung vom 8. Oktober 1816, mit Nachtrag vom 25. Juny 1842) ist im Jahre 1850 auch für die anhaltschen Herzogthümer Dessau und Köthen (21. September 1850), so wie für die Fürstenthümer Schwarzburg (22. April 1850), höchster Gerichtshof geworden.

9. Der Aufwand für Wartegelder und Pensionen ist nach dem neusten Etat 106493 Thlr. oder 6,94 % aller Ausgaben. Das Hauptgesetz über diesen Gegenstand ist vom 6. April 1821 mit Nachtrag vom 29. April 1850 hinsichtlich der Hinterlassenen verstorbener Staatsdiener. Es giebt eine Anzahl von Pensions- und Wittwen-Anstalten für einzelne Zweige des öffentlichen Dienstes, die grösstentheils besondere Fonds unabhängig von der Staatskasse, besitzen, z. B. für die Schullehrer (Statut vom 1. Oktober 1841)

Personal (Statut vom 23. Februar 1838).

10. Für das Landes - Militär sind im Largelcher Summe 150260 Thaler ausgeworfen gewesen, anstatt waar 1851 (mit jedoch in der Landtags - Sitzung am 14. Februar 5000 Thlr. Zustimmung der Regierung in runder Summe 13. 7826 im bewilligt wurden (117174 im ordentlichen und 1. ben ist ausserordentlichen Etat) was nur 8,80 % aller Ausga und auf den Kopf der Bevölkerung durchschnittlich 0,52 beträgt. Verbesserte Einrichtungen, vorzüglich aber die Februare des Beschlusses der deutschen Reichsversammlung werden des Beschlusses der deutschen Reichsversammlung werden Bevölkerung, haben auch im Grossh. Sachsen die Ausgaben 1. Bevölkerung, haben auch im Grossh. Sachsen die Ausgaben 1. die Streitmacht von 80000 Thlr. in den 30 iger und 99000 Thr. in den 40 iger Jahren, auf 144000 Thlr. in dem Etatsabschnitten 1845/7 und in 1848/50 sogar auf jährlich 227000 Thlr., gesteigert. Die einzelnen Abtheilungen des Voranschlags für

| Gegens                | land.                  | Thir. Kour. | Przi<br>Anth. |
|-----------------------|------------------------|-------------|---------------|
| 1. Militär-Kommand    | o                      | . 3133      | 2,08          |
| 2. Offizier-Korps .   |                        | . 24694     | 16,43         |
| (3 Batl. Komma        | nd., 12 Hauptleute     | ,           |               |
| 13 Pr. und 14 U       |                        |             |               |
|                       | 3 und 48 Trommle       | r           |               |
| und Hornisten)        |                        |             | 26,31         |
| 4. Garnison-Bestand   |                        | . 28760     | 19,13         |
| (12 Komp. von je      | e 40, also 480 Manr    | 1           | . •           |
|                       | Dienst; 1 Mann ar      |             |               |
|                       | geld und Menagezu      |             |               |
| schuss jährlich 4     | 12 Thir. 24 Gr.; fü    | ç           |               |
|                       | stücke 16 Thir. 25 Gr. |             |               |
| Reparatur der         | eisernen Montirungs    | 3-          |               |
| stücke 15 Gr.)        |                        |             |               |
| 5. Für die Rekruter   | - Einübung             | . 14701     | 9,78          |
| (jährlich auf 21/2    | Monat 900 Mann)        |             |               |
| 6. Für einmonatliche  | e Uebungen             | . 9325      | 6,21          |
|                       | isonbestande und der   |             |               |
|                       | Monat einzuberufer     | 1           |               |
| 1320 Mann.)           |                        | -           |               |
| 7. Kasernen-Kosten    |                        | . 4500      | 3,00          |
|                       | sikalische Instrumente |             | 0,33          |
| 9. Lazareth-Kosten    |                        | . 2000      | 1,34          |
| 10. Waffen            |                        |             | 1,00          |
| 11. Hauptwache, M     |                        | ,           |               |
| Schiessplätze .       |                        | . 1200      | 0,81          |
| 12. Munition          |                        | . 1000      | 0,67          |
| 13. Reserve-Infanteri |                        | . 6436      | 4,28          |
| 14. Aerzte, Chirurger |                        |             | 2,37          |
| 15. Auditeure, Kasse- |                        | 2295        | 1,53          |
| 16. Schreiberei, Port |                        | . 500       | 0,33          |
| 17. Unterricht der Sc |                        | . 250       | 0,17          |
| 18. Unterstützung alt |                        |             | 0,20          |
| 19. Militär-Diäten .  |                        |             | 0,60          |
| 20. Husaren (zum Pol  |                        |             |               |
| 5 überzählig; 1 M     | Iann 116 Thlr. 28 Gr.  | 3783        | 2,52          |

|                | Gegen  | stand | i.    |     |    |    |    | 1 | Thir. Kour. | Przt<br>Anth. |
|----------------|--------|-------|-------|-----|----|----|----|---|-------------|---------------|
| 21. Altstedter | Schlos | ssol  | dater | ١.  |    | •  | •  | • | 151         | 0,10          |
| 22. Insgemein  | • . •  |       |       | •   |    | •  |    |   | 1213        | 0,81          |
|                |        |       | 7     | Zus | am | me | en |   | 150260      | 100,—         |

Die wichtigsten Bestimmungen über die Wehrverfassung sind:

- 1823 Juny 24. Regulativ über die Verbindlichkeit zum Kriegsdienste;
   1848 Sept. 8. Nachtrag zu demselben;
   1848 Novbr. 14. Zustimmung des Landtags zu vorstehendem Nachtrag.
- 1837 April 7. Verordnung über den Dienst des Militärs zur Unterstützung der Zivilbehörde.
- 1847 July 16. Ministerial Bekanntmachung, dass die Etappen Konvention mit Preussen mit einigen Abänderungen bis zum 1. Oktober 1856 erneuert sei.
- 1848 April 4. Gesetz, die Volksbewaffnung betreffend.
- 1849 Juny 19. Gesetz, wodurch die Vermögens-Konfiskation und Brandmarkungen Militärdienstpflichtiger aufgehoben werden.
- 1850 Febr. 12. Gesetz, wodurch in Gemässheit der Grundrechte des deutschen Volks die Stell-Vertretung beim Militärdienste aufgehoben wird.
- 1850 Decbr. 20. Gesetz über die Vertheilung und Verg

  ütung der Militär-Lasten; nebst Ausf

  ührungs-Verordnung vom 11. Febr. 1851.
- 11. Der Unterhalt der Straf- und Besserungs-Häuser und zwar des Zuchthauses zu Weimar mit 65, des Arbeitshauses in Bisenach mit 95, der Zwangsarbeitsanstalt daselbst mit 50, zusammen also mit 210 Köpfen, erfordert einen Zuschuss von 11960 Thlr., was auf 1 Kopf durchschnittlich 56,95 Thlr. bringt.
- 12. Auf die Gesundheitspflege werden 11870 Thir. verwendet, nämlich: für die Land-Krankenhäuser zu Jena seit 1822 und Eisenach seit 1837; für die Irrenanstalt zu Jena seit 1804 (Gesetz vom 23. Februar 1820, ersetzt durch Gesetz vom 29. May 1847 mit Ausf. Verdg. vom 24. September), in welcher, laut Verdg. vom 21. Dezember 1847, die jährlichen Kosten dritter Klasse für einen männl. Irren 80 Thir. für eine Kranke weibl. Geschl. 72 Thir. sind; für die Hebammen-Anstalt in Jena seit 1778 (Bekanntm. vom 3. Dezember 1818 und 7. März 1834); für das 1781 gestiftete klinische Institut zu Jena; für das Landes-Hospital zu Blankenhayn, eine nachahmenswerthe Anstalt (Statut vom 2. September

- 1840); für Provinzial-Accoucheurs, Amtsphysiker, Thierärzte u. s. w.
- 13. Für Kirchen, Schulen und Bildungs-Anstalten finden sich (ausser den Kosten des Kirchenraths, Verordnung vom 25. September 1849, und der kathol. Kirchen-Kommiss., Gesetz vom 7. Oktober 1823, auf dem Etat des II. Ministl. Dept.) im neusten Voranschlag beispielsweise folgende Unter-Ansätze der in der Ausgabe-Tafel verzeichneten Summen:
  - a. Zur Verbesserung des Einkommens der gering dotirten Pfarrstellen 5061 Thlr. Schon seit 1821 war eine fortlaufende Bewilligung geschehen, um die Pfarreien bis auf mindestens 300 Thlr. zu bringen, und die desfallsige geringe Summe ist vom Landtage in den Jahren 1838 und 1847 etwas erhöht worden. Wie unzureichend jedoch dieselbe war, oder wie wenig man bemüht gewesen war, auch sonstige Hülfsquellen zu eröffnen, erhellt daraus, dass im Jahre 1850 es noch 39 Pfarrstellen mit weniger als 300 Thlr. Einnahme gab.
  - b. Das Schullehrer-Seminar in Weimar seit 1788 bedarf jährlich für 74 Schüler mit 4 Lehrern 2245 Thlr., wovon ein geringer Theil aus sonstigen Mitteln erfolgt; das Seminar in Eisenach seit 1817 mit 33 Schülern und 2 Lehrern 1455 Thir., wovon etwas aus sonstigen Quellen (Verordg. über die Aufnahme vom 31. März 1826). Im Jahre 1851 ist die Trennung der Vor- und der Berufs-Bildung durch Errichtung einer Sekundarschule in Weimar, mit 2410 Thir. Dotation, 5 Lehrern und 150 Schülern in 3 Klassen. geschehen; die Seminare werden dadurch auf beziehungsweise 50 und 25 Schüler beschränkt. Auch eine Neugestaltung und Erweiterung des Real-Gymnasiums in Eisenach (1849: 95 Schüler) ist dahin bewirkt, dass diese Anstalt künstig 8 ordentliche und 5 Hülfslehrer mit 120 Schülern haben wird und dann 5640 Thlr. bedarf, wovon 2100 durch Schulgeld und von der Stadt bestritten werden.
  - c. Die beiden Landschulkassen in Weimar und Eisenach, seit 1785 zur Unterstützung der Schullehrer bestehend, bedürfen, zu der immer dringender gewordenen Gründung

neuer und Verbesserung bestehender Volksschulen, jetzt eines Staatszuschusses von 800 Thlr. Sie haben eine Anzahl eigener Einnahmen, z. B. durch Abgaben von freudigen Breignissen, Buss- und Dispensations-Gelder. Die Zahl der Volksschulen im Grossherzogthum war im Jahre 1846: 494 mit 554 Lehrer und 37048 Schülern; also kommt 1 Schule auf 75 Köpfe, 1 Schüler auf 2,14 Kinder unter 14 Jahr und 1 Lehrer auf 67 Schüler. -Eine Schulordnung für das Fürstenthum Weimar ist von 1733, für Eisenach von 1770; das Patent vom 28. Februar 1817 ordnete die Verbesserung des Landschulwesens an; eine Ordnung wegen der Sommerschulen erging unter dem 28. Juny 1818, eine Dienstinstruktion für die Landschullehrer am 28. März 1822, Bestimmungen über das schulpflichtige Alter (vollendete 6. Jahr) am 3. Oktober 1826 und 5. May 1829; ein Pensions-Statut für die Hinterbliebenen am 1. Oktober 1841; ein Gesetz über die Haftpflicht der Gemeinden für die Bezüge der Geistlichen und Schullehrer am 1. Juny 1848, über die Verbindlichkeit zur Heitzung der Schulstuben unter dem 3. November 1848. Ein neues (sehr bemerkenswerthes) Schulgesets ist am 1. May 1851 erlassen (Schriftenwechsel von 1850/1 S. 90, 159, 177, 235, 416, 473, 498); es gewährt z. B. ein, mit der Dienstzeit steigendes Einkommen von mindestens 108 Thir.

- d. Die Universität Jena eröffnet 1558, mit 370 bis 400 Studierenden, durch Stiftungen des Sachsen-Ernestinischen Gesammthauses mit einem bedeutenden eigenen Vermögen versehen, empfängt aus der Weimarschen Staatskasse jährlich 20000 Thlr. Ihr neustes Statut ist vom 19. Oktober 1829, ein Regulativ über die akademische Gerichtsbarkeit vom 1. Juny 1821, die jetzt in Kraft befindlichen Gesetze für die Studirenden vom 17. November 1843.
- e. Die seit 1830 in Eisenach bestehende Forstschule empfängt einen Zuschuss von 500 Thlr. Sie steht mit der 1821 errichteten Forst-Abschätzungs-Kommission in Verbindung (Reskript vom 4. July 1829, Vorschriften vom 16. Febr. 1830).

f. Den freien Gewerkschulen zu Weimar seit 1829 Risenach und Kaltennordheim seit 1834, wird ein Staatszuschuss von 1120 Thir. gegeben; z. v. die Bekanntmachung vom 6. Oktober 1846 und die Statuten über Begründung einer Fortbildungsschule für Handwerkslehrlinge vom 16. September 1845.

### D. Staatsschuld des Grossherzogthums Sachsen.

Da zu einem geregelten Staatshaushalte nothwendig die grösste Ordnung im Schuldenwesen gehört, so gingen die Bemühungen der grossh. Regierung schon seit dem Jahre 1817 dahin, die getrennten Schulden der einzelnen Kreise nebst den Schulden der neu hinzugekommenen Landestheile zu einem Gesammtschuldenwesen zu vereinigen und gleiche Grundsätze für die Tilgung einzuführen. Die desfallsigen Maassregeln ergeben sich aus dem nachfolgenden Auszuge der betreffenden Gesetze und Verordnungen.

Um die von den Franzosen dem Lande auferlegte Kriegskontribution aufzubringen, wo die Regierung genöthigt gewesen, von allen steuerbaren Grundstücken 12 ganze Steuertermine zu erheben (1806 Novbr. 26.), sodann die steuerfreien Grundstücke mit einer Abgabe zu belegen (1806 Novbr. 29.); auch zu freiwilligen Beiträgen aufzufordern. Da jedoch die dadurch erlangten Geldmittel nicht zureichten und alle Versuche Geld auswärts aufzunehmen ohne Erfolg geblieben waren, so wurde unter dem 14. Novbr. 1807 ein Zwanganlehen von 180000 Thir, ausgeschrieben und auf die einzelnen Landestheile vertheilt. Unter dem 16. März 1808 erfolgte ein Regulativ wegen Tilgung der auf die Weimarische Landschaft gefallenen Kriegskontributionsschulden, welche d.Z. auf 338028 Thlr. sich beliefen. Zur Verzinsung und allmähligen Tilgung wurden jährlich 32000 Thir. angewiesen. Die Rückzahlung sollte binnen 16 Jahren bewirkt werden. Aus einem Regulativ zur Tilgung der auf die Jenaische Landschaft gefallenen Kriegs-Kontributions-Schulden vom 16. März 1808 geht hervor, dass ihr Antheil 66000 Thlr. betrug, welche durch jährliche 8000 Thir. verzinst und getilgt werden sollten. Zur Aufbringung der erforderlichen Gelder wurde eine Kriegssteuer aufgelegt. -

1821 April 17., Gesetz über die Bedeutung des Kammer-Vermögens.

1821 May 14., Gesetz über die Verwahrung und Ausleihung der gerichtlichen Depositen (§. 5 nur an die Kreiskasse einzusenden falls keine sonstige sichere Unterbringung thunlich ist, 2 °/<sub>0</sub> Zinsen).

1827 August 1., Gesetz die auf das Grossh. Sachsen-Weimar-Eisenach übernommenen vormals königlich Sächsische Staatsschuld betref-

- fond, in Folge des mit Preussen beschlossenen Vertrages vom 1. May 1826.
- 1830 März 1., Bekanntmachung des Landschafts-Kollegiums, die Scheine auf den Inhaber betreffend. In Folge einer Beschlussnahme auf dem Landtage von 1829 ist die Ausgabe von 4 % / 0 Zinsentragenden auf den Inhaber lautenden Obligationen, welche in einer durch das Loos zu bestimmenden Reihe wider eingelösst werden, beschlossen worden, um damit denjenigen Theil der gesammten Landschaftl. Schuld, welcher noch mit Verschreibungen verbrieft ist, die den Darleher mit dem Namen bezeichnen, abzulösen. Die neuen Papiere auf den Inhaber sind in Stücken von 1000, 500, 200, 100, 50 und 25 Thaler im Konv. 20 Fl.-Fuss ausgefertigt; werden längstens binnen 41 Jahren zurückbezahlt, bis dahin aber mit 4 % / 0 verzinst. —
- 1831 Januar 14., Gesetz wodurch das Gesetz vom 1. März 1830 wegen der landschaftl. Obligationen auf den Inhaber, auch auf die übernommene königl. sächs. Staatsschuldpapiere ausgedehnt wird. Zugleich ergiebt sich aus jenem Gesetze, dass die beabsichtigte Umwandlung geschehen ist. —
- 1883 April 19., Gesetz, zur Sicherstellung des Eigenthums an den auf den Inhaber lautenden Staatsschuldurkunden des Grossherzogthums.
- 1836 Marz 23., Bekanntmachung des Landschafts-Kollegiums in Weimar, die Rückzahlung der 4º/0 Obligationen auf den Inhaber betraffend.

   Die gesammte am 1. Oktober 1830 verbriefte Anleihe in so weit sie bereits nicht durch Verloosung zurückgezahlt ist, wird für rückzahlbar am 1. Oktober 1836 erklärt.
  - 2) Jedoch wird den Inhaber der einzelnen Obligationen die Wahl frei gestellt ob sie den Betrag baar in Empfang nehmen oder gegen  $3^{1}/_{2}$   $^{0}/_{0}$  Zinsen stehen lassen wollen.
- 1839 April 26., Gesetz über die Verjährung zum Besten derjenigen, welchen Staatsschulden-Urkunden, auf den Inhaber, abhanden gekommen; nebst Nachtraggesetz vom 13. Aug. 1847, die Wiederinkurssetzung von Staatsobligationen betreffend.
- 1839 April 20., Bekanntmachung des landschaftlichen Kollegiums die Einführung kleinerer landschaftlicher Obligationen auf den Inhaher betreffend, 3 % Zinsen; in Beträgen von 662/3, 331/8 und 162/8 Thaler Preussisch Kourant (mit Litra C, B und A bezeichnet) unverloosbar bis nach geschehener Tilgung der 31/2 % Obligationen
- 1842 Januar 28., Erleichterung des Umsatzes der 3 0/0 Staats-Schuldscheine, durch die Bestimmung das dieselhen bei den Kreissteuer-Einnehmer gegen baares Geld umgewechselt werden können.
- 1842 Märs 26., Bekanntmachung des landschftl. Kollegiums wegen Umwandlung eines Theils der Staatsobligationen auf den Inhaber lautenden Obligationen (der Best der Schuldverschreibungen mit Namen soll in 3½ % verloosbare Obligationen auf den Inhaber verwandelt werden, in Stücken von 200 und 100 Thir.)

- 1847 August 27., (Regierungsbiatt von 1848 Nr. 2) Gesetz wodurch für 600000 Thir. Kour. Grossh. Sächs. Kassenanweisungen geschaffen werden; unter Gewährschaft der Hauptlandschaftskasse 360000 Stück von Thir. 1, 48000 Stück von 5 Thir.; sollen bei allen öffentlichen Kassen zum vollen Nennwerthe angenommen und ausgegeben werden; können jederzeit bei der Hauptlandschaftskasse gegen klingendes Kour. umgetauscht werden; die Wiedereinziehung der Kassenauweisungen bleibt ferneren im Einvernehmen mit den Landständen zu fassender Entschliessung vorbehalten.
- 1848 Februar 4. Ministerial-Bekanntmachung denselben Gegenstand betr., woraus namentlich hervorgeht, dass nach einem Vertrage mit Sachsen-Koburg-Gotha, die Grossh. Sächs. und die von jener Regierung ausgegebenen Rthlr. 400000 Kassenanweisungen, in den beiderseitigen öffentlichen Kassen angenommen werden sollen. —
- 1848 April 27. Beschreibung der auszugebenden 5 Richle. Kassenanweisungen.
- 1848 April 28. Gesetz über die Zwangzahlungen in Grossh. Kassenanweisungen an die Staatskassen. —

Der Gesammtbetrag der landschaftlichen fundirten Schuld war am Schlusse des Jahrs:

> 1820: 1,990216 Thlr., 1830: 3,452792 ,

1847: 3,531359 "

dazu an Kassenanweisungen: 600000,

" " Schulden des Kam-

Zusammen 5,614424 "

oder auf 1 Kopf der Bevölkerung durchschnittlich 21,80 Thlr. und das Verhältniss zur Roheinnahme war wie 1 zu 3,65. Dagegen waren Aktiva vorhanden; beim landschaftlichen Fiskus 1265 Thlr., beim Kammer-Fiskus 753600 Thlr.

Die Jahre 1848 und 1849 führten auch im Grossh. Sachsen eine Schuldenvermehrung herbei, obgleich ein Theil der Bedürfnisse schon auf Rechnung des Missjahrs 1847 kommt.

Der Landtag bewilligte mehrere Kredite; so behuf Beschaffung des der Thüring. Eisenbahndirektion zugesicherten Darlehens und behuf Einlösung der Kassenscheine 400000 Thlr. (Erkl. Schrft. vom 16. April 1848); ferner theilweise zu aussergewöhnlichen laufenden Bedürfnissen, theils aber auch zur

Vermögensverbesserung, zu Vorschüssen u. s. w.), 150000 Thir. (Erklär. Schrift vom 11. November 1848) und 200000 Thir. (Erklär. Schrift vom 12. July 1849). Demgemäss stellte die vereinigte Staatsschuld im Jahre 1851 sich wie folgt (Schrft. Wech. von 1850/1 Seite 287).

Sie besteht:

- 1. aus der liquiden Staatsschuld im Gesammtbetrage von 6,578560 Thlr.
- 2. aus der illiquiden Staatsschuld an 59485 Thir, Rest der mit Verbot belegten fuldaischen Stiftungsfonds, nach Kurzung der hieran bereits abgezahlten 6822 Thir. Konvoder 7012 Thir. Landesw.

Die unter 1 aufgeführte liquide Staatsschuld zerfällt in drei Unterabtheilungen:

- a. in die mit Zinsen und Tilgungsfonds fundirte Staatsschuld im Gesammtbetrage von 3,252592 Thlr.
- b. in die lediglich mit einem Zinsenfonds ausgestattete Schuld, im Gesammtbetrage von 2,725968 Rthlr. und
- c. in den Gesammtbetrag der im Jahre 1848 emittirten
   Grossh. Sächs. Kassenanweisungen in Abschnitten zu
   5 Thirn. und 1 Thir. an 600000 Thir. —

Von der nach dem Vorenthaltenen 6,638045 Thlr. Kour. betragenden *Gesammtschuld* kommen auf 1 Kopf der Bevölkerung durchschnittlich 25,42 Thlr. und ihr Verhältniss zur Roheinnahme ist wie 1 zu 4,32.

# 13-15. Die Herzogthümer Sachsen \*).

Die gegen das Ende des 15ten Jahrhunderts gestistete ernestinische Linie des Hauses Sachsen verlor im Kampfe für die Reformation im Jahre 1547 die Kurwürde samt dem grössten Theile ihrer Lande. Was den Söhnen des letzten Kurfürsten Johann Friedrich († 1554) noch gerettet und 1553 durch den Anfall von Koburg vermehrt war, sollte gemeinschaftlich regiert werden. Diese Vorschrift wurde aber so wenig befolgt, dass noch während der zweiten Hälfte des 17ten Jahrhunderts die Zersplitterung fortdauerte, obgleich damals schon in den altfürstlichen Häusern gemeinschaftliche Regierung oder Theilung etwas Seltenes geworden war. Die ernestinische Linie hatte zwei Hauptzweige gebildet, den weimarschen und gothaschen und der Stifter des Letzteren Herzog Ernst († 1675), wegen seiner ausgezeichneten Verdienste der Fromme genannt, verlangte von seinen sieben Söhnen eine gemeinschaftliche Regierung. Dennoch theilten dieselben

<sup>\*)</sup> Rücksichten, welche die Beschränkung der Bogenzahl erfordern, machen es mir zur Pflicht, hinsichtlich der noch übrigen kleinern Staaten Deutschlands die bisherige Form der Darstellung zu verlassen. Abgesehen von dem vergeblichen Zeitaufwande, welcher durch die Umarbeitung verursacht ist, halte ich diese Abkürzung desshalb für einen Verlust, weil Sachkundige und Geschäftsmänner gerade auf die Einzelheiten, welche in sonstigen Schriften nicht vorkommen, besondern Werth legen. Aus diesen Gründen entspreche ich nur höchst ungern den der Verlagshandlung wegen des Preises des Buchs geäusserten Wünschen um Raumersparniss; kann jedoch versichern, dass die Sorgfalt der Behandlung darunter nicht gelitten hat.

1680 und obgleich diese sieben Unterlinien des gothaschen Hauses sich bis 1710 auf vier verminderten (Gotha-Altenburg, Saalfeld, oder seit 1735 Koburg-Saalfeld, Meiningen, Hildburghausen), wurde die Einführung des Vorzuges der Erstgeburt nur für jeden einzelnen Zweig möglich. Durch den Tod des kinderlosen Herzogs Friedrich IV. (11. Februar 1825) gelangte Gotha - Altenburg zur Theilung (Hauptvertrag vom 12. November 1826 zu finden z. B. in den Koburger und Altenburger Gesetzsammlungen) und nunmehr bildeten sich die noch jetzt bestehenden Herzogthümer: Koburg-Gotha, Mejningen - Hildburghausen und Altenburg. So stark indess ist die Gewohnheit der örtlichen oder provinziellen Absonderung auch in diesem Theile Deutschlands geworden, dass die Versuche gemeinsamer Gesetzgebung bis jetzt nur geringen Erfolg gehabt hahen; die Bemühungen aber insbesondere der Regierung von Koburg-Gotha, behuf Herstellung einer engeren Gemeinschaft beider Ländchen, bisher an der Abneigung der Landstände gegen irgend ein Opfer gescheitert sind. -Die jetzt gültigen Versassungs-Gesetze sind: für das Herzogthum Gotha das Staatsgrundgesetz vom 26. März 1849, die Wahlordnung von demselben Tage (25 Abgeordnete), die Geschäftsordnung v. d. Tg. (Taggeld für Auswärtige 21/2, für in Gotha Wohnende 2 Thlr.); die Vereinbarung über den Staatshaushalt v. d. Tg (Kammer- und Domänen-Vermögen, unter Vorbehalt des Rückfalls, wenn das jetzt regierende Haus zu regieren aufhörte, zum Staatsgut erklärt; dagegen eine beim jedesmaligen Regierungsantritt mit den Ständen zu vereinbarende Zivilliste auf das Domanium gelegt); ein Gesetz über das Versahren bei Versassungs - Verletzungen v. d. Tg.; über den Staatsdienst v. d. Tg. Für das Herzogthum Koburg: das Hausgesetz vom 1. April 1802 (G. S. von 1834); die Verfassungs-Urhunde vom 8. August 1821, soweit sie nicht durch die nachfolgenden Gesetze abgeändert ist; das Gesetz, wodurch die Oeffentlichkeit der Landtagssitzungen ausgesprochen wird, vom 1. November 1845; das Gesetz über die Verantwortlichkeit der Staatsbeamten vom 23. Dezember 1846; über den Beitrag der Domäne zu den Staatslasten vom 29. Dezember 1846; das Gesetz über den ständischen Ausschuss vom

6. July 1847 (alles freiwillige Gaben des vortrefflichen Herzogs Ernst); das Gesetz über die Ständeversammlung und die Wahl der Abgeordneten (18) vom 22. April 1848. - Für das Herzogthum Meiningen-Hildburghausen: Grundgesetz vom 23. August 1829; Gesetz über das Finanzwesen vom 27. April 1831. wiederhergestellt durch Gesetz vom 13. März 1848; Wahlaesets vom 3. Juny 1848 (25 Abgdt.); Gesetz vom 23. May 1849, wodurch das Domänenvermögen für Staatsgut erklärt und eine (für jede Regierungsdauer zu vereinbarende) Zivilliste von 175000 fl., ferner 25000 fl. für den verheiratheten Erbprinzen und 11000 fl. für Baukosten, ausser Schlössern mit Zubehör, festgestellt wird. - Für das Herzogthum Allenburg: das Grundgesetz vom 29. April 1831, soweit nicht dessen Abänderung durch die nachbezeichneten Gesetze geschehen ist; das Gesetz vom 16. September 1850, wodurch 3 jährige Finanzperioden festgesetzt werden; über die landständische Initiative vom 21. Oktober 1848 und 16. September 1850; über die Sicherstellung der Abgeordneten gegen persönliche Haft vom 23. November 1848; über die landständische Interpellations-Befugniss vom 7. April 1849; über die Wahlen der landschaftlichen Abgeordneten (30) vom 3. August 1850.

Sonstige wichtigere Gesetze der sächsischen Herzogthümer aus neuster Zeit sind:

- 1. In Gotha: über die Aufhebung der Lehnsherrlichkeit und sonstiger Lasten vom 20. Oktober 1848; Einrichtung der obern Finanz-Verwaltung vom 21. April 1849, der Bezirks-Finanz-Verwaltung vom 30. Juny 1850; Jagd-Gesetz vom 17. August 1849; Gestaltung des Ministeriums und Geheimen-Raths vom 4. Dezember 1849; Strafgesetzbuch vom 12. July 1850; Einkommen- und Klassen-Steuer vom 31. August 1850; Innungs-Verfassung vom 24. September 1849 und 22. September 1850.
- 2. Koburg: Ablösung der Grundlasten vom 25. Januar 1849, sonstige Grundentlastung vom 21. Dezember 1850; Aufhebung der Patrimonial-Gerichtsbarkeit vom 7. Februar 1849; Einkommensteuergesetz vom 8. Februar 1849, ersetzt durch das Einkommen und Klassensteuergesetz vom 3. Dezember

1850; über Bewässerung und Entwässerung vom 12. Februar 1849; Gestaltung des Ministeriums und Geheimenraths vom 4. Dezember 1849; Strafgesetzbuch vom 29. November 1850.

3. Meiningen: Gesetz über das Gemeindewesen vom 11. und 31. März 1848; Ablösungs - Gesetz vom 6. Juny 1848; Gestaltung des Staatsministeriums vom 14. September 1848; Aufhebung der Patrimonial-Gerichtsbarkeit vom 20. März 1849; Landes-Kreditanstalt vom 25. August 1849; Rekrutirungsgesetz vom 7. November 1849; wegen Wahl der Friedensrichter vom 2. März 1850; wegen der Staatsschuldpapiere auf Inhaber vom 9. April 1850; über Bewässerung und Entwässerung vom 4. May 1850; behuf Aufhebung und Ablösung von Grundlasten vom 5. May 1850.

4. Altenburg: Gesetz wegen Einführung freier Gerichtstage vom 9. Dezember 1848; zur Bildung des Finanz-Kollegiums vom 24. Dezember 1848 und 26. Dezember 1850; we-

| Laufende Nummer. | Staat.                                     | Flä- chen- gehalt in geogr.   Meilen und Prat Antheil an Deutsch- land |                                                                                               | Jahres-<br>Betrag der<br>Staats-<br>Einnahmen                                                    | Domänen,<br>Hoheitsein-<br>nahmen,<br>Monopole,<br>Staatsge-<br>werbe,<br>Zinsen,                                                    | Einzelne Be-<br>der Ein-<br>direkte<br>Steuern. |
|------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 13.<br>a.<br>b.  | Herzogthum Sachsen-Koburg-Gotha  Ende 1840 | 27   0,23 % 10,6 0,09 %                                                | 101062<br>103116<br>105004<br>P. A. 0 25 % auf 1 [] M.<br>3889 Jah-<br>reszunahme<br>0,62 % 6 | Etat der Lan-<br>deskassen für<br>1. July 1850/1;<br>296901 fl.<br>Grundetat der<br>Komeral-Var- | 674864<br>67,34 %<br>'z. B. Grund-<br>erträge<br>431097, nutz-<br>bare Rechte<br>165280,<br>Staatsgewerbe<br>51819,<br>Zinsen 26668, | od. 48359 Th                                    |

gen Ablösung des Lehngeldes vom 17. Januar 1849 mit V. V. vom 30. July 1849 und Gesetze über den Lehnsverband vom 4. August 1850 und 1. April 1851; Holz - und Feld - Schutz-Gesetz vom 19. Januar 1849; zur Erweiterung der Ablösbarkeit vom 16. Februar und 12. Juny 1849; Aufhebung der Patrimonial-Gerichtsbarkeit vom 17. März 1849; Grund - und Viehsteuer-Erweiterung vom 16. April 1849; Zehntablösungs-Gesetz vom 6. August 1849; über Schwurgerichte vom 24. März 1849, 5. Januar und 16. September 1850; Gewerbe- und Personal-Steuergesetz vom 2. April 1850; Jagd-Polizeigesetz vom 3. August 1850; über Abschätzung des Grundeigenthums vom 16. September 1850; über Entschädigung für den Wegfall von Grundsteuer-Befreiungen vom 20. Januar 1851.

Die für den Staatshaushalt in Betracht kommenden wichtigsten Verhältnisse der Sächsischen Herzogthümer sind in nach-

gesetzter Tafel vergleichend zusammengestellt.

| standtheile<br>nahme<br>indirekte<br>Abgaben.                                                                                                                                      | Jahres-<br>Betrag der<br>Staats-<br>Ausgaben<br>in<br>Thir. Koar. |                                                 | m Ausgabe :<br>Streitmacht.               | Staats-<br>Schuld,                                          | Kapital-<br>Betrag<br>der<br>Staats-<br>Schuld.<br>Thir. Kour.                                                               | Darunter<br>unver-<br>zinsliches<br>Papier-<br>geld. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 176540<br>17,61 %<br>und swart<br>Zoligefalle<br>110000,<br>Salasteuer<br>3449,<br>Malaschrotetr.<br>32000.                                                                        | 977907<br>PrztAnth.                                               | 100000<br>11132<br>und 14507<br>125639<br>12,84 | 7,26 0/0<br>wovon für die<br>Bürgerwehren |                                                             | 2.200000<br>auf 1 Kopf im<br>Durchochnist<br>20,95 Thir.<br>1820:<br>1,582000<br>1830:<br>1,628000<br>Ende 1847:<br>2,183000 | 308eptem-                                            |
| 128774fl.od. 73585 Thlr. 24,82 % namiich: Zoligefalle u. Maischeteuer aus der Zoll- vereinskanse 73135 fl. Salanteuer 10826, Bierstr. 44801, Karten- und Kalender- Stempel 512 fl. | <b>19</b> 6901 fl. der                                            | 29714<br>(30000 u.<br>22000 fl.)                | 9,13%                                     | 46878<br>Lend. Kasse<br>(82032 f.)<br>17,47 °/ <sub>0</sub> | 1,077648                                                                                                                     | oder Thir.<br>200000                                 |

| Laufende Nummer. | Staat.                                                               |                                                   | Bewohner-<br>zahl, deren<br>Przt. – Anth.<br>an der Be-<br>völkerung<br>Deutschids.<br>und auf<br>1 [] Meile. | Jahres-<br>Betrag der<br>Staats-<br>Einnahmen<br>in<br>Thir. Kour.                          | Dominen,<br>Hohoitsein-<br>nahmen,<br>Monopule,<br>Stantage-<br>werbe,<br>Ziasen.                                                                                                                                                                                                                                                              | Ginzelne <i>Be</i> -<br>der Ein-<br>direkte<br>Steuern,                                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.              | sen - Meiningen-<br>Hildburghausen .<br>1840<br>1843<br>1846<br>1849 | 45,75 0,40 °/ <sub>0</sub> 2 0,21 °/ <sub>0</sub> | 156715<br>160290<br>163100<br>P.A. 0,39 %<br>auf 1 [] M.<br>8565<br>Jahreszu-<br>nahme<br>0,76 %<br>0         | Etat für das<br>Kalender-<br>jahr 1850:<br>654556<br>verlängert<br>für 1851.<br>Przt,-Anth- | 43,99 % B. geachless. Dom. Güt, und Schäfereien 49712 fl., aus einzelnen Grdatck, 31689 aus Saliaen 6456, Eissnworken 12775, Steinbrüchen 129536, aus den Forsten 349866 fl., Post 2000 fl., 280941 31,92 % B. Aktiv—zinsen 1254, ständige Gefälle 31433, Leingelder 136000 vom sonatigen Grundbesitz 21193, Pestregal 7500, Flossregal 11100. | 167000<br>25,51<br>nämlich Grund-<br>und Viehsteue<br>15 Termine<br>185000, Knuf-<br>groschen-Ab- |

| standtheile<br>nahme.<br>indirekte<br>Abgaben,                                                                                                                                                                                                                                  | Jahres-<br>Betrag der<br>Staats-<br>Ausgaben<br>in<br>Thir.Kour.    |                                                                                                                                | n Ausgabe                                                              | Ruf die<br>Staats-<br>Schuld.                                | Kapital-<br>Betrag<br>der<br>Staats-<br>Schuld.<br>Thir, Kour.                                                                                                                                                                                                                          | Darunter<br>unver-<br>zinsliches<br>Papier-<br>geld.                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 309714<br>(542000 fl.)<br>37,66 %<br>s. B. Zölle<br>223000 fl.<br>Brantweinstr.<br>70000 fl.<br>Bierstr. 70000,<br>Rübenzucker-<br>steuer 3500,<br>Salaregie<br>5300, Stras-<br>sengeld 29000,<br>Wassersoll<br>10000 fl.                                                       |                                                                     | 120571<br>(211000n)<br>14,74%                                                                                                  | 588 <b>57</b><br>(103000 fl.)<br>7,20 °/ <sub>0</sub>                  |                                                              | 2,558452<br>(4,4772916.)<br>auf 1 Kopf<br>15,69 Thir.<br>1820:<br>3,430000<br>1830:<br>3,150000<br>Ende 1847:<br>2,395000                                                                                                                                                               | 281598 492796 fl. Ende Märs 1856. (600000 Thir.) dürfen nus- gegeben werden nach dem Gesets vom 84. May 1849), |
| 208421 31,83 nāmlich auc der Zollver. Kasse: Zollge- fälle 106900, UebergAbgb. 1600, Mainch- steuer 31500, Bübenzucker- steuer Z502; einseitige Ein- mahmen: Brau- malz-u Rasig- steuer 22637, Salxabgabe 22500, Fleisch- steuer 20000, Kartenstempel 2584, Neben- einnahme 50. | 664550<br>PrztAnth.<br>Für 1852<br>veran-<br>schlagt:<br>684820 Th. | 115000 17,30 9/o (und swar 7000 für das Nerzogl. Haun und Hof, 13000 für Twecke, 15000 auf die Lebenndauer des Herzog Joseph). | 70100<br>und 4126<br>für Militär-<br>Pensionen<br>74226<br>od. 11,17 % | 66204<br>9,96 °/ <sub>0</sub><br>woven 13000<br>zur Tilgung. | 1,475206 auf 1 Kopf 11,21 Thir. wovon Steuer- und Finans- Kasse - Schul- den 950023 (nach Rück- rechnung der vom Königr. Sachsen wegen den Asthian der Sächs. Bay. Eisenb. au em- pfangenden 363000),8chulden d. vormal. Kammer 247633. 1820: 1,188000 1830: 1,017000 Ende 1847: 930000 | 277500<br>(vonden sur<br>Augabe ge-<br>statteden<br>500000)<br>Geseta vom<br>16. July<br>1848.                 |

## 16. Herzogthümer Anhalt.

Die den deutschen Fürsten des Mittelalters anklebende Theilungssucht, deren Nachwehen unser Vaterland noch jetzt empfindet, zerriss auch die unter Joachim Ernst 1570 wiedervereinigten anhaltschen Lande, im Jahre 1603 in vier Theile (Dessau, Bernburg, Zerhst, Köthen). Die Linie Dessau hat jetzt den seit 1817 regierenden Herzog Leopold Friedrich zum Haupte, in Bernburg regiert seit 1834 der kinderlose Herzog Alexander Karl; die Linie Zerbst ist im Jahre 1793 ausgestorben, worauf die drei andern Zweige das Land 1797 theilten; die zu Köthen bestandene Linie erlosch im November 1847 und (in Gemässheit der Haus - und Familien - Verträge vom 22. Juny 1665 und 16., 20., 26. July 1847) ergriff durch Patent vom 23. November 1847 der Herzog von Dessau, in seinem und des Herzogs von Bernburg Namen, Besitz von diesem Lande; welches seitdem wenigstens schon in einiger Gemeinsamkeit mit Dessau, verwaltet wird.

Verfassungsgesetze sind für: Anhalt-Bernburg: ein Patent vom 30. Oktober 1811, die Volljährigkeit der Mitglieder der regierenden Familie betreffend; ein Patent vom 24. März 1834 über den Regierungsantritt des Herzogs Alexander Karl, nebst zugehörigen Bestimmungen über den Wirkungskreis des ge-heimen Konferensraths vom 30. März 1834; ein Landesverfassungsgesetz, durch Revision mit dem Landtage festgestellt und dann unter dem 28. Februar 1850 verkundet (Zivilliste §. 92); ein Wahlgesetz von demselben Tage (für je 3000 Seelen 1 Abgeordneter, also jetzt 17); eine Landtags-Geschäftsordnung v. 4. Oktbr. 1849; ein Zivil-Staatsdiener-Gesetz v. 13. Febr. 1851 ein Gesetz v. 13. Febr. 1851 über Dienstvergehen der Richter; ein Gesetz von demselben Tage die Dienstvergehen der nicht richterlichen Beamten betreffend. Sonstige wichtige Gesetze aus neuster Zeit sind: über die Neugestaltung der Behörden vom 7. Januar 1849, 2. August 1849, 18. März 1850; über Aufhebung des befreiten Gerichtsstandes vom 3. September 1849; über Aufhebung der Zwang - und Bannrechte und Ablösung der Grundlasten vom 23. September 1849; Feldpolizei - Ordnung vom 21. Oktober 1849; wegen Aufhebung des Brachzwangs und der Frühjahrshütung vom 6. Dezember 1849; Aufhebung der Patrimonial-Gerichtsbarkeit, Neugestaltung der Gerichte vom 3. Februar 1850; Gemeinde - und Kreis-Ordnung vom 28. Februar 1850 mit Einführungsgesetz vom 14. März 1850; wegen Schaftung von 300000 Thlr. Kour. Kassenanweisungen vom 18. März 1850; über Bildung einer Staatsschulden - Tilgungs-Kommission vom 18. März 1850; über den Anschluss des Bernburgischen Kontingents an die Preussische Armee vom 16. May 1849/24. April 1850 nebst einer Anzahl darauf bezüglicher Verordnungen; über das Versahren mit Geschwornen in Untersuchungssachen vom 28. März, mit Abänderungen vom 29. July 1850; über Neugestaltung der Forstbehörden vom 7. Juny, der Bergbau- und Hütten-Verwaltung vom 22. Juny 1850; Uebertragung der Leitung der Geschäfte zur Entsesselung des Grundeigenthums an die preussischen Behörden vom 6., 7. und 24. Oktober 1850; Annahme des preuss. Scheidemunz-Gesetzes vom 19. November 1850 und des preuss. Maasses und Gewichts vom 9. Dezember 1850; Militärpflicht- und Pensions-Gesetze vom 15. und 16. Dezember 1850; Gesetz über Benutzung der Fossilien vom 16. Januar 1851.

Anhalt-Köthen: Haus- und Familien-Gesetz vom 24. July 1811; Verfassungs-Urkunde vom 28. Oktober 1848 mit Abän-

derungen vom 18. November 1849 und 25. März 1850 und einem Nachtrage (Bergbau und Gewässer-Benutzung betreffend) vom 10. März 1849; Wahlgesets für die vereinigten und die Sonder-Landtage von Köthen und Dessau vom 24. Februar 1849 (22 Abgeordnete in Köthen und eine gleiche Anzahl in Dessau; 3 Thir. Taggelder); Geschäfts-Ordnung für den vereinigten und die Sonder-Landtage vom 1. März 1849. - Anhalt-Dessau: Verfassungs-Urkunde vom 29. Oktober 1848 mit Abänderungen vom 18. November 1849 und 25. März 1850; Wahlgesetz und Geschäfts-Ordnung wie Köthen; Zivil-Staatsdiener-Gesetz vom 10. April 1850 Nr. 206. Auch die sonstige Gesetzgebung für Anhalt-Dessau und Köthen hat in neuster Zeit eine erfreuliche, höchst nützliche Entwicklung erhalten. Dahin sind zu rechnen das Separations-Gesetz vom 26. März 1850 Nr. 300; über das Verfahren in Separationssachen vom 26. März 1850 und 16. April 1851, Nr. 302 und 326; das verbesserte Zehntablösungsgesetz vom 26. März 1850 Nr. 302; über die Ablösung der Naturaldienste vom 26. März 1850,

| Laufende Nummer. | Stant.                                                           | Fla- chen- gehalt in geogr. Meilen und Prat Antheil an Deutsch- land. |                                                                                                                                   | Jahres-<br>Betrag der<br>Staats-<br>Einnahmen             | Dominen,                                           | Einzelne <i>Be</i> -<br>der Ein-<br>direkte<br>Steuern.                                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.              | Anhaltische Herzog-<br>thümer: Bernburg Ende 1840 1843 1846 1849 | 14,19                                                                 | 46252<br>46929<br>48844<br>50411<br>PratAnthi.<br>0,12°/ <sub>0</sub><br>auf1 []M.<br>3552<br>Jahreszu-<br>nahme 1°/ <sub>0</sub> | Finanzetat<br>(Kalender-<br>jahr)<br>802572<br>PrztAuthl. | 66,28 % on milich: Dominen u. einzelne Grundstücke | 8,49 °/ <sub>Q</sub> und swar: Landstaner und Quarie 159E1, Gerichts - Quarte 2000, Kriege- steuer 46956, Gewerbesteuer 8588, |

Nr. 303; zur Abänderung des Statuts der Landesbank (vom 20. September 1847), vom 28. März 1850; Schulgesetz vom 22. April 1850 Nr. 307; über die Bildung von Handels- und Gewerbs - Kommissionen vom 27. April 1850 Nr. 308; Bergbaugesetz vom 26. May 1850, Nr. 310; Strafgesetzbuch. Strafprozessordnung, Gebührentaxe vom 28. May 1850 Nr. 314; über Aufheburg der Patrimonial-Gerichtsbarkeit, des Ausnahme-Gerichtsstandes, Gestaltung der Gerichtsbehörden vom 26. July 1850 Nr. 315; über die Staatsanwaltschaft vom 26. July 1850 Nr. 316; über Abänderungen in der Landesordnung und Prozess-Ordnung vom 21. July 1850; Staatsvertrag wegen Anschlusses an das Gesammt-Ober-Appell.-Gericht zu Jena vom 16/21. September 1850 Nr. 319; Gesindeordnung vom 19. April 1851 Nr. 327; über Verwaltung der Sportel - und Stempel-Kassen der Gerichte vom 18. April 1851 Nr. 330. — Lage des Staatshaushalts und die Steuerverhältnisse der Herzogthümer Anhalt ergeben sich aus nachstehender vergleichender Tafel.

| standtheile<br>nahme.<br>Indirekte<br>Abgaben.                                                                                                                                                                                                       | in                          |                                                                                                                                  | n Ausgabe s                                                           | Staats-<br>Schuld.             | Kapital-<br>Betrag<br>der<br>Staats-<br>Schuld<br>in | Darunter<br>unver-<br>zinsliches<br>Papier-<br>geld.                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 156526 19,50 % namilich: Biorseiture 6820, Maischsteuer 20000, Edbenzucker-Steuer 45000, Tarakasteuer 10,5 alsgelder 8900, Aedise aus Coawig 1000, Abdindungssumme für die Eille von Preussen 46000, Wegengelder 23556, Stempel 4340, Sportein 2800. | 793762<br>PrztAn-<br>theil. | 75000 9,45 % Evilliste, laut verfassungs- Ges. vom 39. Febr. 1850 65000; Leib- rente der Prinzessin Friedrich von Premsen 10000. | 63317 7,98°/ <sub>0</sub> wovon 9374 Pensionen und Unteretäteun- gon. | 56005<br>7,05 %<br>nur Zinsen. | Thir. Kour.                                          | 300000<br>(masserdem<br>Eisenbahn<br>Scheine,<br>wofftr die<br>Gewähr<br>übernommen) Gasets<br>vom<br>18. Märs<br>1850. |

| Laufende Nummer. | Staat. | Fla- chen- gehalt in geogr [] Meile und Prst Anthell an Deutsel land. | an der Be-<br>völkerung<br>Deutschlds.                                                                                     | Jahres-<br>Betrag der<br>Staats-<br>Einnahmen<br>in<br>Thir. Kour. | Domänen ,<br>Hoheits - Ein-<br>nahmen ,<br>Monopole ,<br>Staatsgewerbe ,<br>Zinsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Einzelne Be-<br>der Ein-<br>dirokte<br>Steuern.                                                                                                                    |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b.               | Köthen | 15,-0,13%                                                             | 41020<br>42106<br>43180<br>40388<br>PrztAnthl<br>0,10 %<br>auf 1 []M.<br>2692<br>Jahres-<br>zunahme<br>bis 1846<br>0,88 %. | Przt,-Anthl                                                        | 67,43 °/o und swar:  Solbstverwate- te Domänen 8000, verpach- tete Domänen 105713,dismem- nen 800, ver- pachtet. Acker- stitcken 3430, Amagefälle 20300, kleinere Gefälle 3300, Magasin-Gelder 15000, Wiesen, Gärtem 14000, Obstnutsung 4700, Müble in Mienburg, für herrschaftliche Gebäude a. Be- stauration 5300, Fischereien 1 Müblen, Gasthö ablösungen 400 senbahn 4450, F Jagd 2000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, Ber brüche 3000, | 9,01 °   0 und swar: birekte alte in Quarten 12000, Steuer vom Grundbesits und Einkommen 24000, Gerichtsgelder 4550.                                               |
| G.               | Dessau | 15,30                                                                 | 61793<br>62691<br>63082<br>63700<br>PrztAnthl.<br>0,16%<br>auf 1 []M.<br>4139<br>Jahres-<br>zunahme<br>0,34%.              | 1851/2<br>596000                                                   | 65,10°/0 von Gütern, Mühlen, Gebän- den etc. 156000, Forsten 129450, Verkauf d. Zins-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,14 °/ <sub>0</sub> s. B. für 1848 :<br>Grundabgaben,<br>Erbsinsen 36000<br>Thir., Schutzgelder von Mieths-<br>leuten 1600,<br>Lehnsgelder 2000<br>Inagemein 125. |

| standtheile<br>nahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jahres-<br>Betrag der       | 1                                                                                                                                                                                                                                                             | n Ausgabe                                                                                                                                                             | Ruf die                                                                                 | Kapital-<br>Betrag                            | Darunter                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indirekte<br>Abgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Staats-                     | regierende<br>Familie.                                                                                                                                                                                                                                        | Streitmacht.                                                                                                                                                          | Staats-<br>Schuld.                                                                      | der<br>Staats-<br>schuld<br>in<br>Thir. Kour. | unver-<br>zinsliches<br>Papier-<br>geld.                                                                            |
| 81920 18,21 % akmlich: Indirekte Abgaben vomZoll-Verein 84400, 8t8dti- sche Consum- tions-Str. 3500, Maischateuer 13000, Zucker- steuer 3000, Maischateuer 13000, Zucker- steuer 3000, Etheoh-Accise 900, Stempel- Papier 3900, Chausse-Gelder Zoll- und Nie- derlags-Gelder, Landessölle, Pfäsater u. Ge- leits - Gelder 14000, Fährgel- der von Niem- burg 320. | 449888<br>PrztAn-<br>theii. | 30283 6,73 °/o und swar: Witthhumsgel- der an die verwittwete Hernogin Au- guste 18000, Besoldungen und Pensionen und Pensionen der Hofdianer- schaft 18700, Zerbeier Pen- sionen 668, Zivil-Masik- Korps 1418, Bibliothek u. ornithologi- sches Kabinet 560. | 39947<br>8,88 %<br>Contingent<br>incl. Pen-<br>sionen für<br>die Kriegs-<br>Beamten<br>39236 ,<br>Gensdarme-<br>rie 4411 ,<br>für die Bun-<br>desfestun-<br>gen 2300. | 34,45 0/0                                                                               | und 40000<br>auch Ge-<br>währ für             |                                                                                                                     |
| 127500 21, 88°/o a. B. für 1848: Eingangselle von fremden Warares 57800, Branntweinstr. 21000, Mahlstr. 21000, Mahlstr. 21000, Salsstr. 2200, Gewerbestr. 2200, Gewerbestr. 2200, Gewerbestr. 2200, Gewerbestr. 2200, Gewerbestr. 2200, Gewerbestr. 2500, Gewerbestr. 2500, Gewerbestr. 2500, Geser Secon, Brü- chemgelder 2700, Stempolgeld 480                  |                             | 120000<br>20,13 °/ <sub>0</sub> .                                                                                                                                                                                                                             | 55400<br>9,29°/ <sub>0</sub> .                                                                                                                                        | 31200<br>5,23°/o.<br>Zinsen<br>24905, Vergütungen<br>5331, Leib-<br>renten<br>959 Thir. | 1,500000<br>auf 1 Kopf<br>23,55 Thir.         | 1,000000<br>wovon je-<br>doch bis<br>jetzt nur<br>500000<br>ausgege-<br>ben.<br>Gesetz<br>vom<br>1. August<br>1849. |

## 17. Die Herzogthümer Schleswig-Holstein-Lauenburg.

Als die Linie des schauenburgischen Grafenstamms, welche · Holstein beherrschte mit Adolph VIII. 1459 ausstarb, war die Verbindung des Herzogthums Schleswig (welches jene Grafen schon 1326 eine Zeitlang und dann seit 1386 als dänisches Lehen besessen hatten) mit Holstein, durch die Versicherung des König Waldemar vom 25. August 1326: "dass Schleswig "mit Dänemark nicht wieder vereinigt werden solle;" (Eichhorn, deutsche Staats - und Rechts-Geschichte, 5 Ausgabe Göttingen 1844 Bd. III §. 416 Nr. 10) bereits staatsrechtlich gesichert. Graf Christian von Oldenburg, in Dänemark Nachfolger seines Oheims Adolph VIII., wurde 1460 durch freie Wahl der schleswig-holsteinschen Stände zum Herzog von Schleswig und Grafen von Holstein und Stormann ernannt; wogegen derselbe in einer Urkunde von neuem zusicherte: "dass Holstein und Schleswig immerwährend ungetheilt zusammenbleiben sollten, und dass die Stände, durch nderen guten Willen, nicht als König von Dänemark, er die Regierung erlangt habe, sich selbst unter seinen Erben einen "Herrn wählen dürften."

Unter den Nachfolgern Christian's trat bald das System der Landestheilung nach verschiedenen Linien ein; aber bei der Mehrherrschaft blieb immer die gemeinschaftliche Regierung. Im vorigen Jahrhundert wurden die verschiedenen Landestheile allmählig wieder unter Einem Landesherrn vereinigt,

unter Christian VII. war diese Ansammlung vollendet, und durch die in den verschiedenen Linien des oldenburgischen Stammes, (im Gottorfischen Hause im Jahre 1608, in der jüngeren königl. Linie im Jahre 1633, in der älteren königlichen Linie im Jahre 1650,) errichteten Primogeniturstatute sind künstige Landestheilungen verhindert. Seit der ersten Hälste des vorigen Jahrhunderts ist man in vielfacher Beziehung bemüht gewesen, das staatsrechtliche Verhältniss der Union zwischen dem Königreich und den Herzogthümern zu verwischen und an seine Stelle eine wirkliche Staatseinheit zu setzen; und in jener Zeit allgemeinen Mangels an politischem Leben ist es gelungen, in den Finanzen, im Heerwesen und in vielen andern Beziehungen eine Vermischung beider Staaten einzuführen, die eben so sehr den Wünschen als den Rechten der Herzogthümer widerspricht, welche dadurch zu einem Opfer fremdartiger Strebungen gemacht werden. Aber das staatsrechtliche Verhältniss selbst ist dadurch nicht aufgehoben, könnte selbst durch den einseitigen Willen der Landesherren nicht aufgehoben werden; wie es denn auch von Allen bis auf den jetzt regierenden Herzog herab anerkannt ist; aber es wiirde gelten, selbst wenn es von ihnen nicht anerkannt wäre.

Als ein solcher Versuch gegen die Rechte der Herzogthümer ist z. B. das Patent vom 9. September 1806 zu betrachten, mittelst welchen, nach erfolgter Auflösung des deutschen Reichsverbandes, Christian VII. "sein Herzogthum Hol"stein mit dem gesammten, Staatskörper der dänischen
"Monarchie, als ein in jeder Beziehung völlig ungetrennter
"Theil derselben, verband."

Durch die Aufnahme Holsteins als souverünes Herzogthum in den deutschen Bund wurden allerdings die Folgen dieses Versuchs unschädlich gemacht; als jedoch Prälaten und Ritterschaft Holsteins den Bundestag um Schutz ihrer in anerkannter Wirksamkeit bestehenden landständischen Verfassung ansprachen, erfolgte am 27. November 1823 ein abweisender Bescheid. Das Gutachten des Bundestags Gesandten von Wangenheim, welches dem Protokolle vom 10. July 1823 beige-

druckt ist, weist, im Gegensatze zu dieser Entscheidung, die Rechte der Reklamanten mit Entschiedenheit und Klarheit nach.

Ein Patent des König-Herzogs vom 28. May 1831 verhiess den Herzogthümern Schleswig und Holstein "berathende "Provinzialstände" und nachdem durch Reskript vom 6. März 1832 erfahrene Männer aus den Herzogthümern zur Begutachtung nach Kopenhagen berufen waren, wurden die Verordnungen vom 15. May 1834 (mit Erläuterungen vom 19. März 1840 und 31. May 1844) erlassen; welche (getrennt für jedes Herzogthum) ausführliche Bestimmungen über das Wahlverfahren und die Geschäftsbehandlung enthalten (Taggeld 4 Bankthaler). Sie sind beispielsweise in Bülau, europäischen Verfassungen, Band IV. Seite 243 ff. Leipzig 1847, abgedruckt.

Sehr bald schon begann in diesen Versammlungen der Kampf, zwischen den dänischen Einheitsbestrebungen und dem Widerstande der Vertreter der Herzogthümer; begreißich am stärksten in der Schleswigschen Versammlung. Ein entscheidendes Ereigniss hierbei war der "offene Königliche Brief in "Betreff der Erbfolge in den Herzogthümern Schleswig-Hol-"stein-Lauenburg" vom 8. July 1846 (z. v. Bekanntmachung vom 18. September 1846). Dieser offene Angriff auf unbestreitbare und früher auch dänischerseits nicht bestrittene Rechte der Herzogthümer, veranlasste nicht nur entschiedene Protestationen in den zunächst betheiligten Landen (z. B. die Adresse der Schleswigschen Stände vom 2. November 1846); sondern war auch der erste Anstoss zu einer Aufregung für die Sache Schleswig-Holsteins durch ganz Deutschland, welche nachhaltiger gewesen ist und kräftiger gewirkt hat als irgend ein sonstiges nationales Gefühl. Christian VIII. erkannte das Misslingen dieses Plans und die Gefahr, welche seinem Lieblingsgedanken (die Trennung des Königreichs und der Herzogthümer nach dem Aussterben seines Stamms zu verhindern) daraus erwachsen war. Er suchte nach einem andern Bande und glaubte nunmehr dasselbe in einer Gesammtverfassung für alle ihm untergebenen Länder zu finden. Da ereilte ihn am 20. Januar 1848 der Tod und obgleich sein Sohn und Nachfolger Frederik VII., mittelst Reskripts vom 28. Januar Abgeordnete nach Kopenhagen berief, um das

Versöhnungswerk zu versuchen; so vereitelte doch die Richtung, welche ein dem Könige (durch einen Aufstand in der Residenz) aufgedrungenes Ministerium einschlug, jede Hoffnung auf gütliche Erledigung.

Die Herzogthümer konnten nun auf den guten Willen und unparteiisches Handeln ihres Herzogs nicht mehr rechnen, sie mussten selbst für sich sorgen und thaten dieses mit um so grösserer Aussicht auf Erfolg, weil von Seiten des deutschen Bundes sowohl als namentlich auch Preussens ihnen die bestimmtesten Zusicherungen der Hülfe ertheilt wurden. Wie diese Unterstützung erfolgte und endete, ist bekannt. Die Statthalterschaft, in Beziehung auf den König-Herzog stets die Formen wahrend, soweit solches irgend thunlich war, stand und fiel mit Ehren; die Haltung der Bewohner des Landes hat selbst den erbittertsten Gegnern Achtung abgerungen, für die Herzen ihrer Stammgenossen aber ist ihre Niederlage ein neuer Grund zur thätigsten Theilnahme. kommende Geschlecht wird über die Männer und Frauen von Schleswig-Holstein nur ein Urtheil haben, das der Bewunderung. Statthalterschaft und Landesversammling vereinbarten das Staats - Grundgesets vom 15. September 1848 und das Wahlgesetz vom 20. Oktober 1848, welche, in Schleswig längst factisch unterbrochen, jetzt auch in Holstein ausser Kraft sind, ohne dass etwas Anderes an ihre Stelle trat. -Dies ist Alles was an diesem Orte über die Verhältnisse von Schleswig-Holstein zu sagen ist. Zahlreiche Schriften (leider grösstentheils mit Parteifärbung) haben die Angelegenheiten der Herzogthümer theils aufgeklärt, theils verdunkelt. Schriften der Deutschen sind bekannt; die bedeutendste Schrift der dänischen Partei ist: Wegener, Aktenmässige Beiträge zur Geschichte Danemarks im 19. Jahrhundert, Kopenhagen 1851. —

Das Herzogthum Lauenburg, welches, krast Erbverbrüderung von 1389, seit 1689 einen Theil Hannovers gebildet hatte, wurde von dessen Regierung theilweise an Preussen abgetreten (Art. 4 des Vertrages zu Wien vom 29. May 1815 zwischen Hannover und Preussen, abgeändert durch Staatsvertrag vom 23. September 1815), von diesem aber an Däne-

mark überlassen (Art. 3 des Vertrages vom 4. Juny 1815). Die Abtretung geschah, wie auch in dem hannoverschen Patente vom 16. July 1816 gesagt ist, unter der ausdrücklichen Bedingung, dass sämmtliche Rechte und Privilegien des Landes aufrecht erhalten würden; namentlich der zwischen Regierung und Landständen abgeschlossene Rezess vom 15. September 1702, mit nochmaliger Königlicher Bestätigung vom 21. Juny 1765. Die dänische Regierung hat dem entsprechende Anerkenntnisse und Zusicherungen ertheilt im Patent vom 6. Dezember 1815 und in der Versicherungs-Akte vom 28. July 1816. Darin heisst es zwar Lauenburg ist "an uns und nunsere Erben zum dänischen Throne" für immer tradirt; damit kann aber selbstverständlich keine Abtretung an das Königreich Dänemark gemeint seyn, weil dadurch nicht nur die gewährleistete Erbfolgeordnung (Lorenzen, Flugschrift S. 5 ff. bez. Schlesw. - Holstein zum deutschen Bunde) (Confirmatio privilegiorum vom 16. May 1620 bei Spangenberg, Sammlung hannoverscher Verordnungen IV. 2 Seite 215 und die Hausgesetze des Hauses Hannover) vernichtet seyn würde, sondern ein souveraner deutscher Bundesstaat, wie Lauenburg in der Bundesakte bezeichnet wird, niemals eine Staatseinheit mit einem fremden Reiche bilden kann. Beiläufig bemerkt sind sämmtliche Gebietsabtretungen in der Wiener Kongressakte in denselben Formen und Worten geschehen, auch enthält der Lauenburger Huldigungseid vom 3. Januar 1814 die ausdrückliche Anerkennung des Vorzuges des Mannstammes, welcher bekanntlich, hinsichtlich des bei Hannover verbliebenen Theils des Herzogthums im Jahre 1837 praktisches Anerkenntniss gefunden hat.

Die althergebrachte landständische Versassung des Herzogthums Lauenburg erlitt eine Abänderung durch die auf Antrag der Ritter- und Landschaft im Jahre 1845 erfolgte Aufnahme der bürgerlichen Gutsbesitzer in die landschaftliche Union (Reskript des König-Herzogs vom 11. July 1845 in Ravit Jahrbüchern 1845 Seite 646); eine neue Landes-Konvents-Ordnung (ebendaselbst Jahrg. 1846 S. 508) wurde unter dem 20. Februar 1846 beschlossen.

Ein, zwischen der vom deutschen Bunde eingesetzten Regierung und den Landständen vereinbartes Grundgesetz ist unter dem 14. May 1849, ein desgl. Wahlgesetz unter dem 23. Juny 1849 verkündet. Beide sind am 8. März 1851 vom Könige von Dänemark als Herzog von Lauenburg ausser Kraft gesetzt, nachdem derselbe durch Proklamation vom 8. Januar 1851 die fortdauernde Gültigkeit der früheren vertragsmässigen Verpflichtungen ausdrücklich anerkannt hatte.

Die nachstehenden Tafeln ergeben den Zustand des Staatshaushalts, der Abgaben und Schulden der Herzogthümer Schleswig-Holstein-Lauenburg.

| Laufende Nummer. | Staat.                                                                 | Fla- chen- gehalt in geogr. [] Meilen und Przt,- Antheil an Deutsch- land, | Bewohner-<br>zahl, deren<br>Przt Anth.<br>an der Be-<br>völkerung<br>Deutschlds.<br>und auf<br>1 []Meile.                        | Jahres-<br>Betrag der                                                                                                                                                                                     | Domänen,<br>Hoheitsein-<br>nahmen,<br>Monopole,<br>Staatage-<br>werbe,<br>Zinsen.                                                                                                                           | Einzelne Be-<br>der Ein-<br>direkte<br>Steuern.                                                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.<br>a.        | Herzogthümer Schleswig - Hol- stein - Lauenburg Herzogthum Schles- wig | 165,50<br>1,44°/ <sub>0</sub><br>p. p.                                     | Anfangs: 330480 337378 348526 362900 Jahreszu- nahme 0,65 °/ <sub>0</sub> 373700 Przt Anth 0;88 °/ <sub>0</sub> auf 1 [JM. 2258. | Für Schles-<br>wig u. Hol-<br>stein:<br>1. mach der<br>Staatshaus-<br>haltsrech-<br>nung von<br>1845:<br>5-200257<br>Thir. Kour,<br>14 Thir. Fss.<br>2. nach dem<br>Steuergesetz<br>für 1850:<br>4.483465 | Thir, oder 34,13 %, nämlich: Erdbuchs-u. Pacht - Einnahmen 979329; von Forsten und Jagden 166480; vom Salz-                                                                                                 | 1,317292 Thir. oder 29,38 % ound zwar: Kon- tribution 539572; Landsteuer 299400; Ma- gazinkorn 102720; Haussteuer 124400; Ein- kommenstr. 200000; Rangsteuer      |
| b.               | Herzogthum Holstein                                                    | 154,80<br>1,85%<br>P.                                                      | 418920<br>435596<br>455093<br>479364<br>Jahreszu-<br>nabme<br>0,96 %<br>499500<br>Przt Anth.<br>1,16 %<br>auf 1 []M.<br>3227     | Thir. Kour. (Inder nachfolgenden Tafel einzeln nachgewiesen). Die nebenstehenden Zahlen beziehen siden Voranschlag für 1850.                                                                              | berger<br>Kalkberge<br>7800 ; Zah-                                                                                                                                                                          | 4000;<br>Chaussceab-<br>gaben 47200                                                                                                                               |
| c.               | Herzogthum <i>Lauen-burg</i>                                           | 9.00,16°/ <sub>0</sub>                                                     | 31936<br>45342<br>46186<br>Jahreszu-<br>nohme<br>4,55 %<br>Przt. – Anth.<br>0,12 %<br>auf 1 []M.<br>2446                         | Voranschlag<br>für 1850:<br>876749                                                                                                                                                                        | 170645 Th od. 45,30 % od. 45,30 % nämlich: Ei- genthumsge- Aile, Herren- dienstgelder, Kornintraden, Rekognitionen 41657, Zeit-u. Brbpacht 45837; Forst- u. Jagd-Ein- nabmen 70709; Post 12298; Zinsen 144. | 37066 Thir. oder 9,84 e. und swar Kon- tribution 95980, Exemptenateue: 7070; Taub- stummen-und Landdragoner- steuer 2236; Syndikats- una Nezessarien- Gelder 850. |

| standtheile<br>nahme.<br>indirekte<br>Abgaben.                                                                                                                                                            | Jahres-<br>Betrag der<br>Staats-<br>Ausgaben<br>in<br>Thir.Kour. |                                                                                                     | on Ausgabe                                                                                                                                                                                          | auf die<br>Staats-<br>Schuld.                    | Kapital-<br>Betrag<br>der<br>Staats-<br>Schuld,<br>Thir, Kour.                                                                                                                                                                                     | Darunter<br>unver-<br>zinsliches<br>Papier-<br>geld.                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,583040 Thir. oder 34,31 °/o nämlich: Stempelpa- pier 120000, Spielkarten- stempel 5240; Kolla- teralerb- schaftsstr. 109600; vom Zoll- wesen 1,262200; Kanalertrag 44400; Chaussee- u. Fährgelder 41600 |                                                                  |                                                                                                     | Ausgabe-Taf<br>wiesen.)                                                                                                                                                                             | el einzeln                                       | Ohne den noch nicht bekannten Anthell an der gemeinschaftlichen Schuld des Königreichs etwa 7,260000 Th. pr. Kour. seit Anfang 1848 entstanden und etwa 1,500000 Mk. Kour. früh. Schuldverpflichtgn. der Herzogthümer; also zusammen etwa 7,865000 | 5,000000<br>Mark<br>Schi. H.<br>Kour.<br>0der<br>2,017000<br>Thir. pr.<br>Kour.                                                                                       |
| 166670 Th. od. 44,24 % nămlich : Elb- und Stecknits- iZoll 78831, Durchgangssoll 71099, Land- soll (ohne die verpachteten Zollstellen) 7500; Stempel 1440; Chaus- seegolder 8070.                         | Voran-<br>schlag für<br>1850:<br>334413                          | demnächstige<br>Vereinbarung<br>vorbehält.<br>Die nach Ko-<br>penhagen ge-<br>lieferten <i>Ue</i> - | 84449 od. 25,26 % für 19 Offis., 77 Unteroffis., 800 Jäger auf 1 Kopf also 1 Jäger Löhnung 85Mark 98chi. Hamb Kour. Menagegeld 79 M. 13Sch., Gesundheits- pfiege 3,23, Bekleidung 38,88 Thir. Kour. | 12907<br>od. 3,85 º/ <sub>0</sub><br>nur Zinsen. | Thir. Kour. od. 9 Th. auf 1 Kopf der Bevölke- rung.  Ende 1847 be- standen dierit- ter- und land- schalden aus 1 N. 2/3 von 30 EThir. grob. Kou Gold zusammer 44 Thir. Fiss. 3 dazu die Chai mit 83000 Thir. K von sind sei                        | 4850 Thir. ichill. 17077; . 13050Thir. in Kour. des 30500 Thir.; asseemlethe. N. ½ oder our., ergiebt Ende 1847; our. — Datlem etwa Kour. abgebieben etwa our. d. 641 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | سبب                |                                                                      |                                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Abtheilang. | Schleswig - Holstein.<br>Gegenstand  der  e innahme.                                                                                                                                                                                                                                       | Statishaus-<br>halts-Rech-<br>nung von<br>1845<br>und geneh-<br>migter Vor-<br>anschlag für<br>1850,<br>umgerec<br>Thir. Kour, | i                  | Gewin-<br>nunga-<br>kosten<br>Prozente<br>der Roh-<br>ein-<br>nahme. | Prozent-<br>Antheil<br>der Roh-<br>ein-<br>nahme<br>an der<br>End-<br>summe<br>v. 1850. |
| I.<br>1.    | A. Domänen-Einnahme. Erdbuchs und Pacht-Einnahmen Aus den Domänen Distrikten i. d. Herzogthüm. SchleswHolstein Andere Erdbuchs-Einnahmen.                                                                                                                                                  | 92776<br>67937                                                                                                                 | 36996              | 39,88                                                                | 1,52                                                                                    |
| 8.          | Beständige Erdbuchs – Gefälle,<br>Landgilde, Landdienstpflicht und<br>Herrengelder, sowie stehende<br>Hebung in den grossfürstlichen<br>Distrikten.<br>aa. aus Schleswig                                                                                                                   | 214008<br>355128                                                                                                               |                    |                                                                      | 7,92                                                                                    |
|             | bb. aus Holstein                                                                                                                                                                                                                                                                           | 241395                                                                                                                         |                    |                                                                      | 6,66                                                                                    |
|             | Zusammen a für 1845                                                                                                                                                                                                                                                                        | 299890<br>455403                                                                                                               |                    |                                                                      |                                                                                         |
| b.          | Zusammen a u. b für 1850<br>Kanongelder.<br>aa. aus Schleswig                                                                                                                                                                                                                              | 654008<br>122571                                                                                                               | Aus                |                                                                      | 14,58                                                                                   |
|             | bb. aus Holstein                                                                                                                                                                                                                                                                           | vergl. a.<br>32745<br>vergl. a.                                                                                                | Schleswig<br>11631 |                                                                      |                                                                                         |
|             | Zusammen b.<br>Zusammen b.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 155316<br>vergl a                                                                                                              | aus Hol-           |                                                                      |                                                                                         |
| C.          | Rekognitionsgelder für Ländereien u. Realgerechtigkeiten, für Rossmühlen und Grützqueeren, Nahrungssteuer, Schutzgeld, Brüchgelder, Instengelder, Katheugeld, Verbittelsgeld, Dispensationsgelder, Strandgelder u. s. w. (Verbitt-, Schutz- und Instengeld aufgehoben den 17. April 1848.) | 37461                                                                                                                          | stein<br>18949     |                                                                      |                                                                                         |
|             | aa, aus Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10640                                                                                                                          |                    |                                                                      | 0,24                                                                                    |
|             | bb. aus Holstein                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 28199<br>13280                                                                                                               |                    |                                                                      | 0,80                                                                                    |
|             | Zusammen c.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65660<br>23920                                                                                                                 |                    |                                                                      | 0,54                                                                                    |
| d.          | Rekognitionen von Gewerben .  aa, aus Schleswig                                                                                                                                                                                                                                            | 15958                                                                                                                          |                    |                                                                      | A 20                                                                                    |
|             | bb. aus Holstein                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17320<br>11771                                                                                                                 |                    |                                                                      | 7,025                                                                                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16000<br>27729                                                                                                                 |                    |                                                                      | * 0,35                                                                                  |
|             | Zusammen d.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33520                                                                                                                          |                    |                                                                      | 0,74                                                                                    |
|             | Zusammen 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 704108<br>711448                                                                                                               | 30580              | 4,84                                                                 | 15,86                                                                                   |

| _            |                                                             |                                                                                                                                |                                                        |                                                                      |                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Abtheilung.  | Gegenst <b>an</b> d<br>'dor'<br><b>E</b> innahme.           | Staatshaus-<br>halts-Rech-<br>nung von<br>1845<br>und genek-<br>migter Vor-<br>anschlag für<br>1850.<br>umgerec<br>Thir, Kour, | Gewin-<br>nungs-<br>kosten.<br>hnet auf<br>Thir. Kour. | Gewin-<br>nungs-<br>kosten<br>Prozente<br>der Roh-<br>ein-<br>nahme. | Prosent-<br>Antheil<br>der Roh-<br>ein-<br>nahme<br>an der<br>End-<br>summe<br>v. 1850. |
| 3.<br>a.     | Pacht-Abgaben.<br>Zeitpacht.                                |                                                                                                                                |                                                        |                                                                      |                                                                                         |
|              | aa. aus Schleswig                                           | 67705<br>55498                                                                                                                 |                                                        |                                                                      | 1,24                                                                                    |
| •            | bb. aus Holstein                                            | 89806<br>41237                                                                                                                 |                                                        |                                                                      | 0,92                                                                                    |
|              | Zusammen a.                                                 | 107511<br>96725                                                                                                                |                                                        |                                                                      | 2,16                                                                                    |
| b.           | Erbpacht.                                                   |                                                                                                                                |                                                        |                                                                      | 1                                                                                       |
|              | aa. aus Schleswig                                           | 31463<br>34484                                                                                                                 |                                                        |                                                                      | 0,77                                                                                    |
|              | bb. aus Holstein                                            | 78998<br>68735                                                                                                                 |                                                        |                                                                      | 1,58                                                                                    |
|              | Zusammen b.                                                 | 110461<br>103219                                                                                                               |                                                        |                                                                      | 2,80                                                                                    |
|              | Zusammen 3.                                                 | 217972<br>199944                                                                                                               | 23922                                                  | 10,98                                                                | 4,46                                                                                    |
|              | Hauptsumme I.                                               | 1,014856<br>979329                                                                                                             | 91498                                                  | 9,01                                                                 | 21,84                                                                                   |
| 11.          | Einnahme vom Forst- und Jagd-<br>wesen,                     |                                                                                                                                |                                                        |                                                                      | 21,04                                                                                   |
| 1.<br>2.     | Schleswig'scher Distrikt<br>Holsteinischer Distrikt         | 91631<br>131808                                                                                                                | 51441<br>48706                                         | 56,14<br>36,95                                                       |                                                                                         |
|              | Zusammen II.                                                | 223439<br>166480                                                                                                               | 100147<br>110992                                       | 44,82<br>66,67                                                       | 3,71                                                                                    |
| III.         | Einnahme vom Salzwerk zu Ol-                                | 100100                                                                                                                         | 130002                                                 | 00,07                                                                | 3,71                                                                                    |
|              | desloe                                                      | 21860                                                                                                                          |                                                        |                                                                      | 0,49                                                                                    |
| IV           | Einnahme vom Kalkberg zu                                    | !                                                                                                                              | j                                                      | l                                                                    |                                                                                         |
|              | Segeherg                                                    | 7800                                                                                                                           |                                                        |                                                                      | 0,17                                                                                    |
| _            | Hauptsumme A.                                               | 1,238 <b>29</b> 5<br>1,175469                                                                                                  | 191645                                                 | 15,48                                                                | 26,22                                                                                   |
| <i>B.</i> I. | Steuern und Abgaben.                                        |                                                                                                                                |                                                        |                                                                      |                                                                                         |
| i.l          | Direkte Steuern.<br>Stehende direkte Steuern.               |                                                                                                                                | i                                                      | - 1                                                                  |                                                                                         |
| a.           | Kontribution mit dem herkömm-<br>lichen Betrage und dem be- |                                                                                                                                |                                                        | 1                                                                    |                                                                                         |
|              | stehenden Maasstabe.<br>aa. Schleswig                       | 240674<br>238760                                                                                                               | -                                                      | -                                                                    | 5,33                                                                                    |
|              | bb. Holstein                                                | 303504<br>300812                                                                                                               | . —                                                    | -                                                                    | 6,71                                                                                    |
| . [          | Zusammen a.                                                 | 544178                                                                                                                         | - 1                                                    | - 1                                                                  |                                                                                         |
| ŧ            |                                                             | 539572                                                                                                                         | 1                                                      | 91 *                                                                 | 12,04                                                                                   |

| Gegenstand  der  Einnable Maassgabe der  Verordnung vom 15. Dez. 1802 und den später erlassenen Verfügungen. aa, Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                   |             |          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------|-------------|----------|--------------|
| Gegenstand  der  der  der  der  der  der  der  d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                       |                   |             |          | P            |
| Landsteuer, nach Manssgabe der Verordnung vom 15. Dez. 1802 und den später erlassenen Verfügungen. aa. Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ايئد | Commetend                             |                   | Classin -   | Gewia-   | Antheil      |
| Landsteuer, nach Manssgabe der Verordnung vom 15. Dez. 1802 und den später erlassenen Verfügungen. aa. Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ğ    | degenstanu                            | 1845              |             |          |              |
| Landsteuer, nach Manssgabe der Verordnung vom 15. Dez. 1802 und den später erlassenen Verfügungen. aa. Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ę I  | der                                   | und geneh-        |             |          |              |
| Landsteuer, nach Manssgabe der Verordnung vom 15. Dez. 1802 und den später erlassenen Verfügungen. aa. Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    |                                       | migler Vor-       | RUSCEL.     | der Boh- | am der       |
| Landsteuer, nach Manssgabe der Verordnung vom 15. Dez. 1802 und den später erlassenen Verfügungen. aa. Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ā    | Etinnahme.                            | 1850.             |             |          |              |
| b. Landsteuer, nach Masssgabe der Verordnung vom 15. Dez. 1802 und den später erlassenen Verfügungen. aa. Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7    | •                                     |                   |             |          | v. 1850,     |
| Verordnung vom 15. Dez. 1802 und den später erlassenen Verfügungen. aa. Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | •                                     | Thir. Kour.       | Thir. Kour. |          |              |
| 139913   139920   139920   162456   162080   3,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | b.   |                                       | <b>i</b> 'l       |             |          |              |
| 139913   139920   139920   162456   162080   3,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | Verordnung vom 15. Dez. 1802          | 1                 |             |          |              |
| Schleswig   139320   139320   139320   162456   160080   3,57   302369   299400   3,57   6,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                       | }                 |             |          |              |
| 139320   162456   160080   3,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | fügungen.                             | 130013            |             |          |              |
| Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | aa. Schleswig                         | V 1               |             |          | 3,11         |
| Zusammen b.   3,57   6,68   302369   299400   302369   299400   302369   299400   302369   299400   302369   299400   302369   299400   302369   299400   302369   299400   302369   299400   302369   299400   302369   299400   302369   299400   302369   299400   302369   299400   302369   299400   302369   299400   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369   302369    |      | -                                     |                   |             |          |              |
| Zusammen b.   302369   299400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | bb. Holstein                          |                   |             |          | 3,57         |
| 299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   299400   2994000   299400   299400   299400   299400   299400   299400   2994000   299400   299400   299400   299400   299400   299400   2994000   299400   299400   299400   299400   299400   299400   2994000   299400   299400   299400   299400   299400   299400   2994000   299400   299400   299400   299400   299400   299400   29940 |      |                                       |                   |             |          |              |
| C. Magazin-, Korn- und Fourage- Lieferung, nach dem herkömm- lichen Maasstabe und unter Ver- pflichtung, die nicht in natura gelieferten Quantitäten dem- nächst in Gelde nach den von der Regierung festzusetzenden Preisen zu entrichten. aa. Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | Zusammen b.                           | ,                 |             |          | <b>6,6</b> 8 |
| Lieferung, nach dem herkömmlichen Maasstabe und unter Verpflichtung, die nicht in natura gelieferten Quantitäten demnächst in Gelde nach den von der Regierung festzusetzenden Preisen zu entrichten. aa. Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       | 299400            |             |          |              |
| lichen Maasstabe und unter Verpflichung, die nicht in natura gelleferten Quantitäten demnächst in Gelde nach den von der Regierung festzusetzenden Preisen zu entrichten.  aa. Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | c.   | magazin-, Korn- und Fourage-          |                   |             |          |              |
| pflichtung, die nicht in natura gelieferten Quantitäten dem- nächst in Gelde nach den von der Regierung festzusetzenden Preisen zu entrichten. aa. Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       |                   |             |          |              |
| gelieferten Quantitäten demnächst in Gelde nach den von der Regierung festzusetzenden Preisen zu entrichten. aa. Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | lichen maasstade und unter ver-       |                   |             |          |              |
| Nachst in Gelde nach den von der Regierung festzusetzenden   79268   82400   21606   20320   21606   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   |      | pnichtung, die nicht in natura        | 1                 |             |          |              |
| der Regierung festzusetzenden Preisen zu entrichten.   79268   82400   21606   20320   0,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | generation Quantitaten dem-           | 1                 |             |          |              |
| Preisen zu entrichten.   79268   82400   21606   20320   0,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                       | i i               |             | l        |              |
| An. Schleswig   1,84   21606   20320   21606   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320   20320 |      |                                       | 1                 |             | 1        |              |
| Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |                   |             | ]        | 104          |
| Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | aa, scaleswig                         |                   |             |          | 1,04         |
| Zusammen c.  d. Haussteuer, nach Maassgabe der Verordnung vom 15. Dez. 1802 und den später erlassenen Verfügungen.  aa. Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3    | hh Woletoin                           |                   |             | i l      | 0.45         |
| d. Haussteuer, nach Maassgabe der Verordnung vom 15. Dez. 1802 und den später erlassenen Verfügungen. aa. Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | DD. RUBUHL                            | 20320             |             |          | 0,20         |
| d. Haussteuer, nach Maassgabe der Verordnung vom 15. Dez. 1802 und den später erlassenen Verfügungen. aa. Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       | 100875            |             | i i      | 2.29         |
| Verordnung vom 15. Dez. 1802 und den später erlassenen Ver- fügungen. aa. Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | . Zusammen c.                         |                   |             |          | .,           |
| Verordnung vom 15. Dez. 1802 und den später erlassenen Ver- fügungen. aa. Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a.   | Haussteuer, nach Maassgabe der        | í !               |             | i I      |              |
| Und den später erlassenen Verfügungen.   40809   42800   75347   75347   81600   1,82   16156   124400     2,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | Verordnung vom 15. Dez. 1802          | }                 |             |          |              |
| fügungen. aa. Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | und den später erlassenen Ver-        | i i               |             | i i      |              |
| aa. Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | •                                     | 40000             |             | 1        |              |
| bb. Holstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       |                   |             | l l      | 0,95         |
| State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   Stat |      |                                       |                   |             |          |              |
| Zusammen d.   116156   124400     162528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | bb. Holstein                          |                   |             |          | 1,82         |
| Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Companies   Comp |      |                                       | /                 |             |          |              |
| Einkommensteuer, nach Maassgabe d. Verordg. v.7. July 1849 aa. Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | Zusammen d.                           |                   |             |          | 2,77         |
| Verordg. vom 26. März 1848) aa. Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                       | 124400            |             |          |              |
| Binkommensteuer, nach Maassgabe d. Verordg. v. 7. July 1849 aa. Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e.   | Nopristeuer (Aufgenoben durch         | 3 1               |             |          |              |
| Description   121492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       | 162528            |             |          |              |
| Zusammen e. 284020  Einkommensteuer, nach Maassgabe d. Verordg. v. 7. July 1849 aa. Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | aa. ocheswig                          | \$ —              |             |          | _            |
| Zusammen e. 284020  1. Einkommensteuer, nach Maassgabe d. Verordg.v.7. July 1849 aa. Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | hh Holstein                           | 121492            |             |          |              |
| Einkommensteuer, nach Maassgabe d. Verordg. v. 7. July 1849 aa. Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | } ∣               |             |          | _            |
| Einkommensteuer, nach Maassgabe d. Verordg. v. 7. July 1849 aa. Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | <b>PP</b>                             | 284020            |             | 1        |              |
| gabe d. Verordg.v.7. July 1849 as. Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | Zusammen e.                           | \                 |             |          |              |
| gabe d. Verordg.v.7. July 1849 as. Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.   | Einkommensteuer, nach Maass-          | {                 |             |          |              |
| bb. Holstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -7   |                                       | <b>j</b>          |             |          |              |
| bb. Holstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       | 64000             |             |          | 1.48         |
| 7,000man 6 - 4.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       | 9 04000           |             |          | -,           |
| 7,000man 6 - 4.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | bb. Holstein                          | 136000            |             |          | 3,03         |
| Zusammen f. 200000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                       | 130000            |             |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | Znsammen f.                           | }                 |             |          | 4,46         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    |                                       | <b>{ 200000</b> ] |             |          |              |

| -           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                        |                                                                      |                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Abtheilung. | Gegenstand  der  Einnahme.                                                                                                                                                      | Staatshaus-<br>halts-Rech-<br>nung von<br>1845<br>und geneh-<br>migter Vor-<br>auschlag für<br>1850,<br>umgerec<br>Thir, Kour. | Gewin-<br>nungs-<br>kosten.<br>bnet auf<br>Thir. Kour. | Gewin-<br>nungs-<br>kosten<br>Prosente<br>der Roh-<br>ein-<br>nahme. | Prosent-<br>Antheil<br>der Roh-<br>ein-<br>nahme<br>an der<br>End-<br>summe<br>v. 1850. |
| g.          | Rangsteuer, nach Verordnung<br>vom 31. Januar 1764 und den<br>später erlassenen Verfügungen<br>und Gesetzen (IX. 224 – 31.)                                                     |                                                                                                                                |                                                        |                                                                      |                                                                                         |
|             | aa, Schleswig                                                                                                                                                                   | 3503<br>1600                                                                                                                   |                                                        |                                                                      | 0,04                                                                                    |
|             | bb. Holstein                                                                                                                                                                    | 6234                                                                                                                           |                                                        |                                                                      | 0,05                                                                                    |
|             | Zusammen g.                                                                                                                                                                     | 9737                                                                                                                           |                                                        |                                                                      | 0,09                                                                                    |
| h.          | Gagen und Accidenzien Steuer<br>(1X. 244 — 46 aufgehoben seit<br>dem 1. Januar 1845.)                                                                                           |                                                                                                                                |                                                        |                                                                      |                                                                                         |
|             | aa. Schleswig                                                                                                                                                                   | 83                                                                                                                             |                                                        |                                                                      | _                                                                                       |
|             | bb. Holstein                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                        |                                                                      | _                                                                                       |
|             | Zusammen h.                                                                                                                                                                     | 774                                                                                                                            |                                                        |                                                                      |                                                                                         |
|             | Zusammen 1.                                                                                                                                                                     | 1,358109<br>1,270092                                                                                                           |                                                        |                                                                      | 28,33                                                                                   |
| 2.          | Direkte Steuern, welche repartirt<br>werden.                                                                                                                                    | 37881                                                                                                                          |                                                        |                                                                      |                                                                                         |
| 8.          | Ständesteuer                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                              |                                                        |                                                                      | _                                                                                       |
| b,          | Chausseeabgaben, nach Maass-<br>gabe der Wegeordnung vom<br>1. März 1842 und den Paten-<br>ten vom 17. Februar 1843 .                                                           | 42102<br>47200                                                                                                                 |                                                        | -                                                                    | 1,05                                                                                    |
| c,          | Beitrag an das Taubstummen-In-<br>stitut in Schleswig (Patent vom<br>17. Dezbr. 1821. Z. v. Aus-<br>gaben IX. 5.)                                                               | 40567                                                                                                                          |                                                        |                                                                      | _                                                                                       |
|             | Zusammen 2.                                                                                                                                                                     | 120550<br>47200                                                                                                                |                                                        |                                                                      | 1,05                                                                                    |
| II.<br>1.   | Hauptsumme I. Indirekte Steuern. Einnahme vom Stempelpapier (Nach Abzug der Provisioneu undsonstigerkleiner Ausgaben) Verordnung vom 31. Oktober 1804 und den später erlassenen | 1,478659<br>1,317292                                                                                                           |                                                        |                                                                      | 29,38                                                                                   |
|             | Verfügungen, z. B. vom 30. De-<br>zember 1842 u. 2. Septbr. 1848                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                        |                                                                      |                                                                                         |

| -           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                       |                                                                      |                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Abtheilung. | Gegenstand  der  Ginnahme.                                                                                                                                                                                                                                       | Staatshaus-<br>halts-Rech-<br>nung von<br>1845<br>und genek-<br>migter Vor-<br>anschlag für<br>1850.<br>umgerec<br>Thir. Kour. | Gewin-<br>nungs-<br>kosten.<br>hnet auf<br>Thir. Kour | Gewin-<br>nungs-<br>kosten<br>Prozente<br>der Roh-<br>ein-<br>nahme, | Prozent-<br>Antheil<br>der Roh-<br>ein-<br>nahme<br>an der<br>End-<br>summe<br>v. 1850. |
|             | aa. aus Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                | 40000                                                                                                                          | •                                                     |                                                                      | 0,89                                                                                    |
|             | bb, aus Holstein                                                                                                                                                                                                                                                 | 80000                                                                                                                          |                                                       |                                                                      | 1,78                                                                                    |
| 2.          | Zusammen 1.<br>Einnahme vom Spielkartenstem-                                                                                                                                                                                                                     | 125039<br>120000                                                                                                               | 1919                                                  | 1,53                                                                 | 2,67                                                                                    |
| _           | pel (auch Zoll u. Sportein nach<br>Maassgabe des Patents vom 9,<br>Juny 1847 u. 5. Oktober 1848)                                                                                                                                                                 | 6356<br>5240                                                                                                                   | 113                                                   | 1,78                                                                 | 0,12                                                                                    |
| 8.          | 4%-Kollateral-Erbschaftssteuer,<br>nach Maassgabe der Verordnung<br>vom 12. Sept. 1792 1X. 334 und<br>den später erlassenen Verfü-<br>gungen z. B. vom 14 Sept. 1841                                                                                             |                                                                                                                                |                                                       |                                                                      |                                                                                         |
| a.          | (Esmarch II, 318, 340.)<br>in Schleswig                                                                                                                                                                                                                          | 18989<br>37600                                                                                                                 |                                                       |                                                                      | 0,84                                                                                    |
| b.          | in Holstein                                                                                                                                                                                                                                                      | 25300<br>72000                                                                                                                 |                                                       |                                                                      | 1,61                                                                                    |
|             | Zusammen 3.                                                                                                                                                                                                                                                      | 44289<br>109600                                                                                                                |                                                       |                                                                      | 2,45                                                                                    |
| 4.          | <ul> <li>1/2 0/0 - Steuer von Erbschaften und Eigenthumsübertragungen, nach Maassgabe der Verordnung vom 8. Februar 1810, 24. April 1811, 28. April 1812 (IX. 362—92) und den später erlassenen Verfügungen z.B. v. 24. Sept. 1839 (Esmarch II. 342.)</li> </ul> |                                                                                                                                | ·                                                     | •                                                                    |                                                                                         |
| a.          | in Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                     | 24703<br>vergl. 3.                                                                                                             |                                                       |                                                                      |                                                                                         |
| b.          | in Holstein                                                                                                                                                                                                                                                      | 39741<br>vergl. 3.                                                                                                             |                                                       |                                                                      | _                                                                                       |
| 5.          | Zusammen 4.  1/20/0 Steuer von Auktionen                                                                                                                                                                                                                         | 64444<br>vergl. 3.                                                                                                             |                                                       |                                                                      |                                                                                         |
|             | nach Maassgabe der Verordnung<br>vom 28. April 1812 und den<br>später erlassenen Verfügungen,<br>z.B. v. 9. Januar 1827 (lX. 392)                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                       |                                                                      |                                                                                         |
| a.          | in Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                     | vergl. 4.                                                                                                                      |                                                       |                                                                      |                                                                                         |
| ъ.          | in Holstein                                                                                                                                                                                                                                                      | vergl. 4.                                                                                                                      |                                                       |                                                                      | _                                                                                       |
|             | Zusammen 5.                                                                                                                                                                                                                                                      | vergl. 4.                                                                                                                      |                                                       |                                                                      |                                                                                         |
|             | Zusammen II.                                                                                                                                                                                                                                                     | 240128<br>234840                                                                                                               |                                                       |                                                                      | 5,24                                                                                    |

| Abtheilung.      | Gegenstand.  der  Cinnahme.                                                                                                   | Staatshaus-<br>halts-Bech-<br>nung von<br>1845<br>und geneh-<br>migter Vor-<br>anschlagfär<br>1850.<br>umgeree<br>Thir, Kour. | Gewin-<br>nungs-<br>kosten.<br>hnet auf<br>Thir. Kour. | Gewin-<br>nungs-<br>kosten<br>Prosente<br>der Roh-<br>ein-<br>nabme. | Prosent-<br>Antheil<br>der Roh-<br>eia-<br>nahme<br>an der<br>End-<br>summe<br>v. 1850. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1II.<br>1.<br>2. | Staats-Monopole. Von dem Zahlenlotto (aufgehoben durch Gesetz vom 20. Dez. 1850 von Anfang 1852 an).  Von der Klassenlotterie | 803250<br>80000<br>93200<br>—                                                                                                 | <b>242546</b><br>80482                                 | 79,99<br>81,96                                                       | 1,78                                                                                    |
|                  | Zusammen III.                                                                                                                 | 401450<br>80000                                                                                                               | 823028                                                 | 80,46                                                                | 1,78                                                                                    |
| 1V.              | Departements-'u. Gerichtssporteln                                                                                             | 39320                                                                                                                         |                                                        |                                                                      | 0,81                                                                                    |
| V.<br>1.         | Einnahme vom Zollwesen.<br>Zolleinnahmen.<br>a. Einfuhrzoll.                                                                  | 36400                                                                                                                         |                                                        |                                                                      | ·                                                                                       |
|                  | aa. Schleswig                                                                                                                 | 449728                                                                                                                        | i i                                                    |                                                                      | 7,87                                                                                    |
|                  | bb. Holstein                                                                                                                  | 352760<br>558 <b>429</b><br>671920                                                                                            |                                                        |                                                                      | 14,99                                                                                   |
|                  | Zusammen a.                                                                                                                   | 1,008157<br>1,024680                                                                                                          |                                                        |                                                                      | 22,86                                                                                   |
| b.               | Ausfuhrzoll.<br>aa. in Schleswig                                                                                              | 31031<br>13040                                                                                                                |                                                        |                                                                      | 0,29                                                                                    |
|                  | bb. in Holstein                                                                                                               | 77801<br>44360                                                                                                                |                                                        |                                                                      | 0,99                                                                                    |
|                  | Zusammen b.                                                                                                                   | 108832<br>57400                                                                                                               |                                                        |                                                                      | 1,28                                                                                    |
| c.               | Transitzoll.  aa. in Schleswig                                                                                                | 870<br>400                                                                                                                    |                                                        |                                                                      | 0,01                                                                                    |
|                  | bb. in Holstein                                                                                                               | 2174()<br>41120                                                                                                               |                                                        |                                                                      | 0,92                                                                                    |
|                  | , Zusammen c.                                                                                                                 | 22610<br>41520                                                                                                                |                                                        |                                                                      | 0,93                                                                                    |
|                  | Zasammen 1.                                                                                                                   | 1,189599<br>1,123600                                                                                                          |                                                        |                                                                      | 25,07                                                                                   |
| 2.               | Lastgelder. a. in Schleswig                                                                                                   | 26448<br>14160                                                                                                                |                                                        |                                                                      | 0,32                                                                                    |
|                  | b. in Holstein                                                                                                                | 17888<br>9320                                                                                                                 |                                                        |                                                                      | 0,20                                                                                    |
|                  | Zusammen 2.                                                                                                                   | 44336<br>23480                                                                                                                |                                                        |                                                                      | 0,52                                                                                    |
| 3.               | Sporteln.<br>a. in Schleswig                                                                                                  | 39017<br>28920                                                                                                                |                                                        |                                                                      | 0,64                                                                                    |
|                  | b, in Holstein                                                                                                                | 52221<br>55480                                                                                                                |                                                        |                                                                      | 1,24                                                                                    |
|                  | Zusammen 3.                                                                                                                   | 91237<br>84400                                                                                                                |                                                        |                                                                      | 1,88                                                                                    |

| Abtheilung.  | Gegenstand.  der  E in n a h m e.                                                                                                                                                 | Stantshaus-<br>halts-Rech-<br>nung von<br>1845<br>und genek-<br>migter Vor-<br>anschlag für<br>1850.<br>umgerec<br>Thir, Kour. | Gewin-<br>nungs-<br>kosten.<br>haet auf '<br>Thir. Kour. | Gewin-<br>nungs-<br>kosten<br>Prozente<br>der Roh-<br>ein-<br>nahme. | Prozent-<br>Antheil<br>der Boh-<br>ein-<br>nahme<br>an der<br>End-<br>summe<br>v. 1850. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| , <b>4.</b>  | Leuchtfeuergeld.  a. in Schleswig  b. in Holstein  Zusammen 4.                                                                                                                    | 12890<br>9960<br>8107<br>4920<br>20997<br>14880                                                                                |                                                          | _                                                                    | 0,22<br>0,11<br>                                                                        |
| 5.           | Deposita. a. in Schleswig b. in Holstein Zusammen 5.                                                                                                                              | -<br>1114<br>-<br>1114                                                                                                         | ,                                                        |                                                                      | 1 1 1                                                                                   |
| 6.           | Verschiedene Einnahmen. a. in Schleswig b. in Holstein                                                                                                                            | 2520<br>4360<br>-11335<br>-11480<br>                                                                                           |                                                          |                                                                      | 0,09<br>0,26<br>0,85                                                                    |
|              | Zusammen V.                                                                                                                                                                       | 1,311189<br>1,262200                                                                                                           | 340491                                                   | 25,97                                                                | 28,15                                                                                   |
| VI.          | Einnahme vom Schleswig-Hol-<br>stein Kanal                                                                                                                                        | 74705<br>44400                                                                                                                 | 32287                                                    | 43,22                                                                | 0,99                                                                                    |
| VII.         | Einnahme vom Postwesen (1845<br>die Hälfte der Gesammt-Ein-<br>nahme des dänischen Staats,<br>weil der Antheil der Herzog-<br>thümer aus der Rechnung nicht<br>zu entnehmen ist.) | 8759 <b>56</b><br>252920                                                                                                       | 284382                                                   | 75,64                                                                | 5,64                                                                                    |
| VIII.<br>IX. | Einnahmen von Aktiven                                                                                                                                                             | 21876<br><br>41600                                                                                                             |                                                          |                                                                      | 0,49<br>0,93                                                                            |
| X.<br>1.     | Sonstige verschiedene Einnahmen Quarantaine Einnahme                                                                                                                              | · 969<br>988                                                                                                                   | 1745                                                     | 180,08                                                               | 0,02                                                                                    |

| Abtheilung.            | Gegenstand  der  E i n n a h m e.                                                                                       | Stantshaus-<br>halts-Roch-<br>nung von<br>1845<br>und genoh-<br>migter Vor-<br>anschlag fär<br>1850.<br>umgeree<br>Thir. Kour. |          | Gewin-<br>nungs-<br>kesten<br>Prozente<br>der Roh-<br>ein-<br>nahme, | Pronent-<br>Antheil<br>der Roh-<br>ein-<br>nahme<br>an der<br>End-<br>eumme<br>v, 1650. |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.</b><br><b>3.</b> | Rekognition von Handelsreisenden, nach Maassgabe der Verordnung vom 24. Okt, 1837 und den später erlassenen Verfügungen | 11745<br>39320<br>27910<br>3240<br>und 2920                                                                                    |          |                                                                      | 0,21<br>0,07<br>0,07                                                                    |
|                        | Zusammen X                                                                                                              | 40625<br>16468                                                                                                                 |          |                                                                      | 0,37                                                                                    |
|                        | Zusammen B.                                                                                                             | 3,961962<br>3,307996                                                                                                           | 983965   |                                                                      | 78,78                                                                                   |
|                        | Gesammtsumme                                                                                                            | <b>5,200257 4,48346</b> 5                                                                                                      | 1,175610 |                                                                      | 100,—                                                                                   |

## Anmerkungen zu vorstehender Tafel.

Zu II. Der Flächengehalt sämmtlicher Holzungen in beiden Herzogthümern wird von Gudme (Schleswig-Holstein, Kiel 1833) zu 50183 Tonnen von je 300 🗆 R. oder zu 126080 preuss. Morg. angegeben. (Bei der Forstregulirung im Jahre 1850 sind 49228 Tonnen Forst- und 11620 Tonnen Moorland ermittelt - 100 Reviere mit 374 Gehägen.) Davon sind Staatsforsten in Schleswig 22685, in Holstein 18498; Privatholzungen aber etwa 9000 Tonnen. Die wichtigste von den noch jetzt in Kraft befindlichen Verordnungen ist die Forst- und Jagd-Ordnung vom 2. July 1784, welche jedoch in einzelnen Theilen abgeändert ist, z. B. durch das Patent vom 15. Juny 1785, die Verordnung vom 12. Juny 1844, die Verfügung vom 13 September 1848; eine Neugestaltung des Forstwesens ist durch Verordnung vom 17. August 1848 erfolgt, nebst Instruktion vom 18. Dezember 1848; das Jagdrecht ist durch Gesetz vom 17. April 1848 auf fremdem Boden aufgehoben.

Zu III. Das Salzwerk zu Oldesloe wurde erst im Jahre 1797 für 60000 Thlr. Schleswig-Holstein. Kour. dem Staate erworben und dann in kräftigen Betrieb gesetzt. Der ursprtingliche Salzgehalt ist gering, denn man rechnet im Durchschnitt auf 2 Pfd. Wasser nur 1½ Loth Salzgehalt, durch Gradiren wird die Soole so weit verstärkt, dass 1 Pfd. 9 bis 10 Loth Salz enthält. Die Salzerzeugung betrug durchschnittlich in Tonnen oder Säcken von je 250 Pfd., von 1800/6: 7811, 1807/16: 7358, 1817/23. 5781, jetzt 7500 bis 8500, wovon 1 Tonne zu 6 Mk. 8 Schilling Kour. verkauft wird, was für 1 Zollpfd. 0,32 Silbergr. bringt. Die Verordnungen vom 31. Januar 1788, 13. Juny 1789 und 3. May 1792 enthalten Bestimmungen zur Sicherung des Absatzes von mindestens 10000 Tonnen jährlich, durch deren Vertheilung auf die einzelnen Bezirke.

Zu IV. Die Erzeugnisse des Segeberger s. g. Kalkberges bestehen in 4000 bis 5000 Tonnen Gypskalk zu 33/4 Mark die Tonne, in 50 Tonnen Düngergyps zu 21/2 Mark, und in 50 bis 80 Scheffelpfd. Kalksteinen zu 21/2 Mk. Das Lager dieses Gypses ist von ausserordentlich grosser Mächtigkeit und steht mit dem Gypsberge bei Lüneburg im Zusammenhange.

Zu B. I. 1. a. Die Kontribution ist sehr alt, denn ihr Steuerfuss ist der Pflug und die Pflugsteuer kommt schon im 12. Jahrhundert vor. Nach der renovirten Landesmatrikel für die Fürstenthümer Schleswig und Holstein vom 26. May 1552 und der Uebersicht der Pflugzahl (Sammlung IX. 499 und 517) sind 5229 Pflüge vorhanden, welche wie folgt sich vertheilen:

a. Schleswig:

|                              |   |    |          | 30081/2 |
|------------------------------|---|----|----------|---------|
| 6. Preetzer Distrikt         | • |    | •        | 511     |
| 5. Itzehoer Distrikt         | • | •  |          | 667     |
| 4. Oldenburger Distrikt      |   |    |          | 641     |
| 3. Kieler Distrikt           |   |    |          | 361     |
| 2. Güter und Klöster         |   |    |          | 4651/2  |
| 1. Städte                    |   |    |          | 363     |
| b. Holstein:                 |   |    |          | 222U1/2 |
| o. Danisch-Wonder Distrikt   | • | •_ | <u>.</u> | 22201/2 |
| 6. Dänisch-Wohlder Distrikt  | • | •  | •        | 328     |
| 5. Schwanseer Distrikt       | • |    |          | 232     |
| 4. Zweiter Angeler Distrikt  |   |    |          | 363     |
| 3. Erster Angeler Distrikt . |   |    |          | 256     |
| 2. Kooge, Güter, Klöster.    |   |    |          | 331     |
| 1. Städte ,                  |   |    |          | 7101/2  |
|                              |   |    |          |         |

Die Höhe des von jedem Pfluge gezahlten Beitrages hat in früheren Zeiten nach dem jedesmaligen Bedarfe sich ge-richtet, so war sie während des dreissigjährigen Krieges 1 Thlr. monatlich, 1679 aber 1½ Thaler jeden Monat. Eine Verordnung vom 4. November 1682 schrieb eine ausserordentliche Kontribution von 3 Thlr. monatlich von jedem Pfluge in Schleswig und 4 Thlr. in Holstein aus (IX. 488) unter dem 10. November 1688 (IX. 488—90) wurde versügt, dass dieser Kontributions-Anschlag bis auf weitere Verordnung gelten solle und im Jahre 1690 Februar 28. erschien auf ständisches Andringen ein Reskript, wodurch die einstweilige Festsetzung dieser (später ordentliche Kontribution genannten) Abgabe dergestalt geschah (IX. 491), dass künstig von jedem Pflug monatlich im Schleswigschen 1½, im Holsteinschen 1½ Thlr. erhoben werden solle. Dabei ist es indess keineswegs geblieben, vielmehr wird jetzt die Kontribution nach so ungleichen Sätzen erhoben, dass ich auf deren Angabe verzichten muss. Der Flächengehalt eines Pfluges ist so ausserordentlich verschieden, dass im kleinsten Distrikte darüber keine Gleichformigkeit herrscht; als einziger Maassstab, welchen man erkennen kann, ist die Güte des Bodens zu betrachten. Eine Verordnung vom 31. Dezember 1800 bestimmt, dass Fourage - und son-stige ausserordentliche Lieferungen nach Pflugzahl vertheilt werden sollen und dabei sind in den neueren Kogen, welche nicht zur Pflugzahl angesetzt waren, auf 1 Pflug 24 Morgen 48 Demath (ein gleichfalls verschiedenartiges Landmass) ge-rechnet; auch sollen in zweifelhaften Fällen 100 Tonnen Landes auf 1 Pflug gehen. Die Steuertonne, welche bei der Grund- und Benutzungs-Steuer als Maassstab gilt, hält 260 R. (auch beim Ansatze der Grundstücke in den Herzogthümern zur Bankhaft angewendet) und entspricht 2,138 preuss. Morgen, wonach also 1 Pflug 213,80 preuss. Morgen seyn würde; im sonstigen Verkehre rechnet man gewöhnlich auf 1 Tonne Landes auf der Geest 240, Holzland 300, Moorland 320 | R.

Zu b. und d. Die Landsteuer (IX. 399 bis 444) ist eine unter dem 15. Dezember 1802 eingeführte Steuer vom Eigenthum und von der Benutzung liegender Gründe und Gebäude

und durch eine Verordnung von demselben Tage wurde die Bewohnung und Benutzung sämmtlicher in Städten und Flecken belegenen Gebäude einer nach 🗆 Ellen bestimmten Haussteuer unterworfen (IX. 399). - Behuf der Landsteuer sollten alle Grundstücke vermessen und eine Matrikel errichtet werden, jedoch ist es dazu nicht gekommen. Ursprünglich war der Ertrag der Landsteuer 223989 Rthlr. (Schleswig 107479. Holstein 116510), der Haussteuer 80048 (in Schleswig 27112, Holstein 52936); sie wurde in den nächsten Jahren mehrfach erhöht, jedoch durch Verordnung vom 9. July 1813 (IX. 425) neu bestimmt und dabei ermässigt. Dennoch scheint sie, vielleicht wegen der unzuverlässigen Vertheilungs-Grundlage, zum Bedrucke gereicht zu haben, denn sie ist sehr häufig theilweise erlassen worden. Als Mittelsatz sind 40 Reichsbankschilling von je 100 Reichsbkthlr. Taxationswerth der Grundstücke anzunehmen, was 0,42 % entspricht. Die im Anfange gleichfalls erhöhte Haussteuer ist später auch wieder ermässigt.

- Zu c. Das anscheinend im Jahre 1683 zum ersten Mal geforderte Magazinkorn, wurde durch Patent vom 3. Oktbr. 1763 zur ständigen Abgabe gemacht und beträgt von jedem Pfluge eine Tonne Rocken und eine Tonne Hafer, daneben von jedem Geestpfluge 1½ Fuder Heu und 1½ Fuder Stroh, von jedem Marschpfluge 2 Fuder Heu und 2 Fuder Stroh (1 Fdr. Heu zu 600. Stroh zu 480 dänischen Pfd. gerechnet). Was davon nicht in Natura gefordert wird, muss mit regierungsseitig festgesetzten Reluitionspreisen bezahlt werden. Für 1849 z. B. waren diese Preise für 1 Tonne Rocken 7 Mk. 8 Schlg., Hafer 4 Mk. 8 Schlg., 100 Pfd. Heu 1 Mk. 12 Schlg., 100 Pfd. Stroh 1 Mk. 1 Schlg.
- Zu f. Schon durch Gesetz vom 31 July 1848 wurde eine Abgabe vom reinen Einkommen von 1 bis 4 Przt. jährlich angeordnet, dessen Bestimmungen jedoch durch ein Gesetz vom 7. July 1849 ersetzt wurden, welches die 4 prozentige Abgabe als Regel feststellt. Zu vergl. die bezügliche Instruktion und die Verordnung vom 4. November 1849.
- Zu 2. b. Abgabe, theils zur Bestreitung der Kosten des Chaussee-Neubaus, theils zur Deckung des Ausfalls, welcher durch Einstellung der Chausseegelderhebung entstanden ist

(Verfügung vom 15. July 1848) bestimmt. Der Bedarf wird jährlich nach dem Maassstabe der Grund- und Benutzungs-Steuer vertheilt.

Zu V. Die Grundlage der jetzigen Zolleinrichtungen bildet die Zollverordnung vom 1. May 1838, durch welche ein sehr wesentlicher Schritt zur Abhülfe der bis dahin bestandenen grossen Mängel geschah. Die seitdem ergangenen Vorschriften sind im Nachstehenden angedeutet (Esmarch, Verordnungs-Sammlung 1846 II. 224 und 485).

- 1839 Febr. 20. Patente in Betreff des Zollvereins und Zollkartels mit dem Fürstenthum Lübeck, verlängert bis zum 1. Januar 1850, dann auf noch ein Jahr und ferner bis auf Weiteres.
- 1840 Oktbr. 6. Verordnung wegen Verbindung der Herzogthümer Holstein und Lauenburg zu einem Transitzollverein.
- 1840 Oktbr. 6. Vertrag mit den freien Städten Lübeck und Hamburg über Regelung der Transitverhältnisse, —
- 1840 Dezbr. 26. Patent wegen des Anschlusses mehrerer Gebietstheile der freien Stadt Hamburg an das Zollsystem des Herzogthums Holsteins, mehrfach verlängert, 1850 auf unbestimmte Zeit.
- 1841 Januar 2. Vereinbarung mit Meklenburg-Schwerin, wegen des Transit.
- 1842 April 11. Nähere Bestimmungen wodurch die Zollverordnung und die Instruktionen abgeändert werden. —
- 1842 April 14. Patent in Betreff verschiedener Erleichterungen des Handels, —
- 1843 July 31. Patent über den Anschluss mehrerer Gebietstheile der freien Stadt Lübeck (durch Vertrag vom 18. May 1843) an das Zollsystem des Herzogthum Holstein, verlängert 1850 auf unbestimmte Zeitdauer.
- 1843 Dezbr. 13. Königl. Patent in Betreff der Zollbegünstigungen, welche Altona und Wandsbeck zustehen.
- 1843 Dezbr. 18. Instruktion der Beamten der Fabrikkontrolle zu Altona.
- 1844 März 13. Patent womit eine neue Ausgabe der Zollverordnung vom 1. May 1838 nebst den seit den eingetretenen Veränderungen, sowie der Tarife für Zoll - und Schiffsabgaben, Thara und Packhausmiethe, gemacht wird. —
- 1844 März 27. Erweiterung des Patents vom 14. April 1842 \$. 8 wodurch dem direkten 'Handel auf andere Welttheile von den zollpflichtigen Häfen aus Begünstigungen zugestanden worden sind.
- 1844 Sept. 10. Instruktion für die Fabrikkontrolle in Wandsbeck. -
- 1845 Januar 22, Patent wodurch der Durchgungszoll auf der Eisenbahn zwischen Glückstadt und Altona ermässigt wird; nebst zugehöriger Bekanntmachung und Waarenverzeichniss vom 31. Januar 1845.

- 1845 März 1. Bekanntmachung in Betreff der Vergütung des Zolls für Rohmaterialien.
- 1845 May 10. Verzeichniss der Zollstädte in dem Herzogthum Schleswig-Holstein-Lauenburg und dem Fürstenthum Lübeck.
- 1846 Januar 28. Patent wodurch für das Herzogthum Holstein ein Grenzzolldistrikt angeordnet wird.
- 1846 Febr. 18. Patent, wodurch der Transithandel durch das Herzogthum Schleswig erleichtert wird, nebst beigefügter Bekanntmachung vom 20. Febr. die Durchgangszollfreien Waaren enthaltend.
- 1846 Dezbr. 22. Bekanntmachung über den *Transit* auf der Berlin-Hamburger Chausee und die Waaren-Durchfuhr durch das beiderstädtische Gebiet und die Stadt Hamburg. —

Die Roh- und Reineinnahme des Zollwesens in den Herzogthümern war wie folgt:

Zu VI. Der Schleswig-Holsteinsche Kanal, von 1777 bis. 1784 angelegt, mit 101/2 Fuss Wassertiefe und 54 Fuss Breite am Boden ist von seiner östlichen Mündung (der Kieler Föhrde) bis Rendsburg 9340 Ruthen von 16 Fuss Hamburger Maass lang, vereinigt sich dann mit der Eider, welche von Rendsburg bis Tönning 10 Meilen (von 1620 Ruthen) lang ist, wodurch eine Wasserstrasse von etwa 16 Meilen Länge gebildet wird. Die von 2 bis 4 Pferden gezogenen Schiffe bedürfen 1 bis 11/2 Stunde um 1 Meile Entfernung zurück zu legen. Die Kanalanlage soll 2,512000 Thlr. gekostet haben. Rohertrag derselben war in Mark Kour.: 1847: 265659, 1848: 70312: 1849: 71388, 1850: 83841. Die Zahl der den Kanal durchgangenen Schiffe war: 1846: 4322, 1847: 4473, 1848: 2049, 1850: 2344. Die wichtigsten Bestimmungen für den Kanal und dessen Benutzung sind: Patent wegen Eröffnung des Kanals vom 4. May 1785, Schleusen- und BrückengeldOrdnung vom 28. Oktober 1829, Fahrtordnungen vom 19. Juny 1840, 24. Januar 1844 und 6, April 1850; Regulativ für das Bugsirwesen auf der Eider vom 2. März 1844, Bugsirtaxe vom 10. Februar 1845; Zolltarif vom 13. April 1850, seit 1. May in Kraft.

Zu VII. Die mit dem Königreiche Dänemark gemeinsame Postanstalt ist erst seit 1848 in den Herzogthümern getrennt verwaltet. Seit 1711 ist die Briefpost durch Ankauf in eigene Regie genommen, Fahrposten auf Königliche Rechnung bestanden schon früher; die älteste Postordnung ist vom 26. Dezember 1694. Sonstige das Postwesen betreffende Bestimmungen enthalten folgende Verordnungen:

- 1818 Febr. 7. Zirkular im Betreff der Unverletzbarkeit des Briefsiegels (VIII. 263.)
- 1818 März 14. Plakat wegen der unbestellt gebliebenen Postgegenständen (VIII, 251)
- 1818 Sept. 29. Bestimmung, dass flüssige Waare nicht als Postgut anzusehen sei, dagegen alle Verschläge mit trockenen Sachen unter 40 Pfd. Gewicht mit den Posten versandt werden müssten (VIII. 187.)
- 1821 Oktbr. 5. Verordnung über die Postkontrolle und Erleichterung der Postversendungen (VIII, 196.)
- 1832 November 14.
- Plakat und Verfügungen wegen veränderter 1833 Januar 5. Bestimmungen über die Portofreiheit (VIII. 84, November 9. ,, 86, 89, 91.) 23.
- 1839 März 16. Plakat wegen Erstattung der mit den Briefposten versandten aber verloren gegangenen Briefen.
- 1840 April 4. Instruktion für die Kondukteure bei den Personenposten.
- 1840 April 10. Plakat wegen Versendung der Zeitungen mit den Posten, nebst Nachträgen vom 6. May 1842 und 27. März 1848.
- 1841 Dezbr. 18. Zirkular in Betreff des Rechnungswesens der Postkomptoire.
- 1842 July 4. Patent wodurch das Verbot der Versendungen von Paketen unter 40 Pfd. Gewicht, sowie von Geldern mit anderer Gelegenheit, als mit den ordentlich fahrenden Posten (Verordnung vom 7. November 1781 S. 8); modifizirt wird.
- 1843 Aug. 17. Plakat wegen Beförderung der Extraposten u. s. w. auf den Chausseen.
- 1844 Dezbr. 28. Königl. Genehmigung, dass auf der Altona-Kieler Eisenbahn mit den Personenzügen Kolli bis zu 30 Pfd. Gewicht befördert werden könnten; nebst Frachttarif.
- 1846 März 18. Patent, wodurch ein Vertrag vom 17. Aug. 1845 wegen Uebernahme des Postwesens im Fürstenthum Lübeck vom 1. April

- 1846 an auf 10 Jahre bekannt gemacht wird. (Eine frühere Vereinbarung über das Postwesen ist vom 1. Oktober 1777.)
- 1846 July 29. K\u00fcnigl. Resolution \u00fcber die Verh\u00e4ltnisse der Rendsburger Neum\u00fcnsterer Eisenhahn zum Postwesen.
- 1846 July 31. Bekanntmachung der Rentkammer betreffend die in Gemässheit der Verordnung vom 17. Dezember 1845 eintretenden Befreiungen der Miethsfuhrleute von der Entrichtung einer Abgabe an das Postwesen für die von ihnen beschaften Landesfuhren, Gemeindeund Domanialfuhren.
- 1846 Sept. 12. Zirkular der General-Post-Direktion wegen Beförderung von postpflichtigen Sachen durch Fuhrleute.
- 1848 May 12. Instruktion für den Postinspektor der Herzogthümer Schleswig-Holstein.
- 1848 May 19. Verfügung, betreffend die Aufhebung des Bestellgeldes für Briefe.
- 1848 Juny 29. Verfügung, betreffend die Aufhebung der bisherigen Berechnung und Bezahlung des Briefportos in Reichsbankgeld.
- 1848 Dezbr. 29. Zirkular an sämmtliche Postanstalten, betreffend die mit dem 1. Januar 1849 eintretenden neuen Einrichtungen im Postnesen.
- 1848 Dezbr. 30. Bekanntmachung, betreffend die mit dem 1. Januar 1849 eintretenden veränderten Posttaxen.

| -           |                                                       |                   |           |                            |          |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------|----------|-------------------|
|             |                                                       | Geldbetrag        |           |                            |          |                   |
| èn          | SchleswHolstein                                       | Rechnung          |           | Budget d                   |          | Pro-              |
|             | D                                                     | (Gesammt          |           | zogth                      |          | sent-             |
| Abtheilung. | Bezeichnung                                           | d. Königs. D      |           |                            |          | Antheil<br>an der |
| Ę           | der                                                   | Antheil d         |           | Jahr_                      |          | Bad-              |
| ¥           | Ausgabe.                                              | zog(hű            |           | į ir                       | 1        | oumme.            |
|             | -                                                     | in<br>Raighubligh | _         | Monk                       | Th Kour. | ı                 |
|             |                                                       | Reichsbkth.       | TB. KOUF. | Mark.                      | In Rout. | <u>!</u>          |
|             |                                                       |                   | 1         |                            |          | ĺ                 |
| I.          | Zivilliste                                            | (686200)          |           | D. D                       |          |                   |
|             |                                                       | 343100            | 259612    | Der Betrag                 |          |                   |
| II. a.      | Apanagen der königl. u.                               | (520719)          |           | , 55                       | 1        |                   |
|             | fürstlichen Personen .                                | 260359            | 197015    | 158862                     | 63545    | 0,90              |
| II. b.      | ZurVollendung d. Schlos-                              | 1                 |           | í                          |          | ·                 |
|             | ses Christianburg                                     | (50000)           | _         | l —                        | _        | _                 |
| III.        | Geheime Staatsrath                                    | (9500)            |           | ł                          |          |                   |
|             |                                                       | 4750              | 3594      |                            | _        | _                 |
| IV.         | Provinzial-Stände                                     | (3520)            |           | v. X. 1.                   | -        | -                 |
|             |                                                       | 1760              | 1332      | }                          |          |                   |
| V.          | Auswärtige Angelegen-                                 |                   |           | X                          |          |                   |
|             | heiten                                                | 141820            | 107310    | 110700                     | 44280    | 0,63              |
| VI.         | Statthalterschaft mit den                             |                   |           | Ì                          |          |                   |
|             | Departements u. ihren                                 |                   |           |                            |          |                   |
|             | Büreaus                                               |                   |           |                            |          |                   |
| 1.          | Statthalterschaft                                     | v. VII. 2.        |           | 18000                      | 7200     | 0,10              |
| 2.          | Departements-Chefs                                    | v. Vli. 2         |           | 45000                      | 18000    | 0,26              |
| 3.          | Beamten in den verschie-                              |                   |           |                            | 42004    | 0.00              |
| 4.          | denen Büreaus                                         | v. VII. 1.        |           | 118336                     | 47834    | 0,68              |
| 4.          | Gemeinschaftl, Büreau-                                | v. Vll. 3.        |           | 101044                     | 40778    | 0,59              |
|             | Ausgaben                                              | V; VII. 5.        |           | 101944                     |          |                   |
|             | Zusammen VI.                                          | -                 | _         | 283280                     | 113312   | 1,68              |
| VII.a.      | SchleswHolstein Kanzlei                               |                   |           |                            |          |                   |
| 1.          | Kollegium und dessen                                  | 07000             | 00400     |                            |          |                   |
| •           | Komptoire                                             | 35008             | 26489     |                            | -        | _                 |
| 2.          | Statthalterschaft                                     | 22260             | 10843     | v.Vl.1. u.2                | _        | _                 |
| 8.          | Regierung und dessen                                  | 20077             | 00010     | X/I O                      |          |                   |
| 4.          | Komptoire                                             | 38075             | 28810     | v. VI. 8.                  | _        | _                 |
| 4.<br>R.    | Justiz- und Polizeiwesen.                             | ]                 |           |                            |          |                   |
| и.          | Schleswig-Holstein-Lau-<br>enburg-OberappGer.         | 32930             | 9.4017    | v. VIII, 1.                |          |                   |
| b.          | IA,                                                   | 48622             |           | v. VIII. 1.                |          | _                 |
| c.          | Verschied. Justiz- u. Poli-                           | 1 -00.2           | 90191     | v. v. 111. Z.              |          |                   |
| ٠,          | zei-Beamten u.Officialen                              | 12469             | 9435      | v. VIII. 3.                |          | _                 |
| d.          | Sklaverei in Rendsburg                                | 5835              |           | v. VIII. 5.                |          | _                 |
| <b></b>     |                                                       |                   |           | 7. 7.2.2. 0.               |          |                   |
| ا ہے :      | Zusammen 4.                                           |                   | 75558     |                            | -        | _                 |
| 5.          | Zuschuss für die Geistlich-                           | 1                 |           |                            |          |                   |
|             | keit, die Kirchen und das                             | 18214             | 19703     | v. lX, 1.                  |          |                   |
| 6.          | Volksschulwesen                                       | 10214             | 19/92     | V. IA. 1.                  | -        | _                 |
| υ.          | Zuschuss für Arme, Hos-<br>pitäler u. mildeStiftungen | 17580             | 13301     | v. lX. 2.                  |          |                   |
| 7.          | Medizinal-Kollegium.                                  | 7863              |           | v. 1A. 2.<br>v. X. 5. a.   |          | _                 |
| 8.          | Ausserordentl. Ausgabe                                | 1003              | 0500      | v. X. 3. a.<br>v. VIII, 6. |          | _                 |
| ٥.          | für die Geistlichkeit,                                |                   |           | 1X. 3.                     | _        | _                 |
|             | das Justiz-, Polizei- u.                              | <b>:</b>          |           | ( A.S. U.                  |          |                   |
|             | Medizinalwesen                                        | 11012             | 8882      | <b>)</b>                   |          |                   |
| <b>.</b>    |                                                       |                   | 300%      |                            | 99       | •                 |

|             |                                                     | Geldbetrag                                         |            |               |               |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------|
| ٠.          | Danalahanna                                         | Rechnung                                           |            | Budget d      | er Her-       | Pro-              |
| . g         | Bezeichnung                                         | (Gesamuta                                          |            | zogthü        |               | sent-             |
| · 💆         | der                                                 | d. Königr. Da                                      |            | für d<br>Jahr |               | Antheil<br>an der |
| ğ           | <b>~</b>                                            | Antheil de                                         |            | Jaur<br>in    |               | End-              |
| Abtheilung. | Ausgabe.                                            | zogthü<br>in                                       | mer .      |               |               | summe.            |
| ,           |                                                     | Reichsbkth.                                        | Th. Kour.  | Mark.         | Th. Kour.     |                   |
| 9.          | Wegewesen                                           | 450765                                             |            | v. X. 3.      |               |                   |
| 10.         | Zuschuss für wissen-                                | 100.00                                             | 011000     |               |               |                   |
| 10.         | schastliche Anstalten .                             | 88768                                              | 67168      | v. 1X. 4.     | -             | _                 |
| 11.         | Taubstummen-Institut in                             |                                                    |            |               |               | `                 |
| . 7         | Schleswig                                           | 19005                                              | 14380      | v. lX. 5.     | -             | <b>—</b>          |
| i           | Zusammen VII.                                       | 808404                                             | 611693     |               |               |                   |
| VII. b.     | Dănische Kanzlei                                    | (392014)                                           | 0          |               |               |                   |
| VIII.       | Departement der Justiz                              | (                                                  |            |               |               |                   |
| 1.          | Schleswig-Hotstein-Lau-                             |                                                    | -          |               |               |                   |
|             | enburgischesOberappel-                              |                                                    |            |               | <b>A</b> 7000 | 0.07              |
|             | lations-Gericht                                     | v. VII 4 a.                                        | _          | 64924         | 25969         | 0,37              |
| 2.          | Oberdikasterien                                     | v. VII. 4. b.                                      | _          | 91873         | 37949         | 0,54              |
| 3.          | Verschiedene Justizbe-                              | v. VII. 4. c                                       |            | 25696         | 10278         | 0,15              |
|             | amten und Officialen .                              | V. VII. 4. C                                       |            | 23030         | 10210         | ٥,.٥              |
| 4.          | Von der Staatskasse ab-<br>zuhaltende Kriminal-     |                                                    |            |               |               |                   |
|             | kosten                                              |                                                    | _          | 15000         | 6000          | 0,09              |
| 5.          | Beiträge der Staatskasse                            |                                                    |            |               |               |                   |
| 0.          | zu den Strafanstalten in                            |                                                    |            |               |               |                   |
|             | Glückstadt u. zum Un-                               |                                                    |            |               |               |                   |
|             | terhalt der Karren-Ge-                              |                                                    |            |               |               |                   |
|             | fangenen in Rendsburg .                             | v. VII, 4, d.                                      | _          | 14906         | 5962          | 0,09              |
| 6.          | Ausserordentl. u. unvor-                            |                                                    |            | 3000          | 1200          | 0,02              |
| •           | hergesehene Ausgaben.                               | v. VII. 8.                                         |            |               |               |                   |
|             | Zusammen VIII                                       |                                                    | -          | 218399        | 87358         | 1,26              |
| IX.         | Departement der geist-                              |                                                    |            | 1             |               | l                 |
|             | lichen und Unterrichts-                             | 4                                                  |            |               |               | 1                 |
|             | Angelegenheiten.                                    |                                                    |            |               |               | 1                 |
| 1.          | Ausgaben für die Geist-<br>lichkeit, die Kirchen u. | ,                                                  |            | 1             |               | <b>\$</b>         |
|             | Volksschulen                                        | v. VII. 5.                                         |            | 44519         | 17808         | 0,26              |
| 2.          | Ausgaben für Arme, Hos-                             | '' '' ''                                           |            | 1             |               | 1                 |
| 200         | pitäler u. milde Stiftungen                         | v. VII. 6.                                         | _          | 34013         | 13605         | 0,20              |
| 3.          | Ausserordentl. Ausgaben                             |                                                    |            | i i           |               | 1                 |
|             | für das Kirchen- und                                |                                                    | 1          |               |               | !                 |
|             | Schulwesen                                          | v. VII. 8.                                         | -          | 35263         | 14105         | 0,20              |
| 4.          | Ausgaben f. wissenschaft-                           |                                                    | 1          | 0.463.00      | 00455         |                   |
|             | liche Anstalten                                     | v. VII. 10.                                        | -          | 246138        | 98455         | 1,42              |
| 5.          | Taubstummen-Institut in                             | v. VII, 11.                                        | ł          | 30000         | 12000         | 0,17              |
| V.          | Schleswig                                           | 1 <del>* * * * * * * * * * * * * * * * * * *</del> | <u> </u>   |               |               | <u> </u>          |
|             | Zusammen IX.                                        | I -                                                | _          | 389933        | 155973        | 2,25              |
| X.          |                                                     |                                                    | ĺ          |               |               | 1                 |
| 1.          | Kosten der Landes-Ver-                              | v. 1V.                                             | <u>ن</u> ا | 128300        | 51320         | 0.74              |
| 2.          | sammlung Beamte.                                    | l                                                  | -          | 1 -2000       | 21020         | ""                |
| 2.<br>8,    | Schleswig-Holsteinische                             |                                                    | l          | 1             |               | 1                 |
| 4,          | Regierung.                                          | -                                                  | -          | 76518         | 30607         | 0,44              |
|             |                                                     | •                                                  | •          | ,             | •             | ., -              |

| *              | Donaldanana                                          | Geldbetrag<br>Rechnung   | für 1845  | Budget d        |              | Pro-           |
|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|--------------|----------------|
| Abtheilung.    | Bezeichnung                                          | (Gesammte<br>d.Königr.Dä |           | zogthi<br>für e | ment-        |                |
| hei            | dor                                                  | Antheil de               |           | Jahr            |              | an der         |
| Abt            | Ausgabe.                                             | zogthü                   | mer       | in              | ,            | Rad-<br>summe, |
|                | _                                                    | in<br>Reichsbkth.        | Th. Koar. | Mark.           | Th.Kour.     |                |
|                | B . 1 1 . B' . 1 . 1                                 |                          |           |                 |              | Ī              |
| b.             | Beamte beim Eisenbahn-<br>wesen                      |                          |           | 6137            | 2455         | 0,04           |
| c.             | Oberbeamte                                           | v. XIII. 2.              | _         | 101498          | 40599        |                |
| d.             | Hausvögte                                            | - 1                      | _         | 14858           | 5943         | 0,09           |
| e.             | Andere Administrativ-                                |                          | ٠.        | 0705            | 1106         | 0.00           |
| f.             | Beamte auf dem Lande<br>Städtische Beamte            | 1 = 1                    |           | 2765<br>15900   | 1106<br>6360 |                |
| g.             | Polizeimeister in denStäd-                           |                          |           | 10000           | 0000         | i              |
| •              | ten und Unterofficialen                              |                          |           |                 |              |                |
|                | auf dem Lande                                        |                          |           | 17589           | 7036         |                |
|                | Zusammen 2.                                          | _                        | -         | 235265          | 94106        | 1,86           |
| 8.             | Wegewesen                                            | v. VII. 9.               | _         | 747455          | 298982       | 4.29           |
| 4.             | Hafen-Arbeiten                                       | _                        |           | 26708           | 10683        |                |
| 5.             | Gesundheitspolizei.                                  |                          |           |                 |              |                |
| <b>a.</b><br>b | Medizinalwesen<br>Quarantainewesen                   | v. VII. 7.<br>v. XII.    |           | 15612<br>1030   |              |                |
| b.             | Zusammen 5.                                          | V. All.                  |           | 16672           |              |                |
| 6.             | Gestütwesen                                          | v. XIV.                  | _         | 10012           | - 0009       | 0,10           |
| 7.             | Beförderungsausgaben .                               | v. XIII. 6.              |           | 30000           | 12000        | 0,17           |
| 8.             | Verschiedene Ausgaben.                               |                          |           | 30000           | 12000        | 0,17           |
|                | Zusammen X.                                          | -                        | -         | 1,214400        | 485760       | 6,98           |
| XI.            | Generalzolikammer und                                |                          |           |                 |              |                |
|                | Kommerzkollegium.                                    |                          |           |                 |              | 1              |
| 1.             | Kollegium und dessen                                 | (20260)                  |           |                 |              | l              |
|                | Komptoire                                            | (70360)<br>35180         | 26619     | l               | l _          | l _            |
| 2.             | Zollwesen in den Herzog-                             | 30.00                    | 200.0     |                 | İ            |                |
|                | thümer und der schles-                               |                          |           | l               |              |                |
| •              | wig-holstein-Kanal Zoll - Konsumtionswesen           | 492659                   | 372779    | v. XX7.         | -            | -              |
| 3.             | in Dänemark                                          | (829084)                 | _         | _               | l. <b>_</b>  | _              |
| 4.             | Handels - Konsulat - Aus-                            | 1                        |           | ľ               |              | I              |
| _              | gaben                                                | (13606)                  | _         | _               | -            | -              |
| · 5.           | Dänische Besitzungen auf<br>Guinea, dänisch-ostindi- | 1                        |           |                 | 1            | J              |
|                | sche Besitzungen                                     | 6803                     | 5147      | _               | _            | _              |
| 6.             | Königl. Porzellanfabrik                              | 1                        | ]         |                 | 1            | l              |
|                | und Industriefonds                                   | (28655)                  |           |                 | <u> </u>     | <u> </u>       |
|                | Zusammen XI.                                         | 534642                   | 404545    | _               | -            | l —            |
| XII.           | Quarantainewesen                                     | (21562)<br>10781         | 9157      | v. X. 5. b.     | l            | l <u>:</u>     |
| XDL            | Rentekammer                                          | 10101                    | 0101      | , 0. D.         | _            | _              |
| 1.             | Kollegium und dessen                                 | (86933)                  |           | ٠ ،             | 1            | ł              |
|                | Komptoire                                            | 43466                    | 82889     | -               | <b> </b>     | 1 —            |

|             |                           | Geldbetrag       |           |             |           |                   |  |
|-------------|---------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|--|
|             | l                         | Rechnung         | ftir 1845 | Budget o    | ier Her-  |                   |  |
| <b>.</b>    | Bezeichnung               | (Gesammtausgabe  |           | zogthümer   |           | Pro-              |  |
| Abtheilung. |                           | d. Königr. Da    | änemark)  | för         | für das   |                   |  |
| 2           | dor                       | Antheil d        |           | Jahr        |           | Antheil<br>an dor |  |
| 2           | 97 waaaha                 | zogthi           |           | ir          |           | End-              |  |
| ◀           | Ausgabe.                  | in               |           | "           | •         | summe.            |  |
|             |                           | Reichsbkth.      |           | Mark.       | Th. Kour. | Į.                |  |
| -           |                           | THE TOUS ON CIT. | III Kou.  | , ment F    | AR. MOUL. |                   |  |
| _           |                           |                  | 1         | ı           | 1         | 1                 |  |
| 2.          | Oberbeamten               | (84428)          |           | ı           |           | ·                 |  |
|             |                           | 32078            | 24272     | v. X. 2.c   | _         | -                 |  |
| 3.          | Hebungsbeamten            | (73160)          | 1         |             |           | !                 |  |
|             |                           | 25521            | 19311     | v. XX. 2.   | _         | _                 |  |
| 4.          | Landwesensbeamten         | (6614)           |           |             | 1 1       |                   |  |
|             | •                         | 4302             | 3255      | v. XX. 3.   | _         | _                 |  |
| 5.          | Matrikulirung             | (20700)          | 1         |             | 1         |                   |  |
| -           |                           | 10350            | 7831      | I _         | l _       |                   |  |
| 6.          | Wegewesen im Königr.      | (286254)         | "00"      | I -         |           | -                 |  |
| U,          | Senere im monigi.         | (v. VII. 9. u.   |           | ŀ           | 1         | 1                 |  |
| 7.          | Totavetitenne en Pa-      | X. 3.)           |           |             | ]         | I                 |  |
| 7.          | Unterstützung zur För-    | 1                |           |             |           |                   |  |
|             | derung des Flachsbaues    | 1                |           |             |           |                   |  |
|             | und der Fischerei, sowie  | (1000)           |           |             | ]         |                   |  |
|             | zum Anbauen von Färbe-    | (4880)           |           | l           |           |                   |  |
| _           | pflanzen                  | 2440             | 1846      | v. X. 7.    | _         | _                 |  |
| 8.          | Prämien für die Fischerei |                  |           |             | i         |                   |  |
|             | unter Island              | (2545)           | l i       |             |           |                   |  |
| 9.          | Justizkasse – Ausgaben,   | l                | l         |             | l         | ŀ                 |  |
|             | sowie auch Kriminal-      | (17630)          | ! !       |             | •         |                   |  |
|             | kosten                    | 8815             | 6570      |             | _         | _                 |  |
| 10.         | Steinbruch auf Bornholm   | (1000)           |           |             |           | l                 |  |
| 11.         | Verschiedene Ausgaben     | (21192)          |           |             |           | l                 |  |
|             | <b>3</b>                  | 5479             | 4146      | _           | _         |                   |  |
| 12.         | Königl. Gebäude           | (193652)         |           |             | ł         |                   |  |
|             |                           | 42460            | 32128     | v. XX.5. u. |           | l                 |  |
| 13.         | Ausgaben für Island .     | (12966)          | 02.20     | 6. d.       | _         | -                 |  |
| 101         |                           |                  |           | 0. 4.       |           |                   |  |
|             | Zusammen XIII.            | 174911           | 132349    | · —         | _         |                   |  |
|             |                           |                  |           | ·           |           |                   |  |
| XIV.        | Direktion des Gestütwe-   |                  |           |             |           |                   |  |
|             | wesens.                   |                  |           |             |           |                   |  |
| 1.          | Veterinärschule           | (12440)          |           |             |           |                   |  |
|             | ·                         | 6220             | 4706      |             |           |                   |  |
| 3.          | Frederiksborger Stuterei  | (15000)          |           | v. X. 6.    |           |                   |  |
| 8.          | Zur Förderung d. Pferde-  | (37000)          | }         | V. A. U.    | _         | _                 |  |
|             | zucht                     | 18500            | 13999     |             |           |                   |  |
|             | Zusammen XIV.             | 24720            | 18705     |             |           | -                 |  |
|             | Zusammen Atv.             | 24120            | 10100     | _           | _         | _                 |  |
| xv.         | Stantoneluistaniet & Cue  | ŀ                |           |             |           |                   |  |
| <b>△</b> V• | Staatssekretariat f. Gna- | (050040)         |           | . vv 11     |           | 1                 |  |
|             | densachen                 | (250840)         | 0.000     | v. XX. 11.  | _         | -                 |  |
|             | Comment Board Blood of    | 125420           | 94901     |             |           | I                 |  |
| XVI.        | General-Post-Direktion .  | (751673)         |           | v. XX. 8.   | -         | -                 |  |
|             |                           | 375836           | 284382    | l           |           |                   |  |
| XVII.       | Direktion für die Staats- |                  |           | l           | j         |                   |  |
|             | schuld und den sinkenden  |                  |           |             | į         |                   |  |
|             | Fonds                     | (48692)          |           | !           | j         | }                 |  |
|             |                           | 24346            | 18422     | !           | _         | _                 |  |
|             | •                         |                  |           | • •         | •         | •                 |  |

|             | i                                                | Geldbetrag       |          |                 |           |         |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------|-----------|---------|
| à           | Bezeichnung                                      | Rechnung         |          | Budget der Her- |           | Pro-    |
| 9           | Bezeithnung                                      | (Gesammt         |          | zogthümer       |           | zent-   |
| Abtheilung. | der                                              | d, Königr. Dä    |          | für das         |           | Antheil |
| 졒           |                                                  | Antheil de       |          | Jahr 1850       |           | End-    |
| . ₹         | Ausgabe.                                         | zogthű<br>in     | mer .    | in              |           | oumme.  |
|             |                                                  | Reichsbkth.      | Th.Konr. | Mark.           | Th. Kour. |         |
|             |                                                  |                  |          |                 | 1         |         |
| xvIII.      | Direktion für die Univer-                        | l                |          | i               |           |         |
| Z V 1111,   | sität und die gelehrten                          | )                |          |                 |           |         |
|             | Schulen                                          | (22484)          | _        |                 | l·        | _       |
| XIX.        | Finanz-Deputation.                               | (22202)          |          |                 |           |         |
| 1.          | Kollegium und dessen                             |                  |          |                 | l         |         |
|             | Komptoire                                        | (46461)          |          |                 | 1         | l       |
|             |                                                  | 23231            | 17578    | v.XX, 1.a.      | l _       |         |
| 2.          | Münzen                                           | (10786)          | 2000     |                 |           |         |
|             |                                                  | 5368             | 4062     | v.XX. 1. b.     |           | _       |
| 3.          | Pensionen                                        | (1,196826)       |          |                 |           |         |
| -           |                                                  | 598413           | 452799   | v. XX, 10.      | -         |         |
| 4.          | Vergütung an die allge-                          | l i              |          |                 |           |         |
|             | meine Wittwenkasse                               | '                |          |                 |           |         |
|             | für den beim Ableben von                         |                  |          |                 |           |         |
|             | Beamten restirendenEin-                          | (6478)           |          |                 |           | ŀ       |
|             | schuss                                           | 3239             | 2451     | _               | -         | _       |
| 5.          | Beitrag der Finanzkasse                          |                  | 1        |                 |           |         |
|             | zu Wittwenpensionen                              | (25256)          |          | •               |           |         |
|             | in den Herzogth. u. in                           |                  |          |                 |           | ļ       |
| _           | den Kolonien                                     | 12628            | 9555     | _               | _         | _       |
| 6.          | Beförderung kgl. Dienst-                         | (25177)          | 0.00     |                 |           |         |
| _           | sachen mit d. Fahrpost .                         | 12588            | 9525     | _               | _         | _       |
| 7.          | Honorare f.imStaatsdienste                       |                  | 10170    |                 |           |         |
|             | ausgeführte Arbeiten                             | 16087            | 12173    | _               | _         | _       |
| 8.          | Zur Förderung der Wis-<br>senschaft und Künste . | (39798)<br>19899 | 15057    |                 |           |         |
|             | Verschied, wissenschaftl.                        | (28656)          | 10001    |                 | . —       |         |
| 9.          | Arbeiten.                                        | 14328            | 10841    |                 |           | _       |
| 10          | Zuschuss für verschie-                           | 14040            | 10011    |                 |           |         |
| 10.         | dene unter die übrigenDe-                        | 1                | - 1      | -               |           | -       |
|             | partements nicht gehö-                           |                  |          |                 | i         |         |
|             | rige Institute und Staats-                       | (122106)         | - 1      |                 |           |         |
|             | Einrichtungen                                    | 2162             | 1636     | _               |           | _       |
|             | Zusammen XIX.                                    | 707943           | 535677   |                 |           |         |
|             | Zamumen AlA.                                     |                  | 555611   |                 |           |         |
| XX.         | Departement d. Finanzen                          | 1                |          |                 |           | •       |
| · 1.        | Finanzbeamte.                                    | 1                |          |                 |           |         |
| 8.          | die Schleswig-Holstein-                          | 1 1              |          |                 |           |         |
|             | sche Hauptkasse                                  | v. XIX. 1.       |          | 23888           | 9555      | 0,14    |
| b.          | die Münze in Altona                              | v. XIX. 2.       | -,       | 9442            | 3778      | 0,05    |
| -•          | Zusammen 1.                                      |                  |          | 83330           | 13333     | 0.19    |
| 2.          | Steuerhebungsbeamten .                           | v. XIII. 3.      | _        | 55036           |           | 0.32    |
| 3.          | Landwesensbeamten                                | v. XIII. 4.      |          | 8186            |           | 0,05    |
| <b>4.</b>   | Baubeamte                                        |                  |          | 3811            | 1524      | 0,02    |
| 5.          | Beamte u. Offizialen bei d.                      |                  |          | l               |           | -,      |
|             | Landesschlössern                                 | v. XIII. 9.      | <u> </u> | 6284            | 2514      | 0,04    |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | -                | -        |                 |           | •       |

| _           |                                                 |               |              |                      |           |                |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|-----------|----------------|
| - 1         |                                                 | Geldbetrag    |              |                      | }         |                |
| க்          | Bezeichnung                                     | Rechnung f    |              | Budget der Her-      |           | _              |
| <b>§</b>    | Develenning                                     | (Gesammta     |              | zogthümer            |           | Pro-           |
| Abtheilung. | der                                             | d.Königr.Dä   |              | für das<br>Jahr 1850 |           | Antheil        |
| 4           | g                                               | Antheil de    |              | janr 1890<br>in      |           | an der<br>End- |
| <b>4</b>    | Ausgabe.                                        | zogthü<br>in  | mer          | 311                  |           | summe.         |
|             |                                                 | Reichsbkth.   | Th Kour      | Mark.                | Th. Kour. |                |
|             |                                                 | iterensuktii. | 1 4. Wout ,  | Media.               | 10.12001. |                |
|             | Ausgaben für die Verwal-                        |               |              |                      |           |                |
| 6.          | tung der Domänen, für                           |               |              |                      |           | 1              |
|             | die Landesschlösser und                         | 1             |              |                      |           | ľ              |
|             | andere Staatsgebäude.                           |               |              | İ                    |           |                |
| a.          | Ausgaben des Forstwe-                           | 1             |              | i l                  |           |                |
| ۵.          | sens                                            | - 1           |              | 277476               | 110990    | 1,60           |
| ъ.          | Ausgaben für die einzel-                        |               |              | 1                    |           | · ·            |
|             | nen Domänen                                     | _             |              | 84660                | 83864     | 0,49           |
| c.          | für Bauten und Repara-                          | · ·           |              | 1                    |           |                |
|             | turen nebst sonstigen                           | 1             |              | 1                    |           | 1              |
|             | Ausgaben bei den Do-                            | l             |              |                      |           |                |
|             | mänen Pachtstücken .                            | _             | _            | 97262                | 38906     | 0,56           |
| d.          | für Bauten und Repara-                          | 1             |              |                      |           |                |
|             | turen bei den Landes-                           |               |              | 1                    |           | 1              |
|             | schlössern und andern                           |               |              | 31000                | 12400     | 0,18           |
|             | Staatsgebäuden                                  | v. XIII. 9.   |              |                      |           |                |
|             | Zusammen 6,                                     | -             | _            | 490398               | 196159    | 2,83           |
| _           | Amenakan din Wannal                             | 1             | <u> </u>     |                      |           | 1              |
| 7.          | Ausgaben für Verwal-<br>tung des Zollwesens .   | v. XI. 2.     |              | 967425               | 386970    | 5,56           |
| 8.          | Ausgaben für Verwal-                            | V. Al. 2.     | _            | 901420               | 300310    | 0,50           |
| . 0.        | tung des Postwesens .                           | v. XVI.       | l            | 580178               | 232071    | 3,84           |
| 9.          | Ausgaben für das Fähr-                          | 1             | -            | 000.10               | 235011    | ","            |
| ٠.          | wesen                                           | i             |              | 5442                 | 2177      | 0,03           |
| 10.         | Ausgaben für das Pen-                           | 1             |              |                      | İ         | i '            |
|             | sionswesen                                      | v. XIX. 8,    | _            | 562000               | 224800    | 3,22           |
| 11.         | Unterstützungen                                 | v. XV.        | _            | 48000                | 19200     | 0,28           |
| 12.         | Ausgaben auf das Staats-                        | i             |              | 1 .                  | 1         |                |
|             | schuldenwesen                                   | v. XXI.       | -            | 383958               | 153583    | 2,20           |
| 13.         |                                                 | 1             |              | l                    |           | ļ              |
|             | derliche Ausgaben bei                           | 1             |              | ļ.                   | ł         | ł              |
|             | der Finanz - und Steuer-                        | v. XXII.      |              | 85000                | 14000     | 0,20           |
| 14.         | Verwaltung                                      | V. AAII.      | ! -          | 83000                | 14000     | 0,20           |
| 14.         | gaben                                           | 1 _           |              | 211500               | 84600     | 1,22           |
|             | Zusammen XX.                                    | ·]            | <del> </del> | <u> </u>             | 1,356219  |                |
| XXI.        |                                                 | _             | _            | 3,350340             | 1,000218  | 19,00          |
| AAI.        | Verzinsung und Abbe-<br>zahlung d. Staatsschuld | 1             | 1            | 1                    | 1         | 1              |
| 1.          | Zur Tilgung                                     | (2,060930)    |              | 1                    |           | I              |
| ••          |                                                 | 1,030465      | 779718       | 3រ៉                  | ļ         | 1              |
| 2.          | Zur Verzinsung                                  | (4,017703)    |              | v. XX. 12.           | _         |                |
|             |                                                 | 2,008852      | 1,520032     |                      |           | 1              |
|             | Zusammen XXI.                                   | 3,039317      | 2,299750     | )  —                 |           | T =            |
| XXII.       |                                                 | 1 -/          |              | 1                    |           | 1              |
|             | bestimmte Ausgaben .                            | (832482)      |              | ł                    | 1         | 1              |
|             |                                                 | 416241        | 314956       | v. XX. 18.           | <b>—</b>  | I —            |
|             | •                                               |               | •            |                      |           | -              |

|             |                                                     | 6.10                      |                 |                      |              |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|
|             | -                                                   | Geldbetrag                |                 | Dudmet d             | on Hon       |                   |
| èio         | Bezeichnung                                         | Rechnung f                |                 | Budget de zogthi     | Pro-         |                   |
| 8           | Devotering                                          | (Gesammte                 | · ·             | •                    | zent-        |                   |
| Abîheilung. | der                                                 | d.Königr.Dä<br>Antheil de |                 | für das<br>Jahr 1850 |              | Antheil<br>an der |
| 룇.          | or                                                  |                           |                 | _                    |              | End-              |
| ₹           | Ausgabe.                                            | zogthů:<br>in             | mer             | in <sub>.</sub>      |              | summe.            |
|             | ·                                                   | Reichsbkth.               | Th Kour         | Mark.                | Th. Kour.    |                   |
|             |                                                     | zectopasiku.,             | Z III. IZ OUI . | Back R.              | 211, 120(12) |                   |
|             | Desentement den Militär                             |                           |                 |                      |              |                   |
| XXIII.      | Departement der Militär -<br>Verwaltung mit Zubehör |                           |                 |                      |              | l ·               |
| A.          | Admiralitäts - und Kom-                             |                           |                 |                      |              |                   |
| л.          | missariats-Kollegium.                               |                           |                 | •                    |              |                   |
| 1.          | Seemilitäretat mit allem                            |                           |                 |                      |              |                   |
| 1.          | was dahin gehört                                    | (1,020000)                |                 |                      |              |                   |
|             | was dualit genera                                   | 510000                    | 385900          |                      |              |                   |
|             | Ausgaben der besondern                              | 010000                    | 000000          |                      |              |                   |
|             | Fonds des Secetats                                  | (93046)                   |                 |                      |              |                   |
| 2.          | Aufschlammungswesen u.                              | (30010)                   | •               |                      |              | İ                 |
| ~.          | zwar Zuschuss aus der                               |                           |                 | v. XXIV.             |              | i                 |
|             | Finanzkasse (diese Au-                              |                           | . \             | B.                   |              |                   |
|             | stalt besitzt noch beson-                           |                           | 1               | ъ.                   |              |                   |
|             | dere sonstige Einnahmen,                            |                           | 1               |                      |              | ŀ                 |
|             | welche zum Theil eben-                              | (26050)                   |                 |                      |              |                   |
|             | falls verwandt werden)                              | 13025                     | 9855            |                      |              |                   |
| 3.          | Befestigungsarbeiten auf                            |                           |                 |                      |              |                   |
| •           | der Kopenhagener Rhede                              | (1000)                    | l. /            |                      |              |                   |
|             | Zusammen A.                                         | 523025                    | 395755          |                      |              |                   |
| •           | 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,             | 023020                    | 330100          |                      |              |                   |
| B.          | General-Kommissariats-                              |                           |                 |                      |              |                   |
|             | Kollegium und zwar:                                 |                           |                 | -                    |              |                   |
| 1           | Landmilitär mit allem                               | •                         | Į               |                      |              |                   |
|             | was dahin gehört                                    | (3,205789)                |                 |                      |              |                   |
|             | ĺ                                                   | 1,652894                  | 1,212856        |                      |              |                   |
| 2,          | Aus den besondern Fonds                             | 1                         | ,               | v. XXIV.             | _            | _                 |
|             | des Landmilitär                                     | (18361)                   | 1               | <b>A</b> .           |              |                   |
| 3.          | Kriegshospitalkasse                                 | (67769)                   | 1               |                      |              | •                 |
|             |                                                     | 33879                     | 25635           | l                    |              | <u> </u>          |
|             | Zusammen B.                                         | 1,636773                  | 1,238491        |                      |              | <u> </u>          |
|             | Zusammen XXIII.                                     | 2,159798                  | 1,634246        |                      |              | 1 -               |
|             |                                                     | 2,100.00                  | -,00 - 2 40     |                      |              | 1                 |
| XXIV.       | Departement des Kriegs-                             | <b>!</b> .                |                 | ŧ                    | ł            | ł                 |
| •           | wesens (ist im Budget                               | 1                         | 1               | Į.                   | l            | 1                 |
|             | nur für Januar bis März                             | 1                         | 1               | 1                    |              | 1                 |
|             | berechnet und wurde                                 |                           | 1               |                      | 1            | 1                 |
|             | hier auf 12 Monate um-                              | 1                         | 1               | i                    |              | l                 |
|             | gerechnet).                                         | 1                         | 1               | 1                    | İ            | l                 |
| A.          |                                                     |                           | 1               |                      |              |                   |
| 1.          |                                                     | 1                         | 1               |                      | 2,165376     |                   |
| 2.          | Naturalverpfleg. d.Armee                            | 1                         | !               | 1,223408             | 489363       | 7,03              |
| 8.          |                                                     | v. XXIII.B.               |                 | -                    | ! -          | 1 -               |
| 4.          |                                                     | · (                       | Ί               | l                    | 1            | 1                 |
|             | 450000 Mark für die Re-                             | . 1                       |                 | 2040010              | 1,578645     | 99 60             |
|             | serve                                               | , 1                       | i               | 1 9,940012           | 11/010040    | ,, 22,03          |

| Abtheilung.                | Bezeichnung<br>der<br>Ausgabe.                                                                         | Geldbetrag nach der<br>Rechnung für 1845<br>(Gesammtausgabe<br>d.Königr.Dänemark).<br>Antheil der Her-<br>zogthümer<br>in<br>Reichsbkth. Th.Kour. Mark.  Th.Ko |        | ümer<br>das<br>1850                          | Pro-<br>zent-<br>Antheil<br>an der<br>· End-<br>summe. |                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| 5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9. | Neu-u. Reparatur-Bauten<br>Garnisons- u. Lazareth-<br>Anstalten                                        | v. XXIII. B.                                                                                                                                                   |        | 200000<br>189276<br>90000<br>45000<br>200000 | 75710<br>36000<br>19000<br>80000                       | 1,09<br>0.52<br>0,26<br>1,15 |
| В.                         | Zusammen XXIV.  Uebrige Gewinnungskosten, welche ausser XI 2 und XVI nicht aufgeführt sind  Hauptsumme | v, XXIII A.                                                                                                                                                    | 518435 | 320000<br>11,627736<br>(schon mit            | 128000<br>4,651094<br>aufgeführt.)                     | 1,84                         |

## Anmerkungen zu vorstehender Tafel.

Die Aufnahme eines früheren Jahrs schien erforderlich, um Stoff zu Vergleichungen darzubieten, jedoch hat dabei nicht vermieden werden können, durch Berechnung die Antheilsumme der Herzogthümer zu suchen, wenn solche nicht schon feststand. Der Gesammtbetrag der Ausgabe des Königreichs und der Herzogthümer ist durch die eingeklammerten Zahlen angegeben, auch sind für diese Gesammtausgaben die Abschlüsse gemacht, so dass eine vollständige Uebersicht beider Rechnungen erreicht wird.

Zu II. a. Zahlungen an die Mitglieder der herzoglichen Häuser Schleswig - Holstein - Sonderburg, sowohl Glücksburg als Augustenburg.

Zu VI. Sowohl ein jedes der beiden Mitglieder der Statthalterschaft als die fünf Departements-Chefs empfingen 9000 Mark Kour., die Büreau-Chefs von 2250 bis 3750 Mark, die Expedienten, Revisoren u. s. w. von 750 bis 2000 Mark, Schreiber 600 bis 800 Mark.

Zu VIII. 1. Ein Präsident und acht Räthe; Lauenburgs Beitrag ist 3500 bis 3600 Rsbkthlr. — 2. Jedes der beiden Obergerichte hat einen Direktor und 6 Räthe mit 1600 bis 2000 Rsbkthlr. Gehalt. - 5. Die Strafanstalten in Glüchstadt haben noch jetzt ihren eigenen, von der Haupt-Staatskasse unabhängigen Haushalt, indem, auf Grund einer Verfügung vom 19. Dezember 1837, jährlich 28000 Rsbkthlr. über die einzelnen Gemeinden besonders vertheilt werden. Mit dieser Summe, mit Kapitalzinsen, der Einnahme aus dem Glückstadter Lombard, dem Ertrage der Arbeiten der Züchtlinge und mit den Verpflegungsgeldern für die Züchtlinge aus Lauenburg und dem oldenburgischen Fürstenthum Eutin, bestritten die Strafanstalten ihre Ausgaben, worunter namentlich Zinsen und Abtrag einer im Jahre 1849 noch 100000 Mark betragenden Schuld (z. v. Patent vom 23. Dezember 1843). Zuschüsse der Staatskasse wurden nur für aussergewöhnliche Ausgaben in Anspruch genommen. Leider enthalten die finanziellen Vorlagen über die Verwaltung dieser Anstalten gar keine Auskunft, was um so mehr zu bedauern ist, weil dieselben schon sehr früh für Deutschland verbesserte Einrichtungen bekommen hatten. Nur in den Ravitschen Jahrbüchern und in Falcks Staatsbürgerlichem Magazin finden sich über diese Anstalten, so wie zur Statistik der Rechtspflege überhaupt einzelne Nachrichten, wogegen die, auf Veranlassung einer Preisfrage, im Jahre 1846 erschienenen Schriften über Anlegung von Zwangsarbeitsanstalten in den Herzogthümern (Rau Archiv Bd. VIII. Anzeige), gelegentlich über die Glückstadter Strafanstalten Einiges mittheilen. So beispielsweise, dass dieselben im Jahre 1845: 238675 Detentionstage hatten, was-einer durchschnittlichen Zahl von 654 Züchtlingen entspricht, dass die Besoldungen nur 5727 Thlr. Kour. erforderten und der Unterhalt jedes Züchtlings jährlich im Durchschnitt 44 Thaler kostete.

Zu IX. 1. Nur verhältnissmässig geringe Zuschüsse zu den Ausgaben für das Kirchen- und Schulwesen, welche vorzugsweise aus eigenen Fonds bestritten, oder von den zu-

nächst Betheiligten getragen werden. Die finanzielle Stellung der Lehrer war im Allgemeinen schon früher als anderswo Gegenstand der Fürsorge der Staatsverwaltung (z. v. die zwischen 1800 und 1808 erlassenen Schulordnungen — und die allgemeine Schulordnung vom 24. August 1814). Bemerkenswerth ist, dass das von Bell und Lancaster vorgeschlagene Verfahren des wechselseitigen Unterrichts schon seit 1819, sowohl im Königreiche als in den Herzogthümern, nach vorgängiger kommissarischer Prüfung und Versuchen, angenommen wurde und jetzt in der Mehrzahl der Schulen eingesührt ist (z. v. Reskript vom 29. May 1824 und Zirkular vom 8. August 1839, auch das seit 1838 in holst. Oldenburg erscheinende Schloswig - Holsteinsche Schulblatt und die im Jahre 1846 von Paulsen herausgegebenen Schul-Statistiken für Schleswig und für Holstein; auch Ravit Jahrbücher). In Eckernförde besteht eine Kommission zur Förderung der wechselseitigen Schuleinrichtung. — Das Schullehrer - Seminar zu Segeberg (früher in Kiel ein Seminar seit 1780) besitzt etwa 75000 Mark Kapitalvermögen und hat von den Zinsen desselben, so wie durch die Kalenderabgabe, die Abgabe der Schulbuchhandlung, einen Staatszuschuss von 5325 Mark u. s. w., eine Gesammteinnahme von etwa 14000 Mark, mit gleicher Ausgabe (Eröffnungs - Bekanntmachung vom 24. September 1839, Regulativ vom 16. Januar 1844). Das Kapital-Vermögen des Schullehrer - Seminars in Tondern beträgt 30000 Mk. Kour., seine Gesammteinnahme 11000 Mark, wovon 4687 aus der Staatskasse (Stiftungsurkunde vom 17. November 1786 und Regulativ vom 12. Dezember 1829). Im Durchschnitt war die Zahl der aus diesen Seminaren Entlassenen jährlich 60 bis 70 Zöglinge.

Zu IX. 4. Unter den Ausgaben für wissenschaftliche Anstalten steht die Universität in Kiel obenan mit 137460 Mark, wozu an eigenen Einnahmen des akademischen Fiskus 10881, der Bibliothek und Stiftungen 10273 kommen. Dieser Gesammteinnahme von 158614 Mark entspricht eine gleiche Ausgabe, wovon auf Gehalte etwa 120000, auf die Bibliothek für Bücherankäuse 3200 Mk. kommen. Nach dem Normalreglement vom 15. Dezember 1845 sollte der Etat aller Ein-

nahmen und Ausgaben jährlich 84000 Rsbkthir, betragen. Die Zahl der Fakultätslehrer war bis 1848: 47, der Studirenden an 200 (Stiftungsbrief vom 29. September 1665, Instruktion für den Kurator vom 13. Juny 1820, Reglement für das akademische Konsistorium vom 31. July 1801, für den Quästor vom 17. September 1793, den Syndikus 29. August 1788, für die Bibliotheks-Verwaltung vom 18. November 1826, über die Erlangung akademischer Würden vom 9. August 1809). -Die Gelehrtenschulen (Regulativ vom 28. Januar 1848) in Schleswig, Flensburg, Hadersleben, Husum, Altona, Glückstadt, Meldorf, Ploen, Kiel und Rendsburg erforderten einen Zuschuss von 108677 Mark aus der Staatskasse; ihre Gesammteinnahme ist etwa 130000 Mark und sie mögen fast 500000 Mark Kapitalvermögen besitzen - Das im Jahre 1799 eröffnete Taubstummen - Institut in Schleswig mit 80 bis 100 Zöglingen empfängt 30000 Mk. aus der Staatskasse nur als Vorschuss, indem die Kosten desselben alle drei Jahre festgestellt und dann als besondere Steuer auf das Land vertheilt werden; sein Jahresbedarf ist 26 bis 27000 Mark, auch stehen einige Legate mit demselben in Verbindung.

- Zu X. 3. Die Gesammtausgabe auf das Wegewesen ist 747455 Mark, wovon auf die Beamten 33000, zur Einlösung und Erbauung neuer Strassen 377000 (40 bis 50000 Rsbkthlr. für 1 Meile), behuf des Unterhalts der vollendeten Staatsstrassen 218000 (der eigentliche Unterhalt scheint durchschnittlich für 1 Meile Länge etwa 1600 Rsbkthlr. zu erfordern); für Nebenlandstrassen und Nebenwegen 91000 Mk. u. s. w. Die wesentlichsten Bestimmungen über das Wegewesen finden sich in nachbezeichneten Verordnungen:
  - 1839 Novbr. 12. Verordnungen über den Fracht-Verkehr und den Weggeldtarif auf den Chausseen des Hzths. Holstein.
  - 1842 März 1. Wege-Verordnung für die Herzogth. Schleswig-Holstein, nebst angehängter Uchersicht der Hauptlandstrassen und deren
  - Länge; auch des Chausseegeldtarifs und einer Anweisung zur Legung dauerhaften Steinpflasters (für jede zu chaussirende Meile wird ein Beitrag von 15000 Rsbkthlr. oder 9375 Thir. S. H. Kour. zur Hälfte von jedem Herzogthum aufgebracht).
  - 1842 April 9. Regulativ für die Verwaltung der Kunststrassen in dem Hzth. Schleswig-Holstein-Lauenburg.

- 1842 Oktbr. 18. Dienstreglement für den Chausece Aufseher.
- 1842 Novbr. 19. Aus einem Rescript des General Zollkammer und Kommerz-Kollegiums geht hervor, dass eine Meile = 24000 dänische Fuss oder 1643<sup>1</sup>/<sub>2</sub> holstein. Ruthe ist.
- 1843 Febr. 17. Gesetz wegen Vertheilung des zu den Kosten des Kunststrassenbaus aufzubringenden Beitrags (in den Landdistrikten nach dem Steuerwerth der Grundstücke und dem Brandkassenwerth der zur Haussteuer angesetzten Gebäude; in den Städten nach dem Brandkassenwerth der Häuser und dem Betrage, wofür die städtischen Grundstücke zur Bankhast angesetzt sind).
- 1844 Jan. 19. Tarif für die Erhebung des Wegegelds auf den Chausseen. Ende 1847 waren in den Herzogthümern an 80 Meilen Chausseen vollendet, seitdem sind ferner eingelöst und gebaut etwa 10 bis 12 Meilen.
- Zu X. 5. Unter den 'Ausgaben für die Gesundheitspflege sind 2200 Rsbthlr. für die Hebammen- und Gebähranstalt in Kiel (Instruktion vom 26. März 1844, Gesammtausgabe 4500 Rsbthlr.) und für die Quarantäne-Kommissionen in Tönning, Hoyer, Bredstedt, Wyck und Husum 540 Rsbthlr. (Patent über die Errichtung einer eigenen Direktion der Quarantäne-Anstalten vom 19. Otober 1804.)
- Zu X. 6. Die für das Gestütwesen erforderlichen Kosten werden durch die Pachteinnahme von den Hengsten ungefähr gedeckt, in einzelnen Jahren war Zuschuss erforderlich. Die Gesammtausgabe für die vorhandenen 7 Landbeschäler war 1848: 1775 Rsbkthlr.
- Zu XX. 6. a. Die Ausgaben auf das Forstwesen vertheilen sich in Mark Kour. wie folgt: 1. Besoldungen 72041, Diäten, Vergütungen, Porto 20654, Bauunterhalt 30000, Kulturund Forstverbesserungs Arbeiten 39874, Aufhauungs und Transport-Kosten 68232, Sonstige 13750, Werth der Deputate für die Forstbeamten 32923. Diese Ausgaben zum Ueberschusse von 138720 Mk. gerechnet, ergeben als Rohertrag der Forsten 416200 Mk. (166480 Thlr. Kour.)
- Zu XX. 7. Die Gesammtsumme der Ausgaben des Zall-wesens, in Schleswig 288343, in Holstein 679082 Mk. Betragend, zerfällt in nachstehende Titel:
  - 1. Ausgaben, welche von den Zollintraden vorweg abgehalten werden:
    - a. Verwaltungskosten bei den einzelnen Zollämtern . . . . 575420
    - b. Oberzollinspektorate und Grenzzollinspektorate . . . . 23250

| c. Kreuzzollwesen:                                           |
|--------------------------------------------------------------|
| aa. an der Westküste                                         |
| bb. an der Ostküste                                          |
| d. Gensdarmerie                                              |
| e. andere allgemeine Verwaltungskosten beim Zollwesen 51205  |
| f. Leuchtfeuerausgaben                                       |
| g. das Tonnen- und Barkenwesen 19777                         |
| 2. Ausgaben für die Elder und den Schleswig - Holsteinischen |
| Kanal, welche von den Kanal-Einnahmen vorweg abgehal-        |
| ten werden                                                   |
| 3. Der Industriefonds                                        |
| 4. Das Lootsenwesen                                          |
| 5. Unterstützungsfonds für Zollbeamte 10100                  |
| 967425                                                       |
| Zu XX 8. Einzelheiten von den Ausgaben für die Ver-          |
| waltung des Postwesens:                                      |
| A. Verwaltungskosten:                                        |
| 1. Zentral - Verwaltung 6950                                 |
| 2. Lokal - Verwaltung:                                       |
| a, Gehalte der bestallten und auf Zeit angestellten Be-      |
| amten                                                        |
| b. Komptoirkosten                                            |
| d. Anschaffung und Reparatur von Inventarienstücken . 9000   |
| e. Porto-Vergitung an auswärtige Post - Verwaltungen 63800   |
| f. Besoldung und Bekleidung der auf Zeit angestellten        |
| Unterofficialen                                              |
| g. Landposten                                                |
| h. Prozentantheil der Beamten an der Einnahme 6200           |
| i. Transportkosten                                           |
| k. Papier - und Druckkosten 8000                             |
| 1. Verschiedene und zufällige Ausgaben 11100                 |
| Zusammen 2: 568028                                           |
| B. Lasten                                                    |
|                                                              |
| Zusammen 580178                                              |

Zu XX. 10 und 11. Für Pensionen, Wartegelder und Unterstützungen finden sich im Etat für 1850: 610000 Mark oder 3,50 % aller Ausgaben, was unverhältnissmässig viel seyn würde, wenn nicht die obwaltenden Verhältnisse diese Verwendungen vollständig gerechtfertigt hätten. Die wirkliche Ausgabe hierfür war 1848: 242333 Rsbkthlr. oder 459400

Mark, 1849: 491780 Mark, 1850 der Anschlag wie oben 610000 Mark.

Zu XX. 12. Das Staatsschuldenwesen erfordert einen Aufwand von 114934 Rsbkthlr. oder 202417 Mark im Jahre 1848: von 189754 Mark im Jahre 1849; von 383958 Mark im Jahre 1850. - Hierbei nicht berücksichtigt ist die dem Königreiche Dänemark und den Herzogthümern Schleswig-Holstein gemeinschaftliche Schuld, welche nach der Rechnungsübersicht für 1847 am 1. Januar 1847 die Summe von 106,314520 Rsbkthlr. oder 201,111632 Mark, oder 80,444653 Thir. preuss. Kourbetrug; indem noch unentschieden ist, welchen Theil die Herzogthümer davon zu übernehmen haben werden. Jene Ausgabesummen enthalten Renten, Zinsen von Kautionen, Depositen, Kapitalien einiger Anstalten und sodann die Zinsen der von den Herzogthümern gemachten Anleihen. Dieses sind Folgende: eine gezwungene Anleihe von 4,500000 Mark S. H. Kour. gegen 4% Zinsen, Jaut Gesetzes vom 2. May 1849; eine gezwungene Anleihe von 4,000000 Mark Kour. zu 4 % und eine als Anleihe eingezahlte Kriegssteuer, laut Gesetzes vom 10. April 1850; eine nach Maassgabe des Vermögens (1 % nach Abzug der Schulden) aufzubringende Anleihe zu 4 %, laut Gesetzes vom 4. Oktober 1850 und nach einem ferneren Gesetze von demselben Tage eine Zwanganleihe, welche nach Maassgabe (und zum Jahresbetrage mit etwa 200000 Thir. Kour.) der Ansätze zur Einkommensteuer aufzubringen war; ausserdem freiwillige Darlehne in den Herzogthümern und aus dem übrigen Deutschland gemacht. Der Geldbetrag der Einzahlungen für diese Anleihen ist bis jetzt öffentlich nicht bekannt geworden. Daneben sind an unverzinslichem Papiergeld ausgegeben: auf Grund des Gesetzes vom 31. July 1848: 3,750000 Mk. S. H. Kour. und vermöge Bekanntmachung des Finanz-Departements vom 11. Oktober 1850: 1,250000 Mark, zusammen 5,000000 Mark S. H. Kour. oder 2,000000 Thaler preuss. Kour., welche auch dänischer Seits bereits anerkannt sind mittelst Königl. Reskripts vom 16. März 1851, jedoch gegen andere Anweisungen umgewechselt werden sollen (Bekanntmachung vom 24. März 1851). Es scheint hiernach, als ob die Herzogthümer (abgesehen von den erhöhten Steuern und Kriegs-Naturallasten) für Vertheidigung ihrer Rechte binnen 3 Jahren die öffentliche Schuld um mindestens 7,260000 Thlr. preuss. Kour. vermehrt haben; — auch bekanntlich ein vergeblich gebrachtes Opfer.

Zu XXIV. A. Der Bedarf des Departements des Kriegswesens war nach der Staatsrechnung von

1848: 4,724464 Rsbkthlr., wovon 169138 auf den Seeetat oder 8,937100 Mark Kour., " 319953 kommen.

1849: 18,180780 " " " 862362

1850: 11,307744 (Anschlag) 320000 und 3.292687

ag) 320000 3,292687 , , , 320000

für Vermehrung des Heers. Diese Vermehrung scheint indess, in Folge der eingetretenen Ereignisse, vollständig nicht durchgeführt zu seyn. Um die unbeschreiblichen Opfer, welche das kleine Land gebracht hat, auch in anderer Beziehung darzulegen, genügt ein Ueberblick auf die Ist-Stärke der Schleswig-Holsteinschen Armee am 31. Dezember 1850.

| ·             | OM-<br>ziere. | Unter-<br>offiziere. | Spiel-<br>leute. | Strei-<br>tende. | Nicht-<br>Steitende, | Zusam-<br>men. |
|---------------|---------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|
| 1. Fussvolk   | 661           | 2571                 | 785              | 29198            | 1203                 | 34318          |
| 2. Reiterei   | 61            | 196                  | 35               | 1704             | _                    | 2996           |
| 3. Artillerie | 78            | 242<br>262 Bom       | b.} 38           | 3434             |                      | 4054           |
| 4. Ingenieure | 14            | 47<br>41 Bom         | b. } 2           | 321              | 21                   | 446            |
| -             |               |                      |                  |                  |                      |                |

Zusammen 814 3359 860 34657 1224 41814 Mithin war die Ist-Stärke 41000 Mann mit 814 Offizieren.

Der Pferdebestand war folgender:

1. Fussvolk . . . 250 Reitpferde, 457 Zugpferde, 2. Reiterei . . . 1940 n 36 n

3. Artillerie . . . 565 , 1700 , 4. Ingenieurkorps . 16 , 20 ,

Zusammen 2771 Reitpferde, 2213 Zugpferde.

Der Bestand der bei den Feldtruppen in Gebrauch befindlichen Gewehre und Büchsen war folgender:

4920 glatte Infanterie-Gewehre mit Patent-Schwanzschrauben, preuss. Modell,

7761 glatte Infanterie-Gewehre ohne Patent-Schwanzschrauben, preuss. Modell,
3856 """""""Patent-Schwanzschrauben, dänisches Modell,
1321 Spitzkugelgewehre, dänisches Modell,
9980 "Suhler "
763 Spitzkugelbüchsen, dänisches "

Lütticher 2065 Nach Abzug der Besatzungstruppen konnten damals 32861 Mann ausrücken. - Der dänische Zuschnitt hat dieses Armeekorps auf nachbezeichneten Kontingents-Etat für Holstein herabgebracht (Juny 1851): 1. Für das Fussvolk in 4 Bataillonen: 8 Stabsoffiziere, 16 Hauptleute, 24 Ober- und 24 Unter-Lieutenants, 160 Unteroffiziere, 256 Unterkorporale, 64 Spielleute, 2304 Musketiere und Jäger, zusammen 2856 Köpfe; - 2. für das Dragoner-Regiment: 2 Stabsoffiziere, 4 Rittmeister, 6 Oberund 8 Unter-Lieutenants, 48 Unteroffiziere, 32 Unterkorporale, 12 Tron.peter, 448 Dragoner, zusammen 560 Köpfe; - 3. für die Artillerie-Abtheilung in 2 Batterien: 4 Hauptleute, 2 Ober-, 2 Unter - Lieutenants, 26 Unteroffiziere, 48 Oberkonstabler, 6 Trompeter, 240 Konstabler, 128 Fahrer, zusammen 456 Köpfe. Die Kopfzahl des ganzen Kontingents in etatmässiger Friedensstärke ist hiernach 3872, jedoch soll nur die Hälfte derselben beibehalten werden.

## 18. Grossherzogthum Lützemburg und Herzogthum Limburg.

Die Wiener Kongressakte vom 9. Juny 1815 im Art. 65 ff. und ein derselben angehängter Vertrag der vier Grossmächte mit dem Könige der Niederlande vom 31. May 1815 (Martens Recueil, suppl. VI. 327), schufen das Königreich der Niederlande: zu welchem auch diejenigen Landestheile verschiedener Art geschlagen wurden, welche das jetzige Lützemburg (1354 zum Herzogthum erhoben, stets in deutschen Händen, nur vom 1. Oktober 1795 bis zu Ende des Jahrs 1813 als Departement des Forêts ein Theil Frankreichs) und Limburg bilden. Lützemburg (W. K. A. Art. 67-71) durch einen Theil des Herzogthum Bouillon (a. a. O. Art. 69) vergrössert, wurde, als Entschädigung für die an Preussen und Herzogth. Nassau abgetretenen Nassauschen Stammlande, dem neuen König bewilligt, jedoch zum Grossherzogthum und Theil des deutschen Bundes gemacht. Der Frankfurter Territorialrezess vom 20. July 1819 enthält in den Art. 35 bis 38 nähere Bestimmungen über die Bundesfestung Lützemburg.

Die deutsche Bundes - Eigenschaft dieses Landes verhinderte nicht, dass dasselbe schon unter dem 22. April 1815 zum integrirenden Theile des Königr. der Niederlande erklärt

und eine entsprechende Bestimmung auch in das Grundgesetz dieses Königreichs von 1815 aufgenommen wurde. Dabei blieb es bis 1839, ohne dass wie es scheint der Bundestag darin etwas Bedenkliches gefunden hat.

Unter dem 24. Februar 1819 erschien ein Reglement über die Bildung der Stände des Grossherzogthums und am 30. May 1825 ein Königl. Beschluss mit dem Reglement zur Bildung der Stände. Welches Maass freier Bewegung diesen Ständen gestattet wurde, ist sogar aus den wenigen zur Oeffentlichkeit gelangten Aktenstücken zu beurtheilen, z. B. aus dem Verbal-Prozess der Sitzung vom 6. July 1821 (Verwaltungs-Memorial Nr. 31) die Abgaben-Verhältnisse des Grossherzogthums betr. — Am 25. September 1830 begann die Revolution, aus welcher das Königreich Belgien entsprossen ist, sie breitete sich auch über Lützemburg aus, wo nur die Festung bei den Niederlanden blieb und am 18. November 1830 erklärte der belgische National-Kongress die Unabhängigkeit Belgiens "unter Vorbehalt der Beziehungen Lützemburgs "zum deutschen Bunde."

Der König der Niederlande wendete sich an die Grossmächte, welche den Pariser Frieden und die Wiener Kongressakte unterzeichnet hatten und der erste Vorschlag ihrer Konferenz in London vom 20. Januar 1831 wollte das Grossh. Lützemburg ungeschmälert dem Könige der Niederlande erhalten wissen. Ein zweiter Vorschlag derselben Konferenz vom 21. May 1831 wünscht Belgien den Besitz von Lützemburg zu sichern und die bekannten 18 Artikel im Protokoll vom 26. Juny 1831 (von Belgien angenommen, von den Niederlanden verworfen) wirkten in dieser Richtung. Nochmals anderte die Konferenz ihre Ansicht, und erliess unter dem 15. Oktober 1831 die bekannten 24 Artikel, welche am 15. November in einen Definitivvertrag verwandelt wurden. Diese 24 Artikel theilten das Grossherzogth. Lützemburg mittelst einer sehr willkürlich gezogenen Linie; Oesterreich ratifizirte dieselben am 21. März 1832 "vorbehältlich jedoch der Rechte "des deutschen Bundes;" — Preussen am 7. Januar 1832 ohne diesen Vorbehalt. Belgien nahm den Vertrag an, der König der Niederlande verweigerte seine Zustimmung, bis gezwungen durch britisches Embargo und französische Hülfstruppen, er in dem Vertrag vom 31. May 1833 zur Einstellung der Feindseligkeiten gegen Belgien sich verpflichtete. Die Konferenz begann jetzt eine abermalige Vermittlung, welche jedoch gleichfalls so wenig Glück hatte, dass sie seit dem 30. September 1833 die Ordnung dieser Angelegenheit den Betheiligten selbst überliess.

Die Regierung des Königreichs der Niederlande hatte in den Jahren 1830 und 1831 (z. v. das Verwaltungs-Memorial des Grossh. Lützemburgs aus jener Zeit) zu spät den Versuch gemacht, durch Bewilligung einer dem deutschen Bundeslande gebührenden selbstständigen Stellung und getrennten Verwaltung, die Zuneigung der Bewohner des Grossherzogthums zu gewinnen. Die Erledigung dieser Frage verzögerte sich noch Jahre lang, denn erst ein Staatsvertrag vom 19. April 1839 (mit Nachträgen vom 5. November 1842 und 7 August 1843) stellte die gegenseitigen Verhältnisse zwischen den Niederlanden und Belgien fest. Der dem Könige der Niederlande verblichene Theil von Lützemburg wurde am 11. Juny 1839 wieder in Besitz genommen und durch Erlass vom 27. November 1839 verkündete man in demselben nachträglich sämmtliche seit 1830 vom deutschen Bundestage erlassene Verfügungen.

Der deutsche Bund hatte durch Beschlüsse vom 18. August 1836, 11. May, 5. und 16. September 1839, die Abtretung eines Theils von Lützemburg an Belgien und dafür die Einverleibung des neugebildeten Herzogthums Limburg (nördlicher und östlicher Theil der bisherigen niederländischen Provinz gl. N.) in den Bund; genehmigt (z. v. die Mittheilung des niederländisch-lützemburgischen Gesandten an den Bundestag in der Sitzung am 16. August 1839). Dass aber, wegen der Bedingungen, welche der Bundestag sich hatte gefallen lassen, jener Vorbehalt der Eigenschaft eines Bundeslandes für Limburg. durchaus wirkungslos ist, dürfte keinem Zweisel unterliegen. Das s. g. Herzogthum Limburg ist dadurch weder in völker - noch in staatsrechtlicher Hinsicht ein für sich bestehender Staat geworden (z. v. die Darstellung in der Denk-

schrift über die Verhältnisse des Herzogthums Limburg, Frankfurt am Main 1848); eine Eigenschaft, welche nicht nur Vorbedingung der Mitgliedschaft des deutschen Bundes ist, sondern auch daraus nothwendig folgen müsste, dass Limburg Deutschland gegenüber lediglich Ersatzstück für den verlorenen Theil von Lützemburg wurde. Die niederländische Regierung war mithin vollkommen in ihrem Rechte als sie in dem revidirten Grundgeselz für das Königreich der Niederlande vom 4. September 1840, die gesammten Ansprüche Limburgs als deutsches Bundesland in den wirkungslosen Satz zusammendrängte:

"Mit Vorbehalt der Beziehungen des Herzogthums zum "deutschen Bunde,"

auch durch Verordnung vom 24. September 1840 bestimmte, dass jenes Grundgesetz im Herzogthum Limburg dieselbe Krast haben solle als in den übrigen Theilen des Königreichs-Das für das Königreich der Niederlande, zur Abänderung des I. Hauptstücks des Grundgesetzes, unter dem 7. September 1848 erlassene Gesetz (Staatsblad Nr. 42) hält das Verhältniss Limburgs wie es seit 1839 bestanden aufrecht. Nun könnte zwar allerdings darüber gestritten werden, ob ein solcher grundgesetzlicher allgemeiner Vorbehalt der Rechte des deutschen Bundes nicht noch wirkungsloser ist, als der Vorbehalt des Vertrages: "ohne die Anwendung der Bundesgesetze auf "das Herzogthum zu beeinträchtigen." Allein nach Lage der . Sache möchte die Verfolgung dieses Anspruchs wenig praktische Erfolge darbieten und scheint deshalb die gänzliche Lösung eines so unklaren Verhältnisses für beide Theile wünschenswerth.

Die Beziehungen des verkleinerten Grossherzogthums Lützemburg zum deutschen Bunde sind bestimmter festgestellt, auch schon durch die landständische Verfassung vom 12. Oktober 1841, noch mehr aber in der Verfassung des Grossherzogthums vom 9. July 1848 gesichert (z. v. die mit Kommentar versehene Ausgabe in deutscher und französischer Sprache, Lützemburg 1848 bei Bück). Fernere die Verfassung betreffende Gesetze u. s. w. sind; das Wahlgesetz vom 23. July 1848, Verordnungs-Blatt Nr. 64; die Verordnung über die Eidesleis-

tung der Beamten auf die Verfassung vom 12. August 1848; das Protokoll über die Eidesleistung Grossherzog Wilhelm III. auf die Verfassung vom 18. April 1849; die Proklamation des Grossherzogs vom 5. Februar 1850, wodurch Prinz Heinrich zum Statthalter des Grossherzogthums ernannt wird.

Ueber den Staatshaushalt und das Abgabenwesen des Grossherzogthums Lützemburg und des Herzogthums Limburg ertheilen die nachstehenden Tafeln die erforderliche Auskunft.

| - L                                                                  | Flächen-<br>gehalt in                                         | Bewohnerzahl,                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Einzelne Be-<br>der Ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Staat.                                                               | geogr.  [] Meilen und Pro- zent - An- theil an Deutsch- land. | deren Pret<br>Anth. au der<br>Gesammt-Be-<br>völkerung<br>Deutschlands<br>und auf 1<br>[] Meile.                                                                             | Betrag der<br>Staats-<br>Einnahmen<br>in<br>Thir. Kour.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Domänen ,<br>Hobeltsein-<br>nahmen<br>Monopole ,<br>Staatsge-<br>werbe, Zinsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | direkte<br>Steuern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18. Lützemburg-<br>Limburg. a. Grossherzog-<br>thum Lützem-<br>burg. | 46,60<br>[] M.<br>oder<br>257968<br>Hecta-<br>ren<br>0,41     | Ende 1839:<br>169730<br>Ende 1843:<br>179904<br>Ende 1846:<br>186140<br>Ende 1849<br>189783<br>Prat. Anth.<br>0,44 % auf<br>1 [] Meile<br>4072, Jah-<br>reszunahme<br>1,18 % | (dem Kalender-<br>jahre gleich, die<br>Rechnung muss<br>vor dem 1, Ok-<br>tober des folgen-<br>den Jahres abge-<br>schlossen seyn.)<br>893776<br>(Thir. Kour.<br>*s. v. die nach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KOUP.  nämlich: Do- manialrenten 664, Micthains 642, Pachtgolder von Jagden und Gewässern 1687, aus den Porsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bergwerksabgabe<br>54, Mobiliarsteue<br>42840, Strafgel<br>der 214, Pensions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| b. Herzogthum<br>Limburg                                             | 40,195<br>oder<br>220551<br>niederl<br>Bunder<br>O.S.S.       | Am1.Januar<br>1840:<br>196719<br>1846:<br>203047<br>Ende<br>1849:<br>205202<br>PrztAnth.<br>0,48 % auf<br>1 [] M. 5105<br>Jahreszu-<br>nahme:<br>0,43 %                      | Ohne Einselnes su berühren, weil davon im Zusammenhange eriche der Niede seyn wird, erm Limburg besond finansgeseitse: 1840 Desemben wodurch die Gesetzgebung til 1840 Desemben der Accise auf zogham Limburg eingefül 1840 Desemben der Accise auf zegham Limburg eingefül 1841 Februar: Einsiehung der und Steinkohlen Art. 2, 3 und 4 ertheilten Vorsch 1841 Oktober: 1842 und thum Limburg zu 1848 und thum Limburg zu 24empel des Hersbeiten seigeschaft Königreichs der 1845 May 1. Teng der Schlack 1847 Novbr. 26 für unbelasteites wogegen die Erhe | Oder 84641 Thir. 7,11 Domanen p. p. 98000 Postregal 51867 mit dem König-rlande die Rede kanne ich einige lers betreffende der Betreffende der Betreffende der Betreffende der Betreffende der das Staatsim Herzogthum het wird. F. St. Reglement tit Accise auf Mehlim Herzogthum ides Gesetzes vor riften. 14. Gesetz füber 1843, worin de ur Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaum der Hauptaum der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaum der Hauptaum der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumme der Hauptaumm | Oder 309098 Thir. 25,97 Grundbelastung fl. Hauptsumme . 24890 20 % Zuschläge . 275 Persönliche Be- lastung Hauptsumme . 12794 20 % Zuschläge . 7 Patentabgabe a. Hauptsumme 6305 226% Zuschläge . 7 Patentabgabe a. Hauptsumme 6305 226% Zuschläge 1775 Hauptsumme 45086 Zuschläge 9620 diber die Binführun Branntwein im Het eer die Vertheilung un wearen , Fleisch , Tor Limburg , nach den fur m 80. Dezember 162 die Einnahme für di r Beitrag des Herzee der Grundsteuer von ird. wodurch der Probe ür Gold u. Silber - Az illgemeinen Btempel de zit wird. die Ablösung oder Fixiogethum Limburg, ch die Konsentbillet g aufgehoben werden e von Möklen-Erzeuge |

Ausgaben in verschiedenen Provinsen Zusats-Cents zu den direkten Abgaben bewilligt werden. Für das Herzogthum Limburg sollen im Jahre 1851 erhoben werden:

1) 3 ausserordentliche Opecnien auf Grund- und Personensieuer zur Bestreitung der Zinssahlung und des Abtrags von einer im Jahre 1823 gemachten Anleihe von 200000fi. für den Weg von Mastricht nach Aschen

2) 3 ausserordentliche Opecnien auf Grund- und Personeusteuer zum Unterhalt der Provinnial-Strassen.

| standtheile<br>nahme,                                                                                                                                                                                                                                         | Jahres-<br>Betrag der                                                                                                                                                                                                                                   | Davon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe at                                                                                                                                                                 | ıf die                                                                                                                                                                             | Kapital-<br>Betrag<br>der                                      | Darun-<br>ter un-                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| indirekte<br>Abgaben                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgaben<br>in<br>Thir. Kour.                                                                                                                                                                                                                           | regierende<br>Familie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Streit-<br>macht.                                                                                                                                                          | Stants-<br>schuld.                                                                                                                                                                 | Staats-<br>schuld<br>in<br>Thir, Krt.                          | verzins-<br>liches<br>Papier-<br>geld.                                                                                                                                                         |
| 350181 Thir. oder 39,62 % nämlich: Stempel 22183, Eintraggebühr 93230, Schreibgebühr 2096, Hypothekengebühr 10014, Erbschaftsstr. 16360, Zuantz-Centa 31541, Strafgeldu. s. w. 3787, Weggeld 16941, Accise aller Art, Zülle 141907, Schifffahrtsabgaben 2142. | Münzsystem<br>(anstatt der<br>niederl, Fl.,<br>Frank, 0,4725                                                                                                                                                                                            | Thir. Kour<br>= 3,44 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 102281<br>Thaler oder<br>13,15 %                                                                                                                                           | Nichts                                                                                                                                                                             | Nichts v                                                       | orhanden                                                                                                                                                                                       |
| (1,406011 fl.) oder 796740 Thlr. 66,92 Accise: fl. Wein                                                                                                                                                                                                       | Statsaus- gaben ist nicht zu er- mitteln. mindestens eine Sum stellen, ist nahmen et chende S 1,250000 angenomm die Ausgab stellung d ben werde meinen S Kosten de vinz, bel: 52000 F1. jährlich. I misse best halt, dess 1849: 776 Thr. war, 76448 F1, | Antheil oder 2,42 % aller Ausgaben.  Um jedoch annähernd me festzudie den Einwa entspreumme von Thir. Kour. Einze en müssen er Niederlastakasser Verwaltunufen sich oder 29 bifür provinzeht ein besomen Einmahl Für provinzeht ein besomen Einmahl Für provinzeht ein besomen Einmahl Für growinzeht ein besomen Einmahl Für growinzeht ein besomen Einmahl | man 1/15 des Etatsatzes für das Landheer annimmt, welcher 1850: 10,558000 F1. beträgt) oder 31,92 0/0 aller Ausgaben.  lheiten über bis zur Dar- unde verschons der allge- | den ist mindeste Betrachte Ersatz Theil v. scheint der nied Bedenkei rend es Antheil man anu Eigensch dischen I hat. De niederläi ist etwa Eine kle Schuld behuf d Mastrich machte | eine rein <i>pt</i><br>ist die im J<br>er Wegeau<br>it nach Aa | t, dürft naft seyr naburg al getretene iburg, s inahme a en Schul gen; wäh fel seine ss, wen s es sein niederlän at verlore etrag de aatsschul OO Thale evorinziel aate 1822 alage vo chen, ge |

| 7          |                                                                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| I _        | <b>T B A B B B B B B B B B B</b>                                                       | Geldbetrag                            |
| Lau-       | Lützemburg.                                                                            | nach dem                              |
| fende      | Bezeichnung                                                                            | Durchschnitt<br>von 1843/7            |
| N um-      | der                                                                                    | Gulden nie-                           |
| mer.       | Einnahme.                                                                              | obgleich seit                         |
|            |                                                                                        | Fran-                                 |
|            | D                                                                                      | i -                                   |
| <i>I</i> . | Direkte Steuern. Grundsteuer (mit Einschluss der Fonds der Non                         | İ                                     |
| 1.         | Valeurs)                                                                               | 990000                                |
| 2.         | Personal-Steuer                                                                        | 220000<br>93000                       |
| 3.         | Patent - Steuer                                                                        | 85000                                 |
| 4.         | Abgabe von Bergwerken.                                                                 | 75                                    |
| 5.         | Zusatz-Cents zur Grund- und Personalsteuer zum                                         | '"                                    |
|            | Vortheil der Gemeinden                                                                 |                                       |
| 6.         | Mobiliarsteuer (ausser 4 % zum Besten der Ge-                                          |                                       |
|            | meinden)                                                                               |                                       |
| 7.         | Erstattung von Beitreibungskosten                                                      | 2500                                  |
|            | Zusammen <i>I</i> .                                                                    | 350575                                |
| II.        | Eintragsgebühr, Domminial- und Hoheits-Ein-                                            | İ                                     |
|            | nahmen.                                                                                | 1                                     |
| 1.         | Stempel                                                                                | 54200                                 |
| 2.         | Eintrag - Gebühr                                                                       | 156000                                |
| 3.         | Gerichtsschreiberei - Gebühren                                                         | 5300                                  |
| 4.         | Hypotheken-Gebühren                                                                    | 15000                                 |
| 5.         | Erbschaftssteuer                                                                       | 16000                                 |
| 6.         | Zusatz - Cents<br>Strangebühren, Geldbusen, Abzüge von 5 % für                         | 50654                                 |
| 7.         | Strafgebühren, Geldbusen, Abzüge von 5% für die Verwaltung von Einnahmen der Gemeinden | 1                                     |
|            |                                                                                        | 2222                                  |
| l          | oder Anstalten                                                                         | 3200                                  |
| 8.         | Domanial - Renten                                                                      | und 10450<br>1280                     |
| 9.         | Miethe von Staatsgebäuden und Grundstücken                                             | 416                                   |
| 10.        | Pachtgelder der Jagden, Fischereien in schiffbaren                                     | 410                                   |
|            | Gewässern und von Ueberfahrten der Flüssen                                             | 2462                                  |
| 11.        | Pacht - Ertrag der Chaussee - Einnahmen                                                | 21200                                 |
| 12.        | Erstattete Kosten für die Aufsicht über die Go-                                        |                                       |
|            | meinde - Waldungen                                                                     | 13800                                 |
| 13.        | Verschiedene Einnahmen der Domänen (nament-                                            |                                       |
| 14.        | lich durch Holzverkäufe)                                                               | 19497                                 |
| 14.        | Ertrag des Post - Regals                                                               | 31634                                 |
|            | Zusammen II.                                                                           | 401093                                |
| III.       | Indirekte Abgaben und Zölle.                                                           |                                       |
| - 77î.     | Wein - Accise                                                                          | 90900                                 |
| 2.         | Branntwein - Accise                                                                    | 29200<br>28200                        |
| 3.         | Bier - Accise                                                                          | 17920                                 |
| 4.         | G-1- A!                                                                                | 174000                                |
| 5.         | Neben - Einnahme bei der Accise                                                        | 1100                                  |
| 6.         | ZOII - Ertrag                                                                          | 226516                                |
| 7.         | Schifffahrts - Abgaben                                                                 | 6000                                  |
|            | Zusammen III.                                                                          | 482936                                |
| •          | Zanominicu III.                                                                        | 20400                                 |

| Ge    | Geldbetrag Geldbetrag im Jahre |                  |                 |              |           |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------|--|--|--|--|
| ir    | n Jahre                        | im Jahre         |                 | Prozent-     |           |  |  |  |  |
|       | 1848                           | 1849             | 185             | Antheil      |           |  |  |  |  |
| derlä | ind., zur E                    | crleichterung de | r Vergleichung, |              | an der    |  |  |  |  |
| dem   | 1. Januar                      | 1849 die Hechn   | ungsmünze       | Rthlr. Kour. | Endsumme, |  |  |  |  |
| ken   | sind.                          |                  |                 |              |           |  |  |  |  |
|       |                                |                  |                 |              | 1         |  |  |  |  |
|       |                                |                  |                 |              |           |  |  |  |  |
|       | 220000                         | 220567           | <b>2</b> 79103  | 158158       | 17,89     |  |  |  |  |
|       | 93000                          | 92997            | _               |              |           |  |  |  |  |
|       | 35000                          | 34998            | _               | _            |           |  |  |  |  |
|       | 200                            | 198              | 96              | - 54         | 0,00      |  |  |  |  |
|       | 18900                          | 18934            |                 |              | ł         |  |  |  |  |
|       | 10900                          | 10934            | -               |              | _         |  |  |  |  |
|       | -                              | •                | 75600           | 42840        | 4,85      |  |  |  |  |
|       | 2500                           | 2500             | 878             | 214          | 0,03      |  |  |  |  |
|       | <b>3</b> 69600                 | 370194           | 355177          | 201266       | 22,77     |  |  |  |  |
|       |                                |                  |                 |              | ļ         |  |  |  |  |
|       |                                |                  |                 |              |           |  |  |  |  |
|       | 53000                          | 52996            | 56794           | 32183        | 3,64      |  |  |  |  |
|       | 150000 ′                       | 150000           | 164524          | 93230        | 10,55     |  |  |  |  |
|       | 3500                           | 3497             | 3875            | 2096         | 0,28      |  |  |  |  |
|       | 15000                          | 14997            | 17672           | 10014        | 1,13      |  |  |  |  |
|       | 20000                          | 19996            | 28870           | 16360        | 1,85      |  |  |  |  |
|       | 50000                          | 49995            | 55660           | 31541        | 3,57      |  |  |  |  |
|       |                                |                  |                 |              |           |  |  |  |  |
|       | 8200                           | 8194             | 6473            | 3668         | 0,42      |  |  |  |  |
| und   | 10450                          | und 13995        | und 175         | und 99       | 0,01      |  |  |  |  |
|       | 1200                           | 1195             | 1172            | 664          | 0,08      |  |  |  |  |
|       | 100                            | 595              | 1134            | 642          | 0,08      |  |  |  |  |
|       | 2500                           | 2490             | 2977            | 1687         | 0,19      |  |  |  |  |
|       | 26000                          | 24716            | 29895           | 16941        | 1,92      |  |  |  |  |
|       | 00000                          |                  |                 | 0.400        | 000       |  |  |  |  |
|       | ~20000                         | 19996            | 4404            | 2496         | 0,28      |  |  |  |  |
|       | 4750                           | <b>123</b> 8.    | 15932           | 9028         | 1,02      |  |  |  |  |
|       | 86150                          | 86359            | 35678           | 20217        | 2,29      |  |  |  |  |
|       | 895850                         | 395265           | 425235          | 240966       | 27,26     |  |  |  |  |
|       |                                |                  |                 |              | •         |  |  |  |  |
|       | 20000                          | 9998             | 7040            | 3989         | 0,45      |  |  |  |  |
|       | 28000                          | <b>34998</b>     | 86004           | 20402        | 2,31      |  |  |  |  |
|       | 25000                          | 25000            | 21499           | 12183        | 1,38      |  |  |  |  |
|       | 170000                         | 169996           | 168115          | 95265        | 10,78     |  |  |  |  |
|       | 500                            | 496              | 652             | 369          | 0,04      |  |  |  |  |
|       | 260000                         | 200000           | 250425          | 141907       | 16,05     |  |  |  |  |
|       | 4000                           | 1498             | 3780            | 2142         | 0,24      |  |  |  |  |
|       | 507500                         | 441986           | 487515          | 276257       | 31,25     |  |  |  |  |

| Lau-<br>fonde<br>Num-<br>mer. | Lûtzemburg.  Bezeichaung  der  Einnahme.                                                                 | Geldbetrag<br>nach dem<br>Durchschnitt<br>von 1843/7<br>Gulden nie-<br>obgleich seit<br>Fran- |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV.<br>1.<br>2.<br>3.         | Verschiedene gewöhnliche Einnahmen. Von den Gefängnissen und dem Bettler – Depôt . Pensions – Abzüge     | 1775<br>15000<br>24492<br>41267                                                               |
| V.<br>1.<br>2.                | Aussergewöhnliche Einnahmen. Ueberschüsse früherer Rechnungen Zusatz – Cents für den Primär – Unterricht | 289613                                                                                        |
| 8,<br>4,                      | Kaufpreis für veräussertes Staats – Eigenthum .  Ackerbau – Fonds                                        | 800<br>8977<br>294390                                                                         |
|                               | Hauptsumme                                                                                               | 1,570261                                                                                      |

#### Bemerkungen.

Regelmässige Verwaltungsberichte, welche veröffentlicht werden reichhaltig, vortrefflich, höchst nachahmenswerth.

Ein Gesetz vom 26. November 1849 erhöht, vom 1. Januar 1850 an, die Grundsteuer um 20%, Hauptsumme und Zuschläge, überweist jedoch von dem Gesammtbetrage 7% den betreffenden Gemeinden. Zugleich sind Personal- und Patent-Steuer aufgehoben und durch eine s. g. Mobiliarsteuer (Einkommensteuer) ersetzt, welche 1% der Diensteinnahmen und 2% alles sonstigen Einkommens beträgt. — Gesetze über das Grundsteuer-Kataster sind vom 12. Dezember 1849 und 9. März 1850. Gesetz über die Abgabe von Bergwerken vom 14. Oktober 1842, abgeändert durch Gesetz vom 26. Dezember 1848 (fixe Gebühr). — Stempel- und Eintrag-Gebühr: Gesetz vom 31. May 1824 und Verordnung vom 23. September 1841. Gesetze über den Verkauf der Domanialgüter sind unter dem 27. Dezember 1822, 18. Juny 1844, 20. Oktober 1847 (Grünewald) erlassen.

| Geldbetrag<br>im Jahre<br>1848      | Geldbetrag<br>im Jahre<br>1849                                                                      | Geldbetrag<br>185          |                          | Prozent-<br>Antheil  |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--|
|                                     | derländ., zur Erleichterung der Vergleichung,<br>dem 1. Januar 1849 die Rechnungsmünze<br>ken sind. |                            |                          |                      |  |
| 4300<br>15000<br>29326              | 5292<br>14997<br>43772                                                                              | 7144<br>11812<br>25407     | 4048<br>6694<br>14397    | 0,46<br>0,75<br>1,63 |  |
| 48626                               | 64061                                                                                               | 44363                      | 25139                    | 2,84                 |  |
| 100000<br>800<br>und 224000<br>4600 | 8506<br>6596<br>198<br>und 152599                                                                   | 100170<br>—<br>147150<br>— | 56763<br>—<br>83385<br>— | 6,43<br>9,45         |  |
| 829400                              | 167899                                                                                              | 247820                     | 140148                   | 15,88                |  |
| 1,650976                            | 1,439405                                                                                            | 1,559610                   | 883776                   | 100,00               |  |

Die Neugestaltung der Forstverwaltung ist durch Verordnung vom 1. July 1840, die Eintheilung in 4 Forstbezirke durch Verfügung vom 8. März 1842, geschehen. Forstgesetz vom 14. November 1849 (sollte nur bis zum 1. März 1851 gelten). Die Beaussichtigung der Gemeindeholzungen (1820 an 100000 Bonniers gross) ist sehr genau.

Die Strassen I. und II. Klasse werden durch Verpachtung benutzt; eine Verordnung vom 16. September 1842 betrifft das Chausseegeld; ein Gesetz vom 13. Januar 1843 die Vergehen beim Strassenwesen; ein Gesetz vom 12. July 1844 (Art. 2 abgeändert 7. März 1849) betrifft die Vizinalwege.

#### Bestimmungen über das Postwesen:

- 1842 Aug. 20. Verordnung in Betreff der Einrichtung der Post-Verwaltung im Grossherzogthum. (Getrennt vom Königreiche, umfassend den Dienst der Briefposten, der reitenden Posten, der Messagerier und andern Transportmittel; an der Spitze unmittelbar unter dem Regierungskollegium steht ein Postdirektor.)
- 1842 Aug. 26. Bekanntmachung, dass künftig der von Gemeinden zu leistende Beitrag zu den Kosten der Posten, Landbriefträger und Fussboten (Gesetz vom 11. Frimaire VII. Jahr) unmittelbar in die Staatskasse abzuliefern sey.

- 1843 Januar 3. Bekanntmachung in Betreff der Organisation der Post-Verwaltung.
- 1845 Juny 23. Gesetz, wodurch ein neuer Briefposttarif eingeführt wird. Der Tarif ist in Franken verwandelt (1 Frcs. = 0,4725 a.) durch Gesetz vom 26. Dezbr. 1848.
- 1846 July 29. Verordnung über den Dienst der Fahrpost, zur Ergänzung der früheren Bestimmungen (die Vergütung richtet sich nach der Verordnung vom 1 Prairail Jahr VII).
- 1846 Aug. 21. Verfügung, wodurch die Auszahlung der durch Art. 12 des Gesetzes vom 19 Frimaire Jahr VII vorgesehene Pferde-Vergütung an den Postmeister vorgeschrieben wird.

Die noch in Krast befindlichen Verordnungen über die verschiedenen Arten der Accise sind nachstehend verzeichnet:

- 1842 Oktober 16. Gesetz in Betreff der Branntweinbrennereien:
  - die Gesetze vom 18. July 1833 und 27. May 1837 bleiben im Uebrigen in Kraft;
  - die Fabrikationssteuer von Branntwein aus mehligen Stoffen wird von 19 auf 17 cents für jeden Arbeitstag herabgesetzt.;
  - die landwirthschaftlichen Brennereien bezahlen 14 cents für jeden Arbeitstag;
  - die Abgabe von der Branntwein-Bereitung aus Früchten, sowie von Wein und Obstwein ist nach dem Hektolitter bestimmt.
- 1846 Dezbr. 16. Gesetz, wodurch über die Steuer-Erhebung von inländischen Weinen nähere Bestimmungen ertheilt werden; unter Aufhebung des Gesetzes vom 12. May 1819 (1. Steuerklasse, Weine von Wormeldingen 86 cs. vom Hektol., 2. Klasse alle übrigen Weine 65 cs.; Brutto-Erndte mit 15 % Abzug für Abfall und Hefen; der 5ten und 6ten Preuss. Steuerklasse entsprechend).
- 1848 Dezbr. 26. Gesetz, wodurch die Accise vom Bier in Frcs. verwandelt wird (2 Frcs. für 96 cents).
- 1848 Dezbr. 26. Desgl. von inländischem Wein (1. Klasse 1 Frcs. 80 cs. für 86 cents; 2. Klasse 1. Frcs. 35 cs. für 65 cents).
- 1848 Dezbr. 26. Gesetz, wodurch die Accise von inländischem Branntwein in Franken verwandelt wird.
- 1851 März 17. Neues Brauerei-Gesetz. (Schliesst sich der indirekten Besteuerung in Preussen an und setzt fest, dass für 50 Kilogr. 2 Frcs. 43 cs. zu entrichten sind.)
- 1839 Aug. 9. Grossherzoglicher Beschluss, wodurch eine Salzregie für Rechnung der Staatskasse eingeführt wird. Verkauf aus den Niederlagen nur in Säcken von 100 Pfd. Niedl. und darüber, sowie gegen baare Zahlung; der Einzel-Verkauf bleibt freigegeben und soll in demselben das 1/2 Niedl, Pfd. 31/2 Sous kosten.

- 1843 Januar 3. Herabsetzung des Salzpreises in den Staatsmagazinen von 31 auf 26 Frcs. 60 cs., für den Sack von 100 Kilogr.; im Einzel-Verkauf Herabsetzung von 17<sup>3</sup>/<sub>2</sub> centime auf 15 cents. für das <sup>3</sup>/<sub>2</sub> Kilogr.
- 1844 Januar 16. Regierungs-Beschluss über den Verkauf von Viehsalz zum Preise von 14 Frcs. für 100 Kilogr. auf der Niederlage zu Lützemburg; herabgesetzt durch Regierungs-Beschluss vom 10. Dezember 1844 auf 13 Frcs. 25 cs. für 100 Kilogr.

Bestimmungen über Zollwesen und Schifffahrt:

- 1842 Februar 8. Vertrag über den Anschluss des Grossherzogthums Lützemburg an den deutschen Zoll - und Handels - Verein.
- 1842 Febr. 24. Verordnung über eine Neugestaltung der Verwaltung der Ein -, Aus und Durchgangs Abgaben.
- 1842 März 14. Verordnung über den Tarif der Schifffahrtsabgaben am Rhein und an der Mosel, mit den Zoll-Vereius-Staaten verabredet,
- 1845 Juny 4. Vereinbarung über die Vereinigung der Lützemburgischen und Preuss. Mosel Strom Strecken zu einem gemeinschaftlichen Mosel-Zoll-Erhebungs-Gebiete in Gemässheit des Art. 12 des Zoll-Vereinigungs Vertrags vom 8. Febr. 1842 (Verordnungsblatt von 1846 Nr. 25); Aenderungen des Tarifs in der Bekanntmachung vom 5. Dezember 1846.
- 1847 July 22. Bekanntmachung der Fortdauer des Vertrags mit dem Zoll-Verein mit einigen Veräuderungen bis zum letzten Dezbr. 1853.
- 1847 Juny 10. Verordnung, welche die Vertrags Veränderungen enthält.

| II. Regierungs - Kollegium (General - Verwaltung) Ober-Gericht, Bezirksgerichte, Friedensgerichte, Allgemeine Ausgabe auf die Rechtspflege.  IV. Rechnungskammer und Generalkasse. Verwaltung der direkten Steuern und der Acolse. Verwaltung der Eintraggebühr und der Domänen. Soll-Verwaltung. Verwaltung der Katasters. Soll-Verwaltung. Salz-Regie.  Zusammen V.  VI. Bau-Verwaltung (Geselz vom 6. April 1843) VII. Forst-Verwaltung IX. Distrikts-Kommussariate, Medizinal-Verwaltung, Gemähr der Gold- und Silberarbeiten, Maasse und Gewichte.  XI. Kultus. XII. Coeffentlicher Unterricht, Wissenschaft und Künste. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  | Lau-<br>fende<br>Num-<br>mer, | Lützemburg.  Bezeichnung  der  Ausgabe.                                                                                             | Geldbetrag<br>nach dem<br>Durchschnitt<br>der Jahre<br>1843/47<br>Niederl. fl. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| IV. Rechnungskammer und Generalkasse Abgaben - Verwaltung.  1. Verwaltung der direkten Steuern und der Aocise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | II.                           | Regierungs - Kollegium (General - Verwaltung) Ober-Gericht, Bezirksgerichte, Friedensge- richte, Allgemeine Ausgabe auf die Rechts- | 47980                                                                          |
| Accise Verwaltung der Eintraggebühr und der Domannen  Verwaltung der Katasters  Zoll-Verwaltung  Salz-Regie  Zusammen V.  VI. Bau-Verwaltung  VI. Forst-Verwaltung  Post-Verwaltung  Distrikts-Kommissariate, Medizinal-Verwaltung, Gewähr der Gold - und Silberarbeiten, Maasse und Gewichte  X. Ackerbau, Handel und Geweibe  XII.  XIII. Ackerbau, Handel und Geweibe  XIII.  Ackerbau, Handel und Geweibe  XIII.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Arm | <i>V</i> ,                    | Rechnungskammer und Generalkasse<br>Abaaben - Verwaltuna.                                                                           |                                                                                |
| månen Verwaltung der Katasters  25020 4. Zoll-Verwaltung Salz-Regie  Zusammen V. 199781  VI. Bau-Verwaltung (Gesetz vom 6. April 1843) Forst-Verwaltung Post-Verwaltung IX. Post-Verwaltung Distrikts-Kommissariate, Medizinal-Verwaltung, Gewähr der Gold- und Silberarbeiten, Maasse und Gewichte  X. Ackerbau, Handel und Geweibe XII. Oeffentlicher Unterricht, Wissenschaft und Künste Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Gefängnisse Gensdarmerie (Verfügungen vom 29. Januar und 29. Dezember 1840)  Zusammen XIII.  Bundes-Kontingent und National-Miliz. Gesoldungen, Reisekosten, Fourage, Vergütung. Sonstige Kosten des Kontingents Militär-Obergericht  Zusammen XVI.  Zusammen XVI.  Lützemburg Staatskanzlei im Haag Lützemburg Gesandschaft zu Frankfurt almund Beitrag zu den Bundeskassen XVIII. Lützemburg Gesandschaft zu Frankfurt almund Beitrag zu den Bundeskassen XVIII. Pensionen und Wartegehalte (Gesetz vom 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | Accise                                                                                                                              |                                                                                |
| VII. VIII. Forst-Verwaltung (Gesetz vom 6. April 1843) Forst-Verwaltung IX. Distrikts-Kommissariate, Medizinal-Verwaltung, Gewähr der Gold- und Silberarbeiten, Maasse und Gewichte  X. Ackerbau, Handel und Geweibe XIII. Ackerbau, Handel und Geweibe XIII. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Wohlthätigkeitsanstalten Gefängnisse Gensdarmerie (Verfügungen vom 29. Januar und 29. Dezember 1840)  XIV. Bundes-Kontingent und National-Miliz. Besoldungen, Reisekosten, Fourage, Vergütung Sonstige Kosten des Kontingents Militär-Obergericht  XV. Landstände XVII. Landstände XVII. Luitzemburg Staatskanzlei im Haag Lützemburg Gesandschaft zu Frankfurt a/M. und Beitrag zu den Bundeskassen  Pensionen und Wartegehalte (Gesetz vom 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.                            | mänen Verwaltung der Katasters Zoll-Verwaltung Salz-Regie                                                                           | 25020<br>14372<br>68992                                                        |
| VII. VIII. Post-Verwaltung Distrikts-Kommissariate, Medizinal-Verwaltung, Gewähr der Gold - und Silberarbeiten, Maasse und Gewichte  X. Ackerbau, Handel und Geweibe XI. Kultus Oeffentlicher Unterricht, Wissenschaft und Künste Armenpslege, Gefängnisse, Gensdarmerie, Armenpslege, Wohlthätigkeitsanstalten Gefängnisse Gensdarmerie (Verstigungen vom 29. Januar und 29. Dezember 1840)  XIV. Bundes-Kontingent und National-Miliz. Besoldungen, Reisekosten, Fourage, Vergitung Sonstige Kosten des Kontingents Militär-Obergericht  XV. Landstände XVI. Landstände XVII. Laitzemburg Staatskanzlei im Haag Lützemburg Gesandschaft zu Frankfurt alm. und Beitrag zu den Bundeskassen Versienen und Wartegehalte (Gesetz vom 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                                                                     |                                                                                |
| ten, Maasse und Gewichte  X. Ackerbau, Handel und Geweibe  XI. Kultus  XII. Oeffentlicher Unterricht, Wissenschaft und Künste  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie.  Armenpflege, Wohlthätigkeitsanstalten  Gefängnisse  Gensdarmerie (Verfügungen vom 29. Januar und 29. Dezember 1840)  Zusammen XIII.  XIV. Bundes-Kontingent und National-Miliz.  Besoldungen, Reisekosten, Fourage, Vergütung  Sonstige Kosten des Kontingents  Militär-Obergericht  XV. Landstände  XVI. Landstände  Lützemburg Staatskanzlei im Haag  Lützemburg Gesandschaft zu Frankfurt a/M.  und Beitrag zu den Bundeskassen  Verschelber 18613  XVIII. Pensionen und Wartegehalte (Gesetz vom 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VII.<br>VIII.                 | Forst-Verwaltung Post-Verwaltung Distrikts-Kommissariate Medizinal-Verwal-                                                          | 25110                                                                          |
| XI. XII. Sultus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \                             | tung, Gewarr der Gold - und Silverarvei-<br>ten Maasse und Gewichte                                                                 | 11161                                                                          |
| XII.  Oeffentlicher Unterricht, Wissenschaft und Künste Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Wohlthätigkeitsanstalten Gefängnisse Gensdarmerie (Verfügungen vom 29. Januar und 29. Dezember 1840)  Zusammen XIII.  NIV. Bundes-Kontingent und National-Miliz. Besoldungen, Reisekosten, Fourage, Vergütung Sonstige Kosten des Kontingents Militär-Obergericht  Zusammen XVI.  Zusammen XVI.  Zusammen XVI.  Zusammen XVI.  Zusammen XVII.  AVI.  Landstände Lützemburg Staatskanzlei im Haag Lützemburg Gesandschaft zu Frankfurt a M. und Beitrag zu den Bundeskassen Litten und Wartegehalte (Gesetz vom 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X.                            | •                                                                                                                                   | 7010                                                                           |
| XIII. Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie, Armenpflege, Wohlthätigkeitsanstalten Gefängnisse Gensdarmerie (Verstigungen vom 29. Januar und 29. Dezember 1840)  Zusammen XIII.  Bundes-Kontingent und National-Miliz. Bundes-Kontingent und National-Miliz. Reisekosten, Fourage, Vergitung Sonstige Kosten des Kontingents Militär-Obergericht  Zusammen XVI.  Zusammen XVI.  Zusammen XVI.  Zusammen XVII.  Zusammen XVII.  Zusammen XVII.  Avv. Landstände Lützemburg Staatskanzlei im Haag Lützemburg Gesandschaft zu Frankfurt alm. und Beitrag zu den Bundeskassen Littzenburg Cesandschaft (Gesetz vom 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | Oeffentlicher Unterricht, Wissenschaft und                                                                                          |                                                                                |
| 3. Gensdarmerie (Verstigungen vom 29. Januar und 29. Dezember 1840)  Zusammen XIII.  Zusammen XIII.  Bundes-Kontingent und National-Miliz. Besoldungen, Reisekosten, Fourage, Vergütung Sonstige Kosten des Kontingents  Zusammen XVI.  Zusammen XVI.  Zusammen XVI.  Zusammen XVII.  Landstände Liitzemburg Staatskanzlei im Haag Lützemburg Gesandschast zu Frankfurt a M. und Beitrag zu den Bundeskassen Little 1848  XVIII.  Pensionen und Wartegehalte (Gesetz vom 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.                            | Armenpflege, Gefängnisse, Gensdarmerie. Armenpflege, Wohlthätigkeltsanstalten                                                       | 10500                                                                          |
| Zusammen XIII.  All Bundes-Kontingent und National-Miliz. Besoldungen, Reisekosten, Fourage, Vergütung. Sonstige Kosten des Kontingents. Militär-Obergericht.  Zusammen XVI.  Zusammen XVI.  Zusammen XVI.  Zusammen XVII.  Ländstände Lützemburg Staatskanzlei im Haag Lützemburg Gesandschaft zu Frankfurt a M. und Beitrag zu den Bundeskassen.  Zusammen XVII.  Pensionen und Wartegehalte (Gesetz vom 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                                                     |                                                                                |
| 1. Besoldungen, Reisekosten, Fourage, Vergütung. Sonstige Kosten des Kontingents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                     |                                                                                |
| Sonstige Kosten des Kontingents 96431 3. Militär-Obergericht 2010  Zusammen XVI. 263110  XV. Landstände 2010  Lützemburg Staatskanzlei im Haag 16701  XVII. Lützemburg Gesandschaft zu Frankfurt a M. und Beitrag zu den Bundeskassen 18618  XVIII. Pensionen und Wartegehalte (Gesetz vom 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.                            | Bundes-Kontingent und National-Miliz. Besoldungen, Reisekosten, Fourage. Ver-                                                       |                                                                                |
| XV. Landstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | gütung                                                                                                                              | 96431                                                                          |
| XVII. Lützemburg Staatskanzlei im Haag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                     | .1                                                                             |
| XVIII. Pensionen und Wartegehalte (Gesetz vom 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XVI.                          | Lützemburg Staatskanzlei im Haag<br>Lützemburg Gesandschaft zu Frankfurt a.M.                                                       | 16701                                                                          |
| July 1843)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | XVIII.                        | und Beitrag zu den Bundeskassen Pensionen und Wartegehalte (Gesetz vom 7.                                                           | ł                                                                              |
| XIX. Sonstige verschiedene Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XIX.                          | Sonstige verschiedene Ausgaben                                                                                                      | 39943                                                                          |

|                                | 1                              |                                  |                  |                     |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|
| Geldbetrag<br>im Jahre<br>1848 | Geldbetrag<br>lm Jahre<br>1849 |                                  | ; im Jahre<br>50 | Prozent-<br>Anthoil |
| Niederl. A.                    | Niederl. fl.                   | Niederl. fl.                     | Thir. Kour.      | an der<br>Endsumme. |
| 150000                         | 47250                          | 47250                            | 26775            | 8,44                |
| 50600                          | 75525                          | 65457                            | 37092            | 4,77                |
| 91845                          | 90712                          | 91056                            | 51598            | 6,63                |
| 18375                          | 14803                          | 15066                            | 8587             | 1,10                |
| 82500                          | 73230                          | 71985                            | 40792            | 5,24                |
| 86525<br>17000                 | 34881                          | 34678                            | 19651            | 2,53                |
| 15606                          | 12758<br>16606                 | 14175                            | 8032             | 1,03                |
| 66080                          | 66075                          | 254 <b>3</b> 5<br>56 <b>33</b> 0 | 14413<br>81920   | 1,85                |
| 217711                         | 203550                         | 202603                           | 114808           | 4,11                |
| 489375                         | 354483                         |                                  |                  | 14,76               |
| 22500                          | 19897                          | 326615<br>5443                   | 185082<br>3084   | 23,79               |
| 83750                          | 36401                          | 40470                            | 22933            | 0,40                |
|                                |                                | 10110                            | 22000            | 2,95                |
| 13914                          | 11857                          | 14740                            | 8358             | 1,08                |
| 3700<br>und 4600               | 4385                           | 8992                             | 5095             | 0,65                |
| 130485                         | 124805                         | 124381                           | 70482            | 9,06                |
| 56900                          | 47864                          | 72030                            | 40817            | 5,25                |
| 20900                          | 21055                          | 20582                            | 11663            | 1,50                |
| 19958                          | 18557                          | 20938                            | 11865            | 1,52                |
| 86677                          |                                |                                  |                  |                     |
| 77555                          | 89612                          | 41520                            | 23528            | 8,02                |
| 123312<br>45250                | 221772                         | 180189                           | 102107           | 18,13               |
| 1885                           | 378                            | 307                              | 174              | 0,02                |
| 170447                         | 222150                         | 180496                           | 102281           | 18,15               |
| 8550                           | 7560                           | 7560                             | 4284             | 0,55                |
| 18941                          | 8289                           | 8289                             | 4697             | 0,60                |
| 18318                          | 28067                          | 27953                            | 15840            | 2,04                |
| 55000                          | 56700                          | 62370                            | 85343            | 4,54                |
| 23071                          | 80552                          | 80483                            | 17245            | 2,22                |
| 1,650617                       | 1,423962                       | 1,872724                         | 777874           | 100,00              |

Bemerkungen.

Eine Vergleichung der jetzigen Verhältnisse mit Früheren, kann über das Jahr 1830 nicht zurückgehen, bleibt aber selbst vor 1840 immer misslich. Theils waren die Bestandtheile des Grossherzogthums verschieden, theils beschränkten die selbstständigen Budgets sich auf diejenigen Ausgaben und Einnahmen, welche noch jetzt in allen Theilen des Königreichs der Niederlande als provinziell behandelt werden. Die sonstigen Ausgaben und Einnahmen wurden bei der allgemeinen Staatskasse verrechnet.

Die Zivilliste ist im Art. 43 des Grund-Gesetzes vom 9. July 1848 zu 100000 Franken festgesetzt; kann jedoch bei jeder Regierungsveränderung gesetzlich verändert werden.

Mittelst Grossh. Beschlusses vom 23. July 1848 wurden 5 Generalverwaltungen für die oberste Leitung der Angelegenheiten niedergesetzt; eine Verordnung vom 3. May 1849 betrifft den Eid der Beamten auf die Verfassung; ein Gesetz über die Kumulation der Dienststellen und Gehalte ist vom 18. Januar 1850.

Gesetz über die Einrichtung der Justiz - Verwaltung vom 12. July 1848 (Ober-Gerichtshof, welcher auch zum Kassationshofe sich gestaltet); Verordnung vom 4. Januar 1840 die Rechtspflege betreffend (2 Bezirksgerichte, Friedensgerichte.)

Reglement vom 4. May / 31. July 1842 über die Verwaltung der Finanzen; Verordnung über die Rechnungskammer vom 4. Januar 1840, mit Erläuterung vom 11. April 1842 Gesetzentwurf über Einrichtung der Rechnungskammer vom 25. September 1848.

Eine Vergleichung der Einnahmen und Ausgaben der Abgabenverwaltung ergiebt als Gewinnungskosten, für die:

| Direkte Steuern<br>Eintragsgebühr, |   |   |   |  |  |   |  | 17,18 | %  |
|------------------------------------|---|---|---|--|--|---|--|-------|----|
| nahmen 🕟 .                         |   |   |   |  |  | • |  | 8,15  | %  |
| Zoll-Verwaltung                    | • | 4 | • |  |  |   |  | 10,16 | %  |
| Salz-Ragio                         |   |   |   |  |  |   |  | 22.54 | 0/ |

Die Gesundheitspstege ist durch Verordnung vom 12. Oktober 1841 geordnet; ein Reglement sür die Kantonärzte ist vom 27. Februar 1850.

Besondere Fonds für die Landwirthschaft, mittelst Gesetzes vom 4. July 1843 durch eine Abgabe vom Vieh gebildet; Feldhüter durch Gesetz vom 12. July 1844, Reglements über Thierneredelung vom 23. Februar 1829, 7. Januar und 19. März 1850.

Metrisches Maass - und Gewichts - System durch Gesetz vom 21. August 1816; wegen jührlicher Untersuchung, Verordnung vom 30. März 1827; Handelskammer errichtet durch Grossh. Beschluss vom 1. Oktober 1841.

Die Besoldungen des Klerus sind von 107778 Fl. oder 228102 Franken im Jahre 1840, auf 130000 Fl. oder 257132 Franken gestiegen; für den öffentlichen Unterricht gab die Staatskasse im Jahre 1840 nur 10205 Fl. oder 21598 Franken aus, jetzt ist seine Dotation 72000 Fl. oder 152381 Frk. — Päbstliches Breve vom 2. Juny 1840 (verkündet 13. July 1840) wodurch das Grossh. vom Bisthum Namur getrennt und in ein besonderes apostolisches Vikariat umgewandelt wird. — Gesetz vom 14. Februar 1849 über die Diensteinnahme der Geistlichkeit.

Bestimmungen über das Unterrichtswesen:

- 1843 July 26. Gesetz über den Primär-Unterricht. Eine darauf gegründete Inspektion für die Schulinspektoren ist vom 1. Oktbr. 1844.
- 1845 Dezbr. 18. Reglement für die Normalschule des Grossherzogthums Lützemburg.
- 1845 Dezbr. 18. Ordnungs-Reglement über die Haltung der Schulen.
- 1848 July 23. Gesetz über den höheren und mittleren Unterricht; nebst Abänderung der Artikel 2, 17 und 47, durch Gesetz vom 6. Febr. 1849; Allgemeines Reglement der Staatsanstalten für den höheren und mittleren Unterricht in Vollziehung vorstehender Gesetze ist vom 24. Januar 1850.
- 1849 März 8. Gesetz über die *Prüfung* derjenigen, welche ihre akademische Studien beendigt haben.

Bestimmungen über die Wehrverfassung:

- 1845 Juny 22. Gesetz über das Milizwesen (um die bestehenden Vorschriften in Uebereinstimmung mit den Gesetzen des deutschen Bundes zu bringen; Friedensdienstzeit 8 Jahre).
- 1846 Novbr. 25. Verordnung wodurch eine neue Organisation des Lützemburger Bundeskontingents, in Folge Beschlusses der Bundes-Versammlung vom 23. July 1846 verordnet wird.
- 1848 Novbr. 14. Gesetz über die Einrichtung eines Revisionsrathes in Militärsachen.

1849 Februar 24. Beschluss, enthaltend die Vertheilung der Anzahl von Leuten, welche für die Miliz-Aushebung von 1849 zu stellen sind, auf die Gemeinden, woraus hervorgeht, dass die Anzahl der auf ordentliche Weise von der Miliz-Aushebung von 1849 zu stellenden Leute auf 218 festgesetzt ist.

1849 Febr. 20. Grossherzogl. Beschluss, wodurch dem Lützemburger Bundeskontingent eine neue Einrichtung gegeben wird. (Verord-

nungsblatt Nr. 38)

Demgemäss besteht der Friedens-Etat aus 2 Jäger-Bataillonen von je 4 Feldkompagnien und einer Reservekompagnie, also 10 Kompagnien mit 33 Offizieren und 6 Nichtstreitern mit Offizierrang, ferner 2103 Unteroffiziere und Soldaten. Davon kommen auf das aktive Kontingent 33 Offiziere (wovon 6 Nichtstreiter) mit 1575 Unteroffizieren und Gemeinen, welche 199538 Franken kosten sollen, also 1 Kopf 33,51 Thlr.; auf die Reserve kommen 6. Offiziere mit 528 Unteroffizieren und Gemeinen deren Unterhalt 22897 Frk. erfordern soll, also auf 1 Kopf 11,62 Thir. Von der 222435 Frk. betragenden Gesammtetatsumme kommen auf 1 Kopf der obigen Gesammtzahl im Durchschnitt 28,11 Thlr - Nach dem Kriegs-Etat soll noch eine Ersatz - oder Depot-Kompagnie hinzukommen, von 267 Köpfen wovon 5 Offiziere. Nach dem Voranschlage für 1850 ist das Erforderniss 180496 Fl. oder 382000 Frkn. d. i. 13,15 % aller Ausgaben. Der Sold eines Scharfschützen ist täglich 0,47 Franken oder 3,81 Slbrgr., eines Rekruten 0,43 Franken oder 3,49 Sbgr.; ein Unterlieutenant hat 1500 Franken Gehalt.

Eine eigentliche Staatsschuld ist nicht vorhanden. Sonstige Verpflichtungen der Staatskasse entspringen aus den gesetzlichen Bestimmungen über die Hinterlegung der Amtsbürgschaften (Rundschreiben vom 28. Oktober 1826 und Vercrdnung vom 29. Oktbr. 1842); wovon jedoch seit dem 1. Januar 1843 keine Zinsen mehr bezahlt werden. Auch ist durch Gesetz vom 7. Januar 1850 bewilligt, für die Kosten einer Eisenbahnanlage durch das Grossherzogthum, im Anschluss an die Eisenbahn von Brüssel nach Arlon, bis zur Höhe von 3% jährlicher Zinsen die Gewähr zu übernehmen. Die Beträge dieser Verpflichtungen sind nicht bekannt.

## 19. Fürstenthum Lippe.

Eins der ältesten Grafen- und Herren-Geschlechter Deutschlands trägt den lippischen Fürstenhut und schon vor 700 Jahren war der grösste Theil der jetzigen Lande in seinem Besitz. Graf Simon VI. (von 1563 bis 1614) ist der Stammvater aller jetzt noch vorhandenen Linien: der Fürstlichen, der beiden Gräflichen von Biesterfeld und Weissenfeld, so wie derjenigen, welche die Grafschaft Schaumburg erwarh (z. v. Schaumburg-Lippe). Dieses Fürstengeschlecht hat tüchtige Männer unter seinen Mitgliedern gezählt, allein der bemerkenswertheste aller Regierungsabschnitte war die Zeit von 1802 bis 1820, wo die Fürstin Pauline (geborene Prinzessin von Anhalt-Bernburg) die Vormundschaft führte; denn diese gehört zu den ausgezeichnetsten Frauen, welche jemals auf die Schicksale eines Landes Einfluss gehabt haben. Auch ihr ältester Sohn Paul Alexander Leopold ist am 1. Januar 1851 gestorben, seit welcher Zeit Fürst Leopold die Zügel der Regierung ergriffen hat. - Ein Schatten in der Geschichte dieses Staats sind die fast ununterbrochenen Streitigkeiten der Regenten mit den Landständen. Von 1802 bis 1819 stritt man über die Berechtigung der alten Stände im Allgemeinen, dann über die Gültigkeit einer verliehenen landständischen Verfassungsurkunde vom 8. Juny 1819; siebenzehn Jahre später einigte man sich zu dem Verfassungsgesetze vom 6. July 1836 (z. v. Statut für die ritterschaftliche Korporation vom 17. Oktober 1837), um über dessen Anwendung fast auf jedem Landtage hin und her zu streiten (z. v. beispielsweise den

fürstlichen Erlass vom 15. Februar 1843); dann wurden ein neues Wahlgesetz (vom 16. Januar 1849) und in Folge dessen gleichzeitig die dadurch in der Verfassung nöthig gewordenen Veränderungen vereinbart, die vorbehaltene Einigung über eine neue Verfassungsurkunde aber misslang, weil die allgemeinen politischen Verhältnisse anders geworden waren und dennoch der Landtag bei seinen darüber hinaus gehenden Forderungen beharrte; endlich begann die Regierung des Fürsten Leopold II. ohne Anerkennung irgend eines Verfassungsrechts.

Zwei eigenthümliche Verhältnisse sind noch zu erwähnen. Die seit 1445 bestandene Gesammtherrschaft der Herzoge von Cleve und Grafen zur Mark, dann der Könige von Preussen einerseits und des Lippischen Hauses andererseits über Lippstadt; welche erst ein Vertrag vom 17. May 1850 dahin beendigte, dass Preussen gegen Zahlung von jährlich 9120 Thlr. in alleinigen Besitz kam. Die früher zu Schwalenberg gehörig gewesenen Aemter Stoppelberg und Oldenburg, längst unter preussischer Hoheit, sollen der herrschaftlichen Kasse zu Detmold noch Einnahmen gewähren, jedoch finde ich darüber in den ständischen Aktenstücken keine Nachricht.

Ein zweiter Gesammtbesitz besteht noch hinsichtlich des Amts Blomberg, (ohne die Stadt), welches, — obgleich im Paragialbesitze des fürstlichen Hauses Schaumburg-Lippe, auf Grund eines Austregal-Erkenntnisses des Ober-Hofgerichts zu Manheim (Patent vom 12. März 1839, Gesetzsammlung des Fürstenthums Lippe VIII. 436) — der Souveränität der Fürsten zur Lippe unterworfen ist.

## 20. Fürstenthum Schaumburg-Lippe.

Von dem mächtigen Geschlechte der Schauenburgischen Grafen. deren ein Zweig seit 1106 in Holstein herrschte, starb die in dem Stammlande an der Weser verbliebene Linie 1640 mit Otto VI. aus. Während die Lehenstücke-seines Landes von Hessen-Kassel, Minden, Braunschweig und Paderborn eingezogen wurden, übertrug die Wittwe des letzten Besitzers den Allodialrest (unter Vorbehalt lebenslänglicher Nutzniessung) ihrem Bruder Graf Philipp von der Lippe, aus einer jüngeren Linie dieses Hauses. Um den Schutz des damals mächtigen Hessen-Kassel zu erlangen, wurde das ganze Besitzthum demselben zu Lehen aufgetragen; jedoch behielt die Landgräfin Amalia Elisabeth von Hessen die Hälfte der Grafschaft für ihren Sohn und vereinigte damit die im westphälischen Friedensschlusse ihr zufallenden Aemter, welche die Schauenburger Grafen vom Stifte Minden zu Lehen getragen hatten. Die Nachkommen des Grafen Philipp sind noch Beherrscher jenes Landes, welches im Jahre 1807 dem Rheinbunde beitrat (Bekanntmachung vom 19. May), im Jahre 1813 seine Unabhängigkeit rettete (z. v. die merkwürdige Bekanntmachung der Regierung vom 14. Dezember 1813) und im Jahre 1815 Mitglied des deutschen Bundes wurde.

Zu diesem Lande gehörte bis 1812 der damals an das Fürstenthum Lippe verkauste Marktslecken Alverdissen; auch ist, wie bereits erwähnt, das Amt Blomberg (mit Ausschluss der Stadt gl. N. und mit Vorbehalt der Hoheit des Fürstenthums Lippe), im Besitze der Fürstlich Schaumburgschen

Familie. Der jetzige Fürst Georg Wilhelm, geboren 1784, folgte schon im Jahre 1787 seinem Vater Philipp Ernst (geb. 1723) in der Regierung und führt dieselbe seit 1807. Obgleich streng am Althergebrachten festhaltend und deshalb auch manchen nützlichen Verbesserungen nicht förderlich, liefert seine lange Selbstregierung dennoch vielfache Beweise der strengsten Gewissenhaftigkeit, der Ehrenhaftigkeit und eines ungewöhnlichen Wohlwollens.

Leider waren gegenseitige Rechte und Pflichten auch hier im Verlaufe der Zeit so sehr verdunkelt. dass erst im Jahre 1791 (Vergleichsurkunden vom 3. September, in den Landesverordnungen Bd. IV Seite 39) ein Rechtsstreit beendigt wurde, der Eingesessenen der Grafschaft wider die Landesherrschaft, wegen verschiedener Gegenstände der Verfassung, Verwaltung und namentlich des Abgabenwesens. Dieser Landesvergleich bildet die Grundlage der Verordnung über die Ver-hältnisse der Landstände vom 15. Januar 1816. Der Landtag ist demgemäss mehrfach versammelt gewesen und namentlich vom Jahre 1818 findet sich eine Darstellung seiner Verhandlungen im Band IV. Seite 364 der Landesverordnungen, woraus z. B. erhellt. dass damals der Passivstand der Landessteuer-Kasse 106601 Thlr. war, wogegen 106747 Thlr. zum Theil unsichere Aktiv-Forderungen vorhanden waren. Damals übernahm der Fürst ansehnliche Lasten und Schulden. Die Weiterbildung des ständischen Instituts erfolgte durch Verordnung vom 17. März 1848 und dann wurde mittelst Wahlgesetzes vom 6. Dezember 1848 eine Versammlung behuf Vereinbarung der Verfassung berufen. Man wurde jedoch nicht einig; ein in der letzten Sitzung derselben am 14. September 1849 gewählter Ausschuss erlangte die Anerkennung der Regierung nicht (z. v. Erlass des Regierungspräsidenten vom 30. Januar 1850), wurde sogar mit Strafen verfolgt und so ist es gekommen, dass im Fürstenthum Schaumburg-Lippe jetzt eigentlich gar keine Landesverfassung in Benutzung ist.

### 21. Fürstenthum Waldeck.

In den Landstrichen vom Mittelrhein bis zur Weser und nach dem Thüringer Walde zu, hatten im frühen Mittelalter die überwiegende Macht einiger Geschlechter, die ansehnlichen Besitzungen der geistlichen Gebieter, verbunden mit der unseligen Sitte des Theilens; das Besitzthum des Herrenstandes in eine Menge kleiner Land-Stückehen zersplittert. Diese schwachen Landesherrn suchten in der Regel sich eine Stütze und deshalb trugen auch die Grafen von Waldeck schon in den Jahren 1431 und 1438 ihr Land dem damals mächtigen hessischen Geschlechte zu Lehen auf.

Die Grafschaft Pyrmont, ein angeblich paderbornsches Lehen, kam in Folge eines Erbvertrages von dem letzten Grafen von Gleichen 1625 in die Hände der Waldecker Grafen, von denen Friedrich Auton Ulrich, geb, 1676, Stammvater der noch jetzt regierenden Linie ist (z. v. die vortreffliche Geschichte und Beschreibung des Fürstenth. Waldeck von Curtze, Arolsen 1850 Speyer). Auch der Fürst Friedrich zu Waldeck und Pyrmont trat dem Rheinbunde bei, benutzte jedoch die durch Auflösung des doutschen Reichs erlangte Gewalt nicht zu Gewaltstreichen, wie solches damals Gewohnheit war, sondern bestätigte die althergebrachte Verfassung durch eine ausdrückliche Erklärung vom 15. Oktober 1807 Fürst Georg Heinrich (1813 bis 1845) stiess mit seinen Verbesserungsplänen, z. B. dem Landesverfassungs - und Verwaltungs-Gesetz vom 14. Januar 1814, auf den Wiederstand der alten Stände und sogar der verbündeten Mächte. Er berief deshalb im März 1816 die Landstände zusammen und

vereinbarte mit denselben die Landesverfassung vom 19. April 1816. Die Mängel dieser Urkunde wurden bei deren Anwendung vielfach gefühlt, jedoch war der kräftigen, umsichtigen Regierung der vortrefflichen Vormünderin-Regentin Emma (seit 15. May 1845, eine geborne Prinzessin von Anhalt-Bernburg-Schaumburg), die Abhülfe dieses, so wie mancher sonstiger Mängel, vorbehalten. Im Wege der Vereinbarung mit den Vertretern des Landes kamen zu Stande: das Staatsgrundge-

| Laufende Nummer. | Staat.                      | Fla- chen- gehalt in geogr. [] Meilen und Przt Antheil an Deutsch- land | Bewohner-<br>zahl, deren<br>Przt. – Anth.<br>an der Be-<br>völkerung<br>Deutschlds.<br>und auf<br>l []Meile.                                                                                                   | Jahres-<br>Betrag der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | l)omänen ,<br>Hobeitsein-<br>nahmen,<br>Monopole,<br>Staatsge-<br>werbe,<br>Zinsen.                                                                          | Einzelne <i>Be</i> -<br>der Kin-<br>direkte<br>Steuern.                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.              | Fürstenthum Lippe Ende 1840 | 20,00,18°/ <sub>0</sub> 9,75<br>9,75                                    | 101970 104462 106046 104698 Przt Anth. 0,26°/ <sub>0</sub> auf 1 []M. 5082. Jahreszu- nahme 0,29°/ <sub>0</sub> 31870 28895 Przt Anth. 0,08°/ <sub>0</sub> auf 1 []M. 2964 Jahresab- nahme 3,11°/ <sub>0</sub> | PrztAnth. Die seit 1845 (Landtagsab- schied) beab- sichtigte Tren- nung d. Staats- haushalts vom Domanialhaus- balte int bis jetzt nicht zu Stande gekom- men; noch we- niger also eine Abtretung der Domänen an den Staat gegen eine Zivilliste.  (Etaiplan einer Landeskasse u. s. w.) 224000 PrztAnth. Reglement des Kassen- und Rechnungawe- sens vom 17 Ja- nuar1806. Ver- ordnung zur Regelung des Steuerwesens vom 23. Dezbr. 1818; Erlass | werk21500, Rente für die Abtretung v. Lippstadt (1851)9120.  172500 77,01% z. B. au Schutzgeld, Monopol- konzessio- nen, von ein- gezog geist- lich. Gütern, | 13,79°/ <sub>o</sub> z. B. Grund- steuer und- Hudeschatz (400) 32923, Kreisgelder für die Mili- tärkasse 11806, Her- rengelder desgl. 8559, Blomberger Koutribut- Kasse pp. 4000.  12657 5,65°/ <sub>o</sub> z. B. Kontri- bution ver- schied. Arten 10213, Exem- |

setz für Waldeck und Pyrmont vom 23. May 1849; ein Wahlgesetz von demselben Tage; ein Verfassungsgesetz über den Staatshaushalt des Fürstenthums Pyrmont vom 21. July 1849; ein Gesetz über die Verantwortlichkeit wegen Verfassungs-Verletzungen vom 4. Juny 1850.

Die nachstehende Tafel enthält über den Staatshaushalt der Fürstenthümer Lippe, Schaumburg und Waldeck, was der Raum mitzutheilen gestattet.

| standtheile<br>nahme.                                                                                                                                                                   | Jahres-<br>Betrag der                    | Dave                          | m Ausgabe       | Auf die<br>I                     | Kapital-<br>Betrag                                                                                                                    | Darunter                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| indirekte<br>Abgaben.                                                                                                                                                                   | Staats-<br>Ausgaben<br>in<br>Thir. Kour. | regierende<br>Familie.        | Streitmacht.    | Staats-<br>Schuld,               | der<br>Staats-<br>Schuld.<br>Thir. Kour.                                                                                              | unver-<br>zinsliches<br>Papier-<br>geld. |
| 141470 34,05°/₀ z. B. Antheil an den Ein- nahmen des Zollvereins (a. Maisch- und Brau- malzsteuer) 123040, Weserzoll 3000, Nie- derlagegeb, 30, Chaus- seegeld 13000,Stem- pelstr. 2400 | PrztAnth.                                | 75000 und<br>10000<br>20,48 % |                 | pp. 20000<br>4,82 %              | pp. 800000<br>1847:<br>Kammer-<br>kasse<br>200000,<br>Landeskass.<br>90000,<br>Wegbau-<br>kasse<br>28000.<br>Auf 1 Kopf<br>2,86 Thlr. | Nichts.                                  |
| 29388 13,12 % 2, B. aus der Kasse des Steuerver- eins 27329, Stempelstr. 930, Ent- schädig. f.d. Weserzoll vonKurhess 900, fürEhe- konsense u. s. w. 229.                               | Przt,-Anth.                              |                               | 20379<br>9,09 % | davon aus<br>d. Kammer-<br>kasse | lehn von<br>1,500000 u.<br>LandstrK.<br>13000; 1849                                                                                   | Nichts.                                  |

| Laufende Nummer | Staat.                        | Fla-<br>chen-<br>gchalt<br>in geogr.<br>[] Meilen<br>und<br>Przt<br>Antheil<br>an<br>Deutsch-<br>land. | Bewohner-<br>zahl, deren<br>Przt Anth.<br>an der Be-<br>völkerung<br>Deutschlds.<br>und auf<br>I [[Meile.                    | Jahres-               | Domänen,<br>Hoheitsein-<br>nahmen,<br>Monopole,<br>Staatsge-<br>werbe,<br>Zinsen.                                                                                                                       | der Ein-<br>der Ein-<br>direkte<br>Steuern.                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21.             | Fürstenthum Waldeck-Pyrmont . | 21,66 Q10 Q0 Wovon auf Wal- deck 197 mons 1,75.                                                        | 59381<br>59753<br>57602<br>58219<br>PrztAnth.<br>0.14°/ <sub>0</sub><br>auf 1 []M.<br>2686<br>Abnahme<br>0,03°/ <sub>0</sub> | 318368<br>Przt,-Anth. | 21455, vom Adorfer Bergwerk, Wildunger Gesund- brunnen, Hütten, Zie- geleien 4770 ständigeDo- manialglat. 7116, Natu- ralien 22117, For- sten 66783, Ziusen 6292, zu- sammen Waldeck 130998. — Pyrmont, | 18,88 % wovon in Waldeck 54493, z, B. vom Grund und Boden 28514, kinssenstr. 20000, Hundesteuer 850; in Pyrmont 5629. Gesetz we- gen Aufstellung eines Grund- steuer- Katasters vom 14. Juny 1850. — Resultate des |

| standtheile<br>nahme.<br>Indirekte<br>Abgaben.                                                                                                                          | Jahres-<br>Betrag der<br>Staats-<br>Ausgaben<br>in<br>Thir. Kour. | Davo<br>regierende<br>Familie.                                     | n Ausgabe s<br>Streitmacht.                                                                                                                                                                                                                              | Staats- | Kapital-<br>Betrag<br>der<br>Staats-<br>Schuld<br>in<br>Thir Kour.                         | Darunter<br>unver-<br>zinsliches<br>Papier-<br>geld. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 80924 25,42 % wovon in Waldeck 71500 und zwar: aus der Zollver- einskasse 68000, Stempel- steuer 2000, Wege- gelder 1500; — in Pymont aus der Zollver- eins-Kasse 9424, | PrztAnth.                                                         | 62026 18,36% Anlage I. zum Staats- grundge- setz vom 23. May 1849. | 36826 10,90°/o 19 Offiziere, 70 Unter- offiziere und Gefreite, 20 Spiel- lente, 236 Füsilire, 6 Nicht- streidende; Friedens- etat. — 1 Püsilir täglich 2¹/₂ Sibgr. I.öh- nung 1Sigr., Brodgeld, Quart -Geld ¹/₃ Sibrgr. 1 Unter- Lieut. 264 Thir.Gehalt. | •       | 1,560000 auf 1 Kopf 26,79 Thir. Ende 1847: Kammer- schuld: 930000, Landes- schuld: 517000. | Nichts.                                              |

## 22. Die Fürstenthümer Schwarzburg-Sondershausen und Rudolstadt.

Das alte Geschlecht der Schwarzburger Grafen zählt unter seinen Vorältern einen deutschen König (Günther, gewählt 30. Januar 1349) und manche andere wackere Männer, denn sie erwarben sich den Titel der "Viergrafen des Reichs" und empfingen auf dem Reichstage zu Augsburg 1530 die Berechtigung, sich "Wohlgeboren" zu nennen. Nach dem Ableben Günther XL. 1552 bildeten sich durch seine Söhne die beiden noch bestehenden Zweige; seit 1573 (mit Albrecht VII.) war Rudolstadt der Hauptsitz der einen Linie; seit 1716 sind, durch das Aussterben des Zweiges Arnstadt, die Sondershauser Lande vereinigt.

Fürst Günther Friedrich Karl I. von Sondershausen, welcher 1794 zur Regierung gekommen war, wurde im 70. Jahre seines Alters (4. November 1830) durch die Zeitereignisse bewogen, dem Fürstenthume eine ständische Versasung zu verleihen (Reg. Bekanntm. vom 19. Febr. 1831), welche jedoch keine praktische Wirksamkeit bekam. Nachdem der alte Fürst freiwillig zurückgetreten war (Abdankungs-Urkunde vom 3. September 1835), beschäftigte sein Sohn und Nachfolger, Günther Friedrich Karl II., sich mit Ordnung der namentlich finanziell ziemlich verwickelten öffentlichen Angelegenheiten. Die Verkündung des mehrfach zugesagten Landesgrundgesetzes erfolgte erst unter dem 24. September 1841 und nachdem noch einige Anstände durch die Nachgiebigkeit des Fürsten beseitigt waren, haben Regierung und Stände einträchtig für

die Verbesserung der Gesetzgebung gewirkt. Die getrennte Finanzverwaltung aber blieb und erst im §. 68 des Verfassungsgesetzes vom 20. Dezember 1849 ist die unwiederrufliche Ueberlassung der Verwaltung und Nutzung des Kammerguts an den Staat, gegen eine zu vereinbarende Zivilliste, ausgesprochen.

Wahlgesetz und Geschüftsordnung sind am 21. May 1850 verkündet, und mit dem 1. July 1850 ist die Kassenvereinigung nebst einer Zivilliste von 120000 Thlr. (wovon jedoch auf den Fürsten selbst nur 60000 Thlr. fallen) in Kraft getreten. — Ein Gesetz über die Neugestaltung der Staats - Verwaltung ist vom 17. März 1850; in Beziehung auf die Rechtspflege sind unter dem 25. März; 1., 3., 4., 5., 6. April 1850 Gesetze ergangen; die Entfesselung des Grundeigenthums betreffen die Gesetze vom 8.; 9., 22. und 26. April 1850; die Gemeinde - Ordnung ist vom 15., die Bezirks - Ordnung vom 16. April 1850; eine Dienstanweisung für die Staatshauptkasse erging am 15. May, für die Bezirkskassen am 24. Juny, für die Forstmeister am 20. August 1850; das Ministerium wurde durch Verordnung vom 16. August 1850 eingerichtet.

Eine Beschreibung des Sondershauser Landes ist mir nicht bekannt, jedoch enthält die Darstellung von Arnstadt von Hatham, Sondershausen 1841, manches Allgemeine.

In Rudolstadt regierte, nach dem Ableben des Fürsten Ludwig Friedrich, seit dem 28. April 1807 unter Vormundschaft, seit dem 6. November 1814 aber selbstständig, Fürst Friedrich Günther.

Eine am 8. Januar 1816 verheissene landschaftliche Verfassung wurde unter dem 21. April 1821 ins Leben geführt und die seitdem Statt gehabten Verhandlungen der Stände und ständischen Ausschüsse bieten ein (in den Landtagsabschieden öffentlich niedergelegtes) erfreuliches Bild dar von den Erfolgen eines einträchtigen Zusammenwirkens von Regierung und Landesvertretung. Eine neue Landesverfassung ist zwar bearbeitet (Prot. der 134. Sitzung vom 20. Oktober 1849 und der 157. Sitzung vom 28. März 1850), jedoch mit dem Landtage noch nicht vereinbart. Seit dem 8. May 1848 (nach Schluss des ausserordentlichen Landtags) ist ein Land-

tagsabschied nicht wieder erlassen, weil der am 17. Oktober 1848 zusammengetretene ordentliche Landtag nicht geschlossen, sondern am 29. März 1850 nur vertagt ist.

Auch das im Entwurse vorgelegte Zivillistegesetz (Beilage IV. zur 157. Sitzung des Landtags, Seite 869 der gedr. Protokolle, serner Prot. der 64. bis 67. Sitzung 16. Febr. st. 1849, Seite 385 bis 438 und die von Sondershausen gegen die Abtretung der Domänen an den Staat erhobene Protestation im Prot. der 134. Sitzung vom 20. Oktober 1849, Seite 803) ist noch nicht zum Abschluss gekommen. Dagegen wurde die Verwaltung durch eine Reihe von Gesetzen und Verordnungen umgestaltet, wohin namentlich gehören das Pensionsgesetz vom 16. März 1849; die Gemeindeordnung vom 5. April 1850; die (den thüringschen Staaten gemeinsame) Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung und Gebührentaxe, auch Holz-

| -                | <del></del>                                                |                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |
|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laufende Nummer. | Staat.                                                     | Fla- chen- gehalt in geogr. [] Meilen und Prat Antheil an Deutsch- land. |                                                                                 | Jahres-<br>Betrag der<br>Staats-<br>Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Doraknen ,<br>Hoheits - Ein-<br>nahmen ,<br>Monopole ,<br>Stattsgewerbe,<br>Zinsen.                                                                                                                                            | Einzelne Be-<br>der Ein-<br>direkte<br>Stouern.                                                                                           |
| 22.<br>a.        | Fürstenthum Schwarzburg- Sondershausen 1840 1843 1846 1849 |                                                                          | Przt Anth.<br>0,14 º/ <sub>0</sub><br>auf 1 [] M.<br>3886<br>Jahreszu–<br>nahme | 1886 pp. 200000 Thir. Kammerkasse-Etat för 1. Ok- 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880: 1880 | 14000 (fis-<br>kalische<br>Rechte)<br>od. 61,65°/o<br>nămilich<br>vom Grund-<br>eigenthum<br>84000,<br>grundkerr-<br>lichen Rech-<br>ten 26000,<br>Regalien<br>2000, aus<br>den Forsten<br>153000,<br>Jagd 700,<br>aus Natura- | butionspflich-<br>tigen Grund-<br>eigenthum<br>40000 Thir,<br>Grdstr. von<br>kontribution-<br>freien Grund-<br>eigenth, 6%<br>des Reiner- |

und Feld-Schutzgesetz vom 26. April 1850; die Verordnungen wegen Bildung der obersten Verwaltung und der untern Verwaltung vom 26. April 1850; wegen Einrichtung der Rechtspflege vom 1. May 1850 (z. v. die Staatsverträge vom 9. April 1850 mit Weimar und Sondershausen), vom 31. May und 25. Juny 1850; über den Zivilstaatsdienst vom 1. May 1850. — Für den Staatshaushalt wichtig ist das Gesetz vom 2. Januar 1850, die Besteuerung des steuerfreien Grundbesitzes und der Besoldungen betreffend (z. v. Prot. der 134. Sitzung vom 20. Oktober 1849, Seite 797). — Eine lobenswerthe Quelle ist die Zugabe zu der Karte der Oberherrschaft des Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt von Gräf, Rudolstadt 1846.

Staatshaushalt und Abgabenwesen der Fürstenthümer Schwarzburg finden in der folgenden Tafel eine entsprechende Darstellung.

| standtheile<br>nahme.<br>indirekte<br>Abgaben.                                                                                                                                                                                               | Jahres-<br>Betrag der<br>Staats-<br>Ausgaben<br>in<br>Thlr.Kour.                                                                                               | ľ                                                                                                                       | n Ausgabe :<br>Streitmacht.                                                                     | auf die<br>Staats-<br>Schuld.                       | Kapital-<br>Betrag<br>der<br>Staats-<br>Schuld,<br>Thir, Kour.                                   | Darunter<br>unver-<br>zinaliches<br>Papier-<br>geld.                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 128000 oder 26,89 % und zwar: Zöile 48000, Ueber- gangsabga- ben 500, Branntwein- steuer16500 Rüben- zuckerstr. 200, Salz- regie 22600, Braumalz- steuer12000 von Handel u. Gewerbe 5500,Chaus- seegelder 14500, Stempel 6200 Thir. u. s. w. | kasse pp.:<br>200000Th.<br>Kammer-<br>kasse<br>285000Th.<br>susammen<br>etwa<br>485000Th.<br>z. v. je-<br>doch die<br>Bemer-<br>kung bei<br>der Ein-<br>nahme. | nach Ge-<br>setz vom<br>18. März<br>1850, wo-<br>durch die<br>Verwaltg.<br>und Be-<br>nutzung<br>des Kam-<br>merguts an | od. 6,98 °/ <sub>0</sub><br>Dienstthuer<br>163, Gross-<br>beurlaubte<br>305, Rekru-<br>ten 100. | schuld<br>42000,<br>Landes-<br>schuld zu<br>4 % pp. | verzinsliche Dienerkau- tionen . " Darlehen . " zusammen & Am 1. Ju Landes Dienerkau- tionen . " | 17812<br>17812<br>17813<br>16564<br>734580<br>388713 Th.<br>ny 1851<br>schuld:<br>13565<br>369178<br>382743 Th.<br>mutbetrag<br>shulden<br>thir, oder<br>pf d, B. |

| Laufende Nummer. | Staat.                                                           | Flä- chen- gehalt in googr. [] Meilen und Prat Antheil an Deutsch- land. | Bewohner-<br>zahl, deren<br>Przt Anth.<br>an der Be-<br>völkerung<br>Deutschids.<br>und Auf<br>1 []Meile.         | Jahres-     | Domänen,<br>Hoheitsein-<br>nahmen,<br>Monopole,<br>Staatsge-<br>werbe,<br>Zinsen. | Einzelne Be-<br>der Ein-<br>direkte<br>Stouern.                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>22.</b> b.    | Fürstenth. Schwarz-<br>burg-Rudolstadt .<br>1840<br>1843<br>1849 | 15,57<br>0,13°/ <sub>0</sub>                                             | 66864<br>68891<br>69648<br>PrztAnth.<br>0,13 %<br>Auf 1 []M.<br>4473<br>Jahreszu-<br>nahme<br>0,46°/ <sub>0</sub> | am 16. Feb- | Entschädigung aus der Landeskasse 14224.                                          | 55398 f. nämlich Grundsteuer 28280 und 27118; künftig, nach dem Gesetze vom 2. Jan 1850: Grundsteuer, Besoldungs- steuer und Hausgenos- sensteuer = 8,60°% |

| standtheile<br>nahme.     | Jahres-<br>Betrag der<br>Staats- |                         | n Ausgabe    | auf die           | Kapital-<br>Betrag<br>der | Darunter<br>unver-   |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| Indirekte                 | Ausgaben                         | regierende              | I            | Staats-           | Staats-                   | zinsliches           |
| Abgaben.                  | in                               | Familie.                | Streitmacht. | Schuld.           | Schuld                    | Papier-              |
|                           | Thir, Kour.                      | - wastate.              |              | Schulu.           | in<br>Thir. Kour.         | geld.                |
| 144086 fl.                | Kammer-                          | Angeboten               |              | Auf die           | Kammer-                   | 200000               |
| und zwar:                 | kasse                            |                         | und Pensio-  | Kammer-           | schuld 1847:              |                      |
| Ein-, Aus-                | 398253,                          | nommen                  | nen, oder    | schuld            | 895741,                   | 350000 п.            |
| gangs- und<br>Ausglei-    | Landes-                          | 100000 fl.              | 7,64 0/0     | 33277 fl.         | Landes-                   | (Gesetz              |
| chungs-Ab-                | kasse                            | und 43000               | aller Aus-   | auf Landes-       |                           | v. 10.Dez.           |
| gaben 8514,               | 245976 A.                        | für Apa-                | gaben.       | schulden          | mit den                   | 1848),               |
| zur Erfül-                |                                  | nagen und<br>Witthü-    |              | 3523 fl.; da-     | Strassen-                 | welche je-           |
| lung des An-              |                                  | mer, zu-                |              | gegen 1851        |                           | 400                  |
| theils an                 |                                  | sammen                  |              | etwa<br>ezooo a   | 643000 fl.;               | 1-2                  |
| vorerwähn-                |                                  | 143000 fl.              |              | 67000 fl.<br>oder | beide Ende                | ,                    |
| ten Abgaben               |                                  | = 81714                 |              | 10,40 %           | 1850:<br>1,672989 fl.     | vollstän-            |
| 76757,                    |                                  | Thir. oder              |              | a. A.             | und etwa                  |                      |
| Brannt-                   |                                  | 22,19 %                 |              |                   | 175000 fl.                | gegeben<br>sind; die |
| weinstener                |                                  | (Landtags-              |              |                   | Kassenbil-                | ersteAus-            |
| 5037, zur                 | ,                                | Prot. 62.               |              |                   | lets ==                   | gabe1848             |
| Erfüllung                 |                                  | Sitzg. vom              |              |                   | 1,055994Th.               | war                  |
| des Antheils              |                                  | 14. Febr.               |              | 1                 | oder auf 1                | 175000 fl.           |
| a. d. Brannt-             |                                  | 1849                    |              |                   | Kopf derBe-               | Wurden               |
| weinsteuer<br>12526,Brau- |                                  | 8, 378);                |              | ı                 | völkerung                 | eingezo-             |
| malzsteuer                |                                  | jedoch ist              | i            | i                 | 15,16 Thlr.               | gen und              |
| 21225,                    |                                  | man über<br>die sonsti- |              | 1                 |                           | bis Ende             |
| Wein- und                 |                                  | gen Bedin-              |              | ı                 |                           | 1851                 |
| Tabaksstr.                |                                  | gungen                  | •            | I                 |                           | gegen                |
| 13,Salzregie              |                                  | noch nicht              | ]            |                   |                           | neue Kas-            |
| 23062, Erb-               |                                  | elnig ge-               |              | - 1               |                           | senbilletts<br>umge- |
| schaftsab-                | 1                                | worden.                 | Į            | 1                 |                           | tauscht.             |
| gaben 555,                | l                                | j                       | ı            | [                 | 1                         | wastar.              |
| Hausirgldr.               | ·                                | - 1                     | j            | 1                 | 1                         | Ì                    |
| 40, Schenk-               | 1                                | 1                       | , 1          | į                 | Í                         | i                    |
| gelder und<br>Konzes-     | 1                                | 1                       | i            | 1                 |                           | 1                    |
| sionszins                 | i                                | i                       | ļ            | ı                 | ļ                         |                      |
| 1357. —                   |                                  |                         | ł            | i                 | ł                         |                      |
| = 22,38 %                 | 1                                | 1                       |              | 1                 |                           |                      |
| - 22/20 [0]               |                                  | ł                       |              | 1                 | 1                         | ı                    |

### 23. Die Fürstenthümer Reuss.

Die altberühmten Voigte von Plauen nahmen erst am Ende des 13. Jahrhunderts den Beinamen der Reusse an (z. v. Fritzsche, das Voigtland, Plauen 1840, Seite 20). Keines der noch souveränen deutschen Fürstengeschlechter hat durch Theilungen der Hausmacht so sehr geschadet als die Reussen; keine der regierenden Familien hat, als Folge dieser Zersplitterungen, grössere Glücks - und Machtwechsel erlebt. drei Söhne Heinrich des Friedsamen sind 1564 Stifter der noch bestehenden Linien geworden, deren es, nach dem 1616 erfolgten Aussterben der Mittleren, noch zwei giebt, nämlich die Aeltere, welche das Fürstenthum Greis besitzt und die Jüngere. Letztere hatte abermals die Zweige: Gera (erloschen 1802), Lobenstein und Schleiz gebildet, wovon Lobenstein sich 1711 wieder in Lobenstein und Ebersdorf abtheilte. Nachdem jedoch im Jahre 1824 jener Nebenzweig ausgestorben war und der letzte Fürst von Lobenstein-Ebersdorf, Heinrich LXXII., unter dem 1. Oktober 1848 der Regierung entsagt hatte, giebt es jetzt nur noch zwei Fürstenthümer Reuss.

Greiz wird von der ältern Linie beherrscht, deren Haupt jetzt Fürst Heinrich XX. ist, welcher seinen Bruder Heinrich XIX. (seit 29. Januar 1817 Heinrich XIII., der seit 1800 regierte, folgend) am 31. Oktober 1836 beerbte. Schon unter dem 15. März 1809 war ein Landesgrundgesetz erlassen, dessen Inhalt zwar den damaligen Ansichten von Landesvertretung entsprechen möchte (Landtag alle 8 Jahre jährlich Deputationstage), den Anforderungen von 1848 aber nicht genügte. Nur zögernd und stückweise gab die Regierung das

Althergebrachte auf, indem sie neue Einrichtungen zusagte (Verordnungen und Proklamationen vom 18. und 19. März, 5. und 25. April, 31. May und 26. September 1848). Auch der mit Erlass vom 4. Juny 1849 vorgelegte Entwurf einer Verfassungsurkunde enthält deutliche Spuren von dem Bestreben am Bestehenden möglichst wenig zu ändern; wie denn z. B. die Trennung der Einnahmen des Kammerguts und der Landeskasse aufrecht erhalten wurde. Ungeachtet veränderter Zeitverhältnisse ist man doch über diesen Entwurf noch nicht einig geworden, jedoch erklärte der Fürst in einem Erlass vom 9. Februar 1850 sich bereit, die Nutzniessung des Kammervermögens gegen eine Zivilliste abzutreten, über welche dann eine vorläufige Vereinigung zu Stande kam.

Schleiz, Lobenstein, Ebersdorf, Saalburg, Gera sind die Landestheile der jüngern Linie der Fürsten Reuss, deren Regent jetzt Heinrich LXII. ist, welcher seinem Vater Heinrich XLII. am 17. April 1818 in der Regierung folgte. Früher war der landständische Körper der Besitzungen jüngerer Linie ein gemeinschaftlicher gewesen, seit 1780 aber scheinen nur in den einzelnen Zweigfürstenthümern landständische Versammlungen Statt gefunden zu haben. An die Stelle dieser Einrichtungen trat das Staatsgrundgesetz vom 30. November 1849 nebst angehängtem Wahlgesetze, in dessen §. 64 die Abtretung der Verwaltung des innerhalb des Landes belegenen Domanial-, Haus- und Familienguts an den Staat, gegen eine zu vereinbarende Zivilliste, festgesetzt ist. Weiter scheint bis jetzt die Ordnung dieser Angelegenheiten nicht gediehen zu seyn, denn die Feststellung der Zivilliste, so wie die Neugestaltung der Steuer- und Domänen-Verwaltung, namentlich die Vereinigung der 4 Steuerkassen in Gera, Schleiz, Ebersdorf und Saalburg, der 3 Chausseebaukassen und des gemeinschaftlichen Rentamts in Gera, ist bis zur weiteren Verhandlung mit dem ersten konstitutionellen Landtage ausgesetzt. dessen Zusammenberufung seit Verkündung des Staatsgrundgesetzes erwartet wird.

In Beziehung auf den Staatshaushalt und das Abgabenwesen der Fürstenthümer Reuss können nachstehende in Tafelform gebrachte Mittheilungen gemacht werden.

| Laufende Nummer. | Staat.                                                                                  | Fla- chen- gehalt in geogr. [] Meilen und Przt Antheil an Deutsch- land. | Bewohner-<br>Zahl, deren<br>PrztAnthl,<br>an der Be-<br>völkerung<br>Deutschlds.<br>und auf<br>1   Meile.      | Jahres-<br>Betrag der<br>Staats-<br>Einnahmen<br>in<br>Thir, Kour.                                                                                                                                                                                                                                       | Domänen ,<br>Hoheits - Ein-<br>nahmen ,<br>Monopole ,<br>Staatsgewerbe ,<br>Zinsen .                      | Einzelne Be-<br>der Ein-<br>direkte<br>Steuern.             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 23.<br>a         | Fürstenthum Reuss - Greiz . (ältere Linie) 1840 1843 1846 1849                          | 6,80<br>0,06%                                                            | 33062<br>33803<br>35150<br>36274<br>PrztAnthl.<br>0,08%<br>auf 1   JM.<br>5333<br>Jahres-<br>zunahme<br>1,08%. | lichen Gene<br>doch nach                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ralkasse und<br>Absatz der                                                                                | 13,66 %<br>Kontribution,<br>Rekruten-<br>gelder<br>u. s. w. |
| 23.<br>b.        | Fürstenthum Reuss - Schleiz (Lobenstein-Ebersdorf - Saalburg-Gera, jüngere Linie)  1840 | 21,10 0,18%                                                              | 73929<br>74883<br>77016<br>77963<br>PrztAnthl.<br>0,19%<br>auf 1 []M.<br>3695<br>Jahres-<br>zunahme<br>0,60%.  | Nach dem Berichte des Finanzaus- schusses vom 25. Ok- tober 1849 über die vor- gelegten Etats u. s. w. Vereinigte Landeskas- sen 161570 Thlr. Gewinnungskosten welche bei d. einzelnen Kassen ver- rechnet wer- den pp. 54000 Thlr., Roheinnah- me des Do- manium pp. 125000 Thlr. zusammen 840570 Thlr. | unständige<br>dergl. 15000<br>Etwa<br>116000Thir.<br>oder<br>34,06 °/ <sub>o</sub><br>aller<br>Einnahmen. |                                                             |

| standtheile<br>nahme.<br>Indirekte<br>Abgaben.                                                                                                                            | Jahres-<br>Betrag der<br>Staats-<br>Ausgaben<br>in<br>Thlr. Kour.                                                               | 1                                                                                                                     | on Ausgabe                                                                                 | Staats-                          | Kapital-<br>Betrag<br>der<br>Staats-<br>schuld<br>in<br>Thir. Kour.                                                                                                                                                                                                 | Darunter<br>unver-<br>zinsliches<br>Papier-<br>geld.               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| der Fürst-<br>kasse, je-<br>Zahlungen<br>men.)  48292 32,52°/o z. B. aus<br>der Zoll-<br>V.K. für Zölle37591, Braumalz-<br>steuer 2493, Salzregie 5732, Stem-<br>pel 143. | 90002<br>54169<br>144171<br>Przt,-An-<br>theil.                                                                                 | 37500<br>und<br>5158<br>Witthum<br>29,58 °/ <sub>0</sub><br>(Entwurf<br>einer Ver-<br>einbarung)                      | 17657<br>12,24°/ <sub>0</sub> .                                                            | G.K. 13263<br>L.K. 1741<br>15004 | Dom.<br>305000<br>L.K. 72000<br>377000<br>auf 1 Kopf<br>10,39 Thir.                                                                                                                                                                                                 | Nichts.                                                            |
| Zollgefälle<br>und Brannt-<br>weinsteuer<br>74479,<br>Braumalz-<br>steuer<br>14776,<br>Salzabgabe<br>16456;<br>zusammen                                                   | 345592 Thir., wover auf die Landeskasse 166592 und pp. 54000Thir. Gewinnungs- kosten auf das Domanium etwa 125000 Thir. kommen. | . Vorge-schlagen<br>100000<br>Thir.<br>(Std.Aktst.<br>von 1849,<br>S. 175)<br>oder<br>28,93 °/o<br>aller<br>Ausgaben. | 38373 Thir. für 783 Mann, also auf 1 Kopf durch- schnittlich fast 50 Thir. kommen. 11,10 % | Nicht<br>zu<br>ermitteln.        | Steuer - und Wegbau- Kasse: in Gera226688, Schleiz 211438, Lobenstein 96301, zu- sammen 534427 Thlr. (Anl. B. zum Berichte des Finanz-Aus- schusses v. 15. Novem- ber 1849.) Domänen- Schuld nicht bekannt. Paplergeld 300000 Thlr. Zusammen auf 1 Kopf 10,70 Thlr. | 300000<br>Thir.<br>vermöge<br>Gesetzes<br>vom<br>17. März<br>1849. |

# 24. Landgrafschaft Hessen-Homburg.

Eins der kriegerischen deutschen Fürstengeschlechter regiert dieses Land; abgezweigt von Hessen-Darmstadt 1596, welches erst seit dem Anfange des 18. Jahrhunderts allmählig die Landeshoheit über Homburg aufgab. Noch nicht hundert Jahre später warf die Abneigung des französischen Protektors gegen den deutschen Mann, welcher damals Homburg besass, dieses Ländchen wieder unter die Mediatisirten (Rheinbundakte vom 12. July 1806 Art. 24). Dem Grossherzogthum Hessen wurde es beigelegt und erst die Wiener Kongress-Akte vom 9. Juny 1815 setzte den Landgrafen wider in seine Rechte und Besitzungen ein, welche durch das Ober-Amt Meisenheim am linken Rheinufer zur Belohnung für die Aufopferung des Fürstenhauses vermehrt wurden (Art. 48, 49 d. W. K. A. und Frankfurter Territorial-Rezess vom 20. July 1819 Art. 26, 29, 30). Am 7. July 1817 erfolgte die Aufnahme des Landgrafen in den deutschen Bund, als erster Fall der Vermehrung der Zahl der Bundesglieder; das Stimmrecht in der 16 Kurie bestimmte sogar erst ein Bundesbeschluss vom 17. May 1838.

Als nach fast siebenzigjähriger Regierung im Jahre 1820 Landgraf Friedrich V. Ludwig verstarb, folgte ihm Friedrich VI. Joseph Ludwig, der älteste von acht kräftigen Söhnen, welche fast alle mit Auszeichnung vor dem Feinde gedient hatten. Schon neun Jahre später (2. April 1829) kam der zweite Bruder Ludwig Wilhelm und am 19. Januar 1839 der fünfte Bruder, Philipp August Friedrich zur Regierung. Er

verhiess unter dem 8. May 1841 und 4. Februar 1845 eine landständische Verfassung, erlebte jedoch deren Einführung nicht, indem er am 15. Dezbr. 1846 aus dem Leben abberufen wurde. Sein Nachfolger war der sechste Bruder Gustav Adolph Friedrich, dessen einziger Sohn (Friedrich geb. 1830) am 4. Januar 1848 starb, so dass nach seinem eigenen Tode am 8. September 1848 der letztlebende der acht Brüder Ferdinand Heinrich Friedrich (geb. 1783) zur Regierung gelangte. Bemerkenswerthes Geschick einer regierenden Familie, welche ausstirbt, ungeachtet acht Söhne vorhanden waren, von denen binnen 30 Jahren 5 zur Herrschaft gelangt sind.

Schon Landgraf Gustav hatte unter dem 6. März 1848 eine landständische Verfassung und sonstige Aenderungen zugesichert. Sein Nachfolger hielt auch unter veränderten Verhaltnissen an diesem Versprechen fest, denn am 3. Januar 1850 liess Landgraf Ferdinand die Verfassungsurkunde, das Wahlgesetz und die Geschäftsordnung, aus der Vereinbarung mit einer Versammlung von Landesdeputirten hervorgegangen (z. v. Landtags-Abschied vom 28. Dezbr. 1849), verkünden. Auch eine Menge guter Gesetze und nützlicher Einrichtungen sind aus neuster Zeit, z. B. über die Bezirksräthe vom 9. Oktober 1849, das Staatsdienergesetz vom 26. Oktober 1849, das Gesetz über Einrichtung des Gemeindewesens vom 9. Oktober 1849, (nebst Vollzug-Verordnung vom 7. und 21. Dezbr. 1849 und Instruktionen vom 12. Februar 1850); ein Gesetz vom 19. Oktober 1849 über das Staatsbürgerrecht (z. v. Bekanntm. vom 19. März 1850); eine Verordnung über das Volksschulwesen vom 19. Februar 1850, ein Gesetz über die Einführung von Geschwornengerichten vom 15, Okt. 1850, ein Gesetz über die Ablösung der Zehnten und Grundrenten vom 25. May 1849 (nebst Vollzug-Verordn. vom 21. Dezbr. 1849, 26. März und 2. July 1850) ein Jagd- und Fischerei-Gesetz vom 8. Oktober 1849 (mit Ausf.-Verordn. von demselben Tage) u. s. w.

Ueber die Verhältnisse des Staatshaushalts und Abgabenwesens giebt die nachstehende Tafel eine vergleichende Darstellung.

| Laufende Nummer | Staat.                                                    | Fla- chen- gehalt in geogr. [] Meilen und Przt Antheil an Deutsch- land. | Bewohner-<br>Zahl, deren<br>PrztAnthl.<br>an der Be-<br>völkerung<br>Deutschlds.<br>und auf<br>1 [] Meile.                         | Jahres-<br>Betrag der<br>Staats-<br>Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dominen ,<br>Hoheits - Ein-<br>nahmen ,<br>Monopole ,<br>Staatagewerbe,<br>Zinsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Einzelne Be-<br>der Ein-<br>direkte<br>Steuern.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24.             | Landgrafschaft Hessen-Homburg 1840 . 1843 . 1846 . 1849 . | 5 0,043 º/ <sub>0</sub>                                                  | 24373<br>24433<br>24203<br>Przt Anth.<br>0,05 °/ <sub>0</sub><br>auf 1 [] M.<br>4841<br>Jahreszu-<br>nahme<br>0,24 °/ <sub>0</sub> | PrztAnth. (290473 fl.) Voranschlag für 1851/2. Eine Staatskasse mit 7 Unterkassen in den neusten Jahren bedeutender Einnahmemangel, welcher durch Ersparungen und sorgsamere Verwaltung beseitigt ist. Das Gleichgewicht würde vollständig hergestellt und sogar ein Ueberschuss vorhanden seyn, wenn nicht im Jahre 1850 durch rechtskräftigesErkenntniss das Klostergut Winningen (im K. P. Fürstenth. Halberstadt | Feldgütera450 Waldungen 13883, Zeit- pachten 43238, Brbpachten 5886, Laude- mialgefälle 1220, Grund- 7imsen 431, Jagd u. Fincher 1240, Schä- ferei 120: Bente desland- nersogihum Hessen 25000: Wasserregal 216, Beförste- tungsheiträgen 3648; aus dem Regal der Glacksspiele 34000 fl. (Sta- tuten der ano- nymen Gesell- schaft der ver- einigten Pach- tungen d. Kur- hauses und der Mineralquellen zu Homburg landesherit- bestätigt 26. Dez. 1846- bis zum 1. Apr. 1871; Aktien num Betrage von 1 Mill, fl. ausgegeben in Stücken von 500 fl. jede; Betriebskapi- tal 800000 fl.; jährliche Aus- pabe 225 bis- | 33603 Thir. 20,24 % (58905 fl.) davon Grund undGebäude-Steuer 42000 fl. (Verord- nungen we- gen Vermes- sung u. Ka- tastrirung des Grundei- genthums v. 11 Okt. 1821, 4. März 1822, 3. May 1850; — wegen Gebäude- steuer vom 27. Aug. 1835 u. 25. März 1839; über Einführung einer ausser- ordentl. Ein- kommenstr. vom 5. Ok- tober 1849). |

| standtheile<br>nahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jahres-<br>Betrag der<br>Staats-                                                                                                                                                            | Dave                                                                                     | n Ausgabe                      | auf die                                                                                                                                                                    | Kapital-<br>Betrag                                                                                                                                      | Darunter<br>unver-                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| indirekte<br>Abgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgaben<br>in<br>Thir.Kour.                                                                                                                                                                | regierende<br>Familie.                                                                   | Streitmacht.                   | Staats-<br>Schuld.                                                                                                                                                         | Staats-<br>Schuld,<br>Thir. Kour                                                                                                                        | zinsliches<br>Papier-<br>geld.                                                     |
| 34607 Thir. 20,85°/₀ (60562 fl.) z. B. Zölle 30500 , Stempel 14285, Eintraggeb. 9650, Amts- gebühren 2245, Taxen 975, Kolla- teralabgabe (5°/₀) 925, Chaussee- gelder 3400, Accise von Getränken Schlacht- vieh, Mehl u. s. w. 34108 fl. Im Zollver- ein wird das Amt Hom- burg vom Grossher- zogthum Hessen, das Ober-Amt Meisenheim von Preus- sen heraus- bezahlt. | Przt. Anth (2926561.) Nach dem Etat für 1850/1 war die Ausgabe der Generalkasse 105636 fl., der Homhurger Rentei-Kasse 4654 der MeisenheimerRentei-Kasse 125030, der Militärkasse 29644 fl. | 22,55 %<br>(66000 fl.<br>vor der<br>Fixirung<br>einerZivil-<br>liste über<br>100000 fl.) | von ein Drit-<br>theil Kriegs- | 29,97 % (87704 ft.) Verordnung über Ein- richtung der Schuldentil- gungskasse v. 16. Feb- ruar 1829; Edikt we- gen Herab- setzung der Zinsen auf 4 % vom 16. Februar 1829. | (1,349500fl. 33624 n  1,383124fl.) auf 1 Kopf der Bevül- kerung 32,65 Thlr.; Verhältniss zur Staats- einnahme wie 1 zu 4,76. Kapi- talschuld am 1. Feb- | den ; die<br>33624 fl.<br>sind un-<br>verzins-<br>licheKau-<br>tionen u,<br>dergl. |

### 25. Fürstenthum Liechtenstein.

Von Heinrich von Liechtenstein an, welcher durch den Sieg über die Ungarn an der Leitha 1246 Oesterreich schützte. bis zu Wenzel Fürsten Liechtenstein, der unter Maria Theresia die österreichische Artillerie zur Besten der Welt erhob, hat das Liechtensteiner Geschlecht fest an Oesterreich gehalten. In den Jahren 1618 und 1623 empfing es die reichsfürstliche Würde und nachdem es 1699 die schwäbischen unmittelbaren Graf- und Herrschaften Vadutz und Schellenberg (von Vorarlberg und der Schweiz umschlossen) an sich gebracht hatte, erhob Kaiser Karl VI. dieselben 1719 unter dem Namen Liechtenstein zu einem Reichsfürstenthume.

Der jetzige Fürst Alois Joseph folgte seinem am 20. April 1836 verstorbenen Vater Johann Joseph (seit 1805) in der Regierung. Letzterer war der Sohn des Stifters der souveränen (sog. franzischen) Linie Franz Joseph's.

Im August 1806 sagte der Fürst, da Kaiser Franz die deutsche Kaiserkrone am 6. desselben Monates und Jahres niedergelegt hatte, sich vom deutschen Reichsverbande los (Winkopf, die Rheinische Confederat.-Acte S. 34 und von Meyer Staatsakten I. 104), nachdem er bereits am 12. July 1806, ohne sein Wissen und Verlangen Theilhaber der Rheinbundsakte geworden war; durch die Wiener Kongressakte vom 9. Juny 1815 wurde das Fürstenthum Theil des dentschen Bundes.

Am 28. Januar 1819 zeigte der Gesandte der 16. Stimme an, dass der Fürst von Liechtenstein, um der Bestimmung

des Art. 13 der Bundesakte zu entsprechen, seinem Lande unter dem 9. November 1818 eine landständische Verfassung verliehen habe (allg. Zeitung vom 9. und 10. Febr. 1819 und Pölitz, Europäische Staatsverfassungen). Diese ähnelte in ihren Grundzügen den alten österreichischen Provinzialverfassungen, wie denn überhaupt die deutsch-österreichischen bürgerlichen und peinlichen Gesetze und Gerichtsordnung, so wie die polizeilichen Bestimmungen Oesterreich's, im Fürstenthume Liechtenstein eingeführt sind. — (Erklärung des Abgesandten für die 16. Stimme, auf Veranlassung des Bundestagsbeschlusses vom 18. Januar 1821 wegen Sammlung der in den Einzelstaaten geltenden Gesetze.)

Bei dem seither beobachteten gleichmässigen Verfahren wurde auch den im Kaiserthume Oesterreich im Jahre 1848 eingetretenen Umgestaltungen von Seite des jetzt regierenden Fürsten von Liechtenstein dadurch Rechnung getragen, dass durch den Erlass vom 19. März 1848 ein fortwährendes Anschliessen an die Regierungsgrundsätze des Kaiserthums Oesterreich und sohin Reformen im Geiste jener Beschlüsse zugestanden wurden, welche von dem Kaiser von Oesterreich zu jener Zeit ausgegangen waren.

Demgemäss wurde die Ertheilung eines Verfassungsgesetzes nach konstitutionellen Grundsätzen ausgesprochen und die freie Wahl der Volksvertreter zugesichert, dem hiernach zusammengesetzten Landtage aber die Bewilligung allen neu einzusübrenden Steuern und die Berathung aller neu zu erlassenden Gesetze eingeräumt.

Ferner hat der Fürst die Aufhebung monopolisirender Privilegien mit Berücksichtigung des öffentlichen Wohles ausgesprochen und nicht minder alle den Besitz belastender Natural-Leistungen, namentlich Frohnen, Zehenten, geistliche wie weltliche gegen billig zu ermittelnde Entschädigung ablösbar, andere Lasten als: Mühlzwang, den sog. Novalzehent u. s. w. aber unentgeltlich aufgehoben.

Gleichzeitig wurden manche Gefälle, die früher den Renten des Fürsten zugeflossen sind, zu Staatseinkommen erklärt und dem Lande überwiesen, und endlich im Geiste des schon oben erwähnten Zugeständnisses eine gänzliche Revision der Gesetze im Vereine mit dem hierzu berufenen Landtage in Aussicht gestellt. Dass mit weiterer Ausbildung im Sinne dieser Zusicherungen und der seit 1849 eingetretenen österreichischen Gesetzgebung innegehalten worden ist, liegt einerseits in Berücksichtigung der materiellen Interessen des Fürthums, andererseits glaubte man die definitive Ausbildung der deutschen Staatenverhältnisse abwarten zu müssen.

Der Flächeninhalt des Fürstenthums ist 2½ geogr. M., seine Bevölkerung wird nach neuerer Zählung auf beiläufig 7000 Seelen angenommen.

Bei den Verhältnissen des Fürstenthums trat häufig der Fall ein, dass zur Bestreitung der Bundeszwecke und des Staatshaushaltes aus den Privatrenten des Fürsten dem Lande Vorschüsse geleistet wurden, so dass davon bis zu Ende des Jahres 1847 beiläufig 36000 fl. ausständig blieben. Auch sind seit 1848 keine Einkünfte irgend einer Art aus dem Lande in die Kasse des Fürsten gestossen, vielmehr aus dieser nebst Bestreitung der Frankfurter Vertretungskosten noch andere nicht unbedeutende Vorschüsse geleistet worden.

Das aus 55 Mann Scharfschützen bestehende Bundes-Friedens-Kontingent war im März 1849 auf kurze Zeit mit dem Hohenzollern'schen vereinigt in Sigmaringen, um nach Holstein gesandt zu werden.

Staatsschulden sind ausser jenen des Landes an den Fürsten nicht vorhanden.

Die Mediatbesitzungen des regierenden Fürsten von Liechtenstein im österreichischen, preussischen und sächsischen Staate sollen zusammen (vor Aufhebung der Patrimonial-Verhältnisse) 104 Meilen mit beiläufig 450000 Einwohnern enthalten haben. Von diesen Gütern besteht der dem Fürsten eigenthümlich angehörige Grundbesitz (nach n. oe. Jochen, das Joch zu 1600 K. gerechnet) in beiläufig 210000 Joch an Wäldern und 65000 Joch an landwirthschaftlichen Gründen.

Das Baar-Erträgniss davon hat im Jahre 1847 etwa 1,400000 fl. in Konv. M. betragen.

## 26. Die freien Städte des deutschen Bundes.

An siebenzig freie Städte zählte einst das deutsche Reich. Die Nachbaren haben einen Theil derselben zu sich genommen; ein anderer Theil ist einheimischen Fürsten zugesprochen und so kam es, dass selbst von den 51 Freistädten der rheinischen und schwäbischen Bank, im Jahre 1803 nur noch sechs übrig geblieben waren. Auch von diesen ist Augsburg und Nürnberg landsässig geworden; die drei Hansestädte aber und die Kaiserstadt verdanken ihre Unabhängigkeit mehr der gegenseitigen Eifersucht der stärkeren monarchischen Genossen, als dem guten Rechte; was ebenso sehr den übrigen Reichsunmittelbaren zur Seite stand. Aus gleichem Grunde wird auch ferner die jetzige Stellung der letzten freien Städte besser gesichert seyn durch die Blüthe ihres Erwerbes und ihres Verkehrs, sowie durch ihren Reichthum; als durch ihre Rechtsansprüche.

halb ihrer Einmündung in die Nordsee belegen, soll von Karl dem Grossen im Jahre 808 gegründet seyn, dessen kaiserliche Vögte indess in den nächsten Jahrhunderten mehrfach den benachbarten Fürsten weichen mussten, bis Kaiser Otto IV. 1215 ihm die Gerechtsame einer Reichsstadt verlieh. Schon wenige Jahre später (1224) verliess auch der Reichsvogt Hamburg, ein städtischer Senat trat an dessen Stelle und es war nun eine freie Stadt. Um die Freiheit zu erhalten, suchte man Genossen unter seines Gleichen und so kam der Schutzvertrag zwischen Hamburg und Lübeck im Jahre 1241 zu

Stande, der mächtigen Hanse erster Anfang. Blutige innere Zwiste unter den Regierenden und Regierten, unter den Altund Neu-Gläubigen waren in den nächsten Jahrhunderten der Entwicklung des Wohlstandes mehr hinderlich als äussere Feinde. Erst die Gesetze von 1710 und 1712 (neuer Abdruck der vier Haupt-Grundgesetze u. s. w., Hamburg 1823 und 1825) bahnten den inneren Frieden an, der Gottorper Vertrag (1768) sicherte die Unabhängigkeit Hamburgs und verschaffte dadurch (1770) ihm Sitz und Stimme auf dem Reichstage. Durch den amerikanischen Befreiungskampf und den französischen Revolutionskrieg wurde Hamburg ein Welthandelsplatz-Seine ausserordentliche Wichtigkeit reizte die Raubsucht; von 1803 an war es den Erpressungen der Franzosen ausgesetzt (z. v. z. B. Bartels Abhandlungen über Gegenstände der hamburgischen Verfassung, Hamburg 1835, worin die Kosten der französischen Besetzung vom 19. November 1806 bis 31. Oktober 1807 zu 44,381311 Franken nachgewiesen sind) - und am 13. Dezember 1810 wurde es dem grossen Kaiserreiche als Hauptstadt des Departements der Elbmundungen, einverleibt. Erst am 14. May 1814 schlug die Stunde der Befreiung Hamburas vom fremden Joche und es nahm an dem Kampfe gegen den Unterdrücker kräftigen Antheil, obgleich Handel und Schifffahrt gänzlich darniederlagen, die Bank beraubt war und der ausserdem durch die Franzosen bewirkte Verlust auf 89.000000 Thaler berechnet worden ist. Allein das Jahr 1813 kostete Hamburg an 85,000000 Franken. — Die deutsche Bundesakte vom 8. Juny 1815 machte Hamburg wieder zum europäischen Staate und verlieh, innerhalb des Bundes. ihm, gleich den übrigen freien Städten, 1 eigene Stimme im Plenum und 1 Gesammtstimme mit den übrigen Republiken in gewöhnlicher Bundesversammlung.

Seitdem hat, unter dem Einflusse eines mehr als dreissigjährigen Friedenszustandes; begünstigt durch seine Lage und die Möglichkeit freier Bewegung; gestützt durch das Vertrauen der ganzen Handelswelt; gefördert durch den Unternehmungsgeist und die Redlichkeit seines Kaufmannstandes; — Hamburg sich so ausserordentlich entwickelt: dass es jetzt für den Handel einer der wichtigsten Plätze der Welt ist. Eine harte Prüfung seiner Kraft war die Feuersbrunst vom 5. bis 8. May 1842, denn der Gesammtwerth ihrer Verluste wird zu 90,000000 Thlr. berechnet; allein Hamburgs Bürgergeist hat von jeher unter den schwersten Leiden am tüchtigsten sich bewährt und auch aus diesem Unglück ist es mit Ehren hervorgegangen.

Die Verfassung des Freistaats ist sogar jetzt noch ein Abbild ihrer stückweisen Entstehung im Verlaufe vieler Jahrhunderte. Mit ihrer unleugbar sehr nöthigen Verbesserung hat man sich namentlich seit 1848 (Anfang in der Bekanntmachung des Raths vom 15. September wegen Niedersetzung von Kommissionen zur Vorbereitung einer konstituirenden Versammlung) sehr viel beschäftigt; allein der günstigste Augenblick wurde versäumt. So schwebt jetzt die Hamburger, wie manche andere Verfassungsfrage, zwischen Himmel und Erde und es verlohnt sich deshalb nicht an diesem Orte das Bestehende zu schildern. (Wegen der Raths - und Bürger-Konvente von 1814-18 ist das Register vom Bd. V. der Verordnungen zu vergleichen, wegen der spätern Jahre die Register der einzelnen Jahrgänge; ausserdem die Sammlung der Rathund Bürgerschlüsse von Lohmann 1801-1835, 4 Bde. und die vor jedem Konvente veröffentlichten "Anträge eines ehrbaren Rathes an erbgesessene Bürgerschaft"). - Dass auch in fast keinem Verwaltungezweige (mit Ausnahme des Staatshaushalts und der Handels - und Zoll - Einrichtungen) Verbesserungen bewirkt sind, ist Folge der Verfassungs-Ungewissheit. Zu vergleichen sind die: Sammlung der Verordnungen der freien Hansestadt Hamburg seit 1814, bis jetzt 21 Bände. wovon Band XXI die Verordnungen von 1849 und 1850 enthält, nebst Hauptregister über die früheren Bände. Die sonstige Literatur über Hamburg ist ausserordentlich reichhaltig und enthält einzelne Schriften, welche als Muster dienen können, z. B. Neddermeyer, zur Statistik und Topografie der freien und Hansestadt Hamburg und deren Gebiets, Hamburg 1847 (die statistischen Zahlen sind nicht immer neu, auch fehlen einige Zweige der Statistik gänzlich); Westphalen, Hamburgs Verfassung und Verwaltung, zweite Auflage, 2 Bände, Hamburg 1846 (hinsichtlich der statistischen Angaben über

das Jahr 1841 der ersten Auflage leider selten hinausgehend); vor Allen aber die vortrefflichen handelsstatistischen Schriften vom Dr. Soetbeer, der durch diese Arbeiten seiner Vaterstadt wohl mehr Vortheile verschafft hat als irgend ein anderer jetzt lebender Hamburger. —

Gemeinschaftlick mit Lübeck besitzt Hamburg das Amt Bergedorf, von ihnen 1420 erobert, mit dem Stadtchen gl. N., den Vierlanden (Curslack, Alte-Gamme, Neue-Gamme, Kirchwärder) und dem Dorfe Gersthacht. —

Bremen. welches an beiden Ufern der Weser, 10 Meilen vor deren Ausfluss in die Nordsee liegt, muss schon zu Ende des achten Jahrhunderts ein für jene Zeit wichtiger Ort gewesen seyn, weil Karl der Grosse dort 788 ein Bisthum gründete. aus welchem 858 ein Brzbisthum wurde. Im Jahre 934 erhielt die Stadt einen Rath und Privilegien, jedoch wurde die kaiserliche Vogtei dem Erzbischof übertragen, dessen beständiger Sitz Bremen seit 1223 wurde. Es trat 1284 zur Hansa, war jedoch Jahrhunderte hindurch in so viele innere und äussere Fehden verwickelt, dass es deshalb mehrfach von dem mächtigen Handelsbunde ausgeschlossen, auch in die Acht gethan wurde. Vornehmlich Bremens Streitigkeiten mit den Erzbischöfen ziehen sich durch das ganze Mittelalter hin und enden erst mit dem Westphälischen Frieden 1648. Dann begannen die Angriffe der im Besitze des Herzogthums Bremen befindlichen Schweden auf die Unabhängigkeit der Stadt und die junge Reichsfreiheit von 1731, wurde erst 1741 gesichert, als Hannover Schwedens Nachfolger geworden war. - Nachdem Bremen das Jahr 1803, sogar mit Gebietsvergrösserung, überlebt hatte, machte von 1810 bis 1813 (November 6.) Napoleon diese "gute Stadt" zum Hauptorte des französischen Departements der Wesermündungen; durch die Bundesakte ist es dann wider eine freie Stadt geworden, (zu vergl. Duntze, Geschichte der freien Stadt Bremen, Bremen 3 Bde. 1845-9). Bremen hat durch Vertrag mit Hannover vom 11. Januar 1827 ein Gebiet von 357 hannov. Morgen Grösse am rechten Geesteund Weser-Ufer für 77200 Thlr. Gold erworben (Proklame vom 24. May und 17. September 1827), auf welchem der Ort Bremerkafen angelegt ist; der im Jahre 1851 schon die bedeutendsten Wasserbauwerke Europa's besass (z. B. eine Schleuse von 76 Fuss Breite zwischen den Thüren, welche bei mittel hohem Wasser von Schiffen bis 25 Fuss Tiefgang passirt werden kann) und in welchem jährlich an 740 grössere Schiffe von zusammen 70000 Lasten verkehren. Dies ist eine in Europa unerhört rasche Entwickelung, deren Ursache, ausser der günstigen Belegenheit des Hafens, in dem der Bremer Kaufmannschaft eigenthümlichen Unternehmungsgeiste zu suchen ist; welcher, mit seltener Beharrlichkeit und strenger Gewissenhaftigkeit gepaart, dem Bremer Verkehre eine Ausdehnung verschafft hat, wie kein Handelsplatz von ähnlicher Grösse besitzt.

Bremen hat unter dem 21. März 1849 eine neue vereinbarte Verfassung erhalten, welcher am 30. März eine Anzahl Ausstührungsgesetze folgten, namentlich: den Senat betreffend; über die Wahl in die Bürgerschaft und den Austritt aus derselben; über die Deputationen; über die Erledigung von Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Senat und der Bürgerschaft; über die richterliche Behörden; über die Handelskammer; über die Gewerbekammer. —

Auch eine Reihe Verwaltungs-Bestimmungen folgte, z. B. das neue Wehrpstichtigkeitsgesetz vom 6. April; die revidirte Verordnung über die Besorderung von Schisspassagieren, vom 9. April; die Verordnung über das vorstädtische Bürgerrecht vom 23. April; das Gesetz über die Kammer sür Landwirthschast vom 25. April; die Verordnung über die veränderte Einrichtung der Bürgerwehr der Stadt vom 21. May, die Verordnung über die bürgerlichen Verhältnisse der Juden vom 25. Juny; die Abänderungen und Zusätze zur Gerichtsordnung von 1820 vom 25. Juny; die Verordnung die Unverletzlichkeit der Wohnung betressend vom 25. Juny; die Jagdordnung vom 13. August und das Gesetz über die Entschädigungspsticht der Gemeinden bei Tumulten vom 10. Dezember 1849; die Gesetze über Geschwornengrichte, Staatsverbrechen und die Presse vom 7. Februar 1851. —

Die literarischen Hülfsmittel sind für Bremen nur spärlich vorhanden. Die (ohnehin erst seit wenigen Jahren geschaffene)

Bedens Finans-Statistik.

96

amtliche Statistik, beschäftigte sich bis jetzt ausschliesslich mit dem Handel. Die Bürger-Konvents-Verhandlungen werden gedruckt und die Verordnungen sind gesammelt, von 1751 bis 1810 Bremen 1820, seit 1813 jährlich; von 1849 an besteht ein Gesetzblatt. Ausser dem Staatskalender und dem Adress-buche, welche wenig Ausbeute liefern, weiss ich als gute Quelle nur die verdienstliche Schrift von Heineken, Die freie Hansestadt Bremen und ihr Gebiet, 2 Bde., Bremen 1836/7, zu bezeichnen.

Lübeck, 31/3 Meile oberhalb der Ostsee an der Trave belegen und durch deren Nebenfluss die Stecknitz (Mölner See, Delvenau bis Lauenburg 93/4 Meilen lang) mit der Elbe in Wasserverbindung, wurde im Jahre 1143 gegründet; nachdem das schon 100 Jahre länger bestandene Altlübek zerstört Zur freien Stadt des deutschen Reichs 1226 erhoben, behauptete nicht nur Lübeck sich in schweren Kämpfen, sondern es gelang ihm auch, seine Handelsherrschaft gegen Ost und West weithin auszubreiten. Haupt der mächtigen Hansa deutscher Kaufleute, leitete Lübeck deren Angelegenheiten mit bestem Erfolge und die schwierigen Verhältnisse, unter welchen solches geschah, bildeten ein muthiges, kräftiges und einsichtiges Volk. Jahrhunderte hielt der Bund zusammen und als er dann durch eigene Lässigkeit und die Anfeindungen mächtiger gewordener Nachbarn zerfiel, behauptete sich Lübeck allein noch, unter vielfachen innern Zwisten, mühsam bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. Vom dreissigjährigen Kriege wenig berührt, litt die Stadt bedeutend durch die 1657 wieder ausgebrochene Fehde zwischen Dänemark und Schweden, dann in dem Reichskriege gegen Frankreich und Schweden 1674. Erdrückend war die dadurch angehäufte Schuldenlast, entmuthigend und schwächend daneben innere Zwietracht, welche Letztere der Kassa - Resess vom 26. July 1665 und der Bürger-Rezess vom 9. Januar 1669 im Wesentlichen beseitigte. Allein der überwiegende Einfluss Lübecks auf den Handel kam nicht wieder; selbst an der Ostsee erwuchsen Nebenbuhler zu gefährdender Mitbewerbung, welche in neuster Zeit das Hansahaupt überslügelt haben; vorzüglich deshalb, weil manche alte Einrichtung in Lübeck der *Entwicklung* des bürgerlichen und gewerblichen Lebens *nicht förderlich* seyn konnte.

Nachdem durch den Rezess vom 25. Februar 1803 die Selbstständigkeit der Stadt, sogar mit vergrössertem Gebiete, gewährleistet war, brachte der Kampf zwischen Preussen und Frankreich, in welchen Lübeck sehr wider Willen verwickelt war (November 1806), die freie Stadt in die Hände der Franzosen, welche ihr für 11,000000 Franken Verluste zufügten und am 31. Dezember 1810 dem Kaiserreiche einverleibten. Brst im März 1813 stellten Russen die alte Verfassung wieder her und obgleich in dem Kampfe der folgenden Monate nochmals bedrängt, rettete doch Lübeck seine Unabhängigkeit und fand eine Ruhestätte im deutschen Bunde. Erinnerungen seiner früheren Macht sind Travemunde, welches 1329 erworben und Bergedorf nebst den Vierlanden, welche (gemeinsam mit Hamburg) 1420 erobert wurden.

Die alterthümliche Versassung Lübecks hat bis auf die neuste Zeit allen Verbesserungsversuchen widerstanden. Erst im Jahre 1843 entschloss man sich zu prüsen, wie gebessert werden könne und damit war man zu Ansang des Jahrs 1848 sertig. Als nun der Anstoss hestiger wurde, übereilte man sich, indem man die Vorarbeiten sast ohne Aenderung annahm. Daraus gingen nachbezeichnete Gesetze hervor:

- 1848 April 8. Verfassungsurkunde für die freie und Hanse-Stadt Lübeck, nebst vier Anhängen, worunter eine Wahlordnung und eine Geschäftsordnung.
- 1848 April 8. Fernere Verordnung über Gewinnung des Bürger und Einwohner Rechts.
- 1849 Sept. 23. Gesetz, wodurch der Unterschied zwischen Bürgern und Einwohnern aufgehoben wird; nebst Nachtrag vom 30. Dezember 1848.
- 1848 Oktober 21. Abänderung einzelner Bestimmungen der Geschäftsordnung für die Versammlungen der Bürgerschaft.
- 1848 Dezember 30. Abänderung mehrerer Bestimmungen der Verfassungsurkunde, in Folge des Beschlusses, für alle Bürger gleiche Wahlberechtigung einzuführen.

1848 Dezember 30. Gesetz über das Verfahren bei der Wahl von Mitgliedern der Bürgerschaft.

Hinterher fand sich, dass Manches vergessen war, Vielos anders seyn sollte, und so kommt es, dass Rath und Bürgerschaft über wichtige Punkte, z. B. Senatsgeschäftsgang und Rechtspflege, noch jetzt nicht einig ist.

In Lübeck ist für die Kunde des Staats in neuster Zeit sleissig gearbeitet. Schon Behrens, Topografie und Statistik, Lübeck, Th. I. 1829, Th. II. 1839, so wie dessen: Topografisch-statistische Tabellen von 1843; ferner die kleine Schrift von Deecke, die freie und Hanse-Stadt Lübeck, 1846; dann Deecke Geschichte der Stadt Lübeck, sind schätzenswerthe Schriften. Auch das Lübecksche Addressbuch enthält einige, die Lübeckischen (dann Neuen Lüb.) Blätter eine Menge werthvoller Beiträge. Die Arbeiten aber des Vereins für Lübeckische Statistik verdienen für die kurze Zeit seines Wirkens die vollste Anerkennung. Die Verordnungssammlung umfasst auch die für das Gemeingebiet Bergedorf erlassenen Bestimmungen.

Frankfurt am Main, 5 Meilen oberhalb seiner Ausmündung in den Rhein, scheint die älteste der vier freien Städte zu seyn. Schon im Jahre 794 hielt Kaiser Karl der Grosse daselbst ein Concil und das 938 mit Mauern umgebene Frankfurt wurde 843 die Hauptstadt des ostfränkischen Reichs. Die Wahl Friedrich I. 1152 machte es zur Königswahlstadt (Schwäbisches Landrecht Art. 30 und goldene Bulle von 1356), im Jahre 1245 wurde es unmittelbare Reichsstadt, obgleich später noch ihm die Freiheit angefochten wurde (Eichhorn a. a. O. III. 431). Viele wichtige Versammlungen sah Frankfurt im Mittelalter schon in seinen Mauern. Bündnisse wurden geschlossen, Krieg und Frieden verhandelt, Glaubensstreitigkeiten geschlichtet und seltener äls in den übrigen Städten störten innere Zwiste die Entwickelung der Bevölkerung. Erst im Anfange des siebenzehnten Jahrhunderts (1612 bis 1614, Lebküchler, Fettmilch und Genossen) rief die gränzenlose Unordnung in der Verwaltung, verbunden mit Finanzzerrüttung, einen Sturm der Bürgerschaft wider den

Rath hervor, welcher zwar mit Hinrichtung der Bürgerführer endete, jedoch auch die wesentlichsten Mängel beseitigte (Kirchner, Ansichten von Frankfurt a. M., Frankfurt, 2 Bde. 1818 - I. 139 und Lange, Geschichte der freien Stadt Frankfort, Darmstadt 1837, Seite 295). Der dreissigjährige Krieg war für Frankfurt unmittelbar weniger nachtheilig, als für den grössten Theil des übrigen Deutschland, obgleich sein Handel sehr litt und manches Opfer zur Abwendung der Gefahr gebracht werden musste. Grössere Verluste litt die Stadt durch Ludwig XIV. Eroberungskriege, und in den Jahren 1688/9 wendeten nur ihre kräftigen Vertheidigungs - Anstalten die Plünderung ab, während ein Theil der Dörfer in Flammen aufging. Neue Streitigkeiten der Bürgerschaft mit dem Rathe (von 1705 bis 1732) führten zu einer Verbesserung der Verfassungs- und Verwaltungs-Einrichtungen durch kaiser-liche Entscheidung und nun trat bis zum Schlusse des achtzehnten Jahrhunderts eine für Frankfurt sehr günstige Zeit ein; denn die Besetzung der Stadt durch die Franzosen (vom 2. Januar 1759 bis Ende 1762) brachte keine erhebliche Ver-Schon 1711 war die erste Kaiserkrönung an Karl VI. daselbst vollzogen und dann folgten noch sechs Wahlen und Krönungen, welche, im Verein mit den kräftigen Erwerbsbestrebungen der Bürgerschaft, Frankfurts Wohlstand die jetzige feste Grundlage verliehen. Selbst der französische Revolutionskrieg, so gross auch die Lasten und Verluste der Stadt durch Besetzung von Freund und Feind waren (1792 bis 1800), hemmte diese Entwicklung nicht; während der Reichsdeputations - Hauptschluss (zu Regensburg 25. Februar 1803, Art 27) für Stadt und Gebiet die Reichsunmittelbarkeit aufrecht erhielt. Dies verhinderte jedoch Napoleon nicht, im Jahre 1806 Frankfurt dem Rheinbunde einzuverleiben, dessen Bundesstadt es wurde, bald aber, als Residenz des Fürsten Primas, auch den letzten Schein von Unabhängigkeit einbüsste (Fürstliches Organisat. Pat. vom 10. Oktober 1806 und Reskript vom 11. Dezember, Statut der Bürgerrechte vom 10. Februar 1808, Verfassung für das Grossherzogthum Berg vom 16. August 1810, Verordnung über die Gleichberechtigung aller Bewohner vom 7. Februar 1811). Durch die Bundesakte vom 8. Juny 1815 souveränes Mitglied des deutschen Bundes geworden und in Art. IX derselben zum Sitz der Bundesversammlung bestimmt (z. v. von Meyer Staatsakten II. 33 ff.), empfand Frankfurt die Wirkungen der Maassregeln und Ereignisse, welche Deutschland berührten, am unmittelbarsten. Auch die erste deutsche Reichsversammlung wurde von der alten Hauptstadt Deutschlands in ihren Mauern (vom 18. May 1848 bis 31. May 1849) beherbergt; sie war der nächste Zeuge der Macht, der Fehler und des Untergangs der Vertreter des deutschen Volks.

Nach der Befreiung von der Fremdherrschaft, war die Neugestaltung der Verfassung und Verwaltung eine der ersten Sorgen. Einstweilen wurde unter dem 14. Dezember 1813 eine Verordnung über die künflige Verfassung erlassen; dann versuchte man ganz neue Einrichtungen zu schaffen und als dieses misslang, brachte man die s. g. Konstitutions-Ergansungs-Akte vom 19. July 1816 zu Stande; welcher unter dem 3. Juny 1823 (für Niederrad 24. May 1842) ein Gesetz wegen Vertretung der Landbewohner bei den ihr Interesse betreffenden Gegenständen im gesetzgebenden Körper, folgte. Damit war bis 1848 die Verfassungsfrage auf das Gebiet der Besprechung verwiesen; das Gesetz aber vom 15. August 1848 schuf einen Verfassungsausschuss und ein ferneres Gesetz vom 19. Oktober 1848 eine konstituirende Versammlung. 29. März 1849 erstattete der Versassungsausschuss an die versassunggebende Versammlung seinen Bericht und sosort erhob sich in der Presse und unter der Bürgerschast eine lebhafte Verhandlung dafür und dagegen. Erst nach acht Monaten war die Berathung zum Schlusse gediehen und die Verfassung wie sie von der Versammlung festgestellt war, wurde am 6./10. Dezember 1849 dem grossen Rathe mitgetheilt. Dieser entwickelte in einem ausführlichen Erlasse vom 31. Dezember seine Bedenken gegen deren Annahme, verweigerte deshalb auch die (im §. 3 des Gesetzes vom 19. Oktober 1848 vorgeschriebene) Abstimmung darüber in der Bürgerschaft vornehmen zu lassen; berief vielmehr das bisherige Organ derselben, die gesetzgebende Versammlung, welche am 21. Januar 1850 zusammentrat. Auch diese beschäftigte sich eifrig mit der Verfassungsfrage (z. v. die Mittheilungen aus den Protokollen der gesetzgebenden Versammlung, Band XI; ferner die Vorlage der gemischten Kommission zur Begutach-tung der Verfassungsrevision vom 19. Juny 1850 und das unter dem 17. September 1850 von der Stadtkanzlei veröffentlichte Druckheft); jedoch führten diese Bemühungen ebensowenig zu einem Ergebniss; aus welchen Ursachen gehört hierher nicht. Allein doppelt zu wunschen ist eine baldige Binigung der betheiligten Gewalten über die Verfassung, weil auch fast alle wichtigen und dringenden Verwaltungsänderungen davon abhängig sind. Einstweilen ist Einiges geschehen, z. B. die staatsbürgerliche und bürgerliche Gleichstellung aller Staatsangehörigen, durch Gesetz vom 20. Februar 1849; die Pressfreiheit ist durch Gesetz vom 4., das Vereinigungs-Recht am 27., das Gesetz über Familienstiftungen unter dem 28. März 1848 verkündet; ein Gesetz zum Schutz der persönlichen Freiheit erging am 20. Februar 1849; eine Reihe von Gesetzen zur Verbesserung der Rechtspflege sind erlassen, jedoch ist die Strafrechtspflege noch unerledigt. — Eine ungewisse Zukunft, Schroffheit der Parteyen, schwebende Fragen und haltlose Einrichtungen, untergraben endlich das kräftigste Gemeinwesen; möchte für Frankfurt diese Erfahrung eine Warnung seyn! -

Eine so reiche Literatur behandelt die Verhältnisse Frankfurts, dass, selbst abgesehen von dem vorzugsweise für Reisende bestimmten Schriften, hier nur eine Auswahl angezeigt werden kann. Das Staats – und Adresshandbuch, obgleich wenig Sachausbeute gewährend und die Gesetz – und Statuten-Sammlung, werden billig zuerst genannt. Sodann die vortreflichen Mittheilungen des geografischen Vereins und namentlich seines statistischen Komittee; die musterhaften Arbeiten seiner Mitglieder. vorzüglich des Professor Kriegk (Beschreibung der Umgegend von Frankfurt a. M., Frkft. 1839, wovon eine neue Auflage sehr zu wünschen) und von Heinrich Meidinger (Statistische Uebersicht der Mainschifffahrt; Frankfurts gemeinnützige Anstalten; Zur Statistik Frankfurts, 1848); ferner Revensteins Schriften und eine Menge lesenswerther Aufsätze, seit einer Reihe von Jahren, in der Frankfurter

gemeinnützigen Chronik; auch die Darstellung über Staat und Stadt Frankfurt in der Gegenwart, Heft 54 und 55.

## Flächengehalt und Bevölkerungs-Verhältnisse der freien Städte.

| 1. Hamburg, Stadt und alleiniges Gebiet, nebst dazu ge-         |
|-----------------------------------------------------------------|
| hörigen Gewässern 13,624313 hamb. □ R. (von je 256 □ F.         |
| 31084 hambgr. 🗆 F. = 1 pr. Morgen); oder (mit der Hälfte        |
| des Gemeinamts Bergedorf) etwa 7 🗆 M. davon die eigentliche     |
| Stadt 45,200000 [F. oder 1454 pr. Morg, oder etwa 1/15 ] M.     |
| (Länge aller Strassen etwas über 5 geogr. Meilen; )- davon      |
| ferner die Vorstadt St. Georg 32,747280 [] F. oder 1053 pr.     |
| Morgen oder 1/21 [] M.; davon ferner die Vorstadt St. Pauli     |
| 19,300000  F. oder 620 pr. Morgen; odr 1/85  M. davon           |
| ferner der Vorort Grasbrook etwa 7,800000 [] F. oder 251        |
| preuss. Morgen oder 1/85 🔲 M, — Grösse des Binnenhasens         |
| 1,130000 ☐ F., der Aussenhäfen 1,337000 ☐ F., des Ober-         |
| hafens 80000 🗆 F., der 6 Holzhäfen 3,690000 🗆 F., zu-           |
| sammen Hafenfläche 6,237000 🗆 F. oder 200 preuss. Morgen;       |
| der Fleete und Hasenmoore (Schifffahrts- und offene Unrath-     |
| kanäle in der Stadt) 1,700000 [] F. oder 53 preuss. Morg. —     |
| Die Abzug-Siele (eine der Merkwürdigkeiten Hamburgs, binnen     |
| 18 Monaten mit 411200 Thlr. Kour. von Herrn Lindley gebaut)     |
| sind 41766 F. oder 1, 6 geogr. Meilen lang; — die Wasseroer-    |
| sorgungs-Behälter (Anlage der Herrn Lindley und Mylne)          |
| haben 600000 D. F. Fläche, die Röhrenleitungen sind an          |
| 7 geografische Meilen lang (z. v. Acht Reisebriefe aus Deutsch- |
| lands erstem Seehafen, Hamburg 1846, S. 6 und 9.).              |
|                                                                 |

Die Bevölkerung betrug in Stadt und im Landgebiet 30136 Vorstädten 1811: 106983 1826: 122861 Nicht bekannt 1834: .130385 27706 1838, 165275 1840: N. b. 136956 1846: 188054

Die Zunahme war also seit 1834 im jährlichen Durchschnitt 1,59 % und auf 1 Meile wohnen durchschnittlich

|    |            | Vorstädten |           |        |        | Personen. |
|----|------------|------------|-----------|--------|--------|-----------|
| Di | e Zahl der | Häuser wa  | r im Jahr | e 1840 | in der |           |

| Die Zahl der <i>Häuser</i> war im Jahre 1840 in der                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stadt St. Georg St. Pauli  Häuser — 8753 — 1516 — 1155  Säle — 13654 — 733 — 1135  Buden — 3612 — 333 — 411  Keller — 2122 — 145 — 267                                                                                        |
| Häuser — 8753 — 1516 — 1155                                                                                                                                                                                                   |
| Säle — 13654 — 733 — 1135                                                                                                                                                                                                     |
| Buden — 3612 — 333 — 411                                                                                                                                                                                                      |
| Keller — 2122 — 145 — 267                                                                                                                                                                                                     |
| mithin kamen von der damaligen Bevölkerung der Stadt und                                                                                                                                                                      |
| mithin kamen von der damaligen Bevölkerung der Stadt und<br>Vorstädte auf 1 Haus oder Bude durchschnittlich 9,16 Köpfe.                                                                                                       |
| 3. Der Flächengehalt des gesammten Gebiets der Ireien                                                                                                                                                                         |
| Stadt Bremen, die Stadt mit eingeschlossen, beträgt ungefähr                                                                                                                                                                  |
| 101500 Morgen jeder zu 120 Ruthen bremer Maass, also                                                                                                                                                                          |
| 4,634 Meilen oder sehr nahe an 4½ ☐ Meilen (die geografische Meile ist = 25643 bremer Fuss, die ☐ Meile 21903⅓ ☐ Morgen oder 2,628400 ☐ Ruthen). Von diesem Inhalte nimmt der Weserstrom ungefähr 1500 ☐ Morgen ein, so dass, |
| fische Meile ist = 25643 bremer Fuss, die Meile 219031/3                                                                                                                                                                      |
| ☐ Morgen oder 2,628400 ☐ Ruthen). Von diesem Inhalte                                                                                                                                                                          |
| nimmt der Weserstrom ungefähr 1500 🗌 Morgen ein, so dass,                                                                                                                                                                     |
| die kleineren Flüsse und Wasserstriche nicht gerechnet, der                                                                                                                                                                   |
| Landinhalt etwa 100000 Morgen ausmacht. Hiervon kommen                                                                                                                                                                        |
| Landinhalt etwa 100000 Morgen ausmacht. Hiervon kommen ungefähr 70700 Morgen auf das rechte, 29300 auf das linke Weserufer. — Die Zahl der Bewohner ist nur sehr spärlich ermittelt. Sie war                                  |
| linke Weseruler. — Die Zahl der Bewohner ist nur sehr                                                                                                                                                                         |
| sparlich ermittelt. Sie war                                                                                                                                                                                                   |
| in Stadt und Vorstadt im Gebiet                                                                                                                                                                                               |
| 1823 40647 — 15342<br>1834 p. p 47268 — 17402                                                                                                                                                                                 |
| 1834 p, p 47208 — 17402                                                                                                                                                                                                       |
| 1842 — 72820 —<br>Für 1851 veranschlagt man die Bevölkerung zu 80000,                                                                                                                                                         |
| neuere Zählungen haben nicht Statt gefunden.                                                                                                                                                                                  |
| Die Zahl der bewohnten Häuser war in Stadt und Vor-                                                                                                                                                                           |
| städten 1834 etwa 6800, mithin kamen auf 1 Haus im Durch-                                                                                                                                                                     |
| schnitt 9,51 Bewohner. Die Bevölkerungszunahme scheint im                                                                                                                                                                     |
| Juhraedurchechnitt 158 0/. garvasan zu savn und auf 1 1 M                                                                                                                                                                     |
| Juhresdurchschnitt 1,58 % gewesen zu seyn und auf 1 M. wohnen in Stadt und Land 15714 Menschen.                                                                                                                               |
| 3. Der Flächengehalt des Freistaats Lübeck ist zu 13,249648                                                                                                                                                                   |
| lüb. $\square$ R. ermittelt, was 5,21 geogr. $\square$ M. entsprechen soll,                                                                                                                                                   |
| wozu indess noch 0,83 M. für die Hälste des gemeinschast-                                                                                                                                                                     |
| lichen Amts Bergedorf kommen. Die Gesammtsläche ist also                                                                                                                                                                      |
| 6,04 M. und davon fallen auf die Stadt innerhalb der                                                                                                                                                                          |
| Walle 53771, mit den Wällen u. s. w. aber 87757 □ R.; die                                                                                                                                                                     |
| Länge der Strassen ist etwa 21/2 Meilen. Die Zahl der Be-                                                                                                                                                                     |
| wohner war:                                                                                                                                                                                                                   |
| in der Stadt im Gebiet 1815 November 1. — 24143 — 12321                                                                                                                                                                       |
| 1815 November 1. — 24143 — 12321                                                                                                                                                                                              |

|      |              | in | i der Stai | U | im Gebiei |
|------|--------------|----|------------|---|-----------|
| 1815 | November 1.  |    | 24143      | - | 12321     |
| 1828 |              |    | -          | - | 14358     |
| 1840 | _            | _  |            | _ | 16187     |
| 1842 | (Behrens)    |    | 25500      | _ | 16187     |
|      | September 1. | _  | 25339      | - | 16801     |
|      | Familien     |    | 6076       | _ | 3207      |

| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| also auf 1 Familie — 4,17 — 5,24 Köpfe  Zunahme seit 1815 im Jahresdurchschnitt 0,16 % — 1,21 %.  Auf 1 M. wohnen durchschnittlich in der Stadt mit den Wällen, 745265, auf dem Lande 3246, in der Stadt inner- halb den Wällen aber 1,198418 Personen. Häuser und Bu- den in der Stadt etwa 4700 also in 1 Hause oder Bude durch- schnittlich 1,29 Familie und 5,39 Köpfe.  4. Die Stadt Frankfurt bedeckt einen Flächenraum von 686½ frankf. Feldmorgen (nach der neusten Vermessung von A. Ravenstein, innerhalb der alten Begrenzung, welche die jetzt auf den Wällen stehenden Gebäude mithin nicht umfasst, 13,176461 paris.   F., 1 Feldmorgen = 19191,3 paris.   F.); Sachsenhausen (Vorstadt am linken Mainufer, erworben 1390) 54½; beide mit Gemarkung und Wald (15060 Feldmorgen), jedoch ohne Wege und Gewässer 30351; die acht Ortschaften mit Gemarkung und Wald unter Frankfurter Hoheit 17619; zusammen 47970 frankfurter Feldmorgen oder 1,875 geogr. |
| □ M. Die Zahl der Bewohner war in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frankfurt, Sack-<br>senhausen, Höfen<br>und Gartenhäusern Dorfschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1823 41458 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1840 Dezember 56939 — 9305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Familien 9126 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Familien 9701 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Familien 10459 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1849 59316 — 10038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Familien 8938 — 1869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (ohne das fremde Militär und die nur zeitlich an wesenden Fremden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| also auf 1 Familie durchschnittlich 6,23 — 5,37 Köpfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zunahme seit 1840 im Jahresdurch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| schnitt 0,44 % 0,87 % auf 1 ☐ Meile durchschnittlich 98860 14153 Köpfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (Wald night mitgerechnet) (mit dem Wald.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| In der eigentlichen Stadt, nach deren vormaliger Begren-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| zung, auch ohne Sachsenhausen und Gemarkung, wohnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| etwa 48989 Menschen was im obigen Verhältniss (6861/2 Feld-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| morgen) auf 1 🔲 Meile 1,944373 Bewohner ergeben würde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Die Zahl der Wohnkünser war 1847 in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frankfurt 2980 mit 10862 Wohnungen; — in einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sachsenhausen. 504 Hause durchschnittlich 2,16 Familie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stadtgärten . 643 ) oder 14,37 Köpfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dorfschaften . 1147 — also in einem Hause durchschnitt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| lich 1,63 Familien oder 8,75 Köpfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Staatshaushalt der freien Stadte, Tafeln und Erlauterungen.

1. Hamburg. Staatseinnahmen.

|                                  |                                                                      |                                                           |                                                                                                     | الأناقات المراج                                                                 | كالبار المتناكم                  | -                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Abtheilung.                      | Bezeichnung<br>der<br>Ginnahme.                                      | Resultat<br>des Finanz-<br>jahrs 1842<br>in<br>Mark Kour. | Einnahme-<br>Resultat<br>des Finanz-<br>jahrs 1847<br>in<br>Mark Kour.<br>(Bückstände<br>von 1847.) | Einnahmo-<br>schlag des<br>jahrs<br>mit Rück<br>in<br>MarkKour.<br>(à 13 80gr.) | Finanz-<br>1850<br>ständen<br>in | Pro-<br>nent-<br>Antholf<br>an der<br>End-<br>summe. |
| J.                               | Einnahme aus dem Staats-<br>Vermögen, den Domä-<br>nen und Regalien. |                                                           |                                                                                                     |                                                                                 | ·                                |                                                      |
| 1.                               | Grundmiethen                                                         | -                                                         | 146024<br>(24000)                                                                                   | 174000                                                                          | 69600                            | 2,40                                                 |
| 2.                               | Miethen                                                              | _                                                         | 47659<br>(10000)                                                                                    | 55500                                                                           | 22200                            | 0,76                                                 |
| 8.                               | Pacht der Ländereien .                                               | . —                                                       | 65748<br>(6500)                                                                                     | 75000                                                                           | 80000                            | 1,08                                                 |
| 4.                               | Stellgeld und Holzhafen-<br>miethe                                   | _                                                         | 11401<br>(1150)                                                                                     | 12750                                                                           | 5100                             | 0,17                                                 |
| 5.                               | Schlachtgeld                                                         | _                                                         | 7979                                                                                                | 8000                                                                            | 8200                             | 0,11                                                 |
| <b>6.</b>                        | Rekognition für Plätze,<br>Bäume u. s. w.                            | _                                                         | 4828                                                                                                | 6250                                                                            | 2500                             | 0,09                                                 |
| 7.                               | Wälder, Jagd u. Fischerei                                            |                                                           | (1600)<br>15305                                                                                     | 15000                                                                           | 6000                             | 0,21                                                 |
| 8.                               | Theor- u. Hanf-Magazin                                               | _                                                         | (4000)                                                                                              | 500                                                                             | 200                              | 0,01,                                                |
| 9.                               | Stahlhof in London                                                   | _                                                         | 5354<br>(5900)                                                                                      | 11000                                                                           | 4400                             | 0,15                                                 |
| 10.                              | Oesterlinger Haus in Ant-<br>werpen                                  | _                                                         | (3800)                                                                                              | 3500                                                                            | 1400                             | 0,05                                                 |
| 11.                              | Ueberschuss und Zinsen ,des Lombards                                 | _                                                         | (19200).                                                                                            | 18000                                                                           | 7200                             | 0,25                                                 |
| 13.                              | Staats-Postwesen                                                     | _                                                         | (18200)<br>—                                                                                        | 93000                                                                           | 87200                            | 1,28                                                 |
|                                  | Gewinnungskosten vom<br>Postwesen etwa                               |                                                           |                                                                                                     | 68500                                                                           | 27400                            | 0,95                                                 |
| 11.                              | Zusammen l. Abgaben.                                                 | 247500<br>(111000)                                        | 303698<br>(75850)                                                                                   | <b>54</b> 1000                                                                  | 216400                           | 7,46                                                 |
| A.<br>1.<br>2.<br>8.<br>4.<br>5. | Indirekte Steuern. Stempel                                           | 716900<br>873000<br>1,048000<br>285000                    | 868214<br>1,064798<br>1,136940<br>250859                                                            | 640000<br>95000 <del>0</del><br>1,15 <del>9990</del><br>2850 <b>0</b> 0         | 380000                           | 18,10                                                |
| 6.                               | der Immobilien Zehnten und Kollateral-                               | 401000                                                    | 164874                                                                                              | 90000                                                                           | 36000                            | 1,24                                                 |
|                                  | Steuern                                                              | 100000<br>(6500)                                          | 100312<br>(5800)                                                                                    | 100000                                                                          | 40000                            | 1,88                                                 |

| Abshellung.      | Besticknung<br>doe<br>Einnahme.                                                                |                      | (Rückstände                | Einnahme-<br>schiag des<br>jahrs<br>mit Rück<br>in<br>MarkKour.<br>(à 13 Siegr.) | Pintez-<br>1850<br>ständen<br>in | Pro-<br>zent-<br>Antheil<br>an der<br>Rad-<br>summe- |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| 7.               | Einnahme von den Stadt-<br>Präturen                                                            |                      | 20398<br>(1500)            | 19000                                                                            | 7 <del>600</del>                 | 0,26                                                 |
| 8.               | Einnahme von Nieder-<br>gericht                                                                |                      | 5004<br>(1780)             | 6000                                                                             | 2400                             | 0,08                                                 |
| 9.               | Rinuahme vom Handels-<br>gericht                                                               |                      | <br>(6400)                 | 6000                                                                             | 2400                             | 0,08                                                 |
| 10.              | Bürger-Aufnahme                                                                                |                      | 79869                      | 65000                                                                            | 26000                            | 0,90                                                 |
| 11.              | Abgabe von Dispachen.                                                                          | 265000<br>(28000)    | 38750<br>(3000)            | 44000                                                                            | 17600                            | 0,61                                                 |
| 12.              | Abgabe von Auktionen                                                                           |                      | 16908<br>(13000)           | 20000                                                                            | 8000                             | 0,27                                                 |
| 13.<br>14.       | Abgabe von öffentlichen<br>Vergnügungen<br>Chausseegeld                                        |                      | 10392<br>33756             | 6000<br>. 80000                                                                  | 2400<br>12000                    | 0,08<br>0,42                                         |
| 15.              | Brücken-, Baum- und<br>Schleusengeld                                                           | !                    | 40605                      | 48000                                                                            | 17200                            | 0,59                                                 |
|                  | Zusammen A.                                                                                    | 3,633000<br>(34500)  | 3,829674<br>(31480)        | 3,404000                                                                         | 1,361600                         |                                                      |
| B.               | Direkte Steuern.                                                                               | `                    | ` '                        |                                                                                  |                                  |                                                      |
| 1.               | Grundsteuern                                                                                   | 627000<br>(60000)    | v. V. 1.                   | v. V. I.                                                                         |                                  | -                                                    |
| 2.               | Brandsteuer                                                                                    | _                    | <b>27</b> 5389<br>(400000) | 650900                                                                           | 260000                           | 8,97                                                 |
| 8.               | Entfestigungssteuer                                                                            | 119000<br>(14000)    | 13490<br>(150000)          | 155000                                                                           | 62000                            | 2,14                                                 |
| 4.               | Wachigeld mitEinschluss<br>von Reklamations- und                                               | <i>(</i>             | 41500                      | 27222                                                                            |                                  |                                                      |
| 5.               | Strafgelder                                                                                    | (v. II A.<br>7—15.)  | 41566<br>(37000)           | 95000                                                                            | 38000                            | 1,31                                                 |
| 0.               | mensteuer                                                                                      | 135000<br>(26000)    | -                          | _                                                                                | -                                | -                                                    |
|                  | Zusammen B.                                                                                    | 881000<br>(100000)   | 830445<br>(587000)         | 900000                                                                           | 860000                           | 12,42                                                |
|                  | Zusammen II.                                                                                   | 4,514000<br>(184500) | 4,160119<br>(618480)       | 4,304000                                                                         | 1,721600                         | 59,36                                                |
| III,<br>1.<br>2. | Vermischte Einnahmen,<br>Hypothekenwesen<br>Auktionariat u. sonstige<br>verwaltete u. verpach- |                      | 29779                      | 25500                                                                            | 10200                            | 0,35                                                 |
|                  | tete Dienste                                                                                   |                      | 6443 <b>2</b><br>(2400)    | 58000                                                                            | 23 <b>200</b>                    | 0,80                                                 |

|             |                                        | Einnahme-   | Einnahme-    |               |           |                |
|-------------|----------------------------------------|-------------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| *           | Danalah                                | Resultat    | Resultat     | Einnahme-     |           | ١.             |
| 重           | Bezeichnung                            | des Finanz- | des Finans-  | schlag den    |           | Pro-           |
| Abtheilung. | der                                    | jahrs 1842  | iahrs 1847   | jahrs i       |           | Ambeil         |
| 2           | der                                    | in          | in           | mit Rück      | ständen   | an der         |
| Ž           | Einnahme.                              |             | Mark Kour.   | in            | in        | End-<br>summe. |
| ~           |                                        |             | (R ücketünde | Mark Kour.    | Rth. Krt. | summe.         |
|             |                                        | von 1841.)  | VOR 1847.)   | (à 18 Slbgr.) |           |                |
| 8.          | Pinnahma wan dar Wanga                 | ·           | <u> </u>     | <del> </del>  |           |                |
| <b>.</b>    | Einnahme von der Waage                 |             | 7932         | 18000         | 8000      |                |
|             | und der Kornverwaltung                 |             |              | 17000         | 6800      | 0,23           |
|             | 15                                     | Ì           | (5200)       |               | ·         | 1              |
| 4.          | Konzessionen der Zeitun-               |             | 0,,,,,       |               |           |                |
|             | gen u. s. w                            | l           | 25080        | · 58600       | 23520     | 0,80           |
| _           |                                        |             | (1200)       | ı             |           | ł              |
| 5.          | Lotterie (1842 und 1847                | Ì           |              |               |           |                |
| •           | Rein-Einnahme)                         | ļ           | 69812        | 55000         | 23000     | 0,76           |
|             |                                        |             | (9400)       | GK.106000     | 42400     | 1,46           |
| 6.          | Amortisations-Kasse                    |             | 100000       | 10000         | 4000      | 0,14           |
| 7.          | Börsenbau einschl. Abtrag              | Į.          | 1            |               |           | Ì              |
|             | der Börsenbau-Anleihe                  |             | 40840        | 37841         | 15136     | 0,52           |
| 8.          | Einnahme der Schifffahrt               |             |              |               |           |                |
|             | und Hafen - Deputation                 |             | 57250        | ,             |           |                |
|             | -                                      |             | (5500)       | 50000         | 20000     | 0,69           |
| 9.          | Einnahme der Bau-Depu-                 |             | (0000)       |               | 20000     | 0,00           |
| •           | tation                                 |             | 11232        |               | _         | _              |
|             |                                        |             | (1650)       |               |           |                |
| 10.         | Aus den Aktien Lit. B. der             |             | (1000)       | •             |           | ŀ              |
| 10.         | Berlin-HbgrEisenbahn                   |             | 200000       | ·             |           |                |
| 11.         | Zinsen-Einnahme aus den                |             | 200000       |               | _         | _              |
| A1.         |                                        |             |              |               |           |                |
| 1           | Hamburg - Bergedorfer                  |             |              | 77400         | 00000     | 4 00           |
|             | Eisenbahn-Aktien                       |             | -            | 77200         | 80960     | 1,07           |
| 12.         | Unvorhergeschene Ein-                  |             | 81010        | 15500         |           |                |
| 1           | nahmen                                 |             | 21919        | 15500         | 6200      | 0,22           |
|             |                                        |             | (20000)      | i i           |           |                |
| 13.         | Zuschuss aus dem Zin-                  |             |              |               |           |                |
|             | sen – Ersparungsfonds                  |             |              |               |           |                |
|             | lt. Rath und Bürger-                   |             |              |               | ,         |                |
|             | schluss v. 28. Okt. 1847               |             | 250000       | -             |           | _              |
|             | Zusammen III.                          | 299000      | 878276       | 511041        | 204416    | 7,04           |
|             |                                        | (26000)     | (45840)      |               |           | 1 -,           |
| IV.         | Spezielle Kinnahmen vom                | (2000)      | (30030)      |               |           |                |
| 1           | Gebiet.                                |             |              |               | •         |                |
| 1.          | Einnahmen v. Amte Ber-                 |             |              | l             |           |                |
|             | gedorf                                 |             | 7000         | 25860         | 10844     | 0,86           |
|             | Bozos                                  |             | (26500)      |               |           | ¥,50           |
| 2.          | Einnahmen von den Land-                | 1           | (~0000)      | l l           |           |                |
| ~•          | präturen und den Patro-                | 1           |              |               |           |                |
|             | 8                                      | ( 17 A      | 1691         | 25000         | 10000     | 0.04           |
|             | naten der Vorstädte .                  | (v. II. A.  |              | 20000         | 10000     | 0,84           |
| 8.          | Binnahma mem Amar Pit                  | 7—15.)      | (780)        | l             |           |                |
| 5.          | Einnahme vom Amte Bit-                 |             | '            |               | 2000      |                |
| - 1         | zebütel                                |             |              | 7000          | 2800      | 0.9            |
|             | Zusammen IV.                           |             | 8691         | 57860         | 23144     | 0,79           |
|             |                                        |             | (27280)      |               | 1         | •              |
|             | Hanptsumme I. bis IV.                  | 5.060500    | 5,850779     | 5,413901      | 2.165540  | 74,65          |
|             | ************************************** | (271500)    | (766960)     | 3,210001      | -,        | *=1=0          |
|             |                                        |             |              |               |           |                |
|             | •                                      | 5,332000    | 6,117739     | , '           |           | l .            |
| •           | •                                      |             | ,            |               |           |                |

| Abtheilung. | Bezoichnung<br>dae<br>Einnahme.                                                         | Resultat<br>des Finanz-<br>jahrs 1842<br>in<br>Mark Kour. | Einnahme-<br>Resultat<br>des Finanz-<br>jahrs 1847<br>in<br>Mark Kour.<br>(Bückstände<br>von 1847.) | Einnahme-<br>schiag des<br>jahrs i<br>mit Rück<br>in<br>Mark Kour.<br>(1 18 siber.) | Pinanz-<br>1850<br>ständen<br>in<br>Rth, Krt, | Pro-<br>nend-<br>Antheil<br>on der<br>Bud-<br>ontme. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| V.          | Vorübergehende Einnah-<br>men.                                                          |                                                           |                                                                                                     |                                                                                     |                                               |                                                      |
| 1.          |                                                                                         | v, II, B. 1.                                              | 1,112788<br>(325000)                                                                                | 1,378000                                                                            | 551200                                        | 19,00                                                |
| 2.          | Vier pro milie Feuer-Kas-<br>sen-Zulage                                                 | `-                                                        | 5230 <del>68</del><br>(20000)                                                                       | 4590 <b>Ò</b> 0                                                                     | 183600                                        | €,35                                                 |
| 3.<br>4.    | Einnahme für die Schul-<br>den-Administration-De-<br>putation<br>Kinnahme der Bau-Depu- | -                                                         | 16586                                                                                               |                                                                                     |                                               | -                                                    |
|             | tation (welche bei der<br>Ausgabe wieder in Ab-<br>zng gebracht sind.)                  | <b>891000</b> (108000)                                    | _                                                                                                   |                                                                                     | <b>-</b> 、                                    | _                                                    |
| 5.          | Desgleichen der Hafen-<br>und Schifffahrt - Depu-<br>tation                             | 65000                                                     |                                                                                                     | _                                                                                   |                                               |                                                      |
|             | Zusammen V.                                                                             | 456000<br>(108000)                                        | 1,652437<br>(345000)                                                                                | 1,837000                                                                            | 734800                                        | 25,35                                                |
|             | Hauptsumme einschliesel.<br>der Rückstände .                                            | 5,896000                                                  | 8,115176                                                                                            | 7,250901                                                                            | 2,900366                                      | 100,—                                                |

## Bemerkungen.

Nach Beseitigung der Fremdherrschaft beantragte der Senat Verbesserung der öffentlichen Finanzverwaltungen und daraus gingen die Rath- und Bürgerschlüsse vom 15. September und 20. Oktober 1814 hervor. Nach Inhalt derselben sollte jährlich, sowohl das allgemeine Budget, als die Jahresrechnung über die Einnahme und Ausgabe der Kämmerei (Kämmerei-Ordnung vom 5. April 1563, revidirt 1611) und die jährliche Rechnung der Schuldenverwaltungs-Deputation, den bürgerlichen Kollegien und erbgesessener Bürgerschaft (wozu nur diejenigen Bürger gehören, welche innerhalb der Stadt Ringmauern, eigenthümlich ein Grundeigenthum, besitzen, welches jährlich mindestens 1000 Thlr. Spezies freien Geldes aufbringt, oder im Gebiete mindestens 2000 Thlr. — R. u. B. S. vom 11. Oktober 1832 — jedoch sind auch davon noch verschiedene Ausnahmen) zur Genehmigung vorge-

legt werden. Allein schon am 22. August 1816 wurde, auf Antrag des Raths, von der Bürgerschaft beschlossen: die Mitwirkung erbgesessener Bürgerschaft dabei aufzuheben, weil die dann unvermeidliche Oeffentlichkeit dem allgemeinen Wohl der Stadt höchst nachtheilig werden könne. Die Prüfung und Kontrolle des Staatshaushalts blieb also auf die drei bürgerlichen Kollegien (Oberalten, Sechsziger, Hundertachtziger) beschränkt, jedoch legte aus freiem Antriebe der Rath seit Oktober 1832 eine allgemeine Uebersicht des Staatshaushalts vor (z. v. Anlage zur I. Proposition am 3. July 1837), welche im Verlaufe der Zeit, namentlich seit der Feuersbrunst von 1842, Erweiterungen und Verbesserungen erfahren hat. Diese geschahen jedoch keinesweges nach einem umfassenden Plane und da auch die Anträge des Senats vom 28. Oktober 1847, wegen verbessernder Einrichtungen der Finanzverwaltung, zu keiner Uebereinkunft führten, die Vorschläge seit 1848 aber, wegen ihres unvermeidlichen Zusammenhanges mit den Verfassungsfragen gleich diesen noch ungelöst geblieben sind; so giebt es allerdings jetzt noch manche anerkannte Mängel in Form und Wesen zu beseitigen. Dahin gehören beispielsweise: die grosse Schwierigkeit, eine vollständige und klare Uebersicht zu erlangen; die Menge der namentlich in den letzten Jahren entstandenen Nebenrechnungen und Nebenkassen; die nicht systematische Trennung in ordentliche und ausserordentliche Etats; die nicht allentbalben zweckmässige innere Anordnung und Einrichtung der Rechnungsabtheilungen; mangelnde Einzelheiten mancher wichtiger Posten; Dürstigkeit der Belege und Erläuterungen; ungenügende Rechnungsablage u. s. w. Allgemeine Finanzverwallungs - Behörden sind also seit 1814: die Kommission zur Formirung des Entwurfs zum allgemeinen Rechnungswesen, die Kämmerei und die Schulden-Administration-Deputation; spezielle: die mit Erhebung der durch Rath- und Bürgerschluss beliebten Kontribution für die Stadt und deren Gebiet (sofern selbige nicht unmittelbar der Kämmerei oder den Land-Behörden obliegt), Beaustragte: die Steuer-Deputation, die Zoll- und Accise-Depulation, die Stempel-Deputation, das Zehnten-Amt, die Münz-Deputation und die Post-Verwaltungs - Deputation.

Die Angabe der Einnahmen und Ausgaben aus früherer Zeit findet im Geheimniss, welches sie umgab und in der verschiedenen Art der Berechnung, weil früher z. B. die Gewinnungskosten grösstentheils vorabgesetzt wurden, Hindernisse. Die älteren nachfolgenden Zahlen sind deshalb nur annähernd vergleichbar mit den Neuern (in Mark Kourant — ohne die vorübergehenden E. u. A. z. B. durch Anleihen):

|              |     |      |     |      | Einnahmen        | Augaben . |
|--------------|-----|------|-----|------|------------------|-----------|
|              |     |      |     |      | (Rein)           | đ         |
| Durchschnitt | von | 1819 | bis | 1821 | 4,500000         | 4,250000  |
|              |     |      |     | 1828 | 4,505000         | 4,460000  |
|              |     |      |     | 1829 | 4,450000         | 4,380000  |
|              |     |      |     | 1830 | 4,364000         | 4,500000  |
|              |     |      |     | 1831 | 4,200009         | 4,460000  |
|              |     |      |     | 1832 | 4,300000         | 4,400000  |
|              |     |      |     |      | (Roh)            |           |
|              | ,   |      |     | 1833 | 4,567000         | 4,626000  |
|              |     |      |     | 1834 | 4,738000         | 4,740000  |
|              |     |      |     | 1835 | 4,500000         | 4,503000  |
|              |     |      |     | 1836 | ( mir )          | 4,804000  |
|              |     |      | •   | 1837 | { nicht }        | 4,666000  |
|              |     |      |     | 1838 | (bekannt)        | 4,749000  |
|              |     |      |     | 1839 | <b>4,</b> 864000 | 4,885000  |
|              |     |      |     | 1840 | 5,112000         | 5,297000  |
|              |     |      |     | 1841 | 5,245000         | 5,493000  |
|              |     |      |     | 1842 | 5,332000         | 5,837500  |
|              |     |      |     | 1843 | 5,674500         | 5,160000  |
|              |     |      |     | 1844 | 5,712000         | 5,503000  |
|              |     |      |     | 1845 | 5,827000         | 5,996000  |
|              |     |      |     | 1846 | 5,673300         | 6,184600  |
|              |     |      |     | 1847 | 6,117742         | 6,163041  |
|              |     |      |     | 1848 | 5,172677         | 6,031904  |
| •            |     |      |     | 1849 | 6,276080         | 6,137242  |
|              |     |      |     | 1850 | 7,250901         | 7,681103  |
|              |     |      |     | 1851 | 5,544436         | 5,850897  |

(nach einer Zeitungsnachricht, da Einzelheiten dieses Voranschlags noch nicht veröffentlicht sind.)

Das seit 1830 eingetretene Defizit entstand durch die Herabsetzung des Zolls auf eingehende Güter von 11/2 auf 1/2 %; es wurde durch Hülfssteuern, deren Bewilligung von Jahr zu Jahr geschah, gedeckt. Auf gleiche Weise sucht man beim Anfange eines jeden Jahrs mindestens 200000 Mk. Kour. Kassenvorrath zu haben, um die Ausgaben zu bestreiten, welche rechtszeitig aus den (ihren bedeutendsten Beträgen nach erst später eingehenden) Steuern nicht würden bezahlt werden können. - Um über die Höhe der Etat-Summen ein richtiges Urtheil zu fällen, darf man sowohl bei Hamburg als bei den übrigen freien Städten nicht übersehen. dass unter den Ausgaben manche Posten sich befinden, welche in grösseren oder monarchischen Staaten als Gemeindelasten betrachtet werden; ferner dass die Ausgaben für die Zentralverwaltung, der Natur der Sache nach, in einem kleinen Staate verhältnissmässig weit höher sind als in einem Grossen; auch dass die Lage und eigenthümliche Stellung der bedeutenden Handelsstädte, welche zugleich das Haupt von Staaten bilden, eine Menge Ausgaben nothwendig machen, die Binnenstaaten gar nicht kennen. Allerdings bietet das letztere Verhältniss auch zugleich reichere Hülfsquellen dar, wie denn schwerlich eine Binnenstadt in einem monarchischen Staate die Folgen der Feuersbrunst von 1842 so überwunden hätte wie Hamburg. - Ein grosser Theil der Staatseinnahmen ist nur geringen Schwankungen unterworfen, namentlich die Einnahmen aus dem Staatsvermögen, den Domänen, Regalien; sodann der Ertrag der direkten Abgaben, namentlich die Grundsteuer für Stadt und Vorstädte (deren ganzer Ertrag jetzt zur Verzinsung und Tilgung der Feuer-Kassen-Staats-Anleihe angewiesen ist), die Brandsteuer und die Entfestigungssteuer. Dagegen erleiden die sechs wichtigsten indirekten Abgaben (Accise, Stempel, Zoll, Thorsperre, Abgabe von Eigenthumsveränderungen und Kollateralsteuer) erhebliche Schwankungen. - Früher wurden bestimmte Abgaben behuf bestimmter Ausgaben bewilligt; jetzt geschieht die Bewilligung des Erfordernisses immer (mit Ausnahme der Entfestigungs - und Feuer - Kassen - Anleihe - Steuern) im Allgemeinen, niemals aber definitiv, sondern immer nur auf bestimmte 97

Redens Finanz-Statistik.

Jahre. Dies hat zur Folge gehabt, dass zwar noch viele alte Steuern vorhanden sind, jedoch der Trieb rege geblieben ist, dieselben den jedesmaligen Verhältnissen entsprechend auszubilden.

Zu I. Die Grundmielhe vermehrt sich zwar noch fortwährend, durch neue Ausweisungen, durch Verkäuse von Staatseigenthum unter Vorbehalt einer derartigen Abgabe (z. v. die Verhandlung auf den Raths- und Bürger-Konventen vom 18. Juny und 15. Oktober 1835), durch Parzellirung oder durch Erhöhung bestehender Grundmiethen, verringert sich jedoch auch durch Ablösungen, nach Maassgabe des Gesetzes vom 25. Juny 1849.

Die Einnahme von Rekognitionen begreift nachbezeichnete Posten: für die Entwässerung des Hammerbrooks 1733 Krt. Mk.; für 13 Backfreiheiten in der Vorstadt St. Pauli 400; für die Erlaubniss fremde Lotterieloose zu verkaufen 528; für vier Liegeplätze in den Kanalen 700; für die Ueberlassung der Gassenreinigung in St. Pauli 600; für einen Platz auf der Binnen-Alster von dem Fischer-Amt 100; von den beiden Dampfmühlen in der Stadt 120; von den vier Schutenführern auf der Alster 240; von der Smithschen und Bieberschen Wasserkunst 60; von den drei Windmühlenbesitzern 126; von den beiden Badeanstalten von Donner und Johns 245; für verschiedene Vergünstigungen, z. B. Anlegung von Sielen, Stegen, Winden, Wasserläufen, Balkons, Fenstern, Thüren, Ausgängen und dergleichen mehr 1285 Krt. Mrk.

Einzelheiten der Einnahme von Wäldern, Jagd und Fischerei sind: Grundabgaben aus den s. g. Walddörfern 3400 bis 3700; durch Holzverkäufe in 4 Forstrevieren 10 bis 11000; Jagdnutzung nur noch 29 Mk., nachdem durch Raths- und Bürgerschluss vom 3. August 1849 das Jagdregal aufgehoben ist; Fischereipacht 1000 bis 1200 Mark.

Ueber die vormals der Hanse zugehörigen, jetzt im gemeinsamen Bigenthum der deutschen freien Seestädte befindlichen Gebäude: den Stahlhof in London und das Otsterlinger Haus in Antwerpen, ist Sartorius Geschichte des Hanseatischen Bundes II. Seite 609 ff und 562 nachzulesen. — Die Errichtung des Lombard geschah unter dem 14. August 1650,

seine neuste Ordnung ist vom 2. May / 19. Juny 1833. Zinsfuss, bei Summen bis zu 24 Mk. Kt., von jeder Mark monatlich 1 Pfenning, bei grösseren Summen ½ % den Monat.

Das Hamburger Postwesen hat sich aus dem Botenwesen der kaufmännischen Gesellschaften entwickelt, welches, seit Einrichtung eines gemeinschaftlichen Vorstandes für alle Zweige der Kaufmannschaft und für die Börse, so wie seit der allgemeinen Botenordnung von 1607, eine regelmässigere und für jene Zeit ziemlich befriedigende Gestaltung annahm. Zwar wurde das Briespostwesen, durch die Reichsposten (1615), so wie durch die von mehreren Staaten - Dänemark (Vergleich vom 28. April 1836), Schweden, Preussen, Hannover, Braunschweig und Meklenburg - in Hamburg errichteten Postkomptoire sehr beeinträchtigt; es blieb jedoch dessenungeachtet für die Aelterleute jener kaufmännischen Gesellschaften eine ergiebige Binnahmequelle. Mittelst Beschlusses des Raths und der Bürgerschaft vom 20. Dezember 1821 wurde ein Postregal geschaffen und, unter Entschädigung der bis dahin Privat-Berechtigten, das Postwesen in eigene Verwaltung genommen, was jedoch in den Postberechtigungen der fremden Staaten nichts änderte. Die Einrichtungen, namentlich die Bestimmung des Ueberschusses der Einnahmen zu einem Fonds behuf Sicherung der Postentschädigungs-Leibrenten, geschahen durch Beschluss vom 28. Dezember 1821; neuere desfallsige Vorschriften sind vom 21. Dezember 1832, 12. April 1838, 23. Dezember 1840. Ein Rath- und Bürgerschluss vom 28. Oktober 1847 bestimmte die Ueberweisung der Einnahmen und des Vermögens (welches, nach Abzug der Kosten des Neubaus der Postgebäude, laut Senatsvorlage vom September 1850: 537000 Mk. Bk. Nennwerth-Kapital in 3 % igen Hambgr. Staatspapieren beträgt und 17 bis 18000 Mark Zinsen abwirft) der Stadtpostanstalt an die Staatskasse, weshalb es im Budget für 1848 zum erstenmal vorkommt.

Die wirkliche Einnahme (vor Abzug der Gehalte, Büreaukosten u. s. w.) war im Durchschnitt der Jahre 1841/5; 144200 Mk. Krt., wozu seitdem die Miethzinse der Hannoverschen und Taxisschen Posten mit 11900 und die Kapitalzinsen mit 17000 Mk. gekommen sind. Im Voranschlag für 1850 stehen die Einnahmen mit 161500 Mk. Kt., die Ausgaben mit 68900 Mk., oder 42,46 % des Rohertrages, wonach der Ueberschuss 92600 Mk. ware; welcher jedoch im Voranschlage zu 93000 angenommen ist.

Zu II A. Nach vielfachen Versuchen und Abänderungen hinsichtlich der Stempelgesetzgebung, ist man zu der revidirten Stempelverordnung vom 13./21. Dezember 1849 gelangt, welche mit Ausnahme des Amts Ritzebüttel und des Gemeingebiets im ganzen Staate gilt. An die Stelle des Zeitungsstempels ist durch Gesetz vom 13./19. Dezember 1849 eine Abgabe von Inseraten getreten, welches mittelst Gesetzes vom 19. Dezember 1850 von 1 auf 1½ Schilling für die Petitzeile erhöht wurde, (gilt auch im Amte Ritzebüttel). Die Einnahme vom Stempel war im Jahre: 1841: 746000, 1842: 716000, 1843: 720000, 1844: 767000, 1845: 802000, 1846: 801400, 1847: 866214, 1848: 810000, 1849: 624110, 1850 (V. A.) 640000 Mk. Kt. Da die Ausgabe der Stempelverwaltung 30100 Mt. beträgt, so sind die Gewinnungskosten 4,70 % der Rohein-nahme.

Zolleinnahmen: Bis zum Jahre 1814 bestanden vier Zöfle: der Herren -, Bürger -, Schauenburger -, Admiralitäts -, Convoy-Zoll. Eine Verordnung vom 20. Juny 1814 bestimmte, adass von allen zu Hamburg seewärts aus - und eingehenden "Waaren und von den seewärts gekommenen, ausserhalb der "Stadt auf der Elbe gelöschten, hernach zu Wasser oder zu "Lande auf Hamburg kommenden Waaren, der Zoff mit 11/2 % Kour. vom Bankowerthe nach den laufenden ham-"burger Börsenpreisen und von den landwärts ein - und aus-"gehenden Waaren mit 1/2 % desgleichen; zu entrichten sei." Abgesehen von mehrfachen minder wichtigen Abanderungen. grossentheils durch das fortwährende Andringen der Bürgerschaft auf Herabsetzung der Zölle veranlasst, kam es unter dem 29. Oktober 1823 zu einem Additament zur Zollordnung, welches namentlich den Zoll von allen ausgehenden Waaren auf 1/8 % Kour. vom Bankowerth herabsetzte. Noch wichtiger war die in der revidirten Zollordnung vom 5. März 1830 geschehene Herabsetzung des Einfuhrzolls von 11/2 auf 1/2 9/0 Kour, vom Bankowerth und die in der Zollordnung vom

25. Februar 1835 enthaltenen Vorschriften über das Transito. Der Ertrag der Zölle war von 1820 bis 1823 im Jahresdurchschnitt etwa 1,230000 Mk. Kour.; von 1824 bis 1828 einschliesslich jährlich 1,023000 Mk. (wovon der Seeeinfuhrzoll zu 11/0 % vom W. 772000 Mark geliefert hat). Der Einnahme-Ausfall durch die 1823 geschehene Herabsetzung des Ausgangszolls soll etwa 200000 Mk.; der Ausfall am Einfuhrzoll seit 1830 etwa 445000 Mk. betragen haben. Die Zolleinnahme hob sich indess sehr bald wieder und hat dann 680 bis 700000 Mk. betragen. (Näheres in meiner Statistik des Königreichs Hannover II. 29 ff.). Seit 1841 sind folgende Bohcinnahmen gewesen; 846000, 1842: 873000, 1843: 985500, 1844: 960000, 1845: 1,048000, 1846: 997700, 1847: 1,064798, 1848: 1,010000, 1849: 932090, 1850 (V. A.) 950000. Das jetzt geltende Gesetz ist die am 14. Januar 1850 veröffentlichte revidirte Zollverordnung. - Die s. g. Walddörfer Hamburgs (Grossen Haesdorf mit Schwalenbeck und Beymoor, Wohldorf, Ohlstedt, Volksdorf, Farmsen nebst Kupferdamm, Lehmbrook und der Berne), welche im Herzogthum Holstein belegen sind; wurden durch Vertrag vom 5. September 1840 dem Zollverein des Herzogthums Holstein und oldenburg. Fürstenthums Lübeck angeschlossen. Diese Uebereinkunst ist demnächst von Jahr zu Jahr verlängert, unter dem 19. Dezember 1850 aber bis auf Weiteres. Nach dem neusten Etat beträgt die Ausgabe für das Zollwesen 82400 Mk., mithin sind die Gewinnungskosten 8,67 %.

Die frühsten Spuren der Accise-Abgabe finden sich im Rezess von 1548 hinsichtlich des Biers; sie bezog sich aber bis zur Zeit der Fremdherrschaft nur auf Bier, Getreide, Vieh, Wein und Kornbranntwein, so wie vorübergehend auf Holz, Torf, Kohlen und Salz. Die erste Konsumtions-Accise-Verordnung nach jetzigem Systeme ist vom 9./10. März 1815; sie wurde seitdem vielfach abgeändert und ergänzt. Die gegenwärtig in Kraft befindliche Verordnung ist vom 18. Dezember 1846, der neuste Tarif aber vom 27. Dezember 1848. Die Accise wird von allen im Tarif benannten Gegenständen entrichtet, insofern solche innerhalb der Acciselinie zum Verbraüch erzeugt oder eingeführt werden; sie wirkt also im letzteren

Falle gleich einer Eingangs-Abgabe. Die Roh-Einnahme davon war 1841; 1,069000, 1842: 1,043000, 1843: 1,300500, 1844: 1,432000, 1845: 1,408000, 1846: 1,277800, 1847: 1,136939, 1848: 1,130000, 1849: 1,132885, 1850 (V. A.) 1,150000 Mk. Die Gewinnungshosten der Accise betragen 10,25 %, da nach dem neusten Etat die Ausgabe auf 117800 Mk. gestellt ist.

Die Thorsperra-Abgabe gehört zu den sieben s. g. kombinirten Abgaben, welche indess in keinem sonstigen Zusammenhange stehen, als dass sie durch R. und B. S. vom 17. May 1814 wieder in Kraft getreten und seitdem immer zusammen verlängert sind; zuerst auf 1, dann auf 2, seit 1817 aber immer auf 3 Jahre. Dieses sind die Abgabe von öffentpichen Vergnügungen (seit 7. April 1796, zuletzt 19. Dezember 1849); von Eigenthums-Veränderungen der Immobilien (seit 19. März 1778, zuletzt 21. Dezember 1849, 2 % der Kaufsumme); die Zehnten-Abgabe d. i. Abschoss und Nachsteuer (schon im Stadtrecht von 1292 erwähnt, aufgehoben 16. Juny 1823 in Beziehung auf alle Staaten, welche Gegenseitigkeit gewähren); Kollateral - und Erbschafts-Steuer (seit 13. August 1624, jetzt erhoben in Gemässheit der Gesetze vom 19. Dezember 1771, 10. Dezember 1807, 28. Januar und 4. März 1830 und 13/28. Dezember 1849; 21/2, 5 und 71/2 %); Abgabe von den in öffentlicher Auktion verkausten Waaren und Fabrikaten (seit 9. Februar 1730, Bestimmungen im Gesetz vom 4. May 1814; 1/2 % des Verkaufswerths und der vierte Theil der Auktions - Makler - Kourtage); die Stempel - Abgaben (bereits erwähnt); die Abgabe wegen der Thorsperre. Letztere, durch R. und B. S. vom 2. August 1798 an die Stelle der mit Sonnenuntergang Statt gehabten Thorschliessung tretend und allmählig auf sämmtliche Thore ausgedehnt; ist so unbeliebt und so verkehrstörend, dass häufige Versuche zu ihrer Beseitigung gemacht wurden. Sie trägt indess zu viel ein (235 bis 260000 Mk. Kour. jährlich) um jetzt entbehrt werden zu können und ist zuletzt unter dem 19. Dezember 1849 bewilligt. Ihre Gewinnungskosten betragen 14,10 % der Roheinnahme.

Die Erhebung eines Chaussee - und Wege-Geldes an den neu zu erbauenden dazu geeigneten Wegen (wozu der halbe Ertrag der Entsestigungs-Steuer bestimmt wurde) ist durch R. und B. Schl. vom 18. Juny 1829 beliebt und dann dessen Anwendung auf die einzelnen Strecken durch besondere Bekanntmachungen verfügt. Um den Wegebau rascher zu fördern wurden ausserordentliche Bewilligungen und auch Anleihen gemacht und so gab es denn (nach Neddermeyers Statistik S. 257) im Jahre 1847 schon Kunststrassen von 312966 Fuss oder 12,02 geogr. Meilen Länge, welche (da nur von etwa 1/3 ihrer Länge Chausseegeld erhoben wird), 33756 Mark eintrugen, also eine Durchschnittsmeile 3376 Thir. Kour. Eine Verordnung über die Erhebung ist vom 15. Dezember 1830, mit Instruktion von demselben Tage; eine Verfügung über die Erhaltung der Chausseen vom 6. May 1834; über die Wegepolizei vom 25. May 1831. Erst in der Rechnung von 1843 erscheint, zufolge R. u. B. S. v. 16. Juny 1842, das Chausseegeld als wirkliche Staatseinnahme mit 38500 Mk.: früher stand es unter den transitirenden Einnahmen.

Ein Baumgeld (Abgabe von kleinen Flussfahrzeugen, welche beladen die Baume oder Hafenbegrenzungen eingehend passiren), wurde durch die R. u. B. S. vom 23. November 1843 und 10. Dezember 1846 festgestellt.

Zu B direkte Steuern. Die Grundsteuer - Verordnung vom 22. May 1817, welche an die Stelle der französischen Grundabgabe getreten war, wurde in dem R. und B. Konvente vom 13. Dezember 1832 durchgängig umgestaltet und das danach erlassene Gesetz vom 17. Dezember hat unter dem 13. November 1834 und 23. Dezember 1839 Abänderungen erlitten. Zufolge Rath und Bürgerschlusses vom 2. July 1842 ward behufs Herbeischaffung der Mittel zur Verzinsung und Tilgung der für den Ersatz des (durch den Maybrand 1842 veranlass. ten) Feuerkassen Schadens zu machenden Anleihe, bis zur Tilgung jener Anleihe, die Grundsteuer von den zur Zeit jenes Brandes in der General-Feuer-Kasse versicherten Grundstücken in der Stadt und der Vorstadt St. Georg um ein Viertheil, und von den übrigen Grundstücken (in St. Pauli, dem Landgebiet und den auf neu ausgewiesenen Plätzen zu erbauenden) um die Hälfte und beziehungsweise (in den Distrikten nahe vor den Thoren) um den ganzen bisherigen Ansatz erhöht; dann der ganze Ertrag derselben zur Deckung der Verzissung und Tilgung jener Anleihe angewiesen. — Der Ertrag der Grundsteuer, hat dadurch von 823000 Mark im Jahre 1841 auf 1,400000 Mk. im Jahre 1848 und 1,402240 Mk. 1849, sich gehoben; ihre Gewinnungskosten betragen 0,32 % (Beitrag des Feuerkassen-Staats-Anleihe-Konto für Erhebeng der Grundsteuer). Die sonstigen hierher gehörigen R. und B. Schl. sind vom 6. und 24. Juny 1844.

Nach Maassgabe der mehrfach, namentlich im Jahre 1936. erhobenen Steuern vom Erwerb und Rinkommen und zwarzum doppelten Belauf derjenigen damaligen Steuer-Ansätze. welche sich auf das Vermögen, das Einkommen und den Erwerb beziehen, ward, behufs theilweiser Deckung des (durch Ueberweisung des gesammten Ertrags der Grundsteuer zur Verzinsung und Tilgung der Feuer-Kassen-Anleihe von 1842) entstandenen Ausfalls in der ordentlichen Staats-Binnahme, durch die Rath - und Bürgerschlüsse vom 16. Juny und 1. Dezember 1842 (vorgängig auf fünf Jahre) eine allgemeine Brandsteuer beliebt und die desfallsige Verordnung am 7. Dezember desselben Jahrs veröffentlicht. Das jetzt in Kraft befindliche Brandsteuergesetz vom 8. November 1847 hat Nachträge unter dem 18. März 1850 erhalten. Es ist eine Abgabe vom Vermögen, Einkommen und Erwerbe, wobei die Berechnung des Ansatzes der Steuerpflichtigen dergestalt geschieht, dass für diejenigen, welche für 50000 Mk. Bk. Werth oder mehr Vermögen besitzen, dieses als Grundlage engenommen und die Nutzung davon

- für die Handels-, Bankier-, Rhederei-, Febrik-, Kritmerei- und ähnlichen Geschäfte mit 6 % Kour. vom Bankokapital angenommen;
- 2. für alle Uebrigen mit 4 % desgl. berechnet wird.

Von dieser Nutzung wird die Steuer mit 42/8 % besahlt. Diejenigen aber, welche weniger als 50000 Mk. Bk. an Vermögenswerth besitzen, haben in 7 Abstufungen 1/2 bis 5 % von ihrem Einkommen oder Erwerb zu entrichten; 500 Mk. oder weniger Einkommen ist frei.

Der Ertrag der Brandsteuer war 1843/5 jährlich 514000 Mk., 1846/8: 680000 Mk., 1849: 619286, 1850: (V. A.) 650000.

Diese Steuer erlangt eine noch grössere Wichtigkeit dadurch, dass nicht nur vorübergehende ausserordentliche Abgaben (z. B. vom 19. September 1850) nach dem Maassstabe derselben erhoben, sondern auch die Zwangbeiträge zu Anleihen danach bemessen werden. — Ein ferneres Hülfsmittel zur Deckung der Schäden der Mayfeuersbrunst ist durch ausserordentliche Zulagen nach Maassgabe der vom versicherten Werth der Gebäude zu entrichtenden ordentlichen Feuerkassen – Umlage erlangt. Die erste desfallsige Ordnung ist vom 21. Juny 1844; spätere Vorschriften sind unter dem 13. Dezember 1844, 5. Dezember 1845, 14. Dezember 1846, 27. Dezember 1848, 3. Dezember 1849 und 27. November 1850 ergangen.

Die am 16. Dezember 1819 zunächst zur Beseitigung der vormaligen Festungswerke bewilligte Entfestigungs-Steuer ist später theilweise zu sonstigen Ausgaben verwendet und deshalb erhöht (R. u. B. Schl. vom 28. Januar 1830). Sie ist eine Vermögen-, Erwerb- und Aufwand-Steuer, welche jetzt zu den ordentlichen Einnahmen gerechnet werden muss. Die neuste Vorschrift über ihre Erhebung ist vom 18. März 1850.

Zu den direkten Abgaben wird auch das Wachtgeld oder die Bürgermilitär – Steuer (Miethabgabe nach dem Reglement vom 10. September 1814, während das neuste Gesetz vom 29. Juny 1849 die Brandsteuer als Maassstab annimmt) gerechnet, und dann betrug die Gesammt-Einnahme an direkten Steuern z. B. im Jahre 1847: 2,898296 Mk. Kt. oder 35,71 % aller Einnahmen und auf 1 Kopf der Bevölkerung des ganzen Staats (obgleich das Gebiet nur zu einigen Theilen beiträgt) im Durchschnitt 151/3 Mk.

- Zu III. 2. Beispiele der Einnahme von verwalteten oder verpachteten Diensten: Procuratores judiciales 6: 1200 Mk., 40 Korumesser zu 100 Mk., 6 Litzenbrüder 900, Leichenwagen-Pächter 2500, 13 s. g. reitende Diener (R. u. B. Schl. vom 22. May 1817 und 8. Dezember 1825, deren Dienst betreffend) 1950 Mk.
- Zu 4. Nachdem durch Rath- und Bürgerschluss vom 25. Juny 1849 die Konzessionen für die Zeitungen aufgehoben sind, konnte für 1830 der Ertrag der sonstigen Konzessions-

gelder nur zu 960 Mk. Kt. veranschlagt werden. Der Anschlag für die in die Stelle getretene Inserat-Abgabe ist 57900 Mk. (z. v. oben Stempel).

Zu 5. Der Robertrag jeder Lotteris (von 19500 Loosen zu 80 Mark) ist im Durchschnitt 80644 Mk.; die Ausgabe 53084 oder 65,82%; der Ueberschuss also 27560 Mk. In jedem Jahre werden zwei Lotterien gezogen. Bestimmungen zur Verhinderung des unerlaubten Spiels in fremden Klassenlotterien oder Lotto sind z. B. vom 16. März 1832, 10. Oktober 1836, 23. August 1843 und 12. April 1850.

Zu 10 und 11. Durch Rath - und Bürgerschluss vom 25. May 1840 wurde die Anwendung des Expropriationsgesetzes (vom 20. Dezember 1839) auf eine Eisenbahn von Hamburg über Bergedorf bis an die Elbe gestattet, die Konzession unterm 1. Juny 1840 ertheilt und ein Bahnpolizei - Reglement am 25. April 1842 veröffentlicht. Die Eröffnung dieser (mit 2,152000 Thir. Kour. Kostenaufwand erbauten) 2 Meilen langen Privatbahn geschah am 16. May 1842; durch R. u. B. S. vom 31. July 1845 wurden von dem Staate 5160 Aktien zu 300 Mk. Bk., also 1,548000 Mk. übernommen und eine desfallsige Anleihe gemacht (z. v. Senatsvorschläge II. und IV. vom 31. July 1845). — Ein Vertrag zwischen den Regierungen von Preussen, Lauenburg, Meklenburg-Schwerin, Lübeck und Hamburg vom 8. November 1841 begründete die Anlage einer Eisenbahn von Berlin nach Hamburg am rechten Elbufor, wobei Hamburg mit einem Staatsantheile von 1 1/2 Millionen Thaler pr. Kour. (in Stammaktien von 200 Thlr. Litt. A) zutrat (R. u. B. Schl. vom 1. Juny 1843) Diese Bahn wurde auf ganzer Länge am 15. Dezember 1846 eröffnet, ihre Eigenthümer haben den Betrieb auf der Bergedorf-Hamburger Eisenbahn gepachtet. Sie ist 36 Meilen lang und hat 14,000000 Thir. gekostet. Ein auf sie theilweise angewendetes revidirtes Enteignungsgesetz ist vom 26. April 1844; ein Polizeireglement vom 25. März 1850. Im Jahre 1850 war von der Berlin-Hamburg Eisenbahn die Gesammtsumme der Einnahmen 1,252584 Thir. Kour., der Ausgaben 532258 Thir.; also Gewinnungskosten 42,50 %. Zinsen und Dividende auf das Stammkapital 41/2 0/0; Kapital des Reservefonds Ende 1850: 54972 Thir. Der Pachtantheil der Hamburg-Bergedorf Bahnstrecke (45 % von der p. r. Roh-Einnahme) nebst sonstigen kleinen Rinnahmen war 83897 Mk. Bko. — — In der Rechnung von 1847 zuerst findet sich eine Zinseneinnahme von der Berlin-Hamburg Bahn mit 200000 Mk., aus den 100000 Mk., welche, von den Zinsen der bis zum August 1846 bezahlten Einschüsse, für das Jahr 1847 aufbewährt worden, so wie aus den für die 7500 Aktien zu 200 Thlr. vom 1. August 1846 bis 1. April 1847 eingegangenen 8 monatlichen Zinsen zu 4%, welche gleichfalls 100000 Mk. betragen. In der Rechnung für 1848 findet sich gar keine, für 1849 nur 4633 Mk. Einnahme als erster Antheil am Betriebsertrage; im Jahre 1850 war abermals für die Litt. B. Aktien kein Ertragsantheil entstanden. Der erste dem Hamburger Staate zu Gnte kommende Koupon der Bergedorfer Eisenbahn, welcher am 1. May 1847 fällig war, wurde im Jahre 1848 eingelöst, wodurch eine Zinseneinnahme von 4% Banko von 1,548000 Mk. Bk. mit 61920 Bk. Mk. oder 77400 Mk. Kt. entstand. Eine gleiche Einnahme steht in der Rechnung von 1849 für den Koupon von May 1848; der Ertrag des Koupons May 1849 kommtmit demselben Betrage in der Rechnung von 1850 vor.

Zu IV. Erst im Voranschlage für 1848 wurden die Einnahmen und Ausgaben aus Vorstädten und Landherrschaften, wovon bis dahin nur der Ueberschuss oder Mangel in Rechnung kam, von den Stadt-Präturen getrennt. Eine Zusam-

menstellung (Anlage Nr. 47) ergiebt als:

|                                                               | Einnahme | Ausgabe |   |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------|---|
| 1. der Landherrschaft der Geestlande                          | 14600    | 27105   |   |
| (ausserdem an 80000 Mk. allge-<br>meiner Steuern und Abgaben) |          |         |   |
| 2. Landherrschast der Marschlande .                           | 8374     | 23933   |   |
| 3. des Patronats der Vorstadt St. Pauli                       | 4980     | 9650    |   |
| 4. des Patronats der Vorstadt St. Georg                       | 3950     | 4909    |   |
| Zusammen                                                      | 31814    | 65687   | _ |

Die allgemeinen Steuern und Abgaben sind hierin nur theilweise enthalten. — Eine Anzahl von auf den Einnahmeetat sehr einflussreichen Aenderungen mussten in Folge des Maybrandes 1842 eintreten. Sie sind einzeln bereits im Vorenthaltenen angedeutet und zeigen sich in Zahlen zusammengestellt folgendergestalt:

Aufgegeben wurde eine Vermögenssteuer (Antrag vom 23. November 1843, III. Anlage A. 9) mit jährlich 71000 Mk. Neu bewilligt:

| en bewilligt:                                                                                  | JOOG ME. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Brandsteuer                                                                                 | 700000   |
| 2. erhöhte Butter-Accise (Antrag vom 16. Juny                                                  |          |
| 1842, II. S. 15)                                                                               | 65000    |
| 3. Verwandlung des Zollansatzes von Kourant in                                                 | ,        |
| Banko (daselbst S. 14, 15)                                                                     | 180000   |
| 4. Verschiedene kleine Bewilligungen in Zoll und<br>Accise (Antrag vom 23. November 1843, III. | •        |
| S. 26 — 26)                                                                                    | 50000    |
|                                                                                                | 945000   |

Der demnächstige wirkliche Ertrag wich von diesen Anschlägen etwas ab.

## Staats - Ausgabon von Hamburg.

| Abtheilung. | Besciekung<br>der<br>A. 11. 9 g a b c.                                                                                    | jahrs 1842<br>in<br>Kour. Mark | Ausgabe-<br>Resultat<br>des Finans-<br>jahrs 1847<br>in<br>Kour-Mark<br>(Backstände<br>von 1847.) | Ausgabe-<br>schlag des<br>jahrs<br>Rückstände<br>in<br>Mark Kour. | Finanz-<br>1860<br>einbegr<br>in | Pro-<br>tent-<br>Antheil<br>sp der<br>End-<br>amme- |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A.<br>I,    | Ordentliche Ausgabe. Honorar des Senats, der bürgerlichen Kollegien und Honorare und Ge- haite für die Gerichte.          | -                              |                                                                                                   | , .                                                               |                                  | ·                                                   |
| 1.          | Senat, mit Einschluss der<br>Verwendung bei Todes-<br>fälten                                                              |                                | 819004                                                                                            | 817 <b>00</b> 0                                                   | 126800                           | 4,13                                                |
| 2.          | Bürgerliche Kollegen u.<br>Verordnete löbl. Käm-<br>merei mit Einschluss<br>der Verwendung bei                            |                                |                                                                                                   | ·                                                                 |                                  |                                                     |
|             | Todesfällen                                                                                                               |                                | 74659                                                                                             | 72000                                                             | 28800                            | 0,94                                                |
| 8.          | Ober-Appellationsgericht                                                                                                  |                                | 25745                                                                                             | 23000                                                             | 9200                             | 0,30                                                |
| 4.          | Niedergericht                                                                                                             |                                | 21750                                                                                             | 34000                                                             | 13600                            | 0,44                                                |
| 5.          | Handelsgericht                                                                                                            | _                              | 24650                                                                                             | 24300                                                             | 9720                             | 0.31                                                |
| 6.          | Stadt-Präturen                                                                                                            |                                | 20527                                                                                             | 26000                                                             | 10400                            | 0,34                                                |
| 0.          | J                                                                                                                         |                                | (2150)                                                                                            |                                                                   |                                  |                                                     |
| 7.          | Vormundschafts - Depu-                                                                                                    |                                | (5100)                                                                                            |                                                                   | 1 . ]                            | Ī                                                   |
| ••          | tation                                                                                                                    |                                | 9620                                                                                              | .9700                                                             | 3880                             | 0,13                                                |
|             |                                                                                                                           |                                | (550)                                                                                             | ,5,55                                                             | 1                                | 0,20                                                |
|             |                                                                                                                           |                                | ```                                                                                               | 100000                                                            | 000400                           | 70.00                                               |
|             | Zusammen I.                                                                                                               | 567000                         | 505955                                                                                            | 506000                                                            | 202400                           | 6,59                                                |
|             |                                                                                                                           | (20000)                        | (2700)                                                                                            |                                                                   |                                  | ~                                                   |
| IL.         | Diplomatische Kosten .                                                                                                    | v. I.                          | 50772                                                                                             | _ 44000                                                           | 17000                            | €,57                                                |
|             |                                                                                                                           | 1 .                            | (18000)                                                                                           | 1                                                                 |                                  |                                                     |
| HL.         | Gehalte der Beamten und<br>Officianten u. sonstige<br>Kosten der Finanz- u.<br>Steuer-Verwaltung.<br>Baupt-Finans-Verwal- |                                |                                                                                                   |                                                                   |                                  |                                                     |
|             | :tung                                                                                                                     | _ `                            | 84500                                                                                             | 25350                                                             | 14140                            | 0,46                                                |
| . 2.        | Direkte Steuern                                                                                                           | 1                              | 37008                                                                                             | 29000                                                             | 11600                            | 0,38                                                |
|             | - I VALUE DECEMBER                                                                                                        | 1                              | (6000)                                                                                            | 1                                                                 |                                  | -,                                                  |
| 8.          | Indirekte Steuern                                                                                                         | _                              | 264558<br>(1500)                                                                                  | 265450                                                            | 106180                           | 3,46                                                |
| 4.          | Verschiedene Gehalte .                                                                                                    |                                | 84009<br>(1650)                                                                                   | 88875                                                             | 35850                            | 1,15                                                |
|             | Zusammen III.                                                                                                             | 348000                         | 420075                                                                                            | 418175                                                            | 167270                           | 5,45                                                |
| ,           |                                                                                                                           | (10000)                        |                                                                                                   | 1                                                                 |                                  | ' '                                                 |
| IV.         | OeffentlicheLehr-Anstalt                                                                                                  |                                | `,                                                                                                | I                                                                 |                                  |                                                     |
| _ • •       | and Bibliothek                                                                                                            | 65000                          | 66857                                                                                             | 84000                                                             | 33600                            | 1,09                                                |
| V.          | Militar-Etat                                                                                                              | 622006                         | 551288                                                                                            | 598600                                                            | 237440                           | 7,73                                                |
| • •         |                                                                                                                           | (43000)                        |                                                                                                   |                                                                   |                                  | 1                                                   |
|             | <del>-</del>                                                                                                              | . (                            | . ()                                                                                              |                                                                   | 1                                | ,                                                   |

| ******     | سببالبالبار ومستحد فتناسب |             |              |            |           | سح       |
|------------|---------------------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------|
|            |                           | Ausgabe-    | Ausgabe-     | l          | **        |          |
|            | Tamalahumun               | Resultat    | - Resultat   | Ausgane -  | A OLUIT-  |          |
| Ā          | Bezeichnung               | des Finanz- | des Finanz-  | Ausgabe -  | Finanz-   | Sent-    |
| Abtheilung | dor                       | iahrs 1842  | iahrs 1847   | jahrs i    | 1850      | Anthoil  |
| 2          | aer                       | in          | in           | Rücketändo | einbegr.  | an der   |
| 3          | Ausgabe.                  |             | Kour, Mark   | in i       | in        | Est-     |
| 4          |                           | (Rückstände | (Bückständs  | Mark Kour. | Th. Kour. | SQ MARKS |
|            |                           | von 1841.)  | von 1847.)   |            |           | ,        |
| -          |                           |             |              |            | <u> </u>  |          |
|            |                           |             |              |            |           |          |
| VI.        | Bürger-Militär            | 66000       | 75474        | 124100     | 49640     | 1,62     |
|            |                           | ,           | (750)        | }          |           |          |
| VII.       | Polizei-Verwaltung und    | l           |              | 1          |           |          |
|            | Strafanstaltén.           | i           | l            | i .        |           | l .      |
| 1.         | Polizei                   | <b>I</b> —  | 157022       | 152240     | 60896     | 1,98     |
|            |                           | l           | (9800)       | 1          | [         | i i      |
| 2.         | Nachtwache                | l —         | 126329       | 120000     | 48000     | 1,56     |
|            | • • • •                   | j           | (650)        | 1          |           | ,        |
| 8.         | Medizinal-Anstalten       | l _         | 14250        | 14250      | .5700     | 0.19     |
| 4;         | Zucht- und Spienhaus.     | L           | 14784        | 14000      | 5600      | 0,18     |
|            | Kurhaus und Gefäng-       | I —         | 1            | 1 .=000    | 1         | l ","    |
| 5,         | nisse                     | l           | 73046        | 69000      | 27600     | 0,90     |
|            | MISSU                     | _           |              | UBOOD      | #1000     | U,80     |
| _          | 777 A                     |             | (6000)       | 60000      | 07000     |          |
| 6.         | Work- und Armenhaus       | -           | 78000        | 63000      | 27200     | 0,89     |
| ,          | ·                         |             | (16000)      |            |           |          |
| •          | Zusammen VIL              | 416000      | 463431       | 487490     | 174996    | 6,70     |
|            | ,                         | (37000)     | (82450)      |            |           | , -,     |
| VDI.       | Bau-Deputation            | 867000      | 358609       | 375083     | 150038    | 4,88     |
| Á TIT.     | Zua Zopulliton            | (93000)     | (182000)     | 5.555      | 100000    | 1,00     |
| IX.        | Wegebau                   | (50000)     | 40000        | 44000      | 17600     | 0,58     |
| IA,        | A ogenau                  |             | (3700)       | 111000     |           | 0,00     |
| ٠ ـــ      | Schifffahrt and Hafen-    | i           | (3100)       | ľ          |           | 10       |
| X.         |                           | 456000      | 461259       | 461800     | 184520    |          |
|            | Deputation                |             |              | 401900     | 104020    | 6,00     |
|            |                           | (30000)     | (8900)       | į          | 1         |          |
| XI.        | Staats-Zuschüsse zu den   | {           | 1            | 1          |           |          |
|            | milden Stiffungen.        | 1           | l            | Ĭ          | ,         |          |
|            |                           | ł           |              |            |           |          |
| 1.         | Waisenhaus                | -           | 10000        | 1000       | 400       | 0,01     |
| 2.         | Allgemeines Kranken-      | l           | I            |            |           |          |
|            | haus                      | -           | 228000       | 183000     | 73200     | 2,38     |
| 8.         | Allgemeine Armen-An-      | 1           |              |            | 1         | l ' ˙    |
| - 1        | stalt                     | _ '         | 334718       | 309500     | 128800    | 4.08     |
|            |                           | 1           | (12300)      |            |           | 1        |
|            | Zusammen XI.              | 464000      | 1 567718     | 493500     | 197400    | 6,42     |
|            | Zustumen Al.              |             |              | 473000     | 19/400    | U)43     |
| اردن       | Connen Walanahan          | (15000)     | (12300)      | I .        | i         | Į.       |
| XII.       | Gassen-Erleuchtung und    | 1           | 100010       | 170000     | 00000     | 1        |
|            | Reinigung                 | 188000      | 108913       | 150000     | 60000     | 1,95     |
|            |                           | (27000)     | (83500)      | , · · ·    | i ' '     |          |
|            | <u> </u>                  | Ι.          | v. a. XIV.6. |            | 1         | Ī        |
| XIII.      | Pensionen und Entschä-    | l           |              | f .        | 1         | ١.       |
| j          | digungen.                 | ł           | ,            | l .        | , ,       | l ;      |
|            |                           | l           | l            | Į.         |           | , ,      |
| 1.         | der Bürgerkapitaine u.    | ł           | ł            | I          | .,        | I        |
|            | deren Wittwen             | _           | 8421         | 3150       | 1260      | 0,04     |
|            | -                         |             | (900)        | 1          | [         |          |
| 2.         | des Militärs              |             | 59945        | 52400      | 20960     | 0,68     |
| (          | MAIN OFFICE A             | , –         | 1 000.00     | , 77570    | ,         | . 4,50   |

|              |                                                |                                |                                                                                                    |                                                                      |                                  | _                                                   |
|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Abtheilung.  | Bezeichnung<br>dor<br>Ausgabe.                 | jahrs 1842<br>in<br>Kour, Mark | Ausgabe-<br>Resultat<br>des Finenz-<br>jahrs 1847<br>in<br>Kour. Mark<br>(Bückstände<br>von 1847.) | Ausgabe –<br>schlag des<br>jahrs 1<br>Rückstände<br>in<br>Mark Kour. | finanz-<br>850<br>einbegr.<br>in | Pro-<br>zont-<br>Antheil<br>an der<br>End-<br>summe |
| 8.           | Verschiedener Zivilper-                        |                                |                                                                                                    |                                                                      |                                  |                                                     |
| 0.           | sonen, Gratifikationen,                        |                                | 20405                                                                                              | 04000                                                                | 10050                            | 0.46                                                |
| i            | Entschädigungen                                |                                | 12485                                                                                              | 34630                                                                | 13852                            | 0,46                                                |
|              | Zusammen XIII.                                 | v. XIV.                        | 75851                                                                                              | 90180                                                                | 36072                            | 1,18                                                |
| <b>30187</b> | Diverse kleinere Aus-                          |                                | (300)                                                                                              |                                                                      |                                  |                                                     |
| XIV.         | gaben.                                         | ł                              | 1                                                                                                  | ì                                                                    |                                  |                                                     |
| 1.           | Kommerz-Deputation .                           | -                              | 18000                                                                                              | 25000                                                                | 10000                            | 0,32                                                |
|              | Demberskel                                     | 1                              | (7000)<br>7710                                                                                     | 6600                                                                 | 2640                             | 0,09                                                |
| 2.<br>3.     | Domkapitel                                     | _                              | 1                                                                                                  | 0000                                                                 |                                  | 0,00                                                |
| ٥.           | Staats-Gebäude                                 | -                              | 9355                                                                                               | 34500                                                                | 13800                            | 0,45                                                |
|              |                                                | 1                              | (500)                                                                                              | 8900                                                                 | 3560                             | 0.11                                                |
| 4.           | Forst-Deputation                               | _                              | 7788<br>(2100)                                                                                     |                                                                      | 3500                             | V,11                                                |
| 5.           | Druck und Buchbinder-                          |                                | (2.00)                                                                                             | ł                                                                    |                                  |                                                     |
| ٥.           | lohn, Schreibmaterial                          | l                              | 1                                                                                                  | 1                                                                    |                                  |                                                     |
|              | u. s. w                                        | _                              | 42186<br>(20000)                                                                                   | 45000                                                                | 18000                            | 0,59                                                |
|              | Gassen-Reinigung                               | v. XII.                        | 16500                                                                                              | 3000                                                                 | 1200                             | 0,04                                                |
| 6.<br>7.     | Staatsbeitrag zum Bör-                         |                                |                                                                                                    | 1                                                                    | 1                                | <b>l</b> '                                          |
| •            | senbau                                         | -                              | 10375                                                                                              | 10375                                                                | 4150                             | 0,13                                                |
| 8.           | Unterhalt der Pacht-Gü-                        | l                              | 3470                                                                                               | 4800                                                                 | 1920                             | 9,06                                                |
|              | ter auf den Elb-Inseln                         |                                | (1100)                                                                                             |                                                                      | 1000                             | "                                                   |
|              | Zusammen XIV.                                  | 161600                         | 1 115384                                                                                           | 1 138175                                                             | 55270                            | 1,79                                                |
|              | Zuminita 24-11                                 | (41000)                        | (30700)                                                                                            |                                                                      |                                  |                                                     |
|              |                                                | v. a. Xil. u                   |                                                                                                    | ł                                                                    |                                  | •                                                   |
| XV.          | Staatsschuld.                                  | XIII.                          | 1 011660                                                                                           | 991000                                                               | 396400                           | 12,90                                               |
| 1.<br>2.     | Zinsen der Staatsschuld<br>Amortisation        | 'I =                           | 1,011668<br>269724                                                                                 | 194000                                                               | 77600                            |                                                     |
| 3.           | Ziehung der Hamburgi-                          | . ]                            |                                                                                                    | 1                                                                    |                                  |                                                     |
| ٠.           | schen Staats-Prämien-                          |                                |                                                                                                    |                                                                      |                                  |                                                     |
|              | Anleihe                                        | -                              | 286390                                                                                             | 267500                                                               | 107000                           | 3,48                                                |
| 4.           | Zinsen der Privat-An-<br>leihe für die Staats- |                                |                                                                                                    | 1                                                                    |                                  | l                                                   |
|              | Wasserkunst                                    |                                | 14375                                                                                              | 33000                                                                | 15200                            | 0,43                                                |
| 5.           | Abtrag der Anleihe von                         | 1                              |                                                                                                    | 1                                                                    | 1                                | ļ.                                                  |
| _            | 1831                                           | -                              | 50000                                                                                              | -                                                                    | -                                | -                                                   |
| 6.           | Zinsen temporärer An-<br>leihen                | I _                            | _                                                                                                  | 7500                                                                 | 3000                             | 0,10                                                |
|              | Zusammen XV                                    | 1,275000                       | 1,632157                                                                                           | 1,493000                                                             | 597200                           |                                                     |
| XVI.         |                                                |                                | 1                                                                                                  | 1                                                                    |                                  | '                                                   |
|              | uate der Vorstädte                             | v. I.                          | 28891                                                                                              | 64700                                                                | 25880                            | 0,85                                                |
|              |                                                | .                              | (11150)                                                                                            |                                                                      |                                  | بيا                                                 |
|              | Zusammen A                                     |                                |                                                                                                    |                                                                      | 2,206921                         | 71,83                                               |
|              | ı                                              | (316000                        | )  (814600)                                                                                        | /                                                                    | 1                                | ı                                                   |

| Abtheilung. | Bezeiehuung<br>der<br>Ausgabe.                                        | jahrs 1842<br>in     | Ausgabe-<br>Resultat<br>des Pinanz-<br>jahrs 1847<br>in<br>Kour: Mark<br>(Bückstände<br>von 1847.) | Ausgabe-<br>schlag des<br>jahrs<br>Rückstände<br>in<br>Mark Kour. | Finanz-<br>1850<br>einbegr.<br>in | Pro-<br>seat-<br>Antheil<br>an der<br>Bad-<br>summe. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| B.          | Ausserordentliche Aus-<br>gaben.                                      |                      |                                                                                                    |                                                                   |                                   |                                                      |
| 1.          |                                                                       | _                    | 143566                                                                                             | 70300                                                             | 28120                             | 0,91                                                 |
| 2.          |                                                                       |                      | (78000)                                                                                            | <b>7</b> 5000                                                     | ,                                 |                                                      |
|             | gesehene Ausgaben .                                                   | _                    | 55731<br>(10000)                                                                                   | 75000                                                             | 30000                             | 0,98                                                 |
| 3.<br>4.    | stützung wegen Theu-<br>rung von Lebensmitteln<br>Für Abgeordnete zum | -                    | 38557                                                                                              | -                                                                 |                                   | -                                                    |
|             | Reichstage und konsti-<br>tuirende Versammlung                        |                      | _                                                                                                  | 7000                                                              | 2800                              | 0,09                                                 |
|             | Zusammen B.                                                           | 208000<br>(33500)    | 237854<br>(88 <b>00</b> 0)                                                                         | 152300                                                            | 60920                             | 1,98                                                 |
|             | Gewinnungskosten d. Post<br>und Lotterie (v. Ein-<br>nahme)           | ` '                  | ermitteln.)                                                                                        | 174500                                                            | 69800                             | 0.07                                                 |
|             | Hauptsumme von A. u. B.                                               | 5,193000             | 5,760438                                                                                           |                                                                   |                                   | 2,27                                                 |
|             |                                                                       | (349500)<br>5,542500 | (402600)<br>6,163038                                                                               | 5,844103                                                          | 2,337641                          | 76,08                                                |
| C.          | Vorübergehende Aus-<br>gaben.                                         | Í                    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                            | ,                                                                 |                                   |                                                      |
| 1.          | Feuer-Kassen-Staats-An-<br>leihe                                      | _                    | 1,496800<br>(345000)                                                                               | 1,837000                                                          | 734800                            | 23,92                                                |
| 2.          | Feuerbrunst-Ausgaben .                                                | 223000<br>(72000)    | - (343000)                                                                                         | -                                                                 |                                   | -                                                    |
| 3.          | Schulden - Administra-<br>tions-Deputation                            | _                    | 16586                                                                                              |                                                                   |                                   |                                                      |
| 4.          | Feuersbrunst - Ausgaben                                               | 223000<br>(72000)    | -                                                                                                  | _                                                                 | _                                 | =                                                    |
| 5.          | Ausgabe der Bau-Depu-<br>tation (der Einnahme<br>gleich)              | 391000               |                                                                                                    | _                                                                 | -                                 | _                                                    |
| 6.          |                                                                       | (108000)             |                                                                                                    |                                                                   |                                   |                                                      |
|             | Hafen-Deputation Zusammen C.                                          | 902000               | -<br>1,613386                                                                                      | 1,837000                                                          | 794000                            | -                                                    |
|             |                                                                       | (352000)             | 1,013350                                                                                           | 1,837000                                                          | 734800                            | 23,92                                                |
|             | Hauptsumme, einschliessl.<br>der Rückstände                           | 7,091500             | 7,776424                                                                                           | 7,681103                                                          | 3,072441                          | 100,00                                               |

#### Bemerkungen.

Zu A. I. 3 bis 7, Rechtspflege. An den Einrichtungen für die Rechtspslege hat in Hamburg auch die neuste Zeit bis jetzt nur unbedeutende Aenderungen bewirkt (z. B. die einstweilige Abänderung des Art. 15 der Verordnung über die Gestaltung der Justizbehörden vom 29. Dezember 1815 durch Bekanntmachung vom 23. Februar 1850); obgleich in mehrfacher Hinsicht Verbesserungen wünschenswerth sind. Allein die Abstellung der Mängel in diesem wie in den Zweigen der eigentlichen Verwaltung, ist vom Zustandekommen einer Versassungsresorm abhängig, welche zu schaffen bisher nicht gelang. Unter diesen Umständen beschränke ich mich auf eine Nennung der einzelnen Behörden für die Rechtspflege. -Gerichte erster Instanz sind: Handelsgericht (eröffnet 21. Februar 1816, zwei Juristen als Vorsitzer und 10 kaufmännische Richter in zwei Abtheilungen); Amts-Patrone (zur Entscheidung der Streitigkeiten in Zunftangelegenheiten); Amtsgericht (nach §. 170 des Generalreglements für die hamburger Aemter und Brüderschasten vom 6 April 1835, zweite Instanz in Zunstsachen); Kriegsgerichte (des Bürgermilitärs und der Garnison, z. v. unten Wehrstand); Vormundschafts - Deputation: zwei Stadtpräturen; zwei Vorstadt-Patronagen; zwei Landherrschaften; das Niedergericht; der Amtmann in Ritzebüttel; das Amtsgericht daselbst. Gerichte sweiter Instanz: das Restitutions - Verfahren bei denselben Gerichten; Obergericht, Senat, Amtsgericht, Landgericht in Ritzebüttel (aus sämmtlichen Eingesessenen bestehend, Westphalen a. a. O. II. 431). Gerichte dritter Instanz: Obergericht, vereinigte Kammern des Handelsgerichts und Ober-Appellations-Gericht (Gerichtsordnung vom 10. August 1831 mit Nachträgen vom 27. April und 28. Oktober 1837). Ueber die Ergebnisse einiger Theile der Rechtspflege erfolgen regelmässige Veröffentlichungen. Kosten der Rechtspflege betragen zusammen 94000 Mk. oder 1,22 % aller Ausgaben.

Zu II. Unter den diplomatischen Kosten befinden sich für die Stelle in Wien 9000, Berlin 3000, Konstantinopel 2500, Paris 6900, London 9350 und 2200 Mk. Kour.

Zu III. Nachdem die Gewinnungskosten, so wie die Ein-

richtung der Finanznerwaltung bereits angegeben worden, hebe ich hier nur einige Gehaltsütze hervor. Hauptverwaltung: Präses 9000, Mitglieder 1500 bis 5000; Steuer-Deputation: Einnehmer 1500 bis 4000, Kontrolleure 2500 und 4000 Mark; Stempelkomtoir: Gehalte 25680; Thorsperre: Gehalte 26683; Zollverwaltung: Aktuar 5600, Inspektor 4000, Kassirer 2400, Kontrolleure 2250, Zollschreiber 1900, 10 Zollverwalter 17809; 5 Gehülfen 5800, 6 Gehülfen des handelsstatistischen Büreau (R. und B. Schl. vom 27. November 1847 und vom Dezember 1850) 7700 Mk.; Accise-Verwaltung, Inspektor 4000, Obereinnehmer 4000, Kontroleure 1500 und 1800, Spezialeinnehmer 1800 bis 2200, Verifikatoren 1000 bis 1700; oberste Verwaltung: Senatsschreiberei 5 Personen 20600, Kanzlei und Bedienung des Senats 30500, Archiv zwei Personen 3000 und 600, 17 Angestellte des Rathhauses 7260, Wedde (für einzelne Zweige der polizeilichen Verwaltung, z. B. die Außicht über Verehelichungen, öffentliche Ausrüfe, Maass und Gewicht, Verordnung vom 15. Dezember 1845). 3 Beamte 6750 Mark Krt. Die Gehalte der Bürgermeister und Senatsmitglieder sind einzeln nicht angegeben.

Zu IV. Oeffentliche Lehranstalt und Bibliothek. Die Grundlage des Hamburger Schulwesens im Allgemeinen und namentlich der Volksschule ist noch immer die Kirchenordnung von 1529, denn die spätere Gesetzgebung bezieht sich nur auf einzelne Anstalten. Die Einrichtungen sind deshalb anerkanntermassen (Vorlage IV vom 6. August 1846) theils unzweckmässig, theils ungentigend, auch hat der Senat im Jahre 1847 umfassende Vorlagen zur Abhülfe dieser Mängel gemacht (Anträge vom 1. July und 25. November), über welche er mit der Bürgerschaft verhandelte, ohne dass eine Einigung zu Stande kam. Der Rath hielt nämlich an der Ansicht fest, dass der öffentliche Unterricht nicht mehr zur Staatssache gemacht werden dürfe als bisher (nur die Realschule des Johanneums und einige Kirchschulen sind als Staatsanstalten zu betrachten), dass man also auf Verbesserung des Privatschulwesens sich beschränken und namentlich den Einfluss der Geistlichkeit auf den Unterricht, sowie die konfessionelle Trennung der Schüler aufrecht erhalten müsse. Die Mehrheit Redens Pinens-Statistik. 98

der Bürgerschaft war entgegengesetzter Ansicht und hielt namentlich Staatssschulen und Aufhebung der Trennung nach dem Glaubensbekenntniss, für nöthig. - Mit dem im Jahre 1612 errichteten akademischen Gymnasium (revidirte Gesetze vom 21. Juny 1837, Anträge und Beschlüsse über Bauten, Unterstützung und Dotation vom 15. März; 27. Juny 1838 und 11. May 1843), steht die Stadtbibliothek (revid. Gesetze und Reglem. vom 1. März 1844), der botanische Garten und die Sternwarte in Verbindung. Das Johanneum entstand als Gelehrteschule am 24. May 1529 nach Vertreibung der Mönche aus dem St. Johanniskloster und siedelte im Jahre 1840 in ein neues Schulgebäude über (z. v. R. und B. Schl. wegen Errichtung desselben vom 1. Dezember 1836 und wegen der deshalb zu machenden Anleihe, welche unter dem 6. Juny 1889 auf 480000 Mark Bk. erweitert wurde). Nach dem R. und B. Schl. vom 22. Oktober 1801 wurden jährlich 30000 Mk Kour. dafür verwendet, woneben das Schulgeld den Lehrern verblieb. bis auf einen Theil, aus welchem ein Schulfonds (1846 schon etwas über 100000 Mk. Bk. Kapital) gebildet werden sollte zu Pensionen und ausserordentlichen Ausgaben bestimmt. Im Jahre 1834 wurde die Realschule des Johanneums errichtet, welche übrigens mit der Gelehrtenschule nur unter derselben obern Verwaltung und in finanzieller Gemeinschaft steht (R. und B. Schl. vom 27: April 1837). Voranschlag für 1850 enthält zum erstenmal als Anlage (in Folge R. u. B. Schl. vom 16. April 1849) ein Budget über die öffentlichen Lehranstalten. Danach ist die Einnahme der Gelehrtenschule des Johanneums aus eigenthümlichen Quellen 11221. der Realschule 26289 Mk., des Schulfonds 2218 und da der Staatszuschuss 48000 Mk. beträgt, so beläuft sich die Gesammteinnahme auf 87728 Mk.; wovon die Gelehrtenschule (mit 16 Lehrern und 125 Schülern) 46167, die Realschule (mit 15 zum Theil mit der vorigen gemeinschaftlichen Lehrern und 365 Schülern) 38380 Mk. erfordert, auf Pensionen aber 2412 Mk. kommen. - Der Etatsatz für Lehranstalten und Bibliothek beträgt 84000 Mk., wie aber die noch bleibenden . 36000 Mk. auf Gymnasien (5 Professoren und 18 Schüler) Bibliothek u. s. w. sich vertheilen, ist aus der gedruckten

Vorlage nicht zu ersehen. Im Jahre 1847 war der Staatszuschuss des Gymnasiums 23894, der Stadtbibliothek 4088, des botanischen Gartens 3000, des Museums 2000, der Sternwarte 2000 Mk. Eine sorgfältige Arbeit zur Statistik der Lehranstalten Hamburgs enthält Neddermeyers Statistik Seite 371 his 435.

Zu V. Militär-Etat (Jacobi, das zehnte Armeekorps, Hannover 1847, Westphalen a. a. O. II. 354 ff., Neddermeyer a. a. O. S. 721). Zufolge eines unter dem 6. Januar 1834 abgeschlossenen Vertrages bilden die Truppen des Grossh. Oldenburg und der drei freien Hansestädte (aus welchen die 3. Brigade der 2. Division des 10. Bundes-Armeekorps besteht) auch schon in Friedenszeiten eine Brigade unter einem gemeinschaftlichen Befehlshaber. Ausserdem sind maassgebend: die Schlussakte zur Regelung der innern Verhältnisse des 10. Bundes-Armeekorps vom 27. Juny 1834; desgleichen der 2. Division desselben vom 14. Oktober 1834; die zwischen Lübek, Bremen und Hamburg in Folge dieser Verträge abgeschlossene Uebereinkunst (z. v. Verordnungs - Sammlung Bd. XII. S. 257, XIII S. 45, 99, 171, 257). Die Brigade-Vereinbarung (XIII S. 219 und 252) hat später Abänderungen und Zusätze erfahren, welche Band XV. 190; XVII. 318, 393, 404; XVIII 131; XIX. 246, der Verordnungs-Sammlung sich finden. Sie wurde von sechs zu sechs Jahren erneuert, ist jedoch im Jahre 1850 gekündigt (R. und B. Schl. vom 4. November) und hat demgemäss mit dem 1. May 1851 aufgehört. Was ferner geschehen wird in dieser Zeit allgemeiner Auslösung steht dahin; für den vorliegenden Zweck muss die Darstellung auf das frühere Verhältniss begründet werden; um so mehr, weil auch der Voranschlag für 1850 (der für 1851 ist leider jetzt August 1851 noch nicht veröffentlicht) auf demselben beruht. - Eine noch gültige Verordnung über die burgerliche Kriegspflicht vom 6./14. September 1821, hat durch Verhandlungen uud Beschlüsse vom 26. Oktober, 8. November und 10. Dezember 1838, XV. 120,297, 814; 16, November 1840; XVI. 224; 7. Oktober 1841, XVI. 544; 7. Januar 1846, XIX. 183; 22. Januar 1847, XX. 8. und 21. Januar 1850, XXI. 501; Abanderungen erfahren. Sonstige 98\*

auf das Bundeskontingent bezügliche Bestimmungen finden sich in den Artikeln der Wittvenkassen von 1745 und 1766, der Militärinvalidenkasse vom 21. Januar 1825, IX. 5; revidirt 15. May 1843, XVII. 362; in den Kriegsartikeln vom 5. Dezember 1814 und Juny 1815, III. 232 und 254; in den Beschlüssen über die Erhaltung des Kontingents vom 14. April 1831, XI. 353, 6. Juny 1839, XV. 401; Stellvertretungs-Verein vom 7. Februar 1835, XIV. 59; Gehaltsreglement vom 17. Dezember 1829, XI. 107; über Einquartierung und Verpflegung vom 28. März, 23. April und 16. August 1849. — Nach der Brigade-Konvention stellt Hamburg:

Kopfzahl des Kontingents
durch die
einfach
Fussvolk 1, beziehungsweise
2 Bataillone . . . 1020 — 1360
Reiterei 1, bez. 2 Schwadronen

Zusammen 1205 — 1607

Die ausserdem auf Hamburg fallenden 93 Mann Artillerie übernahm Oldenburg gegen die unten verzeichnete jährliche Zahlung. Die Ausgabe für das Bundesmilitär im ordentlichen Etat war: 1841: 600000, 1842: 665000, 1843, 630000, 1844, 554000, 1845: 553000, 1846: 604300, 1847: 575238, 1848: 553700, 1849: 647433, 1850: 593600 Mk. Kt.; wozu aber noch 52383 Mk. für Militär-Pensionen kommen, Nr. XIII. 2. Dann berechnet die ordentliche Ausgabe für 1850 sich auf 645983 Mk., oder 8,41 % aller Ausgaben, 228 Thlr. preuss. Kour. auf 1 Kopf des Kontingents und 1,37 Thlr. auf 1 Kopf der Bevölkerung.

Die einzelnen Abtheilungen der Ausgabe nach der Rechnung von 1847 und dem Voranschlag für 1850 sind:

1847

1850 Frate-Anthon
Anthon
an der
Endper Monat per Jahr summe-

1) Sold und Zulage:

a. Fussvolk (1850: Garnisonstab 5, Stab 8, Fussvolk 801 und Veteranen 7 Mann).

12764 153168 23,70

| . ·                                     | 1847   | 18        | Pret<br>Antheil<br>an der |       |
|-----------------------------------------|--------|-----------|---------------------------|-------|
| l B                                     |        | per Monat |                           | Sad-  |
| b. Reiterei (1850 : 155 M.)             |        | 3119      | 37428                     | 5,79  |
| c. Schützen (1850: 61 M.)               |        | 784       | 9408                      | 1,46  |
| Zusammen 1.                             | 198649 | 16667     | 200004                    | 80,95 |
| 2) Invaliden-Beitrag                    | 3000   |           | 6000                      | 0,98  |
| 3) Verpflegung, Unterhalt               |        |           |                           |       |
| des Inventariums der Ka-                | •      |           |                           |       |
| sernen, Feuerung, Be-                   |        |           | ,                         |       |
| leuchtung, Wäsche etc.                  |        |           |                           |       |
| (1850: 1000 Portionen                   |        |           |                           | _     |
| per Tag à 5 Schig.)                     | 147642 | -         | 122812                    | 19,00 |
| 4) Hospital und Medizinal-              |        |           |                           |       |
| wesen                                   | 9847   |           | 13437                     | 2,08  |
| 5) Kosten der Exerzierzeit              |        |           | 305 <b>62</b>             | 4,73  |
| 6) Train des Fussvolks und der Reiterei |        | 200       | 9090                      | 0.04  |
| 7) Fourage (1850: 174 Ra-               | ****   | 328       | 3936                      | 0,61  |
| tionen Hafer, 8 Pfd. per                |        |           |                           |       |
| Tag à 50 Thaler per                     |        |           |                           |       |
| 3600 Pfd., 152 Rationen                 |        |           |                           |       |
| Heu 8 Pfd., 152 Rationen                |        |           | •                         |       |
| Stroh 6 Pfd. à 15 Mark                  | •      |           |                           |       |
| die 1000 Pfd. 22 Rationen               | •      |           |                           |       |
| rauhe Fourage werden                    | •      | •         |                           |       |
| in Geld vergütet)                       | 41672  |           | 34508                     | 5,33  |
| 8) Bekleidung u. Armatur etc.           |        |           |                           | •     |
| a. Fussvolk                             | 46924  |           | 57802                     | 8,95  |
| b. Jäger Detaschement .                 | 3707   |           | 5063                      | 0,78  |
| c. Reiterei , .                         | 14137  |           | 12373                     | 1,92  |
| d. Musik                                | 1366   |           | 719                       | 0,11  |
| Zusammen 8.                             | 66134  |           | 75957                     | 11,76 |
| 9) Verschiedene Ausgaben:               |        |           |                           |       |
| a. Hufbeschlag (1850:                   |        |           |                           | •     |
| 147 Pferde à 1 Mark                     |        |           |                           |       |
| 10 Schlg                                | 3204   | •         | 2866                      | 0,45  |

|                                                                 | 1847     | 185       | 50       | Prat<br>Antheil<br>on der |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------------------------|--|--|--|--|--|
| 1 77 1 20 100                                                   |          | per Monat | per Jake | End-                      |  |  |  |  |  |
| b. Zulage für 15 und 20-<br>jährige Dienstzeit.                 | 2017     |           | 2100     | 0,32                      |  |  |  |  |  |
| c. Verpflegung der Dra-<br>goner auf dem Lande                  | 9742     |           | 9000     | 1,39                      |  |  |  |  |  |
| d. Waffenreparatur                                              | 1537     |           | 1800     | 0,28                      |  |  |  |  |  |
| e. Riemer Arbeit                                                | 1351     |           | 2000     | 0,31                      |  |  |  |  |  |
| f. Remonte der Kaval-                                           |          |           | 2000     | 0,01                      |  |  |  |  |  |
| lerie                                                           | •        |           | 4200     | 0,65                      |  |  |  |  |  |
| g. Entschädigung an Ol-                                         |          |           | 2200     | 0,00                      |  |  |  |  |  |
| denburg                                                         | 41597    |           | 41610    | 6,44                      |  |  |  |  |  |
| h. Feuerung u. Licht etc.                                       |          |           | 2.0.0    | 0,11                      |  |  |  |  |  |
| für die Wachen der                                              |          | -         |          |                           |  |  |  |  |  |
| Garnison                                                        | 17646    |           | 14811    | 2,29                      |  |  |  |  |  |
| i. Bewaffnungs-Kommis-                                          |          |           |          | ,                         |  |  |  |  |  |
| sion                                                            | 7935     | _         | 8000     | 1,24                      |  |  |  |  |  |
| k. Zuschuss von löblicher                                       | •        |           |          | •                         |  |  |  |  |  |
| Kammer zur Pensions-                                            |          |           | •        |                           |  |  |  |  |  |
| Kasse für Wittwen u.                                            |          |           |          |                           |  |  |  |  |  |
| Waisen des hambur-                                              | •        |           | ×        |                           |  |  |  |  |  |
| gischen Militärs                                                | -        |           | 3000     | 0,47                      |  |  |  |  |  |
| 1. Sonstige verschiedene                                        |          |           |          |                           |  |  |  |  |  |
| Ausgaben                                                        | 17586    |           | 17220    | 2,66                      |  |  |  |  |  |
| Zusammen 9.                                                     | 102615   |           | 106607   | 16,50                     |  |  |  |  |  |
| Gesammtsumme                                                    | 569559   |           | 593823   | 91,89                     |  |  |  |  |  |
| •                                                               | (angenom | men zu    | 593600)  |                           |  |  |  |  |  |
| 10) Militär-Pensionen                                           | 59945    |           | -52383   | 8,11                      |  |  |  |  |  |
| Hauptsumme                                                      | 629504   |           | 646206   | 100,—                     |  |  |  |  |  |
| Einzelheiten über die Ko                                        |          | Bekleidur | g, Ausr  | üstung,                   |  |  |  |  |  |
| Bewaffnung in Mk. Kt.: Mantel                                   |          |           |          |                           |  |  |  |  |  |
| 8. 10, Tuchhose 8. 1, leinene Oberhose 2. 8, Mütze 2. 3, Hemd   |          |           |          |                           |  |  |  |  |  |
| 2. 2, Unterhose 1. 8, Socken P. 0. 14, Halsbinde 0. 14, Stiefel |          |           |          |                           |  |  |  |  |  |
| P. 6.0, woll. Handschuhe P. 0.11; - Hose für einen Reiter       |          |           |          |                           |  |  |  |  |  |
| 17.3, Stallhose 5.6, Stallmütz                                  |          |           |          |                           |  |  |  |  |  |
| P. 6. 0, Vorschuhe 5. 0, Sohlen und Absätze 1. 12, Halsbinde    |          |           |          |                           |  |  |  |  |  |

0. 15, Hemd 2.2, lederne Handschuhe P. 1.8, wollene Socken 0. 14, Patrontasche 3. 0. Säbelkoppel 4, 12, Mantelsack 9. 3 Stiefelsack von Leder 2.4, Brotbeutel 0.8, Sattelbock 8.2. Eisentasche 2.0, Ledertasche 4.0, Stalldecke 7.12, Trense 4. 8, Kartätsche 1. 6, Striegel 1. 4, Fouragierstrick 0. 8, Fressbeutel 2.0, Kochgeschirrüberzug 0.6, Schilling. - Ausser dem Bundeskontingent und zwar als erste Waffe, mit mehr militärischem Karakter als ähnliche Einrichtungen im übrigen Deutschland; besteht das Bürgermilitär. Seine Gestaltung beruht noch immer auf dem R. und B. Schl. vom 10, September 1814, und dem am selben Tage erlassenen Reglement und Dienstreglement; jedoch sind einzelne abändernde Bestimmungen unter dem 3./17. November 1815, 8. Juny 1826, 11. Dezember 1834, 1. Dezember 1836, 12. April, 21. Juny und 27. Oktober 1837, 12. Dezember 1839, 6. Dezember 1848 und 24. Juny 1850 ergangen. Der Entwurf einer Neugestaltung des Bürgermilitärs ist im August 1851 der Bürgerschaft vorgelegt; er will die Mannzahl, durch Beschränkung des Zeitraums der Dienstpflicht und Abschaffung der drei Freikorps (Artillerie, Reiterei, Jäger), fast um die Hälfte verringern. Auch seine sonstige Bestimmungen scheinen geeignet, um aus dem jetzt militärisch eingerichteten bewaffneten Bürgerkorps eine Art von Bürgerwehr zu machen, wie man noch in einigen andern deutschen Staaten im kränkelnden, nicht lebensfähigen Zustande antrifft. Ende 1841 war der Bestand des Bürgermilitärs: Generalstab 17, Artillerie 402, Fussvolk 7904, Jäger 343, Reiter 180, zusammen 8846 Köpfe. Ausserdem 1 Bataillon von 3 Kompagnien des Amts Ritzebüttel. Der Ausgabe-Etat des Bürgermilitärs war 1841: 73000, 1842: 66000, 1843: 69000, 1844: 72000, 1845: 74000, 1846: 73900, 1847: 76224, 1848: 74000, 1849: 121944, 1850: 124100 Mk. Kt.

Auch das seit 1671 bestehende, jetzt nach der Verordnung vom 13. April 1836 (R. u. B. Schl. vom 13. November 1834) eingerichtete Korps der Nachtwache, ist ganz militärisch geordnet, uniformirt und bewaffnet. Es besteht aus etwa 550 Mann, welche geworben werden und nach dem Etat für 1850: 120257 Mk. Kour. erfordern. Man beabsichtigt eine Nacht-Polizei-Mannschaft daraus zu machen.

Zu VII. 3. Gesundheitspslege: Die Ausgaben für die Gesundheitspslege kommen unter verschiedenen Abtheilungen der Staatsrechnung vor, theils als dem Staate allein zur Last fallend, theils als Zuschüsse. Der hier vorliegende Ansatz von 14250 bezieht sich auf das Bedürsniss der obern Verwaltung, nämlich des, durch R. u. B. Schl. vom 19. Februar 1818 eingerichteten Gesundheits-Raths. Sonstige Versügungen hinsichtlich des Gesundheitswesens sind vom 13. Juny 1831; eine Instruktion für die Medizinalpersonen auf dem Gebiete wurde 1835 erlassen.

Zu VII. 4-6. Von den Strafanstalten hat das Zuchtund Spinn-Haus, welches seit dem Maybrande 1842 ein zwekmässigeres Lokal empfing, mit 1026 Sträflingen und etwa 30000 Pflegetagen 27800 Mk. nöthig, wovon aus eigenen Mitteln nur 4300 Mk. beigetragen werden. Weshalb nur ein Theil des Staatszuschusses in die Staatsrechnung gebracht ist und nicht vielmehr hier und bei andern Anstalten der wirkliche Etat derselben durch die Staatsrechnung läuft, ist nicht Sieben vereinigte Gefangenanstalten (Kurhaus, Strafarbeitshaus, Werk - und Armenhaus, Detentionshaus, Grossneumarkts- und Pferdemarkts-Wache und Winserbaum) sollen für etwa 135000 bis 140000 Pflegetage 69000 Mark bedürfen. Das Werk- und Armen-Haus, mit durchschnittlich 650 Bewohnern, erfordert zu seinen Ausgaben 87000 Mark. -Die Verwaltung, sowie die Einrichtungen der Strafanstalten Hamburgs sind ohne Zweifel mancher Verbesserungen bedürftig, jedoch dürste sehr rathsam seyn, dieselben nicht hei Verbesserern nach der Art des Herrn Appert in die Kur zu geben.

Zu VIII. Bau-Deputation, errichtet unter dem 15. September 1814, umgestaltet oder verändert durch Bestimmungen vom 17. und 18./30. Dezember 1840 und 1./2. Dezember 1842. Die Baudeputation hatte für 1850 in Stadt und Vorstädten für nothwendige Ausgaben 518393 Mk. und für minder nothwendige Ausgaben 2,204557 Mk. verlangt; die Budgetkommission hat Letztere gar nicht berücksichtigt und Jene bis auf 375083 Mk. ermässigt. Die ordentlichen Etat-

summen der Bau - Deputation waren 1841: 455000, 1842: 959000, 1845: 472000, 1846: 525300, 1847: 490610, 1848: 423000, 1849: 408840 Mk.

Zu IX. Für den Wegebau sind 44000 Mark begehrt und zwar fast nur behuf des Unterhalts, während die Einnahme vom Chausseegeld nur zu 30000 Mk. veranschlagt ist; allein die Länge der vorhandenen Kunststrassen ist 312966 Fuss oder 12,02 geogr. Meilen und nur auf etwas mehr als 1/8 davon wird Chausseegeld erhoben (Neddermeyer a. a. O. S. 256 ff.)

Zu X. Schifffahrts - und Hafen-Deputation. Dieser durch R. u. B. Schl. vom 15. September 1814 errichteten, für Hamburg besonders wichtigen Behörde, sind untergeordnet: der Wasserbau auf der Elbe, die Erhaltung der Elbe und der Kanäle in fahrbarem Stande, der Unterhalt der Häfen, die Erhaltung der dem Staate gehörenden Schiffe nebst zugehörigen Arsenälen, die Stack - und Hafen - Werke, die Signale zu Kuxhaven und Neuwerk; alle daselbst dem Handel und der Schifffahrt dienenden Gebäude; das Lootsen - und Tonnenwesen, die Aufsicht über die Deiche des Hamburgischen Gebiets und der Vierlande, sowie die Ritzebüttler Quarantäne-Anstalten. Die Deputation ist des rascheren Geschäftsbetriebes wegen in drei Sektionen getheilt; in sachlicher Beziehung aber zerfällt deren Wirksamkeit in die Hauptzweige:

- 1. Bauwesen mit dem Wasserbaudirektor an den Spitze. Zu dieser Abtheilung werden gerechnet:
  - a. Sämmtliche Stack -, Ufer und Hafen Werke im Amte Ritzebüttel mit der Insel Neuwerk; Ausgabe-Anschlag für 1850: 70746 Mk.
  - b. Die Düpe (oder Tiefe, d. h. Reinhaltung u. s. w.) des Hafens zu Kuxhafen (Hafenreglement vom 13. Oktober 1826).
  - c. Die Signal-Gebäude, nämlich: zwei Leuchtthürme und vier Baaken auf Neuwerk, der Leuchtthurm zu Kuxhaven (erbaut 1802 und 1803) und zwei Baaken am Festlande (Bekanntm. wegen des Lampenfeuers zu Kuxhaven vom 27. April 1815; wegen des Leuchtthurms zu Neuwerk Dezember 1814).

- d. Sämmtliche Strom-, Korrektions- und Ufer-Werke an der Elbe, sofern deren Anlage und Unterhalt der Stadt obliegt; Ausgabe-Anschlag 1850: 40170 Mk.
- e. Die Hafenwerke und Anlagen in Hamburg (Ausgabe-Bedarf für 1850: 68551 Mk.).
- f. Die Düpe des Hafens, der Kanäle und der Elbe zu Hamburg. (Beschluss wegen Anschaffung eines Dampfbaggers vom 16. Dezember 1844.) Die Ausgabe für die Düpe war für 1850 zu 156428 Mk. veranschlagt.
- g. Die zu diesem Theile des Dienstes gehörigen Magazin-Gebäude.
- h. Die Aussicht auf die Deiche (die Gesammtlänge der hohen Elb – und der See - Deiche ist auf hamburger Gebiet 13½ Meile; die Staatskasse hat nur ausnahmsweise Deichlasten zu tragen, welche gewöhnlich recht drückend sind).
- 2. Zu dem Marinenwesen, dessen erster Beamter der Kommandeur und Loots-Inspektor ist, gehören:
  - a. Das Lootsen Wesen; Ausgabe Anschlag für 1850:
    47710 Mk. (Revidirte Pilotageordnung vom 18. Februar 1750; Instr. für die Hamburger Elblootsen vom 6. Februar 1764; Kuxhavener Lootsenordnung vom 20. Dezember 1833, mit Abändg. vom 24. Juny 1844; Instr. für die Ritzebüttler Lootsen vom Dezember 1838; Bekanntm. über die neue Station der Loots-Galliote vom 9. März 1835.)
  - b. Die vier Feuer oder Signal Schiffe (stationirt seit 1816, 1827, 1839 und 1844; zwei vor der Elbmündung, eins beim Schulauer Sande, eins vor dem Luhefluss). Die Beleuchtung durch Leuchtschiffe und Leuchtthürme kostet. Hamburg jährlich 43590 Mk.
  - c. Die Erleuchtung auf den drei Leuchthürmen auf der Bösch, zu Kuxhaven und auf Neuwerk, sammt dem dazu gehörigen Personal.
  - d. Das Tonnenwesen auf der ganzen Elbe bis zum Buntenhause oberhalb Hamburg, wofür jährlich 19470 Mk. verausgabt werden (z. v. z. B. Nachricht wegen der

- neuen Sectonnen vom 6. Dezember 1884 und Bekanntmachung vom 15. July 1850).
- e. Das Liegen der Schiffe in den Häfen und deren Beaufsichtigung. (Vorschriften darüber enthalten z. B.
  die Verordnung vom 15. Februar 1815 mit ZusätzenVerordg. Bd. XI. S. 167; wegen Einrichtung der Holzhäfen vom 16. November 1815 und 17. Februar 1831;
  wegen des neuen Hafens vom 30. April 1840; wegen
  des Niederhafens vom 26. Oktober und 22. Dezember 1837; wegen der Alster vom 2. Februar 1849).
  - f. Die beiden Stadt Magazine zu Kuxhaven.
- g. Die Aufsicht auf das Landen und Einschiffen an den Landungsbrücken.

Die Schifffahrts- und Hafen-Deputation wählt ferner den Wasserschout und dessen Gehülfen, so wie den Dispacheur. Zum Geschäftskreise des Wasserschout gehört (neustes Reglement vom 28. Dezember 1849): die Annahme des sämmtlichen von Hamburg aus zur See fahrenden Schiffsvolks, die gütliche Beilegung der Streitigkeiten zwischen Schiffer und Schiffsvolk, die Aufrechterhaltung der Verordnungen für Schiffer und Schiffsvolk, z. B. auch hinsichtlich der Leichterschiffer, Ever- und Jollenführer; die Strafvollziehung innerhalb dieses Kreises u. s. w. - Der Dispacheur hat sämmtliche Haverieangelegenheiten zu besorgen und dabei sind bis jetzt R. u. B. Schl. vom 9. März 1815 und Verfügung vom 17. März 1815 maassgebend. - Auch die Navigations-Schule, welche aus der Staatskasse 4500 Mk. empfängt, ist der Schifff. und Haf. Dep. untergeben (gestiftet 1785 von der Gesellsch. zur Beförd, der Künste und nützlichen Gewerbe; Reglement vom 6. November 1826 und Bekanntm. vom 7. März 1842 und 28. März 1846). — Die Gesammtausgabe für die Schifffahrtsund Hafen-Deputation war nach den Etats von 1841: 605000, 1842: 551000, 1843: 412500, 1844: 472500, 1845: 854500, 1846: 692100, 1847: 470159, 1848: 470000, 1849: 470412, 1850: 461300 Mk. Kt. Die Art, wie diese Behörde, oder eigentlich deren Bau-Abtheilung, ihre Gelder verwendet und überhaupt die in neuerer Zeit von ihr gemachten Wasserbauten, sind häufig Gegenstand bitterer Kritik geworden. So

wichtig es nun auch für Hamburgs Zukunft ist, dass seine Anstalten für den Verkehr und namentlich für die Schifffahrt zweckentsprechend angelegt und erhalten werden, kann ich dook hier auf diese Frage naher nicht eingehen. Dem dafür sich interessirenden Leser dieses Buchs nenne ich indess einige Ouellen, aus deren Zusammenhalt die Wahrheit so ziemlich sich wird ermitteln lassen. Ausser den betreffenden Abschnitten meiner Statistik des Königr. Hannover und der mehr gedachten Schrift von Westphalen, ausser den in den R. u. B. Verhandlungen enthaltenen Aktenstücken und den zahllosen Aufsätzen in den Hamburger Zeitungen, namentlich den Vaterstädtischen Blättern, sind nachbezeichnete Drucksachen diesen Verhältnissen insbesondere gewidmet: Mentz Promemoria zur Verbesserung des Hafens, Hamburg 1840; Betrachtungen hiertiber von Sloman, Hbg. 1841; Ueber das Projekt einer Eindeichung von einem Bewohner der Altstack 1840; Ueber die Eindeichung von einem Bewohner der Nenstadt 1840; Acht Reisebriefe aus Deutschlands erstem Seehafen, geschrieben im Juny 1846 (vom Verfasser dieser Finanz - Statistik), Hambg. Perthes, Besser und Mauke. Unsere Finanz-Zustände und die Verfassung, Januar 1847; (Vertheidigung hiergegen aus der Feder des Wasserbaudirektors, in der Schrift). Die von Hamburg ausgeführten Verbesserungen des Hafens; Unsere Seehäfen, Hamburg November 1847 (gegen die Verwaltung); die lichtvollen Berichte des Ingenieur William Lindley, namentlich über seine Anlagen auf dem Hammerbrook, 1840/7, auch die Flugschrift: Die Bewährung des Lindlevschen Hammerbrook - Planes, May 1846.

Zu XI. Milde Stiftungen. Auch hinsichtlich dieser Anstalten ist zu tadeln, dass sie nur in der Ausgabe der Staatsrechnung erscheinen und zwar auch dort nur mit dem ihnen gewährten Zuschusse. Sie sind entweder Staatsanstalten und dann müsste ihr Etat (Einnahmen und Ausgaben) zum vollen Betrage in die Zentralkassenrechnung aufgenommen werden, oder sie sind der Geneinde angehörig und dann würden sie gänzlich auszuscheiden seyn. Die jetzige Halbheit bei diesen und ähnlichen Posten führt zu Täuschungen und unlänglicher Kontrolle. Wie z. B. ist auch nur die oberflächlichste Prü-

fung möglich, wenn in den über Waisenhaus, Krankenhaus u. s. w. der Bürgerschaft vorgelegten Budget-Entwürfen oder Rechnungsnachweisen alle Angaben hinsichtlich der Zahl und Beschaffenheit der Verbraucher, über die Art der Verwendung, über Preise u. s. w. mangeln. - Nach den Mittheilungen von Westphalen a. a. O. S. 686 zu urtheilen, wird die Waisenanstalt etwa 600 Kinder zu erhalten haben, wovon ungefähr 180 auf dem Lande ausgethan sind. Ihr Ausgabebedarf ist nach dem Voranschlage für 1850: 95283 Mk. Kt.; ihre eigenen Einnahmen (worunter jedoch von der Staatsschuld 17721 Mk.) belaufen sich auf 83129 Mk. Im Jahre 1841 waren, bei einem Bestande von 593 Kindern, 107896 Mk. Kt. erforderlich, mithin kamen auf 1 Kopf durchschnittlich 182 Mk. (Stiftungs-Akte vom 24. September 1604; Klaucke, Bericht über den Zustand des Hamburger Waisenhauses 1839). - Das allgemeine Krankenhaus wurde, durch R. u. B. Schl. vom 1. Oktober 1818 und 10. April 1823, wieder erbaut und neu eingerichtet, erhielt ein Polizei-Reglement unter dem 15. Oktober 1823; eine Erweiterung behuf einer demnächst zu errichtenden abgesonderten Heilanstalt sür Gemüthskranke erfolgte durch R. u. B. Schl. vom 15. Oktober 1835; z. v. Bekanntmachung vom Dezember 1831 wegen der Aufnahme und die im Jahre 1830 erschienene Beschreibung der Anstalt. Auch mag man die Flugschrift des Herrn Appert, über die Gefängnisse und Hospitäler Hamburgs, lesen, wenn man damit die (gleichfalls 1850 erschienene) Berichtigung: Drei Fragen in Bezug auf Herrn Appert, vergleichen will; indessen ist allerdings der Bau eines Irrenhauses höchst wünschenswerth. Der Ausgabebedarf des allgemeinen Krankenhauses ist für 1850 zu 353000 Mk. angegeben, die eigene Einnahme zu 138000 Mk. Ein Nachweis für 1845 (Vaterstädtsche Blätter von 1846 Nr. 97) giebt die Ausgabe zu 346506 Mk., die Zahl der Aufgenommenen zu 6415, der Entlassenen zu 5663, der Gestorbenen zu 756 an.

Die Kosten der Armenpflege nehmen auch in Hamburg auf beunruhigende Weise zu. Bis 1842 konnte man bei Beschränkung des Staatszuschusses auf 202000 Mk. bleiben; 1846 war er schon auf 266000 Mk. gestiegen, 1847 betrag er 347000,

1848: 411000 Mk., 1849 (ohne 30000 Mk. für die vom Werkhause übernommenen Kostkinder) 430000 Mk. Nach dem Voranschlage für 1850 ist das gesammte Geldbedürfniss der allgemeinen Armenanstalt 444750 Mk., wovon durch freiwillige Gaben aller Art etwa 50000 Mark gedeckt werden. Für die Stadt scheint noch jetzt die revidirte Armenordnung vom 20. May 1791, nebst Zusätzen vom 28. April 1797 maassgebend zu seyn.

Zu XII. Die Gassenerleuchtung begann in Hamburg m Jahre 1673; an die Stelle des Oels trat das Gas durch R. u. B. Schl. vom 20. Februar 1843; der desfallsige Vertrag mit einer dortigen Gesellschaft wurde unter dem 28. Marz 1844 auf 30 Jahre abgeschlossen und am 16. Dezember 1844 davon der Bürgerschaft Mittheilung gemacht. Durch allmählige Ausdehnung auf alle Theile der Stadt und die Vorstädte, ist bis 1850 die Zahl der Hanföllaternen auf etwa 700 verringert. deren Speisung 42000 Pfd. zu 30 Mk. erfordert, ausserdem Rüböl-Verbrauch 3000 Pfd. zu 36 Mk. Gas-Laternen sind in Strassen- und Staatsgebäuden etwa 3800 vorhanden, welche 46,500000 Kubikfuss Gas, (wovon 46,100000 zu 2 Mk. 13 Schlg. und 400000 zu 4 Mk. 13 Schlg.) verzehren. Die (abermals von der Ausgabe vorabgezogene und deshalb in der Staatsrechnung nicht erscheinende) eigene Einnahme der Erleuchtungsanstalt beträgt 6850 Mk.

Zu XIII. Der Bedarf für Pensionen, Gnadenbewilligungen und Entschädigungen ist für 1850 zu 90180 Mk. oder 1,18 % aller Ausgaben, berechnet; er betrug 1845: 79000, 1846: 76300, 1847: 76151, 1848: 92650, 1849: 89288 Mk. Die Zahl der eigentlichen Zivilpensionäre ist nur 8, also verhältnissmässig sehr gering; allein, ausser einer Menge von Wittwen- und Waisen-Kassen für einzelne Staatsdienerklassen oder Geschäftszweige (z. B. den Rath, die Geistlichkeit, die Lehrer, Makler, Kornmesser, Kornträger, Schiffskapitäne); besteht, durch R. und B. Schl. vom 28. November 1838 eine Pensions-Kasse für die Wittwen und Waisen der Beamten; welche durch die Verordnungen vom 10. Oktober 1834 und 28. Dezember 1838 Erweiterungen erfuhr.

Zu XIV. Von den verschiedenen kleineren Ausgaben sind 25000 Mk. für die Kommerz-Deputation hervor zu heben, eine seit 1674 bestehende Behörde, welche aus sieben durch die versammelte Kaufmannschaft gewählte Kaufleute, gebildet wird. Beigeordnet sind der Deputation ein, von ihr zu ernennender Protokollist und Bibliothekar und seit 1840 ein zweiter Bibliothekar. Der Wirkungskreis dieser Behörde umfasst alle den Handel betreffende Angelegenheiten, wie denn z. B. unter ihrem Vorsitz die Versammlungen des Ehrbaren Kaufmanns abgehalten, unter ihrer Leitung die Geld- und Wechsel-Kurse notirt, der grosse Preiskourant angefertigt; von ihr die vier Schiffstaxatoren und die Besichtiger der Auswanderer-Schiffe (revidirte Verordnung vom 3. Juny 1850) ernannt werden. Eine im Jahre 1735 gestiftete Kommerz-Bibliothek von etwa 30000 Bänden steht unter ihrer Aufsicht. Diese Büchersammlung, über welche 1812 ein gedruckter Katalog angefertigt wurde, ist im neuen Börsengebäude aufgestellt; sie wird in ihren Fächern an Reichhaltigkeit wohl kaum übertroffen und die Benutzung derselben ist ebenso sehr durch die dankenswerthesten Bestimmungen, als durch die Gefälligkeit ihrer Verwalter, erleichtert.

Zu XV. Die Staatsschuld erforderte seit 1841 folgende Verwendungen: 1841: 1,266000, 1842: 1,275000, 1843: 1,273000, 1844: 1,294000, 1845: 1,327400, 1846: 1,448100, 1847: 1,631957, 1848: 1,429041, 1849: 1,533960' 1850: 1,493000 Mk. Kt. Sehon durch R. und B. Schl. vom 22. Februar 1798 ward, behuf Tilgung der in jenem Jahre gemachten französischen Kontributions-Anleihe, eine Schulden-Verwaltungs-Deputation (aus Mitgliedern des Raths und des Sechsziger-Kollegiums) ernannt, deren Dauer im Jahre 1867, bei Gelegenheit der 16,000000 Franken Schuld für Abkauf des französischen Beschlags auf englische Waaren verlängert wurde. Die Grundzüge des Verfahrens bei der Schuldentilgung sind in den Vorschlägen der Reorganisations-Kommission vom Jahre 1814, dahin angedeutet: "dass die früher kündbar gewesene Staatsschuld zwar für unkündbar erklärt werde, jegdoch die Zinsen unverkürzt zu entrichten, auch die Einnahmentüberschtiese behuf der Tilgung zu verwenden seyen. Die

"Zinsenzahlung beginne von dem Rückstande vom 1. August "1811 und werde allmählig fortgesetzt. Eine eigene Schul"den-Administrations-Deputation, aus Mitgliedern des Raths "und der Bürgerschaft, wurde errichtet." Durch Rath- und Bürgerschluss vom 22. August 1816 wurden über die Schuldenverminderung und die Errichtung einer Schulden-TilgungsKasse Bestimmungen getroffen; auch eine Verfügung wegen Legitimation der Inhaber von Stadtobligationen ist vom 17. Juny 1816. Im Jahre 1814 war der Kapitalbetrag der Hamburger Schuld:

 Mk. Bko.
 Mk. Kour.
 Thir. Kour.

 33,500000
 — 41,875000
 — 16,750000

 und (Zinsenrückstand)
 . 4,000000
 — 1,600000

 auch Renten 102000, kapitalisirt mit 4 %
 . 2,550000
 — 1,020000

 Zusammen 48,425000
 — 19,370000

oder auf 1 Kopf der damaligen Bevölkerung etwa 1381/2 Thlr. preuss. Kour.

Bis zum Jahre 1823 waren, neben den laufenden, auch schon sämmtliche rückständige Zinsen bezahlt und bis 1829 ein Kapital zum Zinsenbelaufe von 160000 Mk. Kt. abgetra-Obgleich durch R. u. B. Schl. vom 28. Januar 1830 beliebt wurde, von dem Zinsenbelauf getilgter Obligationen einstweilen bis Ende 1838 jährlich 100000 Mk. Kt. einzubehalten, wogegen der Erlös aus verkauftem Staatseigenthum zur Schuldentilgung verwendet wurde, war doch im Jahre 1838 das Kapital der Staatsschuld bis auf 30,769000 Mk. Kt. oder 12,307600 Thir. Kt., d. i. auf 1 Kopf der damaligen Bevölkerung 77 Thir. abgetragen. Es bestand: aus der ursprünglich kündbaren Schuld mit etwa 17,500000 Mk. Bk., sonstigen Schuldkapitalien 7,500000 Mk. Bk. und 18000 Mk. Kt. nicht kapitalisirter Renten; hatte mithin binnen 22 Jahren um ein Drittheil abgenommen. Schon im Jahre 1835 (18. Juny und 15. Oktober) hatte der Rath fernere Antrage zur Ordnung des Staatsschuldenwesens an die Bürgerschaft gebracht, welche namentlich die definitive Bestätigung der Unkundbarkeit von Seiten der Gläubiger, dann die Herabsetzung des.

Zinsfusses auf 4%, Abänderungen in der Art der Tilgung u. s. w. bezweckten. Da jedoch die Bürgerschaft die gesetzliche Feststellung der Unkündbarkeit wiederholend ablehnte. so blieben auch die übrigen von ihr genehmigten Anträge des Senats unausgeführt; mittelst R. u. B. Schl. vom 16. Juny 1842 aber wurde die Kündigung bis zum gänzlichen Abtrag der Feuerkassen-Anleihe unstattnehmig erklärt. Sonstige hierher gehörige Bestimmungen sind das Mandat gegen die täuschende Nachahmung von Staatspapieren vom 7. Oktober 1844, das Regulativ wegen Zahlung der Zinsen und Renten der öffentlichen Schuld vom Dezember 1844 und das Gesetz wegen Nichtigkeits - Erklärung abhanden gekommener Staatsschuld - Dokumente auf den Inhaber vom 6/12. August 1846. Neue kleinere Anleihen zu Bauten, z. B. des Schulhauses Börse, Schlachthauses, Hafenanlagen, waren bis 1842 gemacht, als der Maybrand von 1842 dem Staate eine neue schwere Schuldenlast aufbürdete. Das Nennwerth - Kapital der Feuerkassen - Staatsanleihe von 1842 zu 34,400000 Mk. Bk. ist (zweites Wort an meine Mitbürger über Geldbewilligungen, Bremen, Februar 1847) wie folgt begeben:

| Mk. | Bk. | 23,000000 | zu                              | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                                                |                        |                            | Mk.                                             | Bk.         | 21,390000     |
|-----|-----|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------|
| n   | 17  | 2,760000  | 77                              | 981/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 %                                              |                        |                            | n                                               | "           | 2,718600      |
| 77  | 77  | 600000    | 30                              | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                                                |                        |                            | "                                               | 27)         | 594000        |
| 27  | 77  | 7,000000  | 77                              | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | o/o                                              |                        |                            | ກ                                               | 22          | 6,790000      |
| 37  | 77  | 802000    | "                               | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0/0                                              |                        |                            |                                                 | ກ           | 802000        |
| 33  | 17  | 238000    | W                               | aren l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | oeim                                             | Al                     | scł                        | nluss                                           | 9           |               |
| .,  |     | `         | Do<br>ge<br>in<br>Ui<br>de<br>m | r Ratesputation Rechards and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds and seeds a | ion i<br>nd si<br>nung<br>se A<br>päter<br>nzupa | noc<br>nd<br>Kuf<br>In | h zu<br>zeb<br>mac<br>Ken, | unbe<br>93 %<br>racht<br>chung<br>urser<br>sind | s<br>s<br>g | <b>221340</b> |

Mk. Bk. 34,400000 Nominal - Kapital

Nominal - Kapital lie -

ferte . . . . Mk.Bk. 32,515940.

Davon der Betrag sämmtlicher Feuerkassen - Schaden - Taxen des Brandes vom May 1842 Kt. Mark 37,890767 1 à 125 % . . . 30,312613 , 11

In der General-Rechnung für den Bauplan, die Expropriation u. s. w. in Einnahme

zu stellender Betrag . . . . . Mk. Bk. 2,203326, 5 In Stücken von 2000 und 1000 Mk. Bk. zu 31/2 % halbjähriger Zinszahlung; Tilgung durch Verloosung, sobald der Preis auf oder über pari steht; Sicherung, ausser den allgemeinen Staatsmitteln, die durch R. u. B. Schl. vom 2. July 1842 bewilligten Abgaben. - In einer Vorlage vom 31. July 1845 beantragte der Senat eine fernere Anleihe von 9 Millionen Mk. Bk. zu 4 % Kt. auf Seiten des Gläubigers unkündbar, behuf Bestreitung: der aussergewöhnlichen Ausgaben für Eisenbahn-Verbindungen, Häfen-Verbesserungen, Elbfahrwasser, Staatswasserkunst, Entwässerung des Hammerbrooks, Kasernirung des Militärs, Strafanstalten, Irrenhaus, Rathhausbau u. s. w. Auch der R. u. B. Schl. vom 18, Juny 1846 betrifft diese Angelegenheit und dann wurden, auf Grund des Gesetzes vom 31. May 1845, am 1. July 1846 96000 Stück Obligationen von je 100 Mk. Bko. einer 31/2 % igen Staats-Prämien-Anleihe ausgegeben, also zusammen 9,600000 Mk. Bk., vertheilt in 1920 Serien von 50 Obligationen, welche binnen 48 Jahren, nämlich von 1847 bis 1894, durch jährliche Verloosung (Serien am 1. July, Nummern am 1. September, Auszahlung am 1. November jeden Jahres) zurück bezahlt werden. Die Zahl der Gewinne ist der der Loose gleich 96000, zum Gesammt - Betrage von 22,395600 Mk. Bko. Im Jahre 1846 wurde nur die Halfte der Obligationen ausgegeben, die Uebrigen stellte man, zu allmähliger Ausgabe nach Bedarf. einstweilen zurück. Dieser aussergewöhnliche Bedarf trat aber, in Folge der Ereignisse vom März 1848, in den Jahren 1848 bis 1851 weit rascher ein, als man gehofft hatte, und der ganze Rest der einbehaltenen Loose (von denen ohnehin ein Theil bereits ausgeloost war, während er sich noch im Staatsbesitze befand) ist jetzt schon begeben. Dies geschah in der Weise, dass die Brandsteuerpflichtigen genöthigt wurden, nach Maassgabe ihrer Steuersätze, eine oder mehrere Obligationen der Staats-Prämienanleihe zum Parikurse zu übernehmen, und dies ist Gegenstand der R. u. B. Schl. vom 7. September 1848, 12. July 1849, 27. September 1849 (bis Ende 1849 12247 Obligat.), 13. Juny 1850, 2. May 1851.

Ende Dezember 1847 war das Kapital der Staatsschuld Hamburgs (in Mark Banko):

| immon go (in main Dunko).                         |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| 1. Nach Anlage Litt. C. zur Abrechnung für 1847,  |           |
| Seite 120 der Vorlagen                            | 26,175707 |
| 2. Nach Anlage Litt. D. daselbst Rest der Feuer-  |           |
| kassen-Staatsanleihe von 1842                     | 33,207000 |
| 3. Nach Anlage Litt. E. daselbst, von der Staats- |           |
| Prämien-Anleihe von 1846: 47325 Stück Oblig.      | 4,732500  |
| 4. Nach Anlage Nr. 45 zum Voranschlage für        |           |
| 1848, Seite 320, 3% ige Börsenbau-Anleihe, Rest   | 227200    |
| 5. Nach Anlage 46 daselbst, Rest der 4 % igen     |           |
| Privatanleihe für die Staats-Wasserkunst          | 660000    |
| 6. Leibrenten von 1773 (836 Mk. Kt.) und von      |           |
| 1776 (1614 Mk. Kt.), auf Anlage 44 daselbst       |           |
| verzeichnet, mit 4% kapitalisirt in Bko. Mk.      | 49770     |
| 7. Kornzinsbriefe (10039 Mk. Kt.) desgl. desgl    | 203910    |

Zusammen 65,256087

oder 32,628044 Thaler Kour. Das ergiebt im Durchschnitt auf 1 Kopf der damaligen Bevölkerung 172 Thlr. Aktiv-Kapitalien sind die bereits erwähnten 3,000000 und 1,548000 Mk. Bko. Nennwerth in Eisenbahnaktien, falls keine Veräusserung davon Statt gefunden hat. Aus dem Rechenschaftsberichte der Schulden-Administ.-Deputation ergiebt sich, dass bis Ende 1849 überhaupt 13,595384 Mk. Bko. abgetragen waren.

Nach den Anlagen 48 bis 50 zum Voranschlage für 1850 (der Voranschlag für 1851 wurde leider erst am 30. July 1851 dem Sechsziger – Kollegium vorgelegt und deshalb in seinen Einzelheiten noch nicht bekannt) ist für Ende 1850 der Kapitalbetrag der Staatsschuld, unter Zurechnung des seitdem ausgegebenen Rests der Prämien – Anleihe, wie folgt annühernd zu berechnen:

|                                                | Bk. Mk.   |
|------------------------------------------------|-----------|
| 1. Nach Anlage Nr. 48 des Spezial - Budget für | •         |
| 1850 pp                                        | 25,727870 |
| 2. Feuerkassen-Staats-Anleihe von 1842, Ende   |           |
| 1850 рр                                        | 31,807000 |
| 3. Staatsprämien-Anleihe von 1846: 92000 Oh-   |           |
| ligationen (laut Anlage 49)                    | 9,200000  |
| 4. Börsenbau-Anleihe ungefahr noch             | 205000    |
| 5. Privat - Anleihe für die Staatswasserkunst  |           |
| desgl                                          | 660000    |
| 6. Leibrenten von 1773 (550 M. K.) und von     |           |
| 1776 (1600 M. K.) mit 4 kapitalisirt in Bko.   |           |
| Mk                                             | 43672     |
| 7. Kornzinsbriefe (10050) desgl                | 212265    |
|                                                | 67,855807 |

oder 33,927903 Thaler Kour., was auf 1 Kopf der jetzigen Bevölkerung 174 Thir. bringt und ein Verhältniss zur Jahreseinnahme wie 11,51 zu 1 ergiebt. Das ist zwar eine sehr bedeutende Schuldenlast, allein sie ist nicht leichtsinnig gemacht und ein Theil derselben schafft durch die Art der Verwendung unberechenbare Vortheile. Hamburgs Kredit ist gross, aber seine Zahlfähigkeit und deren Ausdehnungskraft bei freier Bewegung ist noch ungleich bedeutender.

# 2. Bremen. Staats-Einnahmen.

| _                |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                     |                                                                                 |                                                      |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
| Abtheilung.      | Bezeichnung<br>dor<br>Einnahme.                                                     | Betrag der<br>Einnahme<br>nach dem<br>Voran-<br>schlage<br>für 1845<br>in<br>Bible, Gold. | Betrag der<br>Einnahme<br>nach der<br>Hechnung<br>von<br>1849<br>in<br>Bthlr. Gold. | Betrag de<br>nahme na<br>Voranse<br>für l<br>in<br>Rihlr, Gold.<br>(Rib.5 Gold. | Pro-<br>nent-<br>Antheil<br>an der<br>Bnd-<br>summe. |      |
| A.<br>I,         | Ordentliche Einnahmen.<br>Einkommen von Grund-<br>stücken, Eigenthum u.<br>Rechten. |                                                                                           |                                                                                     | ,                                                                               |                                                      |      |
| 1.               | Grundzinsen, Stättegelder                                                           | i                                                                                         |                                                                                     |                                                                                 |                                                      | 1    |
| _                | und Meierzinsen                                                                     |                                                                                           | 4343                                                                                | 4300                                                                            | 4780                                                 | 0,55 |
| <b>2</b> .<br>3. | Pacht für die Fähren .<br>Miethe für Häuser, Plätze,                                |                                                                                           | 1899                                                                                | 1899                                                                            | 2089                                                 | 0,24 |
|                  | Lagerplätze, Buden,<br>Theer und Terpentin-<br>lager                                |                                                                                           | 10679                                                                               | 10200                                                                           | 11220                                                | 1,80 |
| 4.               | Pacht für den Krahn u.                                                              | 1                                                                                         |                                                                                     |                                                                                 |                                                      |      |
| _                | die Wuppen                                                                          |                                                                                           | 2455                                                                                | 4000                                                                            | 4400                                                 | 0,51 |
| 5.<br>6.         | Pacht für die Stadtwage<br>Wagegeld von der Heu-                                    |                                                                                           | 935                                                                                 | 820                                                                             | 902                                                  | 0,10 |
| •                | wage                                                                                | 1                                                                                         | 881                                                                                 | 800                                                                             | 880                                                  | 0,10 |
| 7.               | Hafengeld-Kinnahme                                                                  | 1                                                                                         | 1225                                                                                | 1150                                                                            | 1265                                                 | 0,15 |
| 8.<br>9.         | Abgaben für die Wagen<br>auf der Schlachte                                          |                                                                                           | 120                                                                                 | 120                                                                             | 132                                                  | 0,01 |
|                  | Einnahme vom Erwerb der<br>Züchtlinge                                               |                                                                                           | 635                                                                                 | 600                                                                             | 660                                                  | 0,08 |
| 10.              | Vom Stahlhofe zu Lon-                                                               |                                                                                           | 3576                                                                                | 3600                                                                            | 3960                                                 | 0,46 |
| 11.              | Vom Osterschen Hause zu                                                             | ì                                                                                         |                                                                                     |                                                                                 |                                                      |      |
|                  | Antwerpen                                                                           | 1                                                                                         | 1026                                                                                | 1000                                                                            | 1100                                                 | 0,13 |
| 12.<br>13.       | Pacht von den Apotheken<br>Von den Post - Anstal-                                   |                                                                                           | 1170                                                                                | 1170                                                                            | 1287                                                 | 0,15 |
| 10.              | ten                                                                                 |                                                                                           | 27548                                                                               | 26350<br>(\$0,64%                                                               | 28985                                                | 3,85 |
| 14.              | Vom Gericht Borgfeld .                                                              |                                                                                           | 814                                                                                 | GewKoeten.)<br>550                                                              | 605                                                  | 0.07 |
| 15.              | Pacht für Ländereien .                                                              | }                                                                                         | 11829                                                                               | 12000                                                                           | 13200                                                | 1,52 |
| 16.              | Einnahme von der Bür-<br>ger-Viehweide                                              |                                                                                           | 1013                                                                                | 1100                                                                            | 1210                                                 | 0,14 |
| 17.              | Pacht für Fischereien .                                                             | į.                                                                                        | 93                                                                                  | 93                                                                              | 102                                                  | 0,01 |
| 18.              | Einnahme vom Bremer-                                                                |                                                                                           | l "                                                                                 |                                                                                 |                                                      | ","- |
|                  | hafen                                                                               | -                                                                                         | 60442                                                                               | 23100                                                                           | 25410                                                | 2,93 |
| •                | Zusammen I.                                                                         | 73519                                                                                     | 130683                                                                              | 92852                                                                           | 102137                                               |      |
| II.              |                                                                                     |                                                                                           | م ا                                                                                 |                                                                                 |                                                      |      |
| 1.               | Grund- und Erbesteuer                                                               |                                                                                           | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             |                                                                                 |                                                      |      |
| 2.               | in der Stadt u. Vorstadt<br>Grund- und Erbesteuer                                   |                                                                                           | 58077                                                                               | 60000                                                                           | 66000                                                | 7,62 |
|                  | vom Lande                                                                           | •                                                                                         | 14259                                                                               | 15500                                                                           | 17050                                                | 1,97 |

| Abtheilang. | Bezeichnung<br>dor<br>Einnahme.                                                              | Betrag der<br>Einnahme<br>nach dem<br>Voran-<br>schlage<br>für 1845<br>in<br>Rthlr, Gold. | Betrag der<br>Einnahme<br>nach der<br>Rechnung<br>von<br>1849<br>in<br>Rthlr. Gold. | Betrag d<br>nahme ns<br>Vorans<br>für l<br>in<br>Ruhlr, Gold<br>(Rub.5 Gold = | Pro-<br>sent-<br>Antheil<br>an der<br>End-<br>semme, |       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| 3.<br>4.    | Schutzgeld vom Lande.<br>Grund- und Erbesteuer                                               |                                                                                           | 1138                                                                                | 1200                                                                          | 1320                                                 | 0,15  |
| 5.          | von Vegesack<br>Steuer zur Besoldung des                                                     |                                                                                           | 1664                                                                                | 2000                                                                          | 2200                                                 | 0,25  |
| 6.          | Beamten daselbst Beiträge zur Gassenrei-<br>nigung und Gassen-Er-<br>leuchtung von der Alt-, |                                                                                           | 500                                                                                 | 500                                                                           | 650                                                  | 9,06  |
| 7.          | Neu- und Vorstadt .<br>Grund- und Erbesteuer                                                 |                                                                                           | 25436                                                                               | 25000                                                                         | 27500                                                | 3,18  |
| _           | von Bremerhafen                                                                              |                                                                                           | 1540                                                                                | 1500                                                                          | 1650                                                 | 0,19  |
| 8.          | Rinkommensteuer                                                                              |                                                                                           | 41068                                                                               | 45000                                                                         | 49500                                                | 5,72  |
| 9.          | Flaggengeld (Verordngn.<br>v. 31. Dez. 1847 und                                              |                                                                                           | ,                                                                                   |                                                                               |                                                      |       |
| 10.         | 5. September 1849.) . Wehrsteuer                                                             |                                                                                           | 6524                                                                                | 7000                                                                          | 7700                                                 | 0,89  |
| -01         | Zusammen II.                                                                                 |                                                                                           |                                                                                     | 2000                                                                          | 2200                                                 | 0,25  |
|             | Zusammen (1.                                                                                 | 77250                                                                                     | 150206                                                                              | 159700                                                                        | 175670                                               | 20,28 |
| III.        | Indirekte und vermischte<br>Abgaben.                                                         |                                                                                           |                                                                                     |                                                                               | ·                                                    |       |
| 1.          | Konsumtions - Abgabe .                                                                       |                                                                                           | 160894                                                                              | 162000                                                                        | 178200                                               | 20,57 |
| 2.          | Accise und Weserzoll .                                                                       |                                                                                           | 139826                                                                              | 150000                                                                        | 165000                                               | 19,05 |
| 3.          | Abgabe von Muschelkalk                                                                       |                                                                                           | 114                                                                                 | 200                                                                           | 220                                                  | 0,03  |
| 4.<br>5.    | Auflage auf Equipagen .<br>Auflage auf Pferde                                                |                                                                                           | 300                                                                                 | 300                                                                           | 830                                                  | 0,04  |
| 6.          | Auflage auf Lustfuhr-                                                                        |                                                                                           | 2914                                                                                | 2900                                                                          | 3190                                                 | 0,37  |
| 7.          | Auflage auf Klubs oder ge-<br>schlossene Gesellschaf-                                        |                                                                                           | 1137                                                                                | 1200                                                                          | 1320                                                 | 0,15  |
| 8.          | ten                                                                                          |                                                                                           | 132                                                                                 | 120                                                                           | 132                                                  | 0,01  |
| 9.          | Kegelbahnen                                                                                  |                                                                                           | 532                                                                                 | 500                                                                           | 550                                                  | 0,07  |
| 10.         | Bälle                                                                                        |                                                                                           | 145                                                                                 | 120                                                                           | 132                                                  | 0,01  |
| 11.         | Stempel auf Spielkarten                                                                      | 1                                                                                         | 1095                                                                                | 1000                                                                          | 1100                                                 | 0,13  |
| 12.         | Auflage auf die wöchent-<br>lichen Nachrichten                                               |                                                                                           | 860                                                                                 | 900                                                                           | 990                                                  | 0,11  |
| 18.         | Abgabe von Erbschaften,<br>Legaten u. Schenkungen                                            |                                                                                           | 650                                                                                 | 650                                                                           | 715                                                  | 0,08  |
| 14.         | von Todeswegen<br>Abgabe von dem Kauf,<br>Verkauf und Tausch von                             |                                                                                           | 16196                                                                               | 18000                                                                         | 19800                                                | 2,29  |
| 15.         | Immobilien                                                                                   |                                                                                           | 12078                                                                               | 12000                                                                         | 13200                                                | 1,52  |
|             | Verkauf von Mobilien                                                                         | i                                                                                         | 249                                                                                 | 200                                                                           | 220                                                  | 0,03  |

|             |                          | Betrag der  | Betrag der   | r Ein-         |               |                |
|-------------|--------------------------|-------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
|             | Danalahanna              | Einnahme    | Einnahme     | nahme na       |               | Pro-           |
| <b>2</b>    | Bezeichnung              | nach dem    | nach der     | Voransc        |               | seni-          |
| 3           | der                      | Voran-      | Rechnung     | für 18         |               | Antheil        |
| 2           | 461                      | schlage     | von          | in             |               | an der<br>End- |
| Abtheilung. | Œinnahme.                | für 1845    | 1849         |                |               | summe.         |
| <           |                          | in          | in           | Rthir. Gold    |               |                |
|             |                          | Rihlr. Gold | Rthlr. Gold. | (Rth. 5 Gold 🚞 | 51/2 pr.Krt.) |                |
|             |                          | 1           | 1            | ii             |               |                |
| 16.         | Abgabe vom öffentlichen  | 1           |              | 1              |               |                |
|             | Verkauf von Waaren,      |             |              |                |               |                |
|             | Schiffen u. s. w         | 1           | 2015         | 2000           | 2200          | 0,25           |
| 17.         | Abgabe von Wechsel- u.   | ł           |              | ł I            |               |                |
|             | Assignations-Protesten   |             | 250          | 200            | 220           | 0,03           |
| 18.         | Stempelpapier            | 1           | 4699         | 5000           | 5500          | 0,64           |
| 19.         | Stempel auf Wechsel .    |             | 22068        | 22000          | 24200         | 2,79           |
| 20.         | Stempel auf See - Asse-  | 1           |              | 1 1            |               |                |
| 20.         | kuranz-Polizen           | 1           | 8223         | 8000           | 8800          | 1,02           |
| 21.         | VonLegaten an d. Huckel- | l           |              | ""             |               |                |
| 21.         | riede u. die Stadtmauer  | 1           | 52           | 50             | 55            | 0.00           |
| 22.         | Auflage auf Nachtigallen | l           | 18           | 25             | 28            | 0,00           |
|             | Stempel der Feuerver-    | I           |              | 1 ~ 1          |               | 1 4,55         |
| 23.         |                          | f ·         | 4036         | 4000           | 4400          | 0,51           |
|             | sicherungs-Polizen       | ł           | 1 2000       | 2000           | *****         | 0,01           |
| 24.         | Abgabe von Zeitungs-In-  | Ì           | 31           | 2500           | 2750          | 0,82           |
|             | seraten                  |             | 31           |                |               |                |
| - 1         | Zusammen III.            | 844925      | 378504       | 393865         | 433252        | 50,02          |
|             | _                        | l           | 1            |                |               | ľ              |
| IV.         | Zoll-, Weg-, Brücken-    | i           |              |                |               |                |
|             | und Kanal-Gelder.        | 1           |              |                |               |                |
| • 1.        | Zoll- und Weggelder .    | ł           | 11853        | 11415          | 12556         |                |
| 2.          | Kanalgeld                | 1           | 1025         | 1000           | 1100          | 0,13           |
|             | Zusammen IV.             | 12755       | 12878        | 12415          | 13656         | 1,58           |
|             | Zuskin zon 111           | 1 22.00     |              |                |               |                |
| v.          | Rekognitionsgelder,Spor- |             | 1            | 1              |               |                |
| ٧.          | teln und Geldstrafen.    |             |              | 1              |               | 1              |
| 1.          | Jährliche Rekognitions-  | 1           | 1            | ŀ              |               | 1              |
| 1.          | gelder · · · · ·         | ì           | 991          | 900            | 990           | 0,11           |
|             | Von Krügern u. Schenk-   | ŀ           | 1 331        | 1              |               | 1 7,           |
| 2.          | wirthen in der Stadt u.  | 1           | 1            | ł              | 1             |                |
|             | auf dem Lande            | i .         | 2270         | 2250           | 2475          | 0.29           |
|             |                          | 1           | 12078        | 12100          | 18310         | -, -           |
| 3.          | Gerichts-Sporteln        | I           | 6407         | 6410           | 7051          | 1              |
| 4.          | Andere Sporteln          | 1           |              | 1000           | 1100          |                |
| 5.          | Geldstrafen              | 1           | 877          | 1 1000         | 1 1100        | 7 ""           |
| 6.          | Ausfertigungen aus den   |             | 471          | 500            | 550           | 0,07           |
|             | Zivilstands - Registern  |             |              |                |               |                |
|             | Zusammen V.              | 24490       | 22994        | 23160          | 25470         | 2,95           |
|             |                          | Į.          | l .          | 1.             | ŀ             | I              |
| VI.         | Bürger- und Schutzbür-   | .           | 1            | 1              | 1             |                |
|             | ger-Gelder               | · }         | 1            | l              | İ             | 1              |
| 1.          | Für Erwerbung des Bür    | -           |              | 0.000          |               | ٠              |
|             | gerrechts                | · [         | 39871        | 85000          | 3850          |                |
| 2.          |                          | • [         | 628          |                | 660           |                |
| 3.          | Schutzbürger-Gelder.     | · [         | 463          |                | 330           |                |
| 4.          | Equipirungs-Gelder       | ·           | 1475         | 10000          | 1100          | <u> </u>       |
|             | Zusammen Vl              | 30900       | 42487        | 45900          | 5049          | 0 5,83         |

| Abtheilung.  | Bezelchnung<br>dor<br>Einnahme.                               | Betrag der<br>Einnahme<br>nach dem<br>Voran-<br>schlage<br>für 1845<br>in<br>Rihlr. Gold | Betrag der<br>Einnahme<br>nach der<br>Rechnung<br>ven<br>1849<br>in<br>Rihlr. Gold. | Betrag de nahme na Voranse für 1 in Rehlr. Gold (Reb. 5 Gold = | Pro-<br>nent-<br>Antheil<br>an dor<br>Rud-<br>summe. |       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| VH.<br>VIII. | Thorsperre                                                    | 20000                                                                                    | _                                                                                   | _                                                              | -                                                    | -     |
| 1X.          | Letterie)                                                     | 4500                                                                                     | 4500                                                                                | 4500                                                           | 4950                                                 | 0,56  |
| 1.<br>2.     | Einnahme vom Betrieb der<br>Eisenbahn<br>Einnahme vom Bahnhof | _                                                                                        | 56826                                                                               | 53000<br>2000                                                  | 58300<br>2200                                        | -,    |
|              | Zusammen IX.                                                  |                                                                                          | 56826                                                                               | 55000                                                          | 60500                                                |       |
|              | Haupt-Summe A.                                                | 588339                                                                                   | 799028                                                                              | 787392                                                         | 866131                                               | 100,- |
| B.           | Ausserordentliche Ein-<br>nahmen.                             |                                                                                          |                                                                                     |                                                                | ļ                                                    |       |
| 1.           | Kassenbestand                                                 | 610                                                                                      |                                                                                     |                                                                | _                                                    | l     |
| 2.<br>3.     | Rückstände                                                    | . 8100                                                                                   | 14500                                                                               | 22200                                                          | 24420                                                | l     |
| 3.<br>4.     | Ausserordentliche Zinsen                                      | 823                                                                                      | 3725                                                                                | 1647                                                           | 1812                                                 | l     |
| 5.           | Ausserordentliche Rekog-<br>nitionsgelder                     |                                                                                          | 1763                                                                                | 2000                                                           | 2200                                                 |       |
|              | Ertrag veräusserterStaats-<br>güter                           | _                                                                                        | 7208                                                                                | 5000                                                           | 5500                                                 |       |
| 7.           | Ungewisse und zufällige<br>Einnahmen                          | 8199                                                                                     | 7045                                                                                | 4324                                                           | 4756                                                 |       |
|              | Haupt-Summe B.                                                | 14232                                                                                    | 24236                                                                               | 35171                                                          | 38688                                                |       |
|              | Hauptsumme A, und B.                                          | 692571                                                                                   | 823264                                                                              | 822563                                                         | 904819                                               | 1     |

## Bemerkungen.

Beispiele von Endsummen der Staatseinnahmen und Ausgaben, nach Voranschlägen und Rechnungs-Ergebnissen, sind (in Thir. Ldr.):

| Jahr | Einnahmen |  |  |  |  |   |        |  |  | Ausgaben |        |  |
|------|-----------|--|--|--|--|---|--------|--|--|----------|--------|--|
| 1832 |           |  |  |  |  |   | 522956 |  |  |          | 559465 |  |
| 1836 |           |  |  |  |  |   | 569770 |  |  |          | 593039 |  |
| 1837 |           |  |  |  |  |   | 536077 |  |  |          | 580206 |  |
| 1838 |           |  |  |  |  | _ | 573843 |  |  |          | 597006 |  |

| Jahr |                  | Einn   | ahmen |    |      |      |   | Ausgaben |
|------|------------------|--------|-------|----|------|------|---|----------|
| 1844 | ordentlich : :   | : ( 57 | 6546  |    |      |      |   | 564409   |
|      | ausserordentlich | . { 4  | 1746  |    |      |      |   | 105415   |
|      |                  | 61     | 8292  |    |      |      |   | 669824   |
| 1845 | ordentlich       | . ( 58 | 8340  |    |      |      |   | 588648   |
|      | ausserordentlich | . 1    | 4232  |    |      |      |   | 102992   |
|      |                  | 60     | 2572  |    |      |      |   | 691640   |
| 1846 | ordentlich       | . 1 60 | 8630  |    | •    |      |   | 616452   |
|      | ausserordentlich | . 1.7  | 3375  |    |      |      |   | 68789    |
|      |                  | 68     | 2005  |    |      |      |   | 685241   |
|      | ordentlich       | . (78  | 5966  |    |      |      |   | 863176   |
| 1849 | Voranschlag .    | . }    |       |    |      |      |   |          |
|      | ausserordentlich | . ( 2  | 5769  |    |      | ,    |   | 165742   |
|      |                  | 81     | 1735  |    |      |      |   | 1,028918 |
| Rech | nung <i>mehr</i> | . 9    | 9838  | ٤  | oen: | iger | , | 57262    |
|      | ordentlich       | . (78  | 7392  |    | •    | •    |   | 786003   |
| 1850 | Voranschlag .    | . }    |       |    |      |      |   |          |
|      | ausserordentlich | . ( 3  | 5172  | •  |      | •    |   | 174236   |
| `    |                  | 82     | 2564  | ·. | • (  |      |   | 964329   |
| Rech | nung mehr        | . 14   | 11443 | 1  | wen  | ige  | r | 75872    |
|      | Voranschlag bei  | de 88  | 37100 | •  | •    |      | • | 925666   |

Hiernach könnte es scheinen, dass der Freistaat Bremen stets mit einem Einnahmemangel zu kämpsen gehabt hätte. Dem ist jedoch nicht so, denn fast in jedem Jahre sind die Einnahmen bedeutend über den Voranschlag hinausgegangen, die Ausgaben hingegen unter demselben geblieben. Es ist nichts als eine allerdings ziemlich vereinzelt dastehende Voranschlagungs - Gewohnheit, welche indess mindestens den Vorzug hat vor unangenehmen Ueberraschungen mehr sichern als das sonst fast allgemein gebräuchliche entgegengesetzte Verfahren. Da jedoch jährlich ein Ausgabeüberschuss bleibt der nicht verschwinden wird, so scheint die Vermehrung der ordentlichen Einnahmen rathsam. Weshalb übrigens Einnahmen und Ausgaben seit 1832 so bedeutend gewachsen sind, wird aus dem Nachfolgenden sich ergeben. - Steuerausschreiben, welche zu Anfang jedes Kalenderjahres erscheinen, erleichtern durch ihre Vollständigkeit das Studium des

Bremenschen Abgabenwesens sehr; aus ihnen und der Verordnungssammlung würde eine Geschichte des Abgabenwesens leicht zu schreiben seyn, wenn hier Raum dafür wäre. Bemerkenswerth ferner ist die grosse Stetigkeit hinsichtlich der Abgaben, denn z. B. das Steuerausschreiben vom 1. Januar 1814 enthält nur eine Abgabe (Personensteuer), welche seitdem ausgefallen ist und im Steuerausschreiben für 1850 finden sich nur vier neue Abgaben (Str. zur Gassen-Reinigung und Erleuchtung, auf Nachtigallen, auf Hunde, von Zeitungsinseraten). Das hat jedoch, wie wir sehen werden, die Fortbildung der einzelnen Steuern nicht ausgeschlossen. Die Eintheilung, sowohl der Einnahmen als Ausgaben, in ordentliche und ausserordentliche ist zwar ganz in der Ordnung, jedoch dürften einzelne Posten mit Unrecht als ausserordentlich bezeichnet seyn; z. B. die Ausgabe für den Tilgungsfonds, weil die Schuldentilgung jetzt ebenso sehr eine regelmässige Nothwendigkeit ist, als die Verzinsung.

Zu I. Die Einnahmen von Staatseigenthum und Rechten bilden fast 12 % aller Einnahmen; der durch die Verordnungen vom 18. July 1819, 23. Januar 1826 und 8. July 1850 gestattete Abkauf der Grundabgaben hat, bei der verhältnissmässigen Unbedeutenheit ihres Betrages, auf diese Einnahmeabtheilung wenig Einfluss geübt. —

Die vom Staate Bremen selbst verwaltete Postanstalt gewährt eine Roheinnahme von 26 bis 27000 Thaler und der Reinertrag erfordert 20 bis 21 % Gewinnungskosten. Auch Postämter Preussens (Bekanntmachung vom 27. Dezember 1823), Hannovers und des Fürsten von Thurn und Taxis befinden sich in Bremen. Die Verordnungssammlung enthält sehr wenig über die Posten; fast nur Bestimmungen über das s. g. Ordonnanz-Fuhrwesen (Reihefuhren der Bürger anstatt der Extraposten) namentlich vom 17. August 1814 und 2. July 1838.

In Bremerhaven (durch Vertrag vom 11. Januar 1827 von Hannover als Wiesengrund erworben und jetzt der bedeutendste Hafen der Weser mit etwa 4500 Bewohnern) wurden durch Verordnung vom 1. September 1836 verschiedene Abgaben eingeführt. Die Quellen, aus denen die Einnhame der Staatskasse fliesst, sind sehr verschiedenartig, z. B. Hafen-,

Last -, Liege -, Schleusen -, Krahn -, Kiellichter -, Trossen - Abgaben (Bekanntmachung vom 31. Dezember 1838); für Benutzung der Kochhäuser (Gebührentaxe und Regulativ vom 9. und 18. Dezember 1842); Grund - und Erbenzins - Rekognitions-Gelder; Weinkaufgelder; Land -, Häuser -, Fähr -, Pacht u. s. w.

Zu II. Die Grund- und Erbe-Steuer wird von allen Gebäuden und Grundstücken des ganzen Staats mit 2 von 1000 des Werths entrichtet; Bestimmungen über dieselbe sind vom 2. August 1830 und 1. Januar 1844. Die Bürgerschaft hat am 28. Dezember 1850, entgegen den Anträgen des Senats, die Herabsetzung dieser Abgabe auf 11/2 von 1000, sowie der Gassenreinigungs - und Erleuchtungs - Steuer von 1 auf 3/4 von 1000 beschlossen. Die Vermessung und Bonitirung betreffen die Verordnungen vom 2. September und 12. Oktober 1850. Die Schossahgabe stammt aus dem 18. Jahrhundert und hat mit Recht einen grossen Ruf bekommen, als praktische Durchführung der Theorie von gerechter Besteuerung ohne gehässige Kontrollen; was anscheinend nur ausführbar ist mit Hülfe des tüchtigen ächten Bürgersinns, durch welchen Bremens Bewohner von jeher sich ausgezeichnet haben. Der Schoss ist eine reine Vermögensabgabe, der in der Regel jedes Vermögen, welches 1000 Thlr. und darüber beträgt, nach einem prozentweise festgesetzten Maassstabe unterworfen ist. Dieser Maassstab ist jedoch in sofern ein verschiedener, als derselbe bei einem Vermögen von 1000 bis 3000 Thir. jederzeit um ein Drittheil niedriger angenommen wird, als bei einem Vermögen von 3000 Thlr. und darüber; so dass der Schoss, wenn z. B. 1/4 0/0 bewilligt werden, für jene Schosser, welche nur ein Vermögen von 1000 bis 3000 Thlr. zu verschossen haben, auf 1/6 % herabsinkt, wenn auch keine ausdrückliche Bestimmung desfalls getroffen wurde. — Kollekten dagegen sind eine Abgabe, wobei theils auf das Vermögen, theils auf das Gewerbe Rücksicht genommen wird, und die von denjenigen zu entrichten ist, deren Vermögen den Betrag von 1000 Thir. nicht erreicht. Der höchste Ansatz dieser nach monatlichen Beträgen berechneten Abgaben bleibt stets unter dem niedrigsten Satze des zu erhebenden Schosses. — Es steht indessen Jedem, dessen Vermögen die Summe von 1000 Thir. nicht erreicht, frei, sich der Entrichtung von Kollekten durch Zahlung des Schosses zu entziehen. Jeder Staatsbürger hat sein Vermögen, auf seinen geleisteten Bürgeroder Huldigungs-Eid also nach eigenem Gewissen, selbst abzuschätzen und danach seinen gesetzlichen Beitrag im Geheimen zu entrichten (Gesetz vom 23. Oktober 1848). Die Einführung eines Einkommenschosses (einer Steuer von der jährlichen Einnahme) wurde unter dem 29. Dezember 1847 beschlossen; verbesserte Gesetze sind vom 7. May 1849 und 24. Juny 1850; z. v. z. B. auch Bekanntmachung vom 16. April 1851.

Danach wird diese Abgahe neben dem Vermögensschosse erhoben, auch auf gleiche Weise festgestellt und eingezahlt; vom Reinertrage des letztabgelaufenen Kalenderjahres mit 1%, welcher Beitrag bei einer Einnahme von 500 bis 400 Thlr. auf 2½ Thlr., von 400 bis 250 Thlr. auf 1 Thlr. im Ganzen herabsinkt; wer weniger als 250 Thlr. reines Einkom-

men hat, ist frei.

und 22. März 1850 erhoben.

Die Wehrsteuer, welche anstatt persönlichen Wehrdienstes zu entrichten ist, kam 1850 zuerst zur Hebung.

Zu III. Die wichtigsten von den indirekten Abgaben sind: Die Consumtion ist eine althergebrachte Abgabe von Verbrauchsgegenständen, als Esswaaren, Getränken, Feuerung, Fourage, Baumaterialien, deren Steuerpflichtigkeit entweder beim Einbringen in den Steuerbezirk, oder beim Verbrauch der in demselben besindlichen pflichtigen Gegenstände eintritt; wird jetzt nach dem Gesetze vom 26 Juny 1834, mit Nachträgen vom 25. Dezember 1848, 1. Januar und 18. Juny 1849

Weserzoll, auf Grund der Weserschifffahrtsakte vom 10. September 1823, des Schlussprotokolls der Revisions-Kommission vom 21. Dezember 1825 und 16. August 1839.

Equipagen - Abgabe, 25 Thlr. jährlich mit Ausnahme der Miethskutscher; Auflage auf Pferde; zum Vergnügen oder Nutzen, 5 Thlr. vom Stück; Lustfuhrwerke ausser den Miethskutschen jährlich 5 Thlr.; Abgabe von Erbschaften u. s. w. (Gesetz vom 31. May 1824 und Steuerverordnung vom 31. Dezember 1849) in Seitenlinien 4 und beziehungsweise 8 %, Abgabe von Veräusserungen von Immobilien, 1 % des Werths.

Stempel-Abgaben (Steuerverordnung vom 31. Dezember 1849) und zwar gewöhnlicher Papierstempel, verhältnissmässiger Papierstempel (für Wechsel, Assignationen, Versicherungs-Polizen); Stempel auf Spielkarten und von einem Anzeigeblatt. Die Abgabe von Zeitungs-Inseraten ist in die Stelle der früheren Abgabe von politischen Blättern getreten.

Die Grundlage einer (vom 1. September 1824 begonnenen) vereinfachten Zollerhebung bildet die Verordnung vom 16. August 1824, welche einen Zoll von 1/2 % des Werths der eingehenden und ½ % d. W der ausgehenden Waaren, auf Bürgereid deklarirt; an die Stelle der bis dahin Statt gehabten ein und ausgehenden Rechte, Accise, Convöge -, Tonnen-, Schlacht-, Fass-, Boden- und des von der Accisekammer erhobenen Weg-Geldes, setzte. Abänderungen und Zusätze erfolgten unter dem 12. Juny 1826, 31. Dezember 1827, 26. Januar 1829 und 30. Dezember 1830; ein neues Gesetz vom 2. Januar 1837 stellte den Eingangzoll auf 1/3 %, den Ausgangzoll auf 1/3 % des Werths. Später sind für einzelne Artikel Erleichterungen eingetreten und auch der Durchgangszoll ist durch verschiedene Verordnungen (z. B. vom 23. Dezember 1850) auf einen kaum nennenswerthen Betrag herabgesetzt. Die Zolleinnahme ist angegeben in Thir. Ldr. für 1836 zu 130000, 1837 : 110000 , 1845 : 149739, 1846 : 140659, 1847: 170185 (eingehende Rechte 99291, ausgehende Rechte 59472, Speditionsabgaben 11421); die Erhebungskosten betragen 41/3 bis 43/4 %.

Zu IV. Die Weggelder werden nach einer Taxe vom 29. Dezember 1828 erhoben; sie sind sehr mässig und decken die Unterhaltskosten um so weniger, weil wie allenthalben die Eisenbahn einen Theil des Verkehrs an sich gezogen hat. Ihre erste Einführung geschah durch Gesetz vom 30. May 1814; eine Wegepolizei Ordnung ist vom 20 Januar 1817.

Zu VII. Die Thorsperrabgabe, welche 1814 wieder her-

gestellt wurde, ist erst seit 1. Januar 1849 aufgehoben-

Zu VIII. Bekanntmachung der Vereinbarung mit der

Braunschweiger Lotterie-Direktion vom 17. März 1834.

Zu IX. Nachdem schon am 14. Juny 1843 ein Eigenthums-Enteignungs-Gesetz erlassen war, schloss Bremen unter dem 14. April 1845 (bekanntgemacht 6. Dezember 1847) einen Vertrag mit Hannover über Anlage einer Eisenbahn zwischen Hannover und Bremen auf Staatskosten. Die Einzelheiten und Erfolge dieses Unternehmens sind bereits oben Seite 817 ff. bei Hannover ausführlich dargelegt, weshalb hier nur noch einige bezügliche Verordnungen angegeben werden: über Frachtgüter-Versendung vom 10. Dezember 1847 und 28. Januar 1848; Bahnordnung vom 10. Oktober 1849; über Bestrafung von Vergehen vom 26. November 1849; Eisenbahnpasskarten betreffend vom 17. Dezember 1849; Betriebsordnung vom 26. November 1849; Gesetz über die Bestrafung von Verbrechen gegen die Sicherheit des Betriebes der Telegrafen.

# Staats - Ausgaben von Bremen.

| ĺ              |                           | Betrag der  | Betrag der  | Reirag        | ł           |                |
|----------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| **             | Dend-b                    | Ausgabe     | Ausgabe     | gabe nach dem |             | l              |
| <u> </u>       | Bezeichnung               | nach dem    | nach der    |               |             | Pro-           |
| - <del>-</del> | der                       | Voran-      | Rechnung    | Voranschlage  |             | Anthed         |
| Ę,             |                           | schlage     | für         | für 1850      |             | an der<br>Epd- |
| Abtheilung.    | Ausgabe.                  | für 1845    | 1849        | in            |             | Steen.         |
| 7              |                           | in .        | in          | L             |             |                |
|                | •                         | Thir. Gold. | Thir, Gold. | Thir. Gold.   | Thir. Kour, | l              |
|                |                           |             | 1           |               | 1           |                |
| A.             | Ordentliche Ausgaben.     | ŀ           | ŀ           | 1             | •           |                |
| J.             | Honorare und Gehalte.     | i           |             | ł             |             |                |
| 1.             | Honorare des Senats .     |             | 60048       | 58250         | 64075       | 7,41           |
| 2.             | Honorare des Richter-     |             | ŀ           | }             | 1           | <b>1</b> 1     |
| •              | Kollegiums                | Į           | 5833        | 10000         | 11000       | 1,27           |
| 3.             | Honorare des Oberappel-   | <b>i</b> .  | l           | 1             | }           | 1              |
|                | latiousgerichts           | 1           | 5374        | 5600          | 6160        | 0,71           |
| 4.             | Gehalte und Salarien .    |             | 77255       | 79470         | 87417       | 10,11          |
| 5.             | Vergütung für die Kon-    | I           | Ī           | 1             | l           | l '            |
|                | sumtionsabgabe            | ł           | 1586        | 1566          | 1723        | 0,20           |
| 6.             | Entschädigungen wegen     | 1           | •           | i             | 1           | · ·            |
|                | d. Zivilstands-Register   | 1           | 950         | 950           | 1045        | 0,12           |
|                | Zusammen 1.               | 150316      | 151046      | 155836        | 171420      | 19,8           |
| II.            | Pensionen.                | 1           | 10.020      | 1.00000       |             | 1 -0,00        |
| 1.             | Zivil - Pensionairs       | 1           | 2394        | 2476          | 2724        | 0.31           |
| 2.             | Militär - Pensionärs      |             | 5580        | 5794          | 6373        | 0,74           |
|                | Zusammen II.              | 6064        | 7974        | 8270          | 9097        |                |
| mı.            | Unterhalt d. Bürgerwehr   | 8554        | 80253       |               |             | 1,05           |
| 1V.            | Besoldetes Militär.       | 0004        | 80203       | 10197         | 11217       | 1,30           |
| 1.             | Infanterie                | 1           | 1           | 1             |             | i              |
| 1.<br>8.       | Sold                      | I           | 25641       | 23500         | 25850       |                |
| b.             | Anschaffung u. Unterhalt  | j           | 20011       | 23300         | 40000       | 2,99           |
| ν.             | der Montirungsstücke      | j           | 30773       | 2800          | 3080        | 0,36           |
| c.             | Verpflegung               | Ì           | 19806       | 14000         | 15400       |                |
| ٠.             |                           |             |             |               |             | 1,78           |
| _              | Zusammen 1.               | Ì           | 76220       | 40300         | 44330       | 5,13           |
| 2.             | Kavallerie.               |             | *000        | 2522          |             |                |
| 8.             | Sold                      |             | 5833        | 6500          | 7150        | 0,82           |
| b.             | Aufstellung, Ausrüstung   |             |             | 0000          | 0000        |                |
| _              | und Bekleidung            | ŧ .         | 2315        | 2800          | 3080        | 0,36           |
| , c.           | Verpflegung               |             | 6556        | 8400          | 9240        | 1,07           |
|                | Zusammen 2.               |             | 14704       | 17700         | 19470       | 2,25           |
| 8.             | Verpflegung im Hospitale  | 1           | , 1240      | 1800          | 1430        | 0,17           |
| 4.             | Fahrwerke u. Geschirre    | ł           | (1240)      | 1 —           |             |                |
|                |                           | •           | Anschlag    | 1             |             |                |
| 5.             | Brigade - Stab und Ar-    | 1           | l           | ł             |             |                |
|                | tillerie                  | 1.          | 5536        | 8036          | 8640        | 1,02           |
| 6.             | Anschaffung neuer Ge-     | l '         | ł .         | ł             |             |                |
|                | wehre                     | 1           | 5500        | 1375          | 1512        | 0,17           |
|                | Zusammen IV.              | 79963       | 103200      | 68711         | 75582       | 8,74           |
| v.             | Zinsen der Staatsschuld.  | 1           | 1           | 1             |             | ٠,٠٠           |
| 1.             | Zinsen d. älteren Staats- | 1           |             | 1             |             |                |
| •              | schuld und Tontinen-      | <b>!</b>    |             |               |             | Ī              |
|                | Renten                    | I           | 92456       | 95500         | 105050      | 12,15          |
| ,              |                           | •           | , 72.00     |               |             |                |

| Abtheilung. | Bezeichnung<br><sup>dor</sup><br>Ausgabe.                                             | Betrag der<br>Ausgabe<br>nach dem<br>Voran-<br>schlage<br>für 1845 | Betrag der<br>Ausgabe<br>nach der<br>Rechnung<br>für<br>1849 | Betrag der Aus-<br>gabe nach dem<br>Voranschlage<br>fär 1850<br>in |               | Pro-<br>zent-<br>Antheil<br>an der<br>End- |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| 7           | 0                                                                                     | in                                                                 | in                                                           | ,                                                                  |               | summe.                                     |
|             |                                                                                       | Thir. Gold,                                                        | Thir. Gold.                                                  | Thir. Gold.                                                        | Thir. Kour.   | l                                          |
| 2.          | Zinsen der neuen 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> pro-<br>zentigen Staats - An-<br>leihe |                                                                    | 90696                                                        | 90902                                                              | 99992         | ,,,,                                       |
| 3.          | Desgleichen der 41/2pro-                                                              | 1                                                                  | 1 30000                                                      | 30302                                                              | 89382         | 11,56                                      |
| 4.          | zentigen StAnleihe.<br>Zinsen für 5000 Thlr. we-                                      |                                                                    | 43141                                                        | 44150                                                              | 48565         | 5,62                                       |
|             | gen Verbreiterung der<br>Schlachte                                                    |                                                                    | 175                                                          | 175                                                                | 193           | 0,02                                       |
| VI.         | Zusammen V.<br>Auswärtige Verhältnisse.                                               | 97904                                                              | 226468                                                       | 230727                                                             | 253800        | 29,35                                      |
| 1.<br>2.    | Missions- u. Reisekosten<br>Beiträge zur deutschen                                    |                                                                    | 5324                                                         | 8500                                                               | 9350          | 1,08                                       |
|             | Reichskasse                                                                           | 1                                                                  | 7012                                                         | 12000                                                              | 18200         | 1,53                                       |
| 3.          | Expensarien der Konsuln                                                               |                                                                    | 266                                                          | 600                                                                | 660           | 0,08                                       |
| VII.        | Zusammen VI.<br>Schulen und Bibliotheken.                                             | 9600                                                               | 12602                                                        | 21100                                                              | 23210         | 2,69                                       |
| 1.          | Hauptschule                                                                           |                                                                    | 4918                                                         | 4918                                                               | 5410          | 0,62                                       |
| 2.<br>8.    | Unterrichts - Anstalt für<br>Schullehrer                                              |                                                                    | 627                                                          | 683                                                                | 751           | 0,09                                       |
| 4.          | Seefahrts – Schule<br>Zeichnen – Schule für<br>Künstler und Hand-                     |                                                                    |                                                              | -                                                                  | _             | -                                          |
| 5.          | werker Zuschuss für die niede-                                                        |                                                                    | 600                                                          | 615                                                                | 677           | 0,08                                       |
|             | ren Schulen                                                                           | 1                                                                  | 9730                                                         | 10120                                                              | 11132         | 1,29                                       |
| 6.          | Zuschuss für d. Bibliothek                                                            |                                                                    | 500                                                          | 500                                                                | 550           | 0,07                                       |
| VIII.       | Zusammen VII.<br>Armenwesen u. fromme                                                 | 10943                                                              | 16375                                                        | 16836                                                              | 18520         | 2,15                                       |
| IX          | Stiftungen                                                                            | 624                                                                | 1984                                                         | 1984                                                               | 2182          | 0,25                                       |
| 1.<br>2.    | Ausgaben der Polizei –<br>Direktion                                                   |                                                                    | 5337<br><b>3</b> 227                                         | 5350<br>4200                                                       | \$885<br>4620 | 0,68                                       |
| 3.          | Gassen-Erleuchtung                                                                    | 1                                                                  | 16348                                                        | 23200                                                              | 25520         | 0,54<br>2,95                               |
| 4.          | Löschanstalten                                                                        | -                                                                  | 9399                                                         | 7470                                                               | 8217          | 0,95                                       |
| 5.          | Nachtwächter                                                                          |                                                                    | 10596                                                        | 9575                                                               | 10532         | 1,22                                       |
| 6.          | Gefängniss                                                                            | ł                                                                  | 2863                                                         | 3060                                                               | 3366          | 0,39                                       |
| 7.<br>8.    | Zuchthaus                                                                             |                                                                    | 8113                                                         | 4180                                                               | 4598          | 0,53                                       |
| 0.          | Wohnungs-Vergütungen<br>und Bekleidungskosten<br>der Distrikts-Kommis-                | . ,                                                                |                                                              |                                                                    |               |                                            |
| 9.          | säre u. Polizei-Diener<br>Kosten für Abwehrung                                        |                                                                    | 1194                                                         | 1290                                                               | 1419          | 9,16                                       |
|             | der Wassersgefahr .                                                                   |                                                                    | 1125                                                         | 2150                                                               | 2365          | 0,27                                       |
|             | Zusammen IX.                                                                          | 50293                                                              | 58202                                                        | 60475                                                              | 66522         | 7,69                                       |

| 1           |                                              | Betrag der             | Betrag der    | Betrag der Aus- |                        | i                 |
|-------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| <b>3</b> 0  | · Bezeichnung                                | Ausgabe                | Ausgabe       |                 | ach dem                | Pro-              |
| 5           | - Deceloration                               | nach dem               | nach der      | Voranschlage    |                        | Rest-             |
| Abtheilung. | der                                          | Voran-                 | Rechnung      | für 1850        |                        | Anthoil<br>an der |
| 2           | Ausgabe.                                     | schlage<br>für 1845    | für           | in              |                        | End-              |
| ۲ ا         | Ausgust.                                     | in                     | 1849          | ,               |                        | 34.000            |
|             |                                              | Thir. Gold.            | Thir, Gold.   | Thir. Gold.     | Thir. Kour.            | <u> </u>          |
| ,           |                                              |                        |               |                 |                        |                   |
| x.          | Bau - und Unterhalts-                        |                        |               | į               |                        | ł                 |
|             | kosten :                                     | 1                      |               |                 |                        |                   |
| 1.          | der öffentlichen Gebäude                     | }                      | 10467         | 18800           | 14630                  | 1,60              |
| 2.          | der Strassen u s. w. in                      |                        |               | 10000           |                        | ٠.,               |
| •           | der Stadt                                    |                        | 16093         | 10500           | 11550                  | 1,34              |
| 3.          | der Thore und Befriedi-                      | l                      | 65            | 200             | 220                    | 0,08              |
| 4.          | gungen der Stadt der Strassen , Brücken      | 1                      | 89            | 200             | 220                    | 0,00              |
| ₩.          | u. s. w. in der Vor-                         |                        |               | ł               |                        |                   |
|             | stadt                                        | 1                      | 1714          | 5000            | 5500                   | 0,64              |
| 5.          | der öffentlichen Brunnen                     | l                      | 1620          | 2500            | 2750                   | 0,32              |
| 6.          | der öffentlichen Spazier-                    |                        | , , ,         | l               | 1                      |                   |
|             | gänge                                        | }                      | 2340          | 2750            | 3025                   | 0,35              |
| 7.          | der Wasserbrücken, der                       |                        | į .           | 1               | 1                      |                   |
|             | Weserufer innerhalb                          |                        |               |                 | ]                      |                   |
|             | der Stadt, der Eis-                          |                        | •             | ł               |                        |                   |
|             | brecher, des oberlän-                        |                        | 0050          | 1675            | 1040                   |                   |
| 8.          | dischen Hafens<br>der Schlachte, Holzpfor-   | į.                     | 2659          | 1075            | 1843                   | 0,21              |
| .0.         | te, Wichelnburg und                          |                        | ŀ             | }               | ! !                    |                   |
|             | Sicherheitshafen                             | 1                      | 1287          | 5140            | 5654                   | 0,65              |
| 9.          | des Hafens zu Vegesack                       | 1                      | 1394          | 1650            | 1815                   | 0,21              |
| 10.         | des Hafens zu Bremer-                        | ,                      |               | 1               |                        | , , ,             |
| •           | hafen                                        |                        | 22724         | 22000           | 24200                  | 2,80              |
| 11.         | derWeserufer u.Schlach-                      |                        |               |                 |                        |                   |
|             | ten oberhalb und un-                         |                        |               |                 |                        |                   |
|             | terhalb der Stadt                            |                        | 55687         | 60370           | 66407                  | 7,68              |
| 12.         | der Tonnen und Baken                         |                        | 8521          | 13485           | 14833                  | 1,72              |
| 13.         | der Leuchtschiffe "Pilot"<br>und die "Weser" |                        | 6244          | 8000            | 8800                   | 1 41              |
| 14.         | der öffentlichen Grund-                      | Ī                      | 0244          | 0000            | 0000                   | 1,01              |
| 47.         | stücke                                       | l i                    | 245.          | 700             | 770                    | 0,09              |
| 15.         | 1                                            |                        | 849           | 1200            | 1320                   | 0,16              |
| 16.         | des Schiffszugs auf der                      |                        | 1             | ł               |                        |                   |
|             | untern Weser                                 | ŀ                      | 847           | 500             | 560                    | 0,06              |
| 17.         | der Bürger Viehweide.                        |                        | 980           | 2400            | 2640                   | 0,30              |
| 18.         | Ausgaben für den Stadt-                      | i i                    | · ·           | F000            |                        |                   |
|             | Weinkeller                                   |                        |               | 5000            | 5500                   | 0,64              |
| ٠           | Zusammen X.                                  | 137715                 | 133186        | 156370          | 172007                 | 19,90             |
|             | Channel and The                              |                        | 0050          | 0500            |                        |                   |
| XI.         |                                              | 7350<br>1 <b>5</b> 562 | 8973          | 8580<br>27620   | 94 <b>3</b> 8<br>30382 | 1,09              |
| XIII.       |                                              | 15062<br>2318          | 26389<br>1987 | 27620<br>2525   | 30382<br>2777          | 3,51<br>0,33      |
| XIV.        |                                              | 4010                   | 1901          | 2020            | ~                      | U) O B            |
| 1.          | Kosten der Bürger-Ver-                       |                        |               |                 |                        |                   |
| **          | sammingen                                    |                        | 4495          | 5100            | 5610                   | 0,65              |
|             |                                              | ا, ا                   |               | ,               | 1 1                    | -,                |

| Abthellung. | Bezeichnung<br><sup>der</sup><br>Ausgabe, | Betrag der<br>Aungabe<br>nach dem<br>Voran-<br>schlage<br>für 1845<br>in<br>Thir. Gold. | Betrag der<br>Ausgabe<br>nach der<br>Rechnung<br>für<br>1849<br>in<br>Talr. Gold. | gabe nach dem '<br>Veranschlage<br>für 1850<br>in |              | Pro-<br>nent-<br>Antheil<br>as der<br>End-<br>summe, |
|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 2.          | Kosten der Feier des 18.<br>Oktobers      | _                                                                                       | 270<br>6380                                                                       | 500<br>10972                                      | 550<br>12069 | . ,                                                  |
|             | Zusammen XIV.                             | 11247                                                                                   | 11145                                                                             | 16572                                             | 18229        | 2,11                                                 |
| xv.         | Unvorhergesehene Ausgaben                 | 200<br>588648                                                                           | 64                                                                                | 200                                               | 220          | -,                                                   |
|             | Hauptsumme A.                             | 000040                                                                                  | 119040                                                                            | 786003                                            | 304003       | 100,-                                                |
| <b>B</b> .  | Ausserordentliche Aus-<br>gaben.          |                                                                                         |                                                                                   |                                                   |              |                                                      |
| 1.          | Rückstände                                | 3500                                                                                    | 5524                                                                              | 5500                                              | 6050         | <b>I</b> —                                           |
| 2.          | Oeffentliche Bauten und<br>Anlagen        | 14674                                                                                   | 851                                                                               | 4370                                              | 4807         | 1 _                                                  |
| 8.          | Gratifikationen                           | 3310                                                                                    | 2885                                                                              | 2785                                              | 3064         |                                                      |
| 4.          | Vermischte Ausgaben .                     | 48727                                                                                   | 54242                                                                             | 75823                                             | 83405        |                                                      |
| 5.          | Schuldentilgungsfonds .                   | 37780                                                                                   | 91501                                                                             | 85758                                             | 94334        |                                                      |
| 6,          | Reservefonds                              | _                                                                                       | l                                                                                 | <u> </u>                                          | L -          | <b>I</b> —                                           |
|             | Zusammen B.                               | 102991                                                                                  | 154503                                                                            | 174236                                            | 191660       | 1 -                                                  |
|             | Hauptsumme $A$ . u. $B$ .                 | 691639                                                                                  | 934351                                                                            | 960239                                            | 1,056263     | 1-                                                   |
|             |                                           | ı                                                                                       | 1 .                                                                               | 1                                                 | ł            | 1                                                    |

### Bemerkungen.

Zu I. Das den Senat betreffende neuste Gesetz ist vom 2. April 1849 (16 Mitglieder, wovon die 8 vom gelehrten Stande 2100, die Uebrigen 1200 Thlr. empfangen); das Richterkollegium betreffen, ein Gesetz vom 2. April und eine Bekanntmachung vom 16. May 1849 (12 Mitglieder mit je 2000 Thlr. Honorar); definitive Ober-Appellations-Gerichts-Ordnung u. s. w. vom 29. August 1831, mit Abänderungen vom 23 Oktober 1837 und 13. Dezember 1848; Gerichtsordnung vom 9. November 1820 nebst Zusätzen vom 25. Juny 1849 und 7. Februar 1851; prov. Gesetz über die Geschwornengerichte vom 7. Februar 1851; prov. Strafgesetz wegen Verbrechen gegen den Staat vom 7. Februar 1851.

Zu II. Eine Pensions - und Wittwenanstalt für bürgerliche Beamte wurde durch Verordnung vom 4. August 1819 errichtet; erneuert und abgeändert unter dem 6. Dezember 1824, 14. Juny 1830 und 21. Dezember 1835.

Zu III. Die Ausgaben für die Bürgerwehr vertheilen sich auf: Sold und Salair mit 2600 Thlr., Büreaukosten 760 Thlr., Schiessbedarf 700, Equipirung der weniger Vermögenden und Bewaffnung aller (etwa 3000) Wehrmänner. Das neuste Bürgerwehrgesetz ist vom 21. May 1849, mit Beschränkungen vom 25. Juny 1851 und Disziplinargesetz vom 3. Juny 1850.

Zu IV. Die Ausgabe für das besoldete Militär (ohne dessen Pensionen) betrug nach den Etats für 1832: 59160, 1836: 79155, 1837: 73727, 1845: 79963, 1849: 161358 (für 1113 Mann), 1850: 68712 Thir. Letzteres für 450 Mann Streitende und 57 M. Nichtstreitende und zwar zwei Kompagnien Fussvolk und 1/2 Schwadron Reiter (Jacobi, Das zehnte Armeekorps d. d. Bd. Seite 419). Auf 1 Kopf dieses Friedenskontingents kommen also durchschnittlich 135 Thlr. Gold. den Pensionen bildet diese Ausgabe 9,48 % aller Ausgaben. Einzelne Bekleidungs - und Bewaffnungs - Kosten, z. B. für 1 Füselier sind: Mantel 6 Thlr. 43 Grote, Waffenrock 5. 60. Kasernenrock 2. 61/2, Jacke 3. 54, zwei Tuchhosen zu 2. 53, drei Hemden zu 50, Halsbinde 22, wollene Handschuhe 9. 1 P. Stiefel 2. 36, 1 P. Schuhe 1. 30, Mütze 54, Helm 3. 24, Lederzeug 8. 51, Gewehr 17. 36, Riemen, Regenpfroff, Schraubenzieher, Krätzer 49 Grote, zusammen 61 Thlr. 101/2 Grote Gold. Verpflegung täglich 1/2 Pfd. Fleisch und 11/2 Pfd. Brod oder anstatt dessen 6 Grote oder jährlich 30 Thlr. 5 Grote; Sold jährlich 30 Thlr. Gesetzgebung: Kriegsartikel vom 12. Juny 1815; wegen Eintritts Freiwilliger vom 16. März 1839; Stellvertretungs-Verein vom 24. May 1841; Disziplin vom 21. Juny 1841; neues Wehrpflichtigkeits-Gesetz vom 6. April 1849.

Zu V. Der Aufward auf die Staatsschuld betrug im Jahre 1832: 170545 Thlr. oder 30,5 % aller Ausgaben; 1845: 135684 (Zinsen 97904, Tilgung 37780), oder 19,62 % aller Ausgaben; 1849: 314301 (Z. 230004, Tg. 84297); 1850: 316485 (Z. 230727, Tg. 85758) oder 32,96 % aller Ausgaben. Z. v. unten Staatsschuld.

Zu VII. Einzelne Bestimmungen zur Verbesserung des Schulwesens enthalten die Verfügungen vom 23. September 1817, 30. Dezember 1822, 15. Oktober 1823 und 16. July 1827. Im Jahre 1833 erfolgte eine durchgreifende Neugestaltung des öffentlichen Unterrichts für die Jugend männlichen Geschlechts aus den bemittelten Ständen (Vorschule, Handelsund höhere Bürgerschule, Gelehrtenschule). Dann sind nur noch einige Verordnungen aus dem Januar 1844, über allgemeine Schulpflichtigkeit, Schulgeldererhebung und Landschulen und vom 21. März 1851 über Lehrer - Prüfungen zu erwähnen. Wenn man den Verhandlungen in der Bürgerschaft seit 1848 vollen Glauben schenken darf, befinden die Schuleinrichtungen Bremens sich in einem keinesweges erfreulichen Zustande. Dennoch hat man über die Art ihrer Verbesserung nicht einig werden können, weil der politische Parteihader auch in dieser Angelegenheit Nahrung gesucht hat. Die Ansätze im Staatsbudget sind nur Zuschüsse, während richtiger alle Binnahmen und Ausgaben dieser Anstalten durch die Staatsrechnung lausen sollten, damit man eine zur Beurtheilung ihres Werths und ihrer Leistungen geeignete Uebersicht erlangen könnte. Die Freischulen, mit 11 Lehrern und 7 Lehrerinnen, kosten 7830 Thlr.; die Zahl der Schüler ergiebt sich nicht.

Zu X. Der Aufwand auf Bremerhaven zerfällt in folgende Theile: Binnenhaven 9—10000 Thlr., Aussenhaven 5500 bis 6000, Steinböschung und Pfahlhoofd 400, Erdwinden 200, Schleuse 600, Weser- und Geeste-Ufer 600, Grundstücke, Grenzen, Wege 1750, Prahmfähre 85, Nachtwache und Erleuchtung 1500, Gebäudeunterhalt 2500, Löhnungen 1215, Amtsgehalte 1500, Amtskosten 700, Gehalte der Hafenbeamte 3750, Grundsteuer an die Krone Hannover 155 Thlr. u. s. w.

Die Einnahme-Gewinnungs Kosten werden etwa 45000 Thlr. oder 4,69 % aller Ausgaben betragen, eine verhältnissmässig sehr geringe Summe.

#### Schuldenwesen.

Am 8. März 1816 wurde eine Schuldentilgungsanstalt (Deputation aus Rath und Bürgerschaft) beschlossen, aus deren Bekanntmachung vom 26. März hervorgeht, dass von ihrer Wirksamkeit nur die von milden Stiftungen gemachten Anleihen, sämmtliche Leibrenten, namentlich die Tontinen von 1767, 1772 und 1805, sowie die noch unberichtigte Hälfte der gezwungenen Anleihe vom 14. Februar 1814 — ausgenommen waren. Ende Jahres 1820 war der Kapitalbetrag der fondirten Staatsschuld 2,655450 Thlr., oder auf den Kopf

der damaligen Bevölkerung im Durchschnitt 54 Thlr. Kour. Im Jahre 1824 schritt man zu einer ferneren Verbesserung durch Umschreibung der in nicht mehr gangbaren Münzsorten ausgestellten Staatsschuldscheine in Pistolen zu 5 Thlr. und durch Herabsetzung der Zinsen auf 4 % (Gesetze vom 17. May). Noch weiter ging man im Jahre 1884 (Bekanntmachung vom 3. Februar), indem alle Anleihen des Staats — mit alleiniger Ausnahme der 3 Tontinen und der zu 31/4 % gemachten Spezialanleihen - gekündigt wurden, insofern die Gläubiger die Herabsetzung auf 3½ % sich nicht gefallen lassen wollten. Am Schlusse des Jahrs 1830 war der Kapitalbetrag der Staatsschuld 2,913000 Thlr. Ldr. oder in Thlr. Kour. auf 1 Kopf der damaligen Bewohnerzahl 52; Ende 1844 etwa 2,650000 Thir. Die Anlage der Eisenbahn erforderte ausserordentliche Geldmittel, weshalb unter dem 28. Juny 1845 eine Anleihe von 2,000000 Thlr. zu 31/2 % ausgeschrieben wurde, welcher am 1. May 1847 die Aufforderung zu einer 41/2 % igen Anleihe von 1,000000 Thlr. folgte, die durch Raths - und Bürgerschluss vom 3. Dezember 1847 während 20 Jahren mit 11/2 % jährlich zur Tilgung dotirt wurde. Vom 1. April 1816 bis Ende 1847 sind an Staatsschuldscheinen einaelöst 1,651597 Thlr. Nennwerth mit 1,578050 Thlr. und die Kapitalsumme der Schuld betrug Ende 1847 etwa 5,726000 Thir. oder auf 1 Kopf der damaligen Einwohnerzahl etwa 81.75 Thir. Kour. Noch zwei Raths - und Bürger - Schlüsse sind zu erwähnen: vom 23. April 1847, die regelmässige Tilgung durch pari Einlösung mittelst Ausloosung (S. 92) und vom 21. Dezember 1847, die Dotation der 3½ % igen Eisenbahnschuld von 2,737800 Thlr. mit 1 % Tilgungsrente während 20 Jahren von 1848 an, betreffend. - Im Laufe des Jahrs 1848 wurden, zur Bestreitung der damaligen ausserordentlichen Bedürfnisse, fernere 4 % ige Anleihen zum Betrage von 500000 Thir. gemacht, wodurch, nach Absatz der Tilgung, Ende 1849 der Kapitalbetrag auf 6,139183 Thir. Ldr. sich erhöhte. Mitte 1851 wird die Kapitalschuld auf etwa 6,050000 Thir. Gold oder 6,655000 Thir. Kour. sich stellen; d. i. auf den Kopf der Bewohnerzahl im Durchschnitt etwa 83,20 Thlr. Kour. und ein Verhältniss zur Staatseinnahme wie 1 : 7,35. Die günstigen Erwerbsverhältnisse Bremens, welche, im Verein mit grosser Betriebsamkeit und Sparneigung, seinen Bewohnern eine ungemein starke Steuerfähigkeit verschaffen, lassen anscheinend die ziemlich hohen Abgaben ohne Beschwerde tragen. Gute Ordnung im Haushalt und strenge Erfüllung der Verbindlichkeiten haben Bremens Kredit zu einer seltenen Höhe erhoben.

# 3. Ltbeck. Staats-Einnahmen.

|                 |                                                                                                      | Roh-Ein-<br>nahme                                                   | Roh - Ein-<br>nahme                                   | Roh-Einnahm<br>Finansetat f                                                                                     |                                       |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Abtheilung.     | Bezeichnung<br>der<br>Einnahme.                                                                      | nach dem<br>Finanzetat<br>für 1844<br>in<br>lübischen<br>Kour.Mark. | nach dem<br>Finanzetat<br>für 1847<br>in<br>lübischen | lübischen Kour, Mark. (Die einge- klammerten Zahlen sind die in derEin- nahmeenthal- tenen Gewin- nungskosten.) | Thir. Kour.<br>1 Mark ==<br>12 Sibgr. | Pro-<br>sent-<br>Antheil<br>an der<br>Bad-<br>summe. |
| I.              | Stevern und Abgaben.                                                                                 |                                                                     |                                                       |                                                                                                                 |                                       |                                                      |
| 1.<br>a.        | Direkte Steuern.<br>Einkommensteuer inStadt                                                          |                                                                     |                                                       |                                                                                                                 |                                       |                                                      |
|                 | and Gebiet                                                                                           | 107850                                                              | 105400                                                | 109805                                                                                                          | 43722                                 | 11,06                                                |
| ъ.              | Militärsteuer in Stadt u.<br>Gebiet                                                                  | 66276                                                               | 63600                                                 | 64995<br>(7800 =                                                                                                | <b>2599</b> 8                         | 6,58                                                 |
| C.              | Schutzgeld und Beitrag                                                                               |                                                                     |                                                       | (7900 =<br>4,13 %)                                                                                              |                                       |                                                      |
|                 | vom Wachtgeld                                                                                        | 8528                                                                | 4140                                                  | 8830                                                                                                            | 1532                                  | 0,39                                                 |
|                 | Zusammen 1.                                                                                          | 177654                                                              | 173140                                                | 178130                                                                                                          | 71252                                 | 18,03                                                |
| 2.              | Konsumtions-Accise.                                                                                  | 147200                                                              | 147400                                                | 144600                                                                                                          | 57840                                 | 14,68                                                |
| 3.              | Mahlgeld                                                                                             | 28485                                                               | 28084                                                 | (\$0400 = 14,11 %)<br>29092<br>(4999 =                                                                          | 11637                                 | 2,94                                                 |
| 4.              | Zoll- und Schiffs-Ab-                                                                                |                                                                     |                                                       | 17,16%)                                                                                                         |                                       |                                                      |
|                 | gaben ,                                                                                              | 174000                                                              | 108600                                                | 140900<br>(37900 ==                                                                                             | 56360                                 | 14,25                                                |
| 5.              | Stempel-Abgabe                                                                                       | 23900                                                               | 34887                                                 | (37900 =<br>36,90 %)<br>41570<br>(1170 =<br>3,81 %)                                                             | 1 <b>662</b> 8                        | 4,21                                                 |
| 6.              | Verkaufs - Abgabe von<br>lmmobilien, Mobilien                                                        | , ,                                                                 |                                                       | 3,02 /60                                                                                                        |                                       |                                                      |
| 7.              | und Waaren<br>Erbschafts – Steuer und                                                                | 9000                                                                | 9000                                                  | 10000                                                                                                           | 4000                                  | 1,01                                                 |
|                 | Decem                                                                                                | _                                                                   | 10000                                                 | 7000                                                                                                            | 2800                                  | 0,71                                                 |
| 8.<br><b>9.</b> | Thorsperre (Pacht) Bürgergeld                                                                        | 8305<br>5500                                                        | 8305<br>10000                                         | 8305<br>15000                                                                                                   | 3322<br>6000                          | 0,84<br>1,5 <b>2</b>                                 |
| 10.             | Posten (für 1844 u.1847<br>nach Abzug der Kosten<br>für Fuhren und Reiter;<br>1851 einschliessl. der | 3000                                                                | 10000                                                 |                                                                                                                 | 9,00                                  | 1,02                                                 |
|                 | Neben-Intraden                                                                                       | 18800                                                               | 20900                                                 | 47000<br>(14000 =<br>\$9,80 %)                                                                                  | 18800                                 | 4,76                                                 |
| 11.             | Lotterie                                                                                             | 12000                                                               | _                                                     | -                                                                                                               | -                                     | _                                                    |
| 12.             | Latelgeld verschiedener<br>Korporationen                                                             | _                                                                   | _                                                     | 211                                                                                                             | 84                                    | 0.02                                                 |
| 13.             | Dienst-Verlehnungen .                                                                                | 18460                                                               | 14780                                                 | 13750                                                                                                           | 5500                                  | 1,38                                                 |
| 14.             | Rekognitions-Gelder usonstige kleine Abga-<br>ben (Abgaben durch<br>die Wette und durch              | 0000                                                                | 0041                                                  | 9794                                                                                                            |                                       | 000                                                  |
|                 | das Landgericht)                                                                                     | 2600                                                                | 2611                                                  | 2784                                                                                                            | 1114                                  | 0,28                                                 |

| Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh-Einman   Roh   |                |                        |            |              |                |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                        | Roh-Ein-   | Roh-Ein-     | Bok-Binnahm    | e nach dem  |             |
| Itolschen   Rour.Mark.   Rour.Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اند            | Daralahanna            |            |              | lähjochen      | 1           | Pro-        |
| Itolschen   Rour.Mark.   Rour.Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ē              | Descuenting            |            |              | Kour. Mark.    |             |             |
| Itolschen   Rour.Mark.   Rour.Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - <del>-</del> | dor                    |            |              |                | Thir. Kour. |             |
| Itolschen   Rour.Mark.   Rour.Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ð.             |                        |            |              | Zahlon sind    | 1 Mark =    | Est-        |
| 15.   Legate zu Wegen und Stegen   1600   1600   1600   2,52   2,58   2,68   2,68   2,68   2,58   2,58   2,68   2,68   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2,58   2         | 4              | Einnahme.              |            |              |                | 18 Singr.   | summe.      |
| 15. Legate zu Wegen und Stegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •              |                        |            | Judischen    |                |             |             |
| Stegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                        | Mour.mark. | MOUP, MAPK.  | inungakesten.) |             |             |
| Stegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | - TYT                  | l          | i            | l              | l i         |             |
| 16. Chaussee-Gelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15.            |                        | 1,000      |              | 1              |             |             |
| 17.   Abgabe vom Vermessen   300   300   300   1500   600   0,15   1500   600   0,15   1500   600   0,15   1500   600   0,15   1500   600   0,15   1500   600   0,15   1500   600   0,15   1500   600   0,15   1500   600   0,15   1500   600   0,15   1500   1500   600   0,15   1500   1500   600   0,15   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500      | 40             |                        |            |              |                |             |             |
| 17.   Abgabe vom Vermessen u. Kielholen der Schiffe   300   300     1500   600   0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.            | Chaussee-Gender        | 21960      | 25220        |                | 9012        | 2,34        |
| 18.   Zusammen   1.   300   300   1500   600   0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                        | ł          | <b>.</b>     |                | 1           |             |
| Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   Sammen   S   | 17.            |                        |            |              |                | 1 1         |             |
| II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                        | 300        |              |                |             |             |
| II.   Ertrag von Stadtgütern und sonstigem städtischem Eigenthum.     Miethe von Häusern und Lagerphätzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18.            | Zufällige Einnahmen .  |            | <b>j</b> 500 | 1500           | 600         | 0,15        |
| II.   Ertrag von Stadtgütern und sonstigem städtischem Eigenthum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | Zusammen I.            | 649784     | 595333       |                | 266449      | 67,39       |
| II.   Ertrag von Stadtgütern und sonstigem städtischem Eigenthum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                        | ł          | 1            |                | l l         |             |
| schem Eigenthum.  Miethe von Häusern und Lagerplätzen  Nutzung der Wälle (durch Verpachtung der Grasnutzung u. s. w.)  Grundhauer und Zehntenkorn  4. Pacht der Fischerei und des Rohrschneidens .  Pacht-Kanon und sonstigen Abgaben v. Ländereien  Zinsen belegter Kapitalien  Rekognition von den vier Stadt-Apotheken .  Hebungen aus Travenmund (die Militärsteuer mit 1300 Mark eingeschloss.; ob auch die Pacht v. d. Glücksspielen ist nicht erkennbar)  Antheil an dem Ertrage aus dem mit Hamburg gemeinschaftl. Amte Bergedorf u. den Vierlanden  [Beia.]  Schem Eigenthum.  11870  12650  11080  4433  1,12  1260  800  320  0,08  6450  4450  14780  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000  141000                                               | II.            | Ertrag von Stadtgütern | ſ          | •            | 1              | 1           |             |
| 1. Miethe von Häusern und Lagerplätzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | und sonstigem städti-  |            | 1            | Ī              | i i         |             |
| Lagerplätzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | schem Eigenthum.       | j          | j            |                | 1 1         |             |
| 2. Nutzung der Wälle (durch Verpachtung der Grasnutzung u. s. w.) 3. Grundhauer und Zehntenkorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.             | Miethe von Häusern und | }          | 1            | ł              | 1           |             |
| 2. Nutzung der Wälle (durch Verpachtung der Grasnutzung u. s. w.) 3. Grundhauer und Zehntenkorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | Lagerplätzen           | 11870      | 12650        | 11080          | 4432        | 1,12        |
| Grasnutzung u, s. w.) Grundhauer und Zehntenkorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.             |                        | į.         | İ            | 1              | 1           |             |
| 3. Grundhauer und Zehntenkorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | (durch Verpachtung der |            | 1            | 1              |             |             |
| ## description of the image and description is a finite relation of the image and description is a finite relation.  ### description of the image and description is a finite relation.  ### description of the image and description is a finite relation.  ### description of the image and description is a finite relation.  ### description of the image and description is a finite relation.  ### description of the image and description is a finite relation.  ### description of the image and description is a finite relation.  ### description of the image and description is a finite relation.  ### description of the image and description is a finite relation.  ### description of the image and description is a finite relation.  ### description of the image and description is a finite relation.  ### description of the image and description is a finite relation.  ### description of the image and description is a finite relation.  ### description of the image and description is a finite relation.  ### description of the image and description is a finite relation.  ### description of the image and description is a finite relation.  ### description of the image and description is a finite relation.  ### description of the image and description is a finite relation.  ### description of the image and description is a finite relation.  ### description of the image and description is a finite relation.  ### description of the image and description is a finite relation.  ### description of the image and description is a finite relation.  ### description of the image and description is a finite relation.  ### description of the image and description is a finite relation.  ### description of the image and description is a finite relation.  ### description of the image and description is a finite relation.  ### description of the image and description is a finite relation.  ### description of the image and description is a finite relation.  ### description of the image and description is a finite relation.  ### description of the im |                |                        | 1290       | 1260         | 800            | 320         | 0,08        |
| 4. Pacht der Fischerei und des Rohrschneidens . Pacht-Kanon und sonstigen Abgaben v. Ländereien Zinsen belegter Kapitalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.             |                        |            |              |                |             |             |
| des Rohrschneidens   1930   1980   1870   748   0,19     5. Pacht-Kanon und sonstigen Abgaben v. Ländereien   132000   141000   141000   56400   14,27     6. Zinsen belegter Kapitalien   3600   3250   2800   1120   6,28     7. Rekognition von den vier Stadt-Apotheken   5425   4000   4000   1600   6,49     8. Hebungen aus Travemunde (die Militärsteuer mit 1300 Mark eingeschloss.; ob auch die Pacht v. d. Glücksspielen ist nicht erkennbar).   6200 (Rein.)   6300   9376   (9785 = 19,70 %) (lei nur nu 6400 rein geachätst.)     9. Antheil an dem Ertrage aus dem mit Hamburg gemeinschaftl. Amte Bergodorf u. den Vierlanden   15950   16700   31517   12607   3,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                        | 4520       | 4500         | 4450           | 1780        | 0,45        |
| 5. Pacht-Kanon und sonstigen Abgaben v. Ländereien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.             |                        |            |              |                |             |             |
| stigen Abgaben v. Ländereien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _              |                        | 1980       | 1980         | 1870           | 748         | 0,19        |
| dereien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Э.             |                        | 1          | 1            | 1              | 1           |             |
| 6. Zinsen belegter Kapitalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                        |            | 141000       | 141000         | 56400       |             |
| 7. Rekognition von den vier Stadt-Apotheken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                        | 192000     | 141000       | 141000         | 90200       | 14,27       |
| Rekognition von den vier Stadt-Apotheken .  Hebungen aus Trave- münde (die Militär- steuer mit 1300 Mark eingeschloss.; ob auch die Pacht v. d. Glücks- spielen ist nicht er- kennbar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | υ.             |                        | 8600       | 2950         | 9900           | 1190        | A 96        |
| Stadt-Apotheken .  Hebungen aus Trave- mûnde (die Militär- steuer mit 1300 Mark eingeschloss.; ob auch die Pacht v. d. Glücks- spielen ist nicht er- kennbar)  6200 (Bein.) (Bein.) (Bein.) (Bein.)  9. Antheil an dem Ertrage aus dem mit Hamburg gemeinschafti. Amte Bergedorf u. den Vier- landen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7              |                        |            | 3200         | 2000           | 1.20        | <b>4,20</b> |
| 8. Hebungen aus Trave- münde (die Militär- steuer mit 1300 Mark eingeschloss,; ob auch die Pacht v. d. Glücks- spielen ist nicht er- kennbar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ••             |                        |            | 4000         | 4000           | 1600        | 0.40        |
| munde (die Militärsteuer mit 1300 Mark eingeschloss,; ob auch die Pacht v. d. Glücksspielen ist nicht erkennbar).  9. Antheil an dem Ertrage aus dem mit Hamburg gemeinschafti, Amte Bergedorf u. den Vierlanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R              |                        | 1          | 1 -000       | 1              |             | مرس         |
| steuer mit 1300 Mark eingeschloss.; ob auch die Pacht v. d. Glücks- spielen ist nicht er- kennbar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.             |                        | )          |              |                | 1           |             |
| eingeschloss.; ob auch die Pacht v. d. Glücks- spielen ist nicht er- kennbar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                        | ł          | 1            |                |             | }           |
| die Pacht v. d. Glücks- spielen ist nicht er- kennbar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                        | 1          | 1            | l              | 1           |             |
| spielen ist nicht er-<br>kennbar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                        | 1          | ł            | 1              |             |             |
| 9. Antheil an dem Ertrage aus dem mit Hamburg gemeinschaft! Amte Bergedorf u. den Vierlanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | · ·                    |            |              |                | } .         |             |
| 9. Antheil an dem Ertrage aus dem mit Hamburg gemeinschafti. Amte Bergedorf u. den Vierlanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                        | 6200       | 6300         | 9876           | 8750        | 0.95        |
| 9. Antheil an dem Ertrage aus dem mit Hamburg gemeinschaftl. Amte Bergedorf u. den Vierlanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | ,                      | (Bein.)    | (Rein.)      | (9785 =        |             | 4           |
| 9. Antheil an dem Ertrage aus dem mit Hamburg gemeinschafti. Amte Bergedorf u. den Vierlanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | •                      | 1          |              |                | ,           |             |
| 9. Antheil an dem Ertrage aus dem mit Hamburg gemeinschaftl. Amte Bergedorf u. den Vierlanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                        | ì          | 1            | 6400 rein ge-  | 1           | ľ           |
| aus dem mit Hamburg<br>gemeinschafti. Amte<br>Bergedorf u. den Vier-<br>landen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _              | Anthoil on dam Patra   | l .        | 1            | schätzt,)      | 1           |             |
| gemeinschaftl. Amte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>y</b> .     |                        | · •        | I            | ł              |             | 1           |
| Bergodorf u. den Vier-<br>landen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                        | 4 .        | 1            | 1              |             |             |
| landen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | j              |                        | 1          | l            | ł              | 1           |             |
| (Bein.) (Bein.) (1517 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                        | 15050      | 16700        | 21517          | 19607       | 9 10        |
| 4,81%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                        |            |              | (1517 =        | 1 -200      | ا م         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | İ                      | 1          | ,            | 4,81%)         | ]           | •           |

|             |                                                                                            | Roh-Rin-            | Roh - Ein-       | Roh-Einnahm                                                                                                | e nach dem  |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|             | l <u> </u>                                                                                 | nahme               | nahme            | Finanzotat f<br>lübischen                                                                                  |             |                  |
| Abtheilung. | Bezeichnung                                                                                | nach dem            | nach dem         | Kour, Mark.                                                                                                |             | Pro-             |
| ă,          | der                                                                                        | Finanzetat          | Finanzetat       | (Die einge-<br>klammerten<br>Zahlen sind                                                                   | Thir. Kour. | nent-<br>Autheil |
| Ą           |                                                                                            | für 1844            | für 1847         | Neuron sine                                                                                                | 1 Mark =    | an der           |
| ₽           | Einnahme.                                                                                  | in                  | in               | die in derEin-<br>nahmeenthal-                                                                             | 12 Slbgr.   | End-<br>summe.   |
| •           | 1                                                                                          | lübischen           | lübischen        |                                                                                                            | ]           |                  |
|             | !<br>                                                                                      | Lour.Mark.          | Lour.mark        | nungskosten.)                                                                                              | 1           | <u> </u>         |
| 10.         | Antheil an dem Ertrage<br>der den Hansestädten<br>gemeinsamen Häuser<br>in London und Ant- |                     |                  |                                                                                                            |             |                  |
| 11.         | werpen                                                                                     | 14510               | 14760            | 18930                                                                                                      | 5572        | 1,41             |
|             | burger Saline                                                                              | 250                 | 250              | 250                                                                                                        | 100         | 0.08             |
| 12.         | Ertrag sämmtl. Stadt-<br>forsten (ungerechnet d.<br>Deputat u.Armen-Lie-                   |                     |                  |                                                                                                            |             |                  |
|             | ferungen)                                                                                  | 77198               | 80771            | 76524<br>(\$2754 == \$9,78°/ <sub>0</sub> )<br>(Dor Rein-<br>ertrag ist im<br>Etat su 60000<br>angesetst.) | 80610       | 7,74             |
| 13.         | Torfmoore                                                                                  | <b>93</b> 18        | 8320             | 8162<br>(4763 =<br>56,54%)                                                                                 | 8265        | 0,82             |
|             | Zusammen II.                                                                               | 284060              | 295741           | 305759<br>(31818)<br>(Der Rein-Er-<br>trag v.II, iet im<br>Etat m. 280780                                  | 122304      | 80,98            |
|             |                                                                                            |                     |                  | angesetst.)                                                                                                | 000000      | 20.00            |
|             | Hauptsumme                                                                                 | 933848              | 891074           | 971881                                                                                                     | 888753      | 98,32            |
| III.        | Verschiedene eigene Ein-<br>nahmen.                                                        |                     | ,                |                                                                                                            |             |                  |
| 1.          | Vom Stadtgericht und<br>Sicherheits-Polizei in                                             |                     |                  |                                                                                                            |             |                  |
| 2.          | der Stadt                                                                                  | рр. 2600            | pp. <b>260</b> 0 | 2600                                                                                                       | 1040        | 0,26             |
|             | in den Landbezirken                                                                        | pp. 12 <b>0</b> 3   | pp. 1203         | 1203                                                                                                       | 481         | 0,12             |
| 3.          | Finanz-Deputation                                                                          | pp. 50              | pp. 50           | 50                                                                                                         | 20          | 0,00             |
| 4.          | Von den Stadtwaagen                                                                        | рр. 1650            | рр. 1650         | 1650                                                                                                       | 660         | 0,17             |
| 5.          | Zuschuss der Wands-<br>beckerChaussee-Kom-<br>mission                                      | nn 400              | nn 400           | 400                                                                                                        | 160         | 0.04             |
| 6,          | mission<br>Ertrag des Gassen-Keh-                                                          | pp <sub>;</sub> 400 | pp. 400          | 400                                                                                                        | 160         | 0,04             |
| 7.          | rigt                                                                                       | pp. 1200            | pp. 1200         | 1200                                                                                                       | 480         | 0,12             |
|             | des St. Johannis Jung-<br>frauen-Klosters                                                  | 3000                | 3500             | 9558                                                                                                       | 8823        | 0,97             |
|             |                                                                                            |                     |                  |                                                                                                            | 6664        |                  |
|             | Zusammen III.                                                                              | 10103               | 10603            | 16661                                                                                                      |             | 1,68             |
|             | Also Gesammtsumme                                                                          | 943961              | 901677           | 988542                                                                                                     | 395417      | 140,00           |

#### Bemerkungen.

Die Voranschläge über den Staatshaushalt des Freistaats Lübeck scheinen regelmässig und ausführlich erst seit 1835 veröffentlicht zu werden; dann ist von 1840/3 damit eingehalten und erst in allerneuster Zeit kann man genauer in den Zustand der Finanzen blicken. Ueber die Rechnungsergebnisse giebt es nur einzelne Nachweise, was indess weniger schadet, weil die Voranschläge immer auf die Erfahrungen der Vergangenheit begründet sind. Dagegen ist sehr zu tadeln, dass selbst in den neusten Vorlagen, die Gewinnungskosten entweder vor der Linié abgesetzt, oder gar nicht angegeben sind; ich habe dieses, so weit thunlich, zu verbessern gesucht. Ein noch übelerer Umstand ist das Vorhandensein von einer Menge Nebenkassen, deren Einnahmen nur wenn sie Zuschüsse empfangen und deren Ausgaben gar nicht durch die Staatsrechnung laufen; obgleich ihr Gegenstand oft Staatsangelegenheit ist, auch sogar mehrere besondere Abgaben für dieselben erhoben werden. Dahin gehören: die kirchlichen und Schulfonds, die allgemeine Armenanstalt, das Waisenhaus, das Irrenhaus; die Kasse für Nachtwache, Löschanstalten und Stadtbeleuchtung; die Bürgerwehr-Kasse; die Leihhauskasse; die s. g. Sklavenkasse (falls solche noch besteht). Vielleicht dienen einige davon nur Gemeindezwecken, welche dann auszuscheiden wären. - Alle diese Abgaben und Lasten zusammengenommen bilden eine verhältnissmässig bedeutende Summe. -

Die Verfassungsurkunde vom 8. April 1848 enthält in den §§. 51-53 und 73 Bestimmungen über die gegenseitigen Rechte des Senats und der Bürgerschaft hinsichtlich des Staatshaushalts. Einstweilen besteht noch das (durch Rathsund Bürgerschluss vom 3. und 24. May 1813 angeordaete). Finanzdepartement, aus 6 Senatoren und 12 bürgerlichen Deputirten zusammengesetzt, welches für die einzelnen Geschäfte in Sektionen zerfällt. Ferner eine Rechnungs-Revisions-Deputation seit 1816, mit 2 Senatoren und 4 bürgerlichen Deputirten; sodann Deputationen für die einzelnen Steuern, für die

Forst-, Bau-, Mühlen-Verwaltung, Alle aus Mitgliedern des Senats- und bürgerlichen Deputirten zusammengesetzt. Da scheint Vereinsachung nicht nur möglich, sondern auch wünschenswerth. Ausserdem besteht für das Gemeinamt Bergedorf eine besondere Verwaltung. — Nach den Voranschlägen sind Reineinnahme und Ausgabe in Mark lüb. K. wie folgt gewesen:

|              |       | _       |   |          |   |                 |
|--------------|-------|---------|---|----------|---|-----------------|
| •            |       |         |   | Einnahme |   | <b>Aus</b> gabe |
| Durchschnitt | von   | 1819/21 | _ | 741330   |   | 732961          |
| 77           | n     | 1829/31 |   | 753432   |   | 753432          |
| n            | 29    | 1835/39 | _ | 747723   | _ | 712498          |
| n            | <br>m | 1844/47 |   | 812308   | _ | 801556          |
| . n          | 27    | 1848    |   | 807727   |   | 814577          |
| n            | <br>m | 1849    |   | 807056   | _ | 843494          |
| 77           | . 29  | 1850    | _ | 831431   |   | 804926          |
| n            | ກ     | 1851    |   | 859040   | _ | 880074          |
|              |       |         |   |          |   |                 |

Die Stetigkeit der Einnahmen und Ausgaben dieser 17 Jahre ist nur durch die seit 1843 vermehrte Ausgabe für das Militär und für die Anleihen der neusten Zeit, gestört; zu deren Deckung die Militärsteuer eingeführt und ausserordentliche Einkommensteuern erhoben wurden. Ein bedeutender Einnahmeausfall geschah durch die am 1. Juny 1845 eingetretene Befreiung der Speditionsgüter vom Eingangszoll.

Zw I. 1. Durch Gesetz vom 16. November 1814 wurde zum Abtrag der laufenden Zinsen der freiwilligen Anleihe, so wie zur Ausrüstung und Unterhalt der Garnison, eine direkte Abgabe nach dem Maassstab ordentlicher Kontribution eingeführt; unter dem 26. Juny 1816 aber erging ein Gesetz wegen Entrichtung eines Schoss vom Einkommen, dessen Wiederholung vom 2. April 1817 noch jetzt die Grundlage bildet. Der Ertrag dieser fortschreitenden Einkommensteuer ist eigenthümlicherweise seit 1835 so gut wie stetig gewesen, denn 1836 brachte sie rein 98756 und ist für 1851 zu 104605 Mark veranschlagt. — Das Mikiärstewergesetz vom 3. Juny 1848 hat unter dem 19. August 1843, 8. September 1845 und 19. Dezember 1849 Nachträge und Erweiterungen erfahren; der Ertrag dieser Abgabe vom Einkommen ist sogar von 66276 Mk. im Jahre 1844 auf 62495 Mk. zurück gegangen.

- Zu I. 2. Die Kensumtions-Accise entstand durch Verordnung vom 25. März 1813 aus der städtischen Oktroi; wurde durch Gesetz vom 12. Februar 1814 (mit Nachträgen vom 19. July 1815 und 9. April 1817) neu geregelt und abermals umgestaltet durch das Gesetz vom 21. Februar 1818, welches unter dem 28. Juny 1843 und 4. April 1849 kleine Aenderungen erfuhr. Die Reineinnahme stieg von 1835 bis 1847 von 127000 auf 127800 Mark, ist aber jetzt auf 124200 Mark gefallen.
- Zu I. 4. Alle hinsichtlich des Zollwesens gültigen Bestimmungen wurden durch ein Gesetz vom 24. May 1845 ersetzt, welches den Durchgangs- und Ausgangs-Zoll, gänzlich aufhob und einen Eingangzoll nach dem Fakturawerthe der eingesührten Waaren anordnete; welcher 1/2 % beträgt. In den Einnahmeetats finden sich als Zollertrag: von 1835/39: 148000, 1844/45; 141000, 1846/47; 76100, 1851; 103000 Mk. als reiner Ueberschuss. Darin stecken: die Abgabe von Waaren mit 77000; Abgaben von Schiffen (Verordnung vom 30. Januar 1850 wegen der Schiffsabgaben) und zwar: 1. Lastgeld 33000; 2. Lootsengeld 11800; 3. Austiefungs-Abgabe 7000; 4. Messgebühren 1900; 5. Ballast-Lieferung 2700; 6. Baumgeld vom Ober-Wasserbaum 1800; 7. Abgabe von der St. Peterb. Ladebrücke 45, Zusammen 58245; Dammgeld 2500; verschiedene Einnahmen 155; Antheil an dem Ertrage des holsteinischen Zollvereins (Vertrag vom 18. May 1843 mit Dänemark und Oldenburg über den Anschluss der Lübeckschen eingeschlossenen Dörfer an das gemeinschaftliche Zollsystem des Herzogthums Holstein und Fürstenthum Lübeck mit (Zollverordnung vom 19. July 1843 und Tarisen für die Ein- und Ausfuhr-Zölle; - nebst vielen Nachträgen; - verlängert am 16. Dezember 1950 bis auf Weiteres) 3000. — Hiervon gehen 37900 Mk. Gewinnungskosten ab. —
- Zu I. 5. Allgemeines Stempelgesetz vom 6. Februar 1841, mit Nachtrag vom 23. März 1850.
- Zu I. 6. Gesetz über die, bei Veräusserungen von Immobilien, Schiffen und dergl., wie auch von Waaren - und Mobilien-Auktionen u. s. w., zu erhebenden Abgaben, vom 27. Dezember 1845; nebst Erinnerung vom 27. März 1849.

Zu I. 7. Erneuerte Verordnung wegen der von Erbschaften und Vermächtnissen zu erhebenden Abgabe vom 30. August 1845.

Zu I. 8. Verfügungen wegen der Thorsperre vom 28. April 1828, 10. April 1833, 20. May 1840 und 16. Sept. 1843.

- Zu I. 10. Das Post und Botenwesen war, bis zum Bintritt der Fremdherrschaft, (mit Ausnahme der auf Hamburg fahrenden Stadtpost) keine Staatsanstalt, sondern stand unter Leitung des bürgerlichen Kollegiums der s. g. Schonenfahrer-Eine Vereinbarung vom 7. May 1814 überliess die Posten dem Staate, welcher zu deren Verwaltung für Rechnung der Staatskasse eine Deputation bestellte, bestehend aus 3 Senatoren und 4 bürgerlichen Deputirten die das Schonenfahrer - Kollegium aus seiner Mitte ernannte. Die Angestellten wurden aus und von den Schonensahrern gewählt. Das Postwesen scheint unter dem Einflusse dieser Einrichtungen sich nicht gehörig entwickelt zu haben, auch findet man (ausser einer Menge Bestimmungen über das Reihefuhrwesen) keine Spur gesetzgeberischer Thätigkeit. Erst durch Beschluss der Bürgerschaft vom 18. März 1850 wurden einige der ärgsten Mängel beseitigt und nun wird man wohl weiter vorwärts schreiten. Unbegreiflich würde die lange Dauer dieser Verhältnisse in einer bedeutenden Handelsstadt seyn, wenn sie nicht mit der gesammten Alterthümlichkeit des Systems der Verwaltung dieses Freistaats im genausten Zusammenhange gestanden hätten. Auch scheint das Uebel weniger fühlbar geworden zu seyn durch das Vorhandensein eines Fürstlich Thurn und Taxisschen Postamts (Vertrag vom 21. September 1819/8. Januar 1820.)
- Zu I. 11. Im Jahre 1814 (Bekanntmachung vom 2. May) liessen Rath und Bürgerschaft eine Stadt-Lotterie, unter öffentlicher Gewähr des Staats und Außicht des Finanzdepartements, zu. Diese Klassenlotterie dauert fort und deshalb sind nur noch die preussischen und koburger Lotterien erlaubt (Bekanntmachung vom 26. November 1839).

Zu I. 16. Die gesammten Landfahrverbindungen stehen unter Verwaltung der Wegebau-Deputation (2 Senatoren und 8 Bürger) und für neue Wegebauten ist eine 3½ % ige Anleihe von 450000 Mk. gemacht, wovon noch 281100 Mk. ab-

zutragen sind. Die Gesammtlänge der chaussirten Strecken wird etwa 10500 laufende Ruthen oder 6,59 geogr. Meilen betragen, wonach jede Meile im Durchschnitt 1498,18 Thlr. Kour. Einnahme liefern und 2039,42 Thlr. Kour. Aufwand erfordern würde. Die Chausseeordnung ist vom 18. August 1832, der neuste allgemeine Tarif vom 6. August 1844.

Zu II. Nach Behrens Statistik umfasst das Grundeigen-

Zu II. Nach Behrens Statistik umfasst das Grundeigenthum des Freistaats 7,989394 [] Ruthen, wovon auf Baustellen und Gärten 215460 [] R., auf Ackerland 4,117522, Wiesen 622058, Moor 68008, Weiden und unbehaute Flächen 237830, Gewässer 1,320394 Knicke. Busch und Wege 436072. Hol-

zungen 972050 🔲 R. kommen.

Die Waldungen bedecken im Lübecker Gebiete 22013 Scheffel von je 60 R., oder fast 1/10 der ganzen Bodenfläche; wovon etwa 11/12 mit Laubholz, 1/12 mit Nadelholz bestanden ist. Von diesen, sämmtlich geschlossenen und eingehegten Forsten kommen auf das städtische Eigenthum 16200 Scheffel oder 73.59 %. deren jährlicher Holzertrag etwa 2250 Faden von 147 Kub. Fss. lüb. ist. Das St. Johannis Jungfrauen Kloster, welches einen Theil seiner Ueberschüsse an die Staatskasse abliefert (III. 7.), besitzt 4153 Scheffel Waldgrund. Die Stadtmoore, welche bei der Regulirung und Verkoppelung aller Forsten und Feldmarken den einzelnen Forstrevieren zugetheilt sind, enthalten etwa 1133 Scheffel. Ihr Ertrag wird durch unentgeldliche Abgiften, namentlich an die Armenanstalt geschmälert: Von der Roheinnahme der Forsten zu 80214 Mark kommen auf 1 Scheffel Fläche 4,95 Mark, oder auf 1 preuss, Morgen 3,88 Thir., vom Reinertrage beziehungsweise 3,32 Mark und 2,60 Thlr.

Der Ertrag des mit Hamburg gemeinschaftlichen Gebiets, Amt Bergedorf und Vierlande, ist, nach Absatz der im Gebiete ausgegebenen Verwaltungs- und Erhebungskosten etwa 63 bis 65000 Mark; wovon noch 1717 Mk. besondere lübecker Verwaltungskosten abgehen. Diese Einnahmen fliessen theils aus verpachteten Domanialgütern, theils aus dem Schoss, dem Kopfgelde, Accise, Stempel und einer ausserordentlichen Menge (z. v. Behrens Statistik I. 265 und II. 331, auch Verordnung vom 15. Februar 1833) von kleineren grundschutzherr- und gutsherrlichen Abgaben; deren Aufhebung und Ablösbarket durch Verordnung vom 23/25. Sept. 1860 ausgesprochen ist.

# Staats - Ausgaben von Lübeck.

|                      |                                                           | Ausgabe       | Ausgabe                               |                |            |                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|------------|-------------------|
|                      |                                                           | nach dem      | nach dem                              | Ausg           | ahe        | ł                 |
| *                    | Bezeichnung                                               | Finanzetat    | Finanzetat                            | nach dem i     |            | Pro-              |
| =                    | 1                                                         | für           | für                                   | für 1          |            | l Sent-           |
| E.                   | der                                                       | 1844          | 1847                                  | in             | l in       | Anthoil<br>an der |
| Abtheilun <b>g</b> . | Ausgabe.                                                  | in            | in                                    | lübischen      | Bth. Krt.  | End-              |
| 4                    |                                                           | lübischen     | lübischen                             | Kour.Mark      |            | samme.            |
|                      | i                                                         | Kour, Mark    |                                       |                | 18 Blhgs,) | ł                 |
|                      | 1                                                         |               |                                       |                |            |                   |
| I.                   | Regierungs-, Justiz- u.<br>Administrations-Aus-<br>gaben. |               |                                       |                |            |                   |
| 1.                   | Kompetenz des Senats                                      | 62000         | 64500                                 | 64500          | 25900      | 6,34              |
| 2.                   | Gehalte der hohen Be-                                     | ŧ :           | 1                                     |                | 1          | 1                 |
|                      | amten (Sindici u. Se-                                     | i i           |                                       |                |            |                   |
|                      | kretare)                                                  | 18400         | 23400                                 | 28250          | 9300       | 2,29              |
| 3.                   | Gehalte der Offizianten.                                  |               |                                       |                |            | ~,~               |
| 0.                   | welche keinem bestimm-                                    |               |                                       |                | 1          |                   |
|                      | ten Departement ange-                                     |               |                                       |                | 1          |                   |
|                      | hören                                                     | 11253         | 11620                                 | 9620           | 3848       | 0.04              |
|                      |                                                           | 11,000        | 11020                                 | \$0,20         | 2040       | 0,94              |
| 4.                   | Feuerung und Erleuch-                                     |               |                                       |                |            |                   |
|                      | tung im Rathhause,                                        |               |                                       |                |            | ŀ                 |
|                      | Reinigung desselben<br>u. s. w                            | 1800          | 1000                                  | 0000           |            |                   |
| _                    |                                                           | 1000          | 1800                                  | 2000           | 800        | 9,20              |
| 5.                   | Vertretung Lübecks im                                     |               |                                       |                |            |                   |
|                      | Anslande und diplo-                                       |               |                                       |                |            |                   |
| 6.                   | matische Sendungen .                                      | 26025         | 23875                                 | 24000          | 9600       | 2,36              |
| v.                   | Beiträge zu Ansgaben<br>des deutschen Bundes              |               |                                       | 0000           |            |                   |
| 7.                   | Unbestimmte Ausgaben                                      | v. 5.<br>3000 | ▼. 5.<br>8000                         | . 6000<br>3000 | 2400       | 0,59              |
| 8.                   | Stadtkanzlei                                              | 8900          | 9850                                  | 10500          | 1200       | 0,29              |
| 9.                   | Bürgerschaft und Bür-                                     | 0000          | 3000                                  | 10300          | 4200       | 1,03              |
|                      | ger-Ausschuss                                             |               |                                       | 6500           | 2600       | 0.64              |
| 10.                  | Finanz-Departement .                                      | 11022         | 11992                                 | 10550          | 4220       | 1,04              |
|                      |                                                           | (Davon pp.    | 50 Eigene                             | Einnahme.)     |            | -,02              |
| 11.                  | Beitrag zur Sustenta-                                     | i "1          |                                       |                | l          |                   |
|                      | tionskasse des Ober-                                      |               |                                       |                |            |                   |
|                      | appellations - Gerichts                                   |               |                                       |                | · .        |                   |
| 12.                  | der vier freien Städte                                    | 10290         | 11400                                 | 11784          | 4694       | 1,15              |
| 12.                  | Stadtgericht und Sicher-<br>heitspolizei i. d. Stadt      | 1470-         | 1500-                                 |                |            |                   |
|                      | nercoportion 1. d. Scient                                 | 14737         | 15037                                 | 17787          | 7115       | 1,76              |
|                      |                                                           |               | ich 2600 Mk                           |                | ı          |                   |
|                      |                                                           | nahme des l   | se u. s. w. na<br>Voranschlag:        | Me 1951        | i          |                   |
| 13.                  | Landgericht und Polizei                                   | 1             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | - ILL 1001.)   | ı          |                   |
|                      | in den Landbezirken                                       | 5650          | 5400                                  | 5980           | 2360       | 0,58              |
|                      | Eigene Einnahme (nach                                     | 3000          | 3200                                  | 3000           | ~~~        | Upud              |
|                      | dem Voranschlag für                                       |               |                                       | i              |            |                   |
| _ 1                  | 1851)                                                     | pp. 1208      | pp. 1203                              | 1203           | 481        | 0,12              |
| 14.                  | Wette-Departement                                         | 3630          | 3630                                  | 8410           | 1864       | 0,34              |
| 15.                  | Sanitāts-Polizei                                          | 1970          | 1970                                  | 1970           | 788        | 0,19              |
|                      | •                                                         |               |                                       |                | •          | ,                 |

|             |                                                 | Ausgabe          | Ausgabe    |            |                       |      |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------|------------|------------|-----------------------|------|
| *           | Daniel I.                                       | nach dem         | nach dem   | Ausg       |                       | Pre  |
| Abtheilung. | Bezeichnung                                     | Finanzetat       | Finanzetat | nach dem F |                       | 242  |
| <b>a</b> 1  | der                                             | für              | für        | für 1      |                       | And  |
| 2           | uer .                                           | 1844             | 1847       | in         | in_                   | Z    |
| Ā           | Ausgabe.                                        | in               | in         | lübischen  | Rth. Krt.             | sumi |
| ~           |                                                 | lübischen        | lübischen  | Kour. Mark | (1 M. =<br>18 Slbgr.) |      |
|             |                                                 | Koer. Mark       | Kour. Mark | ·          | 15 01-61.7            |      |
| -           |                                                 |                  |            | 1          | ı                     |      |
| 16.         | Binney kenten den Denn-                         |                  |            | ł          |                       |      |
| 10.         | Büreankosten der Depu-                          |                  |            | 1          | ì                     | 1    |
|             | tation zur Verwaltung<br>d. Lübeckschen Staats- |                  |            | l          | i i                   |      |
|             | anleihe von 1850.                               |                  | _          | 1500       | 600                   | O,   |
| 17.         |                                                 |                  |            |            |                       |      |
| 1           | Kommerzkollegium und                            | 1                | ł          | ľ          | İ                     |      |
|             | Gehalte der für Hand-                           | l                | 1          | {          |                       |      |
|             | lung and Schiffshrt                             | 4700             | 4900       | 6350       | 2540                  | 0,   |
|             | Angestellten                                    | 1 2.00           | 1000       | 1          |                       |      |
|             | Eigene Einnahme von                             | pp. 165 <b>0</b> | pp. 1650   | 1650       | 660                   | 0,   |
|             | den Stadtwaagen                                 | PP. 1000         | PP. 1000   | 1          |                       |      |
|             | (nach dem Voranschlag                           | ì                | 1          | ł          | i i                   |      |
|             | für 1851 angenommen)                            |                  |            | 211424     | 04550                 | 40   |
|             | Zusammen I.                                     | 186820           | 194457     | 211424     | 84570                 | 20,  |
|             |                                                 | 1                | 1          | ł          | 1                     |      |
| II.         | Verschiedene Leistungen                         | 4                | 1          | 1          | 1 1                   |      |
|             | von städtischen Grund-                          | 1                |            |            | 0000                  | A1   |
|             | stücken u. dgl                                  | 5250             | 10500      | 7650       | 3060                  | 0,1  |
| ui.         | Militär-Departement .                           | 184800           | 170000     | 183500     | 53400                 | 13,  |
| IV.         | Pensionen.                                      | 1                |            | i          |                       |      |
| 1.          | Sustentations-Beitrag u.                        |                  | l          | 1          | 1                     |      |
| •           | Curien-Miethe an das                            | l                | 1          |            |                       | ٠.,  |
|             | ebemalige Domkapitel                            | 15702            | 14094      | 12880      | 5152                  | 1,1  |
| 2.          | Pensionen an verschie-                          | ŀ                | l          |            |                       |      |
|             | dene Personen                                   | 2970             | 1270       | 2770       | 1108                  | 0,1  |
| 8.          | Pensionen des ehemali-                          |                  | I          | 1          |                       |      |
| •           | gen Stadtmilitärs und                           | i i              | 1          | i          | 1                     | •    |
|             | der Invaliden aus den                           | 1                | 1          | 1          | ł                     | ı    |
|             | Jahren 1813, 1814 u.                            | 1                | I          |            | l                     |      |
|             | 1815                                            | 2100             | 1080       | 1300       | 520                   | _    |
|             | Zusammen IV.                                    | 20772            | 1 16444    | 1 16950    | 6780                  | 1,5  |
|             | Justinian IV.                                   | 1                | 1          | 1          | 1                     | 1    |
| V.          | Zuschuss zur Unterhal-                          | .1               | İ          |            | ł                     |      |
| ٧.          | tung von Kirchen und                            | I                | I          | I          | 1                     | l    |
|             | Schulen in der Stadt                            |                  |            | ł          | I                     | 1    |
|             | und in den Landbe-                              |                  | į.         | 1          | 1                     | 1    |
|             | zirken.                                         | T.               | l .        |            | Į.                    | l    |
| ٠.          | Zuschuss zu den Gehal-                          | _1               | 1          | 1          | i                     | l    |
| 1.          | ten der Geistlichen in                          |                  | 1          | 1          | 1                     | l    |
|             |                                                 |                  | 1          | t          |                       | 1    |
|             | Stadt- und Landgebiet                           |                  |            | ł          | I                     | i    |
|             | (einschliesslich des Bei-                       |                  | [          | 1          | i                     | ı    |
|             | trags des St. Johannis-                         |                  | 1          | 1          | 1                     | 1    |
|             | Jungfrauen - Klosters                           | l                | 1          | !          | ł                     | 1    |
|             | 1844: 8000; 1847:                               | 9131             | 8831       | 11690      | 4676                  | 1,1  |
| _           | 3500; 1851: 9558) .                             |                  | 0001       | 1          |                       | 1    |
| 2.          |                                                 | 7 21828          | 22378      | 21968      | 8787                  | .2,1 |
|             | schulen                                         | . 21525          | 1 22010    | 1 . 21400  | , 5.5.                | •    |

|             |                           |            |                    |            |            | _        |
|-------------|---------------------------|------------|--------------------|------------|------------|----------|
|             |                           | Ausgabe    | Ausgabe            | 1          |            |          |
|             |                           | nach dem   | nach dem           | Ause       | ahe        |          |
| <b>≥</b> 0  | Bezeichnung               | Finanzetat |                    | nach dem I |            | Pro-     |
| 3 1         | 1                         | für        |                    | für 1      |            | Seat-    |
| - 2         | der ,                     |            | für                |            |            | Anthoil  |
| Abtheilung. | ١ ~ .                     | 1844       | 1847               | in         | in i       | 4n der   |
| 2           | Ausgabe.                  | in i       | in                 | lübischen  | Rth. Krt.  | Service. |
| 7           |                           | lübischen  | lübischen          | Kour.Mark  | (1 M. =    |          |
|             | ł                         | Kour, Mark | Mark Kour.         | l          | 18 Slbgr.) |          |
|             |                           | 1          |                    |            |            |          |
| 3.          | Zuschuss an die Land-     |            |                    | ł          | •          |          |
| ٥.          |                           |            |                    |            |            |          |
|             | schulen                   | 1479       | 1429               | 1429       | 572        | 0,14     |
| 4.          | desgleichen an die Stadt- | 1          |                    | ŀ          | }          | 1        |
|             | Bibliothek                | 600        | 700                | 700        | 280        | 0,07     |
|             | Zusammen V.               | 33038      | 83338              | 85787      | 1 14015    |          |
|             | Zusammen v.               | 00000      | 33339              | 99101      | 14315      | 8,52     |
| 375         | 27                        | ł          | i                  | I          | 1 1        |          |
| VI.         | Verwendung für milde      |            |                    |            |            |          |
|             | Zwecke                    | 46150      | 37300              | 88400      | 15860      | 3,78     |
| VII.        | Oessentliche Arbeiten.    | I .        | 1                  | 1          |            | ·        |
| 1.          | Baudeputation.            | ľ          | 1                  | 9          |            |          |
| 8.          | Gehalte und allgemeine    | 1          | 1                  | ł          | 1 :        | i        |
|             | Kosten                    | 1          |                    | 16200      | 6480       | 1,60     |
| b.          | Für Landbauten            |            |                    | 37740      | 15096      | 8.71     |
| C.          | Für Wasserbauten          | ì          |                    | 77600      |            |          |
| ٧.          |                           |            | (                  | 77000      | 81040      | 7,68     |
|             | Zusammen 1.               | 90440      | 94460              | 131540     | 52616      | 12,94    |
|             |                           |            |                    | İ          | ł          |          |
| 2.          | Wegebau                   | 29800      | 84950              | 83200      | 13280      | 3,26     |
|             | Zuschuss der Wands-       |            |                    |            |            | 0,00     |
|             | becker Chaussee-Kom-      |            |                    | 1          |            |          |
|             | mission                   | 400        | 400                | 400        | 160        |          |
| 3.          | Gassen-Reinigung (incl.   | ***        | •••                | ****       | 100        | 0,04     |
| ٠.          |                           | 2059       | 1010               |            |            |          |
|             | der Pacht 1200 Mk.) .     |            | 1919               | 1793       | 717        | 0,18     |
|             | Zusammen VII.             | 122699     | 131729             | 166933     | 66778      | 16,42    |
|             |                           |            |                    | 1          | 1          | 10,22    |
| VIII.       | Zinsen und Amortisa-      |            | Į.                 | I          | ]          |          |
|             | tion der Staatsschuld.    |            | 1                  |            | 1          |          |
| 1.          |                           |            | f                  |            | 1          |          |
|             | schuld                    | - FO100    | 40000              |            |            |          |
|             |                           | pp. 50192  | pp. 49999          | I          |            | Ī        |
| 2.          | Zur Verzinsung der        |            |                    | ł          |            | l        |
|             | Staatsschuld              | pp.173000  | pp.1730 <b>0</b> 0 | 1          | 1 '        | l        |
|             | Zusammen VIII.            | 228192     | 222999             | 286090     | 114436     | 90 17    |
|             | 1                         |            |                    | _~~~       | 114420     | 20,10    |
| IX.         | Unvorhergeschene Aus-     |            |                    | 1          |            |          |
|             |                           | 19875      |                    | ł          |            |          |
| X.          | gaben.                    |            |                    |            |            | -        |
| Δ.          | Gewinnungskosten          | 101855     | 99688              | 119680     | 47872      | 11,78    |
|             | Hauptsumme                | 943951     | 916455             | 1,016414   | 406566     | 100.00   |
|             |                           |            |                    | , -,       | 1          |          |

### Bemerkungen.

Zu I. 11 bis 13; z. v. Behrens Statistik 85 bis 149 und "Die freie Stadt Lübeck" S. 109—115. Die Rechtspflege bedarf und empfängt nächstens eine gänzliche Umgestaltung,

wozu Vorlagen des Senats bereits die Einleitung getroffen haben. Die jetzigen Bestimmungen für das Oberappellations-Gericht der 4 freien Städte zu Lübeck finden sich im Vertrage vom 30. July 1819, in der Gerichts-Ordnung vom 13. August 1881, nebst Stempel - und Gebühren-Taxe, auch Prokuratur - Ordnung. Nachträge und Abänderungen sind vom 11. Oktober 1837, 29. November 1848, 3. July und 15. August 1850. Für jeden Monat und am Schlosse jeden Jahrs wird das Geschäftsergebniss veröffentlicht, und erzieht sich daraus, dass beispielsweise im Geschäftsjahre vom 22. July 1849-50: 207 Sachen anhängig gewesen sind, wovon im Laufe des Jahrs 108 gänzlich erledigt und 99 an dessen Schluss noch anhängig geblieben sind. Obgleich nun in einem solchen Rechenschaftsberichte für die richtige Beurtheilung der Art des Geschäftsbetriebes keinesweges hinreichende Anhaltspunkte liegen, lässt sich doch aus andern Erscheinungen abnehmen, dass Einrichtungen oder ungenügende Arbeitskräfte der wünschenswerthen Raschheit der Geschäftserledigung hinderlich sind. - Der Ertrag der O. A. G. Sportein war bis 1848 jährlich etwa 5 bis 6000 Mark, die Gesammtausgabe etwa 70000 Mark, wovon auf die Besoldungen des Präsidenten 10000, der 6 Räthe 42000, des Sekretärs 3600, der zwei Kanzlisten 3200, der zwei Boten 1050 Mark kommen. Zu den gemeinschaftlichen Ausgaben ist der vertragsmässige Beitrag Hamburgs 28/72, Bremens 17/72, Lübecks 10/78, Frankfurts 17/20.

Zu III. Das Militärwesen (Jacobi, das zehnte Armeekorps Seite 396 ff.) zerfällt in zwei gesonderte Verwaltungen. Die Bewaffungs-Deputation ist an die Spitze der gesammten Bürgerwehr (1 aktives Bataillon von 800, ein Reserve-Bataillon von 400 Mann) und der Landwehr (Bewohner des Gebiets in 5 Bataillonen von zusammen etwa 2000 Mann); den Oberbefehl über Beide hat der Chef des aktiven Bürgerwehr-Bataillons; Dienstkleidung auf eigene Kosten. Die betreffenden Verordnungen sind unter dem 25. Februar 1815, 25. Oktober 1829, 7. Dezember 1847, 21. November und 12. Dezember 1848 ergangen. — Unter dem Miktür-Departement stehen sämmtliche Angelegenheiten des Bundeskontingents. Hinsicht-

lich dieses wurden (auf Veranlassung der Frankfurter Schlussakte über das X. Armeekorps vom 25. Juny 1835 und deren ergänzender Bestimmungen zu Hannover am 15. May 1841 vereinbart) Verträge mit Oldenburg am 6. Januar 1834, bekannt gemacht unter dem 18. November 1885; ferner ein hanseatischer und ein lübeck-bremer Militär-Vertrag 1841 abgeschlossen (bekannt gemacht 11. November 1843). Lübeck hatte danach zu stellen:

|             |        |     |    |   |   |    |     | einfaches<br>Kon-<br>tingent. | durch die Re-<br>serve verstärk<br>tes Kontingent |
|-------------|--------|-----|----|---|---|----|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Bataillon . |        |     | •  |   | • | ,  | •   | 1/2                           | 1/2                                               |
| Schwadron   |        | •   |    |   | • | ٠. | , . | 1/2                           | 1/2                                               |
| Pionniere . | , .    |     |    |   |   |    | •   | 4                             |                                                   |
| Reiter      |        |     |    |   |   |    |     | 58                            | 77                                                |
| Fussvolk .  |        |     |    | , |   |    |     | 316                           | 426                                               |
| Zusammen S  | treite | end | le | • | , |    |     | 378                           | 503                                               |

Die Ausgabe für das Militär war nach den Finanzetats für 1835: 122000, 1836: 120000, 1837: 115000, 1838: 117780, 1839: 120000; - 1844 (nachdem strengere Vorschriften vom Bundestage erfolgt waren) 184800, 1845: 181500, 1846: 172400, 1847: 170000, 1848: 169000, 1849: 188000, 1850: 177900, 1851: 133500 Mark. Die bedeutenden Ausgabeschwankungen der neusten Zeit entspringen aus dem veränderten Systeme. Nachdem nämlich der Senat den Beschluss wegen Erhöhung der Streitmacht auf 2 % der wirklichen Bevölkerung bereitwilligst vollzogen hatte, hielt er an diesem Theile des Nachlasses der deutschen Reichsversammlung so beharrlich fest, dass erst bei der letzten Budgetberathung die Bürgerschaft mit ihren Herabsetzungsanträgen durchdringen konnte. Eine sonstige wichtige Aenderung war die Kündigung der Brigade-Konvention mit Oldenburg, welche demgemäss am 30. April 1851 aufhörte, wovon die Auflösung der Dragonerabtheilung die Folge war. Auch die Stellvertretung im Militärdienste wurde durch Rath- und Bürgerschluss vom 12. April 1851 wieder eingeführt. Die (wie es scheint noch gültigen) Kriegsartikel sind vom 17. September 1814; das Gesetz über die Kriegsdienstpflicht vom 20. April 1831 hat Nachträge unter dem 10. May 1834, 26. Januar Redens Finang-Statistik. 101

1842, 23. März 1844, 31. Januar und 22. September 1849 erhalten. — Nach dem Verpstegungsetat für Lübeck und Bremen empfängt (in Gulden von 100 Cents, 1 fl. = ½ Thlr. Gold, 10 fl. = 14 Mk. Kour.) jährlich: der Bataillonschef 3180, 1 Unterlieutenant 720, 1 Feldwebel 240, 1 Soldat des Fussvolks 48 fl., 1 Reiter 60 fl. — Wenn man die Kopfzahl des einfachen Kontingents mit 378 Streitenden zum Grunde legt, so kommen von der Etatsumme für 1851 auf 1 Kopf durchschnittlich 353 Mark oder 141 Thlr.; ferner auf 1 Kopf der Bevölkerung 1½ Thlr.; der Aufwand aber für das Militär begreift (mit den Pensionen IV. 3) 13,26% aller Ausgaben.

Zu IV. Die Ausgabe für Pensionen ist nicht nur sehr bescheiden, denn sie beträgt 1,67 % aller Ausgaben, sondern hat auch von 27065 im Jahre 1835 auf 16950 Mark sich verringert. Dies mag einestheils daher kommen, dass gar kein Pensionsgesetz vorhanden scheint, theils davon, dass sonstige Fonds Aushülfe leisten.

Zu V. Fast ebensowenig enthält die Verordnungssammlung über Kirche und Klerus, wovon nur das Regulativ sür die römisch - katholische Gemeinde vom 14. July 1841 und für die jüdische Gemeinde vom 28. Januar 1848 hervorzuheben sind. Mit einer evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde-Ordnung ist man jetzt beschäftigt. — Für den Unterricht ist. was die finanzielle Seite betrifft, durch eine Menge besonderer Fonds gut gesorgt; auch besteht eine Unterstützungskasse für dienstunsähig gewordene Lehrer und Lehrerinnen (Verordnung vom 10. November 1847 mit Nachtrag vom 29. Dezember 1847). Zu Weihnachten 1846 wurden die 54 Schulen der eigentlichen Stadt von 2405 Knaben und 2203 Mädchen besucht. Verordnungen zur Sicherung des regelmässigen Unterrichts schulsähiger Kinder sind vom 29. März 1843 und 12. Oktober 1844.

Zu VIII. Staatsschuld, deren Verzinsung und Abtrag. Der Aufwand für die Staatsschuld betrug in den Jahren 1835 — 37 jährlich 225275 Mark; von da ab finden sich in den Etats folgende Summen: 1838: 195109 (wovon zur Tilgung 40000), 1839: 191885 (z. T. 40000), 1844: 223191 (z. T. 50000), 1845: 222353, 1846: 223969, 1847: 222999.

1848: 222226, 1849: 221312 (z. T. 59000), 1851: 286090 (wovon zur Tilgung etwa 60000) Mark. Letztere Summe ist 28,15 % aller Ausgaben. — Die Geschichte der Lübecker Staatsschuld ist für den ferner Stehenden in ein Dunkel gehüllt, was selbst die einheimischen Statistiker wie es scheint nicht durchdringen konnten. Aus Hach's: "Worten der Hoff-"nung zur Prüfung und Beherzigung für mein heimisches "Lübeck," ergiebt sich jedoch, dass im Anfange des laufenden Jahrhunderts der dortige Geldhaushalt sehr verwirrt und zerrüttet war. In den Jahren 1806, 1807, 1808 und 1809 wurden vier s. g. kontributionsmässige Anleihen, im Jahre 1810 freiwillige Anlehne durch Darlehnswechsel, wofür sämmtliche Kontributionspflichtige die Gewähr übernahmen (Bekanntmachung vom 7. July 1828), gemacht: fernere Schulden entstanden unter französischer Herrschaft von 1811 - 13. Jahre 1814 (Bekanntmachung vom 16. November) erkannte die Stadt alle von der Stadtkasse früher gemachte Anleihen an, hob jedoch die Kündigungsbesugniss der Gläubiger auf; versprach die vor 1811 versallenen Zinsen zu kapitalisiren, verweigerte aber Zinsen für die Zeitdauer der Fremdherrschaft. Die freiwilligen Darlehen sollten mit 2 %, die Gezwungenen mit 1 % verzinst werden. Später wurden für die freiwilligen Darlehen die obligationsmässigen Zinsen zwar nachbezahlt (Bekanntmachung vom 29. August 1825 und 31. März 1826), jedoch deren Unkundbarkeit beibehalten, was bei dem geringen Zinsfusse für die Gläubiger drückend war. Noch mehr Verlust litten die gezwungenen Darleihen, indem ein Rathsund Bürgerschluss vom 24. August 1825 deren vertragsmässigen Zinsen von 4 auf 1 % herabsetzte, wobei es auch geblieben ist. - Im Jahre 1820 war der Kapitalbetrag der fundirten Staatsschuld 9,457900 Mark, oder auf 1 Kopf der damaligen Bevölkerung 102 Thir.; im Jahre 1830 aber 9,374100 Mark, was auf 1 Kopf durchschnittlich 95 Thlr. und ein Verhältniss zur Staatseinnahme wie 1 zu 9,22 ergiebt. Seit dem Jahre 1837 begannen die Kapital-Abträge (Bekanntmachungen vom 17. und 18. April 1837 und 25. May 1840) durch Ausloosung, sowohl der freiwilligen als der kontributionsmässigen Schulden, mit Ausnahme jedoch der im Besitze einheimischer Kirchen

und milder Stiftungen befindlichen Schuldscheine; auch wurde die Umschreibung von Namen-Obligationen auf den Inhaber und von Obligationen der kontributionsmässigen Anleihe gegen 3 % ige Schulddokumente freiwillige Anleihen (in deren Besitze die Tilgungskasse bereits war, jedoch nur gegen 1/3 Kapitalabzug) gestattet. Auf diese Weise wurde bis Anfangs 1844 so viel Kapital beseitigt, dass damals der Gesammtbetrug der Schuld nur noch 5,881041 Mark war, obgleich man inzwischen (grösstentheils zu Wege- und Wasserbauten, z. v. Bekanntm. vom 22. April 1839) 659000 Mark neu angeliehen hatte, zu 3½ %. Von ienem Kapital waren 2,418380 Mark im Besitze einheimiseher Kirchen und milder Stiftungen, also unkündbar, welche 73000 Mk. Rente davon bezogen. Ende 1847 scheint der Kapitalbetrag der Schuld etwa 5,810000 Mark gewesen zu seyn, was auf 1 Kopf der Bevölkerung 55 Thaler bringt. — Im Dezember 1849 wurde, zur Betheiligung des Staats an der Eisenbahn non Lübeck nach Büchen (Vertrag mit Holstein vom 23 Juny 1847, Polizei-Reglement vom 18. März 1850; Länge 6,3 Meilen; Anlagekapital 2,558000 Thlr. pr. Kour. in 12790 Aktien zu 200 Thir.; im Bau seit Anfang 1850) und behuf Austiefung des Traveflusses (Einfahrt vor Travemunde bis auf 18, von Travemunde bis Lübeck auf 14 Fuss Tiefe, mit 510000 Thlr. Kostenaufwand) eine neue Anleihe, die s. g. 4½ % ige Anleihe von 1850, durch Vermittlung der Königl-Seehandlung in Berlin gemacht. Sie besteht aus 3,200000 Thlr. Nennkapital in Obligat. von 1000, 500, 200 und 100 Thlr.; durch halb-jährige Verloosungen al pari zu tilgen, wozu ausser den Zinsen der zurückgekauften Schuldpapiere, jährlich 16000 Thlr. Kour. bestimmt sind. — Der Kapitatbetrag der gesammten Schuld wird mithin jetzt 13,333398 Mark oder 5,333359 Thlr. seyn, d. i. auf 1 Kopf der Einwohner im Durchschnitt 121 Thlr. und ein Verhältniss zur Staatseinnahme wie 1 zu 13,11 ergebend. — Die einzelnen Theile derselben sind im Finanzetat für 1851 wie folgt angegeben: 1) freiwillige und unablöslich belegte Gelder 4,025904; 2) ausserordentliche Anleihe 292650; 3) gezwungene Anleihe 220894; 4) Wegebau-Anleihe 281100; 5) Austiefungs - Anleihe 142600; 6) Interims-Anleihe 370250; 7) Staats-Anleihe von 1850: 8,000000. — Die Obligationen der letzten Schuld stehen 97 bis 98. — Hierher gehörige Bestimmungen enthalten: die Verfügung vom 17. Dezember 1849 wegen Belegung von Mündelgeldern; das Gesetz über die Nichtigkeits - Erklärung lübecker Staatsschuldscheine vom 29. May 1850; die Bekanntmachung vom 11. Juny 1850 wegen Bezeichnung der Obligationen mit dem Namen der Inhaber.

## 4. Frankfurt am Main.

#### Einnahmen

des Freistaats Frankfurt a. M. in den Jahren 1845/7 durchschnittlich-1846 und 1851 vergleichend zusammengestellt.

| Abtheilung. | Bezeichnung<br>dor<br>Roh-Einnahme.             | Einnahme-<br>Durch-<br>schnitt<br>nach den<br>Bech-<br>nungen<br>der Jahre<br>1845/7<br>ia<br>fl. rhoin. | n <b>ach</b> de<br>nu<br>von<br>i | ahme<br>r Bech-<br>ng<br>1846<br>n<br>Th. Kour. | Kinns<br>nach dem<br>schl<br>für das<br>180<br>is<br>d. rhein. | Pro-<br>sent-<br>Anthoil<br>an dor<br>End-<br>summe. |      |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
| I.          | Rechnei-Kasse.                                  | ľ                                                                                                        | 1                                 |                                                 |                                                                |                                                      | l    |
| A.          | Gefälle von städtischem<br>Grund-Eigenthum.     |                                                                                                          |                                   | 1                                               |                                                                | ļ                                                    | 1    |
| 1.          | Ertrag der verkauften                           |                                                                                                          |                                   |                                                 | ſ                                                              | l                                                    | 1    |
| _           | Naturalien                                      | 66993                                                                                                    |                                   |                                                 | •                                                              | 1                                                    |      |
| 2.<br>3.    | Ertrag der Miethzinsen<br>Ertrag der ständigen  | 88788                                                                                                    | 39601                             | 22629                                           | 1                                                              |                                                      | l    |
| ٥,          | Renten                                          | 12907                                                                                                    | 13238                             | 7565                                            |                                                                |                                                      | į    |
| 4.          | Ertrag der Standamts-                           |                                                                                                          | 10,500                            | 1000                                            | 55500                                                          | 81714                                                | 3,71 |
| -           | gelder                                          | 6737                                                                                                     | 6914                              | 8951                                            |                                                                |                                                      | ,,,, |
| 5.          | Ertrag der Inscriptio-                          |                                                                                                          |                                   |                                                 |                                                                |                                                      |      |
| _           | nen u. Insgemein (?)                            | 1189                                                                                                     | 3029                              | 1731                                            |                                                                |                                                      |      |
| 6.          | Ertrag der Laudemien<br>u. verliehenen Benten   | 8478                                                                                                     | 2809                              | 1605                                            |                                                                |                                                      |      |
| 7.          | Ertrag des verkausten                           | 0410                                                                                                     | 2009                              | 1000                                            | /                                                              |                                                      |      |
| ••          | Scheit- u. Stammhol-                            |                                                                                                          |                                   | i                                               |                                                                |                                                      |      |
|             | zes, Wellen, Reisig                             |                                                                                                          |                                   |                                                 |                                                                | 1                                                    |      |
|             | u. s. w                                         | 81908                                                                                                    | 66378                             | <b>3</b> 7930                                   |                                                                |                                                      |      |
| 8.          | Ertrag d. Holzverkaufs                          |                                                                                                          |                                   |                                                 | 1                                                              |                                                      |      |
|             | im Magazin                                      | 6812                                                                                                     | 2864                              | 1637                                            |                                                                |                                                      |      |
| 9.<br>10.   | Ertrag der Waldzettel<br>Ertrag d. Frevelbussen | 462<br>673                                                                                               | 480<br>849                        | 274<br>485                                      |                                                                |                                                      |      |
| 11.         |                                                 | 0,5                                                                                                      | 2.59                              | 200                                             | 60000                                                          | 34286                                                | 4,00 |
|             | von Jagden                                      | 1120                                                                                                     | 1100                              | 629/                                            | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                        | 0 0 0                                                | -,00 |
| 12.         | Ertrag des Pachtzinses                          | l                                                                                                        |                                   | 1                                               |                                                                |                                                      |      |
|             | v. Aeckern u. Wiesen                            | 2055                                                                                                     | 2244                              | 1282                                            | 1                                                              |                                                      |      |
| 13.         | Verschiedenes                                   | 649                                                                                                      | 257                               | 147                                             |                                                                |                                                      | `    |
| 14.         | Anweisgeld                                      | 918                                                                                                      | 1810                              | 749/                                            |                                                                | 100001                                               | -    |
|             | Zusammen A.                                     | 229647                                                                                                   | 238230                            | 136132                                          | 115500                                                         | 66000                                                | 7,71 |
| R           | Regierungs - Polizei-                           | l                                                                                                        | ļ                                 | 1                                               | l                                                              | ł                                                    |      |
| ~.          | Jurisdiktions Gefälle,                          |                                                                                                          | ı                                 | 1                                               | 1                                                              | - 1                                                  |      |
| l           | Strafen, Stempel, Kon-                          |                                                                                                          | ł                                 | į                                               |                                                                | 1                                                    |      |
| į           | zessionen und Admo-                             | l                                                                                                        | 1                                 | į                                               | 1                                                              | l                                                    |      |
|             | diationen.                                      | 1                                                                                                        | ł                                 | į                                               | 1                                                              | ł                                                    |      |
| 1.          | Währschaftsgldr. (beim                          | i                                                                                                        |                                   | Ì                                               | j                                                              |                                                      |      |
|             | Kaufund Verkaufvon<br>Häusern und Grund-        | 1                                                                                                        | į                                 | İ                                               | į                                                              | - 1                                                  |      |
| l           | stücken)                                        | 23568                                                                                                    | 23473                             | 18413                                           | 19000                                                          | 10857                                                | 1,26 |
|             |                                                 | 200001                                                                                                   | ~~~,01                            | 01                                              |                                                                |                                                      | .,   |

|             |                                    | Binnahme-         | 771      |           |                  |         |                  |
|-------------|------------------------------------|-------------------|----------|-----------|------------------|---------|------------------|
| io l        | Bezeichnung                        | Durch-<br>schnitt |          | ahme      | Einna            |         | Pro-             |
| 5           | Described                          | nach den          |          | r Rech-   | nach dem         |         | ment-            |
| <u> </u>    | der                                | Rech-<br>nungen   |          | 1946      | schl:<br>für das |         | Anthed<br>an der |
| Abtheilung. | Bah. Binnahma                      | der Jahre         |          | 1846<br>n | 10r ans          | End-    |                  |
| ₹           | Roh- Einnahme.                     | 1845/7            | 1        | -         | - 7.             |         | summe.           |
|             |                                    | fi. rhein.        | A. rhein | Th. Kour. | a. rhein.        |         |                  |
|             |                                    |                   |          |           | u, them.         | 24.02.0 |                  |
| 2.          | Bürgergeld od. Anzuga-             |                   |          |           |                  |         |                  |
| ~           | geld (Beim Bürger-                 |                   |          |           | 1                |         |                  |
|             | werden).                           | 17804             | 16088    | 9193      | 22000            | 12572   | 1 47             |
| 3.          | Handwerksgeld                      | 545               | 530      | : !       |                  | 286     | 1,47<br>0.03     |
| 4.          | Maklergeld                         | 2843              | 2837     | 1621      |                  | 857     |                  |
| 5.          | Ballettengelder (Quar-             | 2040              | 2001     | 1021      | 1000             | 001     | 0, 10            |
| •           | tier-Vorstände)                    | 3330              | 3330     | 1903      |                  |         |                  |
| 6.          | Admodiation (Verpach-              | 0000              | 0000     |           |                  |         |                  |
|             | tungen des Unterkaufs              |                   |          |           | 1                |         |                  |
|             | v. Butter, Vieh u.s.w.             | 9770              | 9486     | 5421      | 9500             | 5429    | 0,63             |
| 7.          | Vergantungsgebühren.               | 13839             | 13080    | 7474      | 12000            | 6857    | 0,80             |
| 8.          | Aichgebühren                       | 1660              | 1353     | 773       | 1500             | 857     | 0,10             |
| 9.          | Münzamt                            | 4903              | 1684     | 962       | 2000             | 1143    | 0,13             |
| 10.         | Gymnasium                          | 9433              | 9654     | 5518      | 9000             | 5143    | 0,60             |
| 11.         | Inscriptions-, Konzes-             |                   | -        |           | 1                | , , ,   | .,               |
|             | sions-, Dispensations-             |                   |          |           |                  |         |                  |
|             | Rekognitions-Gebüh-                |                   |          |           |                  |         |                  |
|             | ren                                | 22432             | 20243    | 11568     | 24000            | 13714   | 1,60             |
| 12.         | Depositen-Gebühren .               | 1276              | 1844     | 1054      | 1700             | 973     | 0,11             |
| 18.         | Gerichts- und Amtsge-              |                   |          |           |                  |         | l                |
| 1           | bühren                             | 3109              | 2867     | 1638      | 1600             | 914     | 0.11             |
| 14.         | Strafgelder                        | 2656              | 3014     | 1722      | 1000             | 571     | 0,07             |
| 15.         | Ertrag des Zeitungs-               | *****             |          |           |                  |         |                  |
| 16.         | stempels<br>Ertrag des Kartenstem- | 13820             | 14207    | 8118      | - 1              | -       | _                |
| 10.         | pels                               | 1160              | ****     |           | 700              | 400     |                  |
| 17.         | Ertrag des Urkunden-               | 1100              | 1198     | 685       | 700              | 400     | 0,05             |
| ***         | und Taxenstempels .                | 23418             | 22420    | 12811     | 21000            | 18000   |                  |
| 18.         | Ertrag des Polizeistem-            | 20410             | 22420    | 12011     | 21000            | 12000   | 1,40             |
|             | pels                               |                   |          | ŀ         | 4000             | 2286    |                  |
| 19.         | Ertrag des Permissions-            | 21091             | 22736    | 12992     | 1000             | 2200    | 0,29             |
|             | stempels.                          | }                 |          | 1         | 13500            | 7714    | 0,90             |
| 20.         | Ertrag des Exhibitions-            | 1                 |          | ĺ         | 13333            | ****    | 1 0,50           |
|             | und Protokoll-Stem-                |                   |          | [         |                  |         | i                |
|             | pels                               | 17466             | 16924    | 9671      | 17000            | 9714    | 1,12             |
|             | Zusammen B.                        | 194123            | 186968   | 106840    | 161500           | 92286   |                  |
|             | Zusamilen D.                       | 154120            | 100300   | 100020    | 101300           | 34200   | 10,77            |
| С.          | Accise- und Konsum-                |                   |          | !         |                  |         |                  |
| ٠.          | tionsabgaben.                      |                   |          | <b>†</b>  |                  |         |                  |
|             | · ·                                |                   |          | 1         | i                |         | ŀ                |
| 1.          | Von Fleisch (vom Metz-             | ===               | ===      | 40000     | 1                | 1       |                  |
|             | gerhandwerk)                       | 75000             | 75000    | 42857     |                  |         | 1                |
| 2.          | Von Salz.                          |                   |          | !         |                  |         |                  |
| a.          | Regie                              | 19411             | 19796    | 11312     |                  |         | i                |
| b.          | Accise                             | 12747             | 12875    | 7357      |                  |         |                  |
| 3.          | Von Mehl                           | ·70999            | 67171    | 38383     |                  |         |                  |

|             |                                                                                                              | ·                                                                          |               |                               |                                                               |                 |                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Abtheilung. | Bezeichnung<br>der                                                                                           | Binnahme-<br>Durch-<br>schnitt<br>nach den<br>Rech-<br>nungen<br>der Jahre | nach de<br>nu | ahme<br>r Hech-<br>ng<br>1846 | Einnahme<br>nach dem Voran-<br>schlag<br>für das Jahr<br>1851 |                 | Pro-<br>sent-<br>Antheil<br>an der<br>Bnd- |
| V           | Roh-Ginnahme.                                                                                                | 1845/7                                                                     |               | ī                             | 7                                                             | -               | summe.                                     |
|             |                                                                                                              | fl. rhein.                                                                 | fl. rhein.    | Th. Kour.                     | f. rhein.                                                     |                 | 1                                          |
|             |                                                                                                              |                                                                            | <del> </del>  | <del> </del>                  | 1                                                             | 1               | <del></del>                                |
| 4.<br>5.    | Von Malz                                                                                                     | 37179                                                                      | 38004         | 21717                         |                                                               |                 |                                            |
|             | wein).                                                                                                       | 77459                                                                      | 56671         | 32383                         | 1                                                             |                 |                                            |
| 6.          | Von Brennholz (Holz-                                                                                         | 21406                                                                      | 19893         | 11368                         | i                                                             |                 |                                            |
| 7.          | Von Brennholz (Holz-                                                                                         | 21400                                                                      | 19993         | 11300                         | 1                                                             | ł               |                                            |
| 8.          | auflage an den Thoren und Forsten)                                                                           | 3944                                                                       | 8711          | 2121                          |                                                               |                 |                                            |
| <b>0,</b>   | Abgabe an den Land-<br>thoren (für Fleisch,<br>Mehl, Brod, Kuchen,<br>Getränke, Gerste,<br>Hafer, Heu, Stroh |                                                                            |               |                               |                                                               |                 |                                            |
| _           | u. s. w.)                                                                                                    | 15120                                                                      | 14299         | 8171                          | i                                                             | 1               | i                                          |
| 9.          | Abgaben bei der Was-<br>ser- und Landbestät-<br>terei                                                        | 36021                                                                      | 33932         | 19390                         |                                                               |                 |                                            |
| 10.         | Einnahme von Warten,                                                                                         |                                                                            | 00002         | 10000                         | Ī                                                             | 1               | •                                          |
|             | Forsthäuser u. Höfen                                                                                         | 2014                                                                       | 2807          | 1604                          |                                                               | 1               | 5                                          |
| 11.         | Branntweinkesselgeld                                                                                         |                                                                            |               |                               | 1                                                             | l               | i                                          |
|             | ausserbalb der Stadt                                                                                         | 190                                                                        | 238           | 133                           | 1                                                             |                 | <u> </u>                                   |
|             | Zusammen C.                                                                                                  | 371489                                                                     | 344392        | 196796                        | 205290                                                        | 117809          | 13,69                                      |
| _           | l                                                                                                            |                                                                            |               |                               |                                                               |                 |                                            |
| D.          |                                                                                                              | j                                                                          | ł             | 1                             |                                                               |                 |                                            |
| 1.          | Eingangs-, Ausgangs- u.<br>Durchgangs-Abgaben.                                                               | 359854                                                                     | 366800        | 209600                        | 316200                                                        | 180686          | 21,09                                      |
| 2.          | Ertrag der städtischen                                                                                       | 1000-                                                                      | 100.0         | 10000                         | 10000                                                         | m               |                                            |
| 3.          | Landbestätterei                                                                                              | 19287                                                                      | 19219         | 10982                         | 13030                                                         | 7446            | 0,87                                       |
| J.          | Ertrag der städtischen Wasserbestätterei                                                                     | 29054                                                                      | 25185         | 14391                         | 19000                                                         | 10857           | 1,27                                       |
| 4.          | Ertrag der städtischen                                                                                       | 20004                                                                      |               | 1 14031                       |                                                               | 1000.           | <u> -,</u>                                 |
| _,          | Güter und Mehlwage                                                                                           | 1                                                                          | İ             |                               | Į.                                                            | 1               | 1                                          |
|             | u. s. w. (Gesetz vom                                                                                         | 1                                                                          | l             | 1                             |                                                               | l               | l                                          |
| _           | 9. Januar 1838)                                                                                              | 9050                                                                       | 7017          | 4010                          | 8000                                                          | 4571            | 0,53                                       |
| 5.          | Ertrag des Wechsel-                                                                                          |                                                                            |               |                               |                                                               |                 |                                            |
|             | stempels                                                                                                     | 90503                                                                      |               | 50618                         |                                                               | _               |                                            |
|             | Zusammen $D$ .                                                                                               | 507748                                                                     | 506802        | 289501                        | 406230                                                        | 2 <b>32</b> 131 | 27,10                                      |
| E,          | Stadthelauchtsman                                                                                            | 1                                                                          | 1             |                               | l                                                             | l               | 1                                          |
| <b>E</b> ,  | Stadtbeleuchtungs und<br>  Weggelds - Einnah-<br>  men.                                                      |                                                                            |               |                               |                                                               |                 |                                            |
| 1.          | Laternengeld                                                                                                 | 24525                                                                      | 24854         | 13917                         | 24500                                                         | 14000           | 1,64                                       |
| 2.          | Chausseegelder                                                                                               | 30971                                                                      | 32182         | 18389                         | 22500                                                         | 12857           | 1,49                                       |
|             | Zusammen E.                                                                                                  | 55496                                                                      | 56536         | 32306                         | 47000                                                         | 26857           | 3,13                                       |
|             | •                                                                                                            | -                                                                          | -             | •                             | -                                                             | •               |                                            |

| Abtheilung.  | Bezeichnung<br>der<br>Aoh-Cinnahme.                                                                                                                                                              | Einnahme-<br>Durch-<br>schnitt<br>nach den<br>Bech-<br>nungen<br>der Jahre<br>1845/7<br>in<br>f. rhein. | nach de<br>nu<br>von<br>i | ahme<br>er Rech-<br>ing<br>1846<br>n<br>Th. Kour. | Einna<br>nach dem<br>schl<br>für das<br>183<br>in<br>d. rhein. | Voran-<br>ag<br>Jahr<br>51 | Pro-<br>sent-<br>Anthel<br>an de<br>End-<br>enme. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| F.<br>G.     | Staatssteuern der Ort-<br>schaften,<br>Verschiedene Einnah-<br>men (zurückbezahlte                                                                                                               | 10909                                                                                                   | 11127                     | 6358                                              | 7000                                                           | 4000                       | 0,17                                              |
|              | Gelder)                                                                                                                                                                                          | 8068                                                                                                    | 6922                      | 8955                                              | 7000                                                           | 4000                       | 9,47                                              |
|              | Zusammen <i>I</i> .                                                                                                                                                                              | 1,377480                                                                                                | 1,350977                  | 771987                                            | 949520                                                         | 542588                     | 63,34                                             |
| II.<br>A.    | Schuldentilgungskasse<br>Einkommen- und Wohn-<br>und Miethsteuer, Ad-<br>ditionalaccise, Extra-<br>Kriegsauflagen, An-<br>theil am Permissions-<br>stempel, Lotterie und<br>Zinsen von Aktiv-Ka- |                                                                                                         |                           |                                                   |                                                                |                            |                                                   |
| B.           | pitalien                                                                                                                                                                                         | р <b>р</b> 500000                                                                                       | թթ500000                  | 285714                                            | 421000<br>120000                                               | 240571<br>68571            | 28,09<br>8,00                                     |
|              | Zusammen II.                                                                                                                                                                                     | pp500000                                                                                                | pp500000                  | 285714                                            | 541000                                                         |                            | 36,09                                             |
| <i>III</i> . | Pfandamiskasse.                                                                                                                                                                                  | V. II.<br>(1849 Vor-<br>anschlag<br>7500.)                                                              | v. II.                    | -                                                 | 8500                                                           | 4857                       | 0,57                                              |
|              | Hauptsumme                                                                                                                                                                                       | 1,877480                                                                                                | 1,850977                  | 1,057701                                          | 1,499020                                                       | 856582                     | 100,—                                             |

#### Bemerkungen.

Bis zum Anfange des Jahrs 1847 bedeckte (wie mir scheint ohne gerechtfertigten Grund) den Staatshaushalt des Freistaats Frankfurt in seinen Einzelheiten ein Schleier des Geheimnisses, welcher nur gelegentlich und unfreiwillig gelüftet worden ist. Dann (am 23. Januar 1847) wurde im gesetzgebenden Körper die jährliche Veröffentlichung des Ausgabe-Budget, durchgesetzt, welche in Nr. 6 der Mittheilungen aus den Protokollen der gesetzgebenden Versammlung von 1846/47 erfolgte. Erst am 13. Januar 1849 beschloss man auch die Einnahmen zu veröffentlichen, dies geschah jedoch seitdem amtlich theils in nicht ganz zweckmässiger Anordnung, theils nur summarisch in zehn Hauptabtheilungen; weshalb neben dem Voranschlag

für 1849 die systematische Einzelbearbeitung in Nr. 18 der Zeitschrift "Freistädter" vom 14. May 1849, (die Rechnungsergebnisse der Kalenderjahre von 1845/47 umfassend) die wichtigste Quelle ist. — Bestimmungen über das Abgabenwesen im Allgemeinen enthalten die Gesetze vom 16. März 1820 über Steuern und Abgaben, deren Entrichtung und Dauer; vom 14. August 1832, das Steuerwesen auf den Land-Ortschaften betreffend, nebst Nachträgen vom 16 July 1839 und 3. November 1842; vom 21. April 1840, wodurch der Unterschied zwischen ordentlichen und ausserordentlichen Abgaben festgestellt wird. Die den Staatshaushalt betreffenden Vorschriften der s. g. Konstitutions-Ergänzungs-Akte vom 19. July 1816 finden sich in Art. 4 b, 17, 26 A, 48 und 49.

Zu A ist die Bemerkung zu machen, dass, nach den in der konstituirenden Versammlung Statt gehabten Verhandlungen zu urtheilen, der Begriff und Umfang des Staats- und des Staats- Eigenthums ebenso wenig feststehen, als der Antheil der städtischen Gemeinde an den Ausgaben der Staatskasse. Die darunter befindliche Einnahme von den Forsten und Jagden (Nr. 7 bis 14) betrug im Jahre 1846: 75482 fl., wonach die Gewinnungskosten derselben auf 50,28 % zu berechnen sind. (Forstrügeordnung vom 18. Februar 1851)

Zu B. Diese Gefälle sind grösstentheils schon althergebracht, wie denn z. B. die Währschaftsgebühr durch Verordnung vom 29. Dezember 1813 wieder eingeführt, unter dem 15. July 1817 bestätigt und unter dem 16. März 1820 (mit Abänderung vom 26. Juny 1834) neu geregelt wurde. — Die verschiedenen Arten des Stempels Nr. 13 bis 17 und D 5 ertragen zusammengenommen im Jahre 1846: 166066 fl., die darauf sich beziehenden Verordnungen sind vom 15. July 1817 und 12. November 1844 (Wechselstempel), 16. Dezbr. 1834. 21. März 1837, 9. April 1839. — Unter dieser Einnahme-Abtheilung und zwar unter Nr. 9 Konzessions - u. s. w. Gebühren, scheinen die 10000 fl. Konv. Mzn. oder 12000 fl. rhein. sich zu befinden, welche die Fürstlich Thurn - und Taxissche Postverwaltung laut Vertrags vom 31. Dezember 1821 für die Benutzung des Postregals zahlt. Sonstige Uebereinkünfte zwischen dem Freistaat Frankfurt und dem Fürsten

von Thurn und Taxis sind gleichfalls vom 31. Dezbr. 1821, über den Sitz der General-Post-Direktion und deren Verhältnisses in der Stadt; dann vom 23. März/13. Juny 1849, wegen Aufhebung des privilegirten Gerichtsstandes der Postverwaltung. —

Die Einnahmeposten 4 und 6 enthalten Pachtgelder für verschiedene Berechtigungen z. B. das Marktmeisteramt.

Zu C. Das neuste Accisegesetz ist vom 24. Dezbr. 1850 mit Aussührungsversügungen des Rechnei- und Renten-Amts vom 27. Dezbr. Die Erhebungskosten der Abgaben unter C betragen etwa 10%. Ihr Rohertrag (sowohl der 5/8, welche in die Rechnei-Kasse als der 3/8, welche in die Schuldentilgungskasse sliessen, Gesetz vom 22. Oktober 1844) ist im Jahre 1846 etwa 324596 sl. gewesen. Nach den Gegenständen, welche die Accise-Einnahme in dem Jahre 1851 liesern sollen, ergiebt sich solgende Uebersicht.

| Mehl ,                         | . fl | . 33000  |
|--------------------------------|------|----------|
| Brod                           | • 7  | 5000     |
| Fleisch                        | • 17 | 75000    |
| Rauchfleisch                   | . 77 | 4000     |
| Bier und Malz                  | • 7  | 45000    |
| Obstwein                       |      | 45000    |
| Branntwein und Essig           | • 7  | 40000    |
| Wein                           | • "  | 22000    |
| Heu, Stroh, Hafer, Gerste .    | • 19 | 47000    |
| •                              | . "  | (25000   |
| Holz und Holzkohlen            | . 11 |          |
| Steinkohlen und Brennstoff .   | . ,  | 17000    |
| Salz-Regie                     | • 10 | 18000    |
| Accise                         |      | 22300    |
| Von den Höfen ,                |      | 900      |
| Branntwein-Kesselgeld          | . 17 | 900      |
|                                |      | . 336290 |
| ab, Rückvergütungen und 3/8 Ab |      |          |
| lieferung an die Schuldentil   |      |          |
| gungskasse                     |      | . 131000 |
| Pangarasa                      | . 4  | 205290   |
| •                              | 1.1  | . BUUBBU |

Der Salzdebit ist durch Verordnung vom 19. August 1824 vom Staate übernommen, es wird theils von Nauheim, theils

von den Neckarsalinen bezogen: Ankaufspreis etwa 1 Krzr. vom Pfd., Verkaufspreis 3 Krzr., worin Accise 1 Krzr.; Verbrauch in Stadt und Gebiet etwa 1,300000 Pfd., also auf 1 Kopf durchschnittlich 17 Pfd. —

Zu D. Frankfurt schloss durch den Vertrag vom 2. Januar 1836 (verlängert unter dem 8. May 1841 bis Ende 1853) dem Zollverein sich an. Die dem zur Folge erlassenen Bestimmungen enthalten: die Mess- und Kontirungs-Ordnung vom 23. Februar 1836, das Packhofreglement vom 8. August 1836, das Zollkreditregulativ vom 17. Januar 1837, die Verfiigung über die Messkostenabgaben vom 28. Februar 1837; das Zollgesetz, die Zollordnung und das Zollstrafgesetz vom 15. May 1838; das Regulativ für die Niederlage unversteuerter Waaren vom 23. Dezember 1841. - Auch an den Rheinund Main - Schifffahrts - Verträgen nimmt Frankfurt Theil und darauf beziehen sich die Verordnung vom 12. July 1831, nebst Nachtrag vom 3. April 1832, über den Freihafen und die Bekanntmachung wegen gegenseitiger Aufhebung dieser Wasserzölle unter den Zollvereinsstaaten vom 31. März 1836. Der Reinertrag des Frankfurter Antheils an den Einnahmen des Zollvereins (42/5 fl. für jeden Kopf der städtischen und 1 fl. der ländlichen Bevölkerung, nach Separatartikel 8 zum Vertrag vom 2. Januar 1836) ist von 125048 Thlr. im Jahre 1836 auf 212567 Thir. im Jahre 1845 gestiegen. Für die drei neusten Jahre von denen Abrechnung bereits vorliegt, stellt der Betrag der in Frankfurt für den Zollverein erhobenen Gelder und der Antheil des Freistaats daran, sich wie folgt:

| 1847<br>Thir. | 1848<br>Thir.                | 18 <b>19</b><br>Thlr.                                  |
|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
|               |                              |                                                        |
|               |                              |                                                        |
| 835173        | 713904                       | 799464                                                 |
|               |                              |                                                        |
|               |                              |                                                        |
| 20164         | 12286                        | 16699                                                  |
| 855347        | 726190                       | 816163                                                 |
|               |                              |                                                        |
| 42895         | 40951                        | 40239                                                  |
|               | Thir.  835173  20164  855347 | Thir. Thir.  835173 713904  20164 12286  855347 726190 |

|                                                                                               | 18 <b>47</b><br>Thir. | 1848<br>Thir. | 1849<br>Thir.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| (welche in der Frankfurter Staats-                                                            | 2.000                 | _,,,,         |                |
| rechnung <i>micht</i> vorkommen)  Bleiben                                                     | 812452                | 685239        | 775924         |
| Aversum und Nachschuss an die freie Stadt Frankfurt                                           | 216824                | 172133        | 178974         |
| Bleiben herauszuzahlen<br>Die Herauszahlungen sind in den<br>provisor. Abrechnungen Spalte 35 | 595628                | 513106        | 596950         |
| angegeben zu                                                                                  | 595640                | 513128        | 59 <b>6962</b> |
| Die Differenzen von                                                                           | 12                    | 22            | 12             |
| rühren von aussergewöhnlichen Eir<br>oben unberücksichtigt geblieben sin                      |                       | u. s. w. l    | her, die       |

Einige Nebeneinnahmen vom Zollwesen, welche Frankfurt allein zusliessen, werden nicht in die Staatsrechnung aufgenommen, sondern besonders angesammelt und im Fall eintretenden Bedürfnisses behuf aussergewöhnlicher Ausgaben dieses Dienstzweiges verwendet.

Zu E. Laternengeld, eine alte direkte Haus-Abgabe, regulirt durch Verordnung vom 28. August 1804 als s. g. Extra-Kriegsauflage und damals um 50 % erhöht, bestätigt durch die Verordnungen vom 16. März 1820 und 23. April 1849. Das gemeinschaftlich damit erhobene Brunnengeld (Verordnung vom 29. Dezbr. 1831) ist eine städtische Abgabe, wie auch die Wasserleitungs-Schuld eine städtische Schuld ist. Jedoch empfängt nach Senatsbeschluss vom 18. Februar 1840, die Wasserleitung einen jährlichen Zuschuss von 4400 fl. - Ueber das Chausseegeld sind ergangen: das Gesetz vom 12. Januar 1838 mit Tarif; das Strafregulativ vom 12. Januar 1838; das Gesetz über die Befreiungen vom 17. November 1846; das Gesetz über die Radfelgenbreite vom 17. November 1846. Die Zahl der im Jahre 1846 eröffneten Meilen Chaussec-Länge war 7.9, mithin kam auf eine Durchschnittsmeile von der Roheinnahme 4073 fl., von der Ausgabe 3918 fl. und Letztere betrug 96,19 % der Ersteren, jedoch ist (einschliesslich der Feldwege) ein Zuschuss von 3074 fl. erforderlich.

- Zu F. Die direkten Staatssteuern der Ortschaften wurden zuerst durch ein Gesetz vom 10. November 1825 gänzlich umgestaltet; ihre jetzige Form aber empfingen sie durch die Gesetze vom 14. August 1832 und 16. July 1839. Demgemäss wird entrichtet: eine Grundsteuer mit 6 Kreuzer in Simplo von jedem Frankfurter Morgen Ackerland, Wiesen u. s. w.; eine Gefällsteuer von je 100 fl. Gefällsteuerkapital 6 Kreuzer in Simplo; eine Gebäudesteuer mit 3 Krzr. in Simplo von je 100 fl. Kapitalwerth; eine Klassensteuer d. h. Abgabe von Personen unter Berücksichtigung des Erwerbes. Der Ertrag eines Simplum ist etwa 3350 fl. —
- Zu G. Die Reineinnahme des Münzamts war im Jahre 1845: 3160, 1846: 1685 fl., die Roheinnahme 1847: 9864 fl. Die eigene Einnahme des Gymnasiums war 1845: 9187, 1846: 9654, 1847: 9458 fl.
- Zu II. Schuldentilgungskasse. Diese bezieht selbständig zu ihren Verwendungen: die Einkommensteuer mit etwa 100000 fl., von ungefähr 13000 Steuerzahlern, welche durch Verordnung vom 15. July 1817 als ausserordentliche Auflage eingeführt, 1841 auf die Hälfte herabgesetzt, jetzt nach Vorschrift des Gesetzes vom 30. Dezember 1847 erhoben wird, indem über einen veränderten Gesetzentwurf noch keine Einigung zwischen Senat und gesetzgebenden Körper zu Stande gekommen ist. Diese Rinkommensteuer scheint ihrem Zwecke nur höchst unvollkommen zu entsprechen, denn es darf wohl ohne Widerspruch behauptet werden, dass unter den 13000 Steuerpflichtigen sich 350 mit 8000 fl. und darüber Reineinnahme befinden, welche 2 % und zusammengenommen allein schon einen dem jetzigen Ertrage der Steuer fast gleichkommenden Beitrag lieferh müssten. Die Zahl der kleinen nur 15, 30 Kreuzer bis 2 fl. 30 kr. (von 100 bis 606 fl. Einkommen) jährlich beitragenden Pflichtigen soll an 7000 seyn; ihre Gesammteinzahlungen aber sollen den Betrag von einigen tausend Gulden nicht übersteigen und dennoch zum Theil nur mit Mühe und Zeitverlust zu erlangen seyn. Dadurch wird die Zweckmässigkeit der jetzigen Einrichtung der Einkommensteuer noch zweiselhaster.

Die Wohn - und Miethsteuer 10500 Steuerzahler mit 82000 fl., auf Grund der Gesetze vom 23. April 1840 und 23. Dezember 1841; die Einnahme von Lotterieregal, hinsichtlich welcher ich gesetzliche Bestimmungen nicht aufgefunden habe, soll in neuster Zeit, von den zwei in jedem Jahre gezogenen Lotterien zusammengenommen, 131000 Fl. betragen haben, d. h. der zur Staatsrechnung gekommene Ueberschuss einer Roh - Solleinnahme von 1,557650 Fl. Ferner an Additional-Accise (Gesetz vom 22. Oktober 1844) und Extrakriegs-Auflagen (von Steinkohlen, Lohkuchen, Torf, Braunkohlen, Holzkohlen, Brennholz, Pferden) 103000 fl., Antheil am Permissions-Stempel 5000 fl.; Zinsen von Aktivkapitalien 6000 fl.; Ertrag der Eisenbahnen 120000 fl. Ueber Letztere noch einige Worte. Schon unter dem 10. Januar 1837 wurde ein Gesetz über die zwangsweise Abtretung von unbeweglichem Privateigenthum zu öffentlichen Zwecken erlassen, dessen Anwendung auf die Taunusbahn unter dem 8. May 1838, auf die Main - Neckar - und Frankfurt - Offenbacher - Bahn unter dem 1. August 1843, auf die Frankfurt-Hanauerbahn unter dem 11. März 1845, auf die Main-Weserbahn unter dem 15. Dezember 1846, verfügt wurde; ein neues Gesetz über die Enteignung erging am 22. Juny 1847. Die Antheile des Staats Frankfurt an den sein Gebiet durchschneidenden Eisenbahnen sind:

| •                          | geogr.<br>Meilen. | in<br>fl. rhein.                 | durch-<br>schnittlich. |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1) an der Main-Neckarbahn  |                   | -                                |                        |
| (Staatsvertrag mit dem     |                   |                                  |                        |
| Grossherzogthum Hessen     |                   | ,                                |                        |
| und Baden vom 25. Febr.    |                   |                                  |                        |
| 1843, eröffn. August 1846) | 1,00              | 4,401413                         | 4,401413               |
| Rohertrag 1 Meile im       |                   | feinschliess-<br>lich der        |                        |
| Durchschnitt des Jahrs     |                   | neuen gros-<br>sen Risen-        |                        |
| 1849: 44093 fl., Betriebs- |                   | bahabrücke<br>über den<br>Main.) |                        |
| ausgaben desgl. 23866 fl.) |                   | Billing                          |                        |
| 2) an der Frankfurt-Offen- |                   |                                  |                        |
| bacher-Bahn (Staatsver-    |                   |                                  | -                      |
| trag mit dem Grossherzog*  |                   |                                  |                        |

Länge in Baukavital

Auf 1 M.

| thum Hessen vom 12. De-<br>zember 1842, eröffnet                                                                                                                                                                  | Länge in<br>geogr.<br>Meilen. | Baukapital<br>in<br>fl. rhein. | Auf 1 M.<br>durch-<br>schnittlich. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 16. April 1848) Roheinnahme 1849 im Durchschnitt ½ Meile 22613 fl., Ausgabe 16064fl.  3) an der Main-Weser-Bahn (Staatsvertrag mit Kurhessen und Grossherzogthum Hessen vom 6. Febr. 1845, eröffnet theilweise im | 0,50                          | 757254                         | 1,514508                           |
| Laufe des Jahrs 1850) .                                                                                                                                                                                           | 1,00                          | 1,475451<br>(Rade Jusy 1850)   | 1,475451                           |

Wahrscheinliche Einnahme für 2,50 6,634118 7,391372 1 Längemeile im Durchschnitt der nächsten Jahre 15000 fl.

Diese Angaben haben grossherzoglich hessischen amtlichen Mittheilungen entnommen werden müssen, weil der Frankfurter Senat damit wie es scheint noch im Rückstande ist. Da sie nur bis Mitte des Jahrs 1850 reichen, wird jetzt die Summe der Verwendungen noch gewachsen seyn. Zur Erbauung der das Frankfurter Gebiet durchziehende Schienenwege wurden 3 besondere Staatsanleihen gemacht. (Siehe weiter unten).

Zu III. Pfandamtskasse, mit einer Roheinnahme (nach Abzug der Zinsen-Zahlungen) von 1845: 6693, 1846: 7404, 1847: 8689 fl. Die Bestimmungen über den Geschäftsbetrieb sind schon sehr alt; ihr durch Erübrigungen entstandenes bedeutendes Vermögen wurde in den Jahren 1810—14 für laufende Staatsausgaben verwendet. Da nach dem Voranschlag für 1851 der Rohertrag zu 8500, die Ausgaben zu 8072 fl. angenommen sind, so liefert die Pfandamtskasse 428 fl. Ueberschuss. Ihr jetziges Betriebskapital wird 10 bis 12000 fl. seyn, die von ihr genommenen Zinsen berechnen sich auf 6½, %.

Ausgaben des Freistaats Frankfurt in den Jahren 1846 (Rechnungsergebniss) und 1851 (Voranschlag vergleichend zusammengestellt.

| <u> </u>       |                                                                                                |                             |                     |                                      |                                |                                                     |                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Abtheilung.    | Bezeichnung  dor Ausgaben.                                                                     | 1846<br>in <b>A.</b> rhein. |                     |                                      | Ausgr<br>Voransch<br>185<br>in | Pro-<br>seni-<br>Antho:<br>sp der<br>Rad-<br>summi. |                       |
|                | <u> </u>                                                                                       | Salarien.                   | Aemter-<br>bedarf.  | Zusam-<br>men.                       | fl. rhoin.                     | Th. Krt.                                            |                       |
| I. A. 1. 2.    | Rechnei-Kasse. Obere Staatsbehörden und Kanzleien, Senat Geheime Senats-Deputation zur Verwen- | 91100                       | -                   | 91100                                | 90590                          | 51714                                               | 5,61                  |
| 3.<br>4.       | dung nach Aussen (ad<br>erogation ad exteros)<br>Stadtkanzlei<br>Stadtarchiv                   | 7000<br>1600<br>1856        | 7500<br>1937<br>815 | 7500<br>8937<br><b>34</b> 15<br>1856 | 8937<br>2415                   | 4286<br>5107<br>1880                                | 0,46<br>0,55<br>0,15  |
| 5.<br>6.       | Gesandtschaften Bundeskosten                                                                   | -                           | 5375                | 5375                                 | 5375                           | 1660<br>3072                                        | 0,12<br>0,34          |
| 7.<br>8.       | Bürgermeisteramt Gesetzgebende Ver-                                                            | 8264                        | _                   | 3264                                 | 8264                           | 1965                                                | 0,20                  |
| 9.             | sammlung                                                                                       | -                           | 8750                | 3750                                 | 3750                           | 2143                                                | 0,23                  |
| 10.            | sentation<br>Ständige Stadt – Rech-<br>nungs–Revisions–Kol-                                    | 7500                        | 250                 | 7750                                 | 7750                           | 4429                                                | 0,48                  |
|                | legium der Neuner (a f. 900)                                                                   | 9032                        | 300                 | 9332                                 | 9332                           | 5332                                                | 0,58                  |
| <b>B</b> .     | Zusammen A.  Justizbekörden.  Ober – Appellationsge-                                           | 121352                      | 19927               | 141279                               | 140679                         | 80388                                               | 8,72                  |
|                | richt zu Lübeck                                                                                |                             | 12000               | 12000                                | 12000                          | 6857                                                | 0,74                  |
| 2.<br>8.       | Appellationsgericht Peinlich Verhöramt .                                                       | 4485<br>44 <b>0</b> 0       | 950<br>1270         | 5485<br>5670                         | 10835<br>5670                  | 6192<br>3240                                        | <b>0,6</b> 7<br>0,35  |
| 4.             | Stadtgericht 1. Abthei-<br>lung<br>,, 2. Abthei-                                               | 7600                        | 1751                | 9351                                 | 6747                           | 8855                                                | 0,43                  |
| 5.             | lung Hypothekenbuchfüh-                                                                        |                             | Ì                   |                                      | 5324                           | 3042                                                | 0,33                  |
| 6.             | rung                                                                                           | 3200<br>1700                | 250<br>103          | 3450<br>1803                         | 2500<br>v. B. 4.               | 1429                                                | 0,16                  |
| 7.             | Piskalat                                                                                       | 700                         | 100                 | 800                                  | 800                            | 457                                                 | 0,05                  |
| 8.<br>9.       | Stadtamt                                                                                       | 10200<br>4400               | 744<br>450          | 10944<br>4850                        | 10144<br>5250                  | 5797<br>3000                                        | 0,6 <b>\$</b><br>0,33 |
| -              | Zusammen B.                                                                                    | 36685                       | 17618               | 54303                                | 59270                          | 83869                                               | 8,67                  |
| C.<br>1.<br>2. | Verwaltungsämter.<br>Landverwaltungsamt .<br>Stadtkämmerel                                     | 1541<br>5750                | 5424<br>15880       | 6965<br>21130                        | 7485<br>189 <del>8</del> 0     | 4277<br>10646                                       | 0,46<br>1,16          |

| Abtheilang. | Bezeichnung                                                            |               | Ausgabe<br>er Rechnu<br>1846<br>n fl. rheir | 1.                     | Ausg<br>Voransch<br>180<br>in | dag für<br>Sl   | Pro-<br>sent-<br>Antheil<br>an der<br>End-<br>summe, |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
|             |                                                                        | Salarien.     | Aemter-<br>bedarf.                          | Zusam-<br>men.         | f. rhoin.                     | Th, Krt.        |                                                      |
| 3.<br>4.    | Forstamt                                                               | 18758         | 24209                                       | 87967                  | 88553                         | 22030           | 2,39                                                 |
| 5.          | Aemtern)                                                               | 68354<br>7654 | 40977<br>—                                  | 109331<br><b>7654</b>  | 106680<br><b>7654</b><br>400  | 4374            | 6,62<br>0,50                                         |
| a.          | Für die gewöhnlichen<br>Bedürfnisse                                    | _             | 81600                                       | 31600                  | 83100                         | 1 1             | 2,05                                                 |
| b.<br>c.    | Für die aussergewöhn-<br>lichen Bedürfnisse .<br>Für die Wasserleitung | -             | 3450                                        | 8450                   | 11050                         | 6314            | 0,69                                                 |
| đ.          | und öffentl. Brunnen<br>(Unterhalt)<br>Für den Leinpfad am             | _             | 4400                                        | 4400                   | 5000                          | 2857            | 0,31                                                 |
| e.<br>ſ.    | Mainufer                                                               | _<br>         | 1800<br>26500<br>31000                      | 1300<br>26500<br>32400 |                               | 15143           | 0,14<br>1,64<br>2,49                                 |
| g.<br>h.    | Chaussee-Deputation .<br>Für Unterhalt d. Chaus-                       | 4138          | 26818                                       | 4188                   | 4198                          | 2899            | 0,26                                                 |
| i.          | seen                                                                   | _             | 4300                                        | 26818<br>4800          | 4300                          |                 |                                                      |
| k.          | Bau - Amts-Eisenbahn-<br>Sektion                                       |               |                                             |                        | 2550                          | <del></del>     | 0,16                                                 |
|             | Zusammen C.                                                            | 102595        | 215358                                      | 317953                 | 336126                        | 192072          | 20,83                                                |
| D.<br>1.    | Militär und Polizei.<br>Militär.<br>Kriegszeugamt                      | ·<br>         | 252888                                      | 252888                 | 228449                        | 1 <b>276</b> 85 | 18,85                                                |
| b.          | Aushebungs – Kommis–<br>sion                                           |               | 600                                         | 600                    |                               | l               | 1                                                    |
|             | Zusammen 1.                                                            | -             | 253488                                      | 253488                 | 224049                        | 128028          |                                                      |
| 2.<br>a.    | Polizei.<br>Polizeigericht und Poli-                                   |               |                                             |                        |                               |                 |                                                      |
| b.<br>c.    | zeiamt                                                                 | 26759<br>1100 | 59608<br>9073                               | 86367<br>10173         | 86379<br>10640                |                 | -,                                                   |
| đ.          | ter                                                                    | 634           |                                             | 634                    | 634                           | 862             | 0,04                                                 |
| e,          | ter)                                                                   | 8232<br>1636  | -                                           | 8282<br>1636           | 9196<br>1636                  | 935             | 0,57<br>0,10                                         |
| f.          | Sanitātsamt Zusammen 2.                                                | 4630<br>42991 | 68681                                       | 4630<br>111672         | 4400<br>112885                |                 | 0,26                                                 |
|             | Zusammen D.                                                            |               |                                             |                        |                               | 192534          |                                                      |

|             |                                                   | _         | Ausgabe            |              | Ausga        |             | Pas-              |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|
| 꽃 [         | Bezeichnung                                       | mach de   | r Rechnu           | ng von       | Voransch     |             | zest-             |
| - a l       | der                                               | ١.        | 1846               |              | 185<br>in    | ١           | Antheil<br>An der |
|             | -                                                 | i         | <b>1</b> . rhein   | ١•           | ш            |             | Rad-              |
| Abtheilang. | Ausgaben.                                         | ١.        | 4 améan            | /Znaam_      | 1            |             | on mane.          |
| ,           | _                                                 | Salarien. | Aemter-<br>bedarf. | men.         | fl. rhein-   | Th, Ert.    | İ                 |
|             |                                                   |           | Deuai I.           | Micu.        |              |             |                   |
|             | Window and Calad                                  |           |                    | ١.           | I            |             | İ                 |
| B.          | Kirchen und Schul-<br>wesen (und Studien)         |           |                    |              | i 1          |             | İ                 |
| 1.          | Lutherisches Konsisto-                            |           |                    |              | 1            |             | İ                 |
| 4.          | rium                                              | 1954      | 521                | 2475         | 2475         | 1414        | 0,16              |
| 2.          | reformirtes desgl.                                | 600       | 20                 | 620          | 620          | 854         | 0,04              |
| 3.          | vereinte evang. desgl.                            | _         | 150                | 150          | 450          | 257         | 0,03              |
| 4.          | gemischte Kirchen und                             |           |                    |              |              |             |                   |
|             | Schulkommission                                   | -         | 50                 | 50           | 50           | 29          | 0,00              |
| 5.          | katholische Kirchen und                           |           | 000                | 1,000        | 1000         | 040         | 0.10              |
|             | Schulkommission                                   | 1400      | 260                | 1660<br>6000 | 1660<br>6000 | 949<br>3429 | 0,10<br>0,37      |
| 6.          | kathol, Bisthum Limburg                           |           | 6000               | 0000         | 0000         | 3423        | 0,5               |
| 7.          | lutherische Landprediger                          | 7424      |                    | 7424         | 7424         | 4242        | 0,46              |
|             | und Landschullehrer                               |           | _                  | \ '703       |              | 4040        | 1 4,24            |
| 8.          | Kirchen und Schulwesen<br>(u.Studien abzügl. 1200 | •         | ł                  | ļ            |              |             | i                 |
|             | 1. für Wohnungsmiethe                             |           | Į.                 | 1            | <b>(</b>     |             | ĺ                 |
|             | an 3 Stadtpfarren als                             |           | 1                  |              | I I          |             | l                 |
|             | nicht mehr erforderlich)                          |           | 8081               | 32044        | 40877        | 23358       |                   |
| 9.          | Stadtbibliothek                                   | 1743      | 3053               | 4796         | 4796         | 2740        | 0,30              |
| 10.         | Dotation der luther. Kir-                         |           |                    |              | 1            | 1           | (                 |
|             | chen (als ewigeRente)                             | 28500     | <b> </b> -         | 28500        |              | 1           | ł                 |
| 11.         | desgi. der katholischen                           |           | 1                  |              | v. H. 3.     | _           | -                 |
|             | Kirchen (desgl.)                                  | 16300     |                    | 16300        |              | <u> </u>    | يبل               |
|             | Zusammen <i>E</i> .                               | 81884     | 18185              | 100019       |              |             | 3,99              |
|             |                                                   | ł         | l                  |              | v. H. S.     | 1           | l .               |
| F.          | Armenwesen und Un-                                | 1         | 1                  | 1            | 1            | 1           | 1                 |
|             | terstützungen.                                    | 1         | K1000              | 51692        | 45955        | 26266       | 2,85              |
| 1.          | Arme u.Unterstützunger                            | 1 -       | 51692              | 01092        | 40300        | 2000        | 1                 |
| 2.          | Bochushospital (für Un-                           | 300       | 7000               | 7800         | 8600         | 4914        | 0,53              |
|             | reine).                                           | 800       |                    | <del>\</del> |              | 31174       | 3,38              |
| ~           | Zusammen F.                                       |           | 00092              | 00994        | 1            | } """       | 1                 |
| G.          | Diverse unvorhergese-                             | 2018      | 39479              | 4149         | 40597        | 23198       | 2,52              |
| **          | hene Ausgaben<br>Pensionen, Sustentatio-          |           | 00410              |              | 1            |             |                   |
| H.          | nen u. ewige Renten.                              | 1         | 1                  | 1            | ı            |             | 1                 |
| 1.          | Städtische Pensionen .                            | 28055     | i —                | 2805         | 36748        | 20999       | 2,27              |
| 2.          | Pensionen u. Sustentatio                          |           | 1                  | 1            | 1            | 1           |                   |
| ~           | nen wegen Sekularisi-                             | . ]       | I                  | 1            |              |             |                   |
|             | rung der Klöster.                                 | 1295      | <b>i</b> –         | 129          |              |             |                   |
| 3.          | ewige Rente (v.E.10, 11                           | )         | <u> </u>           |              | 44800        | -           |                   |
|             | Zusammen H.                                       | 29860     | )                  | 2935         |              |             | 8 5,11            |
|             |                                                   | .         |                    | 1            | v. E. 10.11  |             | A 49 12           |
|             | Zusammen I.                                       |           | 691378             |              | 3 1,115040   | 1 26022     | 6 <b>69</b> ,10   |
| II.         |                                                   | -         | -                  | 28939        |              |             |                   |
| III.        | Pfand-Amtskasse                                   |           |                    | 733          |              |             |                   |
|             | Hauptsumme                                        | ·         | -                  | 1,40527      | 6/1,61350    | 192200      | Arm,-             |
|             | • -                                               | -         |                    |              |              |             |                   |

- Zu A. Auch sür die Verwaltung des Staats bildet die Konstitutions-Ergänzungsakte vom 19. July 1816 noch immer die Grundlage, da es bisher nicht hat gelingen wollen zwischen Senat und Bürgerschaft über die Abstellung von Organisationsmängeln sich zu einigen, obgleich deren Vorhandensein von beiden Theilen anerkannt wird. Das neuste Gesetz über das Polizeiwesen, namentlich die Errichtung der Gendarmerie, ist vom 15. Dezhr. 1835; eine Zivildienst-Pragmatik vom 6. Oktober 1829; eine Verordnung über die Zivil-Wittven-Waisenund Sterbe-Kasse vom 29. July 1817. Die oberste Verwaltung des Staats (Nr 1, 3, 4, 7) kostet nach der Rechnung von 1846 105716 fl. oder 7,52 % aller Ausgaben, die s. g. auswärtigen Verhältnisse (2, 5, 6) erfordern 14731 fl. oder 1,05 %; die Vertretung der Bürgerschaft (8, 9, 10) 20832 fl. oder 1,48 %.
- Zu B. Die Gerichtsordnung für das gemeinschastliche Ober-Appellations-Gericht in Lübeck vom 26. Oktober 1831 hat unter dem 26. September 1837 einige Abänderungen erlitten. Die verschiedenen das Stadtamt betreffenden Verordnungen sind vom 13. Dezbr. 1831 und 10. März 1840. -Seit Anfang 1848 sind hinsichtlich der bürgerlichen Rechtspflege viele wesentliche Verbesserungen gemacht, z. B. am 23. May 1848 wegen der Zeugen-Vernehmungen, am 8. Juny 1848 und 1. May 1849 über die Förmlichkeiten bei der Eidesleistung, am 31. Oktober 1848 wegen der persönlichen Haftam 7. November 1848 mit V. V. von demselben Tage über das Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen; am 7. November 1848 wegen der Gebühren der Sachwalter; am 20. Februar 1849, zum Schutz der persönlichen Freiheit. rechtspflege ist noch nicht verbessert, obgleich alle Vorbereitungen dazu längst getroffen sind, weil sie mit der Versassungsfrage im engsten Zusammenhange steht. -
- Zu C. Die mit dem Staatshaushalte in unmittelbaren Beziehungen stehenden Stadtkämmerei, Forstamt, Rechneiund Rentenamt, erfordern einen Aufwand von 168428 fl. oder 11.98 % aller Ausgaben; der Unterhalt der öffentlichen Bauwerke in der Stadt (5, 5 a, b, c) bedurfte in demselben Jahre 1846: 47194 fl. oder 3,35 % aller Ausgaben.

Zu D. Die Friedensformation des Bundeskontingents der freien Stadt Frankfurt macht nach dem Bedarfetat für 1849 nachbezeichnete Ausgaben erforderlich (nach dem Senatsbeschluss vom 16. Juny 1846 für 910 Köpfe)

|     | Gegensland der Ausgabe.                  | Geldbe-<br>trag in<br>A. rhein. | Przt<br>Anth, |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1)  | An Sold und Zulagen einschliesslich des  | ,                               |               |
| ·   | Brods (täglich 942 Portionen à 11/2 Pfd. |                                 |               |
|     | zu 33/4 Krzr.)                           | 153265                          | 63,12         |
|     | 910 Köpfe Bundeskontingent, 10 Köpfe     |                                 |               |
|     | Garnisonsstab und Kriegszeugamt, 39      |                                 |               |
|     | Veteranen, 18 Invaliden.                 |                                 |               |
| 2)  | Montur und zwar für:                     |                                 |               |
|     | a. 891 M. Bundeskontingent . fl. 33003   |                                 |               |
|     | b. 39 Veteranen , 1111                   |                                 |               |
|     | c. 18 Invaliden , 300                    | 34414                           | 14,18         |
| 3)  | Pensionen (5 Hauptleute, 1 Ordnanz und   |                                 |               |
| •   | 2 Hauptmanns-Wittwen)                    | 8145                            | 3,36          |
| 4)  | Hospital-Ausgaben                        | 7500                            | 3,09          |
|     | Kasernen-Ausgaben                        | 6000                            | 2,47          |
|     | Armatur und Munitions-Ausgaben           | 4000                            | 1,65          |
|     | Werb - und Handgeld                      | 20000                           | 8,22          |
| 8)  | Schreibmaterialien und Drucksachen .     | 1200                            | 0,49          |
| 9)  | Beleuchtungs-Material                    | 2500                            | 1,03          |
|     | Extra-Ausgaben                           | 1500                            | 0,62          |
| 11) | Steinkohlen-Feuerung                     | 4300                            | 1,77          |
|     | Í                                        | . 242824                        | 100,          |

Dies sind 17,28 % aller Ausgaben und auf 1 Kopf des Kontingents kommen davon durchschnittlich 266,84 fl., auf 1 Kopf der Bevölkerung des Staats aber 3,50 fl.

Für den Bedarf der Leitung der Stadtwehr (mit zweitem Aufgebot und Freikorps 5278 Köpfe stark) werden im Voranschlag für 1849: 4974 fl. gefordert.

Die Bedingungen bei der durch freiwillige Werbung erfolgenden Ergänzung des Linienmilitärs sind z. B.: Mass mindestens 5 Fuss 8 Zoll Frkftr., Alter nicht über 34 Jahr. Kapitulationszeit 61/4 Jahr, Handgeld 150 fl. u. s. w. Der Gemeine empfängt täglich an Sold, Kasernirung und Menage-Zulage 16 Krzr. und eine Brodportion von 11/4 Pfd.

Von den Ausgaben für die Politiei hebe ich nach dem Etat für 1849 hervor: Für Arrestaten 6000 fl., für das Feueramt 6100 (daneben besondere Brandversicherungs- und Spritzenkassen), für das Arbeitshaus 5000 fl., für die Gensdarmerie (54 Mann) 23774 fl., für die Strassenreinigung 2000 fl. Die s. g. Polizei-Amts-Feld-Sektion bedurfte 8865 fl. — Die Ausgaben für polizeiliche Zwecke sind in einzelnen Zweigen mit Rücksicht auf die geografische Lage und die besondern Verhältnisse Frankfurts als Bundeshauptstadt, bemessen; was wohl einen Anspruch auf Unterstützung von Seiten der Bundesgewalt rechtfertigen dürfte. Dies muss aber um so wünschenswerther erscheinen, weil man nicht in Abrede stellen kann, dass einige polizeiliche Dienstzweige hinter den Ansprüchen, welche man an sie macht. zurückbleiben.

- Zu E. Nachdem bereits die Konstitutions-Ergänzungs-Akte vom 19. July 1816 über Kirche und Klerus einige Grundzüge erlassen hatte, sind nachbezeichnete Bestimmungen gefolgt:
  - 1820 Januar 27. Verordnung über die Bildung eines kirchlichen Vorstandes der evangelisch-lutherischen Gemeinde.
  - 1820 Februar 8. Verordnung über die Bildung und den Geschäftsgang eines evangelisch reformirten Konsistoriums.
  - 1822 Oktober 22. Verordnung wegen Bildung eines kirchlichen Vorstandes der katholischen Gemeinde.
  - 1824 September 1. Verordnung zur Feststellung der privatbürgerlichen Rechte der Israeliten.
  - 1830 März 2. Gesetz über die Verhältnisse der Ober-Rheinischen Kirchenprovinz.
  - 1830 Februar 2. Urkunde über die *Dotation* für den evangelisch *lutherischen* Religions Kultus.
  - 1830 Februar 2. Urkunde über die *Dotation* für das Kirchen- und Schulwesen der *katholischen* Gemeinde.

Der Geldbedarf der einzelnen Anstalten (zum Theil nur Zuschüsse) ergiebt sich aus der Tafel; in Beziehung jedoch

auf Nr. 8 hebe ich die Ausgaben für einige Schulanstalten hervor-

Zunächst ist dabei zu bemerken, dass wenn, unter Anrechnung des eingehenden Schulgeldes, die im Budget in Aussicht genommenen Zuschüsse zur Deckung der Kosten nicht hinreichen, der Staat das Fehlende ergänzt, was fast jedes Jahr durch Nachbewilligungen geschieht und häufig die ursprünglich bewilligten Zuschüsse weit übersteigt.

Das Gymnasium, mit 8 Klassen - und 10 Fach - Lehrern und 250 Schüler, erfordert etwa 24000 fl. jährlich; die übrigen evangelischen Schulen, deren Einnahmen nicht in der Staatsrechnung erscheinen, empfangen etwa 5000 fl. Zuschuss (Senatsbeschluss vom 11. Juny 1833); die katholischen Schulen desgleichen 4252 fl. (Senatsbeschluss vom 23. Juny 1846); die vormalige Ravensteinsche gymnastische Anstalt, seit 1846 Verein für körperliche Ausbildung der Jugend (Aktien-Gesellschaft). 1500 fl.: Kleinkinderschulen 250 fl. u. s. w. Verordnung für die deutschen Stadtschulen vom 1. März 1810 wurde in neuer Fassung als Anlage I. zum Gesetz vom 23. Dezember 1817 veröffentlicht; eine Verordnung über die öffentlichen Unterrichtsanstalten, deren Organisation, Kuratel und Fonds erging unter dem 1. Februar 1812; die Konstitutions-Ergänzungsakte enthält Bestimmungen über das Unterrichtswesen: eine Urkunde über die Dotation für das Schulwesen der beiden evangelisch-protest. Gemeinden ist vom 2. Februar 1830. - Ohne dadurch den Männern, welche Frankfurts öffentliche Unterrichtsanstalten leiten, einen Vorwurf machen zu können oder zu wollen. darf nicht verschwiegen werden, dass die Mehrzahl derselben mancher Verbesserung fähig ist. Es scheint, als ob der Hauptsitz des Uebels in der Gestaltung der obersten Leitung des Schulwesens zu suchen ist, welche aller Krast und jeder nachhaltigen Wirkung entbehren muss, weil sie von anderweit viel beschäftigten Männern als ein Nebendienst betrieben wird. Ohne eine eigene obere Schulverwaltung, theilweise aus Schulmännern bestehend, wird es schwerlich besser werden.

Zu F. Armenwesen und Unterstützungen. Frankfurt ist, gleich fast allen vormaligen Reichsstädten, durch die grosse

Wohlthätigkeit und den Gemeinsinn seiner Bewohner, reich an Stiftungen zu derartigen Zwecken (z. v. Frankfarts gemeinnützige Anstalten von H. Meidinger, 1845). Allein auch die Staatskasse verwendet dafür jährlich 55 bis 60000 fl. oder 4,27 % aller Ausgaben.

Zu H. Die Pensionen belaufen sich jetzt auf etwa 44000 fl. jährlich oder 3,13 % aller Ausgaben.

Zu II. Der Bedarf der Schulden-Tilgungs-Kasse, welcher nach der Rechnung von 1846 nur 289391 fl. betrug, ist im Voranschlag für 1851: 490394 fl. oder 30,40 % aller Staatsausgaben. Darin sind jedoch für die Eisenbahn-Anlehen über 200000 fl. jährlicher Zinsen einbegriffen, während die jährliche Einnahme der Eisenbahnen nur mit 120000 fl. veranschlagt ist; — mithin wäre der jährliche Verlust jetzt noch über 80000 fl.

Die Ereignisse zu Ende des 18. und im Anfange des 19. Jahrhunderts hatten auch Frankfurt in eine nicht unbedeutende Schuldenlast verwickelt. Am 1. Dezember 1801. 10. Juny 1806, 10. July 1813 und 20. Juny 1814 hatten Anleihen, zum Theil zwangsweise, aufgenommen werden müssen, mit deren Abtrag jedoch scfort nach hergestelltem Frieden begonnen wurde. Um die wünschenswerthe Gleichmässigkeit binsichtlich der Behandlung dieser Schulden und zugleich eine Zinsenherabsetzung auf 4% zu bewirken, machte man unter dem 30. März 1822 ein 4 % iges Anlehen von 3,508100 fl. im 24 fl. Fuss, mittelst welchen die drei letztgedachten Schuldposten getilgt wurden. Es scheint hiernach, dass damals die Gesammtsumme der Staatsschulden, deren Vertheilung zwischen Staat und Gemeinde in der Verordnung vom 27. Februar 1813 Statt gefunden hatte (z. v. neue Regulirung durch Gesetz vom 16. März 1820 und Bekanntmachung vom 11. April 1822), etwa 81/2 Millionen Gulden be-Zum Abtrag des Rests dieser und einer daneben entstandenen schwebenden Schuld, so wie zu Grunderwerbungen, wurde am 9. März 1839 ein 3½ % iges Anlehen beschlossen, dessen Schuldurkunden auf den Inhaber ausgestellt sind. Sein Betrag ergiebt sich aus der betreffenden Bekanntmachung vom 19. März 1839 nicht, scheint jedoch nahe an 81/4 Mil-

lionen Gulden betragen zu haben, wovon Ende 1847 noch 6.718000 fl. vorhanden waren. Daneben waren zwei andere Arten von Schulden entstanden, die s. g. Rechneischuld und die Anleihen behuf des Eisenbahnbaues. Die 500 fl. unverzinsliche Rechneischeine wurden zuerst auf Grund eines Gesetzes vom 25. Februar 1826 ausgegeben und zwar damals zur Gesammtsumme von 1,500000 fl., "um dem Mangel an "umlaufendem baaren Gelde abzuhelfen und gegen Niedernlegung einer entsprechenden Summe von ungemänztem Gold aund Silber oder nicht Kurs habenden Münzen; auch unter "Beschränkung ihrer Gültigkeit auf eine bestimmte Zeit und nunter Verfügung ihrer Annahme bei allen Zahlungen gleich "baares Geld." — Dieses Hülfsmittel ist seitdem fortgesetzt benutzt worden und die Ereignisse der neusten Zeit haben zur bedeutenden Vermehrung dieser Rechneischeine gestihrt, so dass davon jetzt (August 1851) für 4,000000 fl. im Umlauf sind. Diese Rechneischeine können als eine eigentliche Staatsschuld nicht betrachtet werden, weil sie nur gegen Hinterlegung von Faustpfändern gleichen oder höheren Werths, die sofort versilbert werden können, ausgegeben sind. Ihre Ausgabe ist nichts als ein gewöhnliches Bankgeschäft des Darleihens auf Depots und der Ausgabe von Noten. Von den Rechneischeinen bildet 1/4 Million das Betriebskabital der Münzanstalt. - Ausserdem besteht eine ältere verzinsliche Rechneischuld, welche Ende 1847: 508000 fl. betrug. Diese aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert stammenden Schuldverschreibungen stehen noch im schweren Zinsfusse (20 fl. Fuss, ja selbst 18 fl. Fuss), werden aber nunmehr nur im 22 fl. Fnee bezahlt. —

Die Anleihen zum Eisenbahnbau wurden wie folgt gemacht:

1843 Septbr. 5. Gesetz wegen Aufnahme von 2,000000 fl. behuf der Kosten des Antheils von Frankfurt an der Main-Neckar- und Frankfurt-Offenbacher-Eisenbahn (Part. Obligationen von 1000, 500, 300 und 100 fl. auf den Inhaber, 3 %; Tilgung durch Verloosung, welche zuerst ein Jahr. nach gänzlicher Bröffnung der Eisenbahn Statt findet; zur Verzinsung und Tilgung

jährlich mindestens 4% des Kapitalbetrags zu verwenden). Davon ist 1 Mill. am 2. Januar 1844, die 2te Mill. erst 22. July 1851 begeben.

1846 Febr. 10. Gesetz über die Aufnahme von 5 Mill. fl. zur Erbauung der Staats-Eisenbahnen (Part. Obligationen vom 12. May zu 1000, 500, 300 und 100 fl., auf den Inhaber; 3½ % Zinsen; 1te Verloosung nicht vor 5 Jahren vom Tage der Ausfertigung der Obligationen)

1848 Novbr. 14. Gesetz, wodurch ein neues Anlehen zur Vollendung der Staats-Eisenbahnen von 2½ Mill. fl. verfügt wird (3½ % Zinsen; Part. Obligationen auf den Inhaber von 1000, 500, 300 und 100 fl.; Verloosung wie bei den Obligationen vom 12. May 1846).

Diese Eisenbahn-Anleihen sind unzweifelhaft Staatsschulden, auch unter Zuziehung von Abgeordneten des Landgebiets gemacht, während hinsichtlich der älteren Schulden die Frage über die Mitverpflichtung der Ortschaften keineswegs unbedingt zu bejahen seyn dürfte. Am rathsamsten wird seyn, die wahrscheinlich unlösbare Scheidung von Staatsund Stadt-Rechten und Pflichten auf sich beruhen zu lassen.

Der Kapital - Betrag der Staatsschuld war hiernach wie folgt:

| . ~ . 5 | )' '                             |            |              |
|---------|----------------------------------|------------|--------------|
| 1       |                                  | Ende 1847. | Mitte 1851.  |
| 1.      | Rest der Anleihe vom 9. März     | 0.740000   | r #04000     |
|         | 1839                             | 6,718000   | pp. 5,721000 |
| 2.      | Rest älterer verzinslicher Rech- |            |              |
|         | neischulden                      | 508000     | pp. 503000   |
| 3.      | Eisenbahn-Anlehen v. 5. Sep-     |            | 1            |
|         | tember 1843                      | 1,000000   | 2,000000     |
| 4.      | Desgl. vom 10. Februar 1846      | 5,000000   | 5,000000     |
|         | Desgl. vom 14. Novemb. 1848      | · —        | 2,500000     |
|         | <del></del>                      | 13,226000  | 15,724000    |

Auf 1 Kopf der Bevölkerung kamen im Jahre 1847: 190, im Jahre 1851 aber 218 fl.; das Verhältniss der Jahres-Einnahme zur Schuld war wie 1 zu 10,49.

Die Obligationen der Anleihe vom 14. November 1848 sind noch nicht veräussert, weil die Gelegenheit dazu nicht

